

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

## Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

SOUGHT WITH MONEY PLADED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

Mil Leibliaffil

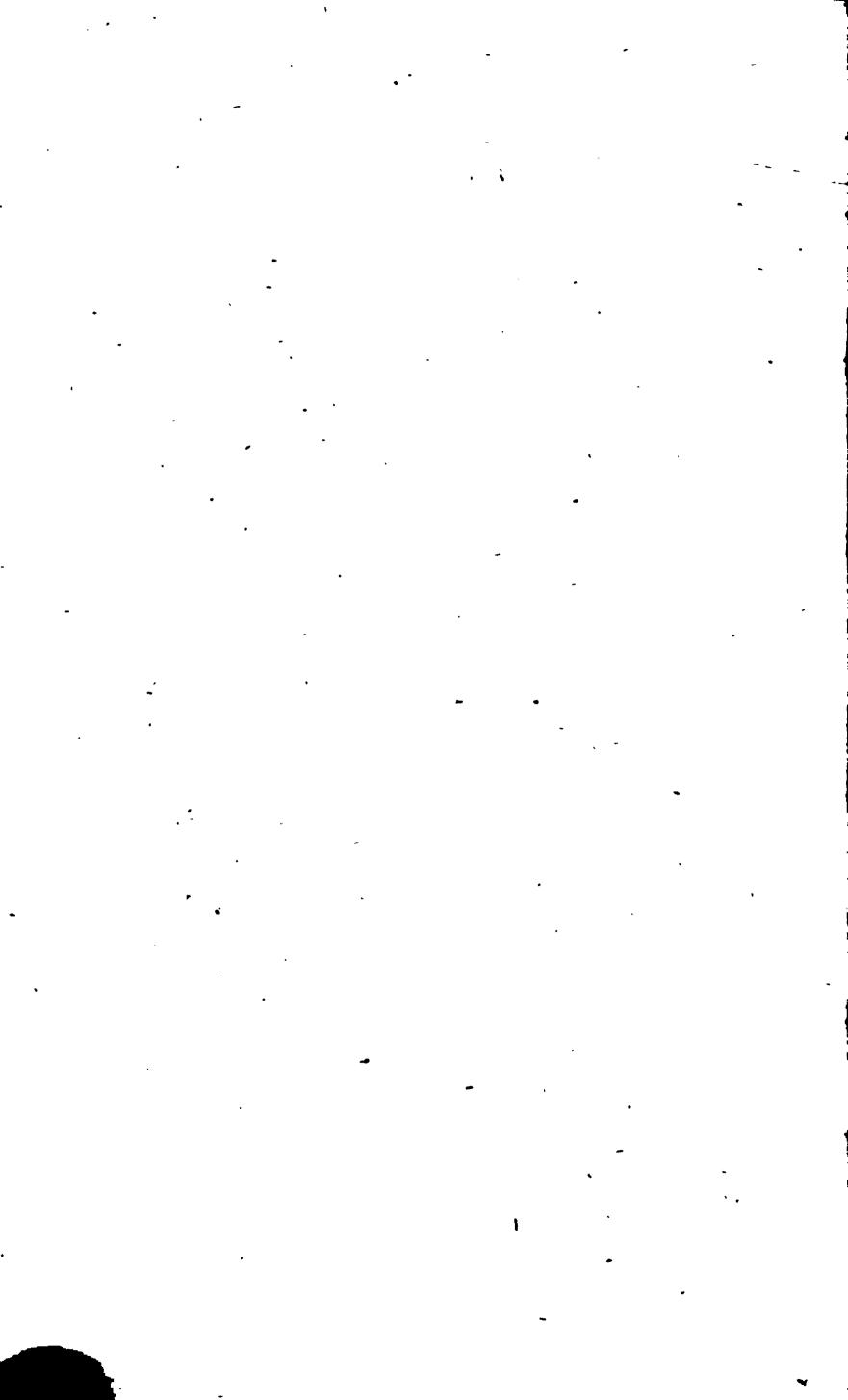

20129.

## Geschichte

ber

# europäischen Staaten.

Berausgegeben

bon

A. H. E. Heeren und F. A. Ukert.

Geschichte von Italien,

bon

Dr. S. 2eo.

Fünfter Ban



Samburg, 1832. Bei Friebrich Perthes.

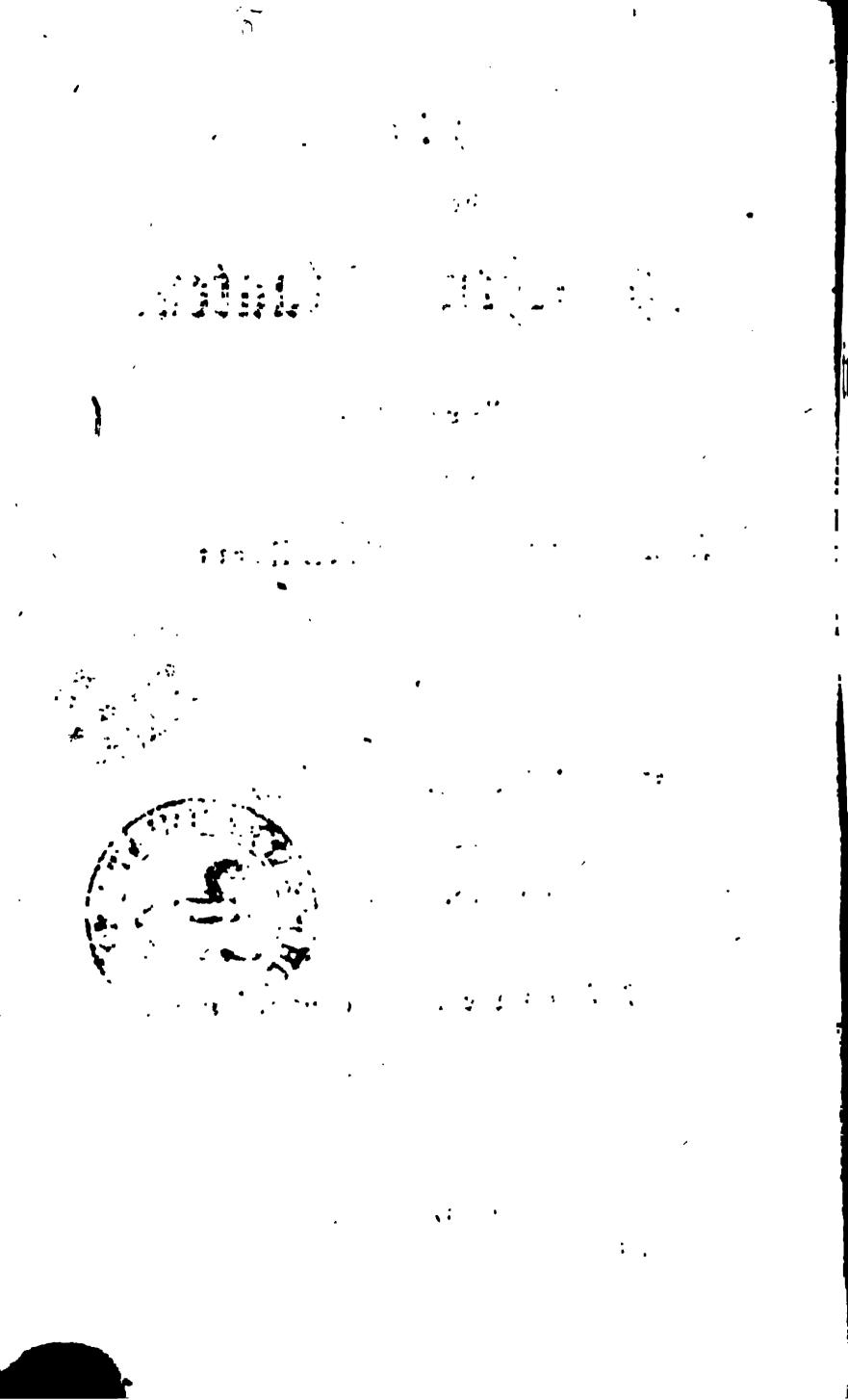

# Geschichte

ber

# italienischen Staaten

von

Dr. Heinrich Leo,

Professor der Seschichte an der Universität zu Halle.

Fünfter Theil. Vom Jahre 1492 bis 1830.

Hei Friedrich Perthes.

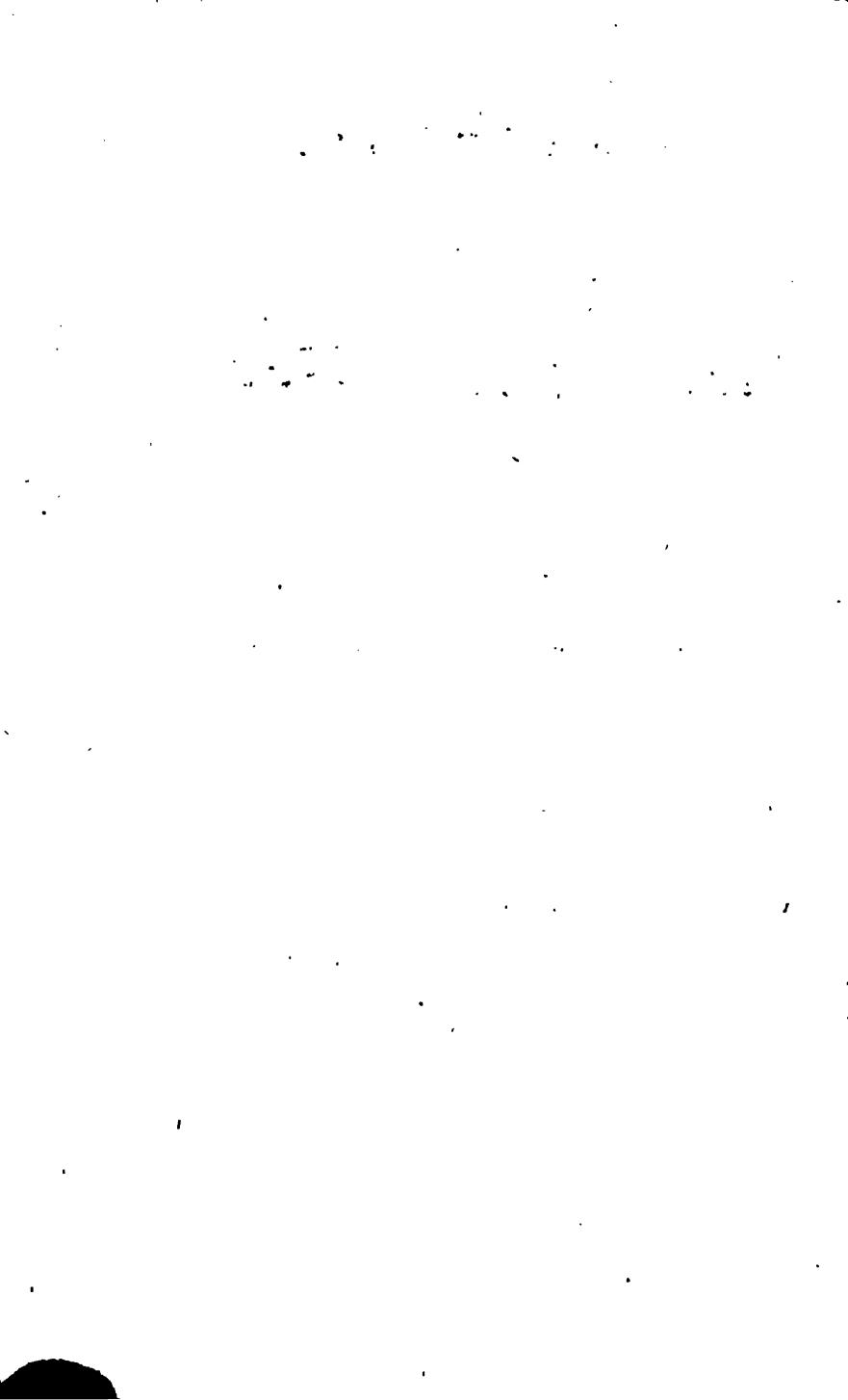

### Dem

Herrn Geheime-Ober-Regierungsrath 2c. 2c.

# Dr. Johannes Schulze

au Berlin

wibmet biefes Deschichtsbuch

als Zeichen seiner innigen Verehrung und unverbrüchlichen Anhänglichkeit

der Berfasser.

# Vorrede.

Es war meine Absicht eine recht andschholiche Borrede viesem fünften Bande mitzugeben und dadurch den Mangel derseiben bei den vorangehenden Banden zu ersetzen. In ihr sollte Rechenschaft gegeben werden von der Anlage dieses Buches, von den benutten Quellen und Hulfsmitteln, von den Ab=, und allgemeineren Ansichten endlich des Berfassers. Da sich nun aber die Darstellung der letzten Jahrhunderte, deren Erlebnisse so unbedeutend erscheinen, doch mehr in die Lange gezogen hat (weil ber einmal angenommene Grundsaß, bis auf einen gewissen Grab auch die Specialgeschichte in diese allgemeine Geschichte Italiens hereinzuziehen, nicht plöglich aufgegeben werden kounte), und da dadurch dieser Band ohnehin eine ungebildriche Ausbehnung er: halt, muß eine Borrebe in jenem Ginn, daß sie eine Rechtfertigung der Arbeit im Einzelnen enthielte, wege Vielleicht findet sich später: eine Gelegenheit etwas Ahnliches zu geben, die dann im dem Maße er= sprießlicher sein durfte, als diese Arbeit von mehreren Seiten eine Beurtheilung von Männern, die von andez ten Gesichtspuncten ausgehen, bis dahin erfahren hatte.

Nur in Beziehung auf einen Theil der Arbeit habe ich hier noch einige Worte hinzuzufügen, nämlich auf den letzten, auf das zwölfte Buch. So wenig ich dem Sinne abgeneigt bin und meiner Erziehung und meinem Glauben nach abgeneigt sein kann, welcher Luther trieb, als er die Reformation begann, so widrig ist mir doch der Charakter der Zeit, die sich seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in kirchlicher und politischer Beise entwickelte. Sie erscheint mir nur als ein fortwahrender Verfall, der, wie alle Entwickelungskrankheiten, den Sinn zu haben scheint, daß wir, indem wir Abeil um Abeil das altvolksthümliche Wesen der euros phischen Staaten zertrummern sehen und in Parteien für beffen Rettung ober Untergang kämpfen, ein: Manes res Bewustisein Varüber gewisten. Beider scheint es jene Klarheit werden zu wollen, in welcher wir von dahingeschiedenen Freunden als von verklärten sprechen. Die: Grunde: anzugeben; aus denen ich glaube, daß in mir dieser Mangel an Sinn für die neueren und neues sten Werhaltniffe entstanden ist, kann hier um so wenigen der Ort sein, als es dazu nothwendig ware in kieche liche und politische Erorterungen einzugehen und zu versuchen einen Standpunct zu begründen, von dem aus sich: mit wissenschaftlicher Berechtigung ber Stab brits chen liesse über die atomistisch-mechanische Richtung in Airche und Staat, die sich seit der Zeit mercantiles. Po-

bit, ja seit der Reformation immer. schonungsloser entwickelt hat. Genug, der Sinn für eine lobende; frendige Darstellung der neueren Geschichte, die Freude daran selbst mangelt wir. Da nun überdies die neuere Geschichte Italiens ganz im Argen gelegen hat, bis sich Ranke ihrer annahm, ist man hier auch mit den Quellen und Hülfsmitteln übel baran, und um Etwas woran man selbstskåndig Wohlgefallen haben konnte, über diese Zeit zu liefern, wurde ein mehrjähriger Aufenthalt in Italien mindestens nothig gewesen sein, wozu es an Gelegenheit, zuletzt auch an Zeit fetilte. Ich gestehe also, daß ich, wenn es auf mich hatte ankommen kon= nen, dies zwölfte Buch nie geschrieben hatte. die Arbeit, die ich im Sanzen übernommen hatte, ließ keine solchen Ausnahmen zu, und da ich nun weder et= was Neues noch etwas Ausgezeichnetes liefern konnte, sollte man wenigstens den Vorwurf nicht machen kon= nen, diese Geschichte lasse Etwas von Wichtigkeit ver= missen, was sich bei Muratori und dessen tuchtigem Fortsetzer Coppi, bei Sismondi ober Lebret finde. Vom Gesichtspunct dieser Art von Brauchbarkeit bitte ich dies zwolfte Buch zu betrachten; es ist zwar auch von hammers turkische Geschichte bei Gelegen= heit der Turkenkriege; es sind einzelne Beitrage zur Geschichte dieser Zeit von Ranke und von Raumer, es ist Darus venetianische Geschichte, es sind Napoleons Memoiren und manches Andere benutzt worden, was in alterer und neuerer Zeit erschienen ist; die Grundlage der Darstellung bilden aber doch immer jene

genannten allgemeineren Werke, besonders Muratori und Coppi.

Noch habe ich nun ver Behörde der königlichen Bibliothek zu Berlin und insonderheit dem Herrn Gescheime=Regierungsrath Wilken für die reiche und stets gleiche literarische Unterstützung, ohne welche mir die Abfassung eines großen Theiles dieses Geschichtsbuches unmöglich geworden sein dürfte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

Halle, den 18ten Februar 1832.

Beinrich Leo.

## Inhalt der fünsten Abtheilung.

## Zehntes Buch.

|            | Sicilien, Sarbinien und Corsica.                                                    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erfte      | s Capitel. Sicilien.                                                                | Seite      |
| 1.         | Unter Friedrich von Aragonien                                                       | 1          |
| 2.         | Siciliens Berfall unter Friedrichs Rachfolgern                                      | 16         |
| 3wei       | tes Capitel. Sarbinien.                                                             |            |
| 1.         | Seit der Eroberung durch die Aragonesen dis zum Tode<br>Eleonorens von Arborea 1408 | <b>3</b> 1 |
| 2.         | Sarbinien bis zu ben Zeiten Ferbinands bes Katholischen                             | <b>87</b>  |
| Dritt      | es Capitel. Corfica.                                                                |            |
| 1.         | Bis zum Jahre 1836 j                                                                | 41         |
| 2.         | Bis zum Jahre 1425                                                                  | 42         |
| <b>3</b> . | Bis zum Jahre 1492                                                                  | <b>52</b>  |

## Eilftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1492 bis zum Jahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigen=
thumlich=italienischen Staatslebens.

|                                                                                                                                                                                                                  | Sette       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstes Capitel. Karls VIII. von Frankreich Zug<br>nach Neapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in<br>Italien dis auf Ferdinands II. Tod im Jahre 1496.                                                       |             |
| 1. Geschichte Italiens von dem Jahre 1492 bis zum Tobe<br>Ferdinands I. im Jahre 1494                                                                                                                            | 62          |
| 2. Bis zum Tobe Ferbinands II. von Reapel im Jahre 1496                                                                                                                                                          | 75          |
| 3. Verhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tobe im<br>Mai 1498                                                                                                                                                | 110         |
| Imeites Capitel. Bis zu Beendigung des pisanischen Krieges.                                                                                                                                                      |             |
| 1. Die Schicksale ber stalienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara, April 1500                                                                                              | 122         |
| 2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Neapel nach Ischia im August 1501                                                                                                                                          | 183         |
| 3. Bis zur ganzlichen Vertreibung der Franzosen aus Rea-<br>pel im Julius 1503                                                                                                                                   | 144         |
| 4. Krieg ber Benetianer mit den Aurken seit 1499, und Fortsetzung der italienischen Geschichte die zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung durch Julius II. im November 1506. | 161         |
| 5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbesetung Pisas durch<br>die Florentiner im Junius 1509                                                                                                                      | <b>18</b> 5 |
| Drittes Capitel. Geschichte Italiens dis zum Sobe<br>Papst Leos X. am 1sten December 1521.                                                                                                                       |             |
| 1. Bis zum Tobe Indius II. im Februar 1513                                                                                                                                                                       | <b>2</b> 08 |
| 2. Bis zum Tobe Leos X. im December 1521                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 63 |
| 5. Die Entwickelung ber zeichnenden Künste in Italien bis zu Leos X. Tobe                                                                                                                                        | <b>3</b> 07 |
| Viertes Capitel. Geschichte Italiens bis zur Kro- nung Carls V. zum römischen Kaiser am 24sten Fes- bruar 1530.                                                                                                  |             |
| 1. Bis zur <b>Echlacht von Pavia 152</b> 5                                                                                                                                                                       | 525         |

| Inhalts = Ubersicht.                                                                                                                                                                                                                  | XIM<br>Sette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Wie zur Einnahme und Plänberung Koms burch bas<br>kaiserliche Geer im Frühjahre 1527                                                                                                                                               |              |
| 5. Bis zur Krönung Karls V. durch den Papst im Jahre<br>1530                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 85  |
| Fünftes Capitel. Von Karls V. Ardnung bis zum<br>Jahre 1559 ober ber Beenbigung ber auch auf Italien<br>ausgedehnten Kämpfe Frankreichs mit dem habsburgis<br>schen Hause durch den Frieden von Chateau-Cambresis.                    |              |
| 1. Geschichte von Toscana vom Frühjahr 1530 bis zum<br>Zahre 1559                                                                                                                                                                     | 416          |
| 2. Des oberen Italiens — nämlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthümer von Piemont, von Monferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthümer von Mantua und Berrara und der Republiken Genua und Benedig — dis zum Jahre 1559 | 466          |
| 3. Des süblichen Italiens bis zum Jahre 1559                                                                                                                                                                                          | 492          |
| 4. Allgemeine übersicht des Ganges der italienischen Ratio-<br>nalliteratur seit dem 14ten Jahrhundert dis auf Aasso                                                                                                                  | 508          |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Geschichte Italiens vom Jahre 1559 bis auf die<br>neueste Zeit. Zeitraum eines unselbstständigen Staats-<br>lebens in Italien.                                                                                                        |              |
| Erstes Capitel. Aurze übersicht der politischen Ber-<br>anderungen in Italien bis zu der Regierung des Groß-<br>herzogs Leopold in Aoscana 1765.                                                                                      |              |
| 1. Beränderungen zwischen 1559 und 1600                                                                                                                                                                                               | 534          |
| 2. Übersicht der während des 17ten Jahrhunderts Italien bestreffenden Begebenheiten                                                                                                                                                   | 599          |
| 3. Kurze übersicht ber Schicksale ber italienischen Stacken von 1700 bis 1765                                                                                                                                                         | 709          |

.

•

| 3weites Capitel. | Abriß der | politischen | Schieffale |
|------------------|-----------|-------------|------------|
| Italiens vom Jah |           | •           | - •        |

| 1. | Von ber Bilbung einer ofterreichischen Secundogenitur aus |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|
|    | bem Großherzogthum Acscana im Jahr 1765 bis zu            | ,   |
|    | bent Eingreisen ber Ereignisse ber französischen Revolus  | • • |
|    | tion in die Entwickelung ber Berhältnisse Italiens        | 798 |

| 8. | Rurze | Angabe   | ber Veränderungen | in | bem | Ita-  | '  |
|----|-------|----------|-------------------|----|-----|-------|----|
|    | liens | feit bem | wiener Congres .  |    |     | <br>9 | 46 |

e promition of the prom

## Zehntes Buch.

Sicilien, Sarbinien und Corfica.

Erstes Capitel.
Sicilien.

### 1. Sicilien unter Friedrich von Aragonien.

. Dhngeachtet wir die aufferen Schicksale der Insel Sicilien schon in dem vorhergehenden Buche hinlanglich berücksichtigt haben, kommen wir hier noch einmal auf biese Insel, so wie in den folgenden Capiteln auf Sardinien und Corfica zuruck, weil uns ber innere Zustand dieser Lander noch einiger Aufmerksamkeit werth scheint. Es ist mehrfach welthistorische Bedeutung von Eilanden geworden, gewisse Bildungssubstanzen zu isoliren und, während dieselben Substanzen sich anderwärts weiter entwickelt haben, ein Bild von ihnen den kommenden Seschlechtern aufzubewahren: so hat Island lange die altstan= dinavische Bildung isolirt und daburch bewahrt; so bewahrt noch heute Sardinien die Einrichtungen des Mittelalters in aller Schärfe. Bon Sicilien tann bas Gleiche nicht gesagt werben; vielmehr hat diese Insel, die ja auch fast nur wie durch einen Fluß vom Festlande getrennt ist und nach allen Seiten dem Auslande schone Hafen und aus ihrem Inneren herrliche Producte bietet, nie lange in ein und demselben Zustande beharrt; und je größere Aufmerksamkeit uns die früher von den Nor-Les Geschichte Italiens V.

mannen gegründete, von den Hohenstausen schärfer entwickelte streng monarchische Verfassung des sicilischen Reiches zu verstienen schien, je interessanter muß uns auch noch ein Überdlickt der Ursachen und Fortschritte des ganzlichen Verfalles derselben unter den aragonesischen Königen sein, wobei wir noch des Vortheiles eines so durchaus gewissenhaften, gelehrten und geistreichen Kührers geniessen, wie der königlich sicilische Histo-riograph und Professor des öffentlichen Rechts in Palermo, der Abt von S. Maria di Roccadia Rosario di Gregorio ist.

Den ersten Ursprung des Berfalles von Sicilien mussen wir unter der glanzendsten Regierung, unter welcher die Insel je, solange sie ohne Berbindung mit andern Reichen eristirte, gestanden hat, suchen, unter der Friedrichs von Aragonien. Die Sicilianer hatten durch ihre Kraft das angiovinische Joch gebrochen, wurden nun von den Aragonesen aufgegeben und mussten sich durch ihre eigne Energie unter Ansührung des jungen Königes bei ihrer Freiheit behaupten; diese Lage entwickelte in Allen ein Gesühl so ungewöhnlicher Erhebung, daß nicht leicht ein anderer Fürst, als welcher dies Gesühl getheilt, zum großen Theil durch seinen Muth erst hervorgerusen hatte, im Stande war der Nation als König zu imponiren. Friederich selbst hatte das Bewustssein, daß er der Nation Ausserspsiehtliches verdanke, und sprach dies Gesühl durch die Berspsiehtungen, welche er öffentlich übernahm, aus 1).

Sowohl bei der ersten Lobreissung der Insel von den Ansgiovinen als hernach bei der Behauptung derselben gegen die Angrisse, welche von allen Seiten auf dieselbe gemacht wurden, hatten die Edelleute und die Städte den aragonesischen Königen die wesentlichsten Dienste geleistet; der Einsluß der

<sup>1)</sup> Considerazioni sopra la storia di Sicilia del Canonico Gregorio vol. IV. (Palermo 1807) p. 16. unb prove ed annotazioni p. 8. not. 8. "Adjicimus etiam sponsioni et obligationi praesenti, quod aullum tractatum concordiae, guerrae vel pacis incipiemus, habebimus vel faciemus seu coeptum vel habitum hactenus qualemcunque probabimus vel admittemus cum Papa aut ecclesiae romanae praelato, aut hostibus et impugnatoribus nostris et status Siciliae suprascriptia, sive cum sequacibus et fautoribus eorumdem, absque consensu expresso et aperta scientia Siculorum."

Geislichkeit trat wegen des Misverhaltnisses zum papstlichen Suhl und wegen des ofters und lange auf der Insel ruhenden Inservicts sehr zurück. Der Abel aber trat besonders des: wegen noch mehr hervor als die Städte, weil sich an ihn vorzüglich die Angiovinen immer wendeten, wenn sie sich zur Uns terstützung ihrer Angriffe im Innern der Insel eine Partei zu machen suchten. Dit Städten konnte man nicht gut gehein unterhandeln; sie liessen sich auch leichter burch Besatungen und Burgen im Baum halten, und wer fie verführen wollte, musste sich doch wieder an die in ihnen Einflugreichsten und Augesehnsten, an den Abel wenden. Der Abel erhielt baburch dem von ihm erhobenen und gehaltenen Könige gegenüber eine so stolze, freie Haltung, daß schon eine sehr kräftige Persons lichkeit bazu gehörte, neben ihm sich als Fürst. Nichts zu vergeben, wenn die Großen auch nicht durch den langbingezoge= nen Kriegszustand nicht bloß eine Berechtigung, sonbern fogae eine Berpflichtung erhalten hatten, fich mit Schaaren gewaffneter Diener zu umgeben 1). Jebe Parteiung bes Abels war im Stanbe fofort friegerische Schaaren in's Felb zu ftellen, und, nicht zufrieden mit bewaffneten Dienern und hintersassen, verbanden sie sich auch noch unter dem Namen von Schutzverg wandten viele Manner in Ortschaften, welche gar nicht unter edeligen Gerichten standen 2). Von dem Reichthum des Abels und der Stadte zu Friedrichs Beit findet sich in ber Beschreis bung der aufferen Erscheinung der Ritter und Sbelfrauen sowie der burgerlichen Bewohner der Städte der vollständigste Beleg, und die politischen Pratensionen fanden die reichste Nahung: in dem Borbild der Berfaffung Aragoniens, welche bes sonders den im Sicilien aufgenommenen spanischen Ebelleuten sortwährend vor Augen schwebte. Überdies waren die höchsten Reichswürden, welche unter den Normannen ofters an Leute geninger Herkunft, aber ausgezeichneter Befähigung gegeben wor-

<sup>1)</sup> Gregorio L. c. p. 21.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. — "essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di emaggio e di vassallaggio al barone obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran pronti" —

den waren, unter den aragonesischen Königen immer in dere Händen des Abels. Der Großsustitiar (maestro giustiziero), der Großkämmerer (maestro camerario) waren in dieser Zeikstets aus der Classe der Barone, alle Unsühretstellen zur See und zu Lande waren mit Edelleuten besetzt.

theraus kraftigen Personlichteit des Königes ein solcher Zustand ber Dinge von Misbräuchen und inneret Zerrissenheit freibleis den konnte. Friedrichs Personlichkeit war den Ansoderungen seines Reiches gewachsen, und sein bald mehr bald minder gewaltsames Entgegentreten war allein im Stande den reichen, stolzen, sehdelustigen Abel in Ordnung zu halten; sein Tod löste dann aber auch die Bande, und bald war die Auslösung, die sich unter ihm vorbereitet hatte, vor Aller Augen.

Ausser der Macht und dem Stolze bes Abels waren aber die Wirkungen von noch ganz anderen Giften zu bekampfen: die Beamteten in den Landschaften des Reiches misbrauchten ihre Gewalt für ihre Privatintereffen, waren Geschenken und Bestechungen aller Art zugänglich und benutten besonders den Antritt ihres Amtes zu mannichfachen Erpressungen 1). Daß zu den bedeutenderen Amtern überall Leute von Adel genom= men wurden, komte Friedrich nicht mehr abschaffen; daß er begüterte Manner zu biesen Stellen verlangte, kann eben in dem Interesse geschehen sein, dem Reiz gur Bestechlichkeit vorbeugen zu wollen. Ausserbem aber verlangte er feierliche Gibe beim Antritt bes Amtes und gab hinreichenbe Besoldungen, um die Beamteten vor der Versuchung unrechtlichen Geldgewinnes zu bewahren. Beibe Mittel konnten nicht viel helfen, wenn einmal die Berborbenheit überhaupt vorhanden war, und bas Wirksamste blieb immer, die Amtskreise sowie die Amtsgewalt ber Einzelnen zu minbern und durch die Bertheilung an Deb= rere die Controle zu erleichtern und jedes einzelne übel in minber großem Umfange brudenb zu machen. Statt ber zwei Institiariate, in welche Sicilien unter Friedrich II. eingetheilt gewesen war, theilte der Aragonese Friedrich die Insel in vier s. g. valli 2), von benen jede ihren besonderen Justitiar hatte;

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 31. prove ed annotazioni p. 9. not. 2.

<sup>2)</sup> Val di Mazara, Val di Agrigento, Val di Noto, Valle di

ausserbem aber eximitte er sehr bebeutenbe Districte, wie z. B. den großen Gerichtssprengel bes Stratigoten von Messina 1), ganz und gar von den Justitiariaten, und theilte die Untergerichte bei weitem mehr als früher, indem er sie zugleich in eine weit nahere Beziehung zu der Magna curia, dem bochsen Reichsgerichte, brachte, als früher ber Fall gewesen war, und den Justitiaren das Recht nahm, gerichtliche Sachen von den Untergerichten ohne weiteres an sich zu ziehen. Auch die polizeilichen Verrichtungen, die früher vielfach mit Gerichtskellen verbunden gewesen waren, hob Friedrich auf. Die vier Landrichter= ober höheten Justitiar=Stellen in Sicilien wurden auf diese Weise ein schwaches Institut, bei welchem nicht mehr in großem Umsange Misbrauch von Gewalt möglich war, und später gingen sie ganz ein. Um aber auch die Unterrichter unter gehöriger Controle zu halten, richtete Friedrich einen forts dauernden genauen Zusammenhang zwischen gewissen Einwohnern jeder Ortschaft und den höchsten Behörden ein.

Nach ahnlichen Marimen, wie sie hier der Einrichtung der Instizversassung zu Grunde liegend erscheinen, mussen seicher schon die Finanzbehörden- geordnet worden sein. An der Spisse der ganzen Finanzverwaltung blieb zwar der Magistor sogrotus rogni; aber die Hauptstädte des Reiches, Palermo, Messims und Satania, später auch Spracus, erhielten sür sich und ihre Districte eigene Sogretien, welche Behörde mit der Obersbehörde des Magistor sogrotus nicht 2), sondern wahrscheinslich unmittelbar mit der Magna curia dei conti zusammenshing. Diese Exemtionen ließ Friedrich, dessen Grundsah überall gewesen zu sein schein, "dividas, ut imperos," gewiß bestes den, wenn er sie nicht einrichtete; die kleineren Ortschaften

Castrogiovanni o di Demone. Die Bal di Mazara umfasste alles Land westlich von einer Linie, die von Sciacca über Sambuca, Giuliana, Bistari, Cacamo nach Termini gezogen wird. Die Bal di Agrigento enthielt die Kuste von Sciacca die Alicata und von Termini die Roccella; die Bal di Roto umfasste den übrigen südlicheren Theil der Insel die Castania; die Balle di Castrogiovanni den übrigen nördlicheren.

<sup>1)</sup> und gewiß nicht biesen allein, sonbern wenigstens die Gerichtssprengel von Palermo, Spracus und Catania ebenso.

<sup>2)</sup> Gregerio I. c. provi ed annotazioni p. 11. not. 11.

hatten als Finanzbehörde einen s. g. Vidosegretus, welthe Vicesegreti bann samutlich unter dem Magister segretus standen. Auch die Verwaltungstreise dieser Finanzbeamketen wirten noch beschrändt durch eine Behörde, welche schon Karl von Anjou eingeführt hatte. In jeder Ortschaft der Insel hatte Kart einen Magister juratus angesett, um bie Betwolltung der Gerichtsbarkeit, mochte biese nun königkich oder abelig ober kirchlich sein, zu beobachten. König Jacob schaffte in allen nicht königlichen Ortschaften vielen Beamteten wieder ab, ließ ihn aber in den dem Könige unnittelber unterworfenen mit bem neuen Wirkungstreis, die königlichen Einkunfte zu verwalten, sodaß also der Magister juratus nun vielsich die Thatigkeit des sogretus beschränkte, und in dieser Weise ließ König Friedrich die Sache weiter bestehen, bis er die Baillis in ben Städten fast ganz aushob und an ihre Stelle die Magistri jurati mit vermehrter Anzahl feste, sobaß biese eine Art Municipaldeamtete (aber immer vorzugsweise für Verwaltungssachen bestimmt) wurden !). Auch bies ift eine Seite von Friedrichs politischem Bestreben, daß er in der überzeugung, wie schwer königliche Beamtete in Ordnung zu halten und zu controliren waren, viele bis dahin königliche in Municipals beamtete ummandelte, fo g. B. die Baillis. Diese, die Ge schwornen, die Rotare und alle andere Municipalbeanstete wurden nun frei von den flabtischen Gemeinden gewählt, immer im Monat August und zwar im Stadthause auf ein Jahr 2); drei Vahre lang nach Niederlegung thres Amtes konnten sie dasselbe nicht wieder bekleiden. Friedrich war überzeugt, daß die Gemeinden, wenn fie, we wirklicher Grund zur Alage vorhanden war, des königlichen Schuzes versichert sein durften; ihre Beamteten besser controlirten, als dies irgend bei könig= lichen Amtleuten möglich wäre, und nur die Ortsoberrichter,

<sup>1)</sup> Doch wurden die Baillis nicht ganz aufgehoben, und die Einkunfte des Königs aus den Gerichten sowie die Gelbstrafen derer, welche die Aufwandsgesetze oder die Gesetze der Nachtpolizei überschritten, blieben unter der Verwaltung derselben. Grogorio l. c. p. 41.

<sup>2)</sup> Unter Borsit eines besonders zu diesem 3weck vom König beaufstragten Commissars. Auch behielt sich der König die Bestätigung der erwählten städtischen Beamteten vor.

bie Justitiare der einzelnen Ortschaften, zu ernennen, behielt er fich vor, weil biefe den Butbann hatten, und weil schon unter ben normannischen und holenkausischen Königen immer datauf hingearbeitet worben war, ben Blutbann im Lande bloß durch königliche Richter üben zu lassen. Solcher Ortsoberrich= ter waren anfangs zur Zeit der Aragonesen nur zwei auf der Insel, einer in Messina und einer in Palormo; Die übrigen Detfchaften standen in dieser Beziehung unter den Sandrichtern, ben Jufitiaren, von benen und beren vier Sprengeln ichon oben bie Rede war; später erhielten aber auch Spracus und Satania solche Ortsoberrichter. So weit ging das Bestreben, die bedeutenbsten Communen bes Königreiches in ihren Verhaltniffen abgeschloffen hinzustellen, daß Friedrich nach bem Beispiel des Konigs Jacob, welcher in Messina einen Appel= lationsrichter ansetzte, um bie Einwohner von ben beschwertichen Klagen vor dem hochsten, mit dem Sofe ambulanten Reichsgericht ber Magna euria zu besteient, basselbe 1312 in 1312 Palermo anordnete.

Im Gegensatz der Controle, wie wir sie in den einzelnen Kreisen und Ortschaften theils durch bestimmte damit beaufztragte Manner theils durch die städtischen Gemeinden geübt sinden, sehen wir dann noch zwei hohe Reichsbehörden mit der obersten Controle beaustragt. Der Gindica dolla regia conscienza hatte alle Berusungen gegen die Magna curia an des Königs Statt zu prüfen; die Magna curia dei conti hatte in höchster Instanz über die Finanzverwaltung zu wachen.

Wenn wir eben des Königs Friedrich gedachten als eines besonderen Schützers und Förderers städtisch zorporativen Lezdens und in dieser Beziehung einzelnes in das Bramtetens Besen Eingreifendes ansührten, so mussen wir nur noch bez merken, daß er überhaupt der Schöpfer eines ganz neuen städtischen Lebens auf der Insel geworden ist. Die hohenstaussischen Könige hatten Alles gethan, die Berdreitung städtisch zepublizamischer Sinnesart, wie sie im oberen und mittleren Italien zu sinden war und ihnen hier soviel Unheil schuf, nach Sizislien zu hindern; und als die Aragonesen in Besitz der Insel kamen, war ein eigentliches Corporationsleben der Städte nicht vorhanden. Friedrich erkannte die ungeheure Wichtigkeit freier

Städteversassungen für das Leben der ganzen Nation, und da er sicher auf des Bolkes Anhänglichkeit rechnen durste, brachte er die Schranken sür die hichste Gewalt, die sich allemal in einem gesteigerten politischen Leben der einzelnen Städte bilden, nicht in Anschlag. Das Vorbild Aragoniens mag auch das Seinige gethan haben, Friedrich freistädtischen Versassungen günstig zu stimmen.

Er fand als Localbehörden aus früherer Zeit in den Städsten und Ortschaften seines Reiches vor: einen Bailli oder Bailo mit Beisigern oder s. g. Giudici, ausserdem die schon erwähnten Geschwornen oder Giurati. Der Bailo hatte die Administration, Polizei und niedere Gerichtsbarkeit; die Giurati hatten, wie schon bemerkt, nur gewisse Einkunste zu verswalten. Friedrich nun machte diese Beamteten zu städtischen, entzog den Baillis Vieles zu Gunsten der Geschwornen den dilbete aus ihnen allen eine Art städtischen Rathscollegiums 2). Wahrscheinlich veranlasste er auch die bessere Einzrichtung und Sicherung der städtischen Archive, und die Anseichtung und Sicherung der städtischen Archive, und die Anseichten

- 1) Gregorio l. c. p. 60. "Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi e il danaro del Comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimenti doveasi a quelli dar conto, e riceversene la quitanza del danaro, che al nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori."— Xuch die Lebensmittelpolizei und, was damit zusammenhing, die Markts preisbestimmung hatten die Giurati, sowie die Xussicht über Maß und Gewicht und die Baupolizei. Für die unmittelbare Aussichtschrung was ren den Giurati eine Art Polizeisergeanten, die Acatapani, beigegeben.— Giurati waren in Palermo sechs, in Messina ebensoviel, in Spracus fünf, in Catania drei.
- 2) Die Giurati hatten nicht eigentlich Gerichtsharkeit; sobald sie zu Versolgung ihrer Pflichten einer solchen bedurften, mussten sie sich an den Bailo wenden. Seit dieser ein städtischer Beamteter geworden war, strebten die Städte banach, ihm vom König einen republicanischen und specioseren Titel zu verschaffen. In Palermo wurde dem Bailo seit 1322 der Titel pretore zugestanden; in Catania erhielt er den Titel patrizio; n Spracus den senatore.

pellung eines Sekelmeisters (tonorioro), als Unterheamteten der Giurati, eines Rusmeisters und andrer padtischer Amtleute.

Das flabtische Rathscollegium, welches aus dem Bailo, den Giudici und den Giurati bestand, hatte in gewissen Fallen noch eine Anzahl andrer Bürger, s. g. Rathleute (consiglieri) su berufen, und namentlich mufften die angesehnsten Kaufleute und die altesten Burger ber Stadt, bann zu Rathe gezos gen werben (bie uomini veterani e mercanti cittadini). Anfangs war die Anzahl bieser Rathleute burch Friedrich auf zwölf beschränkt; später wurden sie vermehrt, sodaß sich beren 30 finden, bis im Jahre 1352 ihre Zahl wieder auf 12 beschränkt 1352 Abelige konnten Friedrichs Anordnung zu Folge in den königlichen Stähten weber Amtleute noch Rathleute werben, boch finden fie fich als Ortsoberrichter, und Stratigoten 1)3 die Städte und Ortschaften in den Baronien und geistlichen Herrschaften bildeten sich allmalig ber Verfassung der königs lichen abnlich, boch blieb immer ihr Bailo in größerer Abhan= gigkeit von dem Herrn des Ortes.

Durch die Ausschliessung der Edelleute von den städtischen Amtern hatte König Friedrich Bürgerschaft und Abel in seinen Städten sehr schroff einander entgegengestellt; doch waren beide Stände in manchen Ortschaften, wie z. B. in Palermo, von Alters her so in ihren Interessen vermählt, daß das Verbot, welches die Abeligen von städtischen Angelegenheiten entsernte, mehrsach und nachdrücklich wiederholt werden musste; ja man musste später auch alle Schusverwandten des Adels (raccomandati & aksidati, welche von Edelleuten Unterhalt oder wenigssens Unterstützung erhielten) von der Theilnahme an städtischen Angelegenheiten ausschliessen. Aber seit König Martins Zeiten schien es unmöglich den Einsluß des Abels auf die Städte

<sup>1)</sup> Doch wohnte ein zahlreicher Abel in den Städten des Reiches: in Palermo die Abbati, Calvelli, Filangieri, Tagliavia, Amato, Cos: meri, Mostaccio u. s. w.; in Messina die Russi, Palizzi, Anzaloni, Sallinpipi, Parisi, Lanza u. s. w.; in Catania die Alagona und Montalto; in Lentini die Grafen Garsillato; in Roto die Landolina, in Piazza die Brancisorti; in Girgenti die Montaperto und Chiaramonti; in Sciacca die Bentimiglia und andre anderwärts; — abgesehen noch von den geringgeren Edelleuten aus blosem Ritterstande.

weiter zu verhindern, und duch die sicklanischen Städte wurd ben bann von abeligen und durgerlichen Factionen zewissert.

In eben bem Grade in welchem Konig Friedrich Die Stabte begunftigte, muste er, wenn er consequent sein wollte, zu verhiftbetn suchen, daß bie Barone noch mehr um fich griffen, ihre Besitzungen vergrößerten und sich mit Regalien bereicherten; allein in ben Umständen unter benen er bie Krone erlangte, lag es, baß er, ba Karl von Anjon burch eine Reibe von Lehnsversprechungen ben sicilianischen Abel auf seine Seite zu ziehen suchte, biesen feinen Gegner wenn nicht an Freigebigkeit zu überbieten, doch sich ihm gleichzustellen suchen musste 4). Allein mit demfelben Scharfblick, ben er in allen übrigen Berhaltnissen bewährte, wusste Friedrich bald bernach durch ein Gesetz, in welchem er sich seheinbar dem Adel recht gnadig bewies, bas machtigste Gegengewicht gegen ben übermäßigen Anwachs ber abeligen Herrschaften anzubringen: er erlaubte namlich die Veräusserung der Leben durch Kauf, Schenkung, Tausch ober Berpfändung bei Lebzeiten ober im letzten Billen, ohne daß ber königliche Consens weiter bazu nothwenbig war, solange die Veräusserung nicht an die Rirche vber an Geiftliche statthatte. Rur muste, sobalb bie Berauserung gegen Geld geschah, ber Behnte bes Kaufpreises an ben Fiscus gezahlt werben, und der neue Besitzer muste innerhalb eines Jahres die Lehnshuldigung leisten, auch alle andern Dienste und Abgaben halten und geben wie fein Vorganger.

Die Lehnsbienste wurden, im Ganzen nach altem Herz kommen; von Friedrich sehr genau bestimmt. Ausserhalb des Königreiches und länger als drei Monate nach einander brauchte

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 95. 96. "Egli è certo, che apparisce in quel tempo ingrandito lo stato seudale e moltiplicate le baronie e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie." Francesco di Bentimiglia, Graf von Gerace, desas die Herreschaften Pollina, Castelbuono, Golisano, Grattieri, S. Angelo, Malviscino, Tusa, Caronia, Castelluccio, S. Marco, delle due Petralie, Gangi, Sperdinga, Pettineo, Bilici, Fisauli und della Gristia. Matteo dei Palissi desas Roara, Tripi, Militello, Caronia und Palissi oder Saponara; sein Resse Francesco hatte Capizzi, Cerami, S. Pietro sapra Patti, Bavoso, S. Andrea und Monasteri; und in abulique Meise waren die andern Barone reich begütert.

Vein Lehnträger den Heerdienst auf eigne Rosten zu leisten; wollte der König dann das Heer noch beisammenhalten, so musste er Gold und Unterhalt gewähren. Kur in ganz bestimmten Fällen war es den Basallen erlaubt den Heerdienst durch Stellvertreter versehen zu lassen oder ein Abkommen zu zahlen 1), und um die Dienste sowohl als die Abkommen sowie andre Abgaben gerecht und billig bestimmen zu können, ward eine neue Lehnsmatricul angeordnet 2).

Einen sortwährenden Kampf mit den Edelleuten hatte Friedrich hinsichtlich der ganz untergeordneten Interessen des Ledens zu bestehen. So verlangten sie z. B., die Producte ihrer Süter sollten auf den Märkten zuerst verkauft werden, und erst nachdem sie Abnehmer gefunden bätten, sollten auch nichtadelige Verkäuser ihre Waaren ausstellen dürsenz somäß eingeführt, und verlangten danach die Leistungen der Unterthanen; andre verlangten danach die Leistungen der Unterthanen; andre verlangten von ihren Unterthanen ganz neue Abgaben. Allen solchen Misbräuchen musste mit Gesehen und Einrichtungen degegnet werden. Am meisten machten die Rissbräuche in der Justiz, soweit diese den Svelleuten überlassen war <sup>3</sup>), zu thun.

In den bedrängten Lagen, in welche Friedrich trot seiner geistigen Tuchtigkeit durch die Stellung seines Reiches ofters,

- 1) Doch foberten die Könige zuweilen ausbrücklich bioß ein Geldabkommen (addoamento) von ihren Lehnleuten und sorgten mit diesem Gelde anderweitig für die Kniegführung.
- 2) Gregorio I. c. p. 108. "ordinò adunque il re aragonese una nuova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedenni e ne volle ancora notata l'annual rendita," —
- 9) Die apanagirten Glieber ber königlichen Familie hatten in ihren herrschaften auch die Criminaljustiz. Auch Blasco di Alagona erhielt den Blutdann in Raso, als ihm Friedrich 1297 Schloß und Ort schenkte, und sein Beispiel bewog Andre Ahnliches zu erstreben. Ohngeachtet Friedrich im Sanzen an dem Grundsatz hielt, daß der Blutdann ein Regal sei, welches dem Adel nicht zugestanden werden dürse in seinen Herrschaften, sieht man doch dalb die Chiaramonti in Besitz dessehen in den Grasschaften Ragusa und Modica, die Montecateni in der Grasschaft Agosta und Andre undetwärts. Später kamen noch häufiger solche Eremtionen von den königlichen Blutsannrichtern vor.

•

noch mehr die anbern aragonesischen Konige-kamen, reichte bas in Ordnung Salten ber einzelnen Ortschaften und herren wicht aus; die Unterftühung und Ginftimmigkeit ber ganzen Nation muste auf eine bestimmtere Weise und um so mehr gewonwen werben, als die alte Finanzverfassung durch Beschränkung ber Steuer= und Beben=Foberungen auf gewisse Falle von Konig Bacob, die Exemtionen vieler einzelner Städte und Individuen von gewissen directen und undirecten Abgaben durch fast alle Konige manche Lucke in die früheren Einkunfte ber Regierung in Sicilien geriffen hatten, die Zeitumftande aber Freigebigkeit gegen bie Großen des Reiches zur Pflicht machten, und Gelb zu Bezahlung von Soldnern und überhaupt zur Kriegführung gegen die Angiovinen und ihre Verbundeten als durchaus nothwendig erscheinen liessen. Das Organ aber, burch welches eine großartigere Unterstützung der Nation gewonnen werden konnte und gewonnen wurde, waren die Parlemente der Insel. Um ausserordentliche Beisteuern als etwas durch die Landes noth bem Bolke zur Pflicht Gemachtes zu erlangen, war es nothwendig, daß das Volk burch seine Vertreter die allgemeine Landesnoth anerkannte. Um in Fallen ber Erledigung bes Thrones für die rechtmäßige Handhabung der höchsten Gewalt, also die Bestellung eines Vicekonigs zu sorgen, um Konige felbst anzuerkennen, war eine solche Beborbe wie die Stanbe bes Reiches, die Corti generali, durchaus nothwendig.

Solange die normannischen Fürsten über Sicilien gebosten, wurden die Parlemente nur von Prälaten und Baronen besucht. Erst Friedrich II. gab auch den städtischen Communen das Recht die Ständetage durch Deputirte zu beschicken 1). Die aragonesischen Monarchen Siciliens hielten nie einen Reichstag, bei welchem nicht auch die Syndici (Sindaci) der Städte zugegen gewesen wären, sodaß also unter dem aragonesischen Friedrich schon alle drei Stände in bestimmter Weise dei den Parlementen ihre Vertretung fanden 2). Von den Städten

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. II. S. 835.

<sup>2)</sup> Wir theilen hier ein Einberusungsschreiben der Abgeordneten ober Syndici von Spracus zu einem Ständetag durch den aragonesischen Friedrich mit (Gregorio l. c. provo ed annotazioni p. 54. not. 61.): Fridericus Dei gratia Rex Siciliae bajule, judicidus, juratis et uni-

und Ortschaften schickten natürlich mur diesenigen Abgeordnete zu den Parlementen, die unmittelbar unter dem Könige standen und nicht schon durch irgend einen Baron oder Prälaten als vermittelnden Oberherrn vertreten waren.

Unter den spätern aragonesischen Königen, namentlich unter Martin und Alsons, sinden sich bei der Versammlung und Berhandlung der Stände einige Formen, die aus Aragonien entlehnt, dann stets den sicilianischen Parlementen eigen blieden; wahrscheinlich sanden sie auch schon unter den ersten arasgonesischen Regenten statt, nur haben sich für die Zeiten vor und unter Friedrich noch keine bestimmten Belege erhalten. Die drei Stände nämlich erhielten in Sicilien wie in Aragozien den Namen Bracei, und wahrscheinlich sanden die Bestathungen damals wie in den spätern Zeiten getrennt dei jedem Stande einzeln statt. Der König erössnete die Ständeverssammlung mit einer Rede, wobel alle drei Bracci zugegen waren; die Prälaten und Barone nahmen die Sie ein zu den beiden Seiten des Thrones; die Syndici der Communen sasen dem Könige, der dabei die Insignien seiner Würde trug, gegenüber.

versis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium nestrorum Insulae nostrae Siciliae, circum quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes, fidelitati vestrae mandamus, quatenus statim, receptis praesentibus de melioribus et sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis et approbetis ac electos et approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos cum decreto electiomis et approbationis eorum ad nos apud dictam terram Heracleae eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum, terrarum et locorum sindicis die festivitatis praedictae in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes ex-Pensas corum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribratis aut tribui faciatis; et si defectu ejusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris literis intimetis, ut, quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant, nostra provident et praecipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto V. Decembr. XII. Indict.

Die Geiftlichkeit; von der wir dis jest noch fast gar niebe als von einem besonderen Stande gesprochen, hatte in Calabrien und Sicilien seit den Zeiten des normannischen Grafen Roger von Sicilien eine sehr eigenthümliche und von der in anderen gandern abweichende Stellung. Papft Urban II. name lich hatte Roger mit der Vollmacht eines papstlichen Legaten ausgestattet, sodaß er und die weiter von ihm damit Beauftragten in allen Angelegenheiten entscheiben konnte, die sowik (in der Form von Appellationen an den papftlichen Hof) an die Legaten gebracht zu werben pflegten. Diese Bollmacht max in Beziehung auf Sicilien auch allen Nachfolgern Rogers geblieben und war ihnen von den Papsten wenigstens in allen friedlichen Berträgen immer von neuem als besondere Praces gative der Monarchie und Kirche Siciliens bestätigt worden 1). In bem Bertrag, welchen Papft Habrian im Jahre 1156 mit Konig Wilhelm schloß, wurden diese geiftlichen Prarogativen der Regenten von Calabrien und Sicilien zum Theil auf die Insel Sicilien beschränkt 2), und bagegen bas Recht bes Ronigs, solche Pralaten, welche von ben Capiteln gemablt warben, aber dem Könige feind, an ihm Verrather ober ihm auch bloß zuwider waren, nicht zu ihren Stellen zu lassen, auch auf Apulien ausgedehnt. In dieser Gestalt kamen die kirchlis den Vorrechte Siciliens bis auf Friedrich II., deffen Mutter Constanze sie in den s. g. vier Capiteln (de electionibus, de legationibus, de appellationibus, de conciliis) von Innos cenz bestätigt erhielt. Innocenz versuchte bann zwar die Freis

- 1) Gregorio l. c. vol. II. p. 235. "Quando papa Lucio II. venne a concordia col re Ruggieri nel 1144 a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse." Dieser geistliche Schmuck wurde von ben Königen von Sicilien als auszeichnens ber Ornat gesührt.
- 2) Gregorio l. c. p. 236. "Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potesse il re Guglielmo e i suoi successori farla restare e ritenere tutti coloro che stimeria dover ritenere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto che sarebbero permessi a sola petizione del re e dei suoi eredi.

heiten der Kirche Siciliens zu vernichtens doch hatte sein Bew fuch keinen weitern Erfolg, benn auch bie bobenftaufischen Res genten wufften fich bei biefen Rechten in Sicilien ju erhalten. Als aber Karl von Anjou ben sicilianischen Thron burch bie Gnabe des Papstes exhielt, sollte er sich in die Besetzung der geiftlichen Stellen nur in sehr eingeschränktem Dage mischen burfen; papfiliche Legaten follten wieber nach Sicilien kommen, und Berufungen unmittelbar an ben papftlichen Sof wieber Matthaben; die Geistlichkeit sollte wie in anderen Landern der Eatholischen Christenheit so auch in Sicilien fast ganz von ber weltlichen Gewalt befreit und namentlich den Abgaben und untergeordnetern Behörden nicht unterworfen sein. Allein so= bald Sicilien sich vom angiovinischen Joche freigemacht und unter das aragonesische Fürstenhaus gestellt hatte, hörten auch alle biefe papstlichen Pratenfionen auf irgend eine Wirkung su haben, benn solange die aragonischen Konige ihr Reich nicht von der Kirche zu Lehen trugen, dachten sie nicht daran Etwas von den alten Freiheiten desselben bem Papfte zum Opfer zu bringen. Auch als Papst Bonifacius ben Vertrag von Castronuovo 1) genehmigte, machte er keinen Versuch ihm einen Artikel beizufügen, der die kirchlichen Berhaltnisse auf ber Infel hatte andern konnen. Friedrich, ausserbem daß er der Hort aller italienischen Reger, Ghibellinen sowohl als Pateriner, wurde, handhabte auch die den früheren normannischen und bobenstaufischen Fürsten von Sicilien in Beziehung auf bie Seiftlichkeit zugestandenen Nechte, ohne sich durch irgend Etwas dabei storen zu lassen.

Noch zu gehenken ist bei Gelegenheit der sicilianischen Kirche einer eigenthumlichen Pralatur, des Capollano maggioro. Schon unter den normannischen Fürsten war in Paslermo diese Stelle gestistet worden für einen Geistlichen, der der königlichen Capelle vorzustehen hatte; die Didces dieses Pralaten ward aus allen Capellen in und bei den königlichen Palasten, in und bei den Palasten der Glieder des königlichen Hauses und in und bei den Burgen des Königs oder den von dem König sich besonders reservirten Ortschaften gebildet. Viele

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 645, ber Bertrag vom 19ten Aug. 1902.

militätisch wichtige Stäbte, die die Könige später unmittelbar an sich zogen, wie z. B. Friedrich II. mit S. Lucia in der Didces von Patti, die Aragonesen mit Calascibetta in der Didces von Catania thaten, wurden ihren disherigen Bischofenz entzogen und dem Capellano maggiore, einem der ersten Präslaten des Reiches, untergeben.

Indem wir so die Verhältnisse Siciliens unter dem Arasgonesen Friedrich dargestellt, haben wir weniger auf jewe Bestimmungen allein Rücksicht genommen, welche das pach Friedrichs Throndesteigung gegeben wurden '), obgleich sie die Grundlage des ganzen öffentlichen Justandes unter diesem Konige bildeten, als vielmehr überhaupt auf die Erscheinung der ständischen und Staats-Verhältnisse unter der ganzen Regierung dieses Königs.

### 2. Siciliens Verfall unter Friedrichs Nachfolgern.

Nicht so rasch brachen die Keime des Berberbens, die schon zu Friedrichs Zeit in den Verhaltnissen Siciliens, befonders in der hohen, fast fürstlichen Stellung mancher Familien des Abels und in einer Befreiung ber Stabte, wie sie nur bei so kräftigen Königen wie Friedrich unschädlich, bann aber auch für das ganze Leben höchst förberlich war, gegeben waren, an das Tageslicht hervor, als man wegen der perfonlichen Unbedeutendheit seines nachsten Rachfolgers hatte erwarten sollen; benn wenn auch die Factionen der Palizzi und der Bentimis glias mancherlei Verwirrungen stifteten, hielt ber Großkanzler Damiano de' Palizzi doch, eben weil er in so hohem Grade die Gnade des Konigs besaß, das Reich übrigens in leidlicher Ordnung. Rur schalteten bie machtigften Familien mehr und mehr willfürlich in ben Gewalten, die ihnen burch die ersten Reichsämter, welche Glieber von ihnen verwalteten, zugetheilt waren; besonders war dies der Fall, seit der Herzog von Ranbazzo als vormundschaftlicher Regent auftrat 2). Schon Frieds

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. IV. S. 639., wo auf das gegenwärtige zehnte Buch verwiesen worden ist.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. IV. S. 661.

- 1) Gregorio L.c. p. 163. "Questa non buena usanza cominciò da dai tempi del ra Federico: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran Camerario al conte di Geraci, gli accordò parimenti nel 1836, che dopo la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primopenito, anzi gli diè facoltà, che si viventi vel potesse sostituire." Dit Handiie Doria, sus welcher querft sin Glieb unter Friedrich Großichmital genorden war, gab in dieset ersten Corrados belben Cohuen, Ausand genorden war, gab in dieset ersten Corrados belben Cohuen, Resallo und Ottobuono, dem Reiche noch zwei Großadmirale.
- 2) Giovanni de' Chiaramonti, Graf von Caccamo (pon einer anderen Linie als der gleichnamige Graf von Modica, welcher von Friedrich gesächtet wurde, s. Abtheil. IV. S. 657.), verwaltete lange unter Friedrichs Regierung das Justitiariat von Palermo; König Vietro gab ihm 1337 die Bollmacht, sich bei Abwesenheiten durch seinen Sohn Manfredi verstreten zu lassen; und dieser trat, als Giovanni 1339 stard, an dessen Stelle und verwaltete das Justitiariat die zu den Zeiten der Regentschaft des Herzogs von Randazzo, in welchen er einen solchen Einsluß auf die Stadt hatte, das sie ganz seiner Leitung solgte.
- 8) S. Abtheil. IV. S. 678. Die Chiaramonti, welche ber einen der abeligen Factionen den eigentlichen Ruchhalt bilbeten, waren die 1849 Leo Geschichte Italiens V.

`

die bürgerlichen Areise ergreisende Zerrattung. Wir haben die Hauptresultate dieses Factionenkannpses bereits im vordergehaus den Buche angegeben. König Luigi kam bis zu seinem Tobe im Jahre 1355 die zu manmlichem Wesen; sein Beuber-und Rachfolger Feberigo hieß zeitlebens (er fbarb 1377) ber Ginfültige; unter solchen Königen musste sich: die begonnene Berruttung nur weiter entwickeln. Haft' ganz borte bie bobere Leitung der Reichsangelegenheiten auf, als nach Federigos Siebe Artalo von Alagona, felbst ein Parteibaupt, für Feberiges 2000mimbige Bochter Maria als Regent auftrat und sie einied Gliebe bes niscontischen Hauses von Mailand zu vermässen gebachte. Nachbenr. Moncaba bie Erbin bes Reiches ben Woogonesen übergeben hatte, waren bie beiben mächtigsten Samis tien, die Chiaramonti und die Alagona, im Grunde Herren ber Infel; Manfredo de' Chiaramonti und fein Sohn Andrea mach ibm batten auffer ihren herrschaften und Amtern auch Dotermo und die Bel di Mazzara ganz zu ihren Winken. Den Alagonas gehorchte. fast die ganze Bal di Noto und ein Theil ber Balle bi Castrogiovanni; namentlich folgten ihnen in biefer

in zwei Linien getheilt gewesen, in die von Modica und in die von Saccamo: jene befaß bie herrschaften von Mabica, Ragusa; Scioli und Spiaramonte in ber Bal bi Roto; biefe befaß Caccamo, Misimeri, Det torano, S. Giovanni und Burgifilaci in ber Bal bi Mazzara, und Realmuto, Siculiana und Favara in ber Bal di Agrigento. Der Erbe aller biefer herrschaft zusammen war 1842 Manfrebi Graf von Caccamo, Juftitiar und tonigl. Capitan von Paleimo, Groffenneschall bes Beiches. Sein Bruber Jacopo war Befehlshaber in Ricofia; fein Bruber Feberigo in Girgenti; fein Bruber Arrigo hatte ein hohes Amt bei ber Finange verwaltung; ein natürlicher Sproß bes diaramontischen Saufes, ber auch Manfrebi hieß und mit einer Grafin von Garsiliato verheirathet war, war Befehlshaber in Leontini und Opracus. - Belafco von Alagona bagegen, ber Graf von Miftretta, befaß bie Berrichaften und Guter Mistretta, Pettineo, Naitano und Sparto; ferner Butera, Raro, Della und Raso; er war Grofjustitiar; zu ihm hielt Ramondo Peralta Graf von Calatabellota; Suglielmo Moncaba, Graf von Agosta; Arrigo Russo, Graf von Aibone. Diese s. g. catalanische Partei, unter beren Sauptern nur ber Graf von Aibone und wenige Andere sicklianischer Abkunft waren, schickte fich vorzüglich mit fremben Golbnern, ba bas Bolt boch am meiften ben Chiaramontis anhing. Die ficitionischen Ramen ber beiben Factionen moren: la parzialità Latina ober Italiana, und la parzialità Catalana.

Zeit Messing, Milazzo, Strannfa, Moto, Lentini, Mined. Gaecca, Castrogiovanni, Catavia, Tasomnina und Rambazzo. Die kabrischen Gemeinden maren durch die Verhältnisse ihrer ' Bürger zum Abel so in den Kampf mit hereingeriffen, daß ihre freien Berfaffungen in keiner Woise wine Macht entstehen liessen, von wo der Abei hatte zur Debrung verwiesen werden tonnen; vielmehr erschienen die Scotte überall vom Abel abbangig und mit ibm in dentsfelben Interesse. Der Einstuß ber Geistlichkeit was ganz unbebeutend i), da die bebeutendsten Pralaten ebenfass vollig im Parteiintereffe: waren. Die ficilienischen Tetrarchien.2) schienen endlich ben Bustand wie er sich in der Berrittung gebildet hatte, geschlich firiron zu-mols len, bis 1399 Martin de Beste des Reiches sem, und nun die Berhaltniffa, mie er fie eben vorfand ziche mittralig mieber monarchisch orbiteten.

Ebe nun Martin zur Regierung gelaufter: war es babin gekommen, bag bie Großen die königlichen Einkunfte an fic geriffen, konigliche Städte wie die ihnen herschaftlich unterworfenen behandelt, in den Diffrieten, wo sie geachtet wurden, rignes Geldigeprige hatten: ). Das Kriegspollind Fehde = Recht übten für zuleht; als, hätten sie es von Gattes Gneden erwon den, und mit auswärtigen Regieungen unterhandelten sie wie selbständige Fünsten. Sa unter einandes verglichen sie sich mehr als einmal tractatenmäßig über: die: Bertheilung der Rechte und Besitzungen., die sie her Arone entrissen hatten.... Rönig Sederigo der Einfältige besteigte und publicirte soger einen folden im Datober: 1364 : abgeschlossen: Bertrag, in meldjen 1362 die Amiahung der Bentimiglia und Chiavemanti-fo west ging. daß sie sich die eigne Ernermung zweier Beisiber der Magna curia ausbedungen +); und dies war nicht der unbedeutendste

<sup>2. , 1)</sup> Gregorio L. c. vol. V. p. 17 sq. ap ni hara de la company ' 'Die. Abthell IV. S. '594, .... i de meine egift ent boue

<sup>3)</sup> Dies Lettere that sogar noch bei Konig Luigle Lebzeiten im Jahre 1354 Jacopo de' Chiaramonti in Nicosia unter eignem Namen.

<sup>1.</sup> A): Gregorio: vol. V. p. 25. - wandische fasse pravydute agli interessi del lor pertito i l'anerado gli altri due gindici dipendenti. 

Schritt unter benen, mit welchen er seine eigne Burbe preise gub umb seine ungtwebliche Schwäche werrieth. Als er nach 1374 feiner Rednung zu Paleruto (um :1sten Beptensber \$374): es undernahm feine könkgtichen Mechte wieder un die Krone gu brüngen, war is ein Umeifangen das: bei bloßen Worten blieb. Das wohlgeorbeiete Beamteleitsspftem bet Ronnannen und Debenftaufen war unwiederbringlich zerfidet. \* Die Amtsthätigkeit der Justitiere war fast allenthulben baburch unterbrochen ober beeinträchtigt worden, daß während ber dürgerlichen Unruben in ben einzelnen Ortschaften Gbell leute zu Militairgouverneuren, Bofehlshabern ober Capitanett eestannt wurden und in dieser Eigenschaft zugleich die Crimie untgerichtsbarkeit übren; was aber einigen in vieser Weise als thigliches That (capitania a guerra con la cognizione delle cause criminali) übertragen ward, maßten fich bie Weigen Barone in ihren Pertschaften sofort als ihnen eigen gehörenbe Gewalt an 1). Dus lette Mal wo einer ber vier Lanbrichter

Minicipalinkten hatten zwar ihre Form behalten, aber du die Municipalinkten hatten zwar ihre Form behalten, aber du die Mahlen zu den Ömtern durchaus von der hersthenden abeligen Partei oder Familie abhlugen, waren sie ebenfalls gang in die Hickben der Wurden; Winig Martin sand sast teine Chur niehr der atteit svien Wahreinrichtungen, wie sie Friedrich so bestiehent angsender hatte: Städer die sich für die dem Kanig

1) Appellationen an die Magna curia hörten sast gang auf, theils da die Gerichtsbarkeit in usupatorischer Weise geabt ward, theils da die Gerichtsbarkeit in usupatorischer Weise geabt ward, theils weil sene Capitanien mit so ausgedehnter Boltmacht extheilt wurden, das Appellgtionen nicht stattsinden dursten. Grogorio l. c. p. 41. — Die

Criminalgerichtsbarteit murbe in biefer Zeit bem Abel auf feinen Gutern

- auch zuweilen verliehen; so z. B. dem Grafen Feberigo de' Chiaramonti auf Lebenszeit in der Gruffcaft Medica: Bie Barone ordneten zuweilen

und liessen die Appellationen an sich selbst geben. Swinger is L. a. postiele.

ober Justitiare: Skillens genannt wich, ift 1374, wo Buggieri

Gentaforta, Baron della Roccella, für 400 Ungen das Inflie

tiariat in der Balle di Castrogiovanni erhielt. Als es spoter

Binig Martin verfachte, Die Lanbrichteranter wieberherzufiele

ten, woord fie voch nur ein schwaches Institut in Wergleich

entgegengesetzte Abelssaction erkläuten, verjagten oft den könige tichen Capitan und fetten fich seibst einen Beron als folchen, der zu der begimstigten Faction gehörte. Go entstanden alle malig Berhaltnisse der köpiglichen Städte, durch welche sie wie eigne Berrschaften des Abels murben, f. g. Rettorie. Gang Sicilien lofte sich im Grunde in Baronien auf. Wie usurpatorisch aber die Berove in Beziehung auf die Gerichte verfubven, ebenso in Beziehung auf Gelbleiftungen. Gie foberten die mannichfaltigsten Steuern und auf die gewaltthatigste Weise, sodaß es zuweilen zu bewassneten Empfyungen ihrer Unterthamen kapa 1). Aber nicht bloß ihre Unterthanen, sonbern, wo fie fich die bobere Gewalt in königlichen Ortschaften angemaßt patten, auch diese wurden auf das willkurlichste bedrückt 2).

Um diesen Bustond der Dinge zu behaupten, auch als Pring Martin von Aragonien sich rüstete, sein Recht mit Gewalt der Maffen geltend zu machen 1), kamen am 10ten Julius 1394 1391 alle Großen der Infel, wie getrennt sie auch die lette Beit in Kactionen gewesen waren, in Castronnovo zusammen, beschwo: ven eine gemeinfame Eidsgenoffenschaft und erklarten jeden Bertrag und jede Unterhandlung für nichtig, welche Einzelne von ihnen bereith mit Martin eingegangen wären. Maria sei ibre rechtmäßige Königin, aber sie fei widerrechtlich mit Prinz Martin vermählt und die Ehe sei nichtig, weil ein schismatis scher Papft die Erlaubnis dazu gegeben habe; such Maria aber sei als nichtfrei zu betrachten, solange sie sich in den Sanven der Aragonesen besinde; auch um die Religion der Insel nicht in Gefahr zu bringen, wolle man sich Martin, der einem fallden Papft anhänge, widersehen. Bald nach ber Stiftung diefer Eidsgenoffenschaft hatte bes Papfies im vorhergebenden Buche erwähnte Anordnung der Tetrarchien statt; doch hinberte jene Berbindung von Castronuovo viele Einzelne von den Großen der Insel nicht an fortwährenden Unterhandlungen mit

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 49,

<sup>2)</sup> Gregorio p. 51. "Non sole i baroni vi (in ben toniglichen Ortschaften) usurparono i proventi tutti spettanti al fisco e delle gabelle e delle tratte e delle segrezie, ma opprimerano ancora il popolo cea egni meniera di angarie e di monopoli."

<sup>5)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

bem Abnig Mustin, und als der Prinz Martin aus 22sers 1392 Mirz 1392 nach der Insel Favignana und bald nachher nach Trapani kam, ward er ohne Hindernist in die Stadt ausgenommen, welche der erste Anhaltepunct six seine Herrschaft auf der Insel wurde. Die Hauptpunctu von Martins Geschichte die 1399 sind bereits früher angegeben !).

Von Wichtigkeit für ben Zustand ber Insel während Martins Regierung waten besonders zwel Parkemente, die er berief. Das erste zu Catania noch im Jahre 1396, in einem Zeitpunet, wo der Wiberfand der dem Könige seinblichen Partei schon größtentheils besiegt war; das zweite zu Spracus im October 1398, welches bann einen eigentlichen Friedenszustand wieder einleitete. Auf jenem trat sofort Martin, frast feiner Biniglichen Majestät, wieber als Gesetzgeber auf; in Gegenwart ber Pralaten, Barone und ber Stabtebeputirten gab er zwolf s. g. Constitutionen, durch welche er die Krone wieder mit den ihr eigenthumlich gehörenden Rechten auszustatten hoffte. Er bestätigte in ihnen ben ganzen Rechtszustand, wie er unter Friedrich dem Aragonesen stattgefunden hatte, und reclamiete die inzwischen von den verschiedenen Ständen des Reiches (benn auch Pralaten und Stabte butten an fich geriffen soviel als möglich) ufurpirten Regalien. Die Beamtungen follten wie zu Friedrichs Zeit hergestellt; die Geiftlichen gegen Un= maßungen der weiklichen Umtleute geschüht, der Curs ber is niglichen Müngen sollte geregelt werden.

Drei solgende Constitutionen hatten den Zweck, auch die stüdtischen Angelegenheiten wieder ganz auf den Fuß wie unter Friedrich zurückzubringen, und namentlich die Amter des Straztikos von Messina und des Pretore von Palermo<sup>2</sup>) sollten

<sup>1)</sup> S. Abtheil IV. S. 696.

<sup>2)</sup> Stratiko hieß in Palermo noch von alter oströmischer Zeit her ein Beamteter; in der aragonesischen Zeit war er Ortsobetrichter ober wie er, wenn der Titel nicht schon vorhanden gewesen sein würde, gescheissen haben müsste, der Justitiar der Stadt, welcher auch die Eriminals gerichtsbarkeit zu üben hatte. In Palermo hatte der Justitiar der Stadt oder Ortsoberrichter durch besondere Begnadigung den Titel Pretore erzhalten, welcher an die Podestaten der italienischen Städte, die auch zusweilen den Titel Pretore such der Genactore, in Satania Patrizio.

wider nur auf eint Jahr zu ertheilende Beäntungen sein. — Diese Constitutionen ordneten aber alle sunfzehn zum Theil Anhaltnisse an, welche sich gar nicht mehr herstellen liesen; beils weil Grund und Boden dasur zersidrt war, theils weil sich der seichere Bestand, und inwiesem die Austosung desselben uchtsgültig war oder nicht, nicht mehr ermitteln ließ. Sehr bald senchtete also ein, daß solche Constitutionen nicht gerignet wären einen Zustand herdeizusühren, dei dem man sich hätte beruhigen können. Rach einigermaßen verändertem Sesichtspuncte versuhr demnach das zweite Parlement zu Spracus.

Bei diesem waren alle Barone und Prälaten persönlich ober durch Stellvertreter gegenwärtig, und von allen königs lichen Ortschaften Syndici. Man machte sich sosort vom Anssunge der Verhandlung die Bedingungen der zu lösenden Aufsgade: klarer als in Catania. Der König veranlasste sosort die Einrichtung eines Rathes von zwölf Männern, deren sechs von seinen Rathen und zwar drei Sicilianer und drei Catalonier varen, während die sechs anderen von den Städten erwählt verden. Dieser Rath bildete während des Landtags den Beischund des Königs, mit dessen Zuziehung er alle einzelnen vorzbummenden Propositionen prüste. Prälaten und Barone trazten überall zurüsk.

Der erste Schritt der Verbesserung war der Beschluß, alle twiglichen Domainen und Einkunfte von denen die sie usurpiet hatten zu reclamiren; da man aber einsah, daß durch den Wechsel der zwischenliegenden Verhältnisse, durch Consiscationen einerseits und Gnadengewährungen andererseits, eine keststellung des Umfanges der königlichen Domainen, wie er m Friedrichs des Aragonesen Zeit war, zumal in Betracht des Instandes, in welchem sich die Registraturen fanden, unmögslich sein durste, sorsche man dloß dem Zustand der königlichen Domainen nach, wie er unter König Federigo zuletzt gewessen.). Es wurde dam ein Verzeichniß der notorisch zur Dose sen.

<sup>1) — &</sup>quot;attennesi solo ad investigare qual fosse l'ultimo e il sotorio stato del Demanio: limitò ancora le sue cure alle sole città, terre abitate e castelli: ed, alla sollecitudine del fisco ed all'esame dei tribunali ordinarj lasciò la consecenza e il giadisio sopra la tenute semplici e terre piane e disabitate." Gregorio I. c. p. 114.

maine gehörigen Städte und Ortschafteit bekinnt gemacht; wastduf ben Grund besselben wurden Ebelleute und Pralatin, 'Die. sich in Besit solcher Ortschaften gesetzt batten, wieber in ihre Schranten verwiefen. Für die Butunft follte der König welte mehr das Recht haben, eine königliche Ortschaft Jemanven zu Leben ober Eigen zu geben, auffer mit Bewiltigung aller broe Stanbe des Parlementes. Mit ben Abrigen toniglichen Ginkunften, die aus allgemeinen iffontlichen Abgaben der Unter thanen floffen, verfuhr bas Parlement frenger, obwohl auch hier burch bie letzten Konige Bergabungen und Berschieuterma gen gur Beninge ftattgefunden hatten; man annullirte alle folche Berausserungen und setzte bann bei ber Bertheilung ber burch biefe Reclamationen gewonnenen jahrlichen Einkunfte auf bie Bedürfnisse des Reiches sest, daß 12,000 Goldst. jahrtich die Civilliffe des Königs bilben sellten, 15,000 Goldfl. sellten gee Erhaltung ber königlichen Bestungen und Burgvesten bestimmt fein, 43,000 Golbfl. für bie bewaffnete Macht!). Rachben man eine Überficht des Geldbedurfniffes so gewormen hatte, feste man bie Steuersumme bes laufenben Jahres feft und bestimmte ben Ausschuß ber Zwölfer, über bie Aussührung aller diefer Beschlusse zu wachen.

Nachdem dies geschehen war, ging man zu Anstehnung des Vertheidigungsstandes des Weiches über, bestimmte die sernerhin als Vestungen und Burgvesten zu betrachtenden Orte, ihre Castellane oder Wicecastellane nebst der Erdste der ständigen Besahung und des auf deren Erhaltung zu wendenden Goldes. Hierauf ward die übrige bewassunte Macht geordenet: es ward eine Lehensmatricul in Beziehung auf den Henden dienst der einzelnen Barone und der andern Basalien entworssen; auch die Erhaltung einer kleinen stehenden Aruppe ward beschlossen; es waren 300 Bacinetti oder Barbute (Gleven zu zwei Reitern), von denen 100 Sicilianer sein sollten, 200 fremde Söldner; sunfzig davon musste die Gesammtheit der Lehenträger des Reiches erhalten.

<sup>1) — &</sup>quot;nelle somme restanti potessere a disposizione dei matetti razionali conservere tutti colore, che ne avena ricevette assognazioni e pensioni."

Exelich ward beschlossen bie manze Weamtesenhistragest wieder wieder bergustellen und auf deusschen Bestbungsfuß wie unter König Friedrich dene Aragonesen; Rue Sicilianer follten zu folden burgerilchen Beamtungen bunnen barfen.

Rach biefen Bniglichen Andrinningen, welche auf. biefeni Parlement statthaiten, brachten auch die Stidte ihre Weschmers den ein fiber die Gerichtsverwaltung, die Berwaltung überhampt und mehrere Misbrauche insbesondere, namentlich fiber de Eincichtung bes Hofftaates, bei welchem die Ratatortler au sehr vorgezogen wurden. Der König antwortete blog auf die nebenbeigefügte Auffoberung sich balb tronen zu laffen und aberging den ganzen übrigen Inhalt ber Beschwerbe. 238 sich bie Gyndick dabei nicht begnügten, sonbern nun weiter eine Einrichtung bes foniglichen Geheimenrathes verlaugten, sobas Die Stände des Aeithes die Halfte ber Stellen darin zu besten, and noch Anderes, wies der König ihre Anmuhungen entschieden zurück und versammelte, nachdem bies Pare lement geschlossen worden war, nie wieder eines mahrend seig met ganzen Regierung.

Manches war nun wohl wieder gebessert worden, aber die Ausschhrung der Beschtüsse rückte zum Theil doch sehr laugsem ver, zum Theil schienen sie nie ganz geltend gemacht worden 3m fein; benn eine neue Reihe von Unordmungen begann, als im Julius 1409 König Martin von Sicilien und schon im 1409 Mai des folgenden Jahres auch bessen Bater König Martin 1410 von Aragonien ftarb 1), Letterer whne irgend eine Anordnung Wer die Bererbung Siciliens zu hinterlassen.

Das Rächste was die Stände von Sieilien nach det Rachticht von des Königs von Aragonien Tode beschloffen, war die Jusammenbernfung eines Parlementes im Julius 1419 in Taormina. Auffer der Königin Bianca war der größte Theil ber Pralaten und Barone und von mehreren Städten waren Syndici zugegen; aber der damalige Großjustitiar des Reiches. Caprera, erschien nicht, unter bem Vorwande imwischen über Aube und Debnumg auf ber Insel anderwärts wachen zu mussen.

<sup>1)</sup> E. Wetheil IV. E. 696.

Das Pinelement faffte ben Besching, bie Rinigin solle nure nach vom Tobe ihrer Bevollmächtiger ihre. Regentschaft nieder legen, und ein sberfter Staatsrath foffe an bie Spite bes Beides itreten, bestehend. aus. zwei Baronen, einem Pralaten, sechs Abgeordneten Messinas, zweien Palermes und einem jeber landern Stadt, welche das Parlement mit einem Synbieud beschickt hatte. Goliten sich dem Beschluß auch die nicht reprasentirten Stabte Catania, Spracus, Girgenti unb. Arec pani anschliessen, so sollten auch ihre Adgeardneten und zwar von Catania zwei, von jeber ber übrigen-brei: Stäbte einer einen Platz im Staatsrath erhalten. Antonio Mouceda word an die Spite der bewaffneten Macht gestellt.

Die Anmagung mit welcher die Messinesen auf dieses Parlement aufgetreten waren, erbieterte alle die Städtez besonbers veren Syndici nicht zugegen gewesen waren, und auch Caprera benutte bies; auch bie michtigsten Barone waren unzufrieden mit diesem Parlement; er stellte sich an ibre Spite, zog bie erbitterten Stabte auf seine Geite und behauptete, da Biancas Regentschaft zu Ende sei, sei er als Großjustitiar natürlicher Verwalter bes Reiches; er allein veprasentire die rechtmäßige Gewalt des aragonesischen Königsvotifes. Die Folge bieses Verfahrens war, das fich die Gegenpartei nun zum Theil wieber enger an die Konigin Biauca anschloß und sie an die Spite ber Regierung, zu bringen be-: mubt war, woraus ein neuer Parteienkampf und Zerrüttungen 🛂 aller Art folgten. Es: schien sich besonders eine Zeit lang Alles barum zu breben, mit wem sich Bianca vermählen wurde 1), Dies dauerte so lange bis die Messinesen, aufgebracht auf die Abrigen Sicilianer, daß sie sich ben Beschlussen des Parsemenses von Taormina nicht gefügt hatten, einen Legaten bes Papstes Johannes aufnahmen, welcher erklarte, ba bie gragenefischen Könige auch seit ihrer friedlicheren Steffung jum Popfte wie einen Lebenszins bezahlt hatten, sei die Insel dem papfe kichen Stuhle heimgefallen. Die Meffinesen leisteten bem Les gaten die Hulbigung, auch die Ortschaften ihres Gebietes und bie Weste Milazzo thaten es, und der Legat sammelte Arups

<sup>1)</sup> E. Witheil. IV. E. 697.

pen, um mit Hitse der Messinesen den Kumpf gegen die Anns gowien zu beginnen.

1

Diese Gesahr Tios num die beiben anderen Parteien sich im Februar des Jahres 1412 zu Solants vertragen "); allein 1412 da die Bebingungen des Vertrages der Adnigin zu tästig was ren, wurden sie dast gedrochen, und Giovanni Bentintigsta, der sich Feldhauptmann der Königin nammte, bemächtigte sich Gesalus mit Gewalt der Wassen. Schon im Mai waren deide Parteien wieder auf allen Seiten gegen einander in den Wasses sein und sie waren es noch, als im Docember 1412 Ferdinands von Gastisien, der in Aragonien, Catalonien und Balensier gesolzt war, Boten in Tragonien, Catalonien und Bianca Bollst macht brachten, weiter in seinem Ramen die Regierutig zu schoffen. Ferdinand ward auch sosser auf der Inselfals rechtst mäsiger König anerkannt; die Sicilianer suchten nur in dem nachtsten Tahren Ferdinand selbst durch Borstellungen, odwords fruchtlos, zu bewegen ihnen wieder einen eignen König zu geden:

Bahrend des ganzen Interregrums, d. h. seit dem Mal 1410 bis zum December 1412, sand ohne Iweisel auf Siellien ein Zustand statt, der an Unordnung dem vor Martins Ankunft obwaltenden Richts nachgab, und sast Alles was das Parlement von Spracus wirklich geordnet hatte, ging in dies ser Zeit von neuem seiner Auslösung entgegen. Doch was es leichter, die bis zum Sommer 1410 bestandene Ordnung wiederherzustellen, und in der That wirkte auch die Anstunft von Ferdinands Gesandten schon in jeder Hinssicht wirktig. Alle Behörden traten wieder in ihre Wirksankeit ein;

Antonio Moncada e Caloarando de Santapace da parte della Regina, e in nome del maestro giustiziero (b. h. Capreras) il conte di Caltabillotta e Arcimbaldo de Fox convennero in Solanto nel febbraro del citato anno di rimettersi ambi al parere degli ambasciatori, i quali risolsero, che le città tutte e i luoghi al del demanio che propri della regina, restassero sotto il governo del maestro giustiziero a nome di colui, che fosse dichiarato re di Sicilia e di Aragona, sino alla qual dichiarazione avessovi tregua tra le due fazioni: assegnarono alla regina 20,000 fiorini annuali, e devea questa risedere nel castello di Catania a patte di non ammettervi them barone, che potesse dominarla a sue grado e ritrarla dall'accordo fissato."

unde die Stellvertreter der Könige halten undestrittene Gewalt. Polizeiliche Anordnungen die zum Theil den Charafter mabrer Gefete hatten, trafen fie, ohne babei irgent eine Befchräufung ::: nu exfahren. Doch mar es ihnen rücht-möglich die nun schon gang befestigte Abelsäristofratie zu brechen; auch die übrigen Stinde: hatten fich fo an beren Dafein gewöhnt, daß die Achtung vor den machtigen Camilien einen wichtigen Theil bor politischen Gesinnung bes ganzen Bottes bilbete 1): ... Nach Martins Tobe warb Sicilien mehr und mehr Rebentreich, Ferkinand kam gar nicht, Alfons wenn auch ister 2) nie zu kauernder Residenz nach der Insel. Rath Alfonsos Tobe wart, wie bereits in der Geschichte von Reapel erzählt werben ift. Sittlien mit ben übrigen aragonefischen Reichen an Alfonson, Bruder Juan vererbt, während das von Alfonso es worbente Reich von Reapel au feinen natürlichen Sohn Ferdinand überging; es fiel also auch der Arost, Rebenreich eines Nachbarftaates zu fein; ben bie. Sicilianer, feit Alfons großtentheils in Reapel residente, gehabt hatten, wieder weg; und die Bitte der Inselbewohner, Juan moge gesetzlich feststellen, baß immer ber alteste Sohn des Königs während bessen Lebzeiten Regent von Sicilien sein folle, wurde nicht weiter berudfichtigt. Juan sowohl als sein Sohn und Rachfolger Serbinand liessen die Insel durch Statthatter regieren. Erst seit Larl V. wurde die Statthalterschaft wer Einem übergeben, friher waren oft mehrere Perfonen damit betraut. Auch binfichtlich ber Dauer diefes Amtes fand eine Beranberung fatt: fubber hatte der König nach Gutbunden, zuweilen sogar auf 1488 Lebenslang, zur Statthalterschaft ernannt; seit 1488 Fernando ba Acugun mit ber Stelle besteibet ward, wurde das Amt in

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 207. "In somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clientele e di private protezioni, che avea tanto dominato nell'anarchia. Or così fatta dipendenza della razione dai baroni rendeva ancora di necessità dipendente dai baroni il governo."

<sup>2)</sup> Gregorio I. c. vol. VI. "Fu (sc. Alfonso) in Palermo sel febbrajo del 1421 e passando in Messina ne parti nel giugno delle stesso anno: vi ritornò nel 1481 e dopo la sua spedizione nell'Africa giunto in Palermo upi 1488 lasciò l'isela nel 1465.

ein mir breijähriges verwandelt. Um bei Bacquyen des Ahnsnes Anordnungen zu verhäten, hatte:König Juan schon 1475 1475 besimmt, daß der Zod eines Königs die Sewalt seines Stack halters in Sicilien nicht ausbebe, daß diese danre dis ihm ein Rachfolger zur Ablösung zugeschickt seil

Dem Statthalter oder Viceking, welchen Titel er suhrte, pur Seite standen die hochsten Wannteten an der Spise, der Canglei oder die Reichssecretaire und die Magun onrin; aussem dem aber sir die Besprechung der wichtigsten Angelegenheiten ein grußer Rath, bestehend aus allen haben Keichsbeamteten, aus den der Bogierung windigsten Bangnan und Pralaten und aus dem Gegreto, dem Prespre und den Giurati der Stadt, wie es scheint, worder: Vicekünig residinte. Doch war die Ausanst mansetzung dieses Rathes keinekungs von einem Gesche der simmt, sondern die Waht der sedental zu bernsenden Personen scheint hauptsächlich der politischen Ausgheit des Vicekünigs aus deingegeben gewesen zu: sein.

Einmal jähelich, bestimmte König Alfons, sollte der Nices tinig die Hauptsidte det Insel durchreisen, sonst war ihm über den Ort seinen Residenz keine Bestimmung gegeben. Benes geschah später, wie man aus dei dem König angebrachten Empl viden sieht, wenigstens nicht regelmäßig, und die Bestidenz sirine sich, trat der Gegendestredungen: von Catania und Mossine, in Paleuwo.

Die Gewalt der Bicelonige, in ihren offenen Natenten soft wannschrintt, war durch geheime Weisungen sehr der dingt!). Ienen zu Fahre dursten sie zu allen Amtern renenden; diesen gemäß war ihrer Ernenmung has Amt das Broke instituts, Großsenneschauß, Großsanzlers und der anderen Chefe dennteten der Insel entzogen, in sogar die Andellung der Godsen kellene in den königlichen Burgvesten. In allen diesen Fällen waren sie dei der Vergebung von Leben und dei der Verwendung von Geldsummen in destimmte Schranken gewiesen. In dringens den Fällen bloß dursten sie von der ganzen in den offnen Pastenten sienen anvertrauten Vollmacht Gedrauch machen, Dastenten sinnen anvertrauten Vollmacht Gedrauch machen, Dastenten sinnen anvertrauten Vollmacht Gedrauch machen, Dastenten sinnen anvertrauten Vollmacht Gedrauch machen, Das

<sup>1)</sup> Gregorie vel. Vl. p. 45.

gegen tounden fir von allen Unterthanen ohne Ausnahme Gei horfam fobern unb jeben Beamteten zur Rechenschaft ziehen. Pragmatiken und Regulamente ober Anordnungen die Gei setestraft hatten gaben bie Bicetonige mar selten ohne Buziehung des höchsten Rathes, doch konnten sie es und thaten es zuweilen. Bei alle bem bilbete ber köttigliche Hof immer noch eine Art höherer Instanz in der Regierung der Insel; von mo unmittelbar in Rechts = 1) und Abministrations = Sachen vielfech eingreifende: Bestimmungen ausgingen. Die Gewähe rung, ber burch bie Partemente gemachten Gesuche und bie Beftatigung : ber Entschliesfungen ber Stante ging ebenfalls: alles geit unweittelbar vom Konige aus. In bie:: Konige erkannen bei einem Zustand der Dinge, wo ein Fremdling hochster Bes antteten war und immer nach furzer Beit wieder abberufen murbe, bie Rothebenbigkeit und Rüglichkeit ber ficilianischen Landinge burchaus un und betrachteten fie als bas getigneise Mittel, Misbrauche und Übelstande und beren Abhalfo ziebet Beit kennen zu lernen.2). Der offentliche und Privat-Buftanb Gicilians ordnete sich aiso durch Gesehe der Könige, Anords nungen der Bicefonige und durch die vom Konige bestätigten Capitel ber Landtagspropositionen. Mit :: Ronig Alfons banbeite das Parlement noch so, daß es ihm 150,000 Gutben einnerhalb. fimf :Iahren: zu zahlen bot, wenn er gewisse Cupitel bestätige und sie als gegenseitig genehmigten Bertrag zwischen ben: Gicilianern und ihm, bem Konige, betrachten wolle; und er nahm bies an unt-auch sein Rachfolger Juan bestätigte immer die Capital, benen er seine Genehmigung schenkte; als vertrugsweise. Festschungen.

Die Geoßbeamteten Sixiliens, der Geoßwstitiar, Geoßkatzler, Protonotar, Großsemeschall, Gooßkimmerer, die schon seicher sich sur die eigentlichen Geschäfte gesehrtere und geschick tere Stellvertreter von niederer Geburt hatten halten dursen,

<sup>1)</sup> Rechtssachen wurden doch fast nur dann ausserhalb ber Infel entschen, wenn sie Leben betrafen.

<sup>2)</sup> Gregorio I. c. p. 49. — "veggiamo che ogni parlamento è stato abilitato a proporre in distinti capitoli le riforme, i rimedi ed altri espedienti, che si giudicassero necessari ai bisogni e al comodo universale del regno —"

wutten zu völligen, oft lange Sahre nicht besetzen Ginecuren für Leute aus den ersten Familien der Insel und des ganzen angonesischen Reiches. Länger blieben der Großconnetable und der Großadmiral in wirklicher Ahdeigkeit und dei Einfluß; über seit Ferdinand dem Katholischen scheinen auch diese Umter zu bloßen Kitulaturen geworden zu sein, wenn sie anders noch vorkommen, denn das Generalcapitanat der Insel, das gwodhnlich den Vicekönigen übertragen wurde, machte Beide und nötzig. Die Stelle eines Großahmirals bekleideten seit 1487 1487 sast immer Ansländer.

# Zweites Capitel.

#### Sarbin.i.e.n.

1. Sardinien feit der Eroberung durch die Aragonesen dis zum Tode Eleonorens von Arborea 1403.

Bon ber Insel Satdinien ist zuleht berichtet worden, wie bet lette Punct der sich noch gegen die Aragonesen gehalten hatte; Englieri namlich; im Junius 1924 eine Capitulation erhielt. ). Richt volle zwei Iahre später erkannten die Pisaner im Mai 1826 den Besitz Gardiniens dei Aragonien an; beide dis dahin über den Besitz der Insel verseindete Rächte schlossen Friedden, wechselten gegenseitig die Gesangenen aus, und die Arone Kragonien trat in alle Rechte ein, welche dis dahin die Republik Pisa auf der Insel geübt hatte.).

Die Aragonesen thaten alles Mögliche, bie Barone der Insell in jeder Weise an sich zu ketzen; befonders Hugo III., der Kürst des Judicates von Arborea, ward begünstigt und besaß

- 1) S. Abtheil. III. S. 475. Auch von den Berhältnissen Genuas mearbinien ist daseibst die Rebe gewesen.
- 2) Histoire de Sardaigne par M. Mimaut (Paris 1825.) tome I. p. 184. 185. Ich werbe biefem Werke vorzüglich bei ber Darstellung ber sarbinischen Berhältnisse folgen.

feine. Sohne und Rachsolger Veter III. und Mariano IV. was sem anfangs im besten Bernehmen mit ihrem Könige und wursben aik hose von Arngonien euffallend ausgezichnet. Neue Bestihungen wurden spekter dem Adarians in den Judicaten Casgliari und Logudoro durch König Alonso IV. (welcher 1327 auf seinen Bater Jacob in den aragonesischen Herrschaften salze) verlieben. Der Erfolg aller dieser Wohlthaten war, daß Rastians dem Plan sosse siehe sieh sam König der Insel zu machen. Mit ihm verdanden sich die im Norden Sardiniens begüternen sarischen Jweige der Häuser Doria und Malaspina; es kam zu einer Empörung gegen die aragonesische Hoheit. Die Unsruhen und Kriege, in welche ausserbem Aragonien damals und

1336 besonders unter Alonsos (+ 1336) Nachfolger, Pedro, verwickelt war, begünstigten die Emporung, und diese pasm einen besonders drohenden Character an, seit Visaner und Genueser ebensfalls an Wiedersestseng auf der Insel dachten.). Endlich, nachdem Pedro die Angelegenheiten seiner Reiche in der presuchischen Haldinsel soweit geordnet hatte, daß er auch auf die auswärtigen Nebenbestigungen mehr Ausmerksamkeit wenden durste, und nachdem ihm gegen Genua, das seine Ansprüche auf Kassari erneuerte und vorzüglich die emporten Barons war terstächte, Benedig zu hälfe kam?), sanden wieder größere Rüsungen statt, die aufrührerischen Districte Gardinians zur Dronung zurückzusühren. Von dem Seskriege der verhündeten Renetianer und Catalonier gegen Genua ist bereits in der verstänischen Geschichte die Rede gewosen; der unglisckliche Ause gang desselben brachte die Fenueser unter die Signorie des

1353 Ershischases von Mailand im September 1353.), sührte and diesem aber dem Fürsten von Arborea den mächtigsten Bundese genolsen zu, sohas die Arggonesen salt ganz auf Cagliari, Sossafiari und einige Bungvesten in Sardinien beschränkt wurden, Auch diese sesten Duncte wurden von den Aufrührern bedrengt,

1354 und im Sommer 1354 musste sich König Pebro selbst ent-

<sup>1)</sup> Somibt Gefchichte Aragoniens im Mittelalter S. 270.

<sup>2)</sup> S. Abthell. III. S. 79.

<sup>8)</sup> S. Abtheil. III. S. 489.

schen, auf welcher er Algheri sofort belagerte 1). Die Stadt erzub sich erst im December, und nach ihrer Ergebung eilte Pedro nach Cagliari, wo er das aragonesische Institut der Cortes oder Landstände, mit einigen Beränderungen versteht sich, auf Sardinien übertrug und den ersten Landtag hielt. Auf diesem ward den drei Ständen am 15ten April 1355 die 1355 neue Verfassung vorgelegt und als Vertrag beschworen.

Die brei Stande 2) welche die Cortes Sarbiniens bilbeten, waren, wie fast überall im romano germanischen Europa, bie Geistlichkeit, ber Abel und bie Abgeordneten der städtischen Gemeinden. Man nannte biese Stande, wie in Aragonien, stamenti ober braccj (st. ecclesiastico, militare, reale; weil nur königliche Ortschaften, nicht die der Pralaten und Barone Abgeordnete sandten, wurde der Burgerstand der könig= liche genannt). An der Spite der Pralaten stand der Erz= bischof von Cagliari; alle Bischofe, Abte, Prioren und Guar= biane sarbinischer Aloster gehörten zu biesem Stande und von ben Capiteln Deputirte. An der Spige des Abelftandes befand sich der alteste in Cagliari ansässige Mann von denen, die ben Titel Herzog ober Markgraf führten; alle Lebentrager ber Krone bilbeten bies stamento. Unter dem britten Stande batte ber Reprasentant Cagliaris die erste Stimme. Bei all= gemeinen Bersammlungen prafibirte ein Commissar des Konigs; solche Bersammlungen hatten in der Regel nur bei Eröffnung der Cortes und wenn die Debatten geschlossen wurden statt; größtentheils verhandelten bie Stande separirt. Auch konnte jeber ber brei Stande allein berufen werben, boch ift es nur in Beziehung auf ben Abelstand ofter geschehen.

Die Rechte der Cortes von Sardinien bestanden vorzügslich in einer bestimmten Theilnahme an der Legislation, in der Bewilligung der Steuern und Beden und in dem Schutz, den sie hergebrachten Rechten der Einzelnen und der Corporationen gewähren konnten. In der Form von Petitionen konnten sie

<sup>1)</sup> Comibt Geschichte Aragoniens G. 294.

<sup>2)</sup> hier folge ich ber Darstellung Mimauts, welcher dieser Berfassung ein eignes Capitel gewihmet hat. Tomo I. p. 329 sq.

Leo Geschichte Italiens V.

Antrage und Borschläge aller Art zur Berathung eindringen und so bei der Sesetzgedung sogar die Initiative gewinnen. Die Beschlässe der Cortes waren in einzelnen Abschnitten redizirt und erhielten, wie in Sicilien, den Namen Capitel. So wurden sie vom Könige bestätigt. Der Ort des Zusammen=kömmens war allezeit Cagliari.

Bald nachbem Pebro Algheri wieber eingenommen hatte,

schloß er Frieden mit Mariano, dem eine vollständige Amnestie bewilligt wurde; er erhielt alle seine Besthungen in Sardinien sowie die früher in Catalonien erlangten zurück und aufferdem für sich und seine Erben auf funfzig Jahre alle Ortschaften, welche die Krone in dem Judicat Gallura besaß, gegen be-1355 stimmten Zins 1). So schien nun im Frühjahre 1355 alles zur Beruhigung und Aneignung ber Insel Rothwendige von Pebro geschehen zu sein; aber kaum ruftete er sich zur Abreise, als neue Unruhen ausbrachen und es ließ als ware Mariano nicht ganz theilnahmlos babei; sofort griff ihn Pedro von neuem an im Junius und zwang ihn um Frieden zu bitten, ben ber Aragonese gern gewährte, ba um bieselbe Zeit zwischen Genna und Venedig Friede geschlossen und Pedro also seiner Bundesgenossen beraubt worben war 2). Mariano erhielt abermals die Amnestie und seine alten Besitzungen bestätigt, verlor aber bie Ortschaften in Gallura. Erst im September verließ Pebro die Insel, aber kaum sahen ihn die fardinischen Barone in einem Kriege mit Castilien beschäftigt, als sie von neuem gegen seine Beamteten zu ben Baffen griffen. Die Aufrührer erhielten abermals Unterflühung von Genua; ein Baffenflills 1356 stand welcher 1356 geschlossen wurde, war nicht von langer

Dauer, boch zogen sich die Feindseligkeiten bis 1362 ohne entsscheidende Begebenheiten hin. Seit dieser Zeit begannen Unsterhandlungen zwischen Mariano und Papst Urban V., welcher, gereizt gegen Pedro wie er wegen geistlicher Angelegenheiten in Spanien war, sich nicht ungeneigt zeigte dem Aragonesen die Insel abzusprechen und Mariano damit zu belehnen. Schon bedrängte Mariano zu Lande, sein Sohn Hugo zur See Ca-

<sup>1)</sup> Somidt Geschichte Aragoniens S. 294. Mimaut I. c. p. 360.

<sup>2)</sup> s. Abtheil. III. S. 82.

glieri auf bas ärgste, und nach ber Schlacht bei Otistano 1368, in welcher die Aragonesen unterlagen, war Mariano fast Herr der ganzen Insel. Aber es gelang ihm bennoch zuleht nicht de papstiche Belehnung zu erhalten, und 1376 befreite der Tod Pebro von biesem gefährlichen und hartnäckigen Gegner. Zwar sette bessen Sohn Hugo IV. ben Kampf gegen Aragonien mit gleicher Etbitterung fort und warb dabei von Louis von Anjon, bem nachherigen Aboptivsohn Siovannas I. 1) von Neapel, ermuntert; aber burch Graufamkeit und Brutalität entfernte er felbst zu fehr alle Semuther von sich, um fie langer gegen ben rechtmäßigen König vereinigen zu können. Am 3ten Darz 1382 kam es zu einer Emporung ber Bewohner von Driftano 1382 gegen Hugo, beren Opfer er und seine zwanzigjabrige Tochter, Benebetta, wurde. Die Einwohner bes Judicates von Arborea (nämlich ber Landschaft von Dristano, bes Viscontates von Baffo und der Graffchaft Goceano, Alle Hugos Unterthanen) erklarten sich für eine republicanische Verfassung und beschickten einen Lanbschaftstag zu Dristano mit ihren Abgeordneten: Sugos Guter wurden zum Besten ber neuen Republik confiscirt 2), und bieser gewaltsam gegrundete Staat ward Genuas Dbhut untergeben, welches sich die Erwerbung gefallen ließ, ohne bas Dinbeste zu beren Schut zu thun.

Eine von Hugos Schwestern, Eleonore, war mit Brancaleone Doria, dem Grafen von Monteleone, Marmilla und Anglona, vermählt. Voll Muth und Willensstärke sammelte diese Fran um sich die wenigen treuen Anhänger ihres Hauses und brang selbst mit ihnen in die emporten Landschaften vor. Der Ruf ihrer Tüchtigkeit und diese muthige Unternehmung

<sup>1)</sup> Abthest. IV. S. 685. Louis war wegen der balearischen Inseln mit dem Könige von Aragonien in Zwist. Mimaut l. c. p. 197. Er biett die Berträge die er mit Hugo geschlossen hatte, so schlecht, daß diese ihm auf eine zweite Botschaft im August 1378 antwortete: "J'ai vu vos Ambassadeurs, ils m'ont fait part de vos frivoles excuses, je leur al fait remettre ma réponse, et j'ai pris la précaution de faire enregistrer le tout dans ma chancellerie." — Ich gebe diese Antwort nach Mimauts übersehung (l. c. p. 207.), weil mir das lateinische Original nicht zugänglich ist.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 216.

ı

gewannen ihr balb Aller Herzen; Alles unterwarf fich ihr: und sie ließ ihren altesten Sohn Feberigo zu Hugos Nachfolger er= klaren, führte aber für benselben, da er noch unmundig war, die Regierung. Sie zeigte sich mild und gerecht, sodaß unter ihr Ordnung und gesetzliches Leben bald bergestellt waren, mas um so nothiger wurde, ba ber aragonesische Hof das Judicat Arborea nun für ein erledigtes und der Krone heimgefallenes Leben erklarte. Der Vicekonig ließ ihren Gemahl, ber um zu unterhandeln mit freiem Geleite nach Cagliari gekommen war, festnehmen; sofort rief Eleonora ihre Unterthanen unter bie Waffen und bebrangte die Aragonesen während des ganzen 1386 Sommers 1386. So erzwang sie ihres Mannes Freilassung und den Beginn neuer Unterhandlungen, die mit einem Friebensschlusse endigten, welcher endlich die Ruhe auf der Insel begründete. König Pedro erhielt alle von Eleonorens Truppen occupirten Burgvesten zurud, und Eleonore machte sich anbeis schig die von ihr ausserhalb des Judicates Arborea erhobene Brandschatzung an den königlichen Schatz zuruckzuzahlen; übris gens behielt sie und ihr Sohn Feberigo bas Judicat Arborea

fonnten aber nur Sarden werden 1).
Pedro starb unmittelbar nach dem Schlusse dieser Vers
1387 handlungen am 5ten Januar 1387 2), und sein Sohn und
Nachsolger Juan I. bestätigte den geschlossenen Vertrag. Er
sandte als ersten Vicekönig Don Simon Perez de Arenoso,

gegen eine jährliche Lehensabgabe von 1000 Gulben. Die Ge-

fangenen wurden von beiden Seiten freigegeben; Vicetonia

sollte hinfuhro immer ein Spanier sein, bessen Dberbeamtete

1388 welcher im Januar 1388 die Cortes der Insel versammelte und das Judicat Arborea in ein Marquisat von Oristano verwandelte, welches Brancaleone Doria und Eleonore besitzen und nach ihrem Tode auf ihren Sohn Mariano (Federigo war inzwischen gestorben) vererben sollten.

Eleonore blieb von ihren Unterthanen geliebt, von ihren Konigen geachtet \*), die eigentliche Regentin ihrer Herrschaften.

<sup>1)</sup> Mimaut l. c. p. 219.

<sup>2)</sup> Somibt a. a. D. S. 512.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1895 folgte Juan I. sein Benber Martin bis 1410,

1395

Brancaleone kummerte sich wenig um politische Berhältnisse; seine Semahlin fasste den Gedanken das Gewohnheitsrecht und die frühern Anordnungen für die Serichte ihrer Landschaften dein geschriebenes Sanzes zusammenstellen zu lassen; die tüchtigsten Rechtsgelehrten Sardiniens standen ihr dei, und so gab sie der Insel ein Sesehduch, das zum Theil noch Geltung hat und den Titel Carta de logu sührt. Ju Ostern 1395 ward die neue Rechtsquelle seierlich publicirt.

Durch keine merkwürdige Begebenheit mehr wurde der Friede Sardiniens unterbrochen, noch auch nur ein Jahr als bedeutender bezeichnet in den Annalen der Insel bis zu Eleonorens Tode im Jahre 1403.

## 2. Sarbinien bis zu ben Zeiten Ferdinands bes Katholischen.

Mit Mariano V., dem Sohn und Nachfolger Eleonorens, der sie aber nur vier Jahre überlebte, erlosch dieser Zweig des Seschlechtes der Richter von Arborea. Brancaleone Doria suchte das Marquisat nun für sich zu behaupten; allein die Notablen unter den Einwohnern wählten den Enkel der ältesten Schwester Eleonorens, der Beatrice, welche mit dem Vicomte von Narsbonne: Lara vermählt war, zu ihrem Fürsten, den jungen Viscomte Guillaume III. von Narbonne: Lara 2). Dieser kam;

Bistrend einer Anwesenheit in Cagliari zeichnete er Eleonoren und ihre Familie sehr aus und behachte ihre Unterthanen mit mancher Begünstigung.

1) S. Abtheil. II. S. 86. Das Gesethuch ward zum allgemeinen Gesethuch für Sarbinien gemacht in Folge eines Beschlusses von 1421 und gilt heute noch.

2) Mariano IV.

Senebetta mery pon Rars Feberigo. Mariano V bonne: Lara

Guillaume II. — Guerine de Beauforts — Guillaume de Canillac Ainières

Guillaume III.

Pierre de Tinières, Herr von Apchon. nach kurzem Widerstand vertrug er sich mit Brancaleone, und Beide vereinigt widersetzten sich nun den Versuchen des Vicesknigs das Marquisat einzuziehen, wobei sie an den Doria und Malaspina im Norden der Insel gute Helser sanden. Schon glaubten die Sarden ganz gegen Aragonien obzusiegen, als Martin, der König von Sicilien, in Cagliari ankam ')

1409 und den Aufrührern am 26sten Junius 1409 in der Nahe von San=Luri ein Treffen lieserte, nach welchem sich der Vicomte in Unordnung zurückzog. San=Luri, Monreale und andere Burgvesten wurden von den Aragonesen genommen, und dem Seneral der aragonesischen Armee, Dan Pedro de Torrelias, gelang es sogar in Dristano selbst einzudringen 2). Branca-leone und der Vicomte slohen nach Sassari, wo die beiden einsubreichsten Kamilien, die Catoni und Pali, sich für sie erflärt hatten. Schwerlich hätten sie weiter noch Etwas gegen die königlichen Truppen unternehmen können, wäre nicht Neux

1409 tin am 25sten Julius 1409 plotlich gestorben; doch auch nun schlug Torrelias alle Angrisse der Empörer tapfer zuruck. Branzcaleone scheint in dieser Zeit gestorben zu sein; der Vicomte suchte Husse in Frankreich und ließ als seinen Statthalter einen gewissen Leonardo Cubello, der ihn verrieth und gegen eine bedeutende Summe von Torrelias, der in Verlegenheit war,

1410 am 29sten Marz 1410 bas Marquisat kaufte 3).

Der Vicomte verlor den Muth noch nicht; der alte König Martin von Sicilien starb schon am 31sten Mai 1410 zu Barzcelona, kein volles Jahr nach seinem Sohne, dem Könige von

- 1) Bergl. Abtheil. IV. S. 696. Martin kam nach Sardinien im Rovember 1408. Schmidt Geschichte Aragoniens S. 820.
  - 2) Mimaut l. c. p. 280.
- 3) Mimaut l. c. p. 232. "Le contrat de vente portait que, moyennant le palement comptant de 80,000 florins d'or et l'obligation d'en payer 5000 par an à perpetuité, Leonard Cubello d'Alagon serait mis immédiatement en possession de la province d'Arborée, qui lui appartiendrait, à lui et à ses enfants légitimes; comme grand fief relevant de la couronne d'Aragon, et sous le titre de marquisat d'Oristano. Torrelias voulut installer lui-même ce riche et ambitieux feudataire, et le peuple qu'il avait acheté et qui crut l'avoir élu librement, le nomma juge par acclamation."

Sicilien. Auch Torrelias starb; der Bicomte erschien von seinen Freunden in Frankreich unterstützt plötzlich von neuem auf der Insel und focht ebenso glücklich als tapfer gegen die Aras smesen sowie gegen Leonardo. Sobald Ferdinand von Cakilien als König von Aragonien anerkannt war und den Bi= comte selbst zu sprechen wunschte, übergab dieser seinem Better, dem Baron von Talleyrand, ben Oberbefehl in Gardinien; er selbst eilte nach Lerida und schloß hier einen Vertrag, bem zu Folge er seine sarbinischen Besitzungen für 73,000 Gold= gulben 1) an den König verkaufte.

Als Guillaume später nicht zu seinem Gelbe kommen konnte, fing er von nenem Feindseligkeiten auf ber Insel an; allein nun hatte sich Leonardo besestigt und wurde für die Treue die er dem Könige bewies so mit Territorien bedacht, daß er wieder so reich ausgestattet war wie die frühern Rich= ter von Arborea in ihren glanzendsten Zeiten. Der Vicomte verließ, ohne weiter Etwas erlangt zu haben, Sarbinien für immer 1415. Als er seinen Tob fand, 1424 in ber Schlacht 1415.24 von Berneuil, hatte er durch Testament seinen Salbbruder Pierre de Tinières zum Erben eingesett, dessen Bater Guillaume de Tinières auch wirklich auf die Insel kam, um die Rechte seines unmundigen Sohnes geltend zu machen. Er fand nur unter ben Ebelleuten von Loguboro, bie immer gegen Aragonien mit den Fürsten von Arborea gekampft hatten, Anhang und konnte um so weniger Etwas ausrichten, als ihm bas Bolf in ben Landschaften Arboreas selbst entgegen war. Zweimal war bereits Konig Ferbinands Nachfolger in ben aragenesischen Staaten, Alfons, auf Sardinien gewesen und batte sich ben sardischen Abel ganz gewonnen 2). Rachdem Guillaume de Tinières fast vier Jahre lang einen unbedeuten= den Raubkrieg gegen den Marquis von Driftano und die Aras gonesen geführt, fand er sich mit Alfons für 100,000 Gold= gulben ab am 2ten Januar 1428 und erhielt bas Gelb balb 1428 nachber ausgezahlt.

1) Bon benen freilich Richts als bas Draufgelb gezahlt wurde.

<sup>2)</sup> Bahrend seines Aufenthaltes in Cagliari im Jahre 1421 war es eben, baß jene Cortes gehalten wurben, die Eleonorens Gesethuch gum allgemeinen Gesethuch ber Insel machten. Mimaut l. c. p. 237.

Eine lange Zeit der Ruhe erfolgte nun, nachdem die Arsegelegenheiten der wichtigsten Lehensherrschaft auf der Insel gesordnet waren. Auf Leonardo folgte zuerst sein ältester Sohre Antonio; dann nach dessen kinderlosem Tode Salvator, der

1458 jungere. Inzwischen starb Alfons 1458 und Sarbinien, bas mit Aragonien vereinigt blieb, ward durch Alfonsens Bruber und Nachfolger Juan für ewige Zeiten mit Aragonien verbun=

1470 ben erklart. Als 1470 Salvator ebenfalls ohne Nachkommensichaft zu hinterlassen starb, wollte der König das Marquisat von Dristano einziehen 1), aber ein Enkel Leonardos I. durch dessen Tochter Benedetta, der ebenfalls den Namen Leonardosührte, trat als Erbe auf und nannte sich Leonardo II. Die Einwohner des Marquisates unterstützten ihn mit den Wassen;

1475 auch die Genueser halsen, und im Jahre 1475 hatte er die Kühnheit sogar Cagliari zu belagern; allein der aragonessiche Feldherr Don Niccolo Carros zwang ihn zum Abzuge. Drei

1478 Jahre später 1478 erlitt er eine entscheibende Riederlage bei Macomer und suchte von Bosa zur See zu flüchten; allein der spanische Admiral Billamarina nahm ihn gefangen und brachte ihn nach Catalonien, wo er als Gesangener im Schlosse zu Xativa starb. Das Marquisat Dristano war seit seinem Unterliegen Theil der Domaine von Aragonien und blied es, und seit der Anhaltepunct an den mächtigsten Basallen der Inssell wegsiel, wagten auch die kleineren keinen Ausstand mehr gegen das Gouvernement zu beginnen. Ferdinands des Katholischen Regierung versloß für die Sarden in innerer Rube.

Die Judicate Cagliari und Gallura hatten noch die Pisamer in kleinere Lehen zersplittert, indem sie sich die Stadt Casgliari selbst vorbehielten. Die Titel dauerten wohl noch, aber ohne wirkliche Beziehung sort. Logudoro war kurz zuvor ehe die Aragonesen die Herrschaft auf der Insel erlangten unter die Doria, Malaspina und den Richter von Arbovea getheilt worden; Sassari hatten die Genueser an sich gerissen gehabt.

<sup>1)</sup> Es bestand als Marquisat damals aus der Landschaft von Oristano, aus der Grafschaft Goceano, Marghine, dem Gebiet von Montesferro, der Stadt Bosa und ihrer Umgegend. Mimaut l. c. p. 242.

## Drittes Capitel.

#### Corfica.

## 1. Corsica bis zum Jahre 1336.

Der Vertrag durch welchen König Jacob von Aragonien auf Sicilien resignirte, übergab ihm ausser Sardinien auch Corsica als papstliches Lehen 1). Da aber die aragonesische Kriegs=macht von Bonisacius VIII. zu sehr gegen Sicilien in Ansspruch genommen wurde, konnte Jacob zunächst keine Versuche machen sich Corsicas mit Gewalt zu bemächtigen, und die Ermahnungen des Papstes an die Genueser und Pisaner, die Insel den Aragonesen friedlich zu überlassen 2), blieben nastürlich ohne Ersolg. Bonisacius VIII. stard, ehe Jacob irgend Etwas auf Corsica erreicht hatte 3).

An der Spitze der genuesischen ') Partei stand nun Guzglielmo da Pietraellerata; mit ihm waren besonders Arrigo und Guido dalla Catena; gegen sie stand ein ehemals pisanisscher Richter aus der Familie Cinarca '), dessen Feldhauptzmann Lupo d'Ornano den Guglielmo 1312 bei Marmorese 1312 schlug, ihn dann aber gegen das Anerdieten einer vortheilhaften Heirath mit Guglielmos Tochter entwischen ließ und dadurch selbst auf die Seite der Feinde des Richters trat. Die Genueser,

- 1) Abtheil. III. S. 475. und Abtheil. IV. S. 638. Die Belehnung mit diesen Reichen ward durch eine papstliche Bulle später aussührlich bestätigt. Cf. Giovacchino Cambiagi istoria del regno di Corsica. tom. I. p. 208 sq. Daselbst sind auch die Lehensleistungen für die beiden Reiche genau bestimmt.
  - 2) Cambiagi l. c. p. 222 sq.
- 3) Des Abbate Cambiagi Geschichte ber Insel ist in Beziehung auf biese Zeit bloß eine Geschichte ber aragonesischen Ansprüche, nicht ber Berhältnisse auf ber Insel selbst, von benen wenig bekannt und bas Besbeutendste schon in der genuesischen Geschichte an mehreren Orten zerstreut beigebracht ist.
  - 4) Bergl. Abtheil. III. G. 456 u. 456.
  - 5) Abtheil. III. S. 458 u. 459. Cambiagi l. c. p. 237.

aufgesobert ben günstigen Augenblick zu benutzen, sandten ihrer Partei 2000 Mann unter einem Spinola zu Hülfe; der Richter ward gefangen und starb bald hernach im Kerker. Übrisgens mischten sich die Genueser nicht in die inneren Angelesgenheiten der Insel, liessen die Factionen des Adels in den kleinen Fehden ungestört gegen einander wüthen ') und beshaupteten strenger nur Calvi und S. Bonisazio ').

Phygeachtet so die Insel im Ganzen in ihrem alten Zusstande beharrte und namentlich die Aragonesen keinen Fuß auf dieselbe seiten, huldigte doch Jacob für dieselbe jedem der in dieser Zeit auf einander folgenden Papste, und auch sein Sohn 1328 Alfons leistete dasur die Lehenshuldigung. Die Art von Anarchie aber, welche inzwischen auf Corsica immer weiter um sich griff, wie man den Zehnten verweigerte, fremde Geistliche welche den Zustand der Kirche reguliren wollten, nicht achtete, wie die Kirchengüter verwahrlost wurden, wie die Geistlichen mit Kedsweibern lebten, die Schulen herabsanken, Meuchelmord und Aprannei regierten, sieht man am besten aus dem Inhalt der papstlichen Ermahnungsschreiben, welche von Zeit zu Zeit nach der Insel erlassen wurden.

## 2. Corfica bis zum Jahre 1425.

- 1336 Im Jahre 1336 suchte ein Genueser, welcher Ottone genannt wird, die Anarchie auf Corfica zu benutzen und drang mit gemiethetem Bolke dis Cinarca vor, um sich dieser Beste
  - 1) Cambiagi l. c. p. 240. "Dopo la di lui (sc. bes Richters) morte i Genovesi non si travogliarono altrimenti negli affari dell' Isola, rimanendo al governo degli stati i respettivi Signori e Baroni, riserbandosi come prima Calvi e Bonifazio. Così rimasta senza alcun capo principale, non andò guari che ricominciarono le fazioni."
  - 2) Den Einwohnern bieser Städte wurden, um sie dem genuesischen Interesse seiter zu verdinden, die ausgedehntesten Privilegien zugestanden, und die genuesischen Podestaten, die dahin gesandt wurden, musten vor Antritt ihres Amtes jedesmal die Statuten des Ortes und die abgeschlossenen Verträge mit Genua beschwören. Die Anzianen der Städte standen dem Podesta beschräftend als Stadtrath zur Seite. Ein hierher bezügsliches Diplom vom J. 1821 theilt Cambiagi mit l. c. p. 262 sq.

und demnachst ber Insel zu bemächtigen. Ein Resse bes früher ermähnten Richters (schlechthin Siudice da Cinarca genannt), Rinieri da Cozi, war in Besitz von Cinarca, wurde um aber von den aufgewiegelten Einwohnern vertrieben, und Ottone trat an deren Spike. Rinieri ward von Lupo d'Ors nano gefangen, und Ottone verband sich mit einem ber ange sehnsten Ebelleute von Corsica, mit Arrigo d'Attallà und bildete so eine der machtigsten Parteien, welche fast die gange Insel sich unterwarf und zulett zu Mariana eine allgemeine Bersammlung der Notablen ber Insel ausschrieb. Hier hulbigte ber ganze Abel ben Beiben, boch sollte nur Arrigo ben Titel "Signore di Corfica" führen 1). Auf bem Ruckweg von dieser Versammlung starb Arrigo, und Ottone war halb so bedrängt, daß er Cinarca um 400 Scudi an die Sohne Guidos dalla Catena verkaufte und die Insel verließ. Die alte Anarchie dauerte fort.

Gegen die Aprannei der vielen kleinen Herren suchten im Sebre 1338 Guglielmo della Rocca und Orlando Cortinco de 1338 Patrimonio Hulfe in Genua und erhielten fie unter Anfiche rung Gottifredis da Livaggio; Orlando eifersuchtig auf Guglielmos Einfluß organisirte balb selbst ben Wiberstand gegen diese von den Genuesern unterstützte Racht, gab sich aber uns vorsichtig in Gottifredis Gewalt und wurde gehängt; Aleria ergab fich an die Genueser; ein anderer Orlando, Herr von Ornano, Celavo und Cauro ward enthauptet; Guglielmo Com tinco da Pietraellerata und sein Sohn wurde gefangen nach Benug gefandt, wo er im Kerker ftarb, und die Genueser gewanner wieder einen größeren Theil der Infel. Gottifrebi ents fernte sich 1340 und hinterließ Guglielmo della Rocca als 1340 Statthalter. Sofort emporte sich der corsicanische Abel. Gus glielmincello, ein Sohn Arrigos b'Attalla, an dessen Spige 2), sand aber an Guglielmo und beffen Berbundetem, Arrigo d'Astria, mächtigen Widerstand, welcher fortbauerte auch als Arrigo d'Istria nach Sarbinien ging und bort seinen Tob fand, Gus glielmo stellte sich in ein ganz ähnliches Verhältniß wie früher

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 266.

<sup>2)</sup> Cambiagi L. c. p. 268.

Sinucello bella Rocca 1). Den Genuesern zahlte er jährtich eine runde Summe und ward von diesen dasür in seiner Stelslung als Richter über Corsica (mit Ausnahme von Calvi und Bonisazio) anerkannt. Trotz aller Bersuche der Corsen, Suzglielmos Herrschaft abzuschütteln, erhielt er sich ohne weiteren Beistand der Genueser.

Die Hulbigungen und Verhandlungen der Könige von Aragonien in Betreff Corficas hatten inzwischen am papstlichen Hofe fortgedauert, doch trugen sie nur Erlaß der Lehenszahzlungen, Zugeständniß der Besteurung geistlichen Sutes und dergleichen Früchte, nicht den wirklichen Besitz der Insel ein, ohngeachtet noch Ermahnungsschreiben der Papste aus dieser Zeit auch an die Senueser vorliegen.

Bald nach der Mitte des 14ten Jahrhunderts erschienen an der Spihe einer neu sich bildenden Partei in Corsica zwei junge Männer, Arrigo und Polo, beide d'Attallà, die nun die religiöse Ungebundenheit so weit trieben, daß sie ihre Partei als einen Orden einrichteten, in welchem vollkommene Semeinsschaft der Süter, Weiber und Kinder stattsand. Die neue Secte hatte zuerst in Carbini angesangen, bald verbreitete sie sich über die Insel, zum Theil mit Sewalt der Wassen; ends lich war der dritte Theil der Corsen ihr zugethan?).

Vom papstlichen Hofe erfolgte sofort, als man Kunde davon erhalten hatte, der Bannstrahl gegen diese Ketzer, und ein papstlicher Commissarius, von den rechtgläubigen Corsen unterstützt, verfolgte die Kirchenseinde, die nun in Alessani ihre Macht vereinigten, aber bald geschlagen und sämmtlich wieder bekehrt oder ausgerottet wurden.

Um diese Zeit suchte Guglielmo Vergleich mit dem Könige von Aragonien, um sich von dem Verhältniß zu Genua ganz frei zu machen. Sein Sohn Arrigo war früher als Geisel für seine Areue nach Genua geführt worden; nun kam er in 1358 den Kerker, befreite sich aber und entkam im Jahre 1358 glücklich nach der heimischen Insel, wo er die Herrschaft della Nocca dehauptete. (Guglielmo scheint inzwischen gestorben zu sein.)

<sup>1)</sup> Abtheil. III. S. 455. 456.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 282.

Der ganze übrige Abel war wieber mit einander in Feindschaft; dessen Unterthanen suchten sich ganz zu befreien, die heilloseste Anarchie war auf der Insel.

An der Spike des aufrührerischen Volles stand Samdusamio von Allando (im Kirchspiel Bozio, im Bezirk von Corti); auf allen Seiten übersiel er die Barone, ließ sie tödten oder zwang sie zur Flucht; überall brach er deren Burgen und unsterwarf 1359 die ganze Insel, indem er alle Ortschaften die 1359 sich ihm nicht anschlossen niederbrannte, mit Ausnahme von Calvi und Bonifazio. Die Zeit dieses Volksregimentes wird in der corsicanischen Geschichte "il tempo del commune" gesmannt. Eine republicanische Versassung ward eingerichtet; Bisguglia und Cinarca wurden Hauptstädte, und Nonza und S. Colombano erhielten neue Besestigungen; um aber einen sestes zen Halt zu haben, ergab sich die neue corsische Republik der genuesischen Hobeit.).

Der Papst Innocenz, welcher wohl sah, wie die Könige von Aragonien seit ihrer Belehnung mit Corsica die Insel nie ernstlich an sich zu bringen versucht hatten, und daß in der letten Zeit auch die Zahlung des Lehenzinses für dieselbe unsterblieben war, suchte sich nun mit Genua selbst wegen der Insel zu seten und verlangte von der Republik im Jahre 1360, 1360 sie solle ihm als Urkunde der Anerkennung der Abhängigkeit der Insel vom papstlichen Stuhle eine Lehensabgabe zahlen. Während dieser Unterhandlungen verließ der genuesische Statts datter in Corsica, Giovanni Boccanera, die Insel 1361; sosort

1) Cambiagi citirt hiebei eine Stelle aus der Seschichte von Corsica des Archidiacons von Mariana, Anton Pietro Filippini, welche ich sonst nicht kenne als durch Cambiagi, welche aber in ihren ersten neun Bächern nur eine Zusammenstellung der Rachrichten drei alter corsissiere Sproniken enthalten soll. Die hier citirte Stelle ist solgende: — "gindianado, che senza un sermo appoggio non potevano lungamente mantenersi, mandarono quatro ambasciadori a Genova la cui repubblica era floridissima e a nome del comune di Corsica si dettero al comune di quella, con patti che i Corsi non sussero astretti di pagar per alcun tempo se non soldi 20 per suoco l'anno senz' altri carichle gravezza alcuna. Accettorno quell' i Genovesi molto volentieri e vi mandorno per governatore Giovanni Boccanegra, il quale messe tutta questa provincia in pace."

tehrten viele von den Burgherren zurück und befestigten sich, 1362 und Sambucuccio suchte 1362 in Genua Hülfe gegen sie. Ein neuer Statthalter, Tridano dalla Torre, ward von den Genues sern nach Corsica gesandt '). Dieser zerstörte abermals die Burgvesten, vertried alle Barone die sich der genuesischen Heit nicht fügen wollten, und stellte die Ruhe, welche gestört 1365 worden war, her dis zum Jahre 1365, in welchem abermass

= 300 worden war, get dis zut Sapte 1300, in welchem aberinans swei Factionen sich bilbeten und die ganze Insel in einen Zu-

stand ber Anarchie stürzten.

Zwei Manner im Kirchspiel von Rogna im Diffrict von Corti, Beibe von nieberer Herfunft, Caggionaccio ber eine, Ristagnaccio der andere genannt, geriethen in Streit und fan= ben Schutz und Anhalt jeber bei anberen abeligen Familien. Das Geschlecht ber Alziani interessirte fich für jenen, bas Geschlecht ber Costa für biefen; es kam nach ber Sitte ber Insel zu blutigen Begegnungen, und bie Partei Ristagnaccios wenbete fich, da fie Recht zu haben glaubte, an ben Statthalter Tribano, welcher nicht glaubte die Gegenpartei in Gitte zu einem Vergleich bewegen zu können und beshalb Truppen sammelte, aber Nichts auszurichten vermochte. Gobald bies burch seinen Ruckzug nach Biguglia, wo er residirte, offentundig wurde, nahm fast bie ganze Infel an ber Fehde Antheil. Die Häupter der beiden Factionen kamen auf Tridanos Auffoderung in Cafinca zur Unterhandlung zusammen; die Caggionacci aber ermorbeten ben gennesischen Statthalter, und ber Abel befehbete sich num wieder überall und ungehindert. Gegen Dieses Unwesen trat Sambucuccio zum britten Male auf; er wenbete sich um Bulfe nach Genua, und bie Republik sandte ben britten Statthalter, Giovanni ba Magnera 2). Sofort wurde nun die caggionaccische Faction mit Gewalt zu Boben gebruckt. und ihre ehemaligen Anhänger wurden auf das harteste mit Steuern und Zahlungen belaftet, bis bie Genneser selbst ein 1370 Einsehen hatten und 1370 Giovanni zurückriefen, an seiner Stelle aber zwei Statthalter Leonello Lomellino und Aluigi Tortorino bestellten, welche beiben Factionen genugthaten und

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 289.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 800.

vie Insel in Ruhe regierten, dis einer der früher geflüchteten Barone, Arrigo della Rocca, der vergebens bei Aragonien Uns terstützung gesucht hatte, bei Olmeto landete und Anhänger send. Er eroberte Cinarca, zog die caggionaccische Partei an fc, nahm Biguglia und Nonza ein und ward von feinem Inhange zum Conte del regno di Corsica ausgerusen. Det Abel fiel ihm von allen Seiten zu, und bie beiben Statthalter verlieffen die Insel; er aber richtete eine regelmäßige Abminis stration ein und erhielt vier Jahre lang Ruhe und Frieden auf ber Insel 1). Plotlich im Jahre 1375 ging in Graf Arrigo 1375 eine innere Berwandlung vor: war er früher liebenswürdig und gerecht, so ward er nun gehässig und tyrannisch. Wahrscheinlich hatte er trot seines guten Willens und trot des guten Erfolges im Sanzen zu sehr mit Widrigkeiten und Nachstellungen im Einzelnen zu kampfen gehabt umb so sein Gemuth verbittert; die Folge dieser Verbitterung aber war die Abwens bung seiner Untergebnen; balb brach auf allen Seiten ber Auf= fand aus. Im Jahre 1376 wurden die Genueser abermals 1376 von der Arrigo feinblichen Partei zur Einmischung in die corfischen Angelegenheiten aufgefobert. Arrigo ward auf Corti zurückgebrängt, bis der Feldhauptmann seiner Gegner, ein corfischer Ebelmann, Giacopo da Brando, siel und bessen Leute ganzlich in die Flucht geschlagen wurden. Arrigo fiegte nun auf allen Seiten, trat als Beamteter bes Konigs von Aragonien, dessen Fahne er wehen ließ, auf und verlangte dies selben Abgaben wie früher die gennefischen Statthalter für fich. Bon neuem kam es 1378 zur Emporung gegen ihn, und wie 1378 immer suchten auch diesmal die Aufrührer Hulfe in Genua; die Republik aber lehnte alle weitere Einmischung in corfis fche Angelegenheiten ab; es entschlossen sich bemnach fünf ber reichsten und angesehnsten Bürger von Genua die von einer Partei auf Corfica gewünschte Unternehmung auf ihre Rechnung und zu ihrem Privatvortheil zu wagen. Es waren Leonello

<sup>1)</sup> Cambiagi I. c. p. 802. "Partiti i Genovesi in poco tempo Arrigo ridusse il regno in un perfetto stato, costituendo in ogni luogo i suoi Ginadicenti e Soldati, eccettuato in Bonifazio, Calvi e S. Colombano, i quali luoghi si contentò che rimanessero in alleanza coi Genovesi."

Lomellino, Siovanni da Magnera, Aluigi Tortorino, Andreolo Ficone und Cristoforo Maruffo; ihre zu diesem Zweck errich= tete Societat nannten sie die Maona 1).

sobald die Fünf in Corsica angekommen waren und Arzigo einsah, daß es schwer sein würde sich gegen so reiche und mächtige Leute zu behaupten, trat er lieber als der Sechste im ihre Societät, sodaß sie nun Corsica mit Ausnahme Calvis, Bonisazios und S. Colombanos in sechs Districte theilten und jeder seinen Theil regierte. Dieser Zustand währte jedoch nicht lange; Arrigo griff von neuem gegen die übrigen zu den Bassen. Lomellino, aus Aleria nach Biguglia verdrängt, daute 1380 während dieses Kampses 1380 den Borgo und das Castello di Bastia, und in demselden Jahre ward Arrigo Herr der ganzen einen Hälste der Insel mit Ausnahme Bonisazios, welches er auch bedrängte, die ihn die Uneinigkeit seiner Bastarden, Calcagno und Ambrogino della Rocca, nothigte Frieden mit Bonisazio zu schliessen.

Eine Zeit lang blieben nun die Angelegenheiten Corficas so geordnet, daß die Genueser Calvi und Bonisazio, Arrigo die eine Hälfte, die Maona fast die andere Hälfte der Insel hatte, und diese Societät bestellte immer nur Einen Statthalter süch zich; doch hielten sich auf der Seite des Gebirges, welche die Maona inne hatte, auch noch viele Barone ganz frei.

- 1390 So blieb es, bis 1390 ein gewisser Paolino da Campo Casso die Wassen gegen den Statthalter der Maona, Lomellino, ers hob, weil dieser die ristagnaccische Partei, von welcher noch Reste übrig waren, zu sehr begünstigte. Der Krieg endigte mit Abberufung des Statthalters der Maona und Einsetzung
- 1393 eines neuen im Jahre 1393. Dieser, Batista Zovaglia, erwarb zu Biguglia und Bastia, welches die Hauptbesitzungen der Maona gewesen waren, auch Cinarca, Lisca, Ricia, Gociurpola, Salasco, Barricini und andere Ortschaften, die er mit Ausnahme Cinarcas zerstören ließ. Graf Arrigo und dessen
  - 1) kateinisch Magonia: "Magoniam appellabant eam societatem." Pietro Corso bei Cambiagi l. c. p. 304. Eine ähnliche Gesellschaft in Genua, welche Chios besaß, hieß die Monas; vergl. Abtheil. III. S. 533. Rote. Ich hielt ben Ramen für griechisch, doch ist es wohl nur eine griechische Form für ein eigenthümlich genuesisches Wort.

Sohn Anton Lorenzo suchten Unterstützung in Aragonien und exhielten sie; die Caggionacci hatten sich ihnen, die Ristagnacci mehr und mehr der Maona angeschlossen; Batista Zovaglia aber ward dei Nonza geschlagen, und Arrigo kam allmälig wies der in Besitz der ganzen Insel, mit Ausnahme Calvis und Bosnisazios und regierte sie unter aragonesischer Hoheit.).

Seine Strenge bewog 1397 abermals eine corsische Par= 1397 tei in Genua Unterstützung und einen Ansührer zu suchen; die Republik sandte Tommaso Ponzano, welcher bei Biguglia Niederlage und Tod sand; an seine Stelle trat 1398 Nasaele 1398 da Montalto, welcher den Genuesern wieder die früher der Paona gehörige Hälste der Insel erward. Als Arrigo 1401 1401 einen neuen Versuch gegen die Genueser machen wollte, er= krankte er und starb.

Die Kämpfe der Abornen und Fregosen hatten nun auf Corfica großen Einfluß; bie Parteiung ergriff wieder alle Theile ber Insel, und einem ber folgenden Statthalter, dem Bartolos meo Grimaldi, versagten die Corsen, nachdem sich vorher auch mehrere früher Arrigo unterworfene Districte an Genua angeschlossen hatten, den Gehorsam, weil sie fürchteten, die franzo= fischen Einwirkungen, benen die Republik unterlag, mochten sich auch auf Corsica ausbehnen. Der Bischof von Mariana (Giovanni di Dmessa), Paolino da Campocasso, Bonbinuccio da Chiatra, Fanuccio da Matra und andere Herren rissen sich ganz von Genua los, und sie wie die ganze Insel riefen den König von Aragonien zu ihrem Fürsten aus und suchten bei bem Vicekonig von Sarbinien Unterftutzung. Die Genueser, um diesen Bewegungen zu begegnen, sandten 1404 den Un= 1404 drea Lomellind mit einer zahlreichen Flotte als ihren Statthal= ter nach Corfica, und Francesco bella Rocca, ein Aboptivsohn Arrigos, ber an der Spige ber aragonesischen Partei stand, unterwarf sich kurz darauf, da er von Aragonien nicht unter= fast wurde, für's erfte ber Republik.

Leonello Lomellino, welcher früher als Mitglied der Maona bei weitem trehr als die anderen Mitglieder für diese Unter-

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 306. — "sotto la protezione del Re d'Aragona."

Leo Geschichte Italiens V.

1405 nehmung aufgewendet hatte, wusste es nun 1405 beim fran= absischen Statthalter in Genua bahin zu bringen, baß bieser ihm allein den Besitz ber Insel zusprach und den Titel eines Grafen von Corfica ertheilte. Leonello kam nach der Insel und suchte sie unbedingt seiner Herrschaft zu unterwerfen, aber ein Schwestersohn Arrigos bella Rocca, Vincentello d'Istria, kehrte aus Catalonien, wohin er nach dem Tode des Dheims gegangen war, mit einer aragonesischen Galeere und mit anderer Unterstützung des Königs Martin von Sicilien zurück, bemächtigte sich Cinarcas und hatte bald, unter aragonesischer Hoheit, die ganze eine Halfte der Insel für sich, worauf er gegen Lomellino zog und ihn endlich zwang Corsica zu verlassen, wo ihm bloß Bastia blieb. Auch diese Beste übergab Lomellins Statthalter für 200 Scubi an Bincentello, und bie= ser hielt nun in Biguglia eine Versammlung der Notablen, die ihn als Grafen von Corsica und aragonesischen Vicekonig anerfannten.

Lomellino mit zahlreicher Mannschaft; Vincentello, verwundet in diesem Kampse, musste auf einige Zeit nach Sicilien gehen, und Andrea eroberte einen großen Theil der Insel; bald aber kehrte Vincentello mit drei großen und mehreren kleinen Fahrzeugen des Königs Martin von Sicilien zurück und trat als aragonesischer Statthalter auf; doch vermochte er den Genuezsern Capocorso und einige andere Districte der Insel, die Andrea erobert hatte 1), nicht wieder zu entreissen, da der Idel in diesen Gegenden selbst die genuesische Herrschaft liezber wollte 2).

Wahrend Vincentello bei König Martins Anwesenheit in Sardinien dahin gegangen war, um ihm seine Huldigung darzubringen, emporte sich das Cinarchese und andere Landschafzten und pflanzten die genuesische Fahne auf; aber Vincentello

<sup>1)</sup> Die Städte Calvi und Bonifazio wurden von diesen Kampfen nie berührt, da sie, ohngeachtet des gennesischen Podestaten, mehr als eigne Staaten erschienen und nicht im wesentlichen Zusammenhang mit den Berhältnissen der Statthalter.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 509.

mit aragonefischer Hulfe bezwang sie nicht nur balb, sondern erneuerte 1411 den Kampf gegen den genuesischen Statthalter 1411 und drang 1414 bis unter die Mauern von Bastia vor. Auch 1414 bie Genueser unterstützten nun ihre Beamteten nachbrucklich, und der ihnen zugethane Theil des corsischen Abels stellte bewaffnete Massen auf, als deren Caporali die Barone und machtigen Geistlichen selbst genannt werden; Vincentello ward in ber Gegend von Mariana zum Rückzug genothigt. Rach: dem im Jahre 1415 Tommaso da Campofregoso Doge von 1415 Genua geworben war, erhielt bessen Bruber Abraamo die Statthalterschaft in Corfica; er in Berbindung mit den corsi= schen Caporalen suchte nun der aragonesischen Partei eine Segend nach der andern zu entreissen 1), und wirklich hatte er, besonders während einer abermaligen Abwesenheit Bincentellos in Catalonien, vieles Gluck. Als er nach Genua zurückging, binterließ er Pietro Squarciafico als seinen Stellvertreter. Ges gen diesen erhoben sich 1417 die Bischöfe von Mariana und 1417 Meria und andere Häuptlinge der Insel; und da die Republik Abraamo ohne Unterstützung ließ, unternahm es dieser Corfica auf eigne Rechnung zu erobern. Auch Bonifazio hatte fich gegen die Genueser erklart, muffte fich nun aber nebft anberen Ortschaften an Abraamo ergeben, welcher Commandanten baselbst bestellte und nach Genua zurückfehrte. Endlich 1419 1419 ging Vincentello mit zwei aragonesischen Galeotten in seine Beimath zurud; er eroberte, mit Hulfe ber ihm zugethanen Partei, fast die ganze weffliche Halfte ber Insel, drang nach Corte vor, baute hier das feste Schloß und erfocht auch in ber bflichen Halfte manchen Vortheil; Squarciafico ward ge= fangen. Hierauf senbete Abraamo ben Andrea Lomellino als seinen Stellvertreter mit 400 Miethsolbaten; aber auch biese schlug Vincentello und nahm Biguglia, sodaß Abraamo sich gezwungen sah zu Anfange bes Jahres 1420 selbst mit 700 1420 Mann nach ber Insel zu kommen. Auf dem Marsch gegen Biguglia warb er geschlagen und nebst Anbrea gefangen; Bincentello eroberte Baftia und die anderen Plage der Genueser; ganz Corfica gehorchte ihm als aragonefischem Vicekonig, nur

<sup>1)</sup> f. Abtheil. III. S. 528.

. : :

Bonifazio und Calvi, widerstanden noch, bis König Alfons von Aragonien selbst von Sardinien nach Corsica kam und die Stadt Calvi eroberte; andere kleinere Plate, die durch Calvi gehalten worden waren, mussten sich ebenfalls ergeben, und in Ajaccio kamen die Pralaten und Caporalen der Insel zusam= men, um ihrem Konige zu huldigen. Hierauf zog Alfons gegen Bonifazio. Die Verstärkungen, welche Abraamo unter bem Befehl seines Bruders Giovanni dieser seiner letten Besitzung auf Corsica zugedacht hatte, wurden bis in den Decem= ber 1420 von widrigen Winden aufgehalten; die fürchterlichste Hungersnoth brach in der seit dem 13ten August belagerten Stadt aus, sodaß die Einwohner zulet in das aragonesische Lager sandten und sich zur Ergebung erboten, wenn sie in 40 Tagen keine Sulfe von Genua erhielten; eben noch in der bochsten Noth kam wirklich Giovannis Flotte mit anderen genuesischen Unterstützungen an; ein Theil ber aragonesischen Flotte ward verbrannt; Calvi emporte sich und schloß sich wieder an Genua an; die Belagerung von Bonifazio musste auf= gehoben werden, und Alfons verließ die Insel am bten Januar. Vincentello aber erhielt Corsica, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, bei Aragonien.

## 3. Corsica bis zum Jahre 1492.

Dhngeachtet der Kampf zwischen der genuesischen und aragonesischen Partei auf Corsica ausgehört hatte, dauerten doch die kleinen, durch die Sitte der Blutrache unter dem corsischen Abel erzeugten Fehden ununterbrochen fort; in kirchlicher Hinsicht fand noch immer eine große Verwilderung statt 1). Um 1430 in Alles mehr Ordnung zu bringen, befolgte Vincentello 1430 das frühere Versahren der Genueser, die Angesehnsten des geistlichen und weltlichen Abels zu Capprali oder Häuptlingen in gewissen Districten zu ernennen; dabei versah er es aber, in-

<sup>1)</sup> Martin V. ernannte beshalb. 1425 ben Bischof von Sagona, Giacopo de Ordinis, zu seinem Legaten auf der Insel durch eine Urkunde, die Cambiagi mittheilt l. c. p. 826.

bem er dem einen dieser Caporali, bem Luciano da Casta, einen größeren Einfluß gestattete als den andern, und die Insel dadurch schon 1431 zur Empörung brachte, sodaß Simone da 1431 Mare als Haupt der Gegenpartei auftrat. Es gelang diesmal noch die Aufrührer wieder zu begütigen; aber als Vincentello 1433 durch eine Steuer neue Unzufriedenheit erregt hatte, ver= 1433 sammelten sich die Caporali in Querciolo und stellten abermals Simone an ihre Spitze. Bincentello musste nach Cinarca, vann, auch hier belagert, aus Cinarca flüchten und wollte nach Sardinien gehen, wurde aber unterweges verschlagen und siel 'dem Giovanni d'Istria in bie Hände. Schon war Giovanni burch das Versprechen, die Stadt Bastia bekommen zu sollen, für Vincentello gewonnen, als Beide wieder von dem Genueser Zaccaria Spinola gefangen wurden, der sie nach Genua brachte, wo man Vincentello im großen Saale des Palastes enthaupten ließ, 1434: ~

Unter Vincentellos Anhang war nun der Mächtigste Paolo vella Rocca; dieser vertrug sich mit Simone da Mare, und auch die anderen Capotale liesen sich sinden; aber 1436 er 1436 klarten viele von ihnen wieder Paolo auf einer Versammlung in Venzolasca zum Grasen von Corsica und verliessen Simone, der nach Genua sliehen musste. Hier verband er sich mit den Sohnen Rafaeles da Montalto, Siovanni und Niccold, und vereint führten sie Truppen nach der Insel, wo sich wieder eine ansehnliche Partei für diese Genueser erklärte, sodaß die Orei die ganze östliche Hälfte von Corsica mit Corte, das ihnen Pavio sur 200 Scudi ließ, behielten, 1437.

Micht lange nacher nahmen die beiden Montalten den Smond gefangen und suchten allein das Gewonnene zu bestäupten; Simones Freunde aber traten ihnen entgegen und det Kampf dauerte noch, als 1438 Tommaso da Campostes 1438 goso seinen Nessen Giano als Statthalter der Republik Genuä nach Corsica sandte. Dieser setzte Simone in Freiheit, stellte den Frieden leidlich her, suchte aber vor allen Dingen soviel Geld zusammenzubringen wie möglich und verließ 1440 die 1440 Insel (wo er noch die Gründung von S. Fiorenzo veranlasst hatte) reich, aber ohne die Liebe und Achtung der Einwohner gewonnen zu haben.

Einige Zeit hernach kam er zursick, um den Kampf gegen ben Grafen Paolo fortzuseten, bis es zu einem Vergleich kam, ber die eine Halfte Corsicas dem Grafen, die andere den Ge nuesern ließ. In Genua unterlagen inzwischen die Fregosen, und der Doge Rafaele Adorno sandte Antonio und Niccold ba Montalto als Statthalter der Republik nach der Insel; Gians suchte sich auch zu halten, ward aber auf Bastia beschränkt. Bahrend sich die beiden genuesischen Factionen so auf ber Insel besehdeten, landete plotlich ein Neffe Bincentellos, Giudice b' Istria, mit Miethsoldaten in Aleria, zog hierauf nach Corte und versammelte die Notablen, welche ihn zum Grafen van Corfica ausriefen; besonders mit Hulfe des Bischofs von Alexia ward es ihm möglich einen größen Theil der Insel zu erobern, er beleidigte dann aber biesen, sodaß derselbe seine Gefangennehmung veranlasste, worauf er Corfica wieder verließ und nach Sardinien ging. Immer neue Unardnung und Auflosung griff um sich; ihr zu steuern, berief ber Bischof von Aleria ins-1444 geheim im Mai 1444 eine Bersammlung der Motablen, und diefe beschlossen die Insel wieder ihrer ursprunglichen Herrin, ber romischen Kirche, zu übergeben. Eugenius IV. empfing mit Freuden die Botschafter und sandte Monaldo Paradifi als seinen Commissar mit 60 Solbaten und einem Schreiben an die corsische Nation hinüber, indem er zugleich die Genueser für widerrechtliche Usurpatoren und Tyrannen der Insel erklarte '). Der größte Theil ber Caporalen nahm ben papftlichen Statthalter, als er in Benzolasca erschien, mit Jubel auf; ein anderer kleinerer Theil aber, der nicht von dem Bischofe au jener geheimen Besprechung eingelaben gewesen mar, schloß sich dem genuesischen Statthalter an und trat ben Pratensionen ber Kirche entgegen. Slovanni da Montalto, so hieß ber Statthalter damals, hatte inzwischen auch Baftia gewonnen, balb blieb ihm aber auch Nichts als diese Stadt und Calvi 1445 und Bonifazio. Im Jahre 1445 sandte ber Papst an Para= bisis Stelle ben Jacopo da Gaeta als Statthalter, ben Bischof pon Potenza; burch seine Habsucht entfernte bieser bie Caporas len von sich, sodaß sie sich zum Theil wieder ihr eignes Haupt,

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 331.

Rinnecio da Leca, wählten, dis dieser dem Bischofe in der Schlacht unterlag und selbst den Tod sand; dann sügten sich die Widerspenstigen. Im Jahre 1446 ward der Bischof Fran: 1446 cesco Angelo papstlicher Statthalter ').

In bieser Zeit kehrte ber Graf Giudice d'Istria zuruck, verband sich mit Rafaello da Leca und bildete eine besondere Partei. Der Doge von Genua sette Gregorio Aborno zum Statthalter und unterstützte ihn; als aber Gregorio geschlagen warb, vermehrte ber Papft immer bebeutenber seine Streittrafte auf ber Insel und sandte als Anführer Mariano da Norcia hinüber; die verbündeten Barone fügten sich der papst= lichen Hoheit, und auch Baftia war inzwischen von den Genuesern übergeben worben. Die ganze Insel, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, gehorchte ber Kirche von Rom. Als aber Eugenius im Jahre 1447 starb, versuchte Mariano ba 1447 Rorcia; ber papstliche Befehlshaber, selbst sich zum Herrn ber Insel zu machen. Er nahm Giubice b' Istria unb andere Bauptlinge ber Insel gefangen, aber Rafaello ba Leca, beffen er nicht habhaft werben konnte, schlug ihn und befreite bie Eingekerkerten, und Mariano gehorchte, als ihn Nicolaus V. aus Corfica abrief. Dem folgenden Statthalter bes Papftes, Jacopo ba Saeta, unterwarf sich wieder die ganze Insel bis auf Calvi und Bonifazio.

Inzwischen fand in Genua eine Umwälzung statt; Giano da Campofregoso, der früher selbst Statthalter in Corsica gezwesen war, ward Doge 2), und der Papst war der fregosischen Partei so ergeben, daß er Gianos Bruder Lodovico zum papstzlichen Commissar und Signore der ganzen Insel Corsica erzsiarte. Der papstliche Statthalter übergab ihm auch das Rezgiment, aber kaum hatte kodovico wieder den Rücken gewenzdet, als sich die Corsen unter Ansührung Marianos da Sagzio empörten. Kaum war diese Empörung unterdrückt, als

<sup>1)</sup> Cambiagi (l. c. p. 584.) theilt bie Urtunde barüber mit: "Venerabili fratri nostro Francisco Angelo Kpiscopo Feretrano, Insulae
nestrae Cersicae, ejusque civitatum, terrarum et locorum omnium, pro
nobis et Romana Ecclesia in temporalibus gubernatori salutem" etc-

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. G. 587.

Lobovico, der abermals nach Corsisa gekommen war, durch den Tod seines Bruders nach Genua gerusen wurde, und die zurückleibenden Genueser benahmen sich so übermuthig, daß abermals in einer Nacht der Ausstand auf allen Seiten gegent sie mit Ermordungen begann. Unter solchen Umständen kame 1449 I449 Galeazzo da Camposregoso, Lodovicos Nesse, als dessen

Statthalter nach der Insel, und es gelang ihm die Ruhe wiederherzustellen und den Stolz der Caporale einigermaßen

herabzubrücken.

Eine ganz eigne Erscheinung bietet die Geschichte von 1451 Corsica im Jahre 1451. Ein Franciscaner, Fra Niccold, kam von Neapel nach der Insel und stiftete hier einen politischen Orden, dem sich viele der angesehnsten Caporale anschlossen ich hurch denselben zum Herrn der Insel zu machen aber Nasaello da Leca wusste es beim Ordensgeneral dahin zu bringen, daß Niccold von Corsica abberusen wurde. Der Orden wählte nun Galeazzo da Camposregoso zum Prior, und diente nur dazu diesen in seiner Gewalt zu besessigen, die er ihm ansangs hatte rauben sollen.

Eine Privatsehde veranlasste auch noch einmal die Einsmischung des Königs Alsons von Aragonien. Giudice, ein Sohn des früher erwähnten Grasen Paolo della Rocca, überssiel seinen Oheim Antonio, mit dem er in Fehde war, und sieß ihn für todt liegen. Dieser erholte sich und ging nach Reapel, um mit aragonesischer Hülse eine Partei zu gewinnen und dann sich zu rächen. Alsons sandte Giacomo Imbisora als seinen Vicesonig mit Antonio und 200 Mann nach der Insel; Giacomo gelang es eine Ausschnung zwischen Giudice und Antonio zu stiffen, und von der Familie della Rocca unters

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 338. "Questi vedutosi così ben ricevuto dai Popoli di là dai monti, che approfitandosi di questa bella occasione propose di erigere una Confraternità. Non andò guari che tutti si mostrarono ansiosi di esserne individui e tra questi i primi Signori inclusive il Conte Paolo. Questo nuovo istituto sotto il velame di devozione nutriva idee tendenti ad alti-fini. Le principali Leggi erano di non riconoscere altri Capi che il lere Priore, occupando esso per allora tal carica. Così politicamente facendo si cattivò la benevolenza di quasi tutta la nazione."

flust schien es wirklich als sollte die gragonesische Krope wieder bedeutende Erwerbungen machen, els Giacomo starb, und die Familie della Rocca unter sich in Fehde gerieth. Run hatte Usons einen Theil der Insel; Calvi und Bonifazio waren eigentlich gennesisch; der größte Theil der Insel composregoksch; einige Barone behaupteten sich wieder bei volliger: Unabhangigkeit. Um bem ewigen Blutvergiessen unter biefen Panteiungen ein Enbe zu machen, hielten bie Baupter bes Bolles 1453 einen Zag zu Lago Benebetto am Gwlofluß, und Alle 1453 beschlossen einmuthig sich der so weise und gerecht administrirten Bank von S. Giorgio zu Genua zu unterwerfen; die campofregosische Familie willigte in diesen Beschluß und scheint ihm sogar befordert zu haben, weil sie sich allein gegen die weiter ren Unternehmungen des Königs Alfons zu schwach , hielt. 1-). Bebingungen bei biefer Unterwerfung waren: daß die Bank teine neuen Caporale ernenne, daß sie ohne Einwilligung ber Haupter des Bolkes keine Steuer auflegen durfe, baß bet Abel seine Gerichtsbarkeit mit Ausnahme des Blutbannes. behalten solle, daß der Infel ihre alten Rechte und namentlich das Verhältniß zum römischen Stuhle gewahrt werden mitstens enblich folgten bann noch Bestimmungen über bürgerliche Bets haltnisse, Handel, Lebensmittelpreise u. f. m.

Die Bank nahm die neue Besitzung an und sandte zuerst Vier Batiska Doria mit 500 Mann hinüber als Wisitatore. Papst Nicolaus bestätigte dies Arrangement und, gab der Republik Genua das Privilegium, daß in Zukunft die Bisthümer

ber Insel nur mit Genuesern besetzt werden sollten.

Pier Batista kam bald in Besitz der dstichen Halste des Landes, in der westlichen fand er größeren Widetstand. Im September desselben Jahres erschien als erster Stafthalter der Bank Selvago de' Selvaghi, der die Insel noch weiter unterwarf, aber an Rasaello da Leca einen erbitterten Feind sand, da er ihn und andere Häuptlinge eines Theiles ihrer Lehen und ihres Ansehns zu berauben suchte. Rasaello verdand sich num mit der schon sehr bedrängten aragonesischen Partei, und Vier Batista Doria musste von neuem bewassnete Mannschaft

<sup>1)</sup> Filippini bei Cambiagi l. o. p. 340. ....

nach Corsica sühren. Aber auch ein neuer Bicekbnig, Berlinsgero di Rillo, mit acht Galeeren und mehrern Eransportsahrzgengen kam nach S. Fiorenzo. Auch aus Sardinien und Majorca erschien aragonesische Mannschaft, sodaß sogar 700 italienische Miethsoldaten unter Giovanni dalle Trecce den Genuesern das Übergewicht nicht wieder verschaffen konnten. Nach mehrern entschiedenen Niederlagen musste sich der Rest des

genuesischen Heeres nach Calvi zurückziehen.

. Ploblich, als die Genueser schon barauf gefasst waren fast bie ganze Insel an Aragonien gelangen zu sehen, rief Konig 1455 Alfons im Jahre 1455 seinen Bicekonig mit den Truppen ab, weil die Turken nach bem Falle Conftantinopels weit und breit in den Kustenlandern des Mittelmeeres Furcht und Besorgniß erregten, und ber Papst einen Kreuzzug gegen sie betrieb. Ra= faello hielt allein die aragonesische Partei aufrecht; er schlug bie Anhanger der Genueser bei den Rocche di Sia, und bald hernach einen genuefischen Anführer, Geronimo ba Savignone; fein Gind dauerte, bis der neue genuefische Statthalter Urbano bi Regro ankam; dann blieb ihm Nichts übrig als fich in Leca zu besestigen; sein Werbumbeter Giubice bella Rocca sette fich ebenso in Barricini. Die Bank wunschte nuch diese beiben 1456 Ortschaften zu umerwerfen und schickte 1456 als Gouverneur ben kriegserfahrenen Antonio Calvo; Leca fiel, und Rafaello, felbst gefangen, ward mit dem Stricke bestraft. Sein Schicksal theilten ausser seinem Bruber noch 22 Mitglieder seiner Familie 1). Der Gouverneur bes folgenden Jahres, Antonio

<sup>1)</sup> Cambiagi I. c. p. 846. — "e 22 altri della sua famiglia benchè i più nobili dell'isola, e quel che è peggio innocenti, non avendola risparmiata neppure ai piccoli fanciulli." — Gegen die Bocwürfe, die Alsons deshald dem genuessichen Gouvernement macht, entschuldigt sich dies damit, theils daß nicht die Republit sondern die Bank die corsischen Angelegenheiten geteitet habe, was freilich keinen Unterschied mache, da die Republit gern auf sich nehme, was ein so wesentliches Gied derselben wie die Bank thue; theils daß Rasaello eidbrüchiger Webell gewesen sei. "Bod ne videamur ex has verdorum drevitate nelle intelligi, Ranucius Leocanus, longo jam ante tempore, seque ac silien ob terras suas tutelae nostrae commiserat; in qua side adoc constanter perseveravit, ut pro republica pugnans, armatus in acie caesus sit. Quum succedentes sili vellent et ipsi sides suae pignus aliquod

Manetto, zwang endlich auch den Giudiee della Rocta nach Sadinien zu entfliehen, und die Bank regierte nun ganz Corzita und hielt mit der aussersten Strenge die wilde Freiheitstluß der Einwohner in Schranken. Als im Jahre 1459 die 1459 Reste der Familie da Leca und die Familie della Rocca einen neuen Versuch machten sich auf Corsica sestzusehen, ward Anstonio Spinola gegen sie gesandt. Er bot den Ausschwern-swieß Geleit und Amnestie; alle nahmen es an ausser Giocante da Leca, der nach Livorno ging, und die Folge war, das Spisnola die anderen alle bei einem Sastmahl, das er ihnen in Vico gab, gesangen nehmen und auf der Stelle hinrichten ließ. Ausser Siocante entsam von der Familie Leca nur nach ein Knade, der den Nachsorschungen der Genueser entzogen wurde, Siovan Paolo da Leca.

Im Jahre 1460 sanden die wit den Regierung der Bank 1460 unzufriedenen Corsen hei einer gennesischen Bartei, dei den Aregosen, selbst einen Anhalt. Die fregosische Familie wimschte das Besiththum der Insel der Bank winder zu entreissen und reizte deshald den Abel zum Auskande, welchen Binsentello d'Istria und Ambrogio da Omessa, der Bischof von Alexia, in Verständniss mit ihnen arganisaten; Annassiud da Campastregoso sührte selbst Aruppen der Auschhrer und ward gessangen nach Genua gedracht, aber durch seine machtigen Berwandten ward er nicht nur frei, sondern so unterstützt, daß er von neuem in Corsica austreten konnte, wo er von seinem Anhange als Graf von Corsica degräßt ward. Es gelang ihm die Bank ganz aus dem Bosit der Regierung zu verdrängen.

Rachdem im Jahre 1464 Genus an Mailand gekommen 1464 war, sandte der Herzog den Francesco Manetto ab; um in seinem Namen Corsica zu verwalten; ein Theil der Einwohner erkannte Mailands Poheit au, ein anderer widersetzte sich,

dare, Genuam venere, seque jurejurando obatrinzera ad fidelitatem et obedientiam Magistratus S. Georgii. Nec his contentus, Raphael e fratribus se in Auriam familiam adscisci petlit et impetravit. Hic, quieta consilia perosus sum sententiam mutasset et paterni propriique promissi impensor seque ac suos in rebellionem praecipitasset, misso exercitu captus est et quas meruerat periodiae gosmas luit."

und Mord', Brand, Keleg und Unordnung aller Art war die 1470 Bodge, bis im Jahre 1470 ber größte Theil bes Abels ber :Insel Carlo da Casta, einen vom Herzoge begünstigten Capo= At kale, an seine Spige stellteg bald verliessen diesen zwar wie ber viele feiner Anhänger und stellten Vinciguerra bella Rocca, eillen Sohn bes Gtafen Paolo, an ihre Spite, aber im Gan= gen blieb boch bas mailanbische Gouvernement anerkannt und bie Samptorte ben mailanbischen Gouverneuren unterworfen. Einer von biefen, Batifta Amelia, erregte mahrent feiner Ber-1476 watteng 1476 durch seine Habgier den Widerwillen der Insukaner gegen Mailand; mach des Herzogs Galeazzo Muria Er= mordung kehrte Bemassins ba Campofregoso aus Thscana, wo 1477:ex sich aufgehalten hatte; nach Corsica zurket im Julius 1477 und ward mit Freuden in S. Fiorenzo empfangen. Die Her-1. 1. I pogit von Muisaib sandte 2000 Mann unter Ambrogino da Baghignauv gegen ihn; vie ihn schlugen und gefangen nahmen. Abigewann in Mailant, Ivobhin er gebtacht itbubbe, Glinonetta und die Herzogin so für sich, daß diese ihlliszugkeich um Die Fregosen an fich zu ketten) selbst die Insel'schenkte und 1481 birock ihre Leute übergeben ließ. Im Jähre 1484 kehrte et mach ber Infel zurket. : Gieban Paole da Leca hatte inzwischen Gohn Wiftseuccio und eine Tochter; jener warb mit einer Tochter Tomuffinos, diese mit einem Sohne deffel-Den's Giano, vermahlt; Carlo da Casta und Winciguerra bella Bucce wutben einigefinagen-gedemuthigt, und ber Friedenszu-1482 find kehrte endlich wieder; boch nur bis in's Jahr 1482, in welchem vie Corfen auch Tomassinos überbilisig waren: Bieser half sich glucklicher Weise baburch, daß er bas Regiment : : feinem Gobne Siand ubeiltes und nach Genua ging. Sians brachte es in Eurzem dahin, daß er das Regiment einem Statthalter, Marcellind ba Fanirole, übertragen und nach Genua gehen muffet. Endlich rief Rinuccio da Leca ben Sacopo d' Appiano, Herrn von Piombino, herbei, welcher feinen 1483 Bruder Cherardo da Montagana 1483 mit 300 Mann nach ver Insel sandte. In Lago Benedetto schwor Gherardo die Insel gang, von den Gepuesern zu befreien und ward zum Grafen von Corsica ausgerusen; Tomassino aber verkaufte bie Plage, die noch von feinen Leuten befetzt waren; um'2000 Scubi

d'oro an die Bank von S. Giorgio, und diese sandte als Gouverneur Francesco Panmoglio, der Gherardo ganz aus Corsia verscheuchte. Kleinere Unruhen nur werden die 1492 noch erwähnt, besonders von Giovan Paolo da Leca betrieben, welcher 1489 nach Sardinien sliehen musste. Im Jahre 1492 1489.92 wurde nicht weit von dem alten Flecken Ajaccio die Stadt und Festung Ajaccio gegründet.

## Eilftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1492 bis zum Jahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthümlich=italienischen Staatslebens.

## Erstes Capitel.

Karls VIII. von Frankreich Zug nach Reapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in Italien bis auf Savanarolas Tod im Sahre 1498.

1. Geschichte Italiens von dem Jahre 1492 bis zum Tode Ferdinands I. im Jahre 1494.

In dem fünften dis zehnten Buche haben wir die Geschichte Italiens durch die zerrissensten Zeiten des Mittelalters herabzgesührt dis gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhunderts, wo sich ein sestes Verhältniß unter den Hauptstaaten gebildet, deren Charakter sich entschieden entwickelt hatte, die kleineren politischen Kreise sich aber alle mehr oder weniger dem Einssuß der größeren eins oder unterordneten.

Venedig, auf dem Festlande durch die Erwerbung des Polesine di Rovigo gegen Ferrara vergrößert; gegen eben dies sen Staat, gegen Mantua, Mailand und Östreich in seinen Ariegen, wenn nicht immer glücklich, doch unbeeinträchtigt;

iber See burch die Besignahme Cyperus glanzvoll bereichert; im Innern zu einer wenn auch gemuthlosen doch sestgegruns deten, sein entwickelten Aristokratie mit complicirten Interessen der herrschenden Familien und um so einsacherer Administration der unterworsenen Landschaften ausgebildet, war eine der sins der unterworsenen Landschaften ausgebildet, war eine der sins Hauptmächte Italiens geworden, und schien durch die Beschränkung im Osten von Seiten der Türken, im Norden von Seiten Teutschlands angesehnsten Fürstenhauses nothwenz dig mit seinen weiteren Entwürsen auf die oberen Po-Lande und auf die Küstengegenden der Romagna und der anconitanischen Mark oder Neapels gewiesen. Alle italienischen Hauptmächte, mit Ausnahme der Republik Florenz, schienen unmittelbar in ihrem Besitzstand bedroht, wenn Benedig noch mächtiger wurde, als es war.

Mailand, zu einer fast saracenischen Militairdespotie ausgebildet, in welcher selbst der Gegensas der Kirche durch stühere Verträge dis zum Unbedeutenden herabgesett war, des sand sich ganz in den Händen Lodovico Moros, des Oheims des rechtmäßigen Herzogs. Der Herzog selbst war mit einer Enkelin König Ferdinands I. von Neapel vermählt; von dem Königreiche hatte also der Mohr am meisten sür seine Usurpastion zu sürchten, die durch die Unterwerfung Genuas unter den Herzog im Spätjahre 1488 sich auch auf das Gebiet diesser Republik ausdehnte.

Reapel war in Betracht seiner geographischen Größe von den mächtigern Staaten Italiens der unbedeutendste: denn eine zwar oft gedemüthigte, doch immer noch reich mit Grundberrschaften und Hoheitsrechten ausgestattete Basallenschaft ent=
zog ausserordentlich Bieles der freien Disposition der höchsten
Gewalt, und Ansehn im Kriege ließ sich damals von einem
Staate leichter durch frei verwendbare Geldmittel als durch die
Zahl der Unterthanen erlangen, da die Lehteren auch entsernt
nicht so gleichmäßig unterthänig waren als in den Reichen unserer Zeit, und da zwischen hürgerlichem Gewerde und Kriegs=
handwerk eine weit größere Klust lag. Die nahe Berwandt=
schaft mit Ferrara und Mailand verwickelte zwar immer noch
von Zeit zu Zeit Reapel in die Angelegenheiten des oberen
Staliens, sowie die wechselnden personlichen Interessen der

Päpste und ihre Politst oft auch das Konigreich betheiligten; aber an Plane wie sie das ältere angiovinische Haus hinsichtslich Italiens gehabt, war nicht mehr zu benken.

Bei dem Kirchenstaat sand in der That eine eigensthumliche Mischung von Macht und Ohnmacht des Fürsten statt: während er in der Berathung kirchlicher Dinge und allsgemein europäischer Angelegenheiten ein Collegium zur Seite hatte, welches wohl im Stande war höhere Interessen und sestere Grundsätze über Menschenalter hinaus sestzuhalten, war doch der größte Theil der Entschliessungen über weltliche Bershältnisse des Papstes von seinem oder seiner Familie Interesse und von der Fähigkeit des kirchlichen Oberhauptes, mit seinen Basallen sertig zu werden, abhängig; bald war der Papst im Stande in von Rom ganz entsernten Gegenden einen Einsluß zu entwickeln, der in Erstaunen setze, bald vermochte er nicht ohne die größte Anstrengung den Trotz einer ihm von Rechts wegen unterthänigen Stadt oder eines Basallen zu brechen.

So war das was wir unter einer festen, wohlgeordneten Regierungsgewalt versteben, in Staliens größeren Staaten nur bei Venedig und Mailand zu finden; denn wenn auch in Flo= renz die Stellung zu welcher die mediceische Familie gekom= men war, etwas Ahnliches herbeizuführen schien, war biese Stellung doch selbst nur durch eine Verflechtung von Interessen entstanden, beren Gewirr man vorzüglich nur ertrug, weil die Einflußreichsten einen noch übleren Zustand der Dinge kom= men sahen, wenn man es nicht ertragen wollte. Schon aber regte Savanarola geiftige Machte auf, welche ber Einwirkung jener Einflußreichsten nicht zugänglich waren; und ber Staat, welcher den Mittelpunct des italienischen Staatensystemes bildete, glich einem Kranken, der sich in seiner Lage nicht wohl= besindet, aber sie doch nicht ändert, weil die Kraft es allein zu thun fehlt und weil er-Andere nicht zu Hulfe nehmen mag, aus Furcht ungeschickten und schmerzhaften Berührungen ans heim gegeben zu werben.

Dies ist die Übersicht der Interessen, die wir in Italien bei Papst Innocenz VIII. Tode als die der Hauptstaaten wahr= nehmen. Dieser Todessall aber gab, so unbedeutend er auch an sich schien, die Beranlassung zu einer politischen Umgestaltung

gang Italiens. Die Stimmen in bem Conclave theisten fich vorziglich zwischen den beiden Cardinalen Ascanio Sforza (einem Bruber Lodovico Moros) und Roberico de' Lenzuoli, der von seinem Obeim, Papst Calirt III., den Ramen Borgia führte. Bas jenem zu Gunften zu kommen schien, ber Glanz seines Paufes, die Macht seines Brubers, war ihm bei Vielen auch hindeilich, und Roberico war reich und klug genug ihn sogar selbst auf seine Seite zu ziehen und an die Spige der ihm qu= gethanen Wahlpartei zu bringen 1). Nur fünf Carbinale von ben zwanzig wählenden verkauften ihre Stimmen nicht an Borgia, und dieser, ber unter bem Namen Alexander VI. ben papstichen Stuhl bestieg, hielt am 11ten August 1492 seinen 1492 seierlichen Einzug in St. Peter. Seine Erwählung war ein Schrecken für alle Wohlgesinnten in Italien. Iwar bas nicht. was von Männern nordischer Wölker in ber Regel als das Emporende in seinem Leben, ebe er Papft wurde, angeführt wird, feine finnliche Ausgelaffenheit, sein Berhaltniff zu ber schenen Giovanna (gewöhnlich Vannozza genannt), mit der er lebte und die ihm Kinder geboren hatte, war es was in Italien Argerniß erregte, benn an bergteichen war man zu fehr gewöhnt; aber sein ganzer Charafter voll Habsucht und Grausamteit, voll Luge und Treubruch, die Frechheit mit welcher er aller geiftlichen Haltung Hohn sprach, kundigte einen Papst an, dem Nichts heilig sein wurde; und so war es 2).

- 1) über Alexanders VI. Kauf des Pontisicates vergl. Guicciardini storia d' Italia vol. I. p. 8. (ich citire nach der von Rosini 1819 in Pisa besorgten Ausgabe.) Ferner Vie et pontisicat de Léon X. par William Roscoe, ouvrage traduit de l'anglais par P. F. Henry (ich citire nach dieser übersezung und zwar nach der zweiten Ausg. Paris 1818, weil sie mir gerade am bequemsten zur Hand ist vol. I. p. 189.—Ledret Geschichte von Italien 7r Band S. 91. und Sismondi vol. XII. p. 60. Infessura ap. Murat. vol. III. part. II. p. 1244. Auch Giuliano de la Rovere (s. oben Abtheil. IV. S. 604), hatte eine Partes im Conclave für sich gehabt; er gehörte unter die wenigen bei dieser Gelegenheit Unbestechlichen.
- 2) Doch in weltlichen Dingen, lässt sich nicht leugnen, hatte Alexans der viel vor seinem Borgänger voraus; er seste den Weuchelmbrbereien, die in der lesten Zeit Punderten römischer Einwohner Berderben gebracht hatten, rasch bestimmte Schranken. Guicciardini & c. p. 9. "in Leo Geschichte Italiens V.

Noch ehe Wepander an die Guite des Kirchenstantes getreten war, hatte der Sod korenzos de' Medici andere Manner auch an die Spike der florentinischen Republik geführt. Berenzo hinterließ bei seinem Tobe brei Sohne, Pietro, Giavanni und Giuliano, beren erster als haupt des mediceischen hauses die oberste politische Leitung der Republik erhalten sollte. Allein nun traten alle jene früher schon 1) bervorgehobenen Gründe wirksam ein, ihn seinen Mitburgern laftig und bas mediciftbe Gouvernement verhafft werben zu laffen. Dag Dietro jung und unvorsichtig war, beschleunigte die Entwickelung ber iben feinblichen Stimmung; aber ware biefe nicht burch andere Ussachen erzeugt worden, so hatte er es sein und doch au der Spite der Republit eine geachtete Stellung einnehmen tonnen. Den Rath der Partei, auf beren Einfluß die Mediceer immer ibr Regiment gebaut hatten seit Cosimo, horte er zwar nicht 2), unt verließ jene Gleichgewichtspolitik des Urgroßvaters; aber er wurde balb seine Fehler erkannt und ben Rückweg zum Zweckmäßigen eingeschlagen haben, hatte seine Gewalt überbaupt noch ein wahres Fundament gehabt, ware sie weniger ein Scheinding, mehr wirkliche politische Macht gewefen. Das biese Nichtigkeit ber medictischen Herrschaft erkannt ward, bagu führte vornehmlich jener ebenfalls schon erwähnte ') Dominis

Alessandro VI. fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia a persuadere maravigliosa e a tutte le faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile."

- 1) S. Abtheil. IV. S. 412, 418.
- 2) Machiavelli frammenti storici (opero Italia. 1819. vol. III.) p. 4. Da die Fragmente den kleineren Ausgaben der machiavellischen Werte nicht einverleibt sind, mache ich auf die von mir herausgegebene übersehung aufmerksam (hannover 1828.).
- 5) S. Abtheil. IV. S. 416. wo besonders auch von den Gründen die Rede ist, die Savanarolas Wirksamkeir so mächtig werden liessen, trog der Unregelmäßigkeit seiner Entwickelung und der Ungeregeltheit seines Geistes. Savanarola stammte aus einer adeligen Familie; seine Bater Niccold ledte in Ferrara; er selbst trat im April 1475 in das Dominicanerkloster zu Bologna, wo er sich besonders durch den Eiser mit dem er sich der Demuth und Buse bestis auszeichnete. Seine disentlichen Borlesungen blieden nicht undesucht, als Prediger aber machte er erst Glück, als er 1484 in Wrescia über die Ossendarung Johannis Reden zu

comenskach Savanarola, welcher, ohwohl von eblen kittern geboren, doch in seiner geistigen Entwickelung allezeit eine gewisse Ungevegeltheit gezeigt hatte und dei dem Muse großer theologischer Gelehrsamkeit doch stets ohne Gründlichkeit und Larheit, dei der späteren Wirksamkeit als Lanzelredner doch ohne Geschmack und seinere Bisdung geblieden war.

Savanarolas Richtung in kimblichen Dingen war gegen den unchristlichen Lebenswandel, man kann sagen gegen die verweltlichenden Bethaltnisse ber Alerisei, war gegen die ausgeiaffeners Sitzen der Laien genichtet; die dogmatische Substanz berührte er nicht reformatorisch, wie die wenig später in Deutschiand auftretenden Gegner Roms. In wettlithen Angelegenheiten hulbigte Savanarslu republicantscher Ansicht, und als Pietro de' Mebici, bunch die Behörden der Stadt von allen Altersfoderungen für Extangung der höheren effentlichen Amster dispensirt worden war, feine Eitelkeit aber darin fette ben ichanen, kruftigen Leib bei Festspielen und bffentlichen Begeimmgen zu zeigen; als fich Mängel über Mängel in Berfassung und Administration ergaben, und das Ansehn eines burch seine Thatigkeit in die politischen Berhaltniffe ber Stadt eingewachsenen Mannes, wie das des Baters gewesen war, nicht mehr entgegenstand, als Pietros Stolz und fein ben Weibern ergebened geben manche Einzeine, die Einfing genug befagen, verlett hatte, erhielten Savanarolas Worte gegen die Steffung der mediceischen Familie in Florenz ein ganz anderes Gewicht, als sie früher gehabt hatten. Die prophetischen Reben vom Untergange der Stadt und ihrer Berfassung, von den bevorstehenben Strafen bes Himmels erhielten Gewicht durch die Bahrheit, mit welcher Savanarola die Gräuel des Privatle= bens, die Gebrechen bes Staates in der Gegenwart schilberte. Strafpredigten sind zu aller Zeit die leichtesten und wo die

belten ansing, welche eine kirchlich-politische Richtung nahmen und ebenbeshalb in den mit dem weltinstigen Leben der Geistlichen unzufriedenen Gewährtern leichter Anklung fanden; doch hatte Gavanarola dis dahin auch redlich gearbeitet das Äussere seines Wortwags mehr in seine Gewalt zu besommen. Im Jahre 1489 kam Savanarola zu Fuß nach Florenz, wo er im Kloster seines Ordens zu G. Marco blieb. Sismondi vol. XII. p. 65 ag. Verhältnisse gegründete Veranlassung gaben die wirkfaucsten

Damals rechnete König Ferbinand, ber die Macht bes Papstes baburch herabsetzte, daß er ber Freund und Schukherr von bessen mächtigsten Basallen war, sehr auf Birginio begli Orfini und half ihm im Kirchenstaate noch größere Guter er= werben, als er schon besaß, indem er ihm nahe an 40,000 Du= caten zum Kauf von Anguillara, Gerveteri und einigen ande= ren Besitzungen bes Francesco Cibo vorgestreckt hatte 1). Bir= ginio aber war ein naher Better Pietros und zog biesen ganz auf Ferdinands Seite. Zwar wurde bies Verhaltniß so geheine als möglich gehalten, boch ahnete Lobovico Moro bas Berständniß des Mediceers mit dem Aragonesen sofort, und das freundliche Vernehmen zwischen Mailand und Florenz batte ein Ende. Zuerst zeigte sich diese Beränderung der politischen Beziehungen Italiens in dem Berhalten der Botschafter zu Alexanders VI. Begludwünschung. Lobovico hatte vorgeschiagen, alle biese Botschafter ber italienischen Staaten mochten an Einem Tage in Rom einziehen, mochten vereinigt Audienz bei Gr. Heiligkeit suchen, und ber Gefandte bes Konigs michte in ihrem Namen, als seien alle italienische Staaten nur Eine Corporation, die Anrede halten 2). Ungern verzichtete Pietro auf einen Prachtaufzug an besorderem Tage, und indem er sich scheinbar sügte, veranlasste er ben Konig zu nachträglichen Gegenvorstellungen, die nun Lobovico verletzten und bewogen dem Papste vorzustellen, daß er den Verkauf der ciboschen Guter, als ohne seine Einwilligung geschehen, hindern muffe, während andrerseits Ferdinand dem Orfinen unter ber Hand Schutz und Bulfe zusagte, wenn er auf seinem Contract bestehen und sich in Besitz ber Guter behaupten wollte 3).

<sup>1)</sup> Lebret Band VI. S. 817. Guicciardini l. c. p. 15. Rach andern Rachrichten hatten die Mediceer das Geld vorgestreckt. Sin-mondi vol. XII. p. 78. Das ist ihrer Bermögensumstände wegen nicht glaublich. — Der ganze Danspreis waren 44,000 Ducaten. Dinry Sancei di Allegrotto Allegrotti ap. Murut. XXIII. p. 826.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 11. Sismondi vol. XII. p. 75.

S) Guicciardini l. c. p. 17.

· Lobovico fab das gute Bernehmen mit Morenz als ben besten Schild gegen Angriffe aus Italiens Guben an; baß ihm aber von da am meisten Gefahr brohe, konnte er sich selbst wegen seines Benehmens gegen ben Reffen sagen, und ber mannliche Sinn von bessen Gemahlin 1), ber Tochter Alfonsos und der Enkelin Ferbinands, die lautwerbenden Alagen Alfon= sos mussten es ihm bestätigen. Jebe Gefahr von aussen wurde für ihn um so größer, da er durch Abgaben seine Unterthanen drudte und diese in dem beeintrachtigten Recht ihres Herzogs einen Borwand ihrer Unzufriedenheit fanden. In dieser Lage von dem Mediceer verlaffen, sab er fich nach neuen Berbindungen um, und der Papst und Benedig mussten ihm als die wichtigsten Allierten erscheinen. Der Papst aber, ber ohne alle Scheu seine Sohne als solche nannte und zu befördern suchte, wirnschte einem berselben eine natürliche Tochter Alfonsos zur Gemahlin und ein neapolitanisches Fürstenlehn zur Ausstattung an gewinnen und wollte beshalb nicht mit Lodovice in nahe Berbindung treten, bis er sab, bag ihn Alfonso nur hinhalte. Diese Einficht, sowie daß ausser Virginio degli Orsini auch Prospero und Fabrizio bella Colonna in den Handen des Ronige waren, gaben ben Papft gang bem Mailander bin 2). Schwieriger waren bie Benetianer auf biefe Berbindung einzugehen, denn sie surchteten Alexanders berüchtigten Charakter und hatten von nahen Berhaltniffen mit ben Papften nie großen

- 1) Isabella von Aragonien ward besonders auch durch den Glanz verletzt, der Lodovicos Gemahlin in Mailand umgab, während sie in einer gewissen Dunkelheit und Dürstigkeit in Pavia ledte. Sismondi l. c. p. 81. 82. Corio delle historie di Milano parte VII. ed. cit. sel. 449. "fu ristretta la corte Ducale che à fatica Giovanni Galeazzo ed Isabella sua mogliera potevano havere il vitto loro." Corio theilt ench den Alagbrief Isabellens an ihren Bater mit und die in Folge davon stattsindende Foderung Ferdinands, das Lodovico den Ressen als majorenn behandeln und ihm die Regierung übergeben solle.
- 2) Auch that viel, daß Giuliano bella Rovere, der Cardinal di S. Piero in vincula, sonst Ferdinands Feind, jest dessen ergebener Freund, aber sortwährend des Papstes Widersacher war. Prospero und Fabrizio erboten sich geradezu Rom mit Hülfe ihrer Compagnien und der Orsini zu besetzen; aber Ferdinand hinderte es und suchte den Frieden zu erhalten. Guicciardini l. c. p. 22.

Segen empfunden; doch gelang es Lodovico endlich bis zum 1493 April 1493 auch dem Senat dieser Republik für seine Politik zu gewinnen und ein Schutz und Teutze Bindnis zwischen der Republik, dem Papst und dem Horzog zu Stande zur beingen <sup>1</sup>).

Noch nach einer anderen Seite hin: befestigte sich Lobovico in seiner Heurschaft. Mailand hatte nie aufgehort bem Bechte nach ein Leben bes italienischen Konigreichs zu sein, bies aber war mit der beutschen Königskrone verbunden, und durch tonigliche Berteihung waren bie Bisconti Herzoge geworben. Die Sforzesehen hatten ftets versaumt bie Belehnung zu fas chen; sie hatten eigner Macht sv viel vertraut, bas sie bem herzebrachten Recht glaubten Hohn sprechen zu können. Bom Standpunct der Deutschen hatte der junge Herzog nicht den minbesten Anspruch auf Mailand, und sobald Lobovico dem Könige Maximilian, ber in biesem Jahre auf seinen Bater Friedrich III. folgte, aber schon vor dessen Tode fast alle Go schäfte leitete und zu allen Zeiten bes Gelbes weniger hatte als er bedurfte, seine Richte Bianca Maria zur Gemahlin bot mit einer Mitgift von 400,000 Ducaten, wurde ihm eine Lebensurkunde für bas herzogthum ausgefertigt 2), beren Inhalt zunächst jedoch Staatsgeheimniß blieb, indem Lodovico scheinbar nur in bem früheren Berhaltniß bie Regierung von Mailand fortführte.

Inzwischen dachte Lodovico baran, wie unzuverlässig ber Charakter bes Papstes und wie unzureichend der Einfluß seis

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 21. — "con patto, che i Veneziani e il Duca di Milano fossero tenuti a mandare, subito a Roma per sicurtà dello stato ecclesiastico e del pontefice 200 uomini d'arme per ciascuno e ajutarlo con queste; e, se bisogno fosse, con maggieri forze all'acquisto delle castella occupate da Virginio." Xudy persog Creole von Ferrara trat der Liga dei. Sismondi l. c. p. 79. — Roscoe vol. I. p. 149. 150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr zuerst noch vor Friedrichs III. Tode im Iunius 1498 nur eine Lehenszusage, welche gegen Erfüllung anderer Bedingunsgen nach Friedrichs Tode ebenfalls ihre Erfüllung erhalten sollte. Corio l. c. sol. 458, 459. Die wirkliche Lehensurkunde ist vom den September 1494 und sindet sich bei Corio l. c. sol. 473.

toit in ihren Entschlissen zu leiten; auch war ihm wohl bei tamt, wie vorsichtig, wie eigennützig, wie sehr auf. Hexaba beingung Mailands bedacht die Politis der Venetlauer sei; die militairischen Stützen seiner Herrschaft, die et in Italien zes sucht, schienen zu schwach, da wendete er seinen Blick über die Alpen; wie er in Deutschland Berochtigung, so hosste et in Frankreich Vertheidigung zu sieden, wenn er die Ansprücke des jüngeren Hauses Anson aussehen und durch König Karl VIII. Ferdinand in Neapel bedroben liesse 1).

Karls Bater, Ludwig XI., war mit den Sporzen immer befreundet <sup>2</sup>), diese dem französischen Hose durch die Herzogin Bona verwandt gewesen. Karl selbst hatte die die dahin vorsmundschaftlich von seiner älteren Schwester Unna., der Gemahlim Peters von Bourdon, gesührte Regierung 1492 angetreten und war jung und voll Begierde nach ritterlichen Unternehmungen. Lodovico wusste es und ließ ihm <sup>3</sup>) durch seine Botschafter vorstellen, wie die Eroberung Neapels der erste Schritt sie zu Vertreldung der Türken aus Europa, zu Wiedererodes ung des heiligen Landes <sup>6</sup>). Seine Ausmahnungen aber wurs-

- 1) Die Anspuche bes jüngeren hauses Anson auf Sicilien, Reapel und Jerusalem, welche basselbe. durch Abaption erhalten und immer vergeblich geltend zu machen gesucht hatte, waren zuleht bei dem Tode des herzogs Karl von Provence und Maine am 11ten December 1481 mit bessen französischen Landschaften an Ludwig XI. geerdt. S. Meusel Geschichte von Frankreich. B. III. S. 149. Später ließ sich Karl VIII. von Andreas Paldologus zu Rom dessen Ansprüche auf das griechische Reich urkundlich abtreten. Ebendas. S. 215.
  - 2) Guicciardini l. c. p. 28.
- 3) Im Einverständnis mit Alexander VI., der sich so am besten an Serdinand wegen das Schupes des Orsino glaudte rächen und seinen Schuen zugleich Leben im Königreiche durch Karl verschaffen zu könsen. Enicciardini l. c. p. 28. Auch Lodovicos Schwiegervater, derzog Ercole von Ferrara, wünschte die Ankunft der Franzosen in Italien, dem er hoffte dei dieser Selegenheit das Polesine di Rovigo von den Benetianern wieder erhalten zu können. Guicciardini p. 89.
- 4) Corio giebt Sobotices Schreiben l. c. fol. 468. "Accingere erge et omnem pone moram, semper nocuit differre paratis, ingentem ex hac expeditione gloriam repertabis, quae majus tibi et poste-

Unternehmung. Lodovico, dem die Lendardei und Genua geshorchten, hot: die Hand; mehrere aus: dem Königreiche gestischs tote Barone. 1) hielten sich in Frankreich auf und stellten vor, mie groß die Anzahl der übrigen mit der aragonesischen Fasmilie unzufriedenen einfluß = und besigreichen Männer im Neaspolitanischen sei. Karls Schwester Anna wünschte in Frankseich. die Regierung wieder und hosster sie durch des Bruders Wöwesenheit zu erhalten; viele der übrigen Großen hossten neue Besitzungen und Rechte in dem zu erobernden Königreiche zu erwerben, in Beziehung auf welches Karl um so freigebiger mit Versprechungen ware, sier weniger ihm bavon wirklich ges hörte 2)...

Endlich kam zwischen Lodovico einerseits und König Karl andrerseits ein Vertrag zu Stande, der mehtere Monate ges heim: gehalten wurde und Folgendes hauptsächlich enthielt de Wenn König Karl seicht oder in seinem Auftrage ein Anderer ein Heer, zur Eraberung Neupels nach Italien sührt, gewährt ihm Lodovico freien. Durchzug durch das Mailandische und stellt zu dessen Geer auf seine Kosten 500: Seusdamesz nach vor dem Ausbruch aus Frankreich leiht er ihm 200,000 Ducaten und lässt ihn in Senua Schisse rüsten soviel er will. Andrerseits verbindet sich der König, das Herzogthum Nailand

ris lumen pariet: hinc enim haud difficulter trajecto ponto Turchas invades, invasos opprimes, oppressos christianae religioni conjunges Hierosolymam et quae olim majores tui armis et virtute devicere, tuo Imperio submittes" etc.

- 1) Ramentlich Antonello und Bernardino da Sanseverino, jener Fürst von Salerno, dieser von Bissgnano.
- 2) And hatte es Carlo da Barbiano, Graf von Belgiojoso, der an der Spise der mailandischen Botschaft stand, nicht an Bestechungen und andern Mitteln sehlen lussen. Etienne de Besc, der Genneschall von Beaucaire, welcher großen Einstuß auf Karl hatte, und der Bischof von G. Malo, Guislaume Briconnet, welcher Sorintendant der Finanzen war, waren gewonnen worden und in ihnen zwei gewaltige Bescherer der Unternehmung. Sismondi l. c. p. 89. Guisciardini l. c. p. 36. 37. Doch sehlte es unter den franzdssischen Großen auch nicht an Gegnern der Expedition.
  - 3) Guiceiardiai l. c. p. 37.

digen, und während bes Krieges in Asii, das dem Herzog von Orleans gehörte, 200 Gleven zum Dienste Mailands bezreit zu halten; ausserdem aber versprach er, sobald er in Besitz des Königreiches gekommen sein würde, Lodovico mit dem Fürstenthum Tarent zu belehnen.

Verträge mit den Frankreich benachbarten Reichen, von wo aus ohne bergleichen Vorgangigkeiten während bes Königs Abwesenheit Angriffe zu besorgen gewesen waren, erleichterten das Unternehmen. Schon im November 1492 hatte der Bertrag von Ktaples den Frieden zwischen Frankreich und England festgestellt, und so mannichfach und personlich auch König Maximilian durch den französischen Hof verletzt worden war, schlichtete boch der Vertrag von Senlis vom 23sten Dai 1493 alle zwischen Beiben obwaltenben Streitsachen. Berhaltniß: mäßig größere Aufopferungen hatten gemacht werben muffen, wer auch mit Ferbinand bem Katholischen, in bem Bertrag von Barcellona, auf ein wenigstens bem Anschein nach sicheres Berhaltnis zu kommen, im Januar 1493 1). Sobald der Beschluß eines Angriffes auf Neapel gefasst war, sandte Karl auch eine Gesandtschaft an die mächtigsten Staaten Italiens auffer Mailand und Reapel, um Verbindungen zu suchen; an der Spite derselben stand Pierone de' Baschi von ervietanischer Herfunft. Benedig, obgleich es die Demuthigung Neapels. winschte, antwortete auf des Konigs Anfrage um Hulfe und Rath ausweichend; Florenz, noch von Pietro be' Mebici geleitet 2), fasste zwar für sich den Beschluß treu zu Reapel ju halten, aber ben in Frankreich zahlreich sich aufhaltenben

- 1) Wir übergeben den naheren Inhalt biefer Verträge, da nur ihr Refultat, daß Karl durch sie freie Pande gegen Reapel zu haben glaubte, für die italienische Geschichte von Wichtigkeit ist.
- 2) Bon der anderen Linie der Medici, welche von Cosimos Bruder Lorenzo abstammte, waren zwei Brüder, Lorenzo und Giovanni, eisersschitig auf die Rolle, welche ihr Better Pietro und seine Brüder spielten, und hielten zu Frankreich, oder Pietro arguschnte es wenigstens und nahm den Argwohn zur Beranlassung, sich dieser gesährlichen Gegner in Florenz zu entledigen, indem er sie auf ihre Landgüter verweisen ließ. Roscoe l. c. p. 164. 165. Guicciardini l. c. p. 64.

storentinischen Kausteuten zu gefallen, musste der französischem Gesandtschaft ebenfalls ausweichend geantwortet werden. Alexisaber VI. berief sich auf die Besehnung des Königs von Neaspelsdurch den römischen Seuhl, welche nur nach Urtheil und Recht sür nichtig erklärt werden könnez ührigens siehe es dem Papste allein zu über den rechtmäßigen Besit von Reapel zu entscheiden.

Ferdinand von Reopel war seinerseits während bieserUnterhandlungen anch nicht müßig gewesen und hatte sogar
Kael VIII. selbst zu einem Vertrage zu bewegen gesucht, obwohl vergedich '). Besser gelang es ihm mit dem Papste,
besser Politist nur von einer Rücksicht, der Versorgung seinerSohne nämlich, bestimmt wurde. Siussei Vorzia, des Papstes
Sohn, heirathete Sancia, eine natürliche Tochter des HerzogsUssuss von Calabrien, exhielt das Fürstenthum Squillace mit
10,000 Ducaten Einkünsten, und Alexander war nicht nur sür Neapel gewonnen, sondern gab auch sosort seine Simviligung
zu dem Verkauf der eiboschen Güter an den Orsino '). Allein
nicht das Jahr zu Ende dauerte dies gute Vernehmen, weil
Alexander, Ferdinands Besorgnisk in ihrem vollen Umsange gewahrend, ihm noch größere Zugeständnisse abzuänzstigen wünschte.

Mit dem Ansange des Jahres 1494 schon verwies König Karl die neapolitanischen Botschafter von seinem Hose; immernäher kam das Ungewitter, aber Ferdinand sollte des Anblickes überhoben sein von dem Unheil, welches dasselbe über seine Familie brachte. Er starb an einem Flußsieder 3) am 25sten Januar 1494.

- 1) Guicciardini l. c. p. 43. Ferbinand war nicht bloß alt unb mistramisch, sondern scheint vielmehr seine Reapolitaner recht wohl gestannt zu haben, denn er wollte lieber Alles als die Expedition Karls zulassen: "proponendo al re (Carlo), quando altrimenti non si potesse mitigarlo, condizioni di censo e altre sommissioni" —
- 2) Auch den Lodovico selbst suchte Ferdinand wieder zu gewinnen und bot ihm Anextennung aller Anoxdnungen an, die er rückschtlich des herzogsthums, selbst zum Nachtheil des herzogs, tressen würde. Lodovico aber bielt ihn mit einschläsernden Antworten hin. Guissiardini p. 44. 45.
- 5) Guicciardini l. c. p. 55. Sismondi l. c. p. 102. Et. bret VI, 865.

2. Bis zum Tobe Ferbinands II. von Neapel 'im'
Jahre 1496.

Roch vor seinem Tobe hatte Ferdinand Anstalten getroffen, daß sein alterer Sohn, Herzog Alfons von Calabrien, an ben Stenzen bes Königreiches zu beffen Wertheidigung ein ausehnliches Heer kammeln kunnte, während Feberigo; ber jungere, mit einer Flotte von 50 Galeeren und mehreren andern Fahrzeugen ben Franzosen zur See zu begegnen bereit war. 1). Run muffte jener, in ber Reihe ber neapolitanischen Konige Alfons II., die Regierung übernehmen und ward unmittelbar nach bes Vaters Tobe von bem Abel und bem Volke von Reas pel anerkannt. Er fand eine gefällte Schahkammer und ver= mehrte ben Vorrath burch eine Steuer, die er bei Gelegenheit feiner Thronbesteigung erhob; Gelb aber war damals in noch boherem Grade als jest Haupterfodernis der Arlegführung, für welche Alfons überbies ber früher erlangte kriegerische Ruhm au fatten zu kommen schien. Aber weber burch Energie noch durch Feinheit bes politischen Verstandes entsprach ber neue Ronig ben Erwartungen, bie Wiele von ihm zuerst gefasst batten. Er suchte sich durch biplomatische Unterhandlungen zu belfen und sandte Camillo Pandone, einen feiner vertranten Bathe, an ben turfischen Sultan, um diesem vorzustellen, bas die Franzosen die Eroberung von Neapel nur als den ersten Schritt betrachteten zur Eroberung des türkischen Reiches. Auf diese Weise suchte er 6000 turkische Reiter und ebensoviel zu Buß, beren Gold er bezahlen wollte, zu seiner Disposition zu erhalten; sogar Alexander VI., der sich noch nicht von Reapel losgesagt hatte, schickte einen Abgeordneten an den Sultan, während er andrerseits Karl VIII. unmittelbar gegen die Turken zu ziehen ermahnte, um das Ungewitter von Italien ab= zulenken, und Ferdinand dem Katholischen die Gelder, welche in Folge von Areuzzugspredigten in Spanien aufgebracht werden wieden, unter der Bedingung bewilligte, daß sie nicht gegen die Ungläubigen sondern zum Kriege gegen Frankreich

<sup>1)</sup> Sismondi L c. p. 99.

verwendet würden 1). Die Gesandtschaften an den Gultan hatten zwar Ruftungen in Albanien, aber für Italien gar Nichts zum Resultat. Der Papst hielt bem Scheine nach treu 1494 zu Reapel, und ertheilte dem Alfons am 18ten April 1494 bie Belehnung.2). Bon ben Kronamtern Neapels warb bafter bas eines Protonotars bem Giuffri Borgia ertheilt, bem Für= ken von Squillace und Grafen von Coriati; das zunächst vacant werdende Kromamt sollte der zweite Sohn Alexanders, ber Herzog von Gandia, haben, nebst bem Fürstenthum Tricarico, den Grafschaften Chiaramente, Lauria und Carinola und 12,000 Ducaten jährlicher Renten. In Beziehung auf einen britten Gobn, Cesare Borgia, hatte Alexander burch faische Beugen beweisen laffen, er sei ehelicher Gohn eines romischen Burgers 3), und hatte ibn turz zuvor zum Cardinal ernannt; biefem wurden Einkunfte aus Rirchengutern im Reapolitanis schen überwiesen. Birginio degli Orfini, welcher dies Arrangement mit bem Papfte zu Stande gebracht hatte, erhielt zu gleicher Zeit bas Umt eines Reichsconnetable.

Mit Pietro in Florenz glaubte man sei das gute Bersnehmen durch das Versprechen besestigt worden, ihn zum erbelichen Farsten von Florenz zu machen, wogegen er sich anheisschig machte den Franzosen mit gewassneter Hand Widerstand zu leisten. Bon Florenz und dem Papste, so schien es, hing die Politik Luccas und Sienas, der riarioschen Herrschaft von Imola und Forli, der manfredischen von Faenza ab; und auch Giovanni de' Bentivogli, der herr von Bologna, schloß sich der neapolitanischen Partei an. Süden und Norden von Itazlien standen in ihrer Politik gegen einander, und Prinz Federigo besehligte in Livorno eine Flotte von 35 Galeeren, 18

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 110. Gnicciardini l. c. p. 78. 79.

<sup>2)</sup> Die Bebingungen welche Alfons ausser ben im Texte erwähnten Jugeständnissen an Alexanders Sohne eingehen musste, um diese Investitur zu erhalten, waren nicht gering. So musste er dem Papste sosoot S0,000 Ducaten zahlen. Guicciardini l. c. p. 57. Corio l. c. sol. 468 d.

<sup>8)</sup> Des Domenico Arignano. cf. Infessura l. c. p. 1249. cf. aud Guicciardini l. c. p. 57.

größeren und 12 kleineren Fahrzengen, mit welcher er die französische Flotte erwartete. ).

Am 13ten Julius gab Alfons bem Papste und ben: fic untinischen Gefandten ein Rendezvous zu Vicovaro 2); wo er verlangte, man solle Lebovico zwingen entweder mit den übrigen Fürsten Italiens gemeine Sache pui machen over die Regierung seinem Neffen abzutreten; allein Alexander VI. wimschre Alfonsos Truppen langer im Kirchenstdate aufzuhalten, von wo ber Carbinal Giuliano bella Robers, welcher im Besitze ber Besten von Ostia, Ronciglione und Grottaferrata gewefen, im April 3) nach ber gennessschen Ruste entstohen war, aber in seinen Besitzungen ben Franzosen (wenn auch anbedeutende) Anhaltepuncte hinterlaffen hatte. Giulianos Besten mussisten sich bald engeben; aber auch die beiden Colonnas, welche, eifersüchtig auf das Glück Birginios degli Orfini, sich in gebeime Berbindungen mit ben Frangofen eingelaffen hatten .), follten, fowie ber Carbinal Afcanio Sforza, beobachtet und durch eine bewaffnete Macht in Schranken gehalten werben, wovon die Folge war, daß Alfons fein heer theilen, bas er auf ben numittelbaren Angriff Lobovicos im obern Italien verzichten muffte. Ein Theil der neapolitanischen Armee unter dem Herzog Ferdinand von Calabrien, Alfansos Sohn, zog nach. der: Romagna. Pietro be' Medici versprach die Passe des Apennius auf ben tosoanischen Grenzen gegen bie Franzosen zu vertheidigen, traf aber keineswegs bazu hin=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 114. Guicciardini l. c. p. 78. Ich bin in der Angabe der Flottengroße Sismondi, der im Wesentlichen Guicciarbini folgt, treu geblieben. Die verschiedenen Angaben sinden sich gesammelt in Rosinis Rote zu der Stelle des Guicciardini.

<sup>2)</sup> Einem orsinischen Plaze, Guicciardini l. c. p. 71. Won bies sem Renbezvous spricht weitläusig Corio l. c. sol. 470 b. u. 471 n. Unch Ferronus spricht von bieser Zusammentunft, obgleich er Biccovaro nicht nennt, sondern Rom. Arnoldi Ferroni Burdigalensis de rebus gestis Gallorum libb. IX. (Lutetiae 1555) p. 6 a. Petri Bembi histor. Venetae lib. II. (Basileae 1567) p. 49.

<sup>5)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 829. Guicciardini l. c. p. 58. Infessura l. c. p. 1252.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 72.

reichende Borkehrungen. Ein:Anschlog: den der alte Enskischer von Genua, Paolo Fregoso, auf Genue machte, wur bie Strade dem Mailander zu entreissen, ward durch Giulianv della Rowere vermuthet und vereitelt, indem dieser Karl VIII in Lyon. wo er ihn traf, bewog schweizerische Garnison nach Genua zu fenben und seinen Bug über die Alpen zu beschleunigen 1). Rand schien noch Willens zu sein Neapel zur See angugreifen wird ließ eben in Marfeille und Genua (in letterem Safen burch seinen Oberstallmeister, Pierre b' Urfé) ansehnliche Blotten rie-Ken.2). Noch ehe er aus dieser Unschlissigkeit herauskanz, sandte er aber auch Eurard d'Aubigun (von schottischem Abel) mit etwa 200 frangefischen Rittern (mit ben Knechten etwa 1000 Reiter) und einigen Bataillonen Schweizer-Infanterie über ben St. Bernhard und den Simplon, und biese mit 500 emailanbischen Gened'armes und etwa 3000 Mann zu Fuß weter dem Grafen Giovan-Francesco von Gajazzo (auch einem Sanfeverino) stellten sich bei Fossato bel Genivolo an ber feeraresischen Grenze in der Romagna auf, von wo sie des Derzog Ferdinands Armee beobachteten, die fammt ben Aruppen der romagnolischen Fürstenthumer, der Florentiner und Guidebalbes von Urbino 3) doch mir 2500 schwere Reiter und 5000 Mann zu Kuß ausmachte. Noch hätte Ferdinand siegen timnen, ehe noch mehr Schweizer und Franzofen nachkennen; aber der Graf von Pitigliano, einer der ihm beigeordneten Kriegs-

<sup>1)</sup> Prinz Feberigo versuchte zwar sich Porto Beneres zu bemächtigen, aber die Anstalten die zur Vertheibigung getrossen waren, liessen sein Unternehmen sosort auf diesem Puncte sehlschlagen. Sismondi l. c. p. 122. Mit neuen Verstärkungen kam er Ansangs September von Lievorno wieder nach Rapallo, bessen er sich bemächtigte. Lodovico Noro hatte Anton Maria und Sasparro mit dem Beinamen il Fracassa, Beisdes Ganseverini, mit der Vertheibigung Gennas bezustrugt; der Erstere eilte zu Lande den Reapolitanern entgegen, der herzog von Orleans sichtete die französische Flotte aus dem hasen von Genua und Federigo sachte das Weite, während die Schweizer und Mailander Rapallo wieder nahmen. — Man sindet diese Expedition dangeskelle dei Guicolardini p. 74 sq. und p. 88 sq. und bei Corio sol. 472 sq. Machiavolli frammenti l. c. p. 6.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 66.

<sup>5)</sup> über Suibobalbo f. Abtheil. IV. S. 609.

nithe, hielt ihr vom Angreisen ob. 1). Inzwischen kam die Rachricht von Federigod sehlgeschlagenen Expedition gegen Gemus an, und so ward der Beschluß gesasst, die Armee: Ferdisands solle unter den Manern von Faenza die Antwest der kn Dentschland sür Alsons gewordenen Lanzknechte abwarten.

Endlich rif mm Giuliano della Ropere, dessen Haß gegen Merander VI. keine Grenzen kannte, Karl aus dem Schwanzen, in welchem sich derselbe während seines Ausenthaltes in Lyan befand und in welchem er sagar einige Mal daran dachte den ganzen Jug wieder aufzugeden?). Um 23sten August hutde der Ausbruch des königlichen Hassaurs aus Bienne statt, und ohne irgend einem Feinde zu begegnen, kam die französische Armee über die Alpen?). Sie bestand aus 3600 Gensd'armes, 6000 bretonischen Bagenschützen zu Fuß, 6000 französischen Armbrussschiehen, 8000 gascognischen Insanteristen, die mit Luntenbächsen und Flambergen bewassnet waren, und 8000 sehweizerischen Hellebardierern.

Noch dauerte in Savoyen die vormundschaftliche Regierung der Perzagin Bianca \*), die sich im Junius 1493 mit Reapel perdindet hatte, nun aber, ausser Stande den Franzosen isolirt Widerstand zu leisten, Karl mit Festen in Turin empfing \*). Ebenso unternahm die Warkgräsin Waria von

- 1) Unb zwar in Folge einer Anordnung des Königs Alfons, der zu: frieden war, wenn die Franzosen in der Romagna dis zum Winter aufsgehalten wurden, "aveva commesso espressamente al figliuolo e ordinato a Gianiacopo da Triulzi e al Conte di Pitigliano, che non mettessero senza grande occasione in potestà della fortuna il regno di Napoli, che era perduto, se quell' esercito si perdeva."
- 2) Bon Karls Beschästigungen in dieser Beit spricht Ferronus nicht mit besonderer Achtung: "Annus agedatur, MCCCCXCIV cum Rex, nunc Molinium nunc Lugdunum rediens, pulcherrimarum mulierum amore tenedatur: conviviis etiam eas adhibens, certaque loca designans, quidus hae mulieres, quidus ipse consueverat, convenirent: nactus etiam homines non ignobiles emissarios architectosque libidinum." Ferronus l. c. p. 6 a.
  - 3) Sismondi l. c. p. 152. Guicciardini l. c. p. 84-86.
  - 4) S. Abtheil. III. S. 591.
  - 5) Le Vergier d'Honneur par maistre André de la Vigne. Cine

1

Montserrat, weiche die Regierung sür ihren Gohn Guglielisso sührte 1), nicht das mindeste Feindliche gegen die Franzosess, und ohne irgend einen Anstand kam Karl VIII. am Item Geptember nach Asii, welche Stadt, wie schon etwähnt ist, oxileanisch war. Hier traf Lodovico Moro und dessen Gemahlen mit ihm zusammen 2) und nachdem der Ausenthalt in Asii noch durch eine Krankheit des Königs verlängert worden war 3), wurde das Hossager nach Pavia verlegt.

Nur dem Könige, nicht seinen Hosseuten wurde der Besuch des unglücklichen, seit langerer Zeit erkankten Siovan Galeazzo gestattet. Die Mutter Beider waren Schwessern, und Karl war schmerzlich durch diese Begegnungen dewegt, ohne zu einer Anderung in seiner Politik dewogen zu werden '); er blied der innigen Verdindung mit Lodovico, der ihn in Allenz amterstützte, treu und setzte in dessen Begleitung seinen Zug nach Piacenza sort, wo die Nachricht von des Herzogs inzwischen (wie Viele glaubten in Folge eines langsam wirkenden Gistes) erfolgtem Tode ') Lodovico nach Mailand zurückries. Die hochzsten Behörden des Herzogthums machten Vorstellungen ganz in Lodovicos Sinne: die Zeiten erheischten, so sagten sie, einen

Stelle aus biesem Gebicht über ben Aufenthalt bes Königs in Chieri theilt Roscoe mit in seinem Leo X. vol. I. appendix nro. xxix.

- 1) Abtheil. III. S. 589. Karl VIII., der so schlecht Haus gehalten hatte, daß er schon in Geldverlegenheit war, lieh beiden regierenden Dasmen ihren Diamantenschmuck ab und verseste beide für 24,000 Ducaten.— Daß Karl auch von den Sauli 100,000 Ducaten aufgenommen, sinde ich bei Ranke Geschichte der romanischen und germanischen Bolter 2c. Bb. I., Seine Duelle ist mir nicht selbst zur Hand.
- 2) Sismondi l. c. p. 135. Corio (l. c. sol. 477.) sest die Anstunft Karls in Asti auf den 11ten September; ich bin in meiner Angabe Guicciardini gesolgt. Corio hat hiebei einen lustigen Beisas: "Lodovico Sforza mandò al re molte sormosissime matrone Milanese, con alcune delle quali pigliò amoroso piacere, ed a quelle presentò di preciosi annelli."
- 5) Ferronus p. 7b. Malavolti part. III. fol. 99. Bembus l. c. p. 52.
- 4) Guicciardini I. c. p. 98. Ferronus p. 8b. u. 9a. Roscoe Leo X. vol. I. p. 188.
  - 5) Stovan Galeazzo ftarb am 20sten October.

Mann, nicht ein unmündiges. Kind wie des verstorkenen Herzogs Sohn, Francesco Sforza, zum Fürsten; und Lodovico gab scheindar nach, protestirte aber insgeheim, indem er behauptete, daß er das Herzogthum durch eignes Racht, der Belehnung des Laisers zusolge, übernehme, nicht durch die Anertennung der Beschien '). Dann eilte er der französischen Armsenvieder nach, die er in der Rahe von Sarzana einholte, und dei webcher der herzog von Orleans schon den König zu dewegen suchte, lieder vor allen Dingen das Herzogthum zu erobern, 'als tieser in Italien einzudringen.

Der Weg über Pontremoki nach ber Lunigiana. war weder von papstlichen noch von florentinischen Truppen besetzt. Alexander war ganz mit der Empdrung der Colonnesen beschaftigt, welche bei dem Herannahen ber französischen Armee als Kriegshauptleute Karis auftraten.2) und mehrere feste Orte in der Rabe von Rom, namentich Offia, an fich riffen. Die Florentiner batten eine besondere Commission fier die Bettheis bigung ihrer Grenzen ernannt. Pietro ihr aber die Mittel bazu nicht zugestenden, und die gewaltsame Wegnahme Fivigganes, bes exften florentinischen Ortes '), verbreitete Furcht und Schretten im Gebiet ber Republik. Die der mediceischen Familie feindlichen Interessen in Florenz, welche Pietros Anfehn moch in Schranken gehalten batte, erhielten num offenes Belb; bie Stadt selbst- wer ploglich voller Gahrung; Pietro in : seiner Angst wusste sich nicht mehr zu nehmen, denn er war in eine Lage gekommen, wie er sie nicht vorausgesehen hatte. - Seine ans Florenz verbannten Bettern Giovanni und Lorenzo waren selbst zu Karl gereist ') und hatten ihn aufgefobert Pietros Gewalt in Florenz ein Ende zu machen. Endlich glaubte Pietro sich, wie sein Bater bei Konig Ferdinand, so bei Karl burch ein personliches Auftreten in bessen Gegenwart helfen und einen Frieden erlangen zu konnen. Un ber Spite einer flo=

<sup>1)</sup> Sismondi L. c. p. 187. Guicciardini L. c. p. 99.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 94.

<sup>8)</sup> Einer von den Markgrafen Malaspina (Gabriello di Fosdinuovo) shipte die Franzosen dazu. Guicciardini p. 103.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 101. Les Geschichte Italiens V.

rentinischen Gesandtschaft. '). Imm er in's französische Tager, bas eben vor Sarzanella war, und versicherte den König, nur die Furcht dor Neapel habe ihn disher bewogen nicht offen sich sir Frankreich zu erklaren. Alle Beweis der Aufrichtigkeit dieser Versicherungen verlangte Karl die Öffnung von Sarzana, und Pietro ließ Sarzana und Sarzanella den Franzosen öffnerz. Karl verlangte unn auch Pietra Santa, Librasatta, Pisa und Livorno, und glaubte wenigstens Würzschaft gewähren zu müssen für die Zurückgabe; aber Pietro verlangte nur sein Wort und versprach im Namen der Nepublik ein Darlehn von 200,000 Oncaten, wenn et nur Schutz und Frieden von Frankreich ersbalten sollte. 2).

In Florenz waren Alle über bies Benehmen Pietros emport. Als er zurücklehrte, fant er Alles, felbst viele seiner Areunde verändert, und als er am folgenden Tage, ben Iten Rovember, den Palast betreten wollte 3), um bie Prioren zu sprecheit, wurde ihm der Eintritt unterfagt. Pietro, ganz beflurgt, ging schon unter Steinwurfen nach Baufe und fandte nach Pasto Orfins seinem Schwager, daß er ihm mit seinen Gensblaumes zu Salfe tame! Dies ward bekannt mab auf allen Seiten bewaffneten fich die Bürger; ber Carbinal be' Detici, sein Bruber, versuchte woch burch ben Ausruf Palle! Palle! in den Straßen die Freunde feines Baufes zu vereini: gen 1), hortenaber nur brobende Burufe als Antwort. Pietro und Gintiane, von orfinischen Golbaten umgeben, zogen fic nach . Gallo und suchten noch die Bewohner bieses Stadttheils zu einem Aufstand für bas mediceische Haus zu bewegen; auch dies war umsonft, sie mufften bie Stadt verlaffen. Ihr Bruder der Cardinal schlich sich, als Franziseaner verkleis bet, aus ber Stadt 1).

Pietro und Giuliano, statt sich nun in bas frangsfische

<sup>1)</sup> Bembi histor. Venet. l. c. p. 58.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 107. Ferronus p. 9b. Roscoe l. c. p. 195 u. 196.

<sup>8)</sup> Guicciardini L. c. p. 111.

<sup>4)</sup> Die Mediceer führten Augeln, wahrscheinlich Bilber ber Pillen, die sie einst als Arzte (modici) gaben, im Wappen. — Roscoe p. 198.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 148.

ナ

Lager zu wenden, schlugen den Weg nach Bologna ein. Ihre bewassnete Begleitung zerstreute sich; zuletzt kamen sie allein in Bologna an. Das Woll plünderte indeß einen Theil ihrer Bestungen in der Stadt '); die Signoria erklärte die Brüder Medici für Rebellen, ihr Vermögen für confiscirt und setzte einen Preis auf ihre Köpse. Die beiden verdannten Medici kehrten zurück, wollten aber den verhassten Namen nicht mehr sühren und nannten sich Popolani '); alle von den mediceisschen Häuptern der Stadt und ihrer Faction herabgesetzte Kamilien erhielten wieder ihre verlorenen Rechte.

Das erste wichtige Geschäft der Republik war nun eine Gesandtschaft abzuordnen an den Konig, um die nahe Verbindung der Stadt Florenz mit bem neapolitanischen Hofe als Werk der Mediceer darzustellen, und die formlos von Pietro gewährten Zugeständnisse noch genauer zu besprechen. Vietro Capponi ftand an der Spige ber Gefandtschaft, und Savanarola follte als Redner berfelben auftreten. In Pifa, wo ber Letztere ben König im Prebigtton anredete, wurden sie auf die Ankunft bes Königs in Florenz vertröftet; biefer aber batte den Pisanern, welche nicht wie die Einwohner anderer- ben Florentinern unterthanigen Stabte bie Anhanglichkeit an bie Beimath vergeffen und biefe ben armeren Wolfsclaffen überlaffen, selbst aber ihren Aufenthalt in Fiorenz genommen hatten, bie Freiheit ihrer Stadt zugesagt, welche bisher in Sandel und Sewerbe sowie in Berhaltnissen bes Grundeigenthums ben Deuck der Florentiner erfahren hatte \*). Das Interesse Lodovices, der zwar von Sarzana nach Maitand zurückgekehrt war, aber in bem Ganfeberinen Galeazzo einen vortrefflichen Annalt beim Könige hatte, war babei im Spiele \*); er glaubte nicht, daß Pisa sich würde bei seiner Freiheit behaupten kon: nen, und hoffte, es watte lieber unter mailandische Hohelt mendfehren.

Karls Freisprechung Pifas am 9ten November hatte bie

<sup>1)</sup> Roscoe p. 199. 200. Bembi hist. Venet. l. c. p. 58.

<sup>2)</sup> Roscoo p. 206.

<sup>5)</sup> Sismondi L. c. p. 156 sq. Ferronus p. 10b.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 114.

Vertreibung der florentinischen Behörden und Soldaten, Die Abreissung aller Zeichen florentinischer Herrschaft in Pisa zur unmittelbaren Folge gehabt; der König hatte dann den Pisanern die alte Veste ihrer Stadt übergeben, die neue besetze er selbst und näherte sich darauf mit seiner Armee der Stadt Florenz. Über das Schicksal Toscanas sich entscheidend auszusprechen suchte er aufzuschieben, die er Nachrichten von seiner romagnuolischen Armee unter d'Aubigny erhalten haben wurde ').

Der Herzog Ferdinand war durch den Ausstand der Colonnas und das daraus solgende Verlangen des Papstes nach Truppen gezwungen worden einen Theil seines Heeres nach Süden zu senden. Ausser Stande d'Aubigny nachdrücklich zu hindern, hatte er diesem Mordano im Imolesischen lassen müssen?), und d'Aubignys Truppen hatten sürchterlich gegen die Tinwohner gewüthet. Entsehen ergriff die Bewohner der kleisnen romagnuolischen Fürstenthümer und beren Gedieter. Castarina, die Regentin von Imola und Forli, schloß einen Verstrag mit dem französischen Feldherrn und nahm ihn in ihres Sohnes Herrschaften auf. Die Nachricht der Übergabe der florentinischen Bestungen durch Pietro wirkte unter diesen Umssächnen mächtig auf die Gemüther in der Romagna; Ferdinand musste sich nach Kom zurücksiehen 3), auch Federigo sührte die Flotte in den Hasen von Neapel.

Sobald nun König Karl von diesen Borgangen in Kenntsniß gesetzt war, zog er d'Audigny mit seinen Franzosen und Sod leichten Reitern des Grasen von Gajazze an sich, um den größten Theil der ihn begleitenden italienischen Truppen entlassen zu können \*). Unterdessen war er auch gesonnen gewesen Pietro von Bologna kommen zu lassen, ihn in Florenz wieder einzusetzen, weil er glaubte, es habe sich: berselbe für ihn in's Unglück gebracht; Pietro war aber schon, in Benedig, als er des Königs Aussoderung zur Rücklehr exbielt, und die Benetianer, die Karls Einsluß in Florenz nicht

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 108. Ferronus l. c.'p. 8a.

<sup>5)</sup> Machiavelli frammenti p. 8.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 115.

besestigt sehen wollten, riethen Pietro sich nicht in die Gewalt eines Mannes zu geben, - bem er früher hinderlich gewesen 1). Er kam nicht. Karl war am 17ten Rovember in Florenz ein= gezogen und hatte sofort mit der Signoria zu unterhandeln begomen. Er behauptete, Florenz sei seine Eroberung, benn mit hochgehaltenem Gewehr 2) sei er, seien die Seinigen eingezo= gen; die Florentiner erklarten, fie saben in ihm nur ihren Gaft. Der Konig schien fich mit Gelbsummen begnügen zu wollen, machte aber so ausserorbentliche Foberungen, bag Pietre Capponi bem königlichen Schreiber bas Papier, auf welchem biefelben verzeichnet waren, aus ben Sanden geriffen und gedrobt baben foll, er werbe Sturm lauten lassen und die Burger unter die Waffen rufen \*). Dieser Muth machte ben französtschen Hof bestürzt; Karl scheint seine Kraft nicht ohne Roth vor der Ankunft an den neapolitanischen Grenzen zersplittern gerbollt zu haben; so tam ein Bertrag mit milberen Bedingungen zu Stande. Die Florentiner zahlten 120,000 Ducaten Subsidiengelber in drei Terminen, wogegen ber Konig ben Morentinern ihre Bestungen wiedergeben wollte, nach Einnahme Reavels ober anberweitiger Beenbigung bes Krieges burch einen Frieden ober zweisährigen Waffenstillstand ober Entfernung bes Konigs aus Italien. Die Pisaner sollten Amnestie haben, wenn sie sich wieder unterwürfen; die Mediceer sollten ihr Vermogen behalten und der auf ihre Kopfe gesetzte Preis sollte widerrufen werden. Die Ansprüche des Herzogs von Mailand als Herr von Genua auf Sarzana und Pietra Santa sollten von Schiedsrichtern gepruft werben, und zwischen Frankreich mb Morenz sollte der alte Friede wiederkehren. Go ward der Bertrag am 26sten November im Dom verkundigt und nach=

"Lo strepito dell' armi e de' cavalli Non potè far, che non fosse sentita La voce d' un Cappon fra cento Galli."

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 119. Roscoe p. 208.

<sup>2) — &</sup>quot;la lancia in sulla coscia" —

<sup>5)</sup> Sismondi I. c. p. 168. Roscoe p. 211. Guicciardini p. 120. Machiavelli Decennale I.

1.

her beschworen. Zwei Tage spiter zog ber Konig mit b'. Arzbigny weiter gegen Rom hin nach Siena 1).

Alexander, der früher scheinbar treu dem Hause Aragore, boch auch ben Unterhandlungen Mailands mit Frankreich nicht ganz fremd geblieben war 2), indem er wunschte, auf beidert Achseln tragend, Neapel um so mehr in seine Gewalt zu be= tommen, hatte, spåter als seine Bunsche erfüllt waren, alles Mögliche gethan die Franzosen fern zu halten. Run kamen fie doch, und Alexander konnte von ihnen nur als Feind behandelt werben, da seine Truppen bei Ferdinands Deer waren, und er die Romer selbst zu bewassnen gesucht hatte. Er war von unbeschreiblicher Furcht ergriffen und suchte durch dem Cardinal Sforza neue Unterhandlungen mit Karl anzuknupfen. Es gelang; aber als Ferdinands Armee in Rom einzog, auch der Papst sich von feinem Schrecken erholte, wollte dieser die Gelegenheit sich seiner Feinde zu bemachtigen nicht vorübergeben lassen und ließ ben Carbinal Sforza und Prospers bella Colonna, einen von den Boten des Königs, festnehmen 3). Bon Ferdinands Heer aber hatten sich nun schon der Bentivoglio von Bologna, der Sforza von Pesaro, der Herzog von Upbino, hatten sich die florentinischen Truppen getrennt, und Karl war in vollem Marsche von Siena her. Als Karl am 19ten December in Repi war, ließ ihm der Papst durch den Carbinal Sanseverino Trennung von Reapel anbieten, während er

<sup>1)</sup> In Siena war zu Ende 1490 die Balla der 24 (vergl. Abtheil. IV.

S. 408.) auf fünf Jahre länger bestätigt. Das Recht aber, das sie er=
hielt, zu den Ämtern in der Stadt und im Sediet zu ernennen, ward
ihr 1492 wegen Misbrauchs genommen. Malavolti part. III. sol. 97.
Das Loos drachte wieder zu Ämtern. — Den 2ten December 1494 zog
Karl in Siena ein. idid. sol. 99 d.; am 4ten zog er weiter. Bald nach
seiner Abreise ward in Siena der Beschluß gesast, alle Ausgewanderten
sollten, zwar nicht alle auf einmal, aber von 14 Aagen zu 14 Aagen
ein Theil zurücklehren. Kurz zuvor waren wieder 4 Monti (Rove, Popolo, Edelleute und Risormatoren) eingerichtet worden; nun wurden wieder nur drei gebildet: Rove, Popolo und ein dritter aus Chelleuten, Popolaren und Zwölsern bestehend und der Monte der Chelleute gemannt.
Malavolti l. c. sol. 100.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti p. 3.

<sup>8)</sup> Allegretto Allegretti L.c. p.836. Guicciardini L.c. p.124.

in bem Schwanken seines Herzens zugleich mit bem Benzog von Calabrien über die Vertheidigung Roms berieth. Auch an die Flucht bachte er. Unter biefen Umständen war es den Besallen der Kirche nicht zu verdenken, daß sie durch besondere Berträge für sich sorgten; selbst die Sohne Virginios degli Dr. fini, des Großconnetables von Neapel. Durch die Colonnas nichte die Macht der Franzosen schon dis zur neapolitanischen Grenze, und Karl batte Alexander leicht erdruden und bei ber seinhseligen Stimmung vieler Pralaten burch ein Concil abseben tassen können; aber was ihn in Florenz zu einem aus= gleichenben Bertrage bewogen batte, wirkte auch in Bom, und übrigens hoffte Mancher aus Karls Umgebung eine bobere geistliche Burde oder soustige Begünstigung von dem Papste. Der König verlangte also bloß Offnung der Stadt sur sein Geer und versprach Achtung der Regierungsgewalt Alexanders und der Rechte ber Kirche. Es wer am letten Tage des Jahres 1494, als Ferdinand durch das Thor von S. Sebaftiano ab=, Karl ju berfelben Stunde burch das Thor del Popolo an der Spike seines Heeres in Rom einzog 1).

Nach mannichsachen Schwierigkeiten kam endlich am 11ten Immer ein Bertrag zwischen dem Könige und dem Papste zu Stande, durch welchen der Letztere dem Ersteren die Vestungen von Civitavecchia, Spoleto und Terracina öffnete zur Besetzung die nach beendigtem Kriege; Cesare Borgia sollte den König, als Cardinallegat, in der That aber als Seisel sur des Papstes Treue, vier Monate lang begleiten; und Brigomet, der Bischof von S. Meso, ward Cardinal. Indere sür den Fortgang der Begedentheiten unweichtigere Bedingungen waren noch angehängt 2).

Wichrend Karl fast einen Monat lang in Kom blieb, beswegte sich seine Armee in zwei Heerhausen gegen Reapel 3). Det eine unter Fabrizio bella Colonna, Antonello be' Savelli und Robert de Lenoncourt zog durch die Grafschast Taglias

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 182.

<sup>2)</sup> Man sindet den Bertrag bei Guicciardini p. 129. 130. For-rouus l. e. p. 13a.

<sup>5)</sup> Der Winter war so mild, bas die Witterung dem französischen beere nicht das mindeste Hindernis bereitete. Corio sol. 478 a. Roscos p. 219.

vozzo, indem man in den Abruzzen noch die meisten Anhänger der Angiovinen vermuthete und auch wirklich überall freudige Aufnahme fand. Bartolommeo d'Alviano, der dieser Abtheislung der französischen Armee Widerstand leisten sollte, musste die Abruzzen räumen, weil er zu sehr die Übermacht gegen sich sah.

Der andere Heerhaufen zog durch die Terra di Lavoro. 1495 Am 23sten Januar 1495 verließ Karl Rom und stellte sich an dessen Spitze; über Ceperano und G. Germano führte er ihn gegen Reapel, mabrent ber Papft nun schon Schritte that sich sur den demuthigenden Frieden zu rachen, den er hatte eingehen mussen. Schon in Belletri protestirte ber spanische Gesandte im Sinverständniß mit Alexander gegen das weitere Vordringen. Ferdinand von Aragonien sei den Vertrag von Barcellona nur eingegangen in ber Boraussetzung, Karl werbe sich vor allen Dingen gegen die Türken wenden und gegen Reapel Richts unternehmen, ohne über sein Recht vorher schiebes richterlich entscheiben zu laffen. Nun habe er nicht einmal den Kirchenstaat unbeeintrachtigt gelassen, die übrigen italienischen Fürstenthumer zu Subsidien genothigt. Er, als Gesandter Ferdinands und Isabellens, muffe erklaren, daß seine Gebieter nie ruhig ber Eroberung Reapels zusehen wurden 1). Es gab eine hoftige Scene, wobei ber Gesandte fich zulett völlig seindlich erklärte und ben früher geschlossenen Bertrag zwischen Frankreich und Aragonien-zerriß; aber weber bies noch andere Umstände, die an des Papstes Wortbruchigkeit keinen Zweifel lieffen, bewogen die Franzosen Halt zu machen.

Wir übergehen nun das Detail der Angriffe an den Grenzen. Die Grausamkeit, mit welcher in den eroberten Orsten Alles niedergemetzelt wurde und von welcher man in den italienischen Ariegen keine Borskellung gehabt, verbreitete allgemeines Entsetzen unter König Alsonsos Unterthanen. Er selbst, Alsons, hatte Muth und Verstand verloren, denn wie werig seine Unterthanen ihm anhingen, wie sie schon harte Maßregeln bei seines Vaters Ledzeiten auf seine Rechnung gedracht hatten, wusste er und sühlle sich haltlos. Überall sah das Volk in den Franzosen Befreier von einem drückenden Joche,

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 193. 194. Ferronus p. 16b. u. 17a.

wahrend Atfons von gespensterhasten Einbildungen bewegt ward 1). Unter diesen Umstånden glaubte Assons Etwas gewomen zu haben, wenn er, dessen Hand nicht mehr sicher das Steuer des Staates zu lenken vermochte, zu Gunsten sines Sohnes Ferdinands, den er mit einer sforzeschischen Prinzessin gezeugt, auf die Krone verzichtete. Er hatte die Abdicationsurkunde am 23sten Januar unterzeichnet, und Köznig Karl fand schon Ferdinand II. auf dem Throne, als er die Grenzen des Reiches betrat. Alsons war am Iten Fedruar nach Sicilien hingeschisst, wo er unter aragonesischer Hoheit Herrschaften besaß. Hier lebte er die zum 19ten Rovember desselben Jahres von Monchen umgeden, unter Beten und Fasten, um sein aufgewachtes Gewissen zu beruhigen. Er stard en dem genannten Tage 2).

Ferdinand war am 24sten als neuer Herr bes König- . reiches durch die Straßen Reapels geritten, vom Abel umgeben, vom Bolle begrußt; aber was hier geschah, geschah zu hat; schon hatten fich in ben Provinzen zu Biele für bie Franzosen erklart. Doch gelang es noch eine Heeresmacht aufzubringen, mit welcher ber junge Konig bei G. Germano ben Feinben in den Weg treten wollte, wahrend die Wege, durch welche die Franzosen heranzogen, verdorben worden, die Lebensmittel weit und breit vernichtet ober bei Seite geschafft waren. Rum kamen aber in Ferdinands Lager die Nachrichten an, von dem Vordringen der Franzosen durch die Abruzzen, von dem Aufruhr in vielen Provinzen, von der unwiderstehlichen Tapferkeit der Schweizer; und kaum zeigte fich die Avantgarde Karls, als die Soldaten Ferdinands die Flucht ergriffen und erst in Capua wieder Stand hielten 3). Bahrend Ferdinand fich hier von neuem zum Wiberstand bereitete, fandte sein Obeim Ze= berigo Botschaft, die Einwohner von Neapel seien in Aufruhr, der Pobel plundere die Juden, keine Behorbe finde mehr Gebersam. Ferdinand befahl seinen Feldhauptleuten sich zum Schlagen zu ruften, aber vor seiner Rucktunft (er eilte in die

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 181. Ferronus p. 18b.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 203.

<sup>5)</sup> Guicciardini p. 135.

Hauptstadt) Richts zu unternehmen; es gelang ihm das Rolf in Neapel zur Ordnung zurückusühren, aber ehe er nach Caspua zurückam, hatte Sian Iacopo de' Triulzi schon die neaspolitanischen Dienste mit sranzdsischen gewechselt; Virginio des gli Orsini und der Graf von Pitigliano, von dem Triulzoverrathen, waren mit ihren Leuten nach Nola gestohen, und die Capuaner unterhandelten mit Karl und pstanzten französische Fahnen auf. Einige treugebliedene teutsche Truppen, die sich allein nicht halten konnten, degegneten Ferdinand, und als ihn ihr Bericht nicht zur Umkehr dewog, sand er die Thore von Capua für sich verschlossen.

She der König nach seiner Hauptstadt zurückkam, war daselbst die Nachricht von allem auseinander gefolgten Unglück angelangt; das Bolk wollte den Trümmern von Ferdinands Armee die Stadt verschliessen und beging die größten Aussschweifungen; an Widerstand war nicht mehr zu denken. Da verdrannte er alle Fahrzeuge die er nicht mit sich sühren konnte, und bestieg am 21sten Februar mit seinem Oheim Federigo und der übrigen Familie die Saleeren 1); mit einer Flotte von etwa 20 Fahrzeugen verließ er hierauf den Hasen. Er wollte in Ischia landen, aber der Widerstand des ungetreuen Besehlshabers der Bestung musste erst durch Ferdinands persschulichen Muth und durch dessen gezückten Dolch gebrochen werden.

Des Königs Ferbinand Flucht hatte alle seine Anhänger entmuthigt; der Graf von Pitigliano und Virginio degli Dessimi waren ihren Feinden gefangen in die Hände gefallen; Desputirte Neapels legten zu Aversa die Schlüssel der Stadt zu Karls Füßen, der die alten Freiheiten Reapels bestätigte, neue hinzusigte und am 22sten Fedruar einen glänzenden Einzug hielt in seiner neuen Hauptstadt 2). Das Caskello nuovo und das Castello dell' Uovo waren noch allein in Ferdinands Gewalt. Karl nahm im Castello Capuano Residenz. Als das Pulvermagazin im Castello nuovo in die Lust gesprengt war, plünderte die teutsche Besatung wieviel sie von Ferdinands

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 212. Guicciardini p. 141.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 285.

Schisen bewachte ind-ilbergad das Castell am sten Marz. Am 15ten ergab sich auch das Castello dell' Uovo.

Ein natürsicher Bruder Ferbinands. II., Don Cesare von Amgonien, der noch einen Heerhaufen gegen die Franzosen beschligte, war inzwischen von Febrizio Colonna bis Brindisi smuckgeworfen worden, welches er für Ferbinand vertheibigte: Sogar die Türken der gegenüberliegenden Kuste waren von Schrecken ergriffen, und bie Briechen bezeiteten sich schon zum Aufstand. Pierone de' Baschi und d'Aubigny nahmen Calar brien bis auf wenige feste Plate!) ohne Schwerdtstreich in Besit, und die Franzosen wurden so mit Verachtung der Italieuer und namentlich ihrer neuen Unterthanen erfüllt, daß sie ferner weber vorsichtig noch schonend genug sich benahmen, um tiefe Besitzung, trot ber Leichtigkeit ihrer Erwerbung, behalten zu können. König Karl überließ sich ganz ben Bergnus gungen, die ihm das sudliche Land und das lebensluftige Vott in Menge boten. Nicht einmal in Ischia bebrängte er weiter seinen Gegner, ber fich erbot Reapel als an Frankreich lebenspflichtiges Reich zurückzunehmen, aber bas Anerbieten eines Herzogthums in Frankreich, womit ihn Karl abfinden wollte, Kandhaft ausschlug. Die Franzosen, welche Karl als Befehlshaber an die Spite der Städte des Reiches gestellt hatte, fuchten ebenfalls Geld und Befriedigung ihrer Luft 2) und so führten sie in stolzer Zuversicht ein Freudenleben, bis sie durch die Rachrichten aus andern Gegenden erfuhren, daß doch auch Italien nicht wehrlos sei, daß es nur andere Wassen gebrauche als sie.

Es bietet sich uns, nachdem wir das französische Seer bis zur Besitznahme des Königreiches begleitet haben, ein schickslicher Abschnitt dar, dasselbe einstweisen zu verlassen und zu sehen, was aus der Republik Florenz nach der Mediceer Bertreibung geworden, wie sich die Politik Railands und Benedigs inzwischen geändert.

<sup>1)</sup> Die bei Aragonien aushaltenden Besten waren Turpia, Amanzia, Reggio und die Citadellen von Scilla, Bari und Gallipoli. Sismondi l. c. p. 220. 221. Fast alle Basallen der Krone Reapel brachten Karl ihre Hulbigung. Guicciardini p. 168. 169.

<sup>2)</sup> über der Franzosen Benehmen hinsichtlich der Frauen f. Corio sol. 478 b.

Wie hohl, auch ohne Pietres Unversichtigkeit: und Rathlosigkeit, die Herrschaft ber Medici ober vielmehr der den Mebiceern zugethanen Partei in Florenz geworden war, zeigt Richts besser als was nach der Franzosen Entfernung sich in dieser Stadt zutrug. In der Signoria, in den bedeutendsten Amtern waren bei Pietros. Flucht durchgangig Manner von ber Partei ber Balieen in ber Mediceer Zeiten. Gie waren es die zunächst die jungen Medici vertrieben; sie blieben bie Erben der mediceischen Gewalt und wollten deren Bettern, die Popolani, an die Spige stellen; wohl, weil sie burch 26gehen von der mediceischen Familie nicht bem Ehrzeiz Bieler ein offnes Feld machen wollten und weil sie von den Popolani weniger fürstliche Unmaßung fürchteten, als der den Orfini verwandte Pietro geubt hatte. Der Gegenfat des Lebens vieler junger Manner aus eblen Familien gegen bie afcetischen Koderungen Savanarolas führte auch biese ber bezeichneten Partei ber Balieen ju, boch blieben beibe Elemente gesonbert; die alte Partei ber Balieen wurde von Guidautonio de' Bespucci, bie Partei ber jungen Ebelleute !) von Dolfo be' Spini geleitet.

Ausser dieser Partei waren allerdings auch einige entschiesbene Anhanger der vertrieden en Medici worhanden, doch waren sie zunächst ohne Einsluß. Dagegen hatte unter dem Bolke, unter allen von der Partei der Balisen früher gedrückten Familien den entschiedensten Einsluß der Anhang Savanasrolas, dem sich selbst aus der Balisenpartei Einzelne angeschlossen hatten. Wie Savanarola von dem Wesen der römischen Kirche keine Borstellung hatte, so war er auch in Beziehung auf den Staat jener oberstächlichen Ansicht zugethan, welche die letzte Quelle wie die letzte Ausgade der Thätigkeit der össentzlichen Gewalt in dem Bolke sindet. Seine Ermahnungen aber zu politischen Resormen gingen immer Hand in Hand mit Ansoderungen ascetischen Inhalts an die Individuen, mit Ansoderungen resormatorischen Inhalts an die Kirche, und so ers

<sup>1)</sup> bie man bie Partei ber Arrabiati ober Campagnacci nannte. Sismondi l. c. p. 289. — Die Ansichten und Interessen ber Balieenspartei entwickelt Guicciarbini in einer Rebe, bie er bem Bespucci in ben Mund legt. l. c. p. 160 sq.

bielt spottweise seine Partei den Ramen "der Monchischen" (frateschi) oder "der Wimmerer" (pingnoni). Francesco de' Basten und Pagalantonio de' Soderini waren die durch politischen Einfluß ausgezeichnetsten Männer dieser Partei.). Aus haß gegen die Balieenpartei und weil Savanarola zu mildem Besahren gegen sie gerathen, hielten auch die Anhänger der vertriebenen Mediceer zu ihm.

Wie früher immer, wenn der Staat neu zu ordnen war, riesen auch biesmal, wenige Tage nach Abzug ber Franzosen, die Behörden das Balk zu einer Versammlung zusammen 2), um eine neue Balie ernennen zu laffen. Die Balie wurde gegeben; sie ernannte zwanzig Wahlherren, unter ihnen jenen Mediceer Lorenzo, der ju der popolanen Linie gehorte und welcher von ber Balie bestimmt war Pietros Stellung einzunehmen. Die Wahlherren waren aber balb unter sich uneinig und kamen um alles Ansehn als Behörde, sodaß Savanarolas und ber Seinigen Reden gegen die Balie leicht überall Eingang fanden. Sie verlangten, die Wahlen sollten bem Bolle übergeben, alle angesehnen Burger 3) sollten zum Antheil am difentlichen Wesen zugelassen werden in einem besonbem Rathscollegio, obne beffen Beiftimmung keine Steuer und kein Geset Gultigkeit haben könne; ein kleinerer Ausichus dieses Collegii sollte mit der Signoria zusammen die Republik abministriren.

Zwerst gab die Balie hinsichtlich des großen Rathscollegis nach am 23sten December, zu bessen Einrichtung der Staatsansschuss eines Rathes der Achtzig wesentlich gehörte. Bald nachher seine Bavanapola auch eine Anmestie für Pietras. Fetzte Bavanapola auch eine Anmestie für Pietras. Fetzte was Anhänger, endlich am 1sten Julius auch dies

ح.

<sup>1)</sup> Die Ansichten und Interessen bieser Partei in politischer hinsicht kalt Guicciardini voetresslich dar in einer Rede; die er Goderini in der Wend legt. d. c. p. 155.04.

<sup>2)</sup> Abtheil. IV. S. 845. ist von diesen Bollsversammlungen, welche die Balieen einrichteten, die Rede gewesen. Eine vollständigere Beschreisbung des herganges sindet sich bei Sismondi l. c. p. 240 u. 241.

<sup>3)</sup> b. h. Alle beren Borfahren der brei nachsten Generationen schon Untheil an Staatsamtern gehabt.

burch, daß der geoße Muth und nicht mehr die Wahlherren zu ben Amtern zu wählen hatten ').

Ausser ihren Mauern fanden die Florentiner zunächst Beschäftigungen burch die Angelegenheiten von Pisa, welche Stadt wieber zur Unterthänigkeit zurückgeführt werben sollte. Conbottieren wurden in Dienst genommen; Pietro be' Capponi wurde für biesen Krieg zum Commissar erwannt, und im Ba-1495 mar 1495 begann die Fehde. Konig Karl, der sich durch sein doppelfinniges Benehmen gegen Pisa und Morenz gewisser= maßen compromittirt hatte, suchte zu vermitteln; die Florens tiner aber wollten von Nichts horen und nicht weiter Subsidien zahlen, wenn ihnen ber König nicht zu ihrem Recht heise. Der Cardinal von S. Malo brachte fie endlich im Febeniar zu weiterer Zählung und übergab ihnen die Befte von Pifa bennoch nicht. Die Pisaner wandten sich an Lobovico. Die fer konnte ihnen wegen seiner Berbindungen mit Florenz nicht offnen Beiftand leisten, aber er half ihnen, daß Genua, welche Stadt unter seiner Hobeit das Fehberecht behalten hatte, fich ibrer annahm. Nun erhielten die Pisaner Waffen genug, und Genua, Lucca und Siena bezahlten zu beren Vertheibigung 200 Gensb'armes, 200 leichte Reiter und 800 Fußtnechte unter Jacopo d' Appiano, dem Herrn von Pivmbino, und unter Giovanni be' Savelli. Die Pisaner selbst hatten ben Condottieren Lucio de' Malvezzi von Bologna in ihrem Golde 2). Wie übergeben bie Begebenheiten biefes kleinen Krieges, soweit sich an biefelben nicht bebeutenbere Resultate anknupften, gang.:

Am 26sten Marz 1495 emporte sich auch Montepulcians gegen Florenz<sup>3</sup>), und die Einwohner schleisten die florentinische Beste in ihrer Stadt. Die Sausser sugten Schutz zu und sandten Truppen<sup>4</sup>);/Florenz wandte sich von neuem an Karl, dieser aber lehnte nicht nur alle Einmischung in diese Angelegenheit ab, sondern gab auch den Pisanern mehrere hundert Schweizer und Sascogner, die im April nach Pisa kamen.

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 244.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 255.

<sup>3)</sup> Machiavelli frammenti p. 10.

<sup>4)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 842. 843.

Hatte nicht Savanarola fortwährend in Karl VIII. das Werkzeug Gottes gesehen zu Resormation der Kirche und Bestrasung der Gottlosen, die Florentiner hatten sicherlich die französische Gache verlassen und sich sür die italienische entschieden,
der soeben von Mailand und Benedig ein neuer Beistand
zu Theil ward.

Die raschen und sast undlutigen Fortschritte der Franzosen in Italien hatten Bedovico selbst und die Venetianer nicht
weniger zu Bestegnissen sier Italiens Jukunst bewogen, als den
mmittelbar beverdren Papst. Auch wurden die orleanischen Unsprüche auf das Herzogthum Mailand lauter als je '), und
die Enade in welche Lodovicos personlicher Feind, der Aniulzo,
dei Karl gekommen, schien dem Mohren ein bedenkliches Zeis
den, da der Konig auch die Häupter der genuesischen Banditen, den Cardinal Erzbischof Paolo de' Fregosi und Idieto
del Flesto an sich zog, und mit der Besehnung Lodovicos mit
dem Fürssenthum Aarent zögerte '). Es sehen als wenn der
französsische Hof, in Besich der bedeutendsten Vesten der Lunis
giana, Tostmas und des Lirchenstaates, damit umgehe seine Herrschaft über ganz Italien auszudehnen.

Unter den ausseritationischen Fürsten sürchtete Ferdinand der Katholische die Erneuerung der angiovinischen Ansprüche auf Sicition, und Maximilian war mannichsach durch die Riedsichtslosigseit Karks für kaiserliche Rechte in Italian verletzt '). Noch hatte er auch die Kaiserkrone nicht, und so kam es, daß auch seine Gesändten in Venedig sintrasen, als sich hier Lormzo Snarez de Mendoga p Figueroa, der spanische Botschafter, und die Gesandten Lodovicos mit den höchsten Behörden der Kepublik wahrend des Vordringens Karls nach Kom schon iber die bedrohliche Stellung der Franzosen in Italian beries then. Philipp de Commines, der Geschichtschreiber dieser

<sup>1)</sup> Bon biefen Ansprüchen s. Abtheil. III. S. 156. u. 889.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 263. Guicciardini p. 173. 174.

<sup>3)</sup> Wenn aber von Neuern angeführt wird, das Anschlagen der französischen Lilien statt des Reichsablers habe Maximilian verlegt, so steht das auf zu leichtem Boden, denn die Saneser entschuldigten sich deshalb vollommen hinreichend. Allegrotto Allogrotti l. c. p. 838.

Beit, damals Gesandter Katls in Benedig, suchte die Entwerfe ber Feinde seines Königs zu hindern und zu stören; ward aber mit anderen Vorgeben hingehalten, und vermochte Karl, ber nach bem Glud, wie es ihm in Toscana geworben: war, schon fast Allem glaubte die Spite bieten zu konnen, zu keiner biffi= gen Verständigung mit den italienischen Mächten zu bewegen. Die Folge war, daß die Republik Benedig, der Bergog von Mailand, ber König von Aragonien, ber Papst und ber romische Konig am 31sten Marz 1495 1) eine Liga schlossen: bie Christenheit gegen die Turken, Italien überhaupt zu vertheis bigen und sich ihre Staaten, Rechte und Freiheiten genenseitig zu garantiren 2). Bu biefem Enbe follte ber Papft 4000 Reiter, Maximilian 6000, ber Konig von Spanien, ber Berzog und ber Staat von Benedig jeder 8000 aufstellen; an Fußvolk sollte jeder der fünf Berbundeten gleichmäßig 4000 Mann geben, fehlende Mannschaft sollte burch Geld pergutet werden; wenn die Seemachte unter den Berbunbeten eine Flotte zu ftellen batten, sollten von den übrigen für ihr Theil Entschädigungsgelber gezahlt werben 3). In geheimen Artikeln war noch festgesett, daß eine spanische Armee von 600 Reitern und 5000 Mann zu Fuß unter Gonzalvs d'Aguilar von Cordsva, die schon auf einer Flotte nach Sicilien gesandt war, ben König Ferdinand II. von Neapel wieder in sein Reich einsetzen; daß eine venetianische Flotte unter Antonio Grimani die von den Franzosen besetzten neapolitanischen Kustenstädte angreifen; daß kobovico die französischen Hulfszüge abschneiben, Afti erobern follte, mahrend unmittelbare Angriffe von deutscher und aragonesischer Seite auf die franzosischen Grenzen unternoms men wurden.

Der Herzog von Ferrara lehnte es ab dem Bundniß

<sup>1)</sup> Ich folge Bembos (histor. Venet. l. c. p. 62.) Angabe bes Datums, ber auch Sismondi und Daru gefolgt sind. Ranke giebt ben 29sten Marz a. a. D. S. 62. Ich kann ben Werth seiner Quelle in Berhältniß zu Bembo nicht so hoch anschlagen, um von ber Angabe Bembos abzugehen.

<sup>2)</sup> Sismondi (nach Commines ober vielmehr mit beffen Worten) 1. c. p. 270.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 273. 274.

selbst beispitreten, aber seinen altesten Sohn Alfons ließ er in mailandische Dienste gehen; die Florentiner blieben Karl, trop aller Ermahnungen der übeigen Mächte, trop Karls Bortbrüchigkeit getreu, denn sie fürchteten Nailand, Benedig und den Papst mehr als die Franzosen.

In Reapel hatte es nun Lark wenig geholfen, daß er den Bolke einen guten Pheil feiner Steuern erließ; benn ber Sewinn ben der Einzelne badurch machte; war gering, und die Gelbgier, der Stolz, die Berachtung womit Karls Umtleute handelten, wurden daburch nicht weniger empfindlich 1). Richt einmal der Abel, in dessen Händen der größte Theil des Reiches als Lehnsherrschaft war, wurde mit hinlanglicher Schonung behandelt 2). Der König führte ein Festleben, seine Leute betrachteten ihren Antheil am Zuge wie ein Loos das sie in guter Lotterie genommen und wünschten nun die Zah= lung ihres Gewinnes in Amtern und Leben. Spanische Aruppen tamen nach Calabrien, Pring Feberigo ging nach Brindiff, auch Otranto pflanzte wieder Ferdinands Fahnen auf. Der hobe Abel mar in aufferster Unzufriedenheit, Die Franzosen kannten seine Interessen nicht, und Karl verlette sie fast taglich durch die Zugestandnisse, die er seinen französischen Ritz tern machte. Ferbinand II. bagegen theilte bie Schuld keiner jener Granfamkeiten, die seinen Bater so verhasst gemacht hats ten, und kannte alle Werhaltnisse des Landes und des Bolkes. Auf ihn richteten sich von neuem alle Blicke, während viele von den Franzosen sich schon nach der Heimath sehnten, um ba ihre Beute in Ruhe zu verzehren.

Karl VIII., nachdem er umsonst mit Alexander VI. wegender Belehnung mit dem Königreiche unterhandelt hatte, hielt endlich am 12ten Mai einen seierlichen Königszug, in sürstlischem Schmucke mit Scepter und Reichsapfel, nach der Kirche des heiligen Januarius und beschwor hier das Reich zu besperschen und zu bewahren dei seinen Rechten und Freiheiten. Hierdurch glaubte er den Belehnungsact zu ersehen und gesdachte acht Tage nachher den Rückweg nach Frankreich anzus

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 178. 179.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 16 a. Les Seschichte Italiens V.

treten 1). Gilbert. be Montpensier follte als Bicetonia zueitells bleiben 2), ein fauler, kenntnißloser Prinz. D'Aubigny, nun Matquis von Squillace, sollte als Statthalter in Calabrien bleiben; er war bei weitem beffer als Montpensier. Etienne de Besc, der Senneschall von Beaucaire, nun Bergog von Wola, ward Commandant in Gaeta. Andere Hofleute wurs ben andern Orts Befehlshaber. Allen diesen gab Karl die Halfte seiner Schweizer, einen Theil Gascogner, 800 frangofische Gleven und etwa 500 italienische Gensb'armes unter Giovanni, dem Bruder des Carbinal bella Rovere, unter ben beiben Colonnesen und Antonello be' Savelli, welche gleich ben französischen Hofleuten mit Gnaben überhäuft worden waren 3). Um 20sten Mai verließ Karl Reapel wieber, um heimzubehren mit dem übrigen Heere. Es waren 200 Ritter von ber Garbe und 800 franzosische Gleven, 100 italienische Gleven unter Gian Jacopo be' Triulzi, 3000 Schweizer, 1000 Franzofen und 1000 Gascogner zu Fuß. In Toscana erwartete er noch 250 Gensb'armes unter Camillo de' Bitelli und bessen Brüdern .).

Der Papst erwartete den König nicht in Rom; schen war er von seinen Berbündeten mit Truppen untersicht und zog sich auf Drvieto, später nach Perugia hin, nachdem er am 30sten Mai Rom verkassen hatte. Larl blieb nur drei: Tage in Rom, ließ Civitaverchia und Terracina wieder an papstliche Beamtete übergeben; behielt aber Ostia, das später an den Cardinal della Rovere überliesert wurde.), und vermochte sein Geer keineswegs zanz von Plünderungen abzuhalten.

1) Sismondi l. c. p. 287. , Roscoe p. 249. und in ber Rete.

2) Ferronus p. 18a.

3) Vom neapolitanischen Abel wurden vornehmlich nur bie beiden ehemals nach Frankreich ausgewanderten Sanseverinen mit Gnaben bes bacht. — über biese Berhalbniffe Guiceinralini p. 182. 183.

4) Guicciardini p. 187.

5) Sismondi k. a. p. 290. Corio (fok 479 b.) hat wahrscheinlich eine lateinisch geschriebene Quelle vor sich gehabt und Urbs votus (Orzvieto) irrig in Civitavecchia übersest. Corio giebt den L8sten Mai als den Tag der Abreise des Papstes.

6) Spoleto hatte nie französische Besahung erhalten, wie früher der Bertrag bestimmt hatte. — Guicciardini p. 129. — über die Rückgabe ber anderen Besten ibid. p. 189.

Am 13ten Itinine nog Darl wieber in Giena vin !), mie er bis zum 17ten blieb. Schon hier unterhandelte er wieder mit ben Florentimern, welche gegen bie Ruckgabe von Pifa sich anheischig machten; dem König nicht nur noch rückschindige 39,000 Giniben Gulfibiengelber zu zahlen, fondern noch 70,000 ju leihen und ihn auf bem Ruckweg nach Frankreich von 300 Sleven und 2000 Mann zu Fuß begleiten zu laffen 2)3 boch sagte er Nichts zu und bestellte die storentinischen Gesandten nach Lucca. Da Pietro de' Medici von Benedig aus zu Raid gegangen war, trafen bie Morentiner alle Anftalten gur Whi wehr feindfeliger Angriffe und erklarten bem Konige, fie whee den Pietro weber in ihre Stadt noch über ihre Grenze laffen. Karl gab nach, und Pietro muffte bas florentinifche Gebiet umgeben. In Poggibonzi begegnete Gavanarola bem franzikichen Hofe und liberhäufte den König mit Worwürfen libet die Andschweisungen seiner Armee, daß er beschworne Berträgs nicht gehalten und die Rirche nicht reformirt habe. Er brobte ihm bie Strafen bes himmels. Kart bog wun gang vont Bege auf Florenz ab und ging nach Pifa. Aniefällig wach er bier um die Rettung der Stadt gegen Florenz gebeten !); fein Wert allein babe bie Bürger zum Aufftand gegen bie Berifcherftabt bewogen. Mit den Borfteflungen ber Pisatter værinigten die früher dahin gesandten Franzosen die ihrigen, bald war bie ganze Umgebing bes Königs gewonnen bis auf wenige nun burch bie Golbuten bes Herres selbst bebrobte Manner, die entschieden für Florenz gesprochen hatten. Die Mouve wollte lieber: auf den rudständigen Gold verzichten, die Officiere liebet ihren Waffenschmuck zu Unterstützung des Ko-

<sup>1)</sup> Allegretti l. c. p. 847. — Ber Monte ber Kove hatte in Sima ein folches übergewicht ethalten, daß die anderen Wonti zum Theil ihm entgegen waren; sie suchten durch Karl bei seiner Anwesenheit eine Änderung der Verfassung; er nahm die Stadt in Schut und garantirte ihr Sediet mit Ausnahme Montepulcianos und salvo juro Imperii, lick ihr auch einen Feldhauptmann (Monfgr. de Ligny, aus dem Hause Lurensburg) mit 200 Gleven. Allegretti p. 848. 849. Malavolti part. III. fol. 101 a.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 19.

<sup>5)</sup> Guicciardini p. 197 sq. Roscoe p. 259.

nigs hergeben, als: daß dieser um storentinisches Geld die Dissauer im Stiche: tassen sollte. Der König aber sagte den Pissauern Nichts zu und bestellte nur die florentinischen Gesandten von Lucia nach Afri. Nach kurzem Ausenthalt und nachdem er einen Theil seines Heeres noch in die Besten Toscanas und der Lunigiana, die er besetzt hielt, geworsen hatte, zog er dem Norden Italiens zu, wo der Herzog von Orleans undedachter Weise die offnen Feindseligkeiten begonnen und am 1sten Iusnins Novara übersallen hatte, weil Lodovico verlangte, er sollte den schon von seinem Bater gesührten Titel eines Herzogs von Nailand adlegen und in Asti mailandische Besatung nehmen 1).

Sbyleich bei dem durch die vielen Besatungen sehr geschwachten Heere des Königs Eile höchst nothig gewesen ware, kam er doch erst am 29sten nach Pontremoli, denn die genuessischen Banditen und der Cardinal della Rovere suchten ihr sortwahrend zu einem Angriff auf Genua zu bewegen, und brachten ihn endlich auch dahin abermals einen Theil seines Heeres nebst den Leuten, welche die Vitelli noch herbeisichren würden, in Sarzana zu ihrer Disposition zu stellen, sowie die kleine französische Flotte unter de Miolans?). Die Cardinale dessa Rovere und Fregoso warden dazu italienisches Fusivolk und drangen in die Rahe von Genua vor, mussten sich dann aber ohne Etwas ausgerichtet zu haben nach Asti durchschlagen und die französische Flotte ertitt dei Rapallo eine gänzliche Riederlage?).

Gian Jacopo de' Triulzi, der die französische Avantzarde schrete, hatte in Pontremoli 400 Mann mailandische Temppen zu einer Capitulation bewogen; aber die Schweizer nahmen desungeachtet wegen der früher stattgehabten Ermordung einiger ihrer Landsleute Blutrache, steckten den Ort in Brand und hieben von den Einwohnern nieder, wie viele in ihre Hände geriethen. Die französische Avantgarde rückte inzwischen bis nach Fornuovo vor, wo sie schon Angesichts der Feinde war, wäh-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 800. Guicciardini p. 192. 198.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 199.

<sup>5)</sup> Ferronus p. 20a.

rend der König mit dem übrigen Heere noch bei Pontremolifunf Tage zögerte, ohngeachtet der Mangel an Lebensmitteln
sehr fühlbar wurde. Erst als die Artillerie und das Fuhrwesen der Armee über das Gebirge war, setzte auch der König
am Iten Julius seinen Marsch sort.

Das ligistische Heer, welches unter dem Markgrasen Franzasco von Mantua') und unter den beiden venetianischen Prozeditoren Luca Pisani und Marco Trevisani bei Fornuovo den 600 Gleven und 1500 Schweizern der französischen Avantzgarde entgegenstand, zählte 2500 Gensd'armes und über 5000 leichte Reiter; seine Stärke im Ganzen wird sehr verschieden angegeden. Der Marstall de Gié, der dei der französischen Avantgarde war, schickte einen Trompeter in's ligistische Lager und verlangte freien Durchzug und Lebensmittel zu billigen Preisen, natürlich ohne Etwas zugestanden zu erhalten. Doch griff das ligistische Heer auch nicht eher au, die Karl selbst mit dem übrigen Heerhaufen ihm gegenüber stand.

Am 6ten Julius früh ließ der König den venetianischen Proveditoren wissen, er wolle Nichts als freien Durchzug, und seine Armee setzte zu gleicher Zeit über den Fluß, während das ligistische Lager auf dem rechten User des Taro blieb, wo disher auch das französische gewesen war 2). Schon sochten die leichten Truppen mit einander, als Karls Botschaft in das seine Schlacht; die Franzosen seien dereits halb besiegt; auch der Markgraf von Mantua entschied sich für das Tressen und besetzte Fornuovo eben als die Franzosen es verlassen hatten; um nach dem andern User zu ziehen; auch dahin solgte er mit einem Schil seiner Truppen, der Graf von Cajazzo sührte eine andere Abtheilung nach; aber indem alle Schaaren einzeln angrissen und ein großer Theil der Armee zu Rüssendestungen

<sup>1)</sup> über biesen s. Abtheil. III. S. 190. Note 1. — Die sforzeschischen Truppen beim ligistischen Heere stanben unter dem Grafen von Gajazzo und unter Francesco Bernardino Bisconte. Guicciardini p. 200.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 207. 208. Corio l. c. fol. 481: ,,che mente altro più desiderava che passare in Francia, et haver vettovaglie per l'essercito con egual precie."

benutt war, indem endlich im entscheibenden Augenblick die leichten Reiter ber Benetianer nur auf Plunberung bes Gepådes bedacht waren, gingen alle hie und da und namentlich pom Markgrafen von Mantua erfochtenen Bortheile verloven. Die italienischen Sauptleute in bes Konigs Beere wollten, man sollte frangdfischerfeits den Sieg weiter benuten und das ligistische Lager selbst angreisen, aber die Franzosen lehnten es ab und zogen vor, ihren Marsch fortzuseten 1). Sie kamen bis zur Trebbia, ohne von ben leichten venetianischen Truppen eingeholt zu werben; ba aber theilte ber König, um es beffer unterzubringen, sein Beer, und bie Artillerie mit 200 Gleven und ben Schweizern zur Bebedung war noch allein zurück, als plotlich der Fluß durch die Regenguffe im Apennin so ans schwoll, daß lange an ein Durchkommen nicht mehr zer benten war, während ber Graf von Cajazzo schon Piacenza beset hatte. Endlich gelang es, die Armee, als das Basser gefallen war, wieder zu vereinigen?), und nun zog sie in der Richtung von Tortona ber heimischen Grenze zu, unter allen Beschwerlichkeiten, die ein zum Theil feindliches Land und die heise Sommerszeit brachten 3). Endlich am 15ten Julius tam bie Armee, ohne ein Stud Geschutz eingebußt zu haben, nach Afti, wo man freundliche Aufnahme und Lebensmittel in Menge fanb.

Die Armee, welche Karl am Taro entgegengetreten war, lagerte nicht vor Afti sondern vor Novara, wo der Herzog von Orieans mit etwa 7500 Mann Schweizern und Franzosen von einem mailandischen Heere belagert wurde, ohne hinreischende Lebensmittel zu haben. Der König zog ohne einen Bersuch zum Entsatz zu machen zur Herzogin von Savoyen nach Turin, sandte aber den Bailli von Dijon nach der Schweiz, um 5000 Mann zum Entsatz des Herzogs von Orleans werd

<sup>1)</sup> Ridolfo da Gonzaga, des Markgrafen Francesco Oheim, Ranuccio da Farnese und Giovanni Piccinino sielen in diesem Aressen, nebst noch anderen ausgezeichneten Italienern. Corio l. c. p. 483. Petri Bembi (opera, Basil. 1567) histor. Venet. p. 75.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 222,

<sup>8)</sup> Rante a. a. D. 6. 78.

ben zu laffen. ), während er felbst in Aurin und Chieri seinen Bergnigungen nachhing. Die Roth in Novara flieg auf's . Sichste; alle verständige Manner in Laris Umgebung riethen zu einem freundlichen libereinkommen, zumgl Lobovico Richts sterte als die Restitution von Novara; aber der Bischof von 6. Malo hinderte durch feinen Einfluß auf den König affe Unterhanding. Da in dieser Zeit zufällig bie Markgrafin, Regentin von Montferrat, farb und ihr altester Sohn noch minorenn, über bie vormunbschaftliche Regierung aber Streit zwischen dem Markgrasen Lobovico II. von Saluzzo und dem Bruber der verstorbenen Markgräffen, Constantinus, war, erhielt der König Gelegenheit, durch Philipp de Comines den Zwift entscheiben und die Regentschaft bem Conftantin überwagen au lassen 2). Comines traf während seines Ausenthaltes ix Cafale mit einem Botschafter des Markgrafen von Mantna an den jungen Markgrafen von Montferrat zusammen, nahm vie Gelegenheit wahr Unterhandlungen zu eröffnen, und bald ward man über ein Reubezvous zwischen Novava und Vercelli einig, roobei von beiden Geiten Abgeordnete erschienen. tum überein, ber Berjog von Deleans folle freien Abzug aus Rovers mit seinen Truppen und das Becht haben, 30 Mann in der Citabelle zu fassen; die Stadt solle einstweilen den Burgern übergeben und biefe . Tag für Tag von ben . Mailandern mit Lebensenitteln versorgt werden. Schen war die Stadt gräumt und die Unterhandlungen, bei denen Lobovico Moro personich thatig wer?), betten guten Fortgang, als ber Bailli von Dijon mit seinen Schmeinern aufane. Er hatte nur 5000 (ster 10,000 nach Guicciardini) haben wollen, aber 20,000 tamen 4), und ohne Gegenanstalten waren noch mehr, und

1) Sismondi p. 332. Suicciarbini, sagt 10,000 Mann habe ber Bailli werben follen. p. 238.

<sup>2)</sup> Lebret Geschichte von Italien 7r Band. S. 43. Sismondi l. c. p. 336, und bazu in der Iten Abtheilung dieses Buches, wo zulest von uns über die Verhältnisse zwischen Saluzzo und Montferrat gesprochen worden ist, S. 589.

<sup>5)</sup> Er und seine Semahlin Beatrice. Guicciardini' (I. c. p. 240) sest von der Letteren so scho gli (ihrem Semahl) era assiduamente compagna non manco alle cose gravi che alle dilettevoli."

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 248.

Beiber und Kinder, wie in einer neuen Bolkerwanderung, mit ihnen gekommen. Der Herzog von Orleans bot Alles auf, den König zu überzeugen, daß er mit diesem Heere Italien erobern könne, daß er die Unterhandlungen abbrechen und ben Krieg wieder beginnen musse. Aber der französtsche Abel sebute sich nach ber Beimath, Wellte bie Ungeschlachtheit ber Schweizerhaufen und die Gefahr vor, fich ihnen anzuvertrauen, wenn man nicht mehr hinlanglich von Franzosen umgeben sei. Es gelang ben König vor seinen eignen Soldnern in Furcht zu setzen, und so kam wirklich am 10ten October 1) ein Friedensvertrag zwischen Karl und Lobovico zu-Stande, . welcher dem Letteren Rovara wieder überlieferte und Genua als fransofisches Leben ließ, aber unter ber Bedingung, daß die französischen Rustungen zum Schut Neapels baseibst stattsinden durften. Allen Unterthanen, die es mit Frankreich gebalten, sagte Lodovico Amnestie und dem Gian Jacopo de' Ariuhi die Restitution seiner Guter zu; er versprach sich von Ferbinand von Reapel zu trennen und, wenn Benebig innerhalk zweier Monate bem Frieden nicht beiträte, im Verein mit Frank reich basselbe zu bekriegen. Als Garantie bieses Friedens wasd bas Castelletto in Gentia bem Hergog von Ferrara, Lobovicos Schwiegervater, übergeben, ber es ben Franzosen einraumen follte, sobald Lodovico die Friedensbedingungen nicht hielte 2).

Rarl, um nach Frankreich heinstehren zu können, muste nun noch die nutslos gerusenen Schweizer mit breimenatlichem Sold, theils in Geld theils in Briesen und mit Geiseln, befriedigen, und nachdem Sian Jacopo be' Triulzi mit 500 Gleven 3) in Asti zur Besahung gelassen werben war, brach der

<sup>1)</sup> Nach Einigen ben 9ten.

<sup>2)</sup> Perzog Ercole restituirte bas Castelletto im Rovember 1497 bem Perzog Lobovico, weil ber König unter dem Borwand, Lodovico habe den Bertrag nicht gehalten, es von ihm verlangte, ohne vorher die gehabten Auslagen zu erstatten und die Gelbsoderungen Ercoles zu genehmigen. Guicciar dini vol. II. p. 112. Machiavelli frammenti l. c. p. 86.

<sup>5)</sup> Diese Ritter aber, die sich ebenfalls nach der Heimath sehnten, verliessen saft alle ihr Standquartier und gingen über die Alpen. Guicciardini vol. I. p. 260. Sismondi L. c. p. 341.

Ring am 22sten October von Aurin auf und kam am 27sten: in Grenoble an.

Wenden wir uns nun zurück zu Ferdinand II. Er war von Ischia nach Sieilien hinübergesegelt und hatte in Meskina: noch seinen Bater gesprochen, sobann mit bem spanischen Fetbe. hamptmann Gonzalvo d'Aguilar von Corvoba Abrede genommen. In Reapel wie in den neapolitauischen Provinzen ward Ferbinand wieder ersehnt, noch ehe Karl VIII. das Land verlaffen hatte; sein Bater hatte Manches von seinen Schätzen nach Sicilien gerettet, was nun bazu biente Golbaten zu werben, an beren Spitze sich Hugo von Carbona stellte, wahrenb. Gonzalvo auch seinerseits Hulfe zusagte. Noch hielt-sich die Beste von Reggio für Ferdinand, und sobald er sich. Ende: Mais 1495 vor ben Thoren ber Stadt zeigte, wurde er barin aussgenommen. Inzwischen griffen Antonio Grimani mit 24. venetianischen, Prinz Feberigo-und Camillo Pandone: mit einis. gen neapolitanischen Galeeren Monopoli an, nahmen es ein und gaben es, feiner frangofischen Gefinnung wegen, ber Plimberung preis 1). Auf einer anberen Seite ergriffen bie Gaes taner die Waffen gegen die Franzosen, unterlagen aber und wurden nun ohne Gnade von der Garnison niedergemetzelt.

denen sich der junge König naherte, dessen Absichten entgegen, sodaß er dalb (gegen den Rath, den ihm Gonzalvo gegeben) sin Tressen wagen konnte in der Nahe von Seminara. Er erlitt freilich eine Miederlage und kam selbst personlich in Gessehr 2), ließ sich aber nicht entmuthigen und erschien, indem er alle nur einigermaßen brauchdare Schisse im Hasen von Bessenannten, dach zahlreichen Flotte im Golf von Salerno, wo sich Salerno, Umalst und la Cava sosort für ihn erklärten. Auch in Neapel brachte das Erscheinen dieser Flotte eine ges

<sup>1)</sup> Bembo (l. c. p. 89 u. 90.) stellt bie Einnahme Monopolis der als allein durch Antonio Grimani bewerkstelligt. Sewiß ist, daß Monopoli in den Händen der Benetianer blieb, die von da aus Pulignano eroberten. (ibid. p. 91.)

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 226.

walkige Kahrung harvor; alleln die Franzosen seiten Riches auf's Spiel und hielten auf diese Weise die Bewölkerung der Stadt in Gehorsam, dis die Häupter der aragonesischen Partei: in Meapel; in der Mnimmy von den Franzosen entdeckt zusein, Ferdinand, der sich eben mit seiner Flotte wieder entsernen wollte, einluden eine Landung zu versuchen. Als nun Verdinand seine Aruppen am 7ten Julius ausschiffte, und Montpensier zugleich aus der Stadt ihm mit einem Aheile seiner Leute entgegenzog, während er die ihm verdächtigen Männer in der Stadt verhaften lassen wollte, imach der Bolksausstand los; alle Franzosen in der Stadt wurden niedergeschofen, dem Vicelönig wurden die Thore verschlossen und Ferdin nand wurde mit undeschreiblichem Indel in Neapel empfangen ').

Montpensier sührte seine Leute, da die Castelle noch itr seiner Gewalt waren, auf den Platz vor dem Castello nuova. und suchte wieder tieser in die Stadt einzudringen; aber das Bolt setzte ihm den entschlossensten Widerstand entgegen, und noch in der solgenden Nacht wurden alle Anstalten zu Belax gerung der Vesten getrossen?), in welchen noch 6000 Manne vom französischen Geere lagen. Alsonso d'Anatos (der Nachsgraf von Vescara) und Vrospew della Colonna zeichneten sich neben Verdinand durch einsichtige Thätigkeit aus, und als der Känig über des Exsteren Tod so traurig war, daß er eine Zeit lang sich den Geschästen eutzog, sührte Prospero Ales, welcher durch das Zureden des Papstes und des Cardinal Stoma bewogen worden war sich den Aragonesen anzuschliessen.

Das Beispiel Neapels wirkte machtig auf die Stadte in den Provinzen, viele pflanzten wieder Ferdinands Fahne auf, und der französischen Flotte gelang es nicht die Castelle von Neapel zu verproviantiren. Anfangs October begann Montpensier mit Ferdinand wegen der Übergede zu unterhandelnz inzwischen sammelten die französischen Besehlshaber in den Provinzen zwei Heere, deren eines d'Aubigny dem Gonzalvo entgegensührte, während Prech und der Fürst von Bisigpano Montpensier mit dem andern entsehen wollten. Bei Ebeli

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 229.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 361. 362.

folken diese Letzteren aufgehalten werden, khlugen sich aber die Samo durch, besiegten auch hier alle ihnen entgegengen setzten hindernisse, sodaß sie ganz in die Made Neapels vorzbungen, wo es unterdeß Ferdinand gelungen war, eben als Wontpensier die Rettung ganz nahe kam, diesen zum Unterzeichnen der Bedingungen zu bewegen, die er ihm als seine letten angekindigt hatte. ).

Precy musse sich, schon sast unter den Manern Reapels; wieder zurückziehen, ohne Etwas sir Noutpensier thun zu können; er sührte sein Herr in die Winterquartiere. Der Nices king hielt dald nachher die Capitulation doch nicht, sührte den größten Abeil seiner Leute aus den Besten heraus, und die zurückzelassen vertheidigten sich dann über den verabredeten Armin hinaus. Erst gegen Ende des Jahres erhielt Ferdisnand das Castello nurvo und zu Ansanze 1496 das Castello 1496 dell' Novo 2).

Karl VIII. hatte, seitbem er in sein Königreich zurlicker kehrt war, über Hoffesen und Bergnügungen nicht Zeit gehabt, darauf zu benken seinen Pauptlenten in Neapel Unterstähung irgend einer Art zuzubringen. Nur Virginio degli Orsini war, nachdem er aus der französischen Past entkommen und in toser nischen Angelegenheiten eine Zeit lang beschäftigt gewesen war, in französische Dienste getreten, wozu ihn besonders das überstreten der Colonnesen auf die aragonesische Seite bestimmste. Er sührte den Franzosen in Neapel 600 Reiter, Camillo und Vaolo sührten ihnen deren 400 zu. Trot dem das Karl ausser dieser schwachen Hälfe Nichts that um das Königreich zu der hunten, sehnte er doch das Anerdieten der Venetianer: ab, welche den mit Lodovico geschlossenen Vertrag verwarsen, aber den Franzosen eine Übereinkunst doten, der zusolge Ferdinand

<sup>1)</sup> Diese Bedingungen waren: während 80 Aagen sollte beiberseits Wassenstillstand sein, salls Ferdinand nicht durch eine andere franzdsische Armee aus dem Felde geschlagen würde; dagegen sollte Ferdinand Montepensier täglich für die Besagung der Castelle die nottigen Lebensmittel zusommen lassen. Wenn Montpensier nach Verlauf dieser zeit nicht entssetz wäre, sollte er gegen freien Abzug die Besten an Ferdinand überzeben. Sismondi p. 369. Guicciardini l. c. p. 283.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 235.

Reepel als französisches Lehen gegen einen jährlichen Zins von 50,000 Ducaten haben sollte. Es ist unmöglich bas Der tait des Krieges im Reapolitanischen zu verfolgen, da er wie alle länger dauernden Kriege in diesen Gegenden durchaus den Charakter des kleinen, nur militairisch allenfalls interessanten Krieges trägt. Erst mit Benedigs und (tros der kurz vors her gegen Frankreich eingegangenen Berdindlichkeiten) mit Maistands Hulse wurde Verdinand entschieden der Mächtigere. Die Republik aber erhielt für ihren Beistand (700 Gensd'armes, 500 leichte Reiter, 3000 Mann zu Fuß, von Francesco da Gonzaga gesührt, und 15,000 Ducaten) eine Schuldverschreisbung auf 200,000 Ducaten und als. Pfand sür deren Zahlung Otranto, Brindiss, Monopoli, Pulignano und Trani.

Endlich dachte man doch auch am französischen Hofe ernst licher auf die Unterstützung der im Adnigraich Zurückgelassenen. Gian Jacopo de' Triulzi sollte 800 Gleven, 2000 Schweizer und 2000 Gascogner nach Asti sühren; der König selbst wollte einen zweiten Zug nach Italien unternehmen und ließ in der Schweiz werden. Eine Flotte sollte aus den nördlicheren und westlichen Häsen Frankreichs auslaussen und sich in den häsen des Mittelmeeres an eine zweite, zur Unterstützung Gaetas bestimmte, anschließen. Da sich aber Karl VIII. weiter um die Mittel Alles dieses in's Wert zu sesen nicht bemühte, und der Cardinal von St. Malo ohnehin mit den Finanzen in Verlegenheit war, erklärte der König Ende Mais 1496 wiesder, er wolle, ehe er weiter Etwas unternehme, eine Reise in's Innere von Frankreich machen. Alles zu Gunsten seiner Leute in Neapel Unternommene schmolz auf 40,000 Ducaten, die er

<sup>1) &</sup>quot;Toutes les ressources manquaient aux deux partise les villes détruites, les campagnes ravagées, ne payaient plus d'impositions, et Ferdinand aussi pauvre que les Français ne pouvait triompher d'une poignée d'hommes demeurée seule dans son royaume pour lui resister." Sismondi l. c. p. 886. — In der Gegend von Hoggia wurde eine fleit lang in bedeutenderen Massen manoeuvrirt, weil man einander den fleit der im Frühling nach den Abeutten ziehenden Deerden streitig machte. Rante a. a. D. S. 79. Grisciardini vol. II. p. 42.

<sup>2)</sup> Monopoli und Pulignano waren schon in der Benetianer Sänden. Guicciardini vol. II. p. 40.

Montpensier durch Florenz zugehen lassen wollte, und auf einige Mannschaft, die er dem Triulzo mitgab, zusammen.

Die Schweizer und die deutschen Lanzlnechte im französste schen Heere verlangten endlich von Montpensier und ihren ans dem Führern den rücksändigen Sold und hemmten dadurch wellends alle großartigeren Unternehmungen. Immer mehr wurde das Heer zersptittert, und da Prech und Montpensier endlich zur fast stets entgegengesetzter Ansicht waren, kan es dahin, das der eigentliche Stock des französischen Heeres in Atella eingeschlossen wurde. Die undezählten deutschen Soldner ginz zu Ferdinand über 1), während Gonzalvo d'Aguilar mit einem siegreichen Kriegshausen ebenfalls zu Ferdinands Heer stieß. Nach 32 Tagen, als die Anzahl der Krieger im französischen Lager immer geringer, die Hungersnoth unerträgslich geworden war, capitulirten die Franzosen am 20sten Julius 1496 2).

Auch diese Capitulation ward nicht vollständig gehalten: benn der Papst, um die Orsini, deren Besitzungen er seinen Sohnen bestimmt hatte, zu verderben, verlangte von Ferdis vand, er solle Virginio und Paolo sesthalten, entband ihn von seinem Worte und bedrohte ihn mit kirchlichen Strasen, salls er es dennoch halten wolle. Der König gab nach; das heim= ziehende orsinische Corps ward vom Herzog von Urbino ange=

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 59.

<sup>2)</sup> Montpensier sollte einen Eilboten an den König schicken dursen; salls nach 30 Aagen keine Husse tame, sollten die Franzosen aus dem Kdnigreiche ziehen und alle ihre Plähe übergeben. Während dieser dreissig Lage sollten Montpensier und sein Heer Atella nicht verlassen dursen, und der Kdnig von Reapel ihnen täglich die nöthigen Lebensmittel zukommen lassen. Sismondi l. c. p. 402. Montpensier wartete den Termin nicht ab, sondern räumte gegen eine Summe Geldes, mit welcher er die Soldswer befriedigte, wenige Tage nach abgeschossener Capitulation den Ort und übergab alle Besten, über welche er versügen konnte, an Ferdinand. Während man noch über die Art der Aussührung der Capitulation sinsten, die kritt, brach in dem franzdsischen Lager an der Küste, wo man Selegmheit zur Einschissung abwartete, eine Seuche aus, deren Opser Montpensier selbst wurde. Bon ungefähr 5000 die Atella verlassen hatten tamen keine 500 nach Frankreich. Sismondi p. 408. — Guicciardini l. c. p. 62. 63.

griffen und völlig ausgeptlindert. D'Aubigny: musste in Grops poli in Calabrien capituliren und erhielt freien Abzug; Gaeta, Aavent und Monte G. Angelo waren die einzigen Duncte, wo sich noch Franzosen hieltett.

Nachdem der Krieg so weit beendigt war, kehrte Ferdis nand in seine Haupestadt zurück und heirathete seines Baters Schwester Giovanna, welche er leidenschaftlich liebte. Die Liebe brachte ihm dem Tod, denn er starb am Iten October 1496 1496, erst 29 Jahr alt, an Schwäche 1). Es solgte ihm äuf dem Throne von Neapel sein Oheim Federigo 2).

4. Perhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tode im Mai 1498.

Shngeachtet die Klorentiner sich fortwährend zu Frankreich gehalten, hatte doch Karl VIII. nicht ausgehört die Pisaner zu unterstützen und ihnen eine gascognische Schaar gelassen, den Krieg gegen Florenz mit mehr Erfolg zu sühren. Die Florentiner hatten Guidobaldo von Urbino und Ranuccio da Farnese in ihren Gold genommen und suchten, während diese einige Vortheile über Pisa ersochten, Karl zur Herausgabe der ehemals florentinischen Platze auf dem Wege der Unterhandzung zu bewegen. Ihren Geldsummen gelang es endlich das Herz des Königs ihren Wünschen geneigt zu machen, und Niccolo Alamanni brachte Ansangs Septembers vom französse

<sup>1)</sup> Sismondi p. 405. sagt, Ferdinand sei am 7ten September und 27 Jahr alt gestorben. Rosini in den Noten zu Guicciardini vol. II. p. 65. giebt als Todestag den 8ten October an, und das Alter Ferdinands zu 29. Auch Bembo hat den 7ten October hist. Venet. l. c. p. 110. Die Angabe Sismondis ist also wohl Schreibsehler. Auch Corio giebt (fol. 486.) Ferdinands Alter zu 29 Jahren an.

<sup>2)</sup> D'Audigmy bewog auch die Commandanten von Gaeta nach Fes derigos Thronbesteigung diesem die Beste zu übergeben; auch Tarent cas pitulirte, und Federigo war in kurzem herr in seinem ganzen Reiche. Sismondi p. 410. Doch kam Monte G. Angelo erst 1497 in Beste Federigos. Cf. Guicciardini vol. II. p. 110. Auch der Präsect von Rom und herr von Ginigaglia, Giovanni della Rovere, der sür vie Franzosen noch im Reapolitanischen kämpste, verließ hernach das Königreich.

schen Hose ben Beschl an die Commandanten der spemals storentinischen Besten, dieselben den Florentinern sosort zu destanten und mit ihren Leuten die Dienste det Pisaner zu verlassen. D'Entragues bezog sich auf ihm früher ertheilte, nicht dieset zuräusgenommene Beschle, und übergab die Citabelle von Pisa auch nicht, als die von Livorno schon wieder in den Handen der Florentiner war!); die Gouverneuse von Pietra Santa, Mutrone, Satzana und Satzanella hingen von ihm ad und kolgten seinem Beispiel. Er ermunterte zugleich die Pisaner sich enderweitig nach Schutz und Beistand umzuthun, da er auf die Dauer nicht im Stande sein werde ihnen denselben zu gewähren. Sie sanden ihn wirklich bei Lodovico Moro und bei den Benetianern.

Der Sanseverin Fracassa sübrte von Genua einige Kriegskeute herbei; ein venetiansscher Commissurio brachte Geld zu
anderen Truppenwerbungen, und d'Entragues schloß eine Capitulation mit Pisanern, nach 100 Tagen ihnen die Citabelle
übergeben zu wollen, falls der König nicht vorher ein neues
herr nach Italien sühre; dis dahin sollten ihm die Pisaner
monatlich 2000 Goldgulden zu Besoldung seiner Leute zahlen
und ausserdem 14,000 bei der übergade. Dies geschah kurz
vor der Zeit, wo im oberen Italien der Bertrag zwischen dem
Tonige und Lodovico geschlossen worden war. Zugleich nöthigten
die Ankunst Pietros de' Medici in Siena, dessen Berdindungen
in Cortona und das herannahen orswischer Truppen die Florentiner ihr Heer, das bei Pisa lag, zu Deckung ihrer
Grenze mehr zu vertheilen und aus der Nahe der Statz
zurückzuziehen.

Am 1sten Januar 1496 liefen die 100 Tage zu Ende; 1496 d'Entragues übergab die Citadelle, wogegen die Bürger dem Könige von Frankreich Treue schworen und mit Aufopferung sogar alles Weiberschmuckes die ausbedungenen 14,000 Gulden und noch 26,000 für die zurückleibende Artillerie und Munition zahlten 2), dann aber die Veste völlig schleisten. Am 26sten

<sup>1)</sup> Rach Bieler Weinung, weil er in eine Pisanerin (die Tochter Lucas del Lante) verliebt und durch sie gegen den Bortheil der Florentiner gestimmt war. Guicciardini vol. II. p. 9.

<sup>2)</sup> Guicciardini (l. c. p. 25.) glebt an, die Pisaner hatten an

Februar verkaufte dann der französische Besehlshaber sür 25,000 Ducaten Sarzana und sür eine andere Summe Sarzanella an die Genueser, und am 30sten März überlieserte d'Enstragues Pietra Santa und Mutrone sür 26,000 Ducaten den Lucchesern '), sodaß also der Vertrag Karls mit Florenz in ieder Hinsicht gebrochen war.

In Florenz war, wie wir früher gesehen haben, unter bem Einstuß Savanarolas eine neue Versassung und nament-lich ein großer Rath burch dieselbe eingesührt worden, zu dessen Mitgliedschaft sich etwa 800 Bürger als qualisicirt gezeigt hatten. Seit dem Isten Julius 1495 waren diesem großen Rathe alle Wahlen zu Amtern überlassen worden 2), und die Republik befand sich in dem Augenblick, wo Pietro und die Orsini neue Unternehmungen gegen dieselbe vorbereiteten, in einem Zustand von politischer Tüchtigkeit, wie er lange in Flozrenz nicht stattgefunden hatte.

Pietro hatte zu seiner Disposition die orsinischen Cavallerieen, sobald er Geld hergab sie wieder zu rusten und zu completiren; ausserdem boten ihm die Baglioni von Perugia Beiskand. Sie nahmen Virginio degli Orsini in ihren Soth, um ihn den florentinischen Grenzen, ohne daß es aussiel, näher zu bringen, und Pietro selbst sammelte im Peruginischen Truppen, um einen Anschlag auf Cortona auszusühren. Um diesselbe Zeit aber bemächtigten sich die von Foligno und Assiste unterstützten. Oddi plötzlich eines Thores von Perugia am Iten September 1495, drangen in die Stadt und würden sich derselben bemächtigt haben, wenn nicht ein misverstandener

b'Entragues gezahlt 12,000 Ducaten und an bessen Leute 8000; bazu hatten sie 4000 von Benedig, 4000 von Genua und Lucca und 4000 von Mailand geliehen erhalten. Sismondi folgt besonders des Jovius Angabe.

- 1) Machiavelli frammenti istorici (opere vol. III.) p. 30 u. 33. Dazu Guicciarbini an ben betreffenden Stellen.
  - 2) Sismondi l. c. p. 580.
- 3) Von Perugia war zulest bie Rede Abtheil. IV. G. 418. Dort ist erzählt, wie die Faction der Baglioni in Perugia sich beim Regiment behauptete und einen Versuch der Oddi, sich der Stadt zu bemächtigen, vereitelte.
  - 4) Guicciardini vol. II. p. 15.

Ausruf einen Theil ihrer Beute zur Flucht werdniefft hatte, wodurch das ganze Unternehmen scheiterte.

Sobald Birginio begli Oxfini seine Reiterschaaren an die sorentinische Grenze gesührt hatte und mit ihnen in der Rahe von S. Sovino hielt, begann die Sehde, denn Ranuccio da Marciano stand ihm in Cortona entgegen. Sinliano de' Mezdici betrieb indeß bei dem Bentivoglio, der Cardinal bei Lozdovico Moro und den Benetianern, daß diese Mächte ihrer Familie Beistand leisten mochten. Als Alles ohne Ersolg blieb und die Florentiner von neuem einen Preis ans: Ginlianos und Dietros Kopf seizen, ging jener zu seinem Bruder, dem Cardinal, nach Mailand, dieser nach Kom, und Virginio degli Orssini trat, wie wir gesehen haben, in französische Dienste !).

Die Pisaner waren nun wieder vereinzelt den Florentismern gegenüber, und sowohl ihr Feldhauptmann Buzio de' Malsvezzi als die Ansührer der feindlichen Truppen sührten den Krieg in italienischer Weise kunstgerecht, sodaß er sich in eine Reihe kleismerer Unternehmungen, die ihn ohne Etwas zu entscheiden in die Länge zogen, auslöste. Für Pisa freundlich gesinnte-Mächte brachten zuweilen Spisoden in diesem langweiligen Epos an. Schon im Frühjahr 1496 erklärte Agostino Barbarigo, der Doge von Benedig, daß seine Republik Pisa unter ihren Schutznehme. 3), und auch ohne daß Ausserorbentliches für die des brängte Stadt geschah, kam sie, wie neu ermuthigt, eine Beit lang in Bortheil. Ausangs Junius sührte ihr Ginstinians Worosini 800 venetianische leichte Reiter zu Hülfe.

Sobald Lodovico Moro gesehen hatte, welches übergewicht die Venetianer sich in der pisanischen Angelegenheit zu geben suchten, lud er den romischen König Maximilian ein, die soms bardische und die Kaiserbrone zu suchen und deshalb nach Itastien zu kommen; die Venetianer sahen diesen, von dem so wenig zu fürchten war, auch lieber als franzdsische Heere, welche, wie sie glaubten, Lodovico herbeirusen könnte, wenn sie Maximilian am Kommen hinderten 3). Sie versprachen dies

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 20.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28 — 34.

<sup>5)</sup> Ranke a. a. D. S. 100. Leo Seschichte Italiens V.

sem also sogar Subsidien auf drei Monate, zu denen sich auch Lodovico verstand, falls Maximilian mit einem ansehnsichen Heere nach Italien ziehen würde !). Hierauf sandte der romische König an die Florentiner, sie sollten ihre Streitigkeit
mit Pisa der Entscheidung nach des tomischen Reiches Rechten
überlassen. Diese aber behaupteten eben durch des Reiches
Recht nur dann verpslichtet zu sein einem schiederichterlichen
Spruche sich zu unterwerfen, wenn ihnen vorläusig alles Entrissene restituirt wäre !).

Die Pifaner-wenen inzwischen im Felbe durchaus die Star-

teren geworden, die Benetianer hatten sie nachbrücklicher unstersützt; Graf Brascio da Montone, ein Nachkomme des großen Feldherrn, sührte ihnen einige Reiterschaaren zu, und auch Annibale, der Sohn Siovannis de' Bentivogli von Bologna, stieß zu ihnen \*). Unter der Ansichrung Paolo Mansronis1496 eroberten die Benetianer dis zum September 1496 eine ganze Relhe fester Orte und sie dursten sogar daran denken Florenz von der See abzuschneiden. Pietro de' Capponi, welcher Commission dei dem florentinischen Heere war, wurde vor Sojana getöbtet.

Unterbessen kam Maximilian mit einem nichts weniger als königlichen Kriegszuge (es waren wenige hundert Reiter und höchstens 2000 Mann zu Juh) über die Alpen. Er sollte, nach dem Willen seiner italienischen Bundesgenossen, den Herzog von Savoyen und den Markgrasen von Montservat als Lehensleute des Reiches notthigen ihren franzosischen Berdindungen zu entsagen, aber er war zu schwach '); er lud Herzog Ercole von Ferrara vor sich als Lehensmann wegen Regzio und Modena, aber dieser kam nicht. So zog er ohne irgend Etwas auszurichten dei Como vordei über Vigevand nach Genua. Hier hielt er die slorentinischen Gesandten hin und schisste sich um 8ten October auf venetianischen Galee-

<sup>1)</sup> P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 79.

<sup>8)</sup> Worauf Luzio be' Malvezzi sofort seinen Abschieb nahm. über bas Berhältniß der Bentivogly und Malvezzi in Bologna s. Abtheil. 1V. S. 616. 617.

<sup>4)</sup> Guicciardini L. c. p. 70.

ren!) ein nach Spezzia. Sobald er sich mit dem Theil seis ner Aruppen, der den Weg zu kande gemacht, wieder vers einigt hatte, hielt er seinen seierlichen Einzug in Pisa, an desen Thoren ihn die zehn Anziani (die Signorie von Pisa) und die venetianischen Procuratoren empsingen. Die französsischen Warpen wurden abgenommen, die Maximilians ausgestellt. -

Maximilians Hauptsorge war die Einnahme Livornos, wodurch Florenz wirklich von ber See abgeschnitten gewesen ware, und sofort begann er die Belagerung der Beste, in welder Bellino de' Ricasoli commandirte. Beber Benetianer noch Mailander im Belagerungsbeer halfen aufrichtig, weil keines dem andern die Besetzung des Plates lassen wollte, und so fam es, daß Livorno noch fast gar Nichts gelitzen hatte, als eine kleine französische Wotte ber florentinischen Besatzung mit kebensmitteln und Kriegsleuten zu Hilfe kam. Um 14ten Rovember richtete-bann ein. Sturm so großen Schaben für bie venetianisch = genuesische Belagerungeflotte an, daß diese sich juruckziehen und Maximitian die Belagerung aufheben muffte. Er zog jest gegen Montecarlo 2), ward aber durch eine fals sche Nachricht über die Stärke der Besatung des Ortes bewogen plotlich über Sarzana und Pontremoli nach dem obern Italien zurückzuziehen, wo er in Pavia seinen italienischen

<sup>1)</sup> Auch andere Schiffe begleiteten ben Kaifer. Machiavelli frammenti l. c. p. 48. P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 121.

Aarimilians dar als eine fehlgeschlagene Lift von einer Art, wie sie Marimilians dar als eine fehlgeschlagene Lift von einer Art, wie sie Marimilian ganz ahnlich sieht. Es war namlich der Fortgang der Unsternehmungen gegen Livorno vorzäglich auch dadurch gehindert worden, das Benetianer und Mailander darüber stritten, wer nach der Eroberung den Ort beseth halten sollte. Um nun bei weiteren Unternehmungen nicht durch ähnliche Eisersüchteleien gehindert zu sein, habe er einen Streiszug nach der Seite von Pistoja in Borschlag gebracht, an welchem auch der venetianische Proveditore und dessen Leute Theil nehmen sollten. Die Ibsicht sei gewesen, die Benetianer so mit guter Manier, aus Visa zu loden, dann rasch umzukehren und ihnen die Thore zu schliessen. Der Proveditore habe Alles gebilligt, habe aber dennoch listiger Weise keinen Nam mit dem König aus Pisa ziehen lassen, und Marimilian, und muthig über das Fehlschlagen seines Planes, habe dann Toscana ganz verlassen. Coxio l. e. sol. 490 b,

Bundesgenossen extlarte, wichtige Angelegenheiten riesen ihn nach Deutschland zurück, bald barauf aber andst zu ührem Vortheil den Krieg mit seiner Manuschaft fortsetzen zu wollen bis zum Frühjahr, wenn man ihm monatlich 22,000 rhein. Gulden zahle 1). Nach einigem Ausenthalt brach er, ohne bas Ende der Unterhandlungen zu erwarten, nach Como auf und zog mit der Verachtung Italiens beschwert wieder über die Alpen.

Lodovico Moro hatte gehofft mit Hülfe des Königs in Besitz von Pisa zu kommen. Als er sich getäuscht sah, rief er seine Truppen ab; auch die Venetianer suchten sich zurückzzuziehen, und die Florentiner gewannen im Winter sast Wies

wieber, was sie im Sommer verloren hatten.

Noch auf einer anbern Seite als in Toscana hatte bas Erscheinen ber französischen Flotte bei Livorno eine andere Wendung gebracht. Alexander VI. nämlich hatte, nachdem Virginio begli Orsini ber Capitulation von Atella zuwider in Reapel festgehalten worden war, im October 1496 bessen Berts schaften im Rirchenstaat für confiscirt erklart, und schon waren alle mit Hulfe der Colonnesen erobert bis auf Bracciano, welches Virginios Schwester Bartolommea und bessen Zögling Bartolommeo d'Alviano vertheidigten, als Virginios Cohn Carlo mit Vitellozzo be' Vitelli auf ber französischen Flotte ankam. Die Vitelli von Città bi Castello entsetzen nun Bracciano, das der Herzog von Urbino belagerte, der bald darauf in einem Treffen gesangen warb 2). Die papstlichen Truppen erlitten eine ganzliche Niederlage, und mit Ausnahme Anguillaras und Tribonianos eroberten die Orfini alle ihre Schloffer wieber.

hierauf kam ein Friede zu Stande, ben aber Birginso

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 85.

<sup>2)</sup> Guicciardini I. c. p. 92. Joannis Burchardi diarium curine Romanae sub Alexandro VI. apud Eccardum (corpus historicurum medii aevi tom. II.) p. 280. Machiavelli frammenti I. c. p. 54. — Mit Pülfe Gonzalves d'Aguilar: bemächtigte sich Alexander VI. um diese Zeit wenigstens Ostias wieder, das seit der französischen Expedition nach Reapel noch immer in der Franzosen und des Cardinals della Rovere Händen war. Roscoe vie de Loon X. vol. I. p. 287. 288.

nicht mehr erlebte, er war wenige Tage vorher im Gefängnis gestorben; die mit ihm in Neapel gesangenen Orsinen, Giovangiordano und Paolo, erhielten die Freiheit.

Ebenso fruchtlos wie dieser Angriss auf die Orsinen war ein anderer auf Genua, welchen die Fregosen und der Carsdinal della Rovere von Frankreich unterstützt versuchten. Maisland und Benedig traten dem französischen Heerzug unter Sian Iacopo de' Ariulzi, der bei Novi und Bosco stand, so krästig entgegen, das dieser sich auf Asi zurückzog d. Eine nicht berechnete Folge hierven war; das König Karl immer geneigs ter wurde alle Unternehmungen auf Italien aufzugeben und am den Ratholischen einen 1497 Wassenkülstand schlos die Ende Octobers, in welchen auch alle beiderseitigen Verbündeten eingeschlossen sein sollten 2). So hörte eine Zeit lang der Krieg wegen Pisa von selbst auf.

In Florenz war in dieser Zeit die savanarolasche Partei durchaus die einflußreichste, und in ben ersten Monaten bes Sabres 1497 setzten ihre Hampter es burch, daß der große Rath durch die jungen Männer von 24—30 Jahren vermehrt und zugleich das Gesetz gegeben ward, bieser Rath folle Richts beschliessen können, wenn nicht wenigstens 1000 Mitglieder versammelt waren 3). Bald nachher knupften Lodovico Moro und Merander VI. mit den Florentinern Unterhandlungen an: fie follten Pisa wieder haben, aber von Frankreich laffen, aufrichtig zu der italienischen Liga halten und als Garantie dafür Livorno ober Volterra geben. Die Unterhandlungen zerschlu= gen sich, Benedig wollte Pisa nicht raumen, Florenz keine anbere Stadt, und die Liga kam so, indem sie die savanarola= fche Partei in Florenz zu fest an Frankreich hattenb fab, bazu Dietro de' Medici von neuem zu unterftugen, was um so leich= ter febien, ba einer von den Freunden seines Baters, Bernarbo del Nero, Gonfaloniere war. Pietro begab sich zu die= sem Ende im April nach Siena 1), wo ihm der einflußreichste

<sup>1)</sup> Guicciardini L.c. p. 98.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 445.

<sup>4)</sup> Rachbem Karl VIII. auf feinem Studweg burch Giena gekom:

Mann ber Stadt, Pandolfo de' Petrucci, günstig gesinnt war und wo ihm Bartolommeo d' Alviano einige hundert Reiter und mehrere Truppen zu Fuß zusüchte, mit denen er rasch (doch nicht ohne einigen Ausenthalt durch einbrechenden Regen, sodaß die Nachricht von seinem Zuge sich verdreitete) dis an die Thore von Florenz vordrang. Hier erschien er am Weten April Morgens, aber während er die Stadt ohne Besazung zu sinden hosste, stand ihm Paolo de' Vitelli an der Porta Romana entgegen; Nanuccio da Marciano war mit seinen Leuten von der pisanischen Grenze zurückgerusen. Nachdem er vier Stunden vor dem Thore vergeblich uns eine Bewegung zu seinen Sunsten in der Stadt gehosst, zog er unverrichteter Sache wieder: ab.\*); und auch was Siuliano, sein Bruder, inzwischen

men war und baselbst einen Capitan gelassen hatte, war bie Stadt leidlich ruhig bis gegen Ende Julius, wo zwischen Riformatoren und Popotaren einerseits und ben Reunern andretseits Streit entstand, ber bie gange Stabt zu ergreifen brobte. Es gelang bem franzöfischen Capitan bie Gemuther wieber zu beruhigen, aber schon wenige Tage nachher ward ein neuer Bersuch gemacht bie Reuner zu vertreiben, obwohl auch biefer ohne besondern Erfolg. Der frangosische Capitan, welcher in Folge biefer Greigniffe wieber italienische Solbner neben feiner frangofischen Bache in ber Stabt fab, verlangte feinen Abschieb und erhielt ihn. Gine bierauf von ber Balle am Sten August veraniaffte Genatsversamming fente eine Behörbe von. 18, Mannern aus berr verschiebenen Monti ein, gu Beftrafung ber Rubestorer. Ginige Berbannungen und Gelbstrafen wurden verhängt. Trog biefer Borgange ward Montepulciano mit Gluck gegen bie Florentiner vertheibigt. Luzio be' Bellanti und Panbolfo be' Petrucci erhielten bann bis Ende Februar bes folgenben Jahres bie Sorge für Bertheibigung Sienas felbft gegen Bloreng und gegen bie Berbannten. Luzio de' Bellanti ward bald eifersüchtig auf das größere Ansehn, bessen Panbolfo überall genoß, und suchte eine Umanderung in Giena in dem Sinn zu bewirken, baß sich bie Republit wieder ber Politik von Flos renz anschlosse, wodurch Panbolfo von felbst um fein Ansehn gekommen sein wurde, wenn er nicht babei bas Leben verloren hatte. Die Rolge war, daß Lugio für einen Rebellen erklart, ein Preis auf feinen Kopf gefest warb, Panbolfos Anfehn fich aber aufferorbentlich vergrößerte. Malavolti hist. di Siena part. III. fel. 101 - 103.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 106 u. 107. Bartolommeo d'Alviano zog nach bieser verunglückten Unternehmung auf Florenz nach Asbi, wo ihn die Guelsen in die Stadt nahmen und er die Sauser der Shidellinen

in entfernteren Theilen des floveneinischen Gebietes unternem: men, sching nun fehl.

Die verunglielte Untervehung hatte eine peinliche Unterschung wegen Kochverraths in der Stadt zur Folge, wosdei Bernards del Ners wegen Mitwissenschaft an der Herbeisung Pietros schwer betheiligt wer, ausser ihm aber Niccolo de' Ridolfi, Lovenzo de' Aarnabusni, Giovanni de' Cambi und Giannozzo de' Pucci, als welche Pietro eben gerusen haben sollten. Nach einer höchst umständlichen Processschrung werden die Beschuldigten am 17ten August zum Tode und zu Consissation ihrer Güter verurtheilt. Sie appellirten (was ihnen versassungsmäßig zustand) an den großen Rath, aber Kranceses de' Balori und alle Häupter der savanarolosischen Parstei waren gegen die Annahme der Appellation, und dies Parstei seinseln die gewaltsamste Art die Execution in der Racht des Listen August durch ').

Das leidenschaftliche, ardnungslose Betreiben des Peocesses durch die Partei Savanarslas war ganz im Widerspruch mit deren sonstigen Grundschen und Ansichten in Betreff freier Berfassungen. Die Gegner dieser Partei erhielten nun ausser der Basse des Spottes über so manche nicht eingetrossene Praphezeiung des Monches die ernstere des Vorwurfs tyransischen Versahrens in die Hinde. Immer deber aber thurmte sich zu gleicher Zeit das Unwetter auf, das sich durch Sasunarslas Opposition gegen Alexander VI. über seinem Haupte zusammenzog. Freisich war Ansas, über des Papsies Benehr men ditter tadelnd zu sprechen, genug norhanden 2); aber indem

planderte und verwüstete. Antonello Savello übte dafür Bergeltung an den Swetfen von Terni, die Colonnesen an den Suelsen von Biterbo.

- 1) Sismondi l. c. p. 454. Guicciardini l. c. p. 109, 110. Machiavelli frammenti l. c. p. 82, 83.
- Damais hatte eben bie Seliebte des Papftes, Sielia Orfina, gewöhnsich Sinlia Bella da Farnese genannt, ihm einen Sohn geboren, und bald nachher am 14ten Junius ward Francesco Borgia, der Perzog von Sandia, in Rom ermordet, unter Umständen die es wahrscheinlich machten, daß der Cardinal Cesare Borgia, sein Bruder, den Mord veranlasst habe und zwar, wie wan glaubte, aus Eisersucht, weil beide Brüder in ihre Schwester Lucrezia verliebt gewesen seien. über die Ermordung Francescos vergleiche man Roscoa vie de Leon X. vol. I. p. 289 og.

Alexander, felbst dies, recht wohl einfah, fürchtete er um so mehr den Eifer des kuhnen Reformators von Florenz. Der Papst beschuldigte Savanarela der Regerei und untersagte ibm zu predigenz Savanarola ließ sich durch Domenico Bonvicini da Pescia, einen seiner Anhanger; auf der Kanzel vertreten und wirkte nach wie vor:.. Alexander fuchte nun Verbindung mit allen Savanavola feinblichen Männern in Florenz, und einige von biesen setzten bem Reformator nicht nur einen mit Strob ausgestopften Esel auf die Ranzel, als er wieder predigte, sonbern beleidigten ihn auch bei ber baraus folgenden Unordnung in ber Kirche namentlich und fprachen von Berjagung ober Exmorbung.1). Die ben Dominicanern feindlichen Augustiner hielten polemische Reben gegen Savanarola und seine Lebre; turz, die Opposition gegen die religios = reformatorische Partei in Morenz gewann um die Zeit eben, wo biese burch die hin= richtung Bernardos bel Nero und seiner Ungluckgenoffen obzusiegen geschienen hatte, täglich mehr Consistenz. Die Zeitumstände trugen nicht wenig bazu bei: Savanarola hatte Flos renz politisch ganz an Frankreich zu ketten gesucht, Karl VIII. kummerte sich aber fast nicht mehr um bie Republik, und biese war so gezwungen wieder ein leidliches Werhaltniß zum papst= lichen hofe zu fuchen. Die Signoria unternahm es ben Papft hinsichtlich Savanarolas zu befänftigen, ber Lettere aber ging balb soweit, zu behaupten, eine gottliche Inspiration besehle ihm bas ungerechte Joch bes Papsithums abzuwerfen, und am Weihnachtstage las er, ber für einen Reger Erklärte, öffentlich zu S. Marco Messe und trotte sonst den Verfügungen Mer-1498 anders. In den ersten beiden Monaten bes Jahres 1498 trat eine Signoria in's Umt, welche Savanarola ganz gunftig war, und diese schützte ihn sogar gegen die Erklarungen, welche vom erzbischöflichen Vicar ausgingen, nachbrucklich. Run trat bei ben Minoriten zu Sta. Croce ein Monch, Francesco ba Puglia, gegen den Reformator predigend auf, und ber Papft drobte mit Interdict und Verfolgung ber Florentiner in allen gan= bern ber romischen Christenheit, wenn Savanarola bas Pres

<sup>1)</sup> Manches von bem Unwesen beim Gottesbienst jener Beit zusammengetragen von Rante S. 118.

digen nicht unterfagt werbe. Florenz, von Frankreich offne Halfe gelassen, fürchtete den papstlichen Einsluß zu sehr, und imm 17sen März wurde dem Reformator die Kanzel unterfagt.

Inzwischen schlug ber Minorit Francesco die Feuerprobe zum Beweis vor, ob Savanarola ober er das Recht auf seiner Seite habe, und der Vorschiag wurde, da auch Savanarola Anhänger, Domenico Bonvicini da Pescia, darauf einging, vom Volke mit Enthusiasmus ausgenommen. Die Behörden seiten Nichtst entgegen, denn sie fahen in der Ausstührung des Borschlags ein dequemes Mittel sich zu dem römischen Hose wieder leidlich zu siellen. Die Signoria wählte unter den vielen sich zu der Arvie Srvie Erdietenden sür die Partei Savanarolas den Domensco Bonvicini, sür die entgegengesetzte den Andrea Rondinelli, ernannte eine Commission von zehn Binzern (sünf von jeder Partei) zur Leitung des Ganzen und des stimmte den Iten April zum Tag und den Plat vor dem Pastall zum Ort dieses Borganges !).

Wir übergehen die Details eines peinlichen Tages, an weichem Tausende von Menschen auf bem Plate und von ben ihn umgebenden Säusern bem Spectakel zusehen wollten. Als alle Anstalten getroffen waren, erhoben bie Franciscaner Foderungen hinfichtlich ber Form, in Beziehung auf welche Savanarola nur bis auf einen gewissen Punct nachgab. Go zog man die Ausführung mehrere Stunden lang bis zur Racht und zu eintretendem Platregen bin; ber Unmuth über die ges täuschte Erwartung, benn unverrichteter Sache gingen Alle auseinander, machte bas Bolk zu Spottereien geneigter und der Makel, sich lächerlich gemacht zu haben, schadete den Frans ciscanern, deren Stellung ein anderes Fundament als die offentliche Meinung hatte, Nichts, während er Savanarola boden= los hinstellte. Schon auf bem Rudweg in's Kloster war dies ser insultirt worden; am folgenden Tage Abends sammelte sich ein Haufe im Dom, welcher unter Geschrei nach S. Marco

<sup>1)</sup> An bemselben Aage, ober vielmehr in der Racht vom Iten April auf den 8ten des Jahres 1498 starb Karl VIII. im Schloß von Amboise am Schlagsup. Cf. Sismondi vol. ALII. p. 2. Der Herzog Louis von Orleans folgte ihm; in der Reihe der französischen Könige betauttlich Louis XII.

2012. Die welche baselbst bem Bespergottesdienst beimohnten, wurden formlich belagert und zu einer Capitulation gezwungen. Girolamo Savanarola, Domenico Bonvicini und Galvestro Maruffi wurden in's Gefängniß abgeführt 1); als am folgen= den Morgen Francesco be' Balori gleiches Schicksal haben sollte, ermorbete ihn Vincenzo: de' Rivolfi, um Blutrache für ben uns ter Francescos Einfluß hingerichteten Riccold be' Ribolfi zu nehmen. Auch gegen:andere Manner ber favonarckafchen Partei wirthete der Pabei, dessen Weginnen unter der Hund von der feit Marz im Regiment befindlichen Signoria gut geheiffen watd. Ein Eilbote war sofort an Alexander VI. abgeschiekt worden, und dieser verlangte die Andlieserung des Mesormators. Diese mun gab bie Republik nicht zur, aber sie erbat zwei geiftliche Richter, als Beifiger ber Behorbe, welche ben Proces zu leiten hatte, und sie wurden ihr gefandt, indem der Papst zugleich Savanarola für einen Irriehrer atnb Bolisverführer erklarte. Der Ausgang ber Gache war vorauszuschenz am 23sten Mai wurde Girolamo, neist ben beiben anbern zugleich mit ihm gefangenen Männern, auf dem Plate vor bem Palaste verbrannt.

## Zweites Capitel.

Bis zu Beendigung bes pisanischen Krieges.

1. Die Schicksale der italienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara, April 1500.

Louis XII., welcher in Frankreich nach Karls VIII. Tobe ben Ahron bestieg, ließ sofort in der Annahme der Titel eines

1) Ranke, auf Narbi und Nerki (die er citirt und deren Stellen ich, da ihre Schriften mir nicht zur Hand find, nicht nachsehen kann) gestägt, Cavanarola habe sich seinen Feinden selbst übergeben, S. 121. — über den Sturm des Riosbers von S. Narco vergl. Burchardi diarium curiae Romanae l. c. p. 2093.

Abnigs beiber Sicilien und von Jecusalem und eines Herzogs von Railand seine Absichten auf Eroberungen in Italien und namentlich auf Geitendmachung des angebtichen durch Valentina Visconti an das Haus Deleans gekommenen Erbrechts an Railand deutlich ersehen. Die Berhältnisse in Italien selbst begünstigten sein Worhaben in jeder Weise.

Erbovico, ausgebracht barüber, daß Pisa, statt ihm, am Ende doch wohl noch den Benetianern bleiben könnte, schloß sich eng an das von Frankreich getäuschte Florenz an. Benezdig suchte die Demüthigung Mailands durch Frankreich. Der Papst sasste den Plan, Gesare Borgia seiner gesklichen Wierden zu machen, den zu entkleiden und ihn zum weltlichen Fürsten zu machen, wozu ihm ein Krieg und die Verdindung mit einem mächtigen Könige ebenfalls erwinsicht sein musste; zu gleicher Beit aber wünsichte König Louis die Scheidung von seiner Gemahlin, um die Wittwe seines Worgängers, welche Erbin von Bretagne war, heirathen zu können; dazu bedurste er des Papstes.

Die Unterhandlungen der italienischen Stanten mit Louis wurden ebenso eistig als geheim betrieben; voch entsagte Cesare im October!) wirklich dem Cardinalshut und reiste in der Ehescheidungsangelegenheit des Königs nach Frankreich. Am: sten Ianuar 1499 hatte die Wiedervermählung mit Anna von 1499 Bretagne statt. Cesare erhielt das Herzogthum Valence im Dauphins und nannte sich von dieser Zeit an Herzog von Valentinois.

Langst war bis dahin der im Frühjahr 1497 geschlossene Wassenstillstand abgelausen und der pisanische Krieg hatte im October desselben Jahres wieder begonnen, aber ohne bedeutende Vorfälle dis zum Mai 1498 gedauert, zu welcher Zeit wieder blutigere Tressen geliefert wurden, die die Florentiner zu dem Entschlusse bestimmten, Paolo de' Vitelli von Città di Castello zu ihrem Seldhauptmann zu machen 2), und deren eines, zum Nachtheil der Florentiner ausgefallenes, Lobovico

<sup>1)</sup> Rach Burcharb (diarium l. c. p. 2096.) foria sexta, decima tortia Augusti. Damit stimmt auch Machtavelli (frammenti l. c. p. 98.), welcher ben 17ten August neunt.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 132. Machiavelli frammenti l. c. p. 62. unb p. 92.

von Mailand zu thätigerer Unterstützung berselben vermochte. Gisvan Paolo de' Baglioni von Perugia. 1) und der d' Appiano von Piombino murben von Maisand und Florenz zugleich in Gold genommen, und Lobovico verweigerte für die Zukunft ben venetianischen Truppen ben Durchzug burch sein Gebiet nach Pisa. Auch Giovanni be' Bentwogli von Botogna, Gattarina, die Fürstin von Imala und Forli, und die Republik Lucca verweigerten den Benetianern den Durchzug?), und durch das Ansehn Pandolfo Petruccis erlangten die Florentiner auch von Giena einen Baffenftillfand auf fünf Sahre?). Der einzige Weg, auf welchem bie Benetianer noch Florenz wenigstens angreifen konnten, war durch die faentini= sche Bal di Lamona; durch biese zogen in venetianischem Solbe Carlo degli Orfini und Bartolommeo d' Alviano und kamen bis Marradi, das sich (mit Ausnahme des Schlosses) ohne Wiberstand ergab. Pietro und Giuliano de' Medici waren mit ihnen, konnten num aber, burch ben Wiberstand bes Schlosses von Marrabi aufgehalten 4), nicht weiter vorbringen, währenb ber Welbhauptmann der Florentiner Pisa immer harter drängte und im October 1498 Librafatta einnahm. Plotlich brang Bartolommeo d'Alviano von Cesena aus durch eine kleine Lebensherrschaft einer malatestischen Nebenlinie (durch die herr schaft Rambertos Malgtesta von Soglians) nach Bibbiena vor

<sup>1)</sup> Die Familie ber Baglioni war in Perugia zu ahnlicher Stellung gekommen, wie früher die Medici in Florenz gehabt hatten; nur war der Grund bes Ansehns der Baglioni nicht ein friedliches Geschäft, wie bei den Medici, sondern gläckliches Condottierengewerd.

<sup>2)</sup> Die ersteren Beiben waren burch florentinische Conbotten gewonen. Guicciardini l. c. p. 187.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 146. Machiavelli frammenti l. c. p. 65. "In Siena avendo Messer Niccola Tegrini, uomo di reputazione, presa la parte de' Viniziani, Pandolfo su necessitato pigliare quella de' Fiorentini per non rovinare, e che Messer Niccola non sormontasse." — Um 21sten Rovember 1497 war in Siena eine Balie ven 45 Bürgern (16 Renner, 15 Popolare, 15 Edelleute) auf fünf Jahre einzesett. In dieser Balie hatte Pandolfo das größte Ansehn und herrschte durch sie. Malavolti sol. 104, 105.

<sup>4)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p. 71. n. p. 101. Petri Bembi hist. Venet, l. c. p. 147.

war 15ten October 1) und wollte auch Poppi besetzen; diese Beste aber ward glücklich gegen ihn. behauptet 2). Paolo de Vitelli ließ indeß doch gegen Piss nur Besatungen der seiten Puncte, soweit sie in seiner Sewalt waren, und wandte sich mit dem mailandischen Feldhauptmann Fracassa da S. Geverino und mit Ranuccio da Marciano gegen die venetias sischen Condottieren im Gebirge. Bartolommen d'Uniano, mit ihm Carlo degli Orsini und der Herzog von Urdino waren dalb von allen-Geiten eingeschlossen, und die Republik musste einen neuen Condottieren, Niccold Grasen von Pitigliano, mit der Bildung eines Heeres zu deren Besteinng zu Ansange des Sahres 1499 beaustragen; aber auch dieses Heer war dald bei Etci in einer ahnlichen Lage wie die früher abgesendeten 3). Sostanden die Angelegenheiten Toscanas, als des Königs Louis Plane auf Italien sich deutlicher entwickelten.

kaltes nicht im Fall eines französischen Arieges zu entbehren, und er hoffte diese Ausschnung zu gewinnen, wenn er Frieden stistete zwischen Florenz und Venedig. Aber auch Louis suchte diesen Frieden zu stisten, um die Geneigtheit beider Republiken zu gewinnen; er verlangte deshald, ihm solle Pisa, der Streitzussel, übergeben werden; Venedig wollte er mit mailandischen Territorien, wie er insgeheim zusagte, entschädigen; an Florenzaber wollte er später Pisa überantworten. Am Ende sand Louis nur dei den Venetianern, Lodovko nur dei den Florenzinern Gehör; der Friede zwischen Venedig und Florenzward dem betrieben, daß jenes enger mit Frankreich, dieses mit Mailand sich zusammenschloß. Herzog Ercole von Ferrara sollte zuletz schiedsrichterlich über Pisa entscheiden. Dies gezisch am 6ten April 1499 \*); aber der schiedsrichterliche Ausz

<sup>1)</sup> oder am Aften October, vergl. Machiavolli frammonti l. c. p. 104. über bas Gehiet Rambertos vergl. Petri Bembi hist. Vonet. l. c. p. 151. Bembo stellt biese kriegerischen Unternehmungen im Appennin weitläusig dar.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 152.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 176, 177. Machiavelli frammenti l. c. p. 107.

<sup>4)</sup> Das Urtheil enthielt: Die Benetianer sollten ihre Truppen von

fpruch ward mit allgemeiner Unzuseiebenheit aufgenommen. Zwar zogen die venetianischen Truppen, weil es die Pisaner selbst wünschten, ab.; war erkannte Florenz, obwohl mit Bis berwillen, ben Spruch an; boch Pisa erklärte, es wolle sich ferner vertheibigen. Alle Ermahnungen Lobovicos waren um= sonft; Paolo be' Ditelli zog von neuem gegen bie Stadt und nachbem er einige kleinere Besten eingenommen, lagerte er am 1sten August 1499 unter den Mauern von Pifa, wo von allen Condottieren nur Gurlino Tombafi aus Ravenna ausgehalten hatte. Aber die Pisaner wehrten sich so tapfer, zogen die Belagerung so in die Lange, daß, als endlich Paolo alle Bor= bereitungen zur Einnahme ber Stadt getroffen zu haben glaubte, bie balbe Armee von einer Seuche ergriffen war, bie immer verberblicher wuthete und die Paolo bald nothigte sich mit seis nen Leuten nach Cascina zurückzuziehen. Ranuccio ba Mar= ciano, welcher unter Paolo diente, aber ihn hasste, und die popolare Partei in Florenz nahrten ben entftandenen Berbacht gegen Paolos guten Willen, Pisa zu nehmen; bie Signoria ließ ihn also arretiren und folgenben Tages am Isten October, nachbem er standhaft die Tortur ertragen, enthaupten; sein Bruder Vitellozzo aber entkam nach Pifa 1.).

Noch bevor der schiedsrichterliche Spruch des Herzogs von Ferrara die Angelegenheiten Pisas mehr verwickelt als entwirtt, hatte Benedig am Iten Februar ein Bundniß mit Frankreich geschlossen, das zunächst geheim gehalten und später als unter

Pisa, Bibbiena und aus bem Casentin zurückziehen, und die Florentiner ihre Besithungen zurückerhalten, aber 12 Jahre lang jährlich 15,000 Dustaten als Kriegskoften zahlen. Die Florentiner sollten weiter ihren absgefallenen Unterthanen vollkommene Amnestie bewilligen und ben Pisanern in Handel und Wandel gleiche Freiheiten mit den Benetianern ertheilen. Die pisanischen Besten sollten in den Handen der Pisaner bleiben, diese aber alle Commandanten von Florenz bestätigen lassen und die Besahungen nicht zahlreicher machen, als früher die florentinischen waren; die Civils gerichtsbarkeit in Pisa sollte durch einen Podesta aus einem Florunz verbündeten Orte verwaltet, die Criminaljustiz unter Mitwirkung eines vom Herzog von Ferrara ernannten Assessor geübt werden. Sie mondi vol. XIII. p. 25. Guicciardinil. c. p. 181. 182.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 213. Roscoe vie de Leon X. vol. L. p. 314.

dem 15ten April stattgehabt bekannt wurde '). Die Wenetins ner erkannten Louis Recht auf Mailand an und versprachen ihre Hilse bei der Besitznehmung gegen Zusage und Garantie Eremonas und der Shiaradabba bis auf 80 Fuß vom Fluß ').

Lobovico konnte., als der Berbindeten Absichten auf Maisland lauter wurden, auf Maximitian nicht rechnen, der anderweitig in Kriege verwickelt war; ebensowenig auf Ferdinand und Isabella von Spanien, die mit Frankreich Bertrag gesschlossen hatten; dagegen suchte er Bajesid Besorgniß vor Benedig und Frankreich einzuslößen, wobei ihm König Federigo von Neapel treutlich beistand. Im Herbst 1499 brach der Pascha von Bosnien in Friaul ein und verwüstete Alles die zu den Usem der Livenza. Um Tagliamento ließ er die sortgeschleppten Gesangenen größtentheils auf dem Rückzuge ihren, die übrigen sührte er über die Grenze.

Ausser den Ahrken ließ sich kuze Zeit noch einigermaßen auf den Papst rechnen, der seinen Sohn Cesare gern mit Carsotta, König Federigos Tochter, vermählen wollte und dazu Lodovicos Verwendung bedurfte. Aber Federigo weigerte sich entschieden dieser Verwandtschaft?); und Cesare heirathete eine französische Prinzessin, Charlotte d'Albret, Schwester des Köznigs von Navarra. Seitdem stand auch der Papst auf der französischen Seite. Federigo selbst, der Lodovica gern beiges standen hatte, war durch die letzten Schässslafe seines Reiches priehr von Mitteln entblößt, Florenz war noch mit Disa im Lampse, und Ercole von Fervara gab um keinen Preis die glickliche Reutralität auf, in welcher er lebte. So war also Lodovico gegen Frankreich auf eigne Kräfte verwiesen.

Er befestigte Novara, Alessandria, andere Besten in der Ride von Asti; stellte auf dieser Seite Galeazzo da Sanseverino auf mit 1600 Gensd'armes, 1500 leichten Reitern, 10,000 Italienern zu Fuß und 500 dentschen Lanzknechten \*). Den

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 35. Machiavelli frammenti p. 112. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 172.

<sup>3)</sup> Guisciardini l. c. p. 136.

<sup>4)</sup> Guicciardini L. c. p. 194.

1

Enafest von Sajazzo siellte er ben Benetianern entgegen. Inzwischen zogen französische Heerhausen unter Sian Zacopo de' Triulzi, Louis von Luremburg Grasen von Ligny und Everard Stuart Herrn von Aubigmy über die Alpen!). Es war ren 1600 Gleven, zusammen 9600 Reiter ausmachend, 5000 Schweizer, 4000 Sascogner und 4000 zusammengewordene Franzosen.

Am 13ten August 1499 griffen biese Heerhaufen das mailandische Schloß Arazzo in der Nähe von Asti an; es ward genommen und Annone dazu, und bis Voghera und Aortone fiel alles Land fast ohne Gegenwehr ben Franzosen in bie Hande?). Die Stimmung der Lombardei gegen Lobovico war nicht gunftiger geworden : feit dem früheren Beerzug der Franzosen. Noch brudten biefelben Steuern bas Land, noch brudte berselbe Verbacht der Nergiftung seines Reffen den Herzog, bessen Stolz und Arglist nicht im Stande waren ihm Freunde zu erwerben. Bur Unzeit, namlich als bie aufferste Gefahr brobte, wechselte Lodovico bas System und suchte fich seinen Unterthanen zu nahern, seine Regierungsweise burch Ausein andersetzung der Nothwendigkeit dersolben zu rechtfertigen. erreichte damit nur, daß man ihn für um so schwächer hielt. Er sah sich gezwungen, trot bes Bordringens bet. Benetiamer nach Cavavaggio, den Grafen von Gajazzo ebenfalls gegen die Franzofen zu senden; aber Alles schien unter seinen Füssen zu wanten, als auch Galeazzo von Sanseverino am 29sten Angust 3) ploglich aus Alessandria stoh und sein Heer verließ; Luzio be' Malvezzi folgte Galeazzos Beispiel; die mailandische Armee, von ihren Fichrern verlassen, zerftreute fich; die Frans zosen besetzten am folgenden Tage Alessandria; Pavia ergab sich ihnen, ehe sie vor ber Stadt erschienen; die Benetianer standen bei Lodi; in Mailand tobte das Bolt, und ein gewisser Simone Rigone mit einigen Gehülfen verwundete Antonio ba

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 43.

<sup>2)</sup> Corio fol. 494.

<sup>8)</sup> Rach Corio (fol. 495 b.) am 29sten vor Tagesanbruch. Diese Angabe ist wohl die richtigere als die anderwärts sich sindende des 25sten Augusts.

Landriano, den Schahmeister des Herzogs, als er eben das Schloß verließ, zum Tode.

Unter diesen Umftanden sandte Lodovico seine Kinder (Massimiliano neun Jahr alt und Francesco sieben Jahr alt) unter der Obhut seines Bruders des Cardinals Ascanio und bes Cardinals Feberigo ba S. Severino, mit ben ihm übriggebliebenen 240,000 Ducaten nach Deutschland 1), und übergab Francesco Sforza, bes Giovan Galeazzo Sohn, seinen Großneffen, ber Mutter besselben, Isabella von Aragonien 2). Die Citabelle von Mailand ward hinlanglich mit Proviant und Kriegsvorrath versehen, und 3000 Mann zu Fuß unter bewährten Officieren wurden als Garnison hineingelegt. Den Oberbefehl in ber Befte erhielt Bernarbino ba Corte aus Pavia. Genua ward von Agostino und Giovanni, Beide aus der Familie ber Abornen, vertheibigt, und nachbem Lobovico so für die wichtigsten Puncte seines Gebietes geforgt, auch noch Schritte gethan hatte manche ihm wichtige und werthe Man= ner an sein Interesse zu knupfen, verließ er Anfangs September seine Residenz und ging durch die Baltellina ebenfalls nach Deutschland.

Der Graf von Gajazzo unternahm in Mailand Nichts gegen Frankreich, sondern trat vielmehr sosort in des Königs Dienste, und als die Franzosen in die Nähe von Mailand kamen, zogen ihnen schon die Abgeordneten der Stadt entgegen. Sogar die Abornen in Genua dachten an keinen Widerzstand.), und die Citadelle von Mailand ergab sich, ehe eine Augel auf sie geschossen war; der Commandant erhielt dasstreine bedeutende Geldsumme, ward aber mit solcher Heradzsenung behandelt, daß er seine Verrätherei nicht lange überzlebte.). Er erhing sich.

- 1) Corio l. c. fol. 496.
- 2) Isabella war unding genug, ihren Sohn König Louis zu übergeben, der ihn nachher mit nach Frankreich nahm und dem Mönchskande bestimmte.
- 3) Sie erkannten König Louis, der mit ihnen einen besondern Bertrag schloß, als Herrn an und empfingen von ihm als ersten Statthalter Philipp von Ravenstein, der in den Riederlanden den Pabsburgern hatte weichen massen.
  - 4) Sismondi I. c. p. 50,

Louis XII., als er selbst über die Alpen kam, sand das Herzogthum schon ganz in der Gewalt seiner Leute. Feierlich empfing ihn die Hauptstadt seiner neuen Lande, und von allen italienischen Staaten, mit Ausnahme Neapels, sand er daselbst Sesandte.). Nur dem Herzog von Ferrara, dem Bentivoglio von Bologna und der Republik Florenz machte er Schwierigskeiten zu Eingehung eines friedlichen Berhältnisses; doch gezstand er es jenen gegen Geldsummen, der Letzteren gegen Zusage der Hulse wider Neapel, sobald sie wieder in Besitz von Pisa gekommen wäre, zu.

Sein, wenn auch sehr kurzer, Aufenthalt in Mailand reichte hin seine neuen Unterthanen aus der Täuschung zu reissen, in welcher sie ihn erwartet hatten?). Bu einer Zurücksführung der Steuern und Saben auf den früheren unter den Bisconti eingesührten Fuß, welche die Mailander erwartet hatten, machte er nicht die mindeste Anstalt?). Überdies blied Sian Jacopo de' Triulzi (das dis dahin vertriedene Haupt der guelsischen Partei) als Louis's Statthalter zurück, wodurch das französische Gouvernement ganz das Ansehn eines Factioneregimentes erhielt, da der Triulzo keineswegs seine Partei-interessen zu vergessen vermochte.

Lodovico inzwischen warb in Deutschland, wo ihn Raximilian theilnehmend aufgenommen, 500 schwere burgundische Reiter und 8000 schweizer Fußtnechte, mit denen er gegen die Lombardei zog. Ehe der Triulzo die Truppen, die er zu seiner Disposition hatte, vereinigen konnte, war der Ssorza 1500 in den ersten Tagen des Februar 1500 über die Alpen gegangen, über den Comersee geschifft, in Como eingezogen; und die freudige Bewegung der Nailander, als sie von seiner Rückehr hörten, war so, daß der Triulzo den Ausbruch eines Aufruhrsssuchtete und sich in die Citadelle einschloß, in dieser Alles zur Vertheidigung anordnete und dann nach Novara ging; auch hier ließ er nur eine Besahung von 400 Sleven und begab

<sup>1)</sup> Guicciardini L. c. p. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini, l. c. p. 235.

<sup>5)</sup> Rur einzelne Classen und Theile ber Bevolkerung suchte er an sich zu ketten und gewährte ihnen Bortheile.

sich nach Mortara, wo er französischen Zuzug, um den er den König gebeten, erwarten wollte.

Ascanio, bald barauf auch Lobovico Moro waren inzwi=. schen wieder in Mailand eingezogen unter dem Jubel der Bürger. Das ganze Herzogthum war in ber kurzen Zeit mit. Sehnsucht nach ben alten Herren erfüllt worden; Parma und Pavia emporten sich gegen Louis; Lodi und Piacenza wurden mr durch die Benetianer von ähnlichem Thun zurückgehalten. Lodovico seinerseits that auch alles Mögliche sesten Grund und Boben zu gewinnen: er suchte Hülfe bei Maximilian; Frieden unter jeder Bedingung von Venedig; Ruckahlung geliebener Gelder von Florenz, obwohl dies Alles ohne Erfolg. Dagegen schlossen sich ber Bruder bes Markgrafen von Man= tua, die Pici bella Mirandola, die Pii da Carpi, die Correggi, Filippo be' Rossi und die del Verme') an ihn an, und lobovico brachte 1500 Geneb'armes und einen großen Saufen italienischen Fußvolks zu seinen wallonischen Reitern und schweizerischen Fußvölkern hinzu. Bahrend ber Cardinal Ascanio die Citabelle von Mailand belagerte, zog Lodovico selbst auf Vigevano, nahm es und bedrängte Novara. Ein Theil der französischen Armee, der zulett in der Romagna beschäftigt gewesen war, um die Absichten des Papstes zu unterstützen, plinderte im Vorüberziehen Tortona und verstärkte dann die Besahung von Novara. Viertausend Schweizer, welche barunter waren, knupften sofort Unterhandlungen an mit den Schweizern in Lodovicos Heere, und da sie die Vortheile bes mailandischen Dienstes größer sahen als die des französischen, gingen sie sammtlich zu Lodovico über. Novara musste capi= tuliren; nur die Citabelle hielt sich noch, und der Mailander sette bie Belagerung fort.

Der König hatte übrigens auch nicht gesäumt sofort alle Mittel zu ergreifen, um in der Lombardei eine bedeutende Heeresmasse zusammenzubringen: 1500 Gleven, 6000 Franzosen zu Fuß, 10,000 Schweizer vereinigten sich im April bei

<sup>1)</sup> Ohngeachtet Lobovico der Familie Ross ihre herrschaften von S. Secondo, Torchiare und andere Burggebiete im Parmigianischen genommen hatte, sowie den Bermineschen Bobbio und andere Ortschaften im Piacentinischen. Guicciardini l. c. p. 288.

Asti und bilbeten ein Corps, bas dem mailandischen burchaus überlegen war. Überdies tam ein Befehl an die Schweizer aus der Heimath, der sie aus beiben Heeren zurudrief ober ermahnte auf Eine Seite zu ziehen, um zu verhindern, daß sie sich feinblich begegneten, und die Schweizer im mailandi= schen Dienst wollten nachgeben, weil die im französischen un= ter schweizerischen Fahnen standen, sie aber nur einzeln unter mailanbischen fochten. Gegen ihre Landespanniere wollten fie nicht fechten. Lobovico suchte sie durch Freigebigkeit zu gewinnen; er bot Alles was er hatte und beruhigte sie für den Augenblick. So hoffte er wenigstens Zeit zu gewinnen, bis sein Bruder der Cardinal ihm Italiener genug aus Mailand zugeführt hatte, um sicher abziehen zu können. Aber die Franzosen suchten nun die Straße von Novara nach Mailand ab= zuschneiben und zwangen ben Herzog baburch Etwas zu unter= nehmen, am 9ten April. Raum war bas heer aufgestellt, als Die Schweizer im mailanbischen Dienst ihre früheren Erklarungen wieberholten und das Felb verlieffen; Lobovico muffte bie Schlacht aufgeben und zulett zufrieden fein, bag ihm bie abziehenben Schweizer gestatteten, balb als Monch balb anbers verkleibet, in ihren Reihen von dannen zu ziehen. Er aber und brei Sanseverinen, bie ihn begleiteten, wurden bennoch verrathen ober erkannt und von ben Franzosen gefangen genommen. Die Schweizer besetzten noch Bellinzona auf diesem Rückzuge.

Die italienischen Truppen der Mailander bei Novara wurden vom französischen Heere rein ausgeplündert; der Carpinal Ascanio durfte nicht daran denken sich in Mailand hals ten zu wollen und flüchtete sich mit den vornehmsten Häuptern der Shibellinen, ward aber in Rivolta im Piacentinischen von Corrado Lando, seinem Freunde, bei dem er übernachtete, den Benetianern verrathen; diese nahmen ihn und seine Sezsährten gesangen und lieserten sie später, auf des Königs Berzlangen, den Franzosen aus. Diese hielten auch Francesco, dem Sohn Giovan Saleazzos und Isabellas von Aragonien, und noch einen ehelichen und zwei uneheliche Nachkommen des ssories geschischen Hauses gefangen.

Lodovico Moro, nachdem er in Lyon im Triumphe einsgesührt worden war, ward nachher im Schlosse von Loches

eingekerkert, wo er noch zehn Jahre im engsten Gewahrsam lebte '). Ascanio wurde im Ahurme von Bourges gefangen gehalten ').

2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Reapel nach Ischia im August 1501.

Der Kirchenstaat war, während der eben beschriebenen Bewes gungen im obern Italien, Nichts weniger als ruhig geblieben. Nicht nur dauerten der Gegensatz, die Eisersucht und die Fehden der Adelsparteien in Rom wie sast in allen bedeutenden Städten des Kirchenstaates sort, sondern auch die papstlichen Bicare in der Mark und der Romagna waren wieder sast unabhängige Fürsten geworden.

Die bebeutenbsten dieser Vicare waren: Giulio Cesare be' Barani in Camerino 3), der über einen großen Theil der Mark gebot; Giovanni della Rovere, der Nesse des Papstes Sixtus und von diesem zum Präsect von Rom und zum Vistar von Sinigaglia ernannt 4). Er war Schwiegersohn und präsumtiver Erbe des Herzogs von Urbino 5), Guidobaldos da Monteseltro, welcher ebenfalls hier genannt werden muß. Vitellozzo de' Vitelli von Città di Castello war mehr als kriegszewandter Condottiere mächtig als durch Größe der Herrschaft angesehn; Paolo de' Baglioni aber von Perugia nicht sowohl herr der Stadt als factisch der angesehnste Bürger, der sie nach seinen Winken leitete, und überdies auch er Condottiere.

Die sforzeschische Herrschaft von Pesaro war damals in den Händen Giovanni Sforzas, des geschiedenen früheren Gemahls von Alexanders Tochter Lucrezia <sup>6</sup>); die zusammenge=

<sup>1)</sup> Sismondi L c. p. 68.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 245.

<sup>5)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 580. Anm. 1. Ich folge bei dieser Aufzählung vornehmlich Sismondi L. c. p. 75 sq.

<sup>4)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 605. und in ber weiteren Seschichts: barstellung dfters.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. IV. S. 604. Anm. 1.

<sup>6)</sup> Diese hatte hernach einen natürlichen Sohn König Alfonsos von

schwundene Herrschaft von Rimini befaß noch ein unehelich erzeugter Malatesta, Pandolfo 1). Forli und Imola gehörter dem Ottaviano Riario; seine Mutter Cattarina Sforza, nach des ersten Gemahls, des Riario, Tode mit Giovanni de' De= dici verheirathet 2) und seit 1498 auch von diesem Wittwe, hatte immer noch den bedeutenosten Einfluß auf diese Berr= schaft. Die Vormundschaft über den sechzehnjährigen Afforre be' Manfredi, ben herrn von Faenza und der Bal di Lamona 3), hatten die Benetianer, die einen Streit zwischen ihm und sei= nem natürlichen Bruber Ottaviano geschlichtet, an sich ge= bracht 1). Raum konnte man ben Bentivoglio von Bologna, den Herzog Ercole von Ferrara noch unter die papstlichen Bicare rechnen, so unabhängig fühlten und benahmen sie sich. Gegen ihre Unterthanen übten fie alle bie volle fürstliche Gewalt und misbrauchten sie nicht selten, besonders um Geld= bedürfnissen abzuhelfen; doch waren an ihren Hofhaltungen Kunfte und Wiffenschaften geehrt; ein feiner geselliger Zon, Sinn für gebilbeteren Lebensgenuß verbreitete fich aus ihrer Rabe, und die Menge bieser kleinen Sewaltsboten machte jebe Individualität frei, ließ, wer von dem einen verfolgt war, bei bem anbern ober bei bazwischen liegenben freien Gemeinwesen Schutz, jeben Rührigen, Begabteren ben Platz finden, wo er sich am freudigsten, zierlichsten im eigenthumlichen Buchse entwickeln konnte. Das war bamals, bas ist zu allen Beiten ber geiftige, burch nichts Anderes ersethare Segen der kleinen, in neuerer Zeit so oft und so ungerecht bedrobten Fürstenthumer gewesen 5).

Reapel, Alfonso da Biscaglia, geheirathet; als sich Alexander mit Frankreich gegen Mailand und Reapel gewendet hatte, sloh Alsonso aus Rom.
Als er später dahin zurücktehrte, ward er ermordet. — Cf. Burchardi
diarium l. c. p. 2101. 2122. 2123.

- 1) S. Abtheil. IV. S. 609.
- 2) S. Abtheil. IV. S. 411. Anm. 1. u. 410.
- 8) S. ebendas.
- 4) Uber bas Verhältniß Benedigs zu Faenza vergl. auch P. Bombi hist. Venet. ed. cit. p. 97. 98. 124. 125. 146.
- 5) Sismondi, welcher im politischen Urtheil kaum irgendwo gerecht ift, als wo er eine bemokratische Richtung durchfühlt, beruft sich

Da, wie schon erwähnt, diesem geistigen Segen vielsach die ungeistigen Elemente dieser Herrschaften, die reichen, soust nicht ausgezeichneten Unterthanen zum Opfer fallen sollten, da auch die persönlichen Leidenschaften der kleinen Herrscher sich gegen Sinzelne manche Unbill erlaubt hatten, waren die meisten dieser Fürsten, besonders deren Fürstenthümer in wichen Städten im stachen Lande waren, dem Bolke verhasst. Auf diesen Haß gründete Cesare Borgia seinen Plan, sich in der Romagna durch den Sturz der kleineren Herrschaften ein großes Fürstenthum zu gründen, und um den Preis der Zussage des Beistandes dei dieser Gründung hatte Louis XII. vorzüglich die freundliche Berbindung mit dem papstlichen Hose erkauft.

Als nun die Franzosen sich zuerst Mailands bemächtigten, war Cesare mit ihnen gekommen und erhielt 300 Gleven und 4000 Schweizer zu Verfolgung seiner eignen Plane vom Konige. Den Vorwand zum Angriff gegen den Riario gab dessen

hinsichtlich bes Unwesens ber kleinen Fürstenthümer in ber Romagna auf Machiavelli. Über Machiavellis geistigen und politischen Charafter habe ich mich ausgesprochen in der Borrede zu der übersetzung seiner Briefe und habe seitbem nicht ein Wort gefunden, bas ich bem bort Gesagten abnehmen ober zusegen sollte. Inwiefern nun Machiavelli ber ganzen Methobe unb Richtung bes politischen Dentens in seinem Buche vom Fürsten bas Wort und ben wissenschaftlichen Anfang gegeben, welche der Bilbung des Mittelalters den Todesstoß gaben, ift es kein Munder, das er bort auch alle Mängel ber kleinen herrschaften seiner Beit aufgablt, und noch weniger ist es ein Wunder, das diese kleinen herrschaften, wie Alles auf biefer Belt, ihre Mängel hatten. Bu bem aber, was Sismondi S. 80 u. 81. von der grausamen Leidenschaft ber Rache anführt, muß bemerkt werben: 1) baß, wo bie Individualität einerseits freier fich zu entwickeln Gelegenheit hat, andrerseits aber auch mehr hinsichtlich bes Durchkommens auf sich verwiesen ift, bas ba auch bie Reigbarteit gegen Berlegungen großer und bies nur eine naturliche Folge, tein Unglud ift; 2) baß in eben solchen Beiten bie natürlichen Banbe bes Blutes mehr Werth und mehr Kraft haben, daß man da noch nicht wie in unserer nivellirenden gar zu liberalen Beit den Sinn für die Dacht des Blutes und Stammes verloren hat, und baß sich also nothwendig Feind= schaft wie Freundschaft auf die ganzen Familien und, wenn einmal gemorbet werben foll, auch ber Mord auf ganze Familien ausbehnen muß, weil jeder übriggebliebene Sproß die Rache erneuern würde.

Verwandtschaft mit den Sforzen 1). Imola ergab sich Ende 1499 Novembers 1499, sobald sich die feindlichen Truppen vor den Thoren zeigten; die Citabelle am 9ten December. Cesare zog vor Forli, von wo Cattarina ihre Kinder schon nach Florenz gesendet hatte; sie gab sofort die Stadt auf, deren Abel sich Cefare zuwendete, und vertheidigte bloß die Citabelle, aber biese ward von ben Franzosen im Sturm genommen; Cattarina kam gefangen nach Rom, erhielt aber nicht lange nach= her wieder die Freiheit und lebte später in Florenz. Eben-war Cesare gegen Pesaro gezogen, bessen Herr gestohen war, als die Vertreibung der Franzosen aus dem Mailandischen den Ruckzug der französischen Hulfstruppen aus der Romagna nothwendig machte und seine Fortschritte hemmte. Neue Unterhandlungen glichen indes bald Alles aus; von neuem erschienen 300 Gleven und 2000 Mann zu Fuß zu Cesares Unterstützung, und Louis erklarte, er sabe jebe Opposition gegen dessen Plane als Feindseligkeit gegen sich an. Der Bentivos glio, der Herzog Ercole und die Florentiner waren durch biese Erklärung gelähmt; die Benetianer zogen von Herrn Aftorre in Faenza, von herrn Pandolfo in Rimini ihre schützenbe Hand ab und gaben Cesare die Nobilität. Astorre war preisgegeben. Dionigi di Naldo, sein Unterthan, aber Cesare zugewandt, übergab diesem Bersighella und die ganze Bal di Lamona; bennoch beschlossen die Faentiner sich und ihren Herm 1500 zu vertheidigen. Am 20sten November 1500 fing Cesare an die Stadt beschiessen zu lassen, musste aber nach 10 Tagen die Belagerung aufheben und in Winterquartieren Schut ge-

gen die frühe Kälte suchen. Ein Bersuch die Stadt im Ses
1501 nuar 1501 zu überfallen schlug ebenfalls sehl; aber am 12ten
April begann Cesare die Belagerung von neuem, und am
22sten capitulirte Faenza. Astorre sollte freien Abzug haben
wohin er wollte, fand aber eine äusserlich so gute Aufnahme
bei Cesare, daß dieser ihn ohne Berdacht, daß er übles vorhabe, als geschähe es vielmehr zum Iweck weiterer Bildung,

<sup>1)</sup> Auch hatte ber Papst schon ben Herren von Rimini, Pesaw, Forli, Camerino, Faenza und Urbino ihre Vicariate abgesprochen "sicta causa, quod censum camerae apostolicae annuatim deditum non persolverant" — Burchardi diarium l. c. p. 2107.

nach Rom senden konnte, wo er ihn und dessen natürlichen Bruder Ottaviano erdrosseln und die Leichname in die Tiber wersen ließ.

Nachdem so, mit Ausnahme Bolognas, die Romagna in den Händen Cesares vereinigt worden war, verkaufte Alexander VI. zwölf Cardinalshüte, theils um Geld theils um die Einwilligung in die Belehnung seines Sohnes mit den eroberzten Landschaften und mit Cesena 1), das dis dahin der Kirche unmittelbar unterworfen war; dadurch erhielt er die Mehrzahl der Stimmen für seine Plane im Cardinalscollegium und Cessare das Herzogthum Romagna.

Mit sast unumschränkter Vollmacht setzte Cesare seinem neuen Fürstenthum den Ramiro d' Drow zum Gouverneur, und dieser reinigte die Provinz bald von allem schlechten Gesindel, theils durch Hinrichtungen theils durch Vertreibungen und hielt sie rein durch strenge Polizei, dis Cesare glaubte, es sei genug der Strenge angewendet worden, er müsse nun auch die Gemüther verschnen und das Gehässige der vorhergegangenen Maßregeln von sich ab und auf sein Wertzeug wenden?); da ließ er Ramiro ergreisen und Nachts auf einem Schassot in Cesena in zwei Theile hauen. Morgens sanden die Einwohzes das Beil und die beiden Hälsten. Grundbesitzer und Kausseute hatten unter der neuen Herrschaft eine Ruhe und eine so wohleingerichtete Administration, wie sie sich derselben lange nicht erfreut; allen mechanischen Foderungen des Staates war vortresslich genügt.

Ohne die kleinen Staaten in der anconitanischen Mark, die Cesare ebenfalls zu erwerden wünschte, aus dem Sesichte zu verlieren, wandte er nun mehr seine Blicke zugleich auf Toscana, wo er, ohne einer Einwilligung der Cardinale zu bes dürsen, vom Kirchenstaat aus leicht bei Gründung eines Fürs

<sup>1)</sup> Ausser Imola, Faenza, Forli und Cesena hatte Cesare auch Pessero und Rimini occupirt, beren Gebieter gar keinen Widerstand versucht hatten und gestohen waren. Auch diese beiden Städte waren in dem berzogthum Romagna begriffen, mit welchem Cesare belehnt ward.

<sup>2)</sup> Machiavelli il principe c. 7. (opere. Italia. 1819. vol. V. p. 88.)

stenthumes durch Eroberung des Sanesischen und der piombinischen Herrschaft der d'Appiano unterstützt werden konnte.

In Siena stand noch an der Spite Pandolfo Petrucci, ein Bürger von kräftigem, einsachem Schlag, der durch die Energie seiner Personlichkeit Stätigkeit in die Verhältnisse dies ses so lange Zeit haltlosen Freistaates gedracht und nicht gezaudert hatte diesem Streben seinen eignen Schwiegervater Niccold Borghese zum Opser fallen zu lassen!). Herr von Piombino war damals Jacopo IV. d'Appiano. Weder Mozrenz, das durch den Krieg mit Pisa erschöpst war, noch Pisa selbst und Lucca liessen einen kräftigen Widerstand irgend einer Art gegen Cesare besorgen?).

- 1) Es stand berselbe an der Spize einer Pandolfo entgegenwirkenden Faction, und dieser (bas Haupt der Reuner und der Angesehnste von der Balie) ließ ihn am 19ten Julius 1500 auf dem Plaze von Siens niederhauen.
- 2) Der Krieg zwischen Pisa und Florenz hatte mittlerweile forts gebauert, obwohl immer erfolglofer und unbebeutender, und zu gleicher Beit hatten beibe Republiken mit Louis XII. über biese Angelegenheit unterhandelt. Die Pisaner in Berein mit Sanesern, Lucchesern und Senuesern hatten bem Konige für bie Freiheit von Pisa, Montepulciane und Pietrafanta 100,000 Ducaten geboten und aufferbem einen jahrtichen Bins von 50,000 Ducaten, wenn er bie Florentiner zwinge Livorno gu raumen. Aber alle diese Anerbieten vermochten Richts auf ben franzost schen hof, obgleich ber Triulzo sie unterftugte; ein neuer Bertrag mit Morenz sagte biefer Stadt Pisa und Pietrasanta zu und thatige Bulfe, welche auch im Mai 1500 unter Sugues de Beaumont heranzog, aber sich mit Branbschatung ber Pii, Pici und Correggi und bes Bentivoglio aufhielt, bann bem Bunbesgenoffen ber Florentiner, bem Martgrafen Alberico da Malaspina, Massa nahm und es bessen Bruder Gabriek gab, und bennoch für biefe gange für Florenz unnüg verschwenbete Beit von der Republik bezahlt werben musste. Als Pietrasanta genommen war, besetten es bie Franzosen, "bis ber Konig nach ber Einnahme Pifas über bas Recht ber Florentiner entschieben haben wurde". Endlich am 29sten Junius begann bie französische Armee (600 Gleven und 5000 Schweizer nebst ber bazu gehörigen Artillerie) bie Belagerung von Pisa; allein als der erste muthige Sturm burch bas Antressen eines Grabens hinter der Mauer, in welche Bresche geschossen war, fehlschlug und bie Pisaner Aug genug waren ber Gitelfeit ber Franzosen zu schmeichein, erlahmte Alles, Muth und guter Wille. Die Franzofen lieffen sogar einen Officier Bitellozzos von Città bi Caftello, ben Aarlatino und an-

Den Borwand zu biesem Angriff auf Toscana nahmen Cefare und sein Vater, ber Papst, davon her, daß die Floren= tiner, eben als sich jener nach der Eroberung von Faenza gegen den Bentivoglio habe wenden wollen, ihren Feldhaupt= menn Ranuccio da Marciano entlassen hatten, damit dieser in bet Bentivoglio Dienste und Cesares Planen in den Weg habe weten können. Cesare wurde ohne bies das bolognesische Gebiet nicht haben angreifen können, da es von Frankreich ge= schützt ward, und ber Bentivoglio verstand fich gern, um nur den gefährlichen Nachbar zufrieden zu stellen, zu Abtretung von Castel Bolognese, zu einer jährlichen Zahlung von 9000 Ducaten und zu Stellung von 100 Gensb'armes und 2000 Mann zu Fuß. Dafür gab Cesare bemselben bie Marescotti in Bologna, die sich zuvor in verrätherische Verbindungen mit im eingelassen hatten, preis, und nahe an brittehalbhunbert Menschen, Weiber und Kinder darunter, wurden in Bologna du Bestrafung bieser Verratherei und zu Vorbeugung abnlicher für die Zukunft ermorbet. Um sie fester an sich zu ketten, zwang der Bentivoglio Glieber aller adeligen nicht selbst ver= folgten Familien an der Metelei Theil zu nehmen und da= durch die Blutrache der etwa verschont bleibenden Gegner auf sich zu laden 1).

Für den Krieg in Toscana, zu welchem sich Cesare nun wendete, hatte er Vitellozzo de' Vitelli, der noch wegen des

Commissare der Ausbedung der Belagerung widersete, nahmen ihn die Schweizer gesangen, als Bürgen eines früheren Soldrestes, den gewisse Schweizer von den Florentinern zu sodern hatten. Vereits am 18ten Julius wendete sich die französische Armee nach dem Rorden Italiens zurück, und die Pisaner waren nun gegen die erschöpften Florentiner soweit die stärkeren, daß sie ihnen Librasatta und andere seste Puncte wiesder nahmen, während Louis XII. seine Berdündeten beschuldigte, daß sie seine Armee nicht hinlänglich versorgt und also preisgegeben hätten. Die Florentiner, um ihn nur zu besänstigen, mussten für das nächste Jahr abermals eine Armee erbitten. Zu gleicher Zeit aber erwachten in Pistoja wieder die alten Factionskämpse der Cancellieri und Panciatichi, ohne daß die schwache Herrscherstadt sie zu unterdrücken vermochte. Sismondi L. p. 94—103. Guicciardini vol. III. p. 5 eq.

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. III. p. 24.

hingerichteten Bruders Blutrache an Florenz zu nehmen hatte, an sich gezogen, sowie die Orsini, die wegen Vertreibung ihrer Vettern, der Medici, der Stadt Feind waren. Auch Pisa uns 1501 terstützte er, schon seit dem Januar 1501, und mit Giulians de' Medici verständigte er sich, und dieser suchte König Louis auf seine Seite zu ziehen; doch ging dieser schon mit einem Zuge unmittelbar gegen Neapel um, und nur inwiesern Ans deres dies Hauptunternehmen begünstigte, war er dafür.

Mit 700 Gensb'armes und 5000 Mann zu Juß zog Cefare von den Grenzen des Bolognesischen nach Toscana und
foderte von den Florentinern freien Durchzug durch ihr Gebiet
nach Rom; für Geld wolle er Lebensmittel, sonst Nichts. In
Barberino redete er ploglich anders: er könne der Republik
nur dann nicht Feind sein, wenn sie eine Regierung habe, auf
die er zählen dürse; dies sei aber nur der Fall, wenn man
die Medici zurückruse und dem Pietro de' Medici seine frühere
Gewalt wiedergebe; wenn man sechs namentlich bezeichnete
Männer ihm ausliesere zur Bestrafung wegen des Vitello
Hinrichtung, und wenn die Republik ihn selbst in Condotta
nehme 1).

Die Florentiner trasen gegen alle biese Anmuthungen nur schwache Vertheibigungsanstalten, und des Herzogs Heer ging langsam seinen Weg der Verwüstung durch ihr Schiet. Sozgar zwei Leute aus den der Medici sonst seindseligsten Familien, Rasaello de' Pazzi und Marco de' Salviati, Beide in des Herzogs Umgedung, conspirirten für die Redici, wenigstens gegen die Republik, und wollten mit Vitellis Leuten an den Thoren erscheinen, während ihre Freunde sich in der Stadt des Palastes bemächtigen sollten; aber Cesare änderte plözlich seine Plane und wollte nicht, da er verdunden war, früherm übereinkommen gemäß, König Louis auf dem Zuge nach Reapel zu begleiten, seine Unternehmungen in Toscana durch eine Unterdrechung scheitern lassen ?). Er war also zufrieden, daß die Republik Florenz ihre schützende Hand sormlich von

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 109.

<sup>2)</sup> Auch französische Wahnungen sollen ihn von einem Angriff auf Florenz abgehalten haben. Ranke G. 176. Guicciardini L.c. p. 27.

der d'appianischen Herrschaft abzog, ihn selbst sür jährlich 36,000 Ducaten auf drei Jahre mit 300 Gensd'armes in Condotta nahm 1), und ließ dieser dagegen nicht weiter durch die Bitelli und Medici zu nahe treten.

Anfangs Junius 1501 kam bas herzogliche Heer endlich an ben Grenzen der piombinischen Herrschaft an. Jacopo d'Appiano hatte sein Gebiet verwüstet, alle Vorrathe bei Seite gebracht ober verborben und alle gesunden Brunnen verschüts tet. In seinem Schlosse von Piombino erwartete er, mit seis nen treuesten Lebenleuten und einer Anzahl corfischer Golbner, Cesares Angriff; fast alle anderen Orte seines Gebietes unterwarfen sich ohne Widerstand dem Herzog, auch Elba. Aber Piombino hielt sich noch, als Cesare am 28sten Junius bas Belagerungsbeer verlassen musste, um fich bem Zuge ber Franzosen gegen Neapel anzuschliessen. Er hinterließ zu Fortsetzung der Belagerung Vitellozzo de', Vitelli und Gian Paolo de' Ba= glioni; Jacopo verließ kurz nach ber Mitte des August sein Schloß, um an Genua sein Gebiet noch zu verkaufen und es dadurch unter französischen Schutz zu stellen; aber schon am 3ten September ergab sich bie Besatzung von Piombino an Cefares Felbhauptleute.

Für König Louis war die Eroberung Neapels weit leichzter, als sie für Karl gewesen war. Benedig war im Krieg mit den Türken; der Papst und sein Sohn waren für Frankteich; die kleinen Staaten des obern und mittlern Italiens in Angst und Zittern; König Federigo hatte weder Schatz noch heer. So schwach fühlte sich der Letztere, daß er sein Reich von Frankreich zu Lehen nehmen, französische Besatzungen in seine sesten Plätze legen lassen und Zins zahlen wollte; aber Louis hatte alle Anerdieten dieser Art abgelehnt und schloß mit Ferdinand dem Katholischen im September 1500 insgez deim einen Bertrag, welcher das Königreich Neapel zwischen sie Beide theilte 2). Um die Benetianer gegen die Türken zu

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 26.

<sup>2)</sup> Louis sollte die Terra di Lavoro mit Reapel und die Abruzzen haben, nebst den Titeln König von Reapel und Jerusalem; Ferdinand das übrige und die Titel Herzog von Apulien und Calabrien. Sismondi l. c. p. 116. Guicciardini vol. III. p. 18.

unterstützen, sandte Ferdinand eine Flotte von 60 Fahrzeugen unter Gonsalvo d'Aguilar mit 1200 Pferden und 8000 auserlesenen Truppen zu Fuß aus; und diese legte sich für den Winter in den Häsen Siciliens ein. In der That war die Absücht, diese Streitmacht zu Eroberung Neapels zu verwenzden. Louis rüstete unter d'Audignys Besehlen ein Heer von 1000 Gleven, 4000 Schweizern und 6000 Gascognern und Anderen zu Fuß. Philipp von Ravenstein, aus der clevischen Herzogsfamilie, welchen Louis zu seinem Statthalter in Genua ernannt hatte, sührte von Genua aus eine Flotte und auf ihr 6500 Mann Landungstruppen gegen Neapel.

Feberigo, der von Ferdinands Theilnahme an den Feinds seligkeiten keine Ahnung hatte, brachte durch die in Sold Nehmung der Colonnesen seine Heeresmacht nicht höher als auf 700 schwere und 600 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß. In dieser Entblößung von Hülfsmitteln warf er sich dem spanischen Feldhauptmann in die Arme, öffnete diesem, um Unterstützung zu erhalten, die sesten Plätze Calabriens, sandte seinen unmündigen Sohn Ferdinand nach Calabrien und ordnete ein Lager bei S. Germano.

Bu Ansang Junius war d'Aubigny schon auf Grund und Boben des Papstes, und der französische und spanische Botschafter eröffneten dem Cardinalscollegium jenen so lang gebeim gehaltenen Theilungsvertrag, und suchten für ihre Kürsten die Belehnung, welche am 25sten desselben Monats durch ein geheimes Consistorium erfolgte 1). Auch nach dieser Erklärung behauptete Gonzalvo noch eine Zeit lang die Maste und täuschte 2) den armen Federigo, dis die französische Armee nahe genug war; dann gab er die Lehen in Neapel zurück, weil er dem Lehenseid nicht nachkommen könne. Zu gleicher Zeit waren die Colonnas von dem Papst angegriffen, gaben alle ihre sesten Burgen dis auf Amelia und Rocca di Papa auf und suchten nur diese zu halten, während Fabrizio delle Colonna und der seit kurzem in Federigos Dienste getretene Ranuccio da Marciano Capua, Federigo selbst Aversa, Pros

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 31.

spero bella Colonna Neapel gegen Franzosen und Spanier verstheibigten, um nur Zeit zu gewinnen, denn an Widerstand in offnem Felde war nicht mehr zu denken. d'Aubigny drang über den Volturno vor, zwang Federigo Aversa auszugeben, besetzte die Landschaft dis um Neapel und belagerte Capua, das sich am 24sten Julius ergeben wollte, aber während der Unterhandlungen eingenommen und fürchterlich geplündert ward. Siebentausend Einwohner wurden erwürgt, kein Stand, kein Alter blied verschont. Fabrizio della Colonna selbst ward gessangen; Ranuccio stard an seinen Wunden.

Nach Capuas Kall verzweiselte Feberigo sich in Neapel halten zu können '). Ausser Neapel war auch Saeta noch nicht in den Händen der Franzosen; beiden Städten erlaubte nun ihr König sich den Feinden zu ergeben, und sechs Tage nach dem Einzuge der Franzosen in Neapel, am 25sten August, übergab er selbst ihnen das Castello nuovo, und trat durch einen Bertrag friedlich Alles was er auf dem Festlande, soweit der französische Antheil des Reichs sich ausdehnte '), noch sein nennen konnte, an d'Aubigny ab, indem er sich die Insel Ischia und allen ihm treu gebliedenen Unterthanen eine Amnestie ausbedingte ').

- 1) Guicciardini l. c. p. 84.
- 2) Manfredonia und Aarent behaupteten sich noch, und nach letzter Beste sandte Federigo die Reste seines Heeres, als er nach Ischia gessichtet war.
- 3) Sismondi l. c. p. 124. Philipp von Ravenstein, der mit seiner Flotte vor Ischia erschien, bewog Federigo sich ganz in Louis Arme zu wersen, und Federigo that es in der höchsten Erditterung auf seinen treulosen Better Ferdinand. Er machte den Marchese del Guasto zum Commandant von Ischia und ging unter freiem Geleit mit 5 leichten Galeeren nach Frankreich. Fabrizio della Colonna hatte sich inzwischen losgekauft und blied mit Prospero edenfalls auf Ischia. Federigo erhielt durch ein Abkommen in Frankreich das herzogthum Anjou und 30,000 Ducaten Einkunste unter der Bedingung, daß er Frankreich nicht mehr verlassen durse. Ohne Gesangener zu sein, ward er doch stets dewacht. Er starb in Frankreich den Iten September 1504. Mansredonia siel den Spaniern bald in die Hände; in Aarent aber besehligte Giovanni da Guerra, Graf von Potenza, der Erzieher des dort eingeschlossenen Prinzen Ferdinand, und nach langer Belagerung erst als Gonzalvo

3. Bis zur ganzlichen Vertreibung der Franzosen aus Neapel im Julius 1503.

Balb nachdem Federigo sein Reich verlassen hatte, entskan= den Streitigkeiten französischer und spanischer Truppen über einzelne Orte '), da die Grenzbestimmungen des beiderseitigen Antheils noch nicht scharf genug ausgesprochen waren. Um biese Mishelligkeiten auszugleichen, kamen Louis d'Armagnac der Herzog von Nemours, als französischer Vicekinig, und Gonzalvo d'Aguilar in der Kirche zu S. Antonio zwischen Atella und Melsi zusammen, und es ward sestgesetz, die strei= tigen Ortschaften dis auf weitere Anordnung durch die beider= seitigen Hose in gemeinschaftliche Verwaltung zu nehmen und den Viehzoll gleich zu theilen '). Von beiden Hosen gelangte an die respectiven Statthalter der Vericht, aus diesen Streitig= keiten so viel Vortheil zu ziehen wie möglich, und daraus ging ohnsehlbar der Kamps der beiden erobernden Staaten um ihre Beute hervor.

1502 Am 19ten Junius 1502 3) erklärte der Herzog von Ne= mours, wenn Gonzalvo die Capitanata nicht in Frieden den Franzosen einräume, würden diese ihr Recht mit den Wassen geltend machen; und bald hernach griff er die Spanier wirk= lich bei Atripalda und anderen Orts an 4). Die Fürsten von

b'Aguilar auf die Postie schwur dem Perzog Ferdinand von Calabrien freien Abzug zugestehent zu wollen, wohin dieser es wünsche, wurde die Stadt übergeben. Sonzalvo sandte aber den Ferdinand gefangen nach Spanien, wo er lebte die 1550. Federigos zweiter mit ihm nach Frankreich gekommener Sohn, Alfonso, starb 1515 in Grenoble; der britte, Cesare, starb in Ferrara.

- 1) Ferronus l. c. fol. 56 b. Guicciardini l. c. p. 45 aq.
- 2) Bon diesem Zoll war schon oben die Rede. Dies wichtige Ginzkommen machte nun die größte Schwierigkeit die Sommerweiden war ren in den Abruzzen, die Winterweiden in der Capitanata. Jene Landschaft gehörte ohne Zweisel dem Bertrage zu Folge den Franzosen; die Capitanata aber so wie die Basilicata war nicht namentlich im Bertrag exwähnt, und diese beiden Provinzen konnten also Gegenstand des Strefztes werden; mit ihnen wurde es aber zugleich der Biehzoll.
  - 3) Sismondi l. c. p. 186.
- 4) Diesen Angriff selbst suicciarbini auf ben 19ten Junius l. c. p. 47.

Salerno und Bisignano, alte Anhänger der französischen Partei, erklärten sich nebst vielen andern Bewohnern des spaznischen Antheils gegen die Aragonier, und Gonzalvo, der dies sem Kriege noch nicht gewachsen war, musste sich nach Barzletta zurückziehen. Hier vereinigte er seine besten Aruppen, die entschiedensten Anhänger der aragonischen Partei, und warztete ruhig Verstärkungen aus den andern Reichen Ferdinands ab. Mit der alten aragonischen Partei waren auch die Cozlonnesen auf die spanische Seite getreten.

Der Herzog von Nemours, der auf den Rath Matteo d'Aquavivas, des Herzogs von Adria, Bari anzugreifen geneigt war, musste ben Wünschen ber anbern Führer bes franwisichen Deeres nachgeben und sich gegen Barletta und Gonzalvo selbst wenden, that dies nun aber ohne Energie und bloquirte den Ort bloß, während er d'Aubigny mit einem Dritz theile der Armee nach Calabrien sandte, wo dieser General noch von seiner frühern Unwesenheit her sehr in Achtung und Liebe stand, sodaß überall, als er sich nahte, die spanischen Beborben und Truppen sich zurückziehen und endlich ganz nach Sicilien weichen mufften. Diese Bortheile wogen aber den Rachtheil nicht auf, daß inzwischen die Hauptmacht der Franzosen, in halber Unthätigkeit die Gegenden um Barletta besetzt haltend, die Hauptwaffe eines Heeres, die Frische 1), verlor. Die kleinen Gefechte die hier geliefert wurden und über welche sich noch ein Nachschimmer bes franzosischen und spanischen Ritterthumes und des italienischen Kunstfrieges verbreitete, find nur als einzelne Erscheinung, nicht in ihren Folgen bebeutend 2). Cerignola und Canosa, melche noch von ben Spaniern besetzt gewesen waren, wurden von biesen ge= räumt, weil Gonzalvo in ihrer Bertheidigung nicht unnüt tuchtige Officiere Preis geben wollte; zugleich betrieb dieser die Befestigung Barlettas mit dem größten Gifer, und wusste seine Kriegsleute auch unter großen Entbehrungen immer bei tapferer Gefinnung zu erhalten, bis durch Zusuhr und Berftårkung seiner Schwäche abgeholsen ward.

<sup>1)</sup> Le moral de l'armée, wie es Rapoleon nannte.

<sup>2)</sup> über die Ritterlichkeit in den Heeren dieser Zeit s. Ranke S. 197 ff. 207 ff. Ferronus sol. 58. et alibi. Roscoo vol. II. p. 5. Les Geschichte Italiens V.

Nachdem die beiderseitigen Streitkräfte mehrere Monate auf diese Weise um Barletta einander entgegengestanden hatzten, sührte der Herzog von Nemours seine Aruppen zu Ans 1503 sange des Jahres 1503 noch einmal unter die Mauern der Vestung und ließ Gonzalvo durch einen Herold zur Schlacht sodern. Als dieser höhnisch die Heraussoderung ablehnte, zog sich das französische Heer nach Canosa und in die Winterquartiere. Noch auf dem Rückzuge aber ward ein Theil der französischen Armee von Diego de Mendoza und Kabrizio della Colonna übersallen und erlitt bedeutenden Verlust.

Schon während des Jahres 1501 hatte inzwischen ber franzosische Hof mit Konig Maximilian wegen ber Belehnung mit Mailand unterhandelt 2), aber trot mancher vorgeschlages nen Ausgleichungen, trot bem daß Louis's XII. vertrautester Rath und einflußreichster Minister, ber Cardinal d'Amboise, selbst nach Tribent kam, um biese Unterhandlungen zu betreis ben, war man 1502 noch keinen Schritt weiter; wahrend Maximilian im Februar des letztgenannten Jahres den Hermes Sforza und ben Propst von Briren als Commissare nach Toscana sandte, um zu seinem bevorstehenden Romerzuge und einer baran sich anschliessenden Erpedition gegen die Ahrten Geschenke an Gelb zu fobern, welche Maximilian als ein Recht von den Florentinern als Unterthanen des heiligen romischen Reiches in Anspruch nahm. Da diese früher formlich von dem Verbande des romischen Reiches eximirt worden waren, lebnten sie natürlich bergleichen Anmuthungen ab, benutten aber ben Schein von Unterhandlungen mit Maximilian, um Louis zu einem Bundesvertrag zu bewegen, ber am 16ten April zu Stande kam, den Florentinern eine jährliche Subsidienzahlung von 40,000 Gulden an Frankreich zur Pflicht machte, bafür ihnen aber brei Jahre lang alle ihre actuellen Besitzungen garantirte und freie Hand ließ zu Biebererwers bung der früher verlorenen. Gegen Cesare Borgias Plane waren sie so fur's erste gesichert.

Alexander VI. hatte seinerseits seine Tochter Lucrezia zum

<sup>1)</sup> Ferrenus fol. 60 b. 61 a.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 89 sq.

vieiten Mal verheirathet an Alfonso von Este, den altesten Son Greoles von Ferrara (am 4ten Sept. 1501), der baduch ebenfalls seine Staaten gegen Cesares Eroberungen sicher felte, während andererseits diese durch die Freundschaft bes estesanischen Hauses befestigter schienen. Ferner hatte Alexan= ber auch die Barani von Camerino (den alten Giulio Cefare und beffen Sohne) ihrer Vicarieen verluftig erklart, und hatte so ben Unternehmungen Cesares, als dieser im Junius 1502 Rom verließ, um seine Entwurfe weiter zu verfolgen, ein neues Ziel gesteckt. Von bem Peruginischen aus sandte Cesare seine Condottieren, ben Berzog von Gravina und Dlivewito da Fermo 1), zu Eroberung bes varanischen Gebietes, und foberte von dem Herzog von Urbino zu eben diesem Ende deffen ganze Kriegsmacht. Sobalb biese zu seiner Disposition gestellt war, nahm er dem Herzog Cagli, und schon hatte seine Treutofigkeit und Graufamkeit einen folden Schauber verbreitet, daß Suidvbaldo ohne weiteren Widerstand als Bauer verkleibet nach Ravenna und bann nach Mantua floh 2). Auch Suidobaldos Entel, ber Sohn Giovannis bella Rovere, Francesco Maria, damals Herr von Sinigaglia, entfernte sich ber Anordnung seiner Mutter, ber Regentin von Sinigaglia, zu Holge, und Cefare konnte ben ganzen urbmatischen Staat, mit Ausnahme ber Besten von S. Leo und Majolo, in Besth nehmen. Die alte, noch in einer an die karolingische Zeit erimeenben Verfaffung bestehenbe, Eremtionsberrschaft

•

<sup>1)</sup> Oliverotto aus Fermo war (frühzeitig verwaist) von seinem mitterlichen Oheim Giodanni be' Fogliani erzogen worden; hatte unter Paolo be' Bitelli den Krieg erlernt und unter Vitellozzo weiter gedient, dis er unter dessen Truppen der erste Ofsicier ward. Als solcher unsternahm er es, von Vitellozzo begünstigt, sich an die Spize einer Parztei der Einwohner von Fermo zu stellen, die der Partei seines Oheims entgegen war; und unter dem Borwand, er sehne sich diesen nach mehreten Iahren wieder zu sehen, kam er nach Fermo mit zahlreicher Bezgleitung von Kriegsleuten, täuschte den Oheim mit Freundlichkeit und lud ihn und alle die angesehnsten Männer von Fermo zu einem Sastmahl, nach welchem er sie niedermegeln ließ, dann die höchste städtische Behörde im Stadthause belagerte und sich so zum Fürsten von Fermo machte. Machiavelli il principe cap. VIII.

<sup>2)</sup> P. Bembi hist. venet. l. c. p. 241.

bes Klosters von S. Marino, die unter montefeltrischer Schirmvogtei gestanden hatte, wollte diese nach dem Sturz des monteseltrischen Hauses der Republik Venedig übertragen ); aber Venedig lehnte es ab, und S. Marino musste einen borgianischen Podestà aufnehmen.

Kurz vor diesen Vorfällen hatte sich Arezzo, mit Bulfe 1502 Vitellozzos, am 4ten Junius 1502 gegen Florenz emport, hatte die Freiheit ausgerufen, und die Einwohner belagerten die Citabelle, welche sich noch für Florenz hielt, unter Leitung Cosimos be' Pazzi, bes Bischofs von Arezzo 2). Run zogen Bitellozzo, bald hernach Giovan Paolo de' Baglioni und Fabio begli Orsini mit Pietro und Giovanni be' Medici in ben ems porten Ort ein; auch Pandolfo be' Petrucci von Siena unterftutte bie Belagerer, und bie Citabelle musste fich am 18ten Junius ergeben 3). Cesare selbst wollte, wegen bes Berbaltniffes ber Florentiner zu Frankreich, Arezzo nicht befegen; aber er ließ unter ber Hand Vitellozzo Leute zuziehen zu Fortsetzung bes Krieges gegen Florenz; bann wandte er fich rasch gegen Camerino, überfiel bie Stabt und ließ Giulio Cefare nebst zweien seiner Gohne erwurgen 1). Während Cefare bie camerinischen Herrschaften eroberte, nahm Bitellozzo die Stadt Cortona und die ganze Walbichiana, bann Anghiari und Borgo S. Sepolcro, und erst ber Zuzug französischer Geneb'armen und schweizerischer Fußvölker aus dem Mailandischen nach Morenz konnte ihn von ber Belagerung von Poppi verscheuchen. Dieses Eingreifen Frankreichs war aber auch hinreichend Cefare zu bewegen, Vitellozzo ganz Preis zu geben; ja er brobte seinerseits ihn anzugreifen 1), sobaß auch dieser, von entsetz licher Furcht vor dem bamonischen Manne ergriffen, rasch Arezzo

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 245.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 49.

<sup>8)</sup> Sismondi l. c. p. 157.

<sup>4)</sup> Bembo spricht zwar von der Flucht des Baters nach Benedig, boch ist dies ein Irrthum; der eine Sohn Giulio Cesares, Giammaria, flüchtete; Giulio Cesare selbst aber sowie seine Sohne Benanzis und Ottaviano wurden erdrosselt.

<sup>5)</sup> Guicciardini l. c. p. 57.

wieder in die Sewalt des französischen Hauptmannes Imbaukt tieferte, nebst Allem was er ausserdem gegen Florenz eros det hatte.

Die Macht welche bie Rucksicht auf Frankreich über ben fonk so rucksichtslosen und menschlichen Beziehungen so unzu= ginglichen Cefare Borgia ausübte, verursachte natürlich, daß elle von dem Borgia Verletten oder Bedroheten bei Louis XII. hulfe und Anhalt suchten; aber Aller Bemühen war vergebens, benn ber Carbinal von Amboife strebte nach ber papstlichen Krone und hatte auf sie keine Hoffnung, wenn nicht Alexanber in das heilige Collegium noch mehrere demfelben freund= liche Manner aufnahm. Als nun Alexander VI. den Cardinal auf 18 Monat zu seinem Legaten a latere in Frankreich machte und ihm eine Cardinalspromotion in seinem Interesse zusagte, war bieser Günftling und Vertraute Louis's gewonnen, und er wusste seinem Herrn und Konige so eindringlich vorzustellen, baß er in Italien auffer bem Papst und bessen Sohn auf keis nen Fürsten zu rechnen habe, daß alle Gegner Cefares um frangofischen Sofe nur ihre Dube verloren. Cefare feibst reifte im August 1502 zu Louis nach ber Lombarbei, und die Folge war, daß die französischen Truppen aus Toscana abberufen, bagegen dem Herzog von Nemours 2000 Schweizer und 2000 Sascogner zur Verstärkung nach Reapel gesandt wurden. Im September kehrte ber Konig, nachbem er für 40,000 Ducaten auch Pandolfo Petrucci und die Republit Siena unter fei= nen Schutz genommen, nach Frankreich zurud. Den Benti= voglio gab er bagegen nun bem Herzog ber Romagna Preis, und ließ biesem zu seinen Unternehmungen 300 Gleven 1). Auch Vitellozzo und Siovan Paolo be'- Baglioni sollten nun fallen.

Unter solchen Verhältnissen durfte Florenz Alles für sich sürchten. Es lebte gewissermaßen nur von der Gnade des Königs von Frankreich, der, wie er den Bentivoglio und ans dere Verbündete Preis gegeben, jeden Augenblick für einen gebotenen Vortheil auch diese Republik Preis geden konnte. Noch dauerte der Krieg mit Pisa, und die demokratische Ver-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 163. Guicciardini l. c. p. 65.

fassung (ohne Balie, beren Ansicht ber Politik bes Staates einen festen Charafter geben konnte) mit schnell von Einem zum Andern gehenden Amtern machte Florenz noch schwächer, als es bei strengerer Concentration und gleichmäßigerer Berwendung seiner Krafte gewesen ware. Auch in ben Unterhandlungen mit ben machtigen Fürsten ber Beit sah sich Florenz burch seine wechselnben Collegien, welche die Bewahrung jedes Geheimniffes unmöglich zu machen schienen, gehindert 1), sobaß mehrfache Vorschläge gemacht wurden, theils die Medici wieber an die Spite zu stellen, theils einen Benner auf Lebenszeit, ahnlich bem Dogen von Benedig, anzuordnen. Dies fer follte in allen Collegien Sit und Stimme haben, mit bem täglich (wechselnben) in der Signorie das Recht des Bortrags babenben Priore ober dem Proposto concurriren und im Pas lazzo pubblico wohnen, aber wegen seiner Amtsführung firenger Rechenschaft unterworfen sein. Letterer Borschlag ging bei den Prioren und den anderen Staatscollegien durch und erhielt am 16ten August burch die Zustimmung des Configlio grande Gesetsgultigkeit. Am 22ften September 2) ward-Dietro be' Soberini zum Benner auf Lebenszeit ernannt und trat am 1sten Rovember bas neue Staatsamt an 3).

Während die Besorgniß vor Cesare vorzüglich mit beistrug in Florenz diese heilsame Anderung durchzuseten, wie man aus der Maßregel der Absendung Gianvittores de' Sederini an Alexander und Niccolds de' Machiavelli an Cesare

<sup>1)</sup> Sismondi L. c. p. 165.

<sup>2)</sup> Eine Rote Rosinis zu Guicciarbini (l. c. p. 59.) giebt ben 10ten Septbr. an.

Schon im vorhergehenben Frühjahre waren bie hergebrachten Gerichtshöfe bes Pobestà und Capitans nebst biesen Beamtungen selbst ausgehoben und an ihrer Stelle eine s. g. ruota eingerichtet worden, bestehend aus 5 Richtern, beren vier einstimmig sein mussten, wenn sie ein Urtheil sällen wollten. Der vorsigende Richter erhielt seit dieser Zeit den Titel Podestà, der aber nun etwas ganz Anderes bedeutete als früsher und nur noch den Oberrichter des Ortes bezeichnete. Der Borsig wechselte unter den 5 Richtern alle 6 Monate, von welchem Wechselt oder Turnus eben der Ausbruck ruota hergenommen ist. Siemondil. e. p. 167.

um dieselbe Zeit 1) sieht, war boch Nichts im Stande die Respublik zu bewegen, mit den von Cesare bedrohten Capitanen und Condottieren, deren Hände wenig reiner von Blutgräueln waren als die Cesares, in Verbindung zu treten. Diese aber damen zu la Magione im Peruginischen zusammen: Paolo degli Orsini nämlich und sein Bruder der Cardinal; Vitellozzo de' Bitelli, Sian Paolo de' Baglioni, Hermes de' Bentivogli (Namens seines Baters des Herrn von Bologna), Antonio da Venafro (Namens Pandolsos Petrucci von Siena) und Olis verotto da Fermo 2). Sie hatten schon vorher ihre Maßrezgeln getrossen und konnten sofort 700 Gensd'armes, 400 des rittene Armbrustschüsen und 9000 Mann zu Fuß in's Feld stellen.

Die Venetianer lehnten es ebenfalls ab fich ber verbunbeten Opnasten gegen Cesare anzunehmen, boch schrieben sie an Louis XII., um ihn abzuhalten ein solches Ungeheuer lans ger zu unterstützen; auch bies geschah, ohne daß daburch am franzosischen Hofe Etwas geandert ward. Der Herzog von Uebino schloß sich ben verbundeten Häuptlingen an, und nun brach ihre Fehde gegen Cesare aus, ehe dieser noch hinlanglich vorbereitet war ihnen zu begegnen. Er war eben in Imola, als ihm der Aufstand, der im Herzogthum Urbino begann, gemelbet wurde. Er wies seine Condottieren in diesen Gegenben an, sich auf Rimini zurückzuziehen 3); sie aber liessen sich zu einer angreifenben Unternehmung verleiten und wurden bei Cagli geschlagen; einer von ihnen, Ugone ba Carbona, warb Satten bamals die verbundeten Sauptleute nicht ben Born bes Königs von Frankreich gescheut, sie hatten leicht Cesare erbrucken können; so aber waren sie in raschen Unternehmungen gelähmt, und Alexander und Cefare benutten bie Beit, die sie so gewannen, ihre Gegner burch Unterhandlun= gen zu trennen. Diesen schien bie Enthaltung Cesares von

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere. Italia. 1819. vol. VIII.) p. 282, not. 2.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 69. 70.

<sup>3)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere. Italia. 1819. vol. VIII.) p. 247.

allen Unternehmungen ein Zeichen ber Schwäche zu sein, und in dieser Täuschung gingen sie gläubig auf Unterhandlungen ein, zumal sie schon sehr bedeutende Vortheile erlangt hatten: denn die Einwohner von Camerino hatten einen der Schne Siulio Cesares, den Giammaria de' Varani, von Aquila zus rückgerusen und an die Spike ihrer Stadt gestellt; Vitellozze hatte die Vesten von Fossombrone, Urdino, Cagli und Suddio genommen, und nur S. Agata hielt sich im Urdinatischen noch für Vorgia 1).

Diefer, um beffer mit ben Berbundeten unterhandeln ju können, stellte ben Cardinal Borgia als Geisel, und hierauf kam Paolo begli Orfini selbst nach Imola 2), welchem Cesare vorstellte, wie einerseits die Berbundeten gegen ihn, den von Frankreich Unterflütten, unterliegen mufften, wenn fie ben Kampf fortsetzen, während er andrerseits einsehe, daß er einen Febler gemacht habe fich so zu benehmen, daß die Leute, auf deren Treue und Tapferkeit seine ganze Herrschaft gebaut sei, üblen Berbacht hatten schöpfen muffen. Am 28sten October schloß ber Orsino mit bem Herzog ber Romagna einen Friebensvertrag, burch welchen biefer Umnestie, die Berbundeten aber ihren Beistand zusagten gegen ben Herzog von Urbino und gegen den Varano Giammaria von Camerino. Bestätigung dieses Bertrages durch den Papst und die einzels nen Berbundeten stattfinden konnte, schloß Cesare mit dem Bentivoglio von Bologna, bessen Berhaltnisse von benen ber übrigen Berbundeten getrennt worden waren, einen besonde ren Frieden zu Imola am 2ten December 3). Giovanni be' Bentivogli trennte sich ganz von den Bitelleschen und Orsi-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 74.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 290. Guicciardini p. 73.

<sup>5)</sup> Bon biesem Datum ist der Brief Machiavellis welcher von dieser Angelegenheit handelt; doch fand die Ratissication des Friedens wohl etwas früher statt, und ich gehe nur nicht von Sismondis Datum ab, weil ich nichts Bestimmtes an die Stelle zu sezen weiß. Bor den Bosten Rovember kann diese Ratissication auch nicht geseht werden, weil an diesem Tage Rachiavelli noch von den Verwickelungen dieser Angelegenheit spricht. Machiavelli leg. 1. c. p. 368. 369.

nen, sagte dem Herzog 100 Gensd'armes und 100 Ambrustsschichen zu Pferde zu, zahlte ihm eine ansehnliche Condotta, sein Sohn Annibale ward einer Nichte desselben verlobt, und um diesen Preis ward er in seiner Bicariats-Herrschaft anerskant!).

Der Herzog von Urbino verzweiselte nach diesen Vorgensen sen sich trot der Anhänglichkeit seiner Unterthanen halten pu können; er ging, einer Unterhandlung mit Cesare zusolge, mach Città di Castello 2), und dieser dewilligte den Einwohznern des urbinatischen Herzogthums Amnestie; schon am 8ten December unterwarsen sie sich von neuem. Aus Camerino sich Siammaria in das Neapolitanische; auch diese Herrschaft unterwars sich wieder, Vitellozzo räumte Cesares Gediet, — der Krieg schien völlig beendigt 3). Run erst brach der Borzgia von Imola auf, am 10ten December 4), und wie der Ausbruch, eines Naubthieres aus seiner Höhle eine ganze Gezgend mit Schrecken erfüllt, ward Alles von plötzlichem Schauzder ergriffen, als man ihn mit so bedeutenden Streitkräften einem Ziele zustreben sah, das noch Niemand kannte.

Iwar ward die Furchtbarkeit des Herzoges der Romagna

<sup>1)</sup> Man sindet den Vertrag zwischen Cesare und Siovanni dei Machiavelli leg. l. c. p. 374 sq. Ranke verwechselt, wie es scheint,
diesen Vertrag mit den Bentivogli und den andern mit den emporten
Condottieren; wenigstens deutet er mit keinem Worte an, daß der von
den Orsinen unterhandelte Vertrag und der, dessen Geschlossensein er
unterm 2ten December angiebt, verschiedene sind. S. a. a. D. S. 204.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 585, 588. Bon Città bi Caftello floh et nach Pitigliano, bann heimlich burch bas Gebiet von Siena und Flozrenz nach Benebig. Bembi hist. p. 248.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 180.

<sup>4)</sup> Wunderbar ist, wie Machiavelli in seiner Schrift: "del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Sign. Pagolo ed il Duca di Gravina Orsini" — selbst vielsach dem widerspricht, was er, fast Tag sür Tag wie es ges schah, als Gesandter an Cesares Hose an die höchste Behörde seiner Basterstadt berichtet hatte. So sagt er in den amtsichen Berichten, Cesare sei am 10ten December von Imola aufgebrochen, während er in dieser Schrift diesen Ausbruch "alla uscita di Novembre" sest. Ich solge sast nur den amtsichen Berichten.

sehr geschmälert, als ihn plotzlich am 22sten December in Gesena 450 franzosische Gleven verliessen 1) und nach Bologna zurückgingen, ohne daß man wusste weshalb; boch schien es auch so noch ben Borsichtigeren Unklugheit, daß Oliverotto ba Kermo sich ohne andere Sicherheit bei ihm einfand. Mit Die verotto zusammen beschloß Cesare Sinigaglia, wo Francesco Marias bella Rovere Mutter, eine geborne Gräfin von Mon: tefeltro, die Regierung führte, anzugreifen; sie fich nach Benebig; die Bestung wollte sich nur an Cesare selbst ergeben. Am 31sten December 2) zog bieser von Fano aus mit 2000 Reitern und 10,000 zu Fuß vor Sinigaglia, bas bie Leute der Orfini und Vitellozzos inne gehabt und von der Studt aus bie Citabelle bebrangt hatten. Paolo und Francesco begli Orfini (Letterer Herzog von Gravina), Bitellozzo und zulett auch Dliverotto gingen von Sinigaglia aus, den Herzog chrerbietig begrüßend, ihm entgegen und wurden nicht mehr ans bem Auge gelassen. Sobald fie vor der Wohnung des Herzogs abgestiegen und in dieselbe gefolgt waren, wurden fie festgenommen und Dliverottos Leute, die allein Sinigaglie nicht geräumt und benen Cesares Platz gemacht hatten, wur: den überwältigt; die entfernteren Truppen der Orsinen und bie vitelleschischen wurden wenigstens angegriffen, zogen sich aber in Ordnung zurud. Am selben Abend noch wurden Bitellozzo und Dliverotto erbrosselt 3); die beiden Orfinen am 1503 folgenden 18ten Januar 1503 \*). Schon am Tage nach ber vier Condottieren Gefangennehmung war Cefare wieder nach Saffoferrato und Gubbio aufgebrochen; am 4ten Sanuar erbielt er die Nachricht, baß ber Bischof von Città di Castello, ferner Giulio de' Bitelli (Bitellozzos jungster Bruder und nun Haupt der vitelleschischen Familie) und bessen Blutsfreunde

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 406.

<sup>2)</sup> Die nächsten Worgange bei Machiavelli l. c. p. 415 sq. und in den Roten der Perausgeber. Einiges auch aus der besondern Schrift Machiavellis über diese Worgange.

<sup>8)</sup> Ersterer soll sich bei ber Gefangennehmung mit bem Dolche ger wehrt haben. Burchardi diarium p. 2148.

<sup>4)</sup> Rach Burchard (p. 2149.) am 24sten.

gesichen seien. Sinlio war nach Benedig, seine Ressen nach Pitissiaw gegangen. Ebenso war Giovan Paolo de' Baglioni and Perugia gestohen; die Einwohner von Perugia hatten an klovenz einen Ruckhalt gesunden, unterwarsen sich aber ebensalls dem Borgia, als die Floventiner sich ihrer nicht weiter amehmen wollten <sup>1</sup>).

Der Herzog der Romagna ließ sich von Città di Castello und von Perugia nur als Benner der römischen Kirche, nicht als Herr huldigen 2), und wandte sich sosort gegen Pandolso, den Regenten von Sieva; dieser erklätte Siena verlassen zu wolz kn, wenn der Herzog der Romagna an demselden Aage anch seinerseits das Gediet von Siena räume. Cesare sührte hierzass seine Armppen in das Römische, wo sie gegen die Orsiznen dienen sollten, während Pandolso Petrucci und Giovan Paolo de' Bagkioni nach Lucca gingen 3), von wo aus der Erstere durch seine Anhänger dennoch immer die Republik Siena kitete 4).

Sobald Alexander VI. die Rachricht von den Borgängen in Sinigaglia erhalten hatte, ließ er den Cardinal degli Orssini, der sich unvorsichtiger Weise wieder nach Rom degeben hatte; nach dem Batican einladen den sofort gesangen halten (am 3ten Januar); zu gleicher Zeit wurden die anderen

- 1) Cefare führte die Obbi zurad. Guicciardini l. c. p. 81.
- 2) Machiavelli l. c. p. 426 sq.
- 3) Machia velli decennale I.

"Sentì Perugia e Siena ancor la vampa Dell' Idra, e ciaschedun di quei tiranni Fuggendo innanzi alla sua furia scampa."

- 4) Pandolfo nahm sich eben so kug als wärdig bei seinem Scheisten aus Siena am 28sten Januar, und ließ die Balie "piena di suoi aderenti e seguaci" Malavolti I. c. sol. 110 a. Wyl. auch Guicciardini I. c. p. 83.
- 5) Burchards Diarium zu Folge (p. 2148.) ware ber Carbinal begli Orsini selbst auf die Rachricht der Einnahme Sinigaglias, um zu gratuliren, in den Palast gekommen. Guicciardini aber geht bei seiner Darstellung von der Ansicht aus, der Cardinal habe, als er in den papstlichen Palast gekommen, geglaubt, er sei anderer Geschäfte halber gerusen worden. 1. e. p. 80.

Berwandten bes orfinischen Hauses, die von Einfluß sein konnten, in Rom in ihren Wohnungen fest genommen, aber nach Offnung ihrer Besten wieber frei gegeben. Der Carbinal warb harter behandelt, und als er wieber in leichterer Haft gehalten wurde, hatte er schon ein langsames Gift erhalten und ftarb am 22ften gebruar 1).

Die Verfolgung der orfinischen Familie in Sinigaglia und Nom brachte naturlich ben entschlossensten Widerstand aller nicht in des Papstes oder seines Sohnes Gewalt gerathenden Glies ber berselben zu Wege. Giulio begli Orfini sammelte Trup= pen in Pitigliano; Fabio, des erbroffelten Paolo Sohn, und Organtino begli Orsini in Cervetri. Ein Theil der Colonnesen und die Kamilie Savelli standen ebenfalls gegen den Papft. Ein Orfino (Gian Giorbano) biente Frankreich, ein anderer (Niccold Graf von Pitigliano) Benedig und Beide boten Alles auf, ihre Dienstherren gegen Cesare zu interessiren.

Obwohl nun Cefare, als er sich aus Toscana gegen bie Orfinen wendete, bem Muzio bella Colonna bald Palombara, und hernach seinen Gegnern auch Ceri entrif, konnte er boch nicht rasch genug versahren, um zu verhindern, daß Frankreich und Benedig für ihre Condottieren sich verwendeten. Herzog der Romagna musste in der Furcht vor Louis XII. die Belagerung von Bracciano aufgeben; Alexander aber erklärte alle Orsinen für Rebellen und bewog baburch den König zu dem Plan, eine Liga zwischen Bologna, Florenz, Lucca und Siena zu veranlaffen; Pandolfo Petrucci tam unter frangofischem Ginfluffe am 29ften Marz nach Siena zurud 2), aber bie Bartnadigkeit, womit er sich ber Ruckgabe Montepulcianos an Florenz widersette, ohne welche die Florentiner sich mit ben Sanesern nicht verbinden wollten, ließ ben ganzen Plan scheitern. Auch ber Krieg ber Florentiner mit Pisa hinderte die Einigung ber Toscanen, benn obwohl bieser Krieg zuletzt von ben Florentinern fast nur so geführt worben war, bag man bas pisanische Be-

<sup>1)</sup> Burchardi diarium p. 2149. 2150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr an biefem Tage warb bie Rückkehr gestattet; ob sie auch an bemselben stattfanb, weiß ich nicht. Malavolti l. c. fol. 111 a.

biet verwüsstete und das Getraide in demselben vor der Reise mahte, hatten sie doch Vico Pisano durch Verrath der schweiszenischen Besatzung und bald darauf la Verrucola eingenommen. Diese Fortschritte machten Genua, Siena und Lucca wieder sür Pisa besorgt '), sodaß sie dieser Republik gegen Fisienz, dald nachdem der Vorschlag der toscanischen Liga gesmacht worden war, Hülfe sandten, und Pisa erbot sich sogar dem Herzog der Romagna freiwillig als unterthänige Stadt. Da inzwischen die Franzosen mit weniger Glück in Neapel gesochten hatten, wies Cesare weder dies Anerdieten ganz von der Hand, noch trat er, es annehmend, Frankreich schon entsschieden entgegen. Er rüstete und wartete den Ausgang des Kampses im Königreiche Reapel ab, indem er zugleich insgesein mit den Spaniern unterhandelte ').

In den neapolitanischen Provinzen hatte sich seit Ausang bes Jahres 1503 burch Gonzalvos Energie und zum Theil burch ber Franzosen Sorglosigkeit ber Arieg ganz zum Bertheil ber Spanier gewendet. Die neutralen Benetianer verschafften Gonzalvo Lebensmittel in Barletta, welche Die Franzosen zu ihrem Bortheil hatten verwenden kommen, und boten ber französischen von den Spaniern geschlagenen Flotte eine Buflucht in Otranto, ohne welche sie vernichtet worben ware. Roch brachten die Franzosen in dieser Zeit einige Ortschaften unter sich, und die ganze Terra d'Otvanto unterwarf sich ihnen bis auf Gallipoli, Aarent und Otranto selbst; aber der leibenschaftliche Born des Herzogs von Nemours, ber, um die Einwohner von Castellaneta wegen ihres Abfalls zu den Spaniern 3) zu stras im, das Hamptunternehmen des Frühjahrs, den Angriff auf Bonzalvo, der schon vorbereitet war, hinausschob, brachte ben Franzosen Berberben. Ganzalvo führte nun zur Nachtzeit fast alle seine Aruppen aus Barletta und übersiel La Palice in Ruvo, nahm ihn gefangen, plunberte ben Ort und schleppte seine Beute nach Barletta, ebe ber Herzog, ber fich nun wie= ber gegen Barletta kehrte, zurudkommen konnte.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 195. über biese Umwandlung der borgianisischen Politik vgl. Ranke a. a. D. S. 212.

<sup>5)</sup> Ferronus fol. 61.

Inzwischen hatte Ugone ba Carbona, ber nun wieber auf dieser Geite thatig war, in Sicillen für die Aragonesen Truppen aufgebracht und führte sie nach Reggio, schlug Jacopo de S. Severino den Grafen von Mileto, entfette Diego Ramirez, der in Terra nuova bedrängt ward, und trieb den Fürs sten von Rossano in die Flucht. Endlich eilte d'Aubigmp gegen ihn, mit biefem verbanden sich die Fürsten von Salemo und Bisignano in Cosenza und viele andere Barone ber angiovinischen Partei, aber auch Ugone erhielt eine bebeutenbe Berstärkung durch Don Emanuel de Benavides zugeführt!). So trafen bie beiben feindlichen Maffen in der Rabe von Terra nuova auf einander. Ugones Heerhaufen erlitt eine ganzliche Nieberlage 2); er selbst musste zu Fuß im Gebirg eine Zuflucht suchen. Bald fant aber eine nene Atmer, biesmal ganz aus spanischen Aruppen bestehend, meter Alfond Carvajal und Ferrando d'Undrades an der Kuste; herbeigeführt hatte sie Gonzalvos Schwager Porto Carrera, aus der Famis lie der Boccanera in Genua. Porto Carrera erfrankte in Reggio, an feine Stelle trat als Oberanführer b'Anbrabes.

Um dieselbe Zeit waren die Schweizer, weil Frankreich zögerte ihnen den Besit des besetzten Bellinzona zu bestätigen, ungeduldig geworden und griffen Locarno an, dessen Beste sich aber gegen sie behauptete, dis die Franzosen sie selbst einschliessen konnten. Doch hielt es endlich Louis sür geratzen sich den Rücken frei zu halten, wenn er in Neapel Arieg sührer es ward also am 11ten April im Lager von Locarno ein Bertrag geschlossen, in welchem der König auf die Grasschaft Bellinzona verzichtete. Deine andere Beradredung schien auch dem schnischen am dien April der Erzherzog Philipp, welcher Schwiegersohn des Königes Ferdinand war, und Louis XII. in Lyon zusammen einen Bertrag, dem zusolge die Bechte

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 87.

<sup>2)</sup> Ferronus fol, 63 b. 64 a.

<sup>3)</sup> Bu Gunsten von Uri, Schwyz und Unterwalden, die aus Belienz, Riviera und Bollenz gemeinschaftliche Vogteien bilbeten. Bgl. Deper von Anonau Pandbuch der Gesch der schweizersschen Gibbsenossenschaft Bb. I. S. 307.

Frankrichs auf Reapel der Tochter Louis's, Claudie, als Mitsgift gegeben werden sollten, wenn sie sich verabredetermaßen mit Philipps Sohne Karl vermählen würde. Karl sollte den Abei als König, Claudia als Königin von Reapel sühren, und die zu ihrer wirklichen Verheirathung sollte es bei dem srühesen Theilungsvertrag sein Bewenden haben <sup>1</sup>).

Da Louis nicht an der Ratification dieses Bergleiches duch Ferdinand zweiselte, unterstützte er seinen Statthelter in Reapel nicht weiter, während Gonzalva diese Zeit küglich der nute, das Land in seines Herrn Gewalt zu bringen, und seine Borstellungen Ferdinand bestimmten die von Frankreicht gewünschte Ratification zu verweigern. D'Andrades hatte inzwischen die Reste von Ugones Armee an sich gezogen, und zwischen die Reste von Ugones Armee an sich gezogen, und digny kam ihm von Terra nuova her entgegen; am 21sten April begegneten sich beide Heere am Fiume Secco zwischen Gioza und Seminara, und das französische erlitt eine gänzliche Riederlage. D'Aubigny ward von den ihn versolgenden Spaniern genöthigt sich in der Citadelle von Angitula einzuschliessen, wo er sosort belagert wurde 2).

Um dieselbe Zeit sührte Ottaviano bella Colonna dem Ganzalvo 2500 beutsche Göldner zu, durch welche Verstärkung sich dieser in den Stand gesett sah in dem Feldzuge die Ossemsven von Pietro Navarra übersallen und zerstreut; am 28sten April zog Gonzalvos Armee vor Cerignola, wo auch der Herzog von Remours ankam. Die Spanier hatten sich sosort verschanzt; im französischen Kriegsrath waren die Meinungen gestwilt: Einige wollten die Soldaten eine Nacht ruhen lassen umd die Stellung der Feinds zu erkunden suchen, Andere waren sier sosortigen Sturm des spanischen Lagers. Der Herzog entschloß sich zu dem Letzteren kurz vor Einbruch der Nacht 3),

2) Ferronus fol. 66 a. Guicciardini l. c. p. 101.

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 203.

<sup>3)</sup> Die französische Armee bestand aus 500 Gleven, 1500 leichten Reitern und 4000 M. zu Fuß. Die Spanier hatten 1800 schwere und 500 leichte Reiter, 2000 M. Deutsche und 2000 M. Spanier zu Fuß. Sismondi p. 209.

und die Unsicherheit des Angriffs ward noch durch die Staudswolken, welche die Cavalerie erregte, und den hohen Fenchel, dessen üppiger Wuchs die Schanzen der Spanier versteckte, vermehrt '). Sonzalvos Pulvermagazin sprang in die Eust, aber als der Herzog im Sturm dis unmitteldar an die spanisschen Schanzen gekommen war, entdeckte er erst einen tiesen Graben vor diesen; er suchte sich seitwarts zu wenden, ward aber dei dieser Wendung durch eine seindliche Augel zu Bosden gestreckt. Auch der Sturm der schweizerischen Soldner im französischen Heere scheiterte an der Festigkeit des Lagers und der Tapferkeit der deutschen Lanzknechte. In Zeit von einer halben Stunde war das französische Heer geschlagen und zerzsstreut und dessen Ansührer waren theils todt, theils gesangen.

Einer der geflohenen französischen Führer, Louis d'Ars, war nach Benosa hin, Ivo d'Allegri in das Beneventanische gezogen; die rasche Versolgung der Spanier hinderte sie sich zu vereinigen, und noch rascher als die Spanier eilte das Gerücht von der Niederlage der Franzosen; keine Stadt öffnete den Flüchtlingen die Thore. Schon auf dem Wege von Atripalda nach Neapel hörte Ivo, daß die Hauptstadt gegen die Franzosen in Empörung sei, daß die Franzosen und ihre entsichiedensten Anhänger in den Castellen belagert würden. Über Capua und Suessa zog er nun auf Gaeta, in dessen Nähe er Reste der französischen Armee zu sammeln suchte.

Fabrizio della Colonna unterwarf inzwischen den Spaniern Aquila und die Abruzzen; Prospero, von derselben Fasmilie, nahm Capua, Suessa und die Campagna Felice für sie ein; Calabrien hatte sich seit der letzten Schlacht bei Seminara unterworfen; die Städte Apuliens und der Capitanata eilten ebenfalls durch rasche Ergebung die Inade des Siegers zu gewinnen. Als d'Audigny keine Möglichkeit mehr sah sich in Angitula zu halten, ergad auch er sich und erkauste seinen Wasssengesährten freien Abzug mit eigner Gefangenschaft 2).

In Acerra brachten die Abgeordneten von Reapel bem spanischen Felbhauptmann die Schlussel der Stadt, in welcher

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 67 a. Guicciardini L. c. p. 103 sq.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 67 b.

er am 14ten Mai seinen seierlichen Einzug hielt. Pietro Nasvarm, der zuerst erfolgreichen Gebrauch von Minen bei Beslagenngen machte, bezwang das Castello nuovo und das Cassello dell' Uovo dald; jenes wurde, nachdem eine Mine Bresses sperissen hatte, am 11ten Junius gestürmt. Ansangs Juslius ward durch ähnliche Mittel das Castello dell' Uovo gewonsnen. Das ganze Königreich gehorchte den Spaniern die auf Gaeta, wo sich deuis des franzosischen Heeres sammelten; Benosa, wo sich Louis d'Ars hielt, und S. Severino, das der Fürst von Rossano vertheidigte.

4. Krieg der Venetianer mit den Türken seit 1499, und Fortsetzung der italienischen Geschichte dis zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung durch Julius II. im November 1506.

Wir haben während des ganzen zuletzt dargestellten Kampses verschiedener Parteien in Italien und fremder Fürsten um Italien sast gar keine Gelegenheit gehabt, den einen Hauptstaat des Landes, Benedig, zu nennen. Die Ursache davon ist, daß dessen Kräste nach einer andern Seite hin in Anspruch genom= men waren und daß seine Thätigkeit in Beziehung auf das Festland Italiens gelähmt erschien.

In den ersten Monaten des Jahres 1499 hatte Sultan 1499 Bajesid II. dem venetianischen Botschafter Andrea Zanchani noch den Frieden urkundlich bestätigt, aber schon geschah es mer in lateinischer Sprache, und der Großherr glaubte sich durch eine solche Urkunde nicht gedunden. Des von Venedig bedrohten Lodovico Moro und anderer Venedig seindlicher Christenmächte Gesandte vermochten Bajesid zu dem Plan eines Krieges gez gen die Republik; der Bruder des Herzogs der Herzegovina, ein abtrünniger Christ und ehemaliger Nobile von Venedig, Hersek Uhmedpascha war Großwesse und Sidam des Sultans 1); dalb machte er einem Anderen Plat, dem Ibrahim aus der Familie der Oschendereli.

<sup>1)</sup> v. Hammer Gesch. des osmanischen Reiches Bb. II. S. 816. Leo Seschichte Italiens V.

Im Junius sandte Bajesid unter Mustaphapascha, bem Beglerbeg von Rumili, ein ganbheer, unter bem Kapubanpascha Daub eine Flotte gegen Lepanto; turkische Reiterhaufen unter Istenberpascha, bem Statthalter Bosniens, brachen in bas Sebiet von Bara ein; alle venetianischen Kaufleute wurden in Constantinopel gefangen gelegt 1), ihre Waaren consiscirt. Schon stand bas Landheer bes Beglerbeg in ber Rabe von Les panto, als die Flotte noch bei der Insel Sapienza in der Rabe von Modon hielt, und ihr hier eine venetianische unter Untonio Grimani begegnete; bie Benetianer erlitten am 28ften Julius bedeutenden Verlust 2), und der venetianische Admiral that Nichts weiter, die feindliche Flotte am Einlaufen in den Golf von Lepanto zu hindern; die Bestungswerke von Lepanto aber waren in so schlechtem Zustande, daß der Befehlshaber (Zuano Mori) ben Ort übergab, sobald bie türkische Flotte bavor erschienen war, am 26sten August.

Die türkische Flotte wartete nun den Winter im Golf ab, in der Nähe von Korinth 3); aber Istenderpascha siel noch im Spätjahr mit 10,000 Reitern und 5000 Mann zu Fuß in Kärnthen und Friaul ein und verheerte Alles dis zum Isonzo. Ein türkischer Hausen kam dis in die Nähe Vicenzas. Als

<sup>1)</sup> P. Bembi hist, Ven. p. 174.

<sup>2)</sup> v. Hammer S. 318. Sismonbi (l. c. p. 225.) sett bit Schlacht von Sapienza auf ben 12ten August. Da Sismonbi bei Angabe ber Aage in ber Regel nicht sehr sorgfältig ist, und v. Hammer boch wohl auf genaue türkische Angaben fußt, so solge ich diesem. Daru (hist. de Venise vol. III. p. 200.) geht so leicht über diesen Borgang hin, daß er gar kein Datum angiebt. Bembo, der die Details sehr aussührlich beschreibt, giebt boch kein Datum. Doch ist auch v. Hammer nicht ganz genau: denn Alban Armenio, ein venetianischer Besehlshaber, fand nicht den Aod in den Fluthen, sondern später als Glaubensmärtyrer durch die Aufren.

<sup>8)</sup> Antonio Grimani, der, selbst als ihn französische Schiffe versstärkt hatten, nichts Ramhaftes gegen die Türken unternahm, ward seines Amtes entset, und sein Nachfolger Melchiore Arevisani sandte ihn gesangen nach Benedig, wo er verurtheilt ward hinfort in der Bersbannung zu leben. Als Berbannungsort wurden ihm die Inseln Cherso und Osero angewiesen. Bem do l. c. p. 185. Nachher entstoh er aus seinem Eril und slüchtete nach Rom.

vie Benetianer endlich im October Fridul wieder gereinigt hat ten, sührten die abziehenden Feinde 6000 Sclaven mit sich sont. Ein großer Theil Dalmatiens war der Republik entrissen worden 1).

Die Insel Cefalonia, zulett wie andere griechische Inseln mter venetianischer Hoheit, Eigenthum eines Nobile von Bemig, ward, nachdem es die Türken vorher erobert, in bem sicher 2) erwähnten Frieden von 1479 an die Türken abge= tween; und als sich die zuvor herrschende Familie gegen die Turten wieder in Besitz setzen wollte, fand sie an der Republik selbst eine entschlossene Gegnerin, da biese ben Frieden nicht burch Privatinteressen von neuem brechen lassen wollte. Als nun Bajesib die Friedenserbietungen, welche die Benetia= ner Anfangs des Jahres 1500 machten, ablehnte, wenn ihm 1500 nicht Koron, Modon und Napoli di Malvasia geräumt 3) und jährlich von den Benetianern ein Tribut von 10,000 Ducaten gezahlt werbe, legte sich eine burch spanische Schiffe verstärkte venetianische Flotte unter dem Admiral Pisani vor Cefalonia und nahm einen Theil der Insel \*). Bei Prevesa verbrann= ten Benetianer die neu gezimmerten, juni Kampf gegen die Republik bestimmten Schiffe Mustaphabens.

Am 8ten April brach Bajesid mit dem Heere, diesmal gegen Morea auf. In der ersten Hälste des Julius, als sich inzwischen auch Sakubpascha mit der türkischen Flotte vor Mosdon gelegt hatte, erschien auch der Großherr vor der Veste zu

<sup>1)</sup> v. Hammer S. 321. Andrea Zanchani, ber an ber Spisse veretianischer Aruppen ven türksichen Verwüstungen ruhig in Grabisca zugesehen, ward auf 4 Jahre nach Padua verbannt. Bembo l. c. p. 184.

<sup>2)</sup> s. Abtheil. III. &, 182.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 280. Petr. Bembi hist. p. 189.

<sup>4)</sup> v. Hammer S. 223. Auf keinen Fall war die Einnahme der Insel durch Arevisank volkständig, sonst könnte Bembo (p. 189.) nicht sagen: "cum Naupacto ab hostidus expugnato Cephalenem insulam capere primo Antonius (nämlich Grimani), deinde Zenus, postremo etiam Malchio (Arevisani) classe adducta diuturna oppugnatione tentavissent, lador tamen omnis omnium irritus et inanis suit." Arevisani starb später auf der Flotte bei Cefalonia, nach Modons Falle.

Land. Seben als Girolamo Contarini Zusuhr und Berstärkung in den belagerten Ort zu bringen beschäftigt war, stürmten die Türken glücklich am 10ten August und nahmen unter tausend Grausamkeiten die Stadt 1). Ihr Glück und ihr Grimm im Siege schreckten Navarin und Koron. Als auch diese im September gefallen, zog Bajesid vor Napoli di Romania. Paolo Contarini, welcher in Koron gefangen worden war, sollte zu den Mauern hinauf sprechend die Bertheidiger überreden sich zu übergeben, aber mitten in seiner Rede spornte er das Pferd, daß es über den ersten Graben setze, und glücklich entkam er in die Beste 2), zu deren Vertheidigung er nun mit aller Enerzgie wirkte.

An des verstorbenen Trevisani Stelle war unterdeß Benebetto Pesaro als venetianischer Flottenführer getreten; als er seine Schiffe, die er in Korfu gesammelt und zu besserr Ord= nung gebracht, gegen die Turken führen wollte, erhielt beren Flotte eben vom Großherrn die Weisung nach Constantinopel heimzukehren. Auch das Landheer zog sich von Nauplia zuruck, und Pesaro nahm ben Turken Eghina, bas sie kurz vor-Dann plunderte er Mitylene und Teneher besetzt, wieder. dos, verfolgte die turkische Flotte bis in die Meerenge, wo er einige zu langsam segelnde Schiffe berselben nahm und an beiben Kusten eine Anzahl Gefangene aufknupfte. Von bier wendete er sich gegen Samotraki, beren Bewohner das turkische Joch abschüttelten und sich unter Benedig stellten; Sas rysto plunderte er sodann und kehrte endlich nach den Kusten bes Peloponneses zurud.

Schon vor diesem Plünderungszuge hatten die Wenetianer gegen die Türken eifrige Verbündete erhalten an den Spaniern. Gonzalvo d'Aguilar streiste eine Zeit lang an der asiatischen Küste, aber dennoch verloren sie Navarin, das Pesaro
wieder gewonnen, um dieselbe Zeit zum zweiten Male. Pesaro
ließ den Besehlshaber der Veste von Navarin (Carlo Contarini), der sie ohne Vertheidigung übergeben, auf seinem Schisse

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 195. 196. b. Pammer S. 524.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 197.

enthaupten 1). In Zante trafen Pesaro und Gonzalvo zusam= men und griffen nun mit vereinigten Kraften Cefalonia an. Pietro Ravarras Minen thaten gute Dienste, und gegen Ende bet Jahres war die Insel wieder ganz in der Venetianer Gewalt. Bährend dieser Unternehmung waren sie durch Ueberfall auch wieder Herren von Navarin geworden. Bald nachher führte Sonzalvo seine Seemacht nach Sicilien zurud; die Republik beschenkte ihn mit ihrer Nobilität. Eine papstliche Flotte hatte in demselben Jahre im Archipel gekreuzt, eine franzosische unter Philipp von Ravenstein auf Mitylene eine Landung versucht.

Bahrend bes Winters zerstörte Pefaro abermalige Sees ruftungen der Turken im Hafen von Prevesa2); boch bie Zürken vernichteten diesen Bortheil durch die abermalige Ein= nahme von Navarin und durch die von Durazzo. Als aber bie Ungarn unter bem Grafen Peter von St. Georg, unter Zoseph Somi und Johannes Corvinus im J. 1502 über die 1502 Donau zogen und Pesaro, von ben Rhobiserrittern, ben Fransofen und bem Papft unterflutt, Santa Maura nahm, auch in anderen Gegenden bes turkischen Reiches sich Unruhen kund gaben, ging Bajesib auf Unterhandlungen ein und Berset Ahmedpascha, ber ehemalige Großvezier, schloß mit Andrea Gritti, einem ber gefangen gehaltenen Benetianer, in Confantinopel ben Frieden am 14ten December 1502. Die Benetianer gaben Sta. Maura zurud und verzichteten auf Le= panto, Modon und Koron, erhielten bagegen Cefalonia und die bei Beginn des Krieges confiscirten Kaufmannsguter zurud. Im übrigen kehrten die Berhaltnisse wieder wie vor bem Kriege. Die Ratification burch den Dogen erfolgte erst am 8ten August 1503.

Während des Arieges mit den Turken war der Doge Agostino Barbarigo gestorben, im September 1501, und Leo: narbo Lorebano folgte ihm in der Wurde; dieselbe Rucksicht auf Erleichterung ber Unterhandlung mit fremben Mächten und der strengeren Bewahrung bes Staatsgeheimnisses, welche in Morenz wieder eine zusammengenommenere Form der Repu-

1503

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 199. Ober auf Korfu, wie v. Sammer angiebt **6**. **32**7.

<sup>2)</sup> Bembi hist. l. c. p. 205.

blik hatte entstehen lassen, war auch in Benedig Schuld, daß aus dem Collegio der Zehner in dieser Zeit ein engerer Ausschuß von drei Staatsinquisitoren gebildet war, der nun eine ausserordentliche Gewalt handhabte 1).

1) Lebret Gesch. von Stalien, B. VII. S. 815. Solche engere Ausschusse von wenigeren Staatsinquisitoren aus bem Rathe ber Behn scheinen schon fruber ofter vorgekommen zu fein. Daru fest ben Un= fang ber engeren Staatsinquisition ober bes Ausschusses aus bem Rathe ber Zehn als ständiger Staatsinquisition in das Jahr 1454 (f. histoire de Venise vol. II. p. 424). "Dans ces divers manuscrits (bèr Statuten namlich ber Staatsinquisition) on trouve une délibération du grand conseil, prise le 16 juin 1454 qui, considérant l'utilité de l'institution permanente du conseil des dix et la difficulté de le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer sous le titre d'inquisiteurs d'état la surveillance et la justice repressive, qui lui sont déléguées à lui-même." Diese Drei sollen ihre Gewalt behalten, solange sie Mitglieber bes Rathes ber Jehn sind, und sollen bei ihrem Austritt sofort erfest werben; sie sind von aller Formalitat und Staatsetiquette entbunben, und ihre Gewalt ist unbegrenzt. Um 19ten Junius übertrug bas Collegium ber Behn biefen brei Staatsinquisitoren alle ibm zustehende Gewalt, mit ber polizeilichen Jurisdiction über alle Indivibuen, auch über bie anberen Mitglieber bes Rathes ber Behn. Durch Einstimmigkeit konnen bie Drei Jeben zum Tobe verurtheilen offentlich ober ins geheim, und Giner allein tann wenigstens arretiren laffen, wen er will. — Wenn auch über ben urkunblichen Werth ber Banb= schriften Darus bon bem, ber die Pandschriften nicht felbft gesehen, nicht entschieben werben fann, so ist boch augenscheinlich bie gleichmäßige, furchtbare Wirksamkeit ber Staatsinquisition erst vom Anfange bes 16ten Jahrhunderts zu batiren, wo in Italien alle Berhaltniffe fomantten und die Politik sich mehr und mehr in Schleier des Geheimnisses hulte. Ich bin beshalb bei ber fruher allgemeinen Unnahme selbst venetianischer Geschichtschreiber geblieben, und habe babei für meine Insicht bie eine Banbschrift ber Statuten ber Staatsinquisition von Benebig, welche ftatt bes 16ten, 19ten und 28ften Junius 1454 biefelben Tage bes Jahres 1504 angiebt. Man muffte boch in ber Zwischenzeit von 1454 — 1504 mehr von ber Staatsinquisition in bieser Form boren, wenn sie bagewesen ware. Daru ist im Allgemeinen in ber Behandlung und Betrachtung seiner Quellen viel zu oberflächlich und laberlich gewesen, um einen sicheren Glauben an sein Urtheil erweden gu tonnen. Die Panbidrift, welche bas Jahr 1504 giebt, ift in ber bibliotheca Riccardiana in Florenz. Siebentees (Berfuch einer Sefch. b.

Dies waren die Verhaltnisse Venedigs im Herbst 1503, bis zu welcher Zeit die Republik in einer fast unwürdigen Neutralität in Beziehung auf die Angelegenheiten des italie= nischen Festlandes zu verharren sich gezwungen sah. Sobald Ferdinand der Katholische die entschiedenen Fortschritte seiner Truppen im Neapolitanischen sah, behauptete er, ber Erzherjog Philipp habe seine Bollmachten überschritten, und Louis XII., der zu spat aus seiner Täuschung erwachte, griff nun die spanischen Königreiche unmittelbar an und wollte Hulfstruppen nach Neapel senden unter Louis de la Tremouille und Francesco da Gonzaga, welcher Lettere jett in französischen Dien= sten stand; ein ansehnlicher Haufen Schweizer sollte zu dieser Armee stoßen; die Republiken Florenz und Siena, die Herren von Ferrara, Mantua und Bologna sollten sie verstärken; aber la Tremouille zauderte wegen des zweideutigen Verhältnisses, in welches inzwischen Alexander VI. und Cesare zu den Spaniern getreten waren. Mitten in ber Ungewißheit über das Benehmen dieser beiden Fürsten starb Alexander eines plötzlichen Todes am 17ten August 1503 nach einem Mahle, 1503 bas er auf seiner Vigna von Belvebere am Vatican einge= nommen, und nach welchem auch sein Sohn Cefare und ber Cardinal Abrian von Corneto tobtfrank wurden. Man behauptete hernach, Alexander und Cesare hatten den Cardinal vergiften lassen wollen, hatten aber selbst aus Versehen von dem tobbringenden Aranke erhalten 1).

Cesare hatte darauf gerechnet nach seines Vaters Tobe einmal die Papstwahl ganz leiten zu können. Alle Besten in Rom und in der Umgegend waren in seiner Gewalt; der machtigere Abel war theils landflüchtig, theils aus dem Wege geräumt, der minder mächtige schien des Herzogs von der Romagna Winken zu gehorchen; viele von den durch Alexan=

venet. Staatsinquis. S. 89.) batirt bie große Gewalt ber Staatsinquisito= ren erst von 1539.

<sup>1)</sup> Bismondi p. 245. Die Krankheit Alexanders dauerte mehrere Tage und ward für ein bosartiges Fieber ausgegeben — über bie Bergiftung Ferronus fol. 68. b. Guicciardini l. c. p. 125 s. Ueber den Gang von Alexanders Krankheit Roscoe nach Burchhard. Leon X. vol. I. p. 353. 359. not.

`.

ber promopirten Cardinalen hielten ebenfalls zu seiner Partei; Alles schien in Cesares Handen zusammenzukommen, um bessen Zwecke zu sorbern. Aber er war todtkrank und konnte keinen von allen seinen Bortheilen nuten; er erreichte schon alles Mögliche, als er die Colonnesen durch die Zurückgabe der von Alexander wohlbesestigten Castelle Ghinazzano, Capo d'Anzo, Frascati, Rocca di Papa und Nettuno zur Neutralität bewog und sich selbst mit seinen Leuten im Batican und dem Borgo behauptete. Die Cardinale kamen inzwischen in Sta. Maria sopra Minerva zusammen.

Ausserhalb Roms brachte Alexanders Tod rasche Umwal= zungen. Giovan Paolo be' Baglioni, von Bartolommeo b'Als viano unterflutt, kehrte nach- Perugia zuruck, vertrieb bie Faction ber Gatti aus Biterbo, die der Chiaravallest aus Tobi und vernichtete sie zum Theil. Die Orsinen und Sa= vellen verfolgten Cesares Anhänger in den romischen Land= schaften und eroberten bie ihnen entrissenen Castelle wieder; die Bitelli kamen nach Città di Castello, Jacopo d'Appiano nach Piombino, ber Herzog von Urbino in sein Gebiet, ber Sforza von Pesaro, ber Rovere von Sinigaglia, ber Barano von Camerino kehrten in ihre Stabte zurud. Rur bas Berzogthum der Romagna hielt sich für den Borgia; denn die Interessen ber Sauptlinge waren hier gewissermaßen vertilgt, und die Burger der Stadte fanden bei der strengen Gerechtigkeitspflege und bei ber Sicherheit ber Straßen, welche Cefare mit Blut und Marter erzwang und burchführte, zu sehr ihre Rechnung.

Inzwischen erkrankte la Tremouille in Parma, und bas französische Heer zog unter Oberleitung Francescos da Gonzaga durch Toscana dis in die Gegend von Nepi, wo es sich eben besand, als die Cardinale im Begriff waren das Conclave zu beginnen, zu welchem auch der französische Minister, der Cardinal von Amboise, herbeieilte. Dieser hosste durch seinen Einsluß auf andere Cardinale, durch sein Geld, seines Königs Ansehn und der französischen Armee Nahe die dreizsäche Krone sur sich erwerden zu können. Vor Allen suchte er sich Cesares immer noch bedeutenden Einslusses zu versichern, und Cesare glaubte seinerseits auch mehr Bortheil

für den Augenblick von der französischen als von der spanischen Berbindung zu haben, brach die Unterhandlungen mit Genzalvo d'Aguilar ab und schloß am 1sten September einen Bertrag mit Frankreich bes Inhaltes: baß er aus allen Kräften Louis's Interesse verfechten wollte, namentlich in dem neapolitanischen Kriege; wogegen ihm Louis sein Herzogthum garantirte und seine Hulfe zusagte zu Wiebererwerbung ber von ben zuruckgelehrten Bauptlingen Cefare entriffenen Landschaften. Sofort rief ein Befehl Sonzalvos alle unter bem Berzog ber Romagna bienenden spanischen Hauptleute unter Androhung der Strafe des Hochverrathes ab. Der Einfluß Borgias aber auf bas Carbinalscollegium war minder groß, als der Cardinal von Amboise gehofft hatte, und der Einzug in das Conclave hatte erst statt nachdem der Lettere zugefagt hatte, daß die französische Armee bei Repi Halt machen solle, und nachbem Cefare mit 200 Gend'armes und 300 leichten Reitern Rom verlaffen und sich ebenfalls in's französische Lager begeben hatte. Da nun sowohl ber Cardinal von Amboise als die andern Parteien im Conclave ihren Einfluß nicht groß genug fahen um ihre Zwecke erreichen zu konnen, vereinigte Alle das In= teresse der Zögerung und Zeitgewinnung, welches sie am beften wahrnahmen, indem sie einen Papst erwählten, bessen Schwäche und Kränklichkeit einen balbigen Tob erwarten liessen. Francesco de' Piccolomini, ein Nesse Pius des zweiten, ward am 22sten September als Oberhaupt ber Kirche ausgerufen und erhielt unter dem Namen Pius III. die papstiche Krone am 8ten October 1).

Die französische Armee sette nach stattgehabter Wahl ihren Zug nach Reapel fort; Cesare besestigte sich mit 250 Gensb'armes, mit 250 leichten Reitern und 800 Fußgängern im Borgo; die Orsini in Verbindung mit den Baglionen von Verugia und dem Bartolommeo d'Alviano thaten dasselbe in einem anderen Theile der Stadt; zugleich hatten sie sich in demselben Raße an Sonzalvo angeschlossen als Cesare an die Franzosen, und sur 500 Gensb'armes die sie Sonzalvo auf die Kriegszeit zusagten, versprach dieser die Zurückschrung der Redici nach dem Kriege. Diese Ausschnung der Orsini mit

<sup>1)</sup> Sismondi p. 255.

den Spaniern war das erste Werk wieder der neu in die Berbaltnisse des Festlandes eingreisenden Benetianer, und auch die Ausschnung ber Orfini mit den Colonnesen gelang ihnen. Cefare, im Borgo bebrangt, flüchtete zuerft in ben Batican, dann mit des Papstes Bewilligung in die Engelsburg; seine Truppen aber wurden ganzlich zerstreut. Pius III. starb bereits am 18ten October. Die Unterhandlungen während der kurzen Regierung beffelben hatten den Cardinal Amboise übeczeugt, daß er selbst auf die dreifache Krone nicht rechnen durfe; er trat also mit den Cardinalen die ihm anhingen zur Wahl= partei des Cardinals von St. Pietro ad Vincula, Giuliano della Rovere. Die Franzosen glaubten in diesem ihren Parteiganger zu erblicken, aber ber Cardinal Sforza ') wusste wohl, daß Giuliano die Franzosen nur als Werkzeuge seines Haffes gegen Alexander VI. gebraucht habe, daß er ganz für Italien gegen Frankreich sein werde, sobald er Papst geworben und personliche 3wede mittels bes Lettern erreicht; auch er schloß sich ihm an2); endlich auch Cesare Borgia, ber ihm am 29sten October vertragsmäßig die Stimmen der spanischen Carbinale zusicherte, gegen das Versprechen des Venneramtes ber romischen Kirche, ber Anerkennung bes herzogthums ber Romagna und einer Heirath Francesco Marias bella Rovere, des Neffen des Papstes, mit Cefares Tochter. Um 31sten October zogen die Cardinale in das Conclave, und an dem= selben Tage riefen sie ben bella Rovere zum Papst aus, welcher ben Namen Julius II. annahm 3).

1) Der die Freiheit wieder erhalten hatte, um für Amboise zu stimmen. Ferronus sol. 68. d. Machiavelli decennale I., "Ma come surno in Francia le novelle Ascanio Ssorza, quella volpe astuta,

Con parole soavi, ornate e belle

A Roan persuase la venuta

D'Italia, promettendagli l'ammanto." —

2) Doch scheint es Machiavellis Rachrichten zu Folge, das Ascarnio erst im Conclave zu der rovereschischen Partei übertrat, da er hier sogar Ansangs noch an der Spize einer kleinen Wahlpartei stand, welche Antoniotto Pallavicino, den Cardinal di Sta. Prassede, erheben wollte. cf. Machiavelli logaziona alla corte di Roma opere IX. p. 28.

5) Sismondi p. 261.

Inzwischen hatte sich in der Romagna Manches veranbert. Die Städte, die Cesare so zugethan waren, hatten baran verzweifelt, daß er sich wurde halten können, und in Folge dieser Überzeugung hatten sie seine Beamteten nicht mehr ans erkannt; Cesena hatte sich wieder unmittelbar unter die Kirche gestellt; in Imola war der Befehlshaber der Citadelle ge= töbtet worben, und die Partei der Riario kampfte mit de= nen, die unmittelbar ber Kirche angehören wollten. In Forli war sogar Antonmaria begli Orbelafsi') zurückgekehrt, und Pandolfo be' Malatesti nach Rimini. Am längsten blieb Zaenza ohne Bewegung; als aber nach der Empdrung der andern ros magnuolischen Stabte immer noch kein heer Cesares nabte, erhob es Francesco be' Manfredi, einen natürlichen Gobn bes 1488 ermorbeten Galeotto be' Manfredi, den letzten Erben des Hauses, als seinen Fürsten. Die Besten der Städte mas ren so noch die einzigen Puncte, die sich in der Romagna für Cefare hielten. Die Benetianer versuchten ihre burch den Frieden mit den Türken frei gewordenen Krafte sofort zu Erobes rung ber Romagna zu benuten: ein Angriff ben sie auf Cesena machten, ward abgeschlagen; aber Dionigi bi Nalbo, der endlich auch an Cesare verzweifelte, lieferte ihnen die Be sten der Bal di Lamona aus?) und brachte es dahin, daß der Besehlshaber der Citadelle von Faenza sie der Republik verkaufte; die Faentiner ihrerseits wehrten sich gegen diese Berfügungen und suchten gegen Benedig Hulfe bei Florenz und bei dem inzwischen erhobenen Julius II. Auch Fano vertheidigte sich gegen Venedig, dagegen ergab sich ihnen Forlimpopoli, und der Malateste überlieserte ihnen Rimini gegen die Herrschaft Cittabella im Paduanischen und die venetianische Nobilität, die ihm gewährt wurden 3).

Auf die Beschwerden des Papstes über das Verfahren der Venetianer erklärten diese, sur die Herrschaft von Faenza dieselbe jährliche Summe an den papsklichen Hof zahlen zu

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 607. Anmerk.

<sup>2)</sup> Bonaccorsi in ben opere di Machiavelli (Italia 1819) vol. IX. p. 12. not.

<sup>3)</sup> Bembi hist. p. 255.

wollen wie die früheren Bicare. Zugleich betrieben sie die Belagerung mit dem größten Eifer, und am 19ten Novemsber ) ergaden sich die Faentiner unter der Bedingung, daß die Venetianer dem Francesco de' Manfredi eine jährliche Rente von 300 Ducaten zahlten. Auch Montesiore, St. Arcangelo, Berucchio, Porto Cesenatico und andere Ortschaften der Rosmagna waren schon in der Gewalt der Republik, als diese ihren Eroberungen ein Ziel setzte, um mit dem Papst nicht in ein unausgleichbares Verhältniß zu kommen.

Cesare hatte unter biesen Umftanden dem heiligen Bater selbst die ihm noch getreuen Besten von Forli, Cesena, Forlimpopoli und Bertinoro, den letten Rest des romagnuolischen Herzogthums, angeboten; aber Julius, ber nicht mit einem Treubruch sein Pontificat beginnen wollte, schlug das Anerbieten aus?). Jener brach demnach an bemselben Tage von Rom nach Ostia auf, wo Faenza sich ben Benetianern ergab. Er wollte mit einigen hundert Mann nach Spezzia?). Aber sowie er den Ruden gewendet hatte, redeten die Hosleute des Papstes biesem zu, ihm seine Besten noch abfobern zu lassen, und Julius widerstand nicht länger. Der Carbinal von Bolterra traf Cesare am 22sten-Rovember noch in Oftia, fand ihn nun aber hartnäckig; hierauf ließ der Papst den Borgia auf einer franzosischen Galeere bei Ostia gefangen hal-Ein Hausen von Cesares Leuten, ber von Michele ba Coreglia geführt warb, wurde in Umbrien ') von den Baglio=

- 1) Bembo sagt: "ante diem XIII. Cal. Decembr." also vor beme 20sten 1. c. p. 256.
  - 2) Machiavelli leg. l. c. p. 97.
- 5) Machiavelli leg. l. c. p. 36. "chi dice che ne andrà alla volta di Genova, dove egli ha la maggior parte de' suoi danari, e di quivi se n'andrà in Lombardia e farà gente, e verrà alla volta di Romagna; e pare che lo possa fare per restargli ancora in danari dugentomila ducati o più, che sono nelle mani la maggior parte in mercanti Genovesi." Man vergi. ibid. p. 65.
- 4) Machiavelli leg. l. c. p. 135. Rach Bonaccorsi l. c. p. 14 in der Rahe von Castiglione am peruginer See. Bonaccorsi sest die Abreise Cesares von Rom erst den 25sten. Ist dies nicht ein Drucksehler statt des 15ten? und dies ein Versehen für den 19ten? Sesare verließ Kom in der Racht vom 18ten auf den 19ten, wie wir ges

nen zerstreut. Endlich am 2ten December resignirte Cesare, ber inzwischen nach bem Vatican gebracht worden war 1).

In dieser Zeit standen die französischen und spanischen heeresmassen einander am Garigliano entgegen. Der lang= same Marsch, besonders der langdauernde Aufenthalt in der Rabe von Rom, der Wiberwille der franzosischen Ritter gegen ben italienischen Feldhauptmann, endlich bie Unbequem= lichkeiten der Octoberregen hatten auf die Disciplin des frans zösischen Heeres nicht eben wohlthätig gewirkt. Der Markgraf von Saluzzo hatte die ganze Zeit über Gaeta verthei= digt und das gand bis zum Garigliano wieder gewonnen; mm vereinigte er sich mit Francesco ba Gonzaga zwischen Pontecorvo und Ceperano. Conzalvos Lager war in St. Ger= mano. Die Besten von Roccasecca und Montecasino waren in seiner Gewalt. Als die Franzosen auf diesem Puncte nicht vordringen konnten, versuchten sie den Übergang über den Ga= rigliano weiter nach ber Munbung zu und schlugen bis zum 5ten November eine Brude über den Fluß, trot bem daß Sonzalvo sich ihnen gegenüber gelagert hatte. Dieser aber wich nur zurud, indem er in einiger Entfernung vom Flusse einen Graben, der fich rasch mit Wasser füllte, gezogen und binter bemselben vortreffliche Bertheibigungswerke angebracht hatte. Die Franzosen konnten nicht weiter vorbringen und zogen sich hinter den Garigliano 2). Da sie hier ein leibliches Lager und Lebensmittel in hinreichendem Dage hatten, beschloß ihr Führer die langbauernden Herbstregen abzuwarten, denen ausgesetzt das spanische Heer in sumpfiger Niederung halten muffte; allein bie Franzosen wussten Witterung und Langeweile weniger gut zu ertragen als die Spanier; alle Bucht und Ordnung loste sich 3), und der Gonzaga war froh in einem unbebeutenben Fieberanfall einen Worwand zu fin=

wiß wissen. cf. Machiavelli leg. l. c. p. 83. und bie Rote, welche bas betressende Excerpt aus Burchards Diarium (p. 2159.) enthält.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 272. Machiavelli leg. l. c. p. 127 unb 140.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 64. 70. 73. 81. besonders aber p. 100 und 101., sowie 157 und 168.

<sup>5)</sup> Ferrenus fol. 71. b.

ben das französische Heer zu verlassen, wo er den größten Beleidigungen ausgesetzt war 1).

Als die Witterung anhaltend schlecht blieb, verliessen viele französische Ritter selbst ohne Urlaub das Lager; das spani= sche Heer hingegen beseelte, trog aller Beschwerden, der fri= scheste Geist, und Bartolommeo b'Alviano nebst den Orsinen führten bemfelben neue Verstärkungen zu. Rach siebenwochents lichem Halten in benfelben Gegenden ließ endlich Gonzalvo vier Miglien oberhalb bes franzosischen Lagers eine Schiffbrucke über ben Fluß schlagen in der Nacht des 27sten Decembers; er führte das Hauptheer hinüber; durch eine Nachhut ließ er unmittelbar nachher ben franzosischen Brudentopf angreifen, und der Markgraf von Saluzzo, der an der Spike des fran= zösischen Heeres stand, zog fich mit großem Berluft auf Gaeta zurud; ba ber Rudzug sich zulett in Flucht verwandelte, ging die ganze Artillerie verloren, und nur Reste des Beeres ta= men in Gaeta an. Pietro be Medici, ber bei biefen Borgangen Theilnehmer war, ertrank im Garigliano 2). Gonzalvo schloß Gaeta auf bas engste ein. Trog aller Hulfsmittel, die den Franzosen noch zur Vertheidigung übrig geblieben, waren ihre Gebuld und ihr Muth so erschöpft, daß sie am 1sten Ja-1504 nuar 1504 Gonzalvo die Beste übergaben 3).

Sonzalvo musste bei der Einnahme Gaetas seine Unternehmung beschränken: er war ohne Geld gelassen und schule dete seinen Leuten mehr als den Gold eines Jahres; er verstheilte sie, um sie zufrieden zu stellen, im Königreich Neapel, wo sie sich durch Räubereien und Erpressungen schadlos hieleten. Louis d'Ars schlug sich im Frühjahr 1504 mit dem Rest

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber auch Ranke S. 219 und 220, wo sich bie ganze Liste bamals gebräuchlicher Schimpsworte findet, und mit welschem von diesen man den Gonzaghen bedacht habe.

<sup>2)</sup> Roscoe Leon X. vol. II. p. 28.

<sup>3)</sup> Den neapolitanischen Baronen, die in Gaeta eingeschlossen was ren, wurde die Bedingung freien Abzugs, welche die Capitulation enthielt, nicht gehalten (Ferronus fol. 72.), und der größte Theil der abziehenden Franzosen starb unterwegs vor Hunger und Elend; die wirklich Zurückgekehrten erlagen fast alle Krankheiten, die sie sich durch die Anstrengungen des Weges zugezogen.

der sür Frankreich Fechtenden durch die Spanier hindurch, als er nicht mehr hoffen durfte mit Exfolg im Königreiche selbst

sich zu vertheibigen.

Julius II., der für die unglücklichen Franzosen Alles gethan hatte, um durch augenblickliche Unterstützung ihr Schick= sal auf dem Heimwege zu erleichtern, hatte sein Hauptaugen= merk auf die Vertheibigung der Romagna gegen Venedig und auf die Erlangung der borgianischen Besten gerichtet. Aber Diego de Chignones, der Befehlshaber der Citadelle von Cesena, ließ Pietro d'Oviedo, der ihm Cesares Resignation und den Befehl der Übergabe brachte, hangen, indem er erklarte, er behandle Jeben als Verräther, der fich bazu hergebe Dinge auszurichten, die so ganz gegen den Wortheil feines herrn, solange berselbe gefangen und im Rothstande sei. Erst als Cesare den Händen des Cardinals Carvajal übergeben war, und dieser für die Freilassung desselben nach übergabe der Besten hinlangliche Bürgschaft gegeben hatte, gab ber Herzog ber Romagna solche Befehle, benen seine Officiere wirklich Folge leisteten. Der Carbinal Carvajal ließ Cesare, welcher von Gonzalvo eine Zufluchtöstätte zugesagt erhalten hatte, frei am 19ten Upril 1), und, aller seiner Besitzungen bis auf bie in genuesischen Banken hinterlegten Gelber beraubt, kam ber Borgia in Neapel an, wo er anfangs von Gonzalvo mit bet größten Zuvorkommenheit behanbelt, aber am 26sten Mai auf einen Besehl bes Königs Ferdinand verhaftet und nach Spanien gesandt wurde.

In demselben Frühling des Jahres 1504 (am 31sten Marz) schlossen Frankreich und Spanien einen Wassenstillstand auf drei Jahre, der auch für Italien gelten sollte und für alle binnen dreier Monate von beiden Seiten genannte Verzbindete<sup>2</sup>).

Italien schien nun nach einer langen Reihe von kriegerischen Unternehmungen, welche allmälig das ehemalige geschlossene italienische Staatenspstem zerstört und das Schicksal der

<sup>1)</sup> Burchardi Diarium p. 2160.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 291. 292. Abgeschlossen war der Waffenstillstand wahrscheinlich schon im Februar. Wgl. Ranke S. 220.

einzelnen italienischen Rächte von dem Verhalten ausländischer Fürsten abhängig gemacht hatte, einiger Ruhe zu geniessen; allein der Papst war noch der Venetianer Feind, und die Flozrentiner, welche, wie es schien, am meisten die weiteren Plane Venedigs zu fürchten hatten, schlossen sich ihm in dieser Hinzsicht an. Von allen den durch Cesare vertriedenen Vicaren ertheilte Julius nur dem Sforza von Pesaro seine Vicaren ertheilte Julius nur dem Sforza von Pesaro seine Vicaren, und dem Francesco Maria della Rovere die Herrschaft über Sinigaglia wieder nebst der von dem Vater auf ihn geerdten Präsectur von Rom. Suidobaldo von Monteseltro, der schon vor des Papstes Julius Erhebung in sein Herzogthum Urdino zurückgekehrt war, adoptirte Francesco Maria nun sormlich, und Julius bestätigte die Aboption 1) am 10ten Mai 1504.

Ottaviano Riario, obgleich ebenfalls Verwandter des Pap=
ftes, erhielt seine Vicarie von Imola nicht zuruck, und Luigi
begli Ordelassi, der nach Antonios (dessen natürlicher Bruder
er war) Tode in Forli Signore ward und seine Signorie
gleich dem Malatesten an Venedig verkausen wollte, kam zu
spät: die Republik wollte den Papst nicht weiter reizen, und
Luigi, als er sich nicht halten konnte, blieb nur die Flucht
nach Venedig übrig, wo er ohne Nachkommenschaft stard
1. Giovanni Ssorza
1) hatte durch die Familie seiner Gemahlin,
die Tiepolos in Venedig
1), und durch seinen Vetter den Carz
binal Ssorza, auf allen Seiten, von denen ihm Sesahr droz
hen konnte, Vertretung. Julius stand inzwischen durchaus
nicht von seiner Rücksoderung der Herrschaften von Faenza
und Rimini und der anderen von den Venetianern im Kir=

- 1) Bembi hist. p. 262.
- 2) Sismondi p. 299.
- 3) Die Sforzen von Pesaro waren sich folgender Gestalt gesolgt: Alessandro + 1473.

(vgl. Abtheil. IV. S. 606).

Costanzo † 1483. (vgl. Lebret. VII. &. 227).

Giovanni, natürlicher vom Papst legitimirter Sohn.

4) Bembi hist. p. 265.

chenstaat occupieten Duschaften ab; er verweigerte sogar die Zulassung venetianischer Bosschafter, dis ihm die Republik die Orschaften im Imolesischen, Forlivesischen und im Gebiete von Cesena zurückgab; dann nahm er wieder Gesandtschaften an, und der Friede wurde die nächste Zeit über nicht getrübt, ohngeachtet Julius die Benetianer auch nicht im Besitz von Rimini und Faenza sownlich anerkannte.

In Toscana deuerte der Krieg von Florenz gegen Pisa noch ununterbrochen, menn auch ohne entscheibende Begebenbeiten fort: benn wenn auch ber König von Frankreich Floreng als ibm verbundete Stadt in den Waffenstillstand einschloß, Pisas schien sich Riemand annehmen zu wollen; Gonzalvo wünschte in dieser Städtesehde sich den Anfangspunct neuer Unternehmungen vorzubehalten. Seit Abschluß des Baffenstillstandes betrieben die Florentiner ben Krieg wieber mit größerem Eifer, ernannten Ercole be' Bentivogli 214 ibrem Feldbauptmann und begannen am 25sten Mai den neuen Feldaug. Die Verwüftung bes pisanischen Gebietes und bie Einnahme von Libraftatta waren bas Resultat dieses Krieges, mit welchem ein Plunberungszug in das Lucchesische verbuns ben wurde, weil Lucca bie Pisaner fortwährend unterflüht batte. Immer unglücklicher und bebrängter wurde die Lage von Disa.

Die weitern Unterhandlungen des französischen und spanischen Hoses wurden durch Unterhandlungen des ersteren mit
dem Erzherzog Philipp und mit dessen Vater Maximilian
gebrochen, und Louis unterzeichnete am 22sten September drei
verschiedene Verträge mit den Letzteren zu Blois!), denen zu
kolge Maximilian den König Louis und dessen männliche Erben oder in deren Ermangelung seine Tochter Claudia mit
Mailand belehnte, gegen eine Zahlung von 120,000 Gulden,
halb sosort, halb in sechs Monaten zu leisten, und gegen einen
jährlichen Lebenszins von ein Vaar goldenen Sporen. Dagegen ward Claudia mit Philipps Sohne Karl, oder wenn

<sup>1)</sup> Diese Berträge wurden nachher auf einer Conferenz zu Hagenau im April 1505 von Philipp und Maximilian ratisseirt. Sismondi p. 811.

Les Geschichte Staliens V.

bieser früher stocken sollte, wit bessen zweitem Sohne Perbinand verlobt; und endlich verbimdeten sich Maximilian und Louis gegen Benedig, um die Besitzungen dieser Republik auf bem Festlande Italiens zu erobern und zu thellen. Philipp nahm bald nach bem Abschluß dieser Verträge ben Titel eines Königs von Castilien an, da seine Schwiegermutter, Isabella, in dieser Zeit farb und Kerbinand zum Abministrator von Castilien ernannte. Reberigo von Reapel war turz vorher am Iten September zu Tours gestorben. Das Jahr ging ohne sonstige für Italien bebeutende Begebenheiten zu Ende, aber gleich zu Anfange 1505 bes nachsten (am 5ten Imuar 1505) ftarb Ercele von Efte. der Fürst von Ferrara, Modena und Reggio, der noch die schenfte Zeit bes italienischen Gleichgewichtssystemes gesehen und seit bem August 1471 feine Staaten unter ben schwierigften Berhaltnissen regiert hatte. Ihm folgte in der Berrschaft sein Sohn Alfonso, ber damals auf einer Reise nach ben bebeutenbsten Fürstenhöfen seiner Zeit begriffen und in England war. Ein zweiter Sohn, Hippolito, war Carbinal; ein britter, Ferdinando, lebte in Fertara; ein vierter, unehelicher, hieß Ginlio 1).

1) Der Carbinal und biefer Galio waren beibe in biefelbe ferrare Afche Dame verliebt, und fie entschulbigte fich wegen bes Doppelverbaltniffes bei jenem mit bem unwiderstehlichen Bauber von Giulios schönen Augen. Der Carbinal überfiel nun Giulio und ließ ihn blenben. Sismondi p. 326. Giulios Rache fant an bem Prinzen Ferbinando ein bereitwilliges Bertzeug. Alfons namlich, mit ber Drechselbant, ber Kanonengiefferei, luftigen Rathen und Dichtern, überhaupt mit bem was Bergnugen brachte beschäftigt, versaumte feine gürftenthatigfeit fo weit, daß Ferbinand auf die Ungufriebenheit ber Unterthanen ben Dian gründete ihn ber herrschaft zu berauben. Doch waren Berbinand und Giulio über bie Ausführung bes Planes und bie Mittel nicht einig, und ba ber Carbinal, ben Alfons nicht gestraft hatte, fortwährend Giulios Racheplane fürchtete und ihn beobachtete, wurde die Berschwerung im Julius 1506 entbeckt. Giulio sich nach Mantua, ward aber von Giovan Francesco ba Gonzaga (bem Martgrafen) ausgeliefest und, sowie Ferbinand, erft auf bem Schaffot zu lebenslänglichem fangnis begnabigt. Ferbinand ftarb in Saft im Jahre 1540; Ginlie erbielt 1559 die Freiheit wieder. Die andern Berschworenen basten ibre Theilnahme auf bem Blutgerafte. Sismondi p. 328. Roscoo vol. II. p. 38 unb 39.

Die Berhaltnisse zwischen Louis und Marianitian, wie sie burch bie Verträge von Blois gegründet waren, wurden nicht villig so erhalten, weil sich Maximilian ausser Stande sah in ber bestimmten Zeit Benebig anzugreifen. Dagegen schloß Louis im October 1506 einen neuen Bertrag zu Blois mit Ferbinand dem Katheisschen, bemzufolge Ferdinand noch im Alter Louis's Vermandtin, Germaine be Foir, beirathete, welche bann an Aragonien die französischen Ansprüche auf Reapel als Mitgift brachte, jeboch fie für Frankreich vordehielt, falls Ferdinand früher als sie selbst und ohne von ihr Kinder zu haben stürbe. Louis legte den Titel eines Königes von Reapel und Jerusalem ab, und Ferbinand sollte innerhalb 10 Jahren 700,000 Gulben als Entschäbigung für gehabte Ariegstosten zahlen und andere 300,000 Gulben als ihm von Germaine zugebrachtes Heirathsgut anerkennen, beren Bruber aber, Gafton be Foir, zu seinem Reiche Navarra beifen, welches ibm fireitig gemacht wurde. Endlich fagte Ferbinand auch allen Baronen ber französischen Partei in Neapel Umnestie zu.

Der Felbhauptmann ber Florentiner in bem Rriege gegen Disa, diesmal Luca de' Savelli, hatte inzwischen im Arlibjahre 1505 wieder die Berwiffung der Umgegend von Dila begonnen und wollte Librafratta verproviantiren. Aarlatino aber, der visanische Hauptmann, griff ihn im Gebirge auf schicktis dem Terrain mit geringer Mannschaft an und schlug ibn in die Flucht. 120 Streitrosse, 100 belabene Saumthiere und viele Gefangene wurden Beute der Pisaner. schöpften neuen Muth. Giovan Paolo de' Baglioni, deffen Beiftand die Florentiner fuchten, verweigerte für den Augenblid feine Mitwirkung, und neue Plane, die Medici nach Flos rent aurückauführen, waren im Werte. Die Orsinen namlich batten ben Plan, ihren Bettern wieder zu ber Signorie in Florenz zu verhelfen, nie ganz sinken lassen, und Pandolfo Petrucci, der Signore von Siena, wunschte das Gleiche mit ben Medici, weil er die Rabe des demokratischen Florenz fürchtete. Derselbe Beweggrund scheint nun auch des Baglionen Sands lungsweise bestimmt zu haben. Gonzalvo bilbete sut alle biese durch übereinstimmende Interessen zu gleichem Unternehmen Berbundenen, theils früherem Vertrage zu Folge, theils weil er die Florentiner als den festesten Wall der Franzosen in Italien betrachtete, einen Ruckhalt.).

Bartolommes d'Alviano, scheinbar mit Gonzalvo verseinzbet, sammelte im römischen Sediete einen Heerhausen?). Mitztelst desselben bedrängte er die ghibellinische Partei in Orvieto, Rieti und Sittà di Cassello, mahnend Gonzalvo spanische Bessatung nach Piombins warf. Da aber Bartolommess Leute ganz im Interesse der guelsischen Orsini versuhren, sanden die Vlorentiner einen Verdindeten an Pusspers della Colonna und bewogen mittels seiner durch das Versprechen, Pisa in diesem Insper nicht weiter augreisen zu wollen.), Gonzalvo zu der Zusage, seinerseits Nichts thun zu wollen. was Bartolommes sörderlich sein könnte.

Bertolommes, der für sich noch auf die Unterflützung Gonzalvos im entscheibenben Augenblick rechnete, sowie auf ben Zuzug der vitelleschischen Aruppen unter Chiappino de' Bitelli und der Leute Gisvan Paolos de' Baglioni, drang vor bis Campiglia in der Maremmez plotlich gebot ihm eine Anordnung Sonzalvos fich zurückzuziehen; bie Leute bes Baglionen und Pandolfos von Siena blieben in Groffeto steben. um den Andgang der Unternehmung erst besser zu übersehen. und so verlor Bartolommes, weil er, von seinen Berbündeten verlaffen, nicht allein gegen Florenz ziehen wollte, mehrere Wochen, wahrend welcher Zeit die Florentiner 550 Gensb'armes und 300 leichte Reiter zusammenbrachten, und sie unter Ercole de' Bentivogli als Felbhauptmann und unter Antonio Giacomini de' Tebalducci als Kriegscommiffar ihm entgegenstellten. Am 17ten August warb Bartolommeo bei Torre di St. Vincente ganglich auf's Sampt geschlagen '). Wit nur

- 1) Sismondi p. 816.
- 2) Guicciardini l. c. p. 200 sq.
- 3) Das Bersprechen war etwas limitirter: "che per quest' anno non si anderebbe con artiglieria alle mura di Pisa." Guicciardini l. c. p. 209.
  - 4) Malavolti I. c. fol. 113. a. Machiavelli decennale II.

     "Che giunto dalla Torre a S. Vincente

    Per la virth del vostro Giacomino

    Fu prosternata, e rotta la sua gente;

nem Mann rettete er fich in das Sanefische, Chiappino mit wenig mehrern nach Pisa. Die Fierentiner machten an bem räuberischen Heere herrliche Beute.

Pietro Soberini, der Gonfaloniere von Morenz, benutte ben Einbruck bes Sieges, einen Beschluß burchzusehen, wels der 100,000 Iniben zu Fortsetzung bes Krieges gegen Pifa bestimmte, und sofort zog der siegreiche Heerhaufe nach S. Casciano, wo er die Ankunft des Belagerungsgeschützes erwartete. 2016 biefes und 6000 Mann zu Fuß: angelangt waren, rudte man vor Pisa und begann am Iten September bie Stadt zu beschieffen. Aber wie breite Breschen man auch in die Maner schiessen mochte, das Fusvolk war zu seig; um einen Sturm mit bemfelben unternehmen zu tonnen; unberedenbare Schmach kam auf bas florentinische Heer, wo weber Bitten noch Drohungen ber Anflihrer mehr Stwas vermochten, und als man erfuhr, das 300 Spanier von Piembine nach Pifa gekommen seien, wurde bas foventinische Lager nach Mis poli verlegt (am 14ten September), von wo man bas Fußvolk entließ und die Reiterschaaren in die Winterquartiere Rum behnten die Pisaner im October ihre Streifzige wieder weiter aus, und 1500 Spanier kamen ibnen zu Gulfe.

Uberhaupt waren nun die Könige von Spanien und Frankreich weit machtiger und wichtiger für kalienische Berhaltniffe als irgend ein anderer Fürst des Landes, und in der Rivalität bieser fremben, burch ben Besitz von Neapel und Mailand gewissermaßen bem Staatenspftem Staliens einverleibten Fürften dauerte das Sleichgewichtssystem Cosimos de' Medici entfernt Insefern war es auch für Italien nicht unbebeutend, daß Ferbinand der Katholische in Feindschaft mit seinem Schwiegersohn Philipp war, der sich num König von Castilien nannte und dem er am 27sten Junius 1506 durch einen 1506 Bertrag auch die Abministration Castiliens abtreten musste. Der Grimm über Philipps Erbfolge 1) bewog ihn sich im September in Bakcelona einzuschiffen und ihm, unter bem

> Il qual per sua virtà, pel suo destino In tanta gloria e tanta fama venne Quant' altro mai privato cittadino."

1) Bembi hist. p. 269. 270.

Borwand, sein Königreich Neapel besichen zu wollen, so weit als möglich aus dem Wege zu gehn. Auch hatte Genzalvo in Italien eine Macht und ein Ansehn gewonnen, die es nöthig zu machen schienen, daß der König selbst einmal neben ihm austräte 1), denn so oft ihn Ferdinand auch zuräckgerusen, immer hatte er einen Ausweg gesunden, dem Ause nicht Folge zu leisten.

Der Erfolg, welchen die Unternehmungen ber Sabsburger auf der pyrendischen Halbinsel hatten, bewog Louis XII. unter der Hand Maximilians Wunsch eines Romerzuges in berselben Zeit bei ben Benetiauern und Schweizern entgegen an arbeiten. Auch hatte er die dringenden Borstellungen der Stande zum Borwand genommen, seine Tochter Claudia (nach Aufhebung bes Berlobniffes mit bem Sabsburger Gael) an ben Bergog von Angouleme, den Erben der Krone von Frankreich, zu geben. Durch alle biese Berhältnisse und burch bie Angelegenheiten Ungarns warb Maximilian enblich bestimmt fur's erste auf den Romerzug zu verzichten. Die Raberung, welche in dem Maximilian feinblichen Interesse zwischen Louis XII. und Benedig stattgefunden hatte, machte jenen auch abgeneigter für die Plane des Papstes Julius, welcher einen Schatz sammelte zu einer großen Unternehmung, für welche er auch Ferbinand, Louis und Maximilian zu stimmen suchte, und die in nichts Geringerem bestand, als in der gemeinschaftlichen Eroberung und nachherigen Bertheilung ber venetianischen Zerritorien.

Das kauerwerben Frankreichs zwang Julius seine Plane gegen Benedig zu verschieben; er wendete sich inzwischen gegen Verugia und Wologna. Er verlangte geradezu und unerwarztet, Frankreich solle ihn mit Aruppen unterstügen, Benedig salle ruhig diesem Versuch des rechtmäßigen Herrn gegen die Usurpatoren der Herrschaft in den genannten beiden Städten zusehn, und die Republik dlied theilnahmlos, um Julius nicht noch härter zu reizen, Louis sträubte sich wenigstens nicht entsschieden gegen die gemachten Anmuthungen.

1506 Am 27sten August des Jahres 1506 verließ Julius Rom

<sup>1)</sup> Rante 6. 249.

in Begleitung von 24 Carbinalen und von 400 Geneb'armes!). Er wendete sich zuerst auf Perugia, mo ihm gegen: ben Baglionen bessen blatschanderisches Verhaltniß zu seiner Schwester, von welcher berselbe Rinder hatte, in der Gesinnung der Menschen zu Gulfe kam, sowie die Grausamkeiten, die berfelbe gegen seine nachften Berwandten geübt hatte, um sich beim Regiment zu behaupten. Die Florentiner waren ihrerseits auch nicht unzuswieden über ben Fall des mediceisch gefinnten Samptlings, und der Baglione, von Allen verlaffen. sollte versuchen, wie lange er allein mit einigen hundert Miethtroppen in Perugia sich halten könnte. Alles was der Herzen von Urbino und Andere von des Papstes Umgebung gutlich für ihn versuchten, half Nichts; endlich beschloß er lieber sich in Gutem zu unterwerfen und kam mit bem freien Geleite feiner Freunde am 8ten September in bas papftliche Lager, wo ihm Gnade, die Zusage des Genusses seines übrigen Berminens und eine Condatta mit allen seinen Leuten vom Papste wurde, gegen die Übergabe der Stadt und der Westen von Derugia an Julius. Einige Zeit nachber erft, nachbem ber Papft. die Stadt wieder verlassen hatte, schafften die Bürger von De=: maia die Balie ab, durch welche die Baglionen, und namentlich Giovan Pavio, geherrscht hatten. Von ber Zeit an genoß. Perugia, unter der Oberhoheit der Kirche und unter republis canischen Behörden, wieder flädtischer Freiheit.

Ebenso gewaltsam, wie der Baglione in Perugia, war der Bentivoglio in Bologna gestellt, der hier gegen die neden ihm einstußreichsten Familien gewähltet hatte, und dessen Hersschaft durch den überzuth seiner vier Sohne unleidlich wurde. Rur durch Furcht und Schrecken erhielt er sich noch. Die Kloventiner sagten dem Papste Husse gegen ihn zu; dasselbe that der Gonzaga; die Benetianer gingen sogar so weit, zu erztimen, wenn ihnen der Papst Faenza und Rimini destätige, wollten sie selbst Bologna der Kirche gewinnen. Der Cardinal von Amboise stellte dem König Louis, der sonst den Bentipoglio geschützt und, wegen Mailand ein Interesse hatte ihn

<sup>1)</sup> Busnacorfi in ber Rote Rofinis zu Guicoiardini i. c. p. 231.

zu schichen, vor, daß er den Papst zu seinem unversichnlichen Feinde machen würde, wenn er ihm in dieser Sache in den Weg träte, und auch er gab den Tyrannen von Bologna nicht bloß Preis, sondern ließ zu des Papstes Unterstützung 600 Steven, 3000 Schweizer und 24 Stück Geschütz aus dem Mailandischen gegen ihn ziehen.

Durch Gesandte, welche Julius zu Forti trasen, legte Giovanni de' Bentivogli Unterwersungsbedingungen vor; als Antwort erfolgte nur vom 10ten October aus Gesena eine Bulle gegen ihn, die ihn und seine Anhänger sür Rebellen witärte, ihre Güter der Pländerung, ihre Personen der Sciaverei Preis gab. In Imola gab Julius den Oberbesehl über die Armee der Kirche!) am 20sten October dem Martgrasen von Mantua.

Die entschiebenen Erkkirungen bes französischen Feldhauptsmanns, Herrn von Shaumont, machten bald dem ohnehin umszureichenden Widerstande Giovannis ein Ende. Er ging (des mals bereits 70 Jahre alt) am 2ten November mit seiner Gesmahlin und allen seinen Kindern in das französische Lager. Für 12,000 Ducaten, die Chaumont erhielt, unternahm dieser es ihm bessere Bedingungen, als er ausserdem vom Papst zu erwarten hatte, zu verschaffen. Man kam zuleht überein, der Bentivoglio solle seine bewegliche Habe ganz und die underwegliche, soweit deren rechtmäßige Erwerbung nachgewiesen werden könne, behalten, Bologna verlassen und in Zukunft im Herzogthum Mailand leben. Auch von dem Papste erhielt Chaumont 8000 Ducaten; das französische Heer bekam als Entschädigung sür die verhinderte Plünderung der Stadt 10,000 Ducaten 2).

Julius zog am 11ten November triumphirend in Bo-

<sup>1)</sup> Außer 400 Gensb'armes, mit benen Julius Rom verlassen hatte, waren es 150 Gensb'armes bes Baglionen, 100 ber Florentiner unter Marcantonio bella Colonna, 100 bes Perzogs von Ferrara, 200 leichte Reiter bes Markgrafen von Mantua, 100 Strabioten aus bem Reaporlitanischen und mehrere tausend Mann zu Fuß. Dazu kam die französische Armee unter be Chaumont, die Castelfranco besetzt zu derselben Zeit, wo der Markgraf S. Piero zuerst angriss. Sismandi p. 844.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 256.

logne ein, bessen Freiheiten er bestätigte, bessen Bersassung er neu ordnete 1).

In Toscana siel zwischen Florenz und Pisa während des ganzen Gommers 1506 keine Feindseligkeit vor; zwischen erz kerer Stadt und Siena war im April ein Wassenskillstand für drei Jahre erneuert worden; so lange sollte die Streitigkeit über Montepulciano ruhen.

Im siblinden Italien war Alles auf Ferdinands Ankunst gespannt, als dieser im September seine Beise antrat. Dessen Berhältnisse erhielten plöglich einen ganz andern Zuschnitt durch den Tod König Philipps von Cassilien, wovon ihm noch die Nachricht unterwegs in Vortosino zukan. Am Isten Novemder erreichte Serdinand nach mannichsachen Zögerungen Neapel, wo sich ihm der beargwöhnte Sonzalvo auf das undesangenste näherte, von ihm glänzend geehrt, dann aber einige Wonate später nach Spanien gesicht und in einer Art Ungnade und Verbannung vom Hose gehalten ward dis an seinen Tod im December 1515.

5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbesetzung Pisas burch die Florentiner im Junius 1509.

Die übertragung der höchsten Beamtung in Genua zuerst an Lodovico Moro, dann an den König von Frankreich, hatte allmälig den Haß der Factionen, der sich nun nicht mehr im Kampse um das Dogenamt und um die Besten der Stadt erzneuern konnte, milder werden lassen. Abel und Popolare theilzten sich in die städtischen Behörden unter dem mailändischen oder französischen Statthalter gleich, aber seit der französischen Signorie war der Adel durch den Sinn und die Neigung der französischen Großen sehr vorgezogen worden. In der Bers

1) Bon den Signori Sedici (vergl. Abtheil. IV. S. 592 Rote 1.) schof der Papst Siovanni de' Bentivogli und zwei seiner entschiedenschien Anhänger für alle Zeit von städtischen Amtern aus. Die anderen dreizehn nahm er und noch 27 andere and bildete aus ihnen den Rath der Bierziger, welchem alle Staatsgewalt anvertraut wurde, und der also eine neue Batie war, aber dei gewissen Familien erdlich. Siemondi p. 347. 848.

sossing kannke vied keine Anderung beingen, aber den übermuth des Abeis nahrte es und knupfte dessen Interessen an den fremden Herrscher. Besonders trat unter diesen französisch gesinnten Sdelleuten (d. h. unter den Doria, Spisnosa, Fieschi und Grimaldi) Gian Luigi del Fiesco hervor 1), der freisich auch nicht sowohl mehr die alte kampsgeichte Gemeinde der Bürger als vielmehr einen von der Bank von G. Georg fast absorbirten, durch Handelsstörung und Versall der Seemacht herabgekommenen Staat gegen sich hatte.

Der Punct wo fich der Gegenfatz des Abels und der Burger wieder zu heftigerer Leibenschaft entzündete, waren bie Berhaltniffe Pisas, welches bie Bürger burch Gewährung bes Schutes von Seiten Gennas gerettet, ber Wel im Intereffe Frankreichs fich felbst überlaffen seben wollte 2). Es tam bis zu täglich wiederkehrenden Beleidigungen zwischen den beiden Stanben, welche burch die Parteilichkeit des franzosischen Statt= batters bochst brudent wurden für die Popolaren; das Bolk verlangte, die Popolaren, zu denen nun auch der größte Theil bes alten Abels (ber nicht fo reich wie jene vier Familien ge= worbene und boch auch nicht ganz heruntergekommene namlich) wegen kaufmannischen Gewerbes gerechnet wurde, solls ten 4 aller Behörben bilben 3), der Abel (b. h. jene vier Familien) nur 4, und ber Statthalter ward bei zunehmenber Sabrung besorgt, sobaß er zu scheinbar billigerem Berfahren schritt, und bei Beleidigungen zwischen Ebelleuten und Popolaren stets beide Betheiligte verbannte.

Ein ganz unbedeutender Vorfall brachte endlich doch ben Grimm des Volkes, welches der Adel nur mit dem Schimpf-worte vilan'! belegte, zum Ausbruch. Visconte Doria und

<sup>1)</sup> Seine Anhänger bilbeten eine besondere Partei, die der Katen (de' gatti), weil die Kate der Fieschen Zimierde (Wassenzeichen) war.

<sup>2)</sup> Ubertus Felicta Genuens. hist. lib. XII, in Gracvii thesaur. antt. itt. vol. I. p. 681.

<sup>5)</sup> Ramlich & vom popolo grasso ober ben höheren Jünften und reichen Kausherren, und & von den niederen Jünsten ober dem Sandswetterstand. Folieta l. c. p. 688. Die Glieder des popolo grasso hiessen in Genua cappallacci, die des popolo minuto aber cappatta. Guisciardini l. c. p. 242 und die Note des Herausgebers dazu.

ein gemeiner Barger geriethen auf bem Markt beim Sanbel um Champignons, bie Beibe zu haben wunschten, so an einander, daß ber Doria bem trotigen Burgersmann einen Fauftschleg in's Gesicht gab, worauf dieser mit dem Ruse: popolo! Alles zum Aufruhr brachte 1). Paolo Battista von ben Glufinani, und Immanuele von den Canali, Beibe aus altabes ligem Geblat und nun zu den Poppelaren gezählt, führten das Bolt; zwei Doria wurden getöbtet, andere vom Abel verwuns bet, und der französische Statthalter wuffte sich nur durch bas Jugeständnis zu helfen, daß die Amter kunftig zu zwei Dritttheilen an die Popolaren, nur zu einem an den Abel gegeben werben follten. Aber das gemeine Bolt war nicht so leicht wie die Popolaren zu beschwichtigen: wenige Tage nachher firmte es von neuem auf die Häuser bes Abels; biefer fluchtete und sammelte sich dann in Asti, wo Philipp von Ravenfein, ber schon früher die Statthalterschaft verwaltet hatte und nun von neuem wegen der mislichen Berhaltniffe bazu berufen war, ben Bereinigungspunct bilbete.

Un diesen wendeten sich auch die Popolaren, versicherten ihn ihres Gehorsams, und am 15ten August 1506 hielt er 1506 seinen Einzug in Senua an der Spize einer dewassneten Racht, welche die Semüther der Einwohner einschüchtern sollte. Allein das gemeine Volk zeigte eine so entschlossene Haltung, daß Ravenstein den Gian Luigi del Fiesco wieder entsernen, daß er die Ertheilung von zwei Dritttheilen der Amter an die Pospolaren zugeden und dem geringeren Rolke einen eignen Nasgistrat von acht Tribunen zugestehen musste 2). Auch der Kösnig bestätigte alle diese Anordnungen, nur verlangte er, daß Sian Luigi zurücksehren und alle seine Bestäungen wieder ershalten solle, die das Volk von Genua zum Theil in Besits

<sup>1)</sup> Folieta erzählt etwas verschieden: er sagt, Bartolammeo de' Kieschi und ein Landmann aus dem Polceverathal seien (jener als Käufer, dieser als Berkäuser von Schwämmen) zusammengerathen; und Bisconte Doria nachher, als der Tumult schon begonnen, ganz unschuldig erschlagen worden. Im Wesentlichen kömmt das auf Eins hers aus. Folieta l. c. p. 689. 690.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 692.

genommen hatte 1); bie alten Popolaren waren bamit zufrieden, nur die Aribunen nicht, welche vorstellten, daß alle Rechtszugeständnisse umsonst seine, solange Gian Luigi Burgen und Leute behalte, also die Macht, allen Rechten Hohn zu spreschen; er möge seine Besitzungen behalten, aber nicht als eigne freie Herrschaften, sondern als den Gesetzen Genuaß unsterworsenes Privateigenthum. Auch in ihren Unternehmungen zu Bezwingung des Adels liessen sich die Aribunen nicht einsmal aushalten: sie stellten gegen Ende Septembers Aarlatino, den Feldhauptmann der Pisaner, der eben durch die Florentismer nicht beschäftigt war, an die Spitze von 2000 Mann und von einer kleinen Flotte und sandten ihn gegen den Schlupfswinkel der ligurischen Seerauber, gegen Monaco, das dem Luziano de' Grimaldi gehörte 2).

Diefer Schritt brachte Ravenstein bazu im Unwillen am 25sten October von Genua zu scheiben, und Louis XII. bes schloß nun gegen die Stadt zu ziehen und sie mit Gewalt zu Achtung seiner Anordnungen zu zwingen. Chaumont, der Befehlshaber in Mailand, und der Commandant des Castelletto in Genua erhielten Befehl, die Gemueser als Zeinde zu behandeln, und der Lettere benutte diesen Auftrag auf bas schnobeste zu Gelbgewinnung 3), wahrend ber Erstere allen Sandel zwischen dem Herzogthum Mailand und Genua abschnitt. Noch versuchte der Cardinal Carlo Domenico da Caretto die Genueser zum Nachgeben zu bewegen, aber biese rechneten auf ben Papft, ber in ber That Schritte im Sinne bes genuesischen Wolfes bei bem Könige gethan, und als er Richts damit erreicht, Bologna, wo er Louis hatte erwarten wollen, 1507 am 22sten Februar 1507 ploglich verlassen hatte. Maximilian brachten die Genueser ein Gesuch an, und er verwendete sich für sie, ohne etwas Anderes damit zu erreichen, als baß Louis um so mehr einsah, wie nothig es sei rasch zu Werke zu gehen. Die Genueser aber gingen so weit, wieder einen Dogen zu ernennen und bas französische Joch ganz ab-

<sup>1)</sup> Felieta l. c. p. 694.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 246,

<sup>5)</sup> Guicciardini l. c. p. 249.

zuschütteln. Das gemeine Volk war burchans das bewegende Element, und der Vorsteher einer Seidenfärberei, Paolo da Novi, ward am 15ten März an die Spize der Republik gestellt.

Ein kleines Deer der Fieschen suchte sich inzwischen ber ihnen entriffenen Stabte Rapallo und Recco wieber zu bemachtigen; es gelang baffelbe in bie Flucht zu schlagen; eben so erging es einem anderen sieschischen Haufen, der von einer anderen Seite kam 1); die Franzosen mufften das Castellaccio ibergeben; neue Besestigungen wurden jum Sout ber Stadt. angelegt; bas Castelletto ward belagert, und alle Lebensmittel und Fouragevorrathe wurden aus dem Polceverathal fortgeführt. Alles hatte glücklichen Fortgang, bis Louis XII. selbst nach ber Mitte Aprils nach Serravalle kam. Seine Armee bestand aus 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitem, 6000 Schweizern und 6000 Franzosen zu Fuß. Ungeachtet ber Doge biesem Heerhaufen zwar bei weitem weniger, aber boch zu Sperrung bes Paffes binreichenbe Leute entgegengestellt batte, liefen biese bei bem Rahen ber Franzosen davon, am 26sten April. Mit den Flüchtlingen zugleich zog die Bevolkerung bes Polceverathales in die Stadt, um sich vor Plünderung zu ret= ten, und verbreitete Furcht und Schrecken. Un die Bertheidis gung ber Stadt bachten bie Wenigsten; bie Sauser und Straben suchte man vielmehr in Bertheibigungsftanb zu setzen.

Karlatino, von der noch dauernden Belagerung von Mosnaco abgerufen, hatte zu Lande den Weg besett gesunden, zur See hinderten ihn widrige Winde; einer seiner Ofsiciere, Iazwopo Corso, versuchte Genua mit 8000 Milizen gegen das Pokeverathal hin zu vertheidigen, und es gelang mit Erfolg, dis die französsiche Artillerie wirken konnte, dann slohen sie auf die Höhen; die Besahung des besessigten Punctes dei der Lanterna sürchtete abgeschnitten zu werden und ergriss ebensfalls die Nucht. Die Genueser sanden Botschafter an den König; der Cardinal von Amboise aber wies sie ab und erztlärte, der König nehme die Stadt nur an, wenn sie sich auf Enade ergäbe. Die Franzosen hatten inzwischen Belvedere

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 699.

genommen, und alle Bersuche, sie daraus zu vertreiben, schei= terten; da perzweiselten bie Genueser; der Doge und alle zu fehr Compromittirten flohen nach Pisa, die Stadt ergab sich auf Gnabe. Um 29sten April hielt Louis mit gezücktem Degen seinen Einzug in die Stadt. Die Behörden ber Stadt und Weiber und Kinder, die Olzweige trugen, warfen sich ihm por den Thoren zu Füßen. Trot ber Gnade, die er im Ganzen zusagte, ließ er Blutgerüfte aufbauen und verurtheilte viele Einzelne zum Tode. Auf dem Wege von Pisa nach Rom ward auch der flüchtige Doge den Franzosen verrathen und bann in Senua hingerichtet 1); die übrigen personlich verschont bleibenden Genueser mufften 200,000 Gulben Brandschapungs= gelber zahlen; ein Fort warb bei ber Lanterna angelegt, und der frühere Bertrag ber Stadt mit dem Konige offentlich Die Stadtverfassung, welche Genua wieder que verbranut. gestanden erhielt, war nun Gnadengeschenk des Königs, und gang natürlich bekam jett ber Abel wieber bie Salfte ber Am= ter 2). Hierauf entließ Louis sein Heer und ging um die Mitte Mais nach Mailand, wo er bie Rückreife Ferbinands bes Katholischen, ben er nachber in Savona sprach, abwartete.

Ferbinand hatte inzwischen seiner Unterthanen Anhänglichs keit nicht zu gewinnen vermocht. Er gab den angiovinischen Baronen, denen er ihre Besitzungen versprochen, diese nur theils weise zurück, musste sie zu diesem Ende den dermaligen Besitzern abkausen, denen er nur zum Theil das Kausgeld zahlte, und drachte so den Abel gegen sich auf, während das Bolk unter den unerschwinglichsten Auslagen seufzte. Über die Belehnung und den Lehnzins waren auch mit Inlius II. hinssichtlich des Königreiches Reapel Dissernzen entstanden, und ahne irgend einen Theil der höchst schwierigen Berhältnisse ersledigt zu haben, verließ Ferdinand Reapel wieder am 4ten Iusloof nius 1507. Am 28sten Innius kam er nach Savona, wo er vier Tage mit dem Könige von Frankreich zubrachte, besouders in Beziehung auf Pisa und Benedig mit demselden Plane

<sup>1)</sup> Felieta l. c. p. 705.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 376.

besprach und dant nach seinen pyrendischen Bleichen zurück-kehrte!).

Auch gegen Louis XII. hatte Julius wohl Urfache zu zurnen, da Annibate be' Bentivogli im Mailandischen Eruppen generben und einen Versuch ber Rückfehr nach Bologna gemacht hatte. Julius verlangte bie Auslieferung der Benti= voglis, oder ihre Vertreibung wenigstens, mit allem Fug und suchte, als diese verweigert wurde, Maximilians Gifersucht gegen Louis rege zu machen. Maximilian traf auch wirkich alle Anstalten zu einem Zuge nach Rom, um endlich bie Rais ferkrone zu erlangen, und zugleich zu einem Zuge gegen-Mailand, bessen Bergebung an Frankreich er als annukirt betrachtete. seit Louis die Bebingungen, die er bem Bertrage zu folge zu erfüllen hatte, auch nicht erfüllt. Überall aber, besonders bei den Reichsständen, wurde er durch französische Agenten gehindert, und die Ausführung der beabsichtigten Un-Kalten unterlag taufend hinderungen. Seiner gewöhnlichen Sucht, Alles heimisch zu halten und nur allein auszuführen, zufolge versplitterte Maximilian auch noch seine Kräfte, um seine wahren Absichten zu mastiren.

Um meisten kam et bei dem Gelingen von Maximilians Plas nen auf das Verhalten der Venetianer und der Schweizer an. Bei diesen hatte Maximilian eine bedeutende Partei sur sich; Benedig suchte er zu gewinnen durch Erdssung der französisschen Absichten auf die Staaten der Republik auf dem italies nischen Vestland. Louis aber dot den Venetianern, falls sie nur Maximilian den Durchzug abschnitten, ewige Garantie direr Staaten auf dem Festlande an, und nach langen übers legungen entschlossen sich die Benetianer sur Frankreich und zeigten Maximilian an, ihren Ventägen mit König Louis zus solge könnten sie ihm den Durchzug durch ihre Staaten mit rinem Heere nicht gestatten; auch mussen sie, salls der romis schen König das Mailandische von einer anderen Seite her ans geisse, den Franzosen vertragsucksige Halse gegen ihn leisten. Bolle Maximilian aber ohne Heergesolge nach Rom ziehen,

<sup>1)</sup> Guicciardini (l. c. p. 275, 276.) giebt nur beei Sage an als 3eit bes Congresses ber Könige.

um die goldne Krone zu erwerben, so stehe seiner Durchreise durch ihr Gebiet Nichts im Wege 1).

Da nun Maximilian überdies das ihm von dem Reiche bewilligte Geld zum großen Theil schon ausgegeben hatte und sür die Werdungen der Schweizer vorzüglich auf italienische Gelder rechnete, aber die italienischen Staaten durch übertries bene Koderungen schreckte, von denen er Richts nachgeben wollte, ging sür ihn alle Möglichkeit des Sieges verloren. Louis erhielt von Ferdinand spanische Soldner, unterstützte die in den Riederlanden Widerspredenden, nahm den Borromei, desnen er nicht traute, im Mailandischen das Schloß von Arona, sandte Gian Jacopo de' Triulzi mit 400 Gleven und 4000 M. zu Fuß zu den Benetianern und verstärkte seine Peeresmacht im Herzogsthum Mailand. Die Benetianer nahmen den Grassen Pitigliano mit 400 Gensb'armes in Sold und stellten ihn in den Etschwässen auf; den Bartolommeo mit 800 für das Friaul.

Genueser Flüchtlinge, Polbattista Giustiniani und Fregosino, suchten sich mit 1000 beutschen Landsknechten burch die venetianische Lombarbei und bas Parmigianische nach Genua durchzuschlagen, wurden aber im Parmigianischen von den Franzosen zurückgewiesen und zogen wieder durch das Gebiet ber Benetianer, die ihnen den Ruckzug zugestanden 2). "Andere genuesische Flüchtlinge sammelten sich in Bologna, das Julius, 1508 seit Gipvanni be' Bentivogli im Februar 1598 zu Mailand verstorben war, als weniger gefährdet betrachten konnte: benn obzwar Giovannis Sohne, Annibale und Hermes, mit Bulfe der Pepoli noch einen Versuch auf Bologna machten, trat boch bas Bolt so entschieben für die romische Riechenherrschaft auf, daß nicht mur diese Unternehmung scheiterte, sondern auch sur vie Zukunft die Aussicht auf das Gelingen einer ahnlichen verschwand, zumal da Louis, um den Papst nicht auf das aufferste zu reizen, nun die Bentivoglis aus bem Mailandis schen wegwies und Chaumont Befehl gab, die Kirche bei bem Besit Bolognas gegen Jebermann zu schühen 3). Dies Berfahren gewann auch Inlius wieber für Frankreich.

- 1) Bembi hist. p. 274. Guiceiardini l. c. p. 297.
- 2) Gnicciardini l. c. p. 802.
- 5) Sismondi p. 398.

Maximilian war inzwischen im Januar nach Tribent gestommen. Feierlich kündigte er hier am dien Februar seinen Romerzug an, indem er sich den Titel eines erwählten röinisschen Kaisers beilegte, und brach in der solgenden Nacht mit 1500 Pferden und 4000 Mann zu Fuß auf; der Markgraf von Brandenburg sührte andere 500 zu Roß und 2000 zu Fuß. Der Letztere wendete bei Noveredo, das er nicht zu nehmen vermochte, der Erstere in der Landschaft der Sette Communi, die er verwüssen ließ, um. Das deutsche Heer kam so plötzlich wieder nach Bogen.

Auf einer anderen Seite waren 400 Bfterreicher zu Roß und 5000 zu Fuß unter Herzog Erich von Braunschweig-Kas lenberg im Friaul eingefallen und belagerten einige Besten in ber Landschaft von Cadore 1). Zu diesen stieß nun Maximi= kan mit seinen 6000 Mann zu Fuß, verwüstete einen Theil bes venetianischen Gebietes und zog sich bann gegen Enbe Februars ploglich wieder nach Innspruck zurück, weil er kein Gelb mehr hatte. Die Nachricht von französischen Umtrieben in der Schweiz, welche besonderen Fortgang hatten, seit man sab, daß Maximilian seine Angelegenheiten aus Geldmangel nicht in abnlicher Weise betreiben konnte 2), brachten nun vollends Maximilian zu bem Entschluß, nach Ulm zu gehen, um ben schwäbischen Bund zum Kampf gegen bie Schweiz zu vermögen. Während seiner Abwesenheit mar ein deutsches Deer abermals in die Landschaft von Cadore eingebrungen und wurde hier von Bartolommeo b'Alviano burch die Besetzung

<sup>1)</sup> Merkwürdig war damals die Berfassung der Landschaft von Castore, und blieb wohl ähnlich auch in späteren Zeiten. Sie erinnerte, wie so viel alterthümlich Eigenthümliches, was sich in niederen Areisen unter marcheschischer Herrschaft erhielt, noch an die ältesten Zeiten der Sinsührung germanischen Wesens in Italien. Das Thal von Cadore war nämlich in zehn sogenannte Centen oder Centenarsprengel getheilt, und sede Cent hatte einen Hauptmann und stellte 200 Mann. Die hauptleute wählten sich einen Feldhauptmann, sowie die Landschaft gesährdet wurde, und dieser Feldhauptmann mit dem venetianischen Lansdeshauptmann (welcher sonst den Grafentitel führte) sorzte für das ganze Thal. S. Note zu Guicciardini l. c. p. 806.

<sup>2)</sup> über das Berhalten ber Franzosen zu dieser Zeit in der Schweiz vergl. Ranke S. 297. 298.

Leo. Geschichte Italiens V.

ven in gedrängten Pausen, Weiber und Bagage in der Mitte, sich durchzuschlagen, aber über 1000 von ihnen sielen und die andern mussten sich ergeben '). Hierauf brach Bartolommes in das Österreichische ein, nahm Portenau, Gört, Triest und Finne ').

Unterbeß machten die Deutschen einen neuen Versuch in ben Gegenben bes Garbafees, ba aber ben Graubundtnern in ihrem Heere ber Sold schlecht gezahlt ward und diese nach Hause zogen, mussten sie sich nach Erlangung einiger Bortheile zurückziehen. Maximilian schien alle personliche Theilnahme aufgeben zu wollen, und das so pomphaft angekundigte Werk der Kaiserkrönung loke sich in ein Nichts auf. Er suchte einen Waffenstillstand von brei Monaten von ben Benetia= nern, die ihn verweigerten, weil Maximilian Frankreich nicht einschliessen wollte, und Maximilian war so mittellos, daß er aulest sogar auf brei Sahre einen Waffenstillstand in Begies bung auf ganz Italien schliessen wollte, ben nun aber Louis XII. verweigerte, wenn nicht auch seine Freunde in den Nieberlanben eingeschlossen waren. Benebig nahm zuletzt auf biefe Beigerung teine Rucksicht und schloß für sich mit Maximilian ab am 20sten April 3). Der Waffenstillstand ward befannt gemacht am 7ten Junius, schloß ganz Italien ein und ließ Sebem die während des Krieges gemachten Eroberungen mit bem Rechte, Befestigungen überall nach Belieben auf eignem Grund und Boben anlegen zu bürfen.

Louis sowohl als Maximilian waren burch ben Ausgang des Krieges höchst erbittert auf Benedig, ungeachtet jener sich im Grunde gar nicht beklagen durfte. Schon das Jahr zuvor dei dem Zusammentressen mit Ferdinand hatte er das Project der Eroberung und Theilung des venetianischen Gediets in Italien betrieben, und die Areue der Benetianer hatte ihn nicht abwendig zu machen vermocht. She wir jedoch zu der Darsstellung der Weiterwirkung seindseliger Absichten gegen Venedig

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 309.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 285 sqq. unb Guicciardini.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 815.

übergehen, ist noch bas enbliche Schickfal Pifas in Betrachtung zu ziehen.

Die Pisaner waren während der Emperung Genuas gegen Frankreich von ben Genuesern nachbrücklich unterflügt wow ben; Dies borte seit bem Einzuge Louis's in Genua auf, und auch Siena und Luera balfen nur noch wenig und verstehlen. Die Florentiner, sich selbst überlassen, wurden jest Pifa bald jum Gehorsam zurückgeführt haben, allein Ferdinand und Louis verständigten sich bei ihrer Conferenz über die pisanische Ans gelegenheit und jener erklarte, Pisa stehe unter seiner Protection, und er werbe seine Sand von der Stadt nur abziehen, wenn man ihm und Louis eine ansehnliche Summe zu-Jeber ber beiben Konige verlangte 50,000 Ducaten, wogegen fie versprachen, beiberfeits Besatzung nach Pisa zu senden und burch biese ben Florentinern nach acht Monaten bie Stadt ausliesern zu lassen. Die Florentiner nahmen zwar dies Arrangement nicht an, begannen aber anch ihre Berwis finnasztige nicht wieder. Erst als beibe Könige Italien verlaffen hatten, unternahmen die Florentiner von neuem Keindfeligkeiten ') gegen Pifa.

Merzug vorbereitete, mit ihm unterhandelt wegen einer Beissteuer, und Louis, der diesen Zug porzüglich als gegen sich gerichtet ansah, beklagte sich, daß die Florentiner seinem Feinde hätten Beistand leisten wollen und daß sie durch die erneuten Angrisse auf Pisa den Zustand von ganz Italien gesährbet hätten. Er that dies aber, als die Pisaner, sast ganz ermübet und entkräftet, nur noch sehr geringen Widerstand entgegensehen konnten. Die Republik erwiederte auf das französische Andringen, in dem Bundnis zwischen Frankreich und Florenz seien worden. Der Angriss auf Pisa seiche ausdrücklich vorbehalten worden. Der Angriss auf Pisa seiche ausdrücklich vorbehalten worden. Der Angriss auf Pisa sei ohne schweres Geschütz nur zu Berwüstung des Gebiets unternommen gewesen und früsheren Berträgen mit Frankreich nicht entgegen.

<sup>1)</sup> Die Miliz, die man nun vorzüglich anwendete, war nach Maschiavellis Rath gebildet. Zehntausend Landleute des slorentinischen Gebiets, weiß unisormirt, nach Art der deutschen Lanzknechte bewassnet und geübt. Sismondi p. 403. 404.

Auf das erste Andringen des Königes aber solgte bald ein zweites: Frankreich wolle Pisa gegen eine bestimmte Summe den Florentinern überlassen. Aber Ferdinand wollte auch geswinnen und ermahnte die Pisaner sich zu vertheidigen, während derselbe Gesandte von ihm, als er nach Florenz kam, in Verein mit dem französischen über die Summe unterhandelte, sur welche man Pisa den Florentinern überlassen wolle. Das Ende der Unterhandlungen sand zuletzt sogar ausser Italien, in Paris, statt.

Wahrend dieser Unterhandlungen nahmen die Florentiner einen ligurischen Seerauber, Barbella von Porto Venere, am 25sten August 1508 mit drei Fahrzeugen in Sold, welcher den Arno sperrte, und Pisa gerieth in die ausserste Roth; um nun dadurch nicht um die zu hossenden slorentinischen Selber zu kommen, sandte Louis den Sian Jacopo de' Triulzi nach Pisa mit 300 Gleven und brach dadurch seinen früheren Vertrag mit Florenz. Ausserdem rief ein Besehl der genuesischen Signorie den Barbella aus florentinischem Dienst ab. Nun boten die Florentiner 100,000 Ducaten beiden Königen; der von Frankreich aber wollte jest so viel für sich allein, und die Florentiner mussten sich durch einen geheimen Vertrag anheisschig machen, ausser den 50,000 öffentlich wie an Ferdinand so an Louis zu zahlenden Ducaten, dem Lesteren noch 50,000 insgeheim zahlen zu wollen 1); dies geschah im Natrz 1509.

Nun liessen Franzosen und Spanier den Florentinern freie Hand gegen Pisa; Bardella trat wieder in florentinischen Sold; die Luccheser hatten immer noch die Pisaner unterstützt. Um auch dies für die Zukunft aushören zu machen, war ein flozentinischer Heerhause verwüstend in das Lucchesische eingesalzten, und Lucca hatte bereits am 11ten Ianuar durch einen Frieden mit Florenz Pisa seinem Schicksale überlassen und den Pisanern die Zusuhr aus dem Lucchesischen abgeschnitten. Alle Zusuhr von der Seeseite hörte aus. Das Volk, besonders das seit längerer Zeit in die Stadt geslüchtete Landvolk, kam vor

<sup>1)</sup> überbies mussten auch ben Ministern ber beiben Könige 25,000 Ducaten gezahlt werben von den Florentinern. Guicciardini vol. IV. p. 18.

hunger um, und ber eblere Theil ber Bevolkerung wenbete sich endlich in der Noth an Jacopo d'Appiano von Piombino wegen Vermittelung eines Friedens; die Unterhandlungen jedoch, welche in Piombino mit den Florentinern eröffnet wurden, zerschlugen sich. Aber die Noth in Pisa ward täglich größer und am 20sten Mai erhielt Tarlatino, ber pisanische Felbhauptmann, freies Geleit in das storentinische Lager für pisanische Unterhandler. Rach 15 Tagen waren diese mit den florentis nischen Commissaren über eine Capitulation 1) einig, welche am 4ten Junius in Florenz, am 7ten in Pisa ratificirt wurde, und am 8ten Junius zog bas florentinische Heer in die besiegte Stadt ein 2). Die bemittelteren Familien und die durch auswärtige Verbindungen in ben Stand gesetzt waren anberwarts anständig zu leben, verlieffen alle die Stadt; viele wendeten sich nach Palermo, andere nach Lucca, auch nach Sarbinien zogen manche, und von ben ftreitbaren Dannern traten viele in franzosischen Heerbienst, um nur den Florenti= nern auszuweichen.

In den Waffenstillstand mit Venedig war, um auf die Berhältnisse dieser Republik zurückzukommen, nur Italien einzgeschlossen; in den Niederlanden waren die französischen Inzteressen zu Sunsten des Herzogs von Geldern noch Maximizlian entgegen, und um auch hier eine Ausgleichung herbeizussihren, begannen zwischen Maximilians Tochter Margaretha (Wittwe des Herzogs von Savoyen) und dem Cardinal von Amboise Unterhandlungen, die nicht bloß Louis und Maximizlian verschnten, sondern auch gegen Benedig in einen Bund

<sup>1)</sup> Die Capitulation war sehr billig: die Pisaner erhielten volle Amnestie, erhielten alle ihre inzwischen von Florentinern in Besitz genommenen Grundstücke und, wo diese hatten gebaut werden können, sogar den Pacht des letzten Jahres zurück. Die Rechte der Stadt Pisa und ihre Behörden, wie dieselben vor dem Absall gewesen waren, wurden bestätigt; alle Pandelsfreiheiten wurden wieder zugestanden u. s. w. Sismondi p. 415.

<sup>2)</sup> Machiavelli decennale II:

<sup>— &</sup>quot;E benche fusse ostinata inimica, Par da necessità costretta e vinta Tornò piangendo alla catena autica."

pasammensührten. Am 10ten December 1508 wurden von ben beiden Unterhandlern zwei Berträge geschlossen '), beren einer sich auf die niederkandischen Angelegenheiten bezog und König Louis eine neue Belehnung mit Mailand zusagte, der andere aber die Berbindung beider Könige näher bestimmte. Diese Berbindung sollte gerichtet sein gegen die Türken und zus gleich gegen Benedig, welches das heilige römische Reich und das Haus Österreich, sowie die Herzoge von Mailand, die Könige von Neapel und andere Fürsten beeinträchtigt und gesschäbigt, tyrannischer Weise deren Süter an sich gerissen, ihre Städte und Schlösser erobert und zum Unheil Aller geswirkt habe.

Die Berbundeten machten sich anheischig die Republik zu zwingen: Ravenna, Cervia, Faenza, Rimini, Imola und Cesena der Kirche 2); Padua, Bicenza und Berona dem Reiche; Roveredo, Areviso und das Friaul dem Hause Ofterreich; Brescia, Bergamo, Crema, Cremona, die Ghiarababba und alle ehemalige Dependentien von Mailand bem Konig Louis als Herzog von Mailand; Trani, Brindift, Otranto, Gallipoli, Mola und Pulignano bem Konige von Neapel; bem Ko= nige von Ungarn endlich, falls er in die Berbindung eintreten wolle, alle ehemals ungarische Stadte Dalmatiens und Slavoniens zurückzugeben; dem Herzoge von Savopen Cp= pern, ben Sausern von Este und Gonzaga alle ihnen entris= fene Besitzungen zuruck zu erstatten. Sogar solche Mächte bie keine unmittelbaren Foberungen an Benedig hatten, follten ber Berbindung beitreten burfen und bedacht werben, falls fie ihren Beitritt innerhalb dreier Monate erklarten.

Der König von Frankreich sollte selbst ein Heer gegen Benedig sühren und die Grenzen der Republik den Isten April angreisen; der Papst solle zu derselben Zeit den Bann gegen Benedig schleubern und Maximilians Hülfe als des Vogtes der römischen Kirche in Anspruch nehmen, sodaß dadurch Maximilian seiner gegen die Republik eingegangenen Verbind=

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 6.

<sup>2)</sup> So wurde bestimmt, ungeachtet Imola und Sesena langst wieder in des Papstes Sewalt waren. Sismondi p. 482.

lichkeiten ledig würde und innerhalb 40 Tagen nach dem ersten Angriff der Franzosen ebenfalls die Feindseligkeiten beginsnen könnte. Zugleich sollten dann alle anderen von Venedig früher beeinträchtigten Fürsten zugreisen und das Ihrige wies der erobern.

Alles ward geheim gehalten; ber erste Vertrag allein ward bekannt und König Louis versicherte sogar die Benetianer, zu ihrem Nachtheile sei Nichts in Cambran beschloffen worden. Die Ratification burch Ferbinand ben Katholischen und burch den Papft ') erfolgte von Ersterem rasch, von Letterem wenn and nach manchem Bebenken. Es konnte nämlich Julius bie Art, wie die Franzosen sich in den genuesischen Angelegenheis ten benommen hatten, nicht verschmerzen; er wendete sich an jenen Epiroten Constantin, den Dheim des Markgrafen Guglielmo von Montferrat, welcher früher längere Beit die vor=. munbschaftliche Regierung in Montferrat geführt und sie nun durch den jungen Markgrafen Guglielmo, der ihn mit Hulfe des französischen Hofes vertrieb, verloren batte 2). Constan= tins Franzosenhaß war bekannt. Im Auftrage bes Papftes, welcher die Barbaren in Italien doch mehr fürchtete, als er Benedig baffte, bot Constantin dem Gesandten der Republik. gegen Herausgabe Faenzas und Riminis an die Kirche, Storung des ganzen Bündnisses gegen sie, von welchem er sie zugleich benachrichtigte 3); aber ber Rath ber zehn Staatsinqui= storen wollte zuerst sein Heil selbst mit Maximilian versuchen, und einen späteren Borschlag, welchen Julius bem venetiani= schen Botschafter Giorgio Pisani machte, theilte bieser ber Signorie von Benedig gar nicht mit '). Abtretungen an einen

<sup>1)</sup> Der von neuem gegen Benedig gereizt worden war, weil die Respublik die Bentivoglis auf ihrem Territorio leben ließ und des Papftes Beffen nicht zu dem Bisthume von Bicenza lassen wollte. Sismondi p. 484. 485.

<sup>2)</sup> Guglielmo heirathete auch im August 1508 eine französische Prinzessen, Annen, die Tochter Renés, des Perzogs von Alençon. Sixmondi vol. XIV. p. 128.

<sup>5)</sup> Bembi hist. p. 298.

<sup>4)</sup> Bembi hist. p. 300.

so schwachen Feind wie Julius zu sein schien, waren überdies den Benetianern ein zu unvortheilhafter Kauf, und so zwans gen sie am Ende burch ihr Benehmen selbst den Papst zur Ratisication des Bundnisses.

Louis XII. ließ inzwischen schon eifrig rusten und als Borwand der zu beginnenden Feindseligkeiten brauchte er die Beselsigung der Abtei von Carreto im Cremaschischen, welche die Benetianer einem Bertrage zuwider unternommen hatten, der 1454 zwischen Francesco Ssorza und der Republik abges scholossen worden war. Am Ende des Monats Januar 1509 rief Louis seinen Botschafter aus Benedig ab und entließ den venetianischen, während Ferdinand der Katholische noch vorzgab, nur hinsichtlich der Türken sei er der Liga von Cambray beigetreten; er werde der Republik überall behülslich sein der Adda schon die Feindseligkeiten begonnen hatten, kündigte ein französischer Wassenherold dem Dogen Leonardo Loredano den Krieg an.

Ein Ungluck nach dem andern traf nun aber Benedig. Das Pulvermagazin bei dem Arsenal in Benedig ward entzündet und verursachte entsetlichen Schaden; die Besestigungen der Cittadelle von Brescia wurden zum Theil durch einen Blitzstrahl beschädigt; ein Fahrzeug mit 10,000 Ducaten, das sür die Besatzung von Ravenna bestimmt war, ging in den Belzlen unter; das Archiv der Republik verbrannte, und eine aberzgläubische Furcht bemächtigte sich des Volkes von Benedig.

Die Signorie von Benedig nahm zwei Orsinen (Giulio und Renzo) und einen Savellen (Troilo) mit 500 Gensd'arsmes und 3000 Mann zu Fuß in Sold und zahlte ihnen 15,000 Ducaten, aber der Papst untersagte diesen Condottiezren unter Androhung des Kirchenbannes und der weltlichen Strasen sur Emporung, den Benetianern die bedungenen Truppen zuzussühren oder ihnen das Seld zurückzuzahlen. Denznoch brachte die Republik am Oglio 2100 Sleven zusammen, eine für die damalige Zeit bedeutende Nacht; dazu 1500 ita-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 802.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XIII. p. 441. Lebret Geschichte von Italien, B. VII. S. 329. 880. Guicciardini l. c. p. 21.

lienische und 1800 griechische leichte Reiter, 18,000 Mann zu Fuß angeworbene Leute und 12,000 Milizen. An der Spize dieses Heeres stand als Feldhauptmann der Graf von Pitigzliano, Niccolò degli Orsini, und neden ihm als Governatore Bartolommeo d'Alviano. Als venetianische Proveditoren waren Giorgio Cornaro und Andrea Gritti im Hauptquartier zu Pontevico.

Bartolommeo, welcher barauf baute, baß man überall im Railandischen ber Franzosen überdrussig sei, verlangte, man sollte gegen sie angrissweise zu Werke gehen; dagegen wollte der Graf von Pitigliano den Krieg volksommen regelrecht mit, umständlicher italienischer Condottierentaktik sühren und ging davon auß, daß der Franzosen kühne Tapferkeit bald ermüde, daß man sie durch Vertheidigung der sesten Puncte am besten moralisch ausreide. Er schlug also vor, ihnen sogar die Ghiaras dadda preiszugeden und das Heer in einem verschanzten Lager bei Orci zu halten. Die Signorie verwarf beide Ansichten, verlangte, die Feldherren sollten die Ghiarabadda vertheidigen, aber ohne Noth die Grenze nicht überschreiten 1).

Die Franzosen bagegen suchten schnell zum Ziele zu kommen; am 15ten April ging Chaumont bei Cassano über die Abda mit 3000 Reitern, 6000 Mann zu Fuß und einiger Arztillerie, in der Richtung von Treviglio, wo der venetianische Ansührer der Stradioten, Giustinian Morosini, stand mit den vitelleschischen Cavallerieen und romagnuolischen Fußvölkern. Bald nach dem ersten Angriss bemächtigte sich der Einwohner des Ortes panisches Schrecken, die Ansührer der venetianischen Truppen wurden rathlos. Sie mit etwa 100 leichten Reitern und 1000 Mann zu Fuß sielen dem Feind in die Hände; 200 Stradioten sloben. Auch auf andern Puncten hatten die Franzosen angegrissen, benutzten aber ihre Erfolge nicht, da sie erst die Ankunft des Königes abwarten wollten.

Sobald Julius den Beginn der Feindseligkeiten ersuhr, schleuderte er am 27sten April gegen die Republik Benedig, ihre Behörden und Bürger den Bannstrahl, indem er ihr noch 24 Tage als Frist zugestand, ob sie etwa das der Kirche Ents

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 24.

rissene und alle zeither varaus gewonnene Einkunfte ihr wiederserstatten wollte. Nach dieser Frist solle Venedig und sein ganzes Sebiet und jeder Ort, der einem Venetianer Zuslucht gewähre, unter dem Interdict und alle Venetianer für Feinde des christlichen Namens zu achten sein, Jedem preisgegeben und zur Sclaverei verdammt.

Nach dem Angrisse auf Areviglio zog das venetianische Hauptquartier von Pontevico nach Fontanella, sechs Miglien von Lodi '). Da die Ansührer hörten, das Chaumont inzwisschen nach Mailand zurückgegangen sei, beschlossen sie, ohngesachtet Bartolommeos Widerspruch, Areviglio wieder zu nehmen, wo 50 Gleven und 1000 Manin zu Faß geblieden waren unter Imdault und Fontrailles. Man zwang den Ort das zur Ergebung; die Ofsiciere wurden gefangen, die Gemeinen erhielten sreien Abzug ohne Wassen, und die Ortschaft ward von den Venetianern geplindert und verwüstet. Dies geschah am 8ten Nai.

An demselben Tage erschien der König von Frankreich felbst an ber Abba, und bie Benetianer waren so mit Treviglio beschäftigt, baß sie ihn mit der Armee ohne Widerstand über ben Fluß liessen 2). Ohngeachtet Bartolommeo von bem Übergang ber Franzosen Nichts wusste, kannte er doch die Möglichkeit und stedte, um seine Leute von Treviglio führen zu tonnen, ben Ort in Brand, tam aber zu spat und muffte fich por den vordringenden Franzosen in das Lager bei Areviglio zurückziehen. Einen Tag lagerten die Heere einander gegen= über, bann nahm Louis Rivolta 3), blieb hier einen Tag, brannte den Ort nieder und zog dann weiter auf Pandino und Baila; auf biefem Wege begegnete er aber am 14ten Dai der venetianischen Nachhut unter Bartolommeo. Die Vorbut bet Franzosen (500 Gleven und schweizerische Fusvolker) führte Charles d'Amboise; Bartolommeo hatte 800 Gensb'armes

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 29.

<sup>2)</sup> Der Triulzo sagte zum König, als bieser ohne Schwerbtstreich über bie Abba zog: "Oggi, o Re Cristianissimo, abbiamo gundagnato la vittoria." Guicciardini l. c. p. 80.

<sup>5)</sup> Ferronus fol. 86.

und die auserlesensten italienischen Truppen zu Auß. Go begann ber Kampf mit ziemlich gleichen Kraften, aber wahrenb sich bas Hauptcorps der Benetianer immer weiter von der Rachbut entfernte, rudten im Gegentheil mehr und mehr Franzosen nach, und nach einem hartnädigen Gefecht, in welchem sich bie Italiener mit der größten Tapferkeit schlugen, ward Bartolommeo geschlagen, verwundet und gefangen. Iwanzig Stuck grobes Geschütz wurden die Beute ber Franzosen 1). Schon am folgenden Tage erschienen sie vor Caravaggio, bas seine Thore offnete; am 16ten ergab fich auch die Cittadelle; am 17ten sandte Bergamo bem Konig bie Schluffel ber Stadt, die Cittabelle hielt sich nur wenige Tage gegen die neue franpfische Befagung. Da sich bie Benetianer in der Richtung von Brescia zurückzogen, folgten ihnen die Franzosen auch in derselben; aber die Ghibellinen, an ihrer Spitze ber Graf Siovan Francesco ba Sambara, schlossen ben Benetianern bie Thore, sobald die Nachricht der Niederlage von Baila zu ihnen gelangt war, und am 24ften zogen bie Frangosen ohne Schwerbtstreich ein. Der Graf von Pitiglians führte bie Reste seines heeres nach Peschiera.

Diese Unglückssälle, welche Schlag auf Schlag Benedig trafen, raubten dem Senat wie dem Bolke alle moralische Kraft und Haltung. Man hatte durch patriotische Darbrinzungen, durch Anleihen, durch bedeutende Sehaltsabzüge in Benedig vor dem Kriege einen ansehnlichen Schatz zusammenzgebracht; unter den großen Zurüstungen, durch das Unglück der Armee war er schon ganz verschwunden; auch an Geld sehlte es, und man hatte dessen am allernothigsten bedurft, da man auch eine Flotte rüsten und nun sur allen Fall Benedig auf längere Zeit mit Setreide versehen musste.

Nach Brescias Ergebung war auch Crema, besonders durch die Umtriede des dortigen Ghibellinenchess, Soncino Benzoni, den Franzosen zugefallen. Cremona und die Veste von Pizzighetone hatten capitulirt; nur die Cittadelle von Cremona hielt sich noch, weil die darin eingeschlossenen venetianischen Robili wussten, das König Louis, wenn sie ihm in die Hände

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

sielen, sie gleich ben andern von den Franzosen gefangenen Mobili durch unerhört große Lösegelder zu ruiniren suchen würde. Nach diesen Verlusten ließ der Graf von Pitigliano nur eine Besahung in Peschiera und zog sich auf Verona zurück, wo er sein Heer wieder sammeln und zu weiterem Widerstande rüsten wollte 1), aber auch hier nicht in die Stadt aufgenommen wurde. Peschiera aber wurde genommen, und Louis war nun seinerseits im Besit aller ihm in Cambray zugesprochenen Territorien. Die Cittadelle von Cremona hielt sich nur noch kurze Zeit.

Sobalb die übrigen Verbundeten den Fortgang der franabsischen Unternehmungen sahen, griffen auch sie mit großer Angelegentlichkeit zu. Julius hatte als Felbhauptmann aufgestellt ben Francesco Maria bella Rovere, ber im Jahre 1508 auch in dem Herzogthume Urbino zur Nachfolge gekommen war; unter ibm bienten 400 Gensb'armes, 400 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß. Dazu suchte ber Papst Schweizersold= ner und erhielt nicht lange hernach 3000 Mann. Francesco Maria ließ bas Gebiet von Cervia vermuften, ließ Golarolo nehmen und Brisighella in ber Bal bi Lamona angreifen, welches Gianpaolo de' Manfroni vertheidigte, aber sehr balb verlor; Brifighella ward gestürmt und alle Einwohner wurden niebergemetelt. Länger hielt sich Russi, bas sich erst ergab, als Giovanni Greco, der venetianische Anführer der bier aufgestellten Strabioten, ben Feinden in bie Bande fiel 2). Inzwischen hatte man das unaufgehalten fortschreitende Unglück der Benetianer gegen Frankreich gesehn, und Faenza, Rimini, Cervia und Ravenna capitulirten und versprachen Ergebung, falls fie nicht binnen gewisser Beit entsetzt wurden.

Ausser diesem papstlichen Heere war noch eine andere halbpapstliche Macht unter Alsons von Este, der selbst Mitzglied der Berbindung gegen Benedig auch zum Benner der romischen Kirche ernannt war, thätig. Er hatte den venetiennischen Vicedominus, der noch aus früheren Jahrhunderten der in Ferrara gewisse dissentliche Abätigkeiten hatte 3), fortge-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

<sup>2)</sup> Bembi hist, p. 327.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. III. S. 184 u. 190.

schickt '), seinen Sesandten aus Benedig abgerusen und am 19ten Mai in das papstliche Lager vor Ravenna 32 Stückschweres Seschütz gesandt. Endlich am 30sten Mai begann er seinerseits den Feldzug, nahm das Polesine di Rovigo wieder ohne Widerstand zu erfahren, sowie Este, Montagnana und Monselice, die in srüheren Zeiten seiner Familie unterthan waren. Der Markgraf von Mantua nahm Asola und Lonato 2), welche Orte Mailand seinen Vorsahren entrissen hatte, von welchem sie an Venedig gekommen waren; sur Peschiera ward ihm von Louis Entschädigung zugesagt.

Endlich war nach der Niederlage von Baila auch der spanische Gesandte, der immer noch von Ferdinands Freundschaft
gegen die Republik gesprochen, aus Benedig geschieden. Ges
gen Ende Mais ließ Ferdinand Trani angreisen, die Benetias
ner aber hatten dis dahin schon den Beschluß gesasst Ferdinand wo möglich von den Berbündeten zu trennen. Sie ries
sen ihre Besatungen aus den Städten, die sie an der neapolitanischen Kuste besaßen, ab und übergaben diese Ortschäften
den Leuten des Aragoniers.

Von Maximilian selbst geschah noch Nichts; aber wohl von den dem venetianischen Gebiet benachbarten Vasallen Mas

<sup>1)</sup> Doch höchft vorsichtig, um ber Republik nicht zu nahe zu treten, sagte er zum Vicebominus: "ut discederet —: redire postea posse, cum belli fervor et interdicti Juliani acerbitas atque injuria resederit." Bembi hist. p. 829. — Gobalb bann aber etwas spatter bie Republik nothwendig unterliegen zu muffen schien, entschädigte fich Alfons für seine frühere schwächliche Abhängigkeit burch eben so schwächlichen ilbermuth: "Ateste municipio, a quo antiquitus originem ducebat (namlich Alfons), in suam potestatem redacto, omnibus probris rempublicam afficere est aggressus, ejus insignibus e foro aliisque locis foede abreptis et fundis domibusque Venetorum civium sub hasta positis" (ibid. p. 340.). — Wieber etwas spater warb er von ben Fransosen beengt und suchte nun wieder die Benetianer gu gewinnen: "literas a domesticis suis dari ad amicos quos in urbe (Benebig namlich) habebant voluit, quibus literis certiores eos facerent, Alfonsum ducem, quae in Venetos hostiliter egisset, timore Gallorum coactum atque invitum fecisse: animo autem esse in rempublicam uti semper fuerit amico. "--

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 48.

similians und von durch ihn gegen Benedig gesendeten Fürsten. Christoph de' Frangipani eroberte in Istrien Pisino und Duino. Herzog Erich von Braunschweig eroberte mit 2000 Mann Feltre und Belluno, und Trieste, Fiume und andere Ortschafzten der Umgegend pflanzten die österreichische Fahne wieder auf '). Die Grasen von Lodrona und die von Arco nahmen in seüherer Zeit mit Benedig streitige Orte am Gardasee, im Etschthale und Anderes; der Bischof von Trident bemächtigte sich der Riva di Trento und Agresto's.

Die venetianische Hauptmacht, burch fortbauernbe Deserstionen geschwächt, hatte inzwischen die Segend von Berona verlassen mussen, hatte die Thore aller Städte, denen sie nahte, verschlossen gefunden, und nur ein trauriger völlig demoralister ter Rest derselben lagerte dei Mestre. Der Senat dot alle Mittel auf, ein neues Heer zu bilden; er dot dem Prospero della Colonna die Feldhauptmannöstelle und eine jährliche Consdotta von 60,000 Ducaten, wenn er der Republik sofort 1200 Reiter zusühren wolle. Aus aufgegebenen Städten gezogene Besahungen, leichte Truppen aus Griechenland und Illyrien sollten die Anzahl der Streiter ergänzen; aber die Demoralissation der Armee war ein größerer Schaden als ihre Zerstreuung und Berminderung.

Die Signorie von Benedig durfte sich unter diesen Umsständen wenig von den Wassen, Rettung nur von dem Geslingen eines Theiles wenigstens der Unterhandlungen verspreschen, und Alles kam ihr darauf an, Frankreich, mit welcher Macht sie nicht unterhandeln wollte, zu isoliren. Sie gab Ferdinand die Städte an den neapolitanischen Küsten preis. Es kostete, da ihnen als Ercommunicirten alle Wege gesperrt wurden, große Mühe, Botschafter an Maximilians Hof zu sordern; endlich gelang es Antonio Giustiniani doch dahin zu gelangen, und mit dem gebrochensten, demuthigsten Sinne sprach er für Benedig zu dem Kaiser 2); er sagte im Namen der Republik die übergade aller venetianischen Besitzungen auf Italiens Festland an den Kaiser zu, wenn er sie wolle; aber

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 44.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 45.

Maximilian erklätte, ohne Frankreich nicht unterhandeln zu wollen.

Ju berselben Zeit bot ein venetianischer Gesandter dem Papst die Cittadelle von Ravenna und alle Besitzungen der Republik in der Romagna, mit Ausnahme des schweren Gesschützes in den sesten Plätzen, gegen Herausgade aller von der papstlichen Armee gemachten Gesangenen 1), und die venetianischen Cardinale thaten Alles, den Papst zu Aushedung der Ercommunication zu dewegen, da ja die Republik vor Ablanf des gestellten Termins bereits sich gesügt habe; Julius aber extlarte, diese Fügsamkeit sei keinesweges vollständig die welche er gesodert; er hebe die Ercommunication nicht auf.

Allein ohngeachtet dieser Erklärung wurde der Papst tägslich besorgter vor dem Umsichgreisen der Franzosen, und als endlich die Republik sich erbot durch eine seierliche Gesandtsschaft bei ihm um Gnade bitten zu lassen, sagte er doch den Verbindlichkeiten, die er gegen Louis und Maximilian eingesgangen war, zum Tros die Aushebeng des Bannes zu<sup>2</sup>).

Während dieser Berhandlungen hatten die Veroneser, nach Peschieras Kall, die Schlüssel ührer Stadt König Louis überssandt, der sie aber an Maximilian wies. Mit diesem veradsredete er durch den Cardinal von Amboise eine Zusammenkunft am Gardasee, später aber, als die Zusammenkunft statthaben sollte, vereitelte sie Maximilian und ließ durch Mathias Lang, den Bischof von Gurk, Louis bitten, ihn in Cremona zu erswarten; Louis durch dies Benehmen wahrscheinlich beleidigt, in der Meinung, sür ihn sei der Krieg, da er seinen Theil erobert, zu Ende, und voll Sehnsucht nach Frankreich, kehrte sossert über Mailand und die Alpen heim.

Maximilian, trot der Unterstützung die ihm die Niedersländer gewährt, trot der 150,000 Ducaten Subsidiengelder vom Papst, trot der Hülfsgelder der österreichischen Provinzen und des Reiches, hatte wieder so schlecht Haus gehalten, daß er teine Armee aufzustellen im Stande gewesen war. Der Cardinal von Amboise sagte ihm bei der Besprechung in Tris

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 538.

<sup>2)</sup> Bembi hist, p. 886. 848.

bent noch 500 franzosische Gleven zur Beendigung bes Krieges zu, und auch dies führte zu Nichts; er war nicht einmal gerustet genug, die venetianischen Stadte des Festlandes, die sich ihm nun ergeben wollten, besetzen zu lassen. Der Bischof von Trident musste Berona und Vicenza in Besit nehmen. Leonardo Trissino aus Vicenza 1) erschien am 4ten Junius mit einem kleinen beutschen Haufen und einem Berold vor Pabua, auch diese Stadt ergab sich. Als Trissino auch vor Treviso ankam, welche Stadt sich Maximilian ebenfalls hatte ergeben wollen, machte sein schlecht unterstütztes Auftreten so üblen Einbruck auf bas Wolk, daß es einem Schuhmacher gelang die Fahne des heiligen Marcus wieder aufzupflanzen 2), ben Pobel zu enthusiasmiren, sodaß dieser die Ergebung verweigerte und die Sauser der dazu geneigten Edelleute plun-Trissino warb zurückgewiesen, von neuem warb aus -Mestre eine venetianische Besatzung erbeten und die Signorie, erfreut über dies erfte Zeichen treuerer Unbanglichkeit, bewilligte ber Stadt Freiheit von Abgaben auf 15 Jahre.

So war also in dem Augenblick wo Pisa siel, auch die alte Nebenbuhlerin Benedig so weit gedemuthigt, daß ihr die tumultuarische That eines trevisanischen Schusters als ein Stern in dunkler Nacht, als ein erstes Zeichen der Rettung erschien.

## Prittes Capitel.

Geschichte Staliens bis zum Tobe Papst Leos X. am Isten December 1521.

1. Bis zum Tode Julius II. im Februar 1513.

Wenn auch, wie Sismondi gegen die gewöhnliche Ansicht vernetianischer Geschichtschreiber richtig bemerkt hat 3), das plotz

<sup>1)</sup> Bembi hist, p. 856. "quem Veneti exulem fecerant." —

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 54.

<sup>3)</sup> Sismondi vol. XIV. p. 1-4.

liche Aufgeben der Besitzungen auf dem italienischen Festlande durch die Republik weniger die Folge staatskluger Berechnung als rathlosen Schreckens und unübersehbarer Berlegenheit mar, welche ben Einzelnen wie ben Staat ergriffen hatten, so konnte doch keine weisere Politik befolgt werden, als die gerade war, zu welcher ber Zufall führte: benn wenn auch durch Benedigs Eroberungen das eigenthumliche Staatsleben einer Reihe von Stadten im oberen Italien, welche ber Republik unterthänig wurden, gestört worden war, blieb diesen Ortschaften in der Abhängigkeit von Benedig doch immer zweierlei, was fie jett, nachdem sie sich größtentheils freier, ungehemmter Bewegung entwöhnt hatten, nachbem sie unfähig geworben waren bas Sluck eines unabhängigen öffentlichen Lebens höher zu schätzen als ben Segen ruhigen Sandels und Banbels bei eigner Municipalverfassung und bei ber Verbindung mit einem gro-Ben, geachteten, weitherrschenben Staate, - was fie unter biefen Umftanden verlieren follten, um vielleicht Etwas wieder zu erhalten, wonach nur Einzelne, nirgends die Masse bes gemeinen Boltes strebte. Es waren diese zwei Guter erstens: das Beherrscht= und Behandeltmerden in italienischer Sitte; benn wie viel Gehässiges sich auch in bem Bereich dieser Sitte bilben konnte, immer boch war es ein bem Italiener berechen= bares, bem Italiener verständliches, wogegen das oft gutmus thigere Verfahren bes Barbaren jenseit ber Alpen, in bem ba= mit verbundenen Unverständniß von beiben Seiten tief ver= lette, und italienischer Urbanitat, Geschmeidigkeit und den Formen schonender Lebensklugheit scheinbar Robbeit, Beuteluft und bestialischen Grimm entgegenstellte. Wie viel unmenschlicher wurde nicht schon ber Krieg von Deutschen, Schweizern und Franzosen geführt als von Italienern? Das zweite Gut war die allmalig und seit Sahrhunderten eingelebte Abhangig= keit der Industrie und des Handels des oftlichen oberitalienis schen Festlandes von der großartigeren Thatigkeit Benedigs. Bie einst bas große Stromgebiet des Mississppi sich in seinem Berkehr abhängig und bemnach politisch bedingt fühlen wird von Neu-Orleans ober einer anderen Stadt in der Nahe des Ausslusses des großen Stromes: so war damals alles gedeih= liche, behagliche Privatleben in den eben Benedig entrissenen Beo Gefdichte Italiens V. 14

Stabten abhängig von Benedig; und in dem Fall biefer Bauptstadt, die während ihrer Herrschaft recht eigentlich Zeit und Gelegenheit gehabt hatte die Wurzeln ihres Lebens in die tiefgreifendsten Verhaltnisse der kleineren Kreise einzuschlagen, war für die Kleinburger im ganzen venetianischen Gebiet, für die Leute benen an freier Theilnahme an Staatsangelegenheis ten Nichts mehr lag und beren Stand selbst im glucklichsten Falle kaum eine solche zu hoffen hatte, bas größte Ungluck. Bahrend sich ber Stolz ber ebleren Familien burch Ungestum, Mangel an italienischer Form und Habsucht von Seiten ber fremben Eroberer gefrantt fühlte, sab fich ber gemeinere Burger unmittelbar burch die neue Lage ber Dinge in seiner Subsistenz bedroht 1), und so unbehaglich sich sonst auch Tausenbe unter dem Panier des heiligen Marcus befunden zu haben glaubten, nun sehnte sich Jeder nach der Ordnung und bem Frieden, die mit diesem Panier ihre Herrschaft verbreitet hats ten, und sobald sich Benedig nur einigermaßen von seinem Schreden erholte, fanb es überall an feinen alten Unterthanen bereitwillige Helfer.

Das widerstandslose Zuruckziehen Benedigs aus Berona und allen östlicheren Stabten, bas Aufgeben ber Romagna batte zur Folge, daß alle Drangsale des Krieges nur als im Geleite ber eindringenden Feinde ber Republik erschienen; baß alle daburch entstehende Leidenschaft bes Wolkes sich bloß gegen die Eroberer richtete. Während die verbundenen Fürsten, schon zum Theil Alles was sie wunschten in Händen habend und in ber Möglichkeit, die Anerkennung bieses Besitzes auch von der Republik zu erhalten, sich gegen andere Territorien wendeten, während Bajesid sich theilnehmend für Venedig erklärte, sann der träumerische Maximilian noch auf Eroberung der Stadt Benedig, die seine Phantasie unter die vier Hauptmachte der Liga von Cambray theilte. Statt in bieser Lage ber Dinge Italien auch durch Herbeirufung turkischer Hulfe zu verrathen, suchte die Republik lieber sich selbst zu helfen, wenn auch lang= samer, wenn auch mit weniger wirksamen Mitteln.

Maximilian hielt sich in bieser Zeit in den Grenzlanden

<sup>1)</sup> Bergl. Rante G. 818.

auf und wechselte unaufhörlich seine Resibenz, um sich bas Ansehn zu geben, als gehe er mit den unergründlichsten Ents würfen schwanger. Trissino aber mit seinen breihundert deuts schen Lanzknechten und Brunoro da Serego mit 50 Reitern waren, obgleich von dem paduanischen Abel unterstütt, schon sast preisgegeben in Padua; denn eben die Interessen, welche hier ben Abel noch an Maximilian fesselten, machten bas Boit ben Deutschen feind. Unter biesen Umftanben, da Louis auf dem Ruckwege nach Frankreich sein Heer zum großen Theil entlassen, Julius sowohl als Ferdinand friedlichem Abkommen nicht ungeneigt war, glaubte Benedig gegen Maximilian ans greifend zu Werke geben zu konnen, und Andrea Gritti be nutte bie Grummetarnte, um, wahrend bie beutsche Bache am Thore von Codalunga zu Padua durch eine Menge Heuwagen in ihrer Aussicht beschränkt war, ihr nahe zu kommen und fic bes Thores zu bemächtigen. Größere Berftarkungen waren in ber Nahe, und so gelang es am 17ten Julius 1) Pabua wieber mit 400 Gensb'armes, 2000 leichten Reitern und 3000 Mann zu Fuß zu befegen.

Schon am anderen Tage mussten sich die Deutschen in der Cittadelle ergeben; das eindringende Landvolk hatte die Wohnungen vieler Edelleute und das Judenquartier geplünzdert, und noch am Abend des Tages der Besehung von Padua war des Grafen von Pitigliano Heer in die Stadt eingerückt. Vicenza ward nur durch den Epiroten Constantin, der Alles was er von deutschen Truppen zusammendringen konnte in die Stadt führte, gegen eine Emporung des gemeinen Volkes gesichert, aber Legnago nahm die Venetianer auf.

Die Besetzung Legnagos durch die Truppen der Republik brachte den Bischof von Trident, der mit nur 200 Reitern und 700 Mann zu Fuß in Verona stand, in die angstlichste Lage; er suchte Huse bei dem Markgrasen von Mantua, dies ser aber ließ sich in Isola della Scala in der Nacht des Iten August einschliessen und überfallen und ward selbst der Beneztianer Gesangener. In diesem Zeitpuncte endlich kamen Massimilians deutsche Heerhausen an der Grenze des Friaul unter

<sup>1)</sup> über bies Datum f. Roscoe Leon X. vol.- II. p. 74.

von Este möglich wurde einmal über Racht eine Anzahl schweres Geschütz ganz in die Nahe ber Flotte zu bringen, und am 22sten December ward Trevisani am frühen Morgen von einer fürchterlichen Kanonabe begrüßt; Truppen, um die Batterieen angreifen zu lassen, hatte er nicht zu seiner Disposition, und so war er erschreckt burch ben Borfall, daß er selbst auf einem kleinen Fahrzeuge floh. Als eine Galeere in die Luft sprang, zwei andere in den Grund geschossen wurden, verlor auch fast alle übrige Mannschaft ben Kopf und floh in abnlicher Weise. Fast 2000 Mann fanden durch das Geschütz oder in den Bogen ihren Tob; 15 Galeeren, mehrere kleinere Fahrzeuge und 60 Fahnen wurden im Triumph von den Ferraresen nach Lago scuro geführt, und Trevisani entging in Benedig nur dadurch der Todesstrafe, daß während der letten Kriegszeiten so viele Nobili ihre Pflicht vergessen hatten, um sich durch ihre Unzahl gegenseitig schützen zu konnen. Mit einer breijahrigen Berbannung fam er bavon 1).

Venedigs Feinde zogen von dieser Niederlage bei Polissella keinesweges den Vortheil, den sie davon hatten gewinnen können. Die Franzosen markteten um ihre weitere Unterstützung mit Maximilian, und sandten Truppen und Geld nach Verona erst als ihnen das Schloß Valeggio am Mincio abgetreten und das Zugeständniß der Besetzung der veronesischen Vesten durch ihre Truppen geworden war; aber auch dann unternahmen weder Deutsche noch Franzosen etwas Bedeutenderes gesen Venedig; der Herzog von Ferrara allein war nicht mächs

<sup>1)</sup> Die Stelle bei Bembo ist charafteristisch für die damals in Benedig herrschende Gesinnung: —, condemnare tamen illum primis sententiis non potuerunt, propterea quod ab reliquis cividus, qui eo dello improde rempublicam gesserant, qui quidem erant plerique, atque ab eorum propinquis et necessariis magnopere laboratum est, ne condemnaretur, veritis, si ille poenas dedisset, ne ad ipsos etiam ejusmodi judicia descenderent; quae sane res donis omnidus magnam molestiam attulit, quod Angelo absoluto nihil amplius in republica secure, nihil omnino ex dignitate posse agi prope constaret. Postremo vero cum triumvirum actionidus diligentioridus, tum ejusmodi bonorum querelis permota concio, triennium ab urbe ejusque sinidus case Angelum exulem justit." l. e. p. 407.

tig genug seinen Sieg zu verfolgen und war froh, überhaupt in ein Verhältniß bes Wassenstillstandes mit Venedig zu kommen, als die Venetianer dem Papst das Versprechen gaben, Richts weiter gegen Ferrara zu unternehmen und dem Herzog Alsons Comacchio, das sie früher eingenommen und nieders gebrannt hatten, zurückzugeben. Der Graf von Pitigliano, Riccold degli Orsini, der dis an sein Ende venetianischer Feldsbauptmann gewesen war, ward im Winter von einem schleischenden Fieder befallen, ließ sich von Padua nach Lonigo drins gen und starb hier zu Ende Februars des Jahres 1510 1).

In Beziehung auf ben papstlichen Stuhl gaben die Besnetianer noch entschiedener nach als hinsichtlich Ferraras: sie versprachen die geistliche Gerichtsbarkeit in ihren Staaten nicht weiter zu beschränken, keinen Vicedom mehr in Ferrara zu halten, allen papstlichen Unterthanen freien Handel und freie Schifffahrt auf dem adriatischen Meere zuzugestehen. Um diezselbe Zeit wo sie ihren Feldhauptmann, dessen Zudern und unentschiedenes Wesen sür sie die größte Calamität zu nennen war, verloren, erhielten sie von Julius die Absolution am 20sten Februar<sup>2</sup>).

Von diesem Augenblick an verfolgte Julius ganz entschies ben die Richtung, der er im Innern schon immer gehuldigt und die er nur, um an Benedig erst Rache nehmen zu können, zurückgestellt hatte, die Richtung nämlich, Italien von den Fremden wieder zu befreien. Maximilian verachtete er nach Verdienst, und sah die Befreiung von den Franzosen

- 1) Die Venetianer liessen nachher seinen Leichnam nach Venedig bringen und sesten ihm ein herrliches Grabmal in der Kirche St. Gio-vannt e Paolo. Sismondi L. c. p. 37.
- 2) Ranke S. 322. Schon sagt Ranke von Julius bei dieser Gelegenheit: "Seine eble Seele war voll hoher und für ganz Italien bringender Plane;" benn bei allen Schwächen und Leidenschaften gestört dieser Papst doch unter die edelsten Charaktere des damaligen Italiens. Suicciardini giebt ein anderes Datum, und Sismondi solgt ihm. Die Bedingungen der Absolution seien am 24sten Februar in einem Consistorio verlesen worden; die seierliche Absolution sei erst später erfolgt. Wie sehr aber die Schriststeller über die Ausserlichkeiten diese Facti untereinander abweichen, sieht man aus der Anmerkung zu Guicciardini S. 119, Note d.

burchaus als die Hauptaufgabe an; gegen sie sollten ihm ausser den Venetianern auch der junge König Heinrich VIII. von England und die Schweizer dienen.

Um Heinrich zu gewinnen zu einem Kriege gegen Frank reich, sandte er ihm zu Ostern 1510 die goldne Rose, freilich zu einer Zeit wo ber König von England mit Louis eben ein Bundniß schloß, das aber Heinrich freie Hand ließ, falls Louis der Kirche zu nahe trete. Mit den Schweizern liessen sich entschiednere Verhaltnisse anknupfen. Matthaus Soin= ner, der Bischof von Wallis, war durch den gleichen Haß gegen die Franzosen dem Papst nahe gekommen 1) und hanbelte in bessen Interesse, indem er Ablaß und Geld bot; wos gegen bie Schweizer schon im Februar ein fünfjähriges politisches Bundniß mit Julius eingingen, dem zu Folge der heilige Bater fie unter seinen schützenben Mantel nahm, sie, wenn sie angegriffen wurben, mit bem geistlichen Schwerdte zu vertheibigen versprach und jedem Orte jährlich 1000 Gfl. zahlte. Sie bagegen wollten Jedem, ber ben Kirchenstaat etwa beunruhigte, nach Kräften in ben Weg treten und nach vorhergegangener Auffoberung 6000 ober noch mehr kräftige und ganz auserlesene Golbaten stellen. Die Gegenpartei, welche Schin= ner noch im Wallis hatte und welche sich an Frankreich ans schloß, an ihrer Spige Georg von ber Flue, hinderte noch eine Beit lang; später erlag fie ebenfalls Schinners Einfluß.

Zunächst dienten nun diese schweizerischen Werbungen nicht gegen Frankreich, sondern, was man gar nicht erwartet hatte, gegen den Herzog von Ferrara, dessen Interesse Julius disher immer geschont und sogar wahrgenommen hatte 2), der sich inzwischen aber so eng an die Politik des französischen Hoses anschloß, daß er dadurch Julius Jorn erregte. Diesen Grund seines Jornes konnte Julius nun freilich, solange er selbsk noch als Verdündeter Frankreichs erschien, nicht ansühren; aber er sand andere Wege zur Feindseligkeit, untersagte die Salzsbereitung in Comacchio, die den papstlichen Salinen von Cerz

<sup>1)</sup> Mener von Anonau Pandbuch ber Gesch. ber schweiz. Gibes genossenschaft. B. I. S. 310 ff.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 41.

via zum Rachtheil gereiche, ohngeachtet Alfons behauptete, Comacchio sei kaiserliches Lehen; er verlangte von dem Herzog einen bei weitem höheren Lehenszins und die Ruckgabe ber Ortschaften, die ihm Lucrezia als ihre Mitgift in der Romagna zugebracht hatte. Umsonst suchte Louis XII. zwischen beiden Kürsten zu vermitteln und ward durch diese Zwistigkeit nur bewogen sich enger mit Maximilian zu verbünden und den Krieg gegen Benedig wieder mit aller Macht zu betreiben. Chaumont kam mit 1500 Sleven und 10,000 Mann zu Fuß nach dem Polesine, wo Alfons mit 200 Gensb'armes, 500 leichten Reitern und 2000 zu Fuß zu ihm stieß. Der Fürst von Anhalt zog aus Verona mit 300 franz. Gleven, 200 ans dern Gensb'armes und 3000 Mann deutschen Fusvolkes ebenfalls Chaumont zu, und gemeinschaftlich brangen sie in der Richtung von Bicenza vor.

Noch war Francesco, ber Markgraf von Mantua, in ve netianischer Gefangenschaft; ihn, ihren Gefangenen, wollte bie Signorie an die Spige ihres Heeres stellen, aber deffen Gemahlin, welche das Land regierte und ebenfalls eng mit Frankreich verbundet war, weigerte sich ben Sohn Francescos, Feberigo, als Geisel zu stellen, und ber Markgraf blieb Gefans gener. Nun ward Gian Paolo de' Baglioni von Perugia Felbhanptmann der Benetianer 1); unter ihm befehligte Lorenzo begli Orsini, der Herr von Geri, die Fugvolker; zwei Bitelli (Giovan Luigi und Giovanni), Neffen Witellozzos, führten Reiterhaufen. Im Ganzen hatte bie Republik zu ihrer Disposition nur 600 Gensb'armes, 4000 Stradioten und 8000 Mann zu Fuß, und diese mussten sich vor der feindlis den Übermacht bis an bie Brenta zurückziehen, wo fie ein verschanztes Lager bezogen. Die Vicentiner, von den Vene= tianern, die die Stadt ohnehin nicht hatten halten konnen, preisgegeben, wurden von dem Fürsten von Anhalt als Rebellen angesehen, und er verlangte, als fie Gnabe suchten, ihre Ergebung auf Ungnade. Schon früher aber hatten die Vicentiner Hab und Gut und Familien nach Padua geflüchtet, nun jogen sie selbst bahin, und als die Deutschen plundern woll:

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 122.

ten, fanben sie nur bie leere Stabt 1). Die Lanzknechte, von Maximilian ohne Gold gelassen, suchten sich burch Plunbern und Branbschaten auf allen Seiten zu helfen und verlieffen enblich zum großen Theil ihre Fahnen; Chaumont wollte die Last bes Krieges nicht allein tragen und dachte barauf sich nach ber Einnahme Porto Legnagos ebenfalls zurückzuziehen; Carlo Marin, ber venetianische Proveditore in Legnago, zeigte sich seige und floh in die Cittabelle, wo er eine Capitulation schloß, die ihn und alle Nobilis von Benedig in Legnago zu Gefangenen machte, der Garnison aber freien Abzug ohne Baffen zugestand. In Legnago erhielt Chaumont ben Befehl, die Graubundtner und Walliser in seinem Heere zu entlassen; er legte 100 Gleven und 1000 Mann zu Fuß in den eroberten Ort als Besatung und wollte das übrige franzosische Geer nach Mailand zurückführen 2). Zwar ward auf Maximilians Betrieb der Befehl des Königs, der bieses Benehmen Chaumonts veranlasste, balb wieder zurückgenommen, und der Kaifer bot als Pfand für die Kosten, die der König von Frankreich gehabt, falls er demfelben nicht in bestimmter Zeit Erfat leiste, Berona und das Gebiet ber Stadt 3); aber die mis litairischen Unternehmungen waren boch schon gelähmt und mehr noch war ber politische Gang Frankreichs unsicher geworden burch ben Tob von Chaumonts Dheim, George, Carbinal d'Amboise, der das Bertrauen des Konigs besaß und wenn auch fonft von mittelmäßigen Fähigkeiten, boch im Stande war die französischen Finanzen und das Steuerwesen mit großer Ordnung und Einsicht zu leiten, und welcher zugleich alle Interessen, die zwischen der französischen und anderen Regierungen obwalteten, kannte wie kein Unberer. Keiner hatte

<sup>1)</sup> Sismondi p. 47 macht hierzu die Bemerkung: "Il parait que alors à la persussion de Chaumont il (namlich der Fürst von Anhalt) se contenta d'une contribution de 50,000 ducats pour sauver les maisons." — Die Grausamkeit einer Abtheilung des franzosischen Heeres gegen 6000 in eine Pohle gestüchteter Vicentiner und vicentinischer Bauern, die man durch den Rauch von am Eingang angezündeten Feuern erstickte, s. bei Sismondi p. 48.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 145.

<sup>5)</sup> Sismondi p. 54.

überdies so selbstständig handeln dürfen von allen französischen Ministern wie er, und keinem war es deshalb so leicht moglich geworden auch das dem König Unangenehme in gehörige Berucksichtigung zu ziehen 1). Der Carbinal b'Amboise ftarb am 25sten Mai. Er hatte noch ein Abkommen hinsichtlich ber vormundschaftlichen Regierung in Castilien zwischen Maximis lian und Ferdinand dem Katholischen unterhandelt, dem zu Folge Letterer Ersterem Gelb zu Betreibung bes Krieges schicken sollte, statt bessen aber 400 spanische Gleven unter dem Herzog von Termini so langsam sendete, daß fie erst Ende Junius im Hauptquartier ankamen. Die alliirte Armee litt aufferordents lich burch den Mangel an Lebensmitteln; das Landvolk war Benedig bis zum Tode ergeben, und die Feinde Benedigs selbst hatten in ihrer ungeftumen Barbarei bie Hulfsmittel bes Lanbes größtentheils vernichtet. Die venetianischen Strabioten, von den Bauern unterflüt, schnitten alle Jufuhr ab und überfielen, besonders von Monselice aus, alle vereinzelten Detaches ments ihrer Gegner, bis die Deutschen Monselice ganglich zerstörten.

Chaumont musste endlich einen Theil seiner Leute und die ferraresischen Aruppen zum Schutz der Aerritorien Herzog Alssonsos von der Hauptarmee trennen; Maximilian trotz aller Versprechen kam weder selbst noch sandte er Seld oder Mannschaft, und Chaumont war unter diesen Umständen höchst ersfreut, vom Könige den Besehl zu erhalten, mit Hinterlassung von 400 Gleven und 1500 Mann zu Fuß, die französischen Aruppen sosort in das Herzogthum Mailand zurückzusühren 2).

Die ganze Zeit über war von Seiten Frankreichs mit dem papstlichen Hofe wegen der ferraresischen Angelegenheiten un= terhandelt worden, und Alberto de' Pii von Carpi hatte dabei den Vermittler gespielt; plotlich aber erließ Julius am 9ten August eine Bulle gegen Alfons, in welcher er ihn aller Wür=

<sup>1)</sup> Wie sehr er des Königs Vertrauen besaß, sieht man am besten aus Ferronus l. c. sol. 89: "Hic regi inprimis jucundus et suavis swit: ille regi proximus, seu seria tractaret, seu relaxaret animum: cum eo in cudiculo solus, comesque itineris semper suit."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 148.

ben und Ehren verlustig erklarte, dessen Unterthanen vom Side der Treue lossprach und ihnen befahl die Wassen gegen ihn zu erheben, der vom Fluche der Kirche getrossen sei. Julius hatte sich, ehe er diesen Schritt that, durch eine nahe Verdins dung mit König Ferdinand den Rücken gedeckt, hatte diesem am Iten Julius endlich die Belehnung mit Neapel zugestanden, wogegen ihm der König 300 Gensb'armes jederzeit zu seinem Dienst bereit zu halten zusagte.

Bu gleicher Zeit hatte Julius die Hoffnungen der antifranzosischen Partei des genuesischen Kustenlandes genahrt und viele in Folge des letten Aufstandes von dort Vertrie= bene an seinem Hofe freundlich aufgenommen. Einem von diesen, dem Fregosen Ottaviano, versprach er ihm zur Do= genwurde zu belfen, wenn er auf biefer Seite Etwas gegen Krankreich unternehme 1), und dieser mit den andern Vertries benen bestieg eine papstliche Galeere, erhielt eilf venetianische Saleeren zu seiner Unterstützung, während Marcantonio bella Colonna im Lucchesischen 100 Gensb'armes, 700 Mann gu Fuß und ebenfalls eine Anzahl vertriebener Genueser im Auf= trag des Papstes versammelte, als geschähe es gegen Ferrara, sich bann aber plotlich nach Ligurien wendete und im Bisagnothal erschien, während die fregosische Flotte Allen unerwartet sich zu berselben Zeit, zu Anfang Julius, bei Genua zeigte, an der Mündung des Entello. Aber nur Sarzana und Spezzia waren vorübergehend in Marcantonios, Sestri, Chiavari und Rapallo in des Fregosen Gewalt gefalten; Zebermann hatte noch zu lebhaft den Ausgang des letzten Aufstandes und die Macht bes Koniges im Angebenken; Richts regte fich zu Gunsten ber papstlichen Plane in der Stadt, der eine franzosische Flotte zu Gulfe kam, ohne baß es Ottavians hindern konnte, und Marcantonio mit 60 Genst'armes bestieg zu Rapallo ebenfalls die fregosische Flotte, indem er an dem Unternehmen verzweifelte. Seine übrigen Leute sollten sich zu Lande burchbelfen, wurden aber von ben Landleuten des genuesischen Gebirges sast alle tobtgeschlagen, während die Flotte, von der französischen bis an die Kusten Sardiniens verfolgt, sich von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 67.

da, ohne das Mindeste erreicht zu haben, wieder nach Civitas vecchia wendete.

Wahrend dieser Vorgänge sührte Francesco Maria bella Rovere, der Herzog von Urdino, einen kleinen Hausen gegen die Besitzungen Alsonsos von Ferrara in der Romagna 1). Lugo und Bagnacavallo kamen ohne Widerstand in seine Geswalt, nur die Cittadelle von Lugo hielt sich, dis die blose Nachricht, Alsons nahe mit Truppen, ihn verscheuchtez erst in Imola gelang es ihm wieder seine Leute zu sammeln, und Sherardo und Francesco Maria de' Rangoni von Modena dispeneen, indem sie sich gegen Alsons emporten, dem Cardinal von Pavia, der von Bologna über Castelsranco vordrang, die Thore ihrer Vaterstadt. Reggio ward sür Alsons nur durch 200 französische Sleven, welche Chaumont dahin sandte, erzbalten.

Ein Glied in der Reihe diefer gegen Ferrara und Frankreich feindlichen Unternehmungen bilbete nun auch die Rolle, welche Julius seinen schweizer Hulfstruppen zugedacht hatte. Schinner mit 6000 Mann wollte durch bie savoyer und pies monteser Alpen eindringen, aber Herzog Karl von Savopen verfagte ben Durchzug seinen gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten gemäß; Ivrea hatte Chaumont mit 500 Gens d'armes besetzt und die Wege an den Seen herab nach ber Lombardei verberben, fast alle Bruden abreissen, die Fabrzeuge in Beschlag nehmen lassen, und als endlich die Schweizer im September über ben Gotthard kamen und durch Bellinzona vordrangen, nahmen sie wohl die Brucke von Trezza, hielten fich bann aber langere Zeit bei Barefe und wendeten fich seits warts über Appiano und Como nach Chiasso, wo sie ben ganzen Zug aufgaben und wieder heimkehrten, weil entweder die ihnen entgegengesetzten Schwierigkeiten zu groß ober ihre Be= stechlichkeit von ben Franzosen benutzt war 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 157.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 74. Ausser ben angeführten Gründen lässt sich auch noch ein Befehl der schweizerischen Tagsahung aufzählen, der die Unternehmung hemmte. Wie denn die Tagsahungen nach dem Auszuge der Kriegslustigsten oft andere Entschlüsse gefasst, als welche den früher angenommenen Richtungen gemäß waren. Ranke S. 329. 530.

Durch alle diese von Julius veranlassten Bewegungen war wenigstens die Aufmerksamkeit der Franzosen und Ferrareser vom venetianischen Rriege abgezogen worben, und bie Benetianer konnten Este, Monselice, Montagnana, Marostica und Bassano wieder besetzen; auch Vicenza gaben die Deutschen ohne Vertheibigung auf, welche jest, nach bes Fürsten von Anhalt kurz zuvor erfolgtem Tobe, vom Herzog von Termini be= fehligt wurden. Vor Verona selbst wehte wieder die Fahne des heiligen Marcus. Da die Benetianer jetzt die überlegene Bahl ber Kriegsleute hatten, schien es nicht lange nach Beginn ber Belagerung, als wurden die Allierten in Verona unterlie= gen; aber 1800 beutsche Lanzknechte und einige franzosische Gensb'armes machten einen Ausfall bei Nacht, vernagelten zwei Kangnen, schlugen die italienische Infanterie ber Benetianer in die Flucht und tobteten Zittolo von Perugia 1). Luzio de' Malvezzi, der die Belagerung geleitet, musste sie am andern Tage aufheben und sich nach S. Martino zuruckziehen.

Der König von Frankreich war durch die Diversionen des Papstes gegen Genua, die Lombardei und das Ferraresische so gereizt, daß er nun den Plan machte, um sich an Julius emspsindlich zu rächen, das Herzogthum Urdino, das dessen Florentinern hossen, wenn sie an dem Kriege gegen den Papst Theil nehmen wollten 2); um aber bei diesem Kampse gegen das Obershaupt der Kirche nach der geistlichen Seite hin gedeckt zu sein, versammelte er im September die Prälaten seines Reiches zu Tours, welche ihn durch ihren Ausspruch ermächtigten die Ansgrisse des Papstes durch die Wassen zurückzuweisen und einem mit Einwilligung des Kaisers demnächst zu versammelnden deutweisen Concilio die obwaltenden Beschwerden gegen Se. Heiligkeit vorzulegen.

Von neuem sandte hierauf, obgleich mit ebenso geringem Erfolg, Julius seine und eine venetianische Flotte gegen Genua, und obgleich Louis XII., dem der Krieg mit dem Papst und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 165. 166.

<sup>2)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia. opere vel. X. p. 250.

Benedig zugleich bei der Unbedeutendheit Maximilians höchst beschwerlich war, sogar hinsichtlich Ferraras nachgeben und dem Herzog seinen Schutz entziehen zu wollen schien, falls der Papst sich zu einem Separatsrieden wieder verstehen wollte, blied Julius doch nun seinen Verbindungen treu und drängte die Benetianer zu weiteren Unternehmungen. Einen savopischen Abgeordneten, welcher einen Vermittlungsversuch für Frankreich wagte, ließ der Papst als Spion in das Sesängniß werfen und torquiren 1).

Am 22sten September kam ber heitige Vater selbst nach Bologna, während seine Heerhausen im Ferraresischen bis zum Po hin vordrangen; die Venetianer liessen zu gleicher Zeit zwei Flotten in die Mündungen des Po einlausen und den Fluß herausgehen; das ganze serraresische Land ward verwüstet, nur der Hauptstadt wagte Niemand zu nahen, da die papstlichen Landtruppen nicht stark genug waren.

Um diese Zeit gaben die Benetianer endlich auch ben Markgrasen von Mantua, sür welchen sich der Papst und der Sultan verwendeten, frei <sup>2</sup>). Bajasid II., den Giovan Franzesco früher mit Gesandtschaften und Geschenken vielsach geehrt, drohte sogar Benedig mit Krieg zu überziehen, und kaum hatte diese Republik den Markgrasen freigelassen, als diesen Juzlius zum Benner der römischen Kirche ernannte, die Signorie von Benedig ihm die Feldhauptmannsstelle übertrug und ihn mit 100 Gleven, 100 leichten Reitern und 1200 Mann zu Fuß in Condotta nahm <sup>3</sup>). Aber sosort besetzen die Franzosen sein Fürstenthum, und er nahm unter dem Borwand, sein Land von den Drangsalen des Krieges zu befreien und für seine Fa-

<sup>1) &</sup>quot;essendo venuto a lui (námliá) sum Papst) per altre saccende un uomo del Duca di Savoja ed offerendo che il suo principe, quando gli piacesse, s' intrometterebbe in qualche pratica di pace, proruppe in tanta indegnazione, che esclamando che era stato mandato per spia non per negoziatore, lo sece sopra questo incarcerare ed esaminare con tormenti." Guicciardini l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 167.

<sup>5)</sup> Statt 1200, die Sismondi angiebt, sinde ich bei Bembo (p. 451.) nur 200; das ist wohl ein Drucksehler.

Leo Seschichte Italiens V.

milie retten zu mussen, aus papstlichen und venetianischen Dienssten ben Abschied 1).

Trot einer Krankheit, welche Julius II. überfiel, trot ber Zwietracht, welche unter ben beiben angesehnsten Dannern seines Heeres, bem Herzog von Urbino und bem Carbinal von Pavia, herrschte, setzte er den Angriff auf Ferrara fort. kam inzwischen babin, daß ber Herzog von Urbino ben Carvinal von Pavia, Francesco de' Alidosi, im Lager gefangen nehmen und nach Bologna führen ließ, um ihn als Berrather vor ein Gericht zu stellen; ber Carbinal aber rechtfertigte sich bei Julius vollkommen 2). Zu einem Angriff auf Ferrara er: wartete ber Herzog noch venetianische Verstärkungen; biesen aber trat Alfons in ben Beg, während er zugleich bie burch vie Enge bes Stromes vereinzelten ober gehinderten feindlichen Galeeren abermals hart bebrangte. Auch Chaumont brang nun gegen Bologna vor; nahm Spilimberto und Castelfranco und erreichte am 12ten October Crespolano; in Bologna zeig= ten fich bie Unhänger ber Bentivogly wieber in Bewegung; der Papst war nur von wenig Leuten umgeben, doch that er was im Augenblick allein bas Zweckmäßige war 3). Er ließ den venetianischen Botschafter, der bei ihm war, rufen und erklarte ihm, wenn er am folgenben Tage nicht Berstärkungen aus dem venetianischen Lager von la Stellata erhalte, werbe er mit ben Franzofen unterhandeln. Gobaun berief er bie städtischen Behörden von Bologna und stellte ihnen auf das lebendigste das Blutregiment der Bentivogly dar, dem er-sie entrissen habe; er ermahnte sie bei ber sie mutterlich schützen= ben Kirche zu verharren und alle Worbereitungen zum Wiber= stand gegen die Franzosen zu treffen. Endlich ließ er alle waffenfähigen Leute in Bologna zusammenrufen und fegnete fie trot eines heftigen Fieberanfalles, ber ihn eben ergriffen hatte, vom Balcone für ben Kampf gegen Chaumont.

- 1) Sismondi p. 81.
- 2) Guicciardini p. 180.
- 5) "non potendo, nè anche la infermità, che conquassava il corpo, piegare la fortezza dell' animo." Guicciardini p. 187. Sismondi txitt in seiner Darstellung dem heldenmuthigen Character dieses Papstes vielsach zu nahe.

Die Bolognefer entsprachen freilich ben Erwartungen bes Papftes ebenso wenig als der Muth seiner Hofleute feinem Niemand waffnete fich gegen die Frangofen; die Boflinge brangten in ihrer Angst, er solle mit Chaumont unter= Endlich gab er nach, sandte die größten Koftbars keiten des papstlichen Schatzes nach Florenz und ließ für den Grafen Giovan Francesco de' Pici della Mirandola frei Ges. leit in bas französische Lager suchen. Chaumont, welcher wusste, wie sehr sich Louis XII. wegen bes Krieges gegen ben Papst doch Gewissensbisse mache, ging rasch auf dies Gesuch ein, verlangte aber bie Lossprechung Alfonsos von Ferrara und ber Bentivogli vom Bann, die Rudgabe ber bentivoglischen Guter unter ber Bedingung, daß die Glieder bieser Familie allezeit wenigstens 80 Miglien von Bologna sich aufhalten sollten; schiedsrichterliche Entscheidung über die Streitigkeiten bes Pap= stes mit Alfons von Ferrara und einstweilige Übergabe Mobenas an ben Raifer, endlich einen sechsmonatlichen Baffen= stillstand, während bessen jeder Theil behalten follte mas er hatte.

Diese Bedingungen waren so hart, daß Julius sich nicht entschliessen konnte sie anzunehmen, und endlich führte Chiap= pino de' Bitelli Abends am 13ten October 600 venetianische leichte Reiter und einen Haufen turkische Reiter, die im Golde der Republik standen, aus dem venetianischen Lager in die Stabt. Chaumont stand bereits an der Renobrude, brei Dis glien von Bologna, aber nun weigerte fich Julius auf irgend Etwas weiter einzugehen; die Anhänger der Bentivogli in der Stadt wagten Nichts; ein neuer Haufen Stradioten und unter Fabrizio bella Colonna spanische schwere und leichte Reiter wurden noch am 14ten in Bologna erwartet, und ber franzosische Befehlshaber musste sich nach Castelfranco und Rubiera auruckziehen, indem ihm der Papst noch erklaren ließ, wenn nicht vor allen Dingen Frankreich ben Herzog von Ferrara verlasse, sei an Unterhandlungen nicht zu denken. Durch alle diese Vorkommenheiten hatte sich jedoch die Krankheit, an wel= cher Julius barnieberlag, verschlimmert, und am 24sten October verzweifelte man an seinem Aufkommen; — bennoch er= bolte er fich, richtete ein Rundschreiben an alle Fürsten, in

welchem er ihnen Nachricht gab von dem Angriff der Franzos' sen auf das Gebiet der Kirche, und seuerte die Venetianer mit neuem Eiser zu Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich an.

Während die venetianischen und papstlichen Truppen aber

in Mobena zauberten, vertrieb ber Herzog von Ferrara, von den Franzosen unterstützt, die Flotte der Republik aus dem Po 1). Endlich belagerten die Solbaten des Papstes und Benebigs Saffuolo, eroberten es und wendeten fich bann gegen Miranbola, bas die Wittwe bes Grafen Luigi be' Pici, die eine Tochter Gian Jacopos be' Triulzi war, inne hatte, und es für die Franzosen gegen ihren Vetter Giovan Francesco, ber im papftlichen Lager war, hielt. Die Grafin Francesca und Einer ihres Geschlechts, Alessandro de' Triulzi, vertheidigten Mirandola mit einiger Hulfe ber Franzosen, als die papstli= chen Truppen nach Besetzung Concordias um die Mitte des December bavor erschienen. Julius II. selbst kam in bas La-1511 ger am 2ten Januar 1511 und leitete im Kugelregen und unter Schneegestober bie Unlage von Ungriffswerken, Batterieen u. s. w. und erst als er burch alle Borarbeiten ben Erfolg bes Unternehmens gesichert wusste, ging er nach Concordia zurück. Die Ungebuld trieb ihn vier Tage nachher abermals in das Lager, überall ermunterte, strafte er, versprach er die Plundes rung des Ortes 2). Plotlich kam die Kalte dem Papst zu Hulfe; die Graben der Befestigungswerke froren hart zu und Alessandro de' Triulzi musste am 20sten Januar capituliren; mit 6000 Ducaten ward bie Plunberung von Mirandola abgekauft; die Officiere wurden kriegsgefangen; die Ubrigen erbielten freien Abzug. Durch eine Bresche kam ber Papst, ba die Thore verrammelt waren, in den Ort, mit welchem er nun Gian Francesco be' Pici belehnte 3). Am Do, wohin jest das papstlich venetianische Lager sich wendete, erlitt es durch Alfons solchen Nachtheil, baß unmittelbare Angriffe auf Ferrara aufgegeben werben mufften.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 195.

<sup>2)</sup> Eine Kanonenkugel schlug in die Wohnung bes Papstes und tobtete zwei Menschen in seiner Ruche.

<sup>5)</sup> Sismondi p. 94.

Im franzosischen Heere war unterbeß ber alte Gian Jacopo de' Triulzi angekommen, und da nun von einem Angriff auf die Feinde die Rede war, erklarte er das venetianische La= ger am Einfluß bes Tanaro in den Po für unangreifbar we= gen der es umgebenden überschwemmungen; er wollte Modena und Bologna bedrohen und sie nehmen, oder die Feinde aus ihrer Position locken. Chaumont drang aber auf unmittelbas ren Angriff bes feindlichen Beeres, und erst in Germidi fab er ein, daß der Triulzo Recht gehabt, und nicht einmal ben einen 3wed, ben er gehabt, erreichte er, nämlich ben Markgrafen von Mantua zu nothigen eine Partei zu ergreifen. Als sich die Franzosen, auf Betrieb des Cardinals Hippolito von Efte, nun gegen Mobena wendeten, hatte ber Papft, bem Konig Ferbinand nachgebend, diese Stadt bereits als ehemas liges Reichslehn des Kaisers Maximilian Leuten übergeben lasfen 1). Chaumont verlor alles Bertrauen des Heeres und des Hofes 2). Er gramte fich, erlitt eine heftige Erkaltung, er-Frankte und glaubte fich vergiftet, suchte nun von Correggio aus, wohin er sich bringen ließ, Absolution vom Papst, erhielt fie aber erst, als er bereits tobt war. Er starb am 11ten Rebruar, und der Triulzo übernahm den Oberbefehl.

Inzwischen hatte Maximilian zuerst auf Louis's Plane hinsichtlich eines Concisi eingehen wollen; hatte dann aber mancherlei Schwierigkeiten dabei gesunden und folgte jest Kdznig Ferdinands Rathe, der ihn zum Frieden mit dem Papst tried, was allein ihm die Erwerdungen, die er noch in Italien gemacht habe, zu sichern vermöge. Maximilian sandte seinen Secretär, den Bischof Nathias Lang von Surk, nach Manztua, um daselbst auf neutralem Gediet einen Friedenscongreß erössnen zu lassen. Julius ging auf dies Vorhaben rasch ein; auch Louis XII. sandte, odwohl mit Widerstreben, den Bisschof von Paris als seinen Botschafter im März nach Manztua, wo auch schon ein Sesandter Ferdinands, Don Pedro de Urrea, angekommen war und ein zweiter, Jeronymo de Vich, bald nachher anlangte. Julius ernannte hierauf acht neue

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 218. Bembi hist. Venet. p. 463.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 100.

Sardinale, unter ihnen Matthaus Schinner, den Bischof von Sitten in Wallis, und erklarte einen neunten für in poctore ernannt, wodurch er den Bischof von Gurk hossen ließ, er sei es '). In Bologna trasen der Letztere und Julius zusammen, und Lang trat als Statthalter des Kaisers in Italien auf; jemehr der Papst that, um diesen Mann zu ehren und für sich zu gewinnen, je anmaßender und übermüthiger wurde er; doch bezwang Julius sein wildes Gemüth und sasse mit Louis, zu erreichen, in Seduld, erneuerte aber den Bannsluch gegen Ulsons von Ferrara und dehnte ihn auf den Triulzo, auf die Magistrate der Lombardei, welche den Franzosen dienten und behülslich seien, sowie (ohne ihn jedoch zu nennen) auf den König von Frankreich selbst aus.

Was die Bedingungen bes Friedens anbetrifft, so stellte Lang, Namens bes Raisers, folgende in Beziehung auf die Benetianer auf: Sie sollten für Pabua und Treviso bem Raiser für's erste 200,000 Ducaten als Lehensmuthung zahlen, und dann jährlich 50,000 Ducaten Lehensgelber. Die Venetianer gingen wirklich barauf ein, versprachen bie erstere Summe in längeren Terminen zu zahlen und erhielten eine Verminderung ber zweiten Summe, nur wollten fie bie Landschaften bes Patriarchates von Aquileja, die sie früher erobert hatten, nicht fahren lassen. Indem eröffnete Lang auch die Unterhandlum gen wegen Frankreich und Ferrara mit dem Papst, erzurnteaber Julius, der verlangte, man solle Herzog Alfons ganz seiner Gnade überlaffen, so sehr, daß dieser zu keinem Nachgeben mehr zu bringen war, und Lang, der von der Anweis fung Marimilians nicht abgehen wollte, verließ Bologna wieder am 25sten Upril 1511, ging nach Mobena und verlangte von den spanischen Gesandten, fie sollten bie spanischen Truppen, beren sich einige Schaaren im papstlichen Beere befanben, abziehen lassen.

Der Triulzo hatte Befehl gehabt, die Friedensunterhands lungen nicht durch kriegerische Unternehmungen zu stören; sowie der Bischof von Gurk Bologna verlassen hatte, sah er aber

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 231.

iene als ausgehoben an und bemächtigte sich Anfangs Mai Concordias; der junge Herzog von Nemours, Gaston de Foir, übersiel einen der ausgezeichnetsten Ansührer leichter Reiterei, den die Benetianer damals hatten, Giampaolo de' Mansroni, zu Massa. Um dieselbezeit nahmen die Franzosen den Bischof Alessandro de' Fregosi von Bentimiglia gefangen, den Julius nach Genua senden wollen, um neue Unruhen anzustisten, und brachsten ihn nach Mailand; hierauf drang der Triulzo mit seinem Heere unmittelbar gegen Bologna vor und lagerte sich in der Gegend von Spilimberto zu Piumaccio; die papstlichen Truppen zogen sich nach Casalecchio zurück, das nur wenig über Bologna liegt. Dem französischen Heere war unterdeß auch Idrg von Frundsberg mit 2500 deutschen Lanzknechten aus Berona zugezogen und hatte Castelsfranco besetz.

Sobald Julius, der der Fähigkeit seiner Hauptleute nicht eben viel traute, den die spanischen Truppen eben verlassen, für den ein Theil seiner übrigen Truppen nicht eber schlagen wollte, bis ber ruckständige Gold ausgezahlt sei, von ber Nabe Triulzos unterrichtet war, verließ er Bologna und ging nach Ravenna, nachdem er zuvor noch die besten Versprechungen tapferer Bertheidigung ber Stadt gegen Franzosen und Deutsche von der hochsten städtischen Behorde in Bologna er= balten hatte. Als seinen Legaten ließ er ben Cardinal von Pavia zurud, welcher aus der Familie der Alidosi von Imola war und langst bem Papste angelegen hatte, seinen Verwands ten biese Herrschaft wieder zuzugestehen. Um sich wegen ber fteten Verweigerung der Erfüllung dieser Bitte und vielleicht zegleich um sich an der Familie della Rovere wegen des früberen Benehmens des Herzogs von Urbino zu rachen, ließ er es geschehen, daß fast alle Hauptleute der bolognesischen Burgerschaft aus ben Unhängern ber Bentivogli gemählt wurden, von welcher Familie mehrere bei Frundsbergs Heere waren und diesem sowie dem Triulzo anlagen Bologna anzugreifen, ibre Partei in der Stadt wurde ihm helfen.

Als der Cardinal von Pavia die ganze bewaffnete Bürsgerschaft, in deren Gewalt die Thore waren, einer Vertheidisgung entgegen und von Anhängern der Bentivoglis geführt sah, waren alle Anordnungen, die er noch im papstlichen In-

teresse ernstlich ober zum Schein traf, vergebens. Er sand keinen Gehorsam und konnte nicht einmal durchseigen, daß ein Theil der papstlichen Truppen in die Stadt kommen durfte. Da er aber zugleich Privatrache in Bologna zu surchten hatte, schlich er sich nach Einbruch der Nacht nach der Cittadelle und zog aus dieser, von 100 zu seiner personlichen Garde des stimmten Reitern begleitet, noch während der Nacht nach Imola. Sobald des Legaten Flucht am andern Tage, den 21sten Mai, in der Stadt bekannt wurde, erbrachen zwei der bentivoglisch gesinnten Bürgerhauptleute, Lorenzo degli Ariosti dund Francesco de' Rinucci, die Thore S. Felice und delle Lame und übergaben sie den Bentivoglis, die von 100 französischen Sleven unterstützt waren.

Sobald die Nachricht von der Flucht des Legaten und ber Emporung ber Bologneser in das papstliche Lager, das unter des Herzogs von Urbino Befehl bei Casalecchio und gegen bie Stadt Bologna hin war, kam, ergriff die Solbaten der unbezwinglichste Schreck und der Bergog ordnete ben Budzug an; ein Theil bes Lagers, ber jenseit bes Ausses war, wurde dabei im Stiche gelassen, sowie Belte und Gepad, und die Bologneser, sobald sie die Bewegung im Lager wahrnahmen und deren Ursache vermutheten, brachen aus ben Thoren; die Bauern aus bem Gebirge, die ihr Theil an der Beute suchten, fielen auf die Flüchtigen; die Nacht brach ein und wenn Rafaello be' Pazzi, ber ben zurückleibenben Theil bes Lagers befehligte, ben Franzosen nicht noch an ber Renobrude ben tapfersten Widerstand geleistet hatte, ware kaum ein Mann vom ganzen Heere bavongekommen 2). Rachbem Rafaello überwältigt und gefangen worden war, erbeuteten die Franzosen noch soviel beladene Saumthiere, daß fie das Ereffen la journée des aniers nannten. Sechs und zwanzig Kanonen, bas Banner von Urbino und viele andere Fahnen wur-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 243. — Lorenzo degli Ariosti, il quale prima incarcerato e tormentato in Roma per sospetto che avesse congiurato con i Bentivogli era poi stato lungamente guardato in Castel S. Angelo. Die Erbrechung ber Thore ebenbas. S. 244. 245.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 116.

den genommen. Nur ein venetianisches Corps unter Ramaszotto kam glücklich und ohne Verlust nach der Romagna.

Der Verlust Bolognas und daß das Volk von Bologna seine Statue gestürzt, schmerzte Inlius, als ihm die Nachricht der Niederlage in Ravenna zukam, bitter. Schon nach einer Boche muste der Bischof Siulio de' Vitelli auch das Castell in Bologna übergeben, und das Volk machte es dem Erdbozden gleich. Der Herzog von Ferrara eroberte Cento, Pieve, Cotignola, Lugo und was er sonst in der Romagna desessen hatte, wieder; hatte der Triulzo nicht den innerlich einen Krieg mit dem Papst nicht billigenden, als Sünde achtenden, König Louis und dessen Gemahlin gesürchtet, er hatte leicht von Bozlogna aus weiter vordringen und den heiligen Vater hart bezdrohen können, so aber zauderte er und erwartete gemessene Besehle vom Hose.

Der Herzog von Urbino und seine Officiere schoben alle Schuld bes hereingebrochenen Unglücks auf den Cardinal von Pavia; der Cardinal dagegen behauptete, der Herzog sei der Verräther; dessenahlin Eleonore da Sonzaga, die Schwestertochter des Herzogs Alsons von Ferrara, habe ihn in das Interesse der Feinde gezogen. Julius nahm des Cardinals Rechtsfertigung an, und der Herzog von Urbino ward darüber so wüsthend, daß er den Cardinal mitten in seiner Umgedung auf der Straße niederstieß und dadurch den Papst in eine Art haltungsloser Etstase brachte, in welcher er Ravenna verließ und nach Rom ging 1). Auf der Reise in Rimini hörte er endlich segar von der össentlichen Ankündigung eines allgemeinen Conseiles zu Visa, das wesentlich gegen ihn gerichtet und von Brantreich, nachdem sich die Unterhandlungen mit dem Bischof von Surt zerschlagen hatten, in Anregung gebracht war.

Florenz, bessen Gebiet für das Concilium erlesen war, hatte sich die ganze Zeit über unter Soberinis Leitung in glück-

<sup>1)</sup> Julius nahm bem Herzog von Urbino seine Stellen und Lehen; diese Erklärung wurde aber nicht wirklich ausgeführt und nach einigen Monaten zurückgenommen, als sich Julius während einer Krankheit im August dem Aobe nahe glaubte. Sismondi p. 140. Guicciardini vol. V. p. 19. über die Ermordung s. man auch Roscos Leon X. vol. II. p. 92. 98.

licher Neutralität befunden und von dem früher erlittenen Unsglück erholt; aber eine Verschwörung, die vom papstlichen Hose ausging, hatte dieser Verwaltung ein Ende machen sollen, weil Iulius Soderini als einen Freund Frankreich's hasste '), 1510 und wurde eben noch zu rechter Zeit am 23sten Dechr. 1510 entdeckt. An der Spike berselben stand ein junger Florentiner, der als entschiedener Anhänger der Medici galt, Prinzivalle della Stusa; aber Filippo de' Strozzi, an den er sich als an einen Schwager der Medici wendete, zeigte ihn der Obrigkeit an und er musste nach Siena slüchten; sein Vater Luigi della Stusa ward deshalb auf sünf Jahre aus Florenz verbannt.

Mit Thranen erstattete Soberini bem großen Rath Bericht über ben ganzen Plan, bem zu Folge er hatte ermordet 1511 werden sollen, und veranlasste badurch am 20sten Januar 1511 ein Geset, burch welches bestimmt wurde, daß, falls bie boberen Behorden irgend einem Ungluckfall erliegen follten, nie wieder ein Parlament, sondern allezeit der große Rath, ober der Theil desselben, welcher sich zu versammeln vermöchte, über ben ferneren Bestand und die Einrichtung bes Staates zu ent= scheiden haben sollte 2). Um diefelbe Zeit lief ber Termin, bis zu welchem ber Waffenstillstand der Republik Florenz mit Siena verlängert worden war, zu Ende, und der König von Frankreich ließ von seiner Seite solche Unterstützung hoffen, daß die Florentiner schon an mehr als an die Eroberung von Montepulciano bachten. Pandolfo Petrucci aber hatte Alles gethan, um die Gnade des Papstes zu gewinnen, und er hatte befonbers bessen Schwäche, seine Familie mit glanzenden Altvorbern ausstatten zu wollen, so benutzt, daß er in jeder Hinficht auf benselben zählen konnte.

In der That aber stellte der Krieg der Florentiner gegen Siena Julius auf eine harte Probe, denn er sah in demselben die Vorbereitung zu unnüttelbaren Angrissen der Franzosen auf

<sup>1)</sup> Ausserdem hatte der Tod eines Cardinals zu Ancona, den man für beabsichtigt hielt, fünf andere Cardinale bewogen den papstlichen Hof zu verlassen, und sie fanden bei Soderini eine Zuslucht, als der Papst sie wieder nach Bologna zu sich soderte. Darüber war Julius pochst erbittert auf Soderini. Sismondi p. 127.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 131.

vier denische Landschaft, und während er also den Sanesern unter Siovanni de' Vitelli und Suido Baina einige Hulfsztruppen sandte, suchte er doch noch zu vermitteln, und dies gelang ihm dann auch endlich, weil Pandolf selbst die Gesahr einer neuen Einmischung der Franzosen in toscanische Angelezgenheiten einsah. Die Florentiner sagten den Einwohnern von Rontepulciano Amnestie zu, bestätigten die Rechte und Freisheiten, deren dieselben früher genossen, und erhielten hierauf am 3ten Sept. 1511 den Besitz der Stadt wieder durch einen Bumdesvertrag mit den Sanesern auf fünf und zwanzig Jahre.

So war die Lage Toscanas, und der Krieg zwischen Franksreich und dem Kirchenstaat war wieder auf das Terrain der Romagna beschränkt, aber auch dier hatte schon vorher Louis XII. gar nicht Lust gehabt seine Siege zu verfolgen. Er machte sich Gewissensbisse, besahl dem Triulzo die französische Arzmee in das Herzogthum Mailand zurückzusühren und erdot sich sogar zu demüthiger Abbitte, wenn ihm der heilige Vater den Frieden gewähren wolle. Dieser dagegen, der auf die Gesinzumg des Königes in religiöser Hinsicht daute, ließ von seinen Foderungen noch immer wenig nach: der Herzog von Ferrara solle die ganze Mitgist Lucrezias an Land und Leuten herausgeben, sollte also namentlich Lugo und die sertaressischen, sollte also namentlich Lugo und die ferraressischen magna zurückgeben, einen papstlichen Vicedominus in Ferrara ausnehmen und die verlangten Lehensgelder zahlen.

Inzwischen hatte ber Triulzo, nachdem er nur Mirandola noch wiedergenommen und nebst dem früher besetzten Concordia seiner Tochter übergeben hatte, sein Heer auseinanderges hen lassen bis auf 500 Sleven und 1300 beutsche Lanzknechte, und sobald Julius davon unterrichtet ward, spannte er seine Voderungen wieder auf einen Punct, wo Niemand darüber unterhandeln konnte. Alsons von Ferrara sollte ihm unter and derem alle Kriegskosten bezahlen; die Bentivogli und Bologna sollten seiner Rache überlassen bleiben 1).

<sup>1)</sup> Die Bentivogly hatten Schritte gethan sich den Papst geneigt zu machen, hatten wie ihre Vorsahren Lehensgelder zahlen, hatten einen papstlichen Statthalter bei sich aufnehmen wollen; der Papst antwortete mit Bannslüchen und sandte Ramazzotto und Marcantonio della Co-lonna zu Verwüstung des bolognesischen Gedietes. Sismondi p. 136.

Durch dies Benehmen zwang Julius den Kaiser und ben Adnig von Frankreich Ernst aus ber Berufung eines Conciles nach Pisa zu machen, welche sie ihm früher selbst hatten abnothigen wollen, da dieselbe ben Bestimmungen des costniger Conciles und seiner beschworenen Wahlcapitulation gemäß sei. Da sich den beiden Monarchen die früher nach Florenz, dann nach Mailand vor Julius geflüchteten fünf Cardinale entschies ben anschlossen und biese auf einer italienischen Stadt zu Haltung des Conciles bestanden, hatte man sich schon früher mit Zustimmung ber Florentiner über Pisa vereinigt, und die Berufung batte balb nach der Niederlage der papstlichen Truppen bei Bologna durch diese Cardinale stattgefunden und war dann von den Königen immer fester beschlossen worden, je hartnackiger und umachgiebiger sich ber Papst in jeder Hinsicht zeigte, ber, um biese ganze Maßregel zu braviren, burch eine Bulle vom 18ten Julius ebenfalls ein Concil und zwar nach dem Lateran für den 19ten April 1512 berief, und durch ein anderes Decret die ihm widerstrebenden Cardinale mit der Absetzung bedrohte, falls sie sich ihm nicht innerhalb 60 Tagen unterwürfen.

Bald nachher, seit dem 17ten August, mar Julius todt=
trank geworden; er ward während dieser Krankheit einmal meh=
rere Stunden für todt gehalten; schon gingen Couriere an die Höse ab und die widerstrebenden Cardinale dachten an die Reise nach Rom; aber er erwachte aus dem todähnlichen Justande, besterte sich zusehends und betrieb mit neuem Eiser alles Feindselige gegen Louis XII. was er vorhatte, nas mentlich seine deskallsigen Unterhandlungen mit Ferdinand, mit Deinrich VIII. und mit den Schweizern.

Ferdinand sandte, sobald er von der Niederlage des papstzlich=venetianischen Heeres bei Bologna gehort hatte, Pietro Navarra, der dis dahin lange in den afrikanischen Kustenläusdern siegreich beschäftigt gewesen war, mit 3000 der besten spanischen Kriegsleute zu Fuß nach Neapel, und machte zusgleich mit Heinrich VIII. dem Könige von Frankreich die brinzgendsten Vorstellungen, daß er durch das pisanische Concilium ein neues Schisma in der Kirche veranlassen werde.

Mit den Schweizern hatte Louis in Richts ein besseres

Vernehmen herzustellen gesucht 1), und sie waren mehr als bes
reitwillig, nachdem hie und da eine Zeit lang wieder die papsts
liche Partei verfolgt, Schinner zur Flucht aus dem Wallis
gezwungen worden war, des Letzteren Einsluß und den papsts
lichen Anträgen Sehör zu geden. Um die Mitte Rovember
zogen aus Schwyz 1500 Mann über den Gotthard, sügten
sich keiner Abmahnung der Aagsatzung und verlangten von den
anderen Orten Hülse; die Freiburger unter dem Venner Peter
Falk zogen ihnen zu, dann auch Berner und Solothurner.
In Allem drangen 10,000 Mann gegen das mailandische
Gebiet.

Ehe die Schweizer aber zum Aufbruch gekommen waren, hatten der Papst, Benedig und Ferdinand eine Liga geschlossen, welche am 5ten October zu Rom publicirt worden war 2) und welche zum Zweck hatte, die Einheit der Kirche zu des haupten, dem Papst Bologna wieder zu verschaffen, sowie jedes andere mittelbare oder unmittelbare Lehen des Kirchenstaates, welches demselben entfremdet worden sei.

Die Liga brachte unter den Besehlen Don Raymons de Cardona, des Vicekönigs von Reapel, ein Heer auf, wozu der Papst 600 Gensd'armes 3), die Republik ebenfalls einen Heerhausen, der König aber sür sich und gewissermaßen im Golde der beiden anderen die beträchtlichste Anzahl Leute zu stellen versprach 4). Zu gleicher Zeit sollten zwöls catalonische und 14 venetianische Schisse die französischen Küsten bedrohen. Alle Eroberungen auf ehemals venetianischem Sediet sollten der Republik anheimfallen und Maximilian wie Heinrich VIII. sollte der Zutritt zur Liga freistehen.

- 1) Und seine Leute hatten Schwyz, Freiburg und Bern aus hochste verlett; vergl. Mener von Knonau a. a. D. S. 312. "Zu Luganp hatten die Franzosen zwei Läuserboten von Schwyz und Freiburg im See ertränkt, einen bernerischen beschimpft und ihnen die Briefe abgenommen, welche sie mit sich führten."
  - 2) Guicciardini vol. V. p. 29.
  - 3) Bur Rritik neuerer Geschichtschreiber von &. Rante G. 39.
- 4) Der König sollte zu Unterhaltung seines Contingentes von den beiben anderen monatlich 40,000 Ducaten erhalten, solange der Krieg dauerte.

Hierauf hatte Julius am 24sten October bie wiberspen= fligen Cardinale, mit Ausnahme bes Carbinals San Severino, den er noch schonte, für abgesetzt erklart und das Interdict über Florenz ausgesprochen. Um 1sten September, mo bas Concilium hatte zusammentreten sollen, waren nur febr wenige Abgeordnete zugegen, welche es wirklich eroffneten, worauf alle italienischen Geiftlichen bie Stadt verlieffen. Kein beutscher Pralat war anwesend, die Bischose von Frankreich waren erft unterweges. Die Florentiner saben ein, daß diese Kirchenverfammlung nie Gewicht erhalten werbe, und liessen die Carbinale, die bazu kommen wollten, noch in Borgo S. Donnino, fowie den König Louis bitten, das Concil anderwarts zu hal ten 1) und nicht auf florentinischem Gebiet 2). Der König wollte jedoch wenigstens die ersten drei Geffionen in Pisa ge= halten wissen, und am 1sten November kamen bie Carbinale mit einigen anderen Pralaten wirklich baselbst an; als sie aber ibre Sitzungen in der Kathedrale beginnen wollten, hinderte es das aufrührerische Volk und mit Dube konnten fie fich in S. Michele zu ber ersten Messe zusammenfinden.

Mit den Cardinalen war eine französische Bedeckung von 150 Bogenschützen unter Odet de Foir, Herrn von Lautrec und Chatillon, angekommen, aber auch diese schützte nicht vor Beleidigungen des Pobels und hielt selbst das Concil für gottslos, das sie in Auftrag des Königes beschützte. Die Cardisnale und andere Prälaten wünschten sich deshalb von Pisaweg und nahmen einen Streit ihrer Diener mit jungen Pisanern um ganz gemeinen Anlaß zum Vorwand, am 14ten Nowember 3) die Stadt zu verlassen und das Concil nach Maisland zu verlegen.

Der Papst ließ inzwischen dem Cardinal de' Medici durch= aus freie Hand hinsichtlich seiner Plane auf Florenz, und die=

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia opere vol. X. p. 306 sq.

<sup>2)</sup> Das ohnehin durch die Ernennung bes Carbinal be' Medici zum Legaten in Perugia und Bologna bedroht schien. Sismondi p. 149.

<sup>5)</sup> Die britte und letzte Sitzung in Pisa war am 12ten Rovember, cf. Machiavelli opere vol. X. p. 827 not.

ser war ohnehin durch den Eiser, mit welchem er allezeit in Rom das slorentinische Interesse vertheidigt hatte, sowie durch angenehme personliche Eigenschaften in Florenz weit mehr geztiebt als sein Bruder Pietro, während Soderini im Lause seiz ner Administration nothwendiger Weise doch auch Interessen verletzt und dadurch an Popularität verloren hatte. Soderini sah das Ungewitter kommen, und um die nothigen Seldmittel zu dessen Beschwichtigung zu gewinnen, verlangte er von der slorentinischen Seistlichkeit eine Beisteuer von 100,000 Gulden in vier Terminen, unter der Bedingung der Rückzahlung nach Berlauf eines Jahres, falls man keinen Krieg mit dem Kirzchenstaate zu bestehen habe, nach Verlauf von sünf Jahren, falls ein solcher Krieg ausbreche. Mit Mühe seize er den Beschluß im großen Rathe durch 1).

Unterdeß starb der venetianische Feldhauptmann Luzio be' Malvezzi; an seine Stelle trat wieder. Sian Paolo de' Basglioni. Malvezzi hatte Nichts weiter gegen Maximilian, dieser, ausser Raubzügen seiner Leute auf den Grenzen der besetzten Territorien, Nichts weiter gegen Venedig unternommen. Bald sollte sich der Krieg nun durch den vorher erwähnten Zug der Schweizer gegen das Mailandische wieder beleben; die bei Bazrese unter dem ehemals gegen Burgund siegreichen Banner versammelte Mannschaft wuchs von 10,000 bald auf 16,000, während die Franzosen zu ihrer Disposition in der Lombardei nur 1300 Gleven und ausserdem 200 freiwillig dienende Edelsleute hatten, von welcher Macht überdies nur 300 Gensb'arzmes zu des Triulzo und Sastons de Foir Disposition gegen die Schweizer waren, nebst etwa 2000 Mann zu Fuß.

Dhne Wiberstand zu sinden kamen die Eidgenossen bis Busto. Die franzdsischen Hauptleute wagten keinen Angriss; doch sorgten die Mailander selbst, ohngeachtet sie schlecht franzdsisch gesinnt waren, für die Vertheidigung ihrer Stadt, denn sie suchteten die Rohheit und Beutelust der Schweizer noch mehr. Die Schweizer zogen von Busto gegen Mailand dis auf zwei Miglien von der Stadt, dann wendeten sie sich plotzlich aus Monza und schienen über die Adda gehen zu wollen,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 83 sq.

um sich mit den Venetianern zu vereinigen, boten aber mit einem Male den Mailandern an, sich zurückziehen zu wollen, wenn man ihnen einen Monat Sold zahle. Trot dem daß die über dies Anerdieten angeknüpsten Unterhandlungen zu keisnem Resultat sührten und abgebrochen wurden, gingen die Schweizer im December über Como nach ihrer Heimath zusrück, nachdem sie zuvor weit und breit die Landschaft mit Feuer und Schwerdt verwüsstet hatten 1).

Der Abschluß der Liga, die allmälige Aufstellung ihrer Armee, sowie der Einbruch der Schweizer bewogen nun endslich Louis den Krieg wieder seinerseits mit mehr Energie sühsten zu lassen. Saston de Foir erhielt Zuzüge französischer Sensd'armes, den Auftrag Fußvölker zu werden soviel er könne; die Florentiner wurden als treue Bundesgenossen Franksreichs zur Hülse gemahnt; aber die Gegner Soderinis sanden an allen ängstlichen, sür mittlere Maßregeln gestimmten Mensschen Anhänger, und die Florentiner thaten troß Soderinis gutem Willen sür den König Nichts, als wozu sie durch den früheren Vertrag verpslichtet waren, d. h. sie stellten 300 Slewen und suchten sich durch eine Gesandtschaft, die sie an König Ferdinand abordneten, noch deshald zu entschuldigen.

Gegen Ende Decembers war Raimon de Cardona in Imola; ein Theil seiner Armee unter Pietro Navarra griff die ferraresischen Landschaften an, und südlich vom Po ergaben sich alle kleineren Ortschaften, nur die Bastei von Fossa Geniolo hielt sich unter del Pagano, der 150 serraresische Soldaten zu Fuß besehligte, dis zum 31sten December, wo sie mit Sturm genommen und die ganze Besahung niedergehauen ward. Diese Bastei beherrschte die Verdindung der Stadt Ferrara selbst mit dem Po, und kaum hatte sich der spanische Feldherr mit Hinterlassung einer Besahung von 200 Mann davon entsernt, als Herzog Alsons sie in Sturm wieder nahm, dabei aber selbst am Kopse verwundet ward.

Die Armee, welche nach der Rückfehr Pietro Navarras in Imola vereinigt war, bestand aus 1000 von Spanien bes solbeten Gensb'armes, 800 Ginetes ober leichten spanischen

<sup>1)</sup> über ben Charafter ber Bermuftung Rante S. 353.

Reitern und 8000 Mann spanischer Fußknechte; ausserbem führte der Cardinal Giovanni de' Medici unter Raimon 800 Gensd'armes, 800 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß, von Marcantonio della Colonna, Giovanni de' Vitelli, Malaztesta de' Baglioni und Rasaello de' Pazzi besehligt 1).

Am 26sten Januar 1612 lagerte biese Armee links von 1512 ber Straße, die aus der Romagna nach Bologna hereinführt, unter ben Mauern biefer Stadt; die Avantgarde unter Fabris zio bella Colonna lagerte an der Straße nach der Lombardei zwischen ber Stadt und ber Renobrude. In ber Stadt was ren 200 französische Gleven und 2000 beutsche Lanzknechte unter Lautrec und Ivo d'Allegre. Die vier bentivoglischen Brus ber konnten aufferdem über ihren Anhang zur Bertheibigung gebieten, aber bas gemeine Bolk war ohne Lust zum Kampfe, ein großer Theil bes Abels ben Bentivogly entgegen, die Stadt selbst zu ausgedehnt und zu schlecht befestigt um haltbar zu Die einzige Rettung schien in der bei Finale zwischen Ferrara und Mobena stehenden Armee Gastons de Foir für Bologna zu liegen, und die Furcht vor einer Schlacht lähmte in der That auch Raimon in allen seinen Entschliessungen; endlich gab diefer doch dem Andringen des Cardinals de' Me= dici nach und beschoß bie Stadt von der Seite von S. Steffano. Bald hatte man eine solche Bresche, baß man hatte Sturm laufen konnen, aber man wartete auf die Vollendung einer Mine, welche Pietro Navarra anlegte, um ben Sturm zu unterflügen, und so erhielt Gafton Zeit, noch eben 180 Sleven und 1000 Mann zu Fuß nach Bologna hinein zu werfen. Die Mine sprang bann ohne hinlangliche Birkung, ber Sturm warb abgeschlagen, und bie Belagerer, in ber Meinung, da Safton nicht selbst herbeigeeilt sei, habe er überhaupt nicht die Absicht, seine Krafte auf diese Seite zu wenden, wurden nachläffiger und sorgloser. Dieser aber brach in ber Nacht vom 4ten auf ben 5ten Februar mit 1300 Gleven, 6000 deutschen Lanzknechten und 8000 französischen und italienischen Soldnern zu Fuß auf und kam ohne von einem Wachposten bemerkt, ja (wegen des Schneegestobers) ohne von irgend Je-

16

<sup>1)</sup> Sismondi p. 168. Leo Geschichte Italiens V.

mand den Spaniern angezeigt zu sein, nach Bologna. Selbst als er schon hier war, erfuhr Raimon über einen Tag lang Nichts von seiner Anwesenheit und als er endlich durch einen Gefangenen davon unterrichtet wurde, war er so bestürzt, daß er am Morgen des 7ten nach Imola abzog.

Der Erfolg der Franzosen auf der einen Seite war mit einem weit größeren Berluft auf bet anderen verknüpft: benn bei bem Haß, ben sie in so kurzer Zeit in ben ehemals venetianischen nun ihnen unterworfenen Territorien auf sich gelaben, ward es bem Provebitore Andrea Gritti leicht, am Sten Februar fruh sich mit Hulfe bes Grafen Luigi Avogaro ber Stadt Brescia zu bemachtigen; die Besatzung ward in bet Cittabelle belagert. Sofort emporten sich auch Bergamo, Dreis vecchi, Orcinuovi, Pontevico und viele kleinere Ortschaften im Brescianischen und Bergamaschischen 1). Der Bagtione ging mit feinem Beere vor, um Gritti zu unterftuten, und bie Cittabelle von Brescia, schlecht mit Lebensmitteln versorgt und bald in ihren Werken bedeutend beschäbigt, konnte sich unmöglich lauge halten. Der Commandant berfelben, bu Lube, verlangte von Gafton die schleunigste Unterftützung. fer ließ 300 Gleven und 4000 Mann zu Fuß in Bologna und eilte mit seinen übrigen Leuten bu Lube au Bulfe, mitten durch das Mantuanische, indem er den Markgrafen erst als er beffen Territorien schon betreten batte, um ben Durchzug erfuchte. Auf diesem Marsche traf Gaston in ber Nahe von Isola della Scala auf Giampaolo de' Baglione und griff ibn Die venetianische Armee ward in die Flucht geschlagen, und neun Tage nach feinem Abzuge von Bologna erschien Safton am 18ten Februar por Brescia und tam in die Cittadelle. Da sich die Benetianer aus der Stadt nicht auf seine Aufsaberung und auf sein Anerhieten freien Abzuges zurudzogen, griff er sie am folgenben Tage an. Die franzofischen Ritter, um besser auf bem regennassen Boben bie venetianischen Berschanzungen gegen bie Citabelle angreifen zu können, fochten barfuß, und Bayard war ber Erste auf den feindlichen Werken, wo er schwer verwundet wurde, aber die

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 79.

Freude hatte die Franzosen im Siege zu sehen, ohngeachtet die Einwohner jede Straße vertheidigten und die Benetianer sich immer wieder von neuem zu setzen suchten. Gritti und Avogaro wurden gefangen, die Stadt ward zwei Tage lang sürchterlich geplündert, und Avogaro nebst seinen beiden Sohenen enthauptet 1).

Der damals erft dreiundzwanzigjahrige Gafton de Foir schien nach biesem Siege nur ben Freuden des Carnevals zu leben, während er durch Truppenzüge und Anderes neue Ans griffe auf die Feinde Frankreichs in Italien vorbereitete, welche hier um so nothwendiger wurden, als Beinrich VIII. und Ferdinand sich im November des vorhergehenden Jahres noch enger zusammen zu Eroberung französischer und navarresischer Territorien verbundet hatten 2), und die Feindschaft der Schweis zer fich noch in Nichts vermindert hatte. Auch die Florenti= ner hatten fich nach Berlegung des Conciles mehr und mehr von Frankreich entfernt; ber Papft hatte bie kirchlichen Strafen widerrufen, die er über sie ausgesprochen, und Raimon de Sarbona stand in freundlichen Unterhandlungen mit ihnen, mabrend sie mit Absendung ihres Contingentes zum Deere zo= gerten. Das also schien vor Allem nothig, durch Siege über die Benetianer und über Raimon den Papft zum Frieden zu zwingen und badurch die ganze Liga zu lähmen.

Sobald Sastons Armee im Mobenesischen stand, kam er ihr nach Finale nach; es waren nun im Sanzen 1600 Glezven, 5000 Mann deutsche, 5000 Mann gascognische und 8000 Mann italienische ober französische Fußvölker, die er commansbirte. Dazu kamen von Ferrara 100 Sensd'armes, 200 leichte Reiter und die vortrefslichste Artillerie, die es damals in Eusropa gab. Mit dem Heere war der Cardinal Sanseverino,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 177.

<sup>2)</sup> Wir übergeben Alles von ben französischen Berhältnissen, was nicht unmittelbar zum Berständniß der italienischen Angeligenheiten gehört. Jean d'Albret, der König von Navarra, hatte sich ganz der französischen' Politik angeschlossen und war als Anhänger des Conciles von Pisa vom Banne getrossen, welchen Bann Ferdinand geltend machen wollte. Sismondi p. 186.

1

welchen das Concil von Mailand!) zum Legaten von Bologna ernannt hatte. Um 26sten Darfc feste Gafton feinen. Marfc von Finale weiter fort gegen bie Romagna mit ber Absicht, Raimon zum Treffen zu zwingen, biefer aber, welcher noch 6000 Schweizer, die ihm ber Cardinal von Sitten für venetianischen und papstlichen Gold zusührte, erwarten wollte, suchte seinerseits jede Schlacht zu vermeiten. Er bielt seine Truppen fast unter ben Mauern bon Imola in einer Stellung, bie man als unangreifbar betrachten konnte; Gafton ruckte also weiter nach Forli vor und versuchte Alles, um die Spanier aus ihrer Position zu locken; biese aber, ohngeachtet fie ber französischen Armee, die in der Ebene vorrückte, folgten, 30= gen sich boch so auf den Vorhöhen des Appennins hin, daß sie immer abnliche feste Lagerstätten wieder fanden 2). Go standen noch beibe Beere gegen einander, als Gaston von seinem Ronige bringende Mahnungen erhielt zu schlagen 3); denn es war zu beforgen, daß die Benetianer, die durch einen Waffenstillstand mit Maximilian, ben sie durch Vermittlung des Papstes für 50,000 Gulben auf zehn Monate erhalten hatten, die Freiheit, welche sie auf der einen Seite erhalten, zu verdoppelten An= strengungen gegen Frankreich benuten wurben, mahrend ein Befehl Maximilians alle beutschen Soldner aus französischen Diensten mahnte und nur noch wenige Tage vor ihnen in Gastons Lager verheimlicht werden konnte. Um also des Konigs Befehlen nachzukommen und zugleich bie Lanzknechte noch wo möglich zu einer Schlacht zu benuten, wendete fich der franzofische Felbherr gegen Ravenna, bas Raimon nicht so ganz bloßgeben konnte.

Raimon warf rasch Marcantonio bella Colonna mit 60 Gensd'armes, 100 leichten Reitern und 600 Spaniern zu Fuß nach Ravenna, aber Marcantonio verstand sich dazu nur nachs dem ihm das Wort Raimons und des Cardinals, daß sie ihn

<sup>1)</sup> Die Bater bes Conciles waren in Mailand wie in Pisa ben Beleibigungen bes Boltes, bas gegen sie für Julius war, ausgesetz, und die Geistlichkeit auch dieser Stadt achtete das von Julius ausgesprochene Interdict. Guicciardini p. 49.

<sup>2)</sup> Rante G. 858.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 94.

entsetzen würden, gegeben war. Gafton hatte inzwischen Russi genommen und lagerte zwischen bem Ronco und bem Mon= tone vor Ravenna 1), das er belagerte und zu dessen Ein= nahme ihn die Schwierigkeit der Zufuhr drangte, in der er sich mehr und mehr befand. Am 9ten April ließ er stürmen; seine Leute schlugen sich mit der größten Unerschrockenheit, fanden aber ebenso unerschrockene Gegner und Hindernisse im Local; der Angriff blieb ohne Erfolg. Inzwischen war auch die ligistische Armee herangezogen und am 10ten April erschien sie ber französischen gegenüber jenseit des Ronco, als die Einwohner von Ravenna schon eine Capitulation unterhandelten. Am folgenden Tage, am Oftersonntag, ging Gafton mit fast allen seinen Leuten über den Ronco, stellte sein Heer im Halbehond so auf, daß seine ausserste Rechte sich an ben Ronco lehnte. Den linken Flügel, größtentheils aus Italienern bestehend, befehligte ein Gonzaga, Feberigo da Bozzolo; auf dem rechten war die Artillerie unter dem Herzog von Ferrara und 700 franzosische Gensd'armes; das Mitteltreffen bestand vorzüglich aus beutschen, gascognischen und pieardischen Fusvolkern. La Palice und der Cardinal S. Severino waren bei einer Arriergarbe von 600 Gleven, die dicht am Flusse stand.

Raimon hielt sein Heer in bem schnell befestigten Lager und setze bem Übergang der Franzosen über den Konco Nichts entgegen. Seinen linken Flügel (800 Gensd'armes und 6000 Rann zu Fuß), wo der Lagergraden an den Ronco stieß, besehligte Fabrizio della Colonna; das Mitteltressen (600 Glezven und 4000 Mann zu Fuß) Raimon selbst; dei ihm war der Cardinal de' Medici. Auf dem rechten Flügel bogen sich die Lagerdesestigungen zurück, und hier standen, zugleich die Arrieregarde bildend, 400 Gensd'armes und 4000 Mann zu Fuß unter Carvajal; ausserdem die leichte Reiterei unter dem jungen Marquis von Pescara, Fernando d'Avalos. Die ganze Front des Lagers war mit Kanonen, Feldschlangen und Hazkenbüchsen vertheibigt.

Als die Franzosen die Ligistischen unbeweglich in ihrem Lager sahen, zogen sie in guter Ordnung slußauswärts gegen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 194.

bas Lager. Auf 400 Schritt Rabe begann bie Kanonabe, und die Infanterie Gastons war einem surchterlichen Augelregen ausgesett. Bon vier Führern biefer Infanterie blieben zwei am Leben und 2000 Mann becten bas Felb, als die Franzosen endlich stürmten, aber mit Berlust von mehr als 1200 Mann zurückgeschlagen wurden. Auch die Ligisten, die aus dem Lager sielen, wurden bann zurückgetrieben, und bas Ge= fecht beschränkte sich eine Zeit lang wieder auf gegenseitiges Schiessen. Dies ward nun aber erfolgreicher für bie Franzo= sen, benn Herzog Alsons hatte unterbes einen Theil seines Geschützes auf ben linken Flügel bringen lassen, von wo aus er die ganze feindliche Linie damit bestrich. Die ligistische Gensb'armerie, besonders die unter Fabrizio della Colonna, verlangte burchaus aus biesem morderischen Zeuer zum Einhauen auf den Feind geführt zu werden, und Fabrizio brach endlich, ohne die Erlaubniß von Raimon, der auf Pietro Na= varras Rath die Entscheidung der spanischen Infanterie überlaffen wollte, erhalten zu haben, aus ben Linien hervor. Die spanische Infanterie, bie bis babin platt auf ber Erbe gelegen, muffte fich nun erheben und ebenfalls in die Schlacht folgen. Aber die Gensd'armes ber Ligisten waren balb von ben Feinden geworfen und zerstreut; Fabrizio selbst ward des Gerzogs Alfons Gefangener. Raimon und Carvajal, als sie bie Gensd'armerie geschlagen sahen, flohen; auch bas zweite Treffen ward geworfen, Pescara verwundet und gefangen; nur die Zufanterie schlug sich noch von beiben Seiten. bentschen Lanzknechte lange Hellebarben, Haubegen und Bruftharnische, aber teine sonstigen Schutzwaffen, die spanischen Fußvölker dagegen auch Schild, Helm, Ringkragen, Arms und Beinschienen, aber nur Stoßbegen und Dolch führten, verloren die Letteren anfangs aufferordentlich viel Leute, aber sobald einmal der Hellebarden=Rechen gebrochen war, waren die Deutschen in dichtgebrängten Reihen mit ihren Haubegen fast wehrlos und wurden reihenweis geschlachtet, bis die französische Reiterei sich zu ihrer Hulse wendete und durch einen furchtbaren Angriff die Spanier zum Weichen zwang. Gaston, wuthend über ben Schaben, ben sein Beer burch sie erlitten, wollte einen Theil von ihnen noch auf dem Rückzuge, den sie

in guter Otdnung machten, wersen, ward aber bei dieser Geslegenheit verwundet, verlor sein Pferd und wurde niedergestossen; mit vierzehn Wunden lag er todt im Graben. Auch Lautrec lag für todt durch zwanzig Wunden; die französische Gensb'armerie wagte ihren Angriff nicht weiter sortzuseten, und die Spanier zogen sich, ohne serner bedrängt zu werden, zurück 1).

Der Tob Gastons erfüllte bas ganze französische Heer, bas ausserbem so viele seiner Führer verloren hatte, mit Trauer; die Opfer, die sonst diesem Siege gebracht waren, brachten Muthlosigkeit über dasselbe, und überdies stritten La Palice und der Cardinal von S. Severino über den Oberbesehl, und der Administrator der Heercasse, der Statthalter zu Railand, entließ, ehe die Entscheidung dieses Streites durch den König stattsinden konnte, um zu sparen, alle italienischen Fusivolker des Heeres und selbst einen Theil der französischen. Aurz, der Zustand des französischen Heeres nach dieser Schlacht dei Ravenna war dem nach einer Riederlage ahnlicher, als dem nach einem Siege.

Das ligistische heer war nach zwei Seiten hin gestohen. Raimon von einem nur geringen Theil begleitet in der Richtung von Ancona<sup>2</sup>), die Übrigen gegen Cesena hin. Viele Flüchtlinge wurden ein Opfer der Rache und Raublust der früher von ihnen geplagten Landleute; der Herzog von Urbinoschloß seinen besonderen Vertrag mit Frankreich und vernichtete vollends die in seine Territorien geslüchteten Reste der lisgistischen Armee, und nur was von diesen das storentinische Sediet erreichen konnte, sand schützende Obrigkeiten.

In Ravenna hatte sich Marcantonio in die Citabelle zurückzezogen; die Bürger capitulirten, bewachten aber während
der Unterhandlung ihre zusammengeschossenen Rauern so schlecht,
daß einer der französischen Soldnerhauptleute sein Corps in
die Stadt sührte und plündern ließ, wosur er freilich auf Bes
sehl des französischen Feldhauptmanns gehängt wurde; indeß

<sup>1)</sup> Sismondi p. 208. Guicciardini p. 110.

<sup>2)</sup> Auch der Cardinal de' Medici war in der Schlacht gefangen worden; man sehe den Pergang bei Roscoe vol. II. p. 116.

war nicht einmal diese Strase im Stande die Soldaten zur Ordnung zurückzusühren. Die Stadt ward entsetzlich behanzbelt, und am vierten Tage nachher übergab Marcantonio die Veste. Imola, Forli, Cesena und Rimini ergaben sich den Franzosen, ohne daß ein Belagerungsheer vor ihnen erschien, und der Cardinal S. Severino nahm diesen Theil des Kirzchenstaates für das mailander Concil in Besitz.

Ottaviano Fregoso brachte die Nachricht von der Niederslage bei Ravenna in 48 Stunden nach Rom. Die Cardinase verlangten, der Papst solle Frieden suchen mit Frankreich, wie der Herzog von Urbino; sie stellten vor, daß ein großer Theil des römischen Abels in französischem Solde oder doch Intersesse seise kotschafter von Aragonien und Venedig ersmahnten ihn der Hulse zu gedenken, die der König von Engsland und die Schweizer bringen wurden, die Ferdinand und die Republik bereits brachten; sie regten von neuem seinen Jorn auf gegen das ihm seindliche Concilium und zeigten ihm, wie der Verlust Roms (den die Cardinase als bevorstehend surchteten) für den Fürsten der Christenheit nur der Verlust einer Stadt, aber keinesweges der Verlust seiner politischen Basis sei 1).

Julius entschied sich lange für keine Ansicht, sondern ließ sich durch seine Leidenschaften hin und herwersen; endlich neigte er sich der friedlicheren zu und hosste den Krieg noch auf die Bedingungen beendigen zu können, die der französische Hosp hatte andieten lassen, ehe er den Erfolg der Schlacht von Nasvenna kannte; und in der Ahat wollte Louis XII., ohngrachetet Marimilian andot den von seinen Bevollmächtigten abgesschlossenen Wassenstillstand nun nicht zu bestätigen, ohngeachetet Florenz sich wieder auf das innigste an Frankreich angesschlossen hatte, doch die früher angebotenen Friedensbedingunsgen ("der Auslösung des Conciles, der Kückgabe Bolognas, der übergade von Lugo und aller romagnolischen Besitzungen des Hauses Este," so daß nur der Widerruf der kirchlichen Strafen und die Herausgade des bentivoglischen Grundbesitzes verlangt wurde) lassen; aber sobald der Papst durch einen Absverlangt wurde) lassen; aber sobald der Papst durch einen Absverlangt wurde) lassen; aber sobald der Papst durch einen Absverlangt wurde)

<sup>1)</sup> Sismondi p. 214.

geordneten des gefangenen Cardinals de' Medici 1) von dem trofilosen Zustande des französischen Heeres hörte und ersuhe, daß neue spanische Truppen angekommen seien; als der Herzog von Urdino wieder die französische Partei verließ und Juslins 200 Sensd'armes und 4000 Mann zu Zuß andot; die römischen Barone der französischen Partei dereit waren ebenstalls zum Papst zu halten, und La Palice, um auf jeden Fall Mailand gegen die Schweizer zu decken, sich nach der komsbardei zurückzog, dem Cardinal von S. Severino aber zur Deckung der Romagna nur 300 Sleven, 300 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß ließ, wurde dem Papst wieder der ganze Friedenshandel leid, er schried an den Cardinal von Sitzten, ihm 12,000 Schweizer zu werden und noch mehr, wenn sich mehr sanden.

Bu gleicher Zeit rückte ber Termin der Eröffnung des lasteranischen Conciles heran, und Prälaten aus Spanien, Engsland, Ungarn und Italien waren dazu in Rom erschienen. Am Iten Mai hielt Julius die erste Sitzung mit 83 Bischösen; hierauf ließ er in einem Consistorio die französischen Friedenssbedingungen verlesen; die Cardinale von Ebora und York sprachen dagegen, und der Papst erließ nun ein Ermahnungsschreisben an den König von Frankreich, sosort den Cardinal der Wedici aus der Gesangenschaft freizugeben.

Die Schweizer, ohngeachtet ber beiben fruchtlosen Züge, die sie sie sieher gegen die Franzosen im Mailandischen gemacht hatten, begten einen inzwischen noch gesteigerten Zorn gegen den König von Frankreich, der das Bauernvolk verachtete. Schon während des Winters waren Werdungen des Papstes auf 6000 Mann und der Venetianer auf eben soviel betrieben worden; die Bundner, die mit Frankreich und den Schweizern Verbindungen hatten, erklärten die letzteren für die älteren und vorgehenden, und in Chur hatten sich jene Schweizerhausen gesammelt, die nun mit Maximilians Erlaudnis bereits im März nach Arident, dann auf Verona gezogen waren, um sich mit venetianischen Aruppen zu vereinigen. Noch während

<sup>1)</sup> Dieser Abgeordnete war der nachherige Papst Clemens VII., . Guicciardini p. 116.

des Juges wuchs ihre Bahl auf 20,000 1), welche zu den Benetianern stiessen, und der Haß gegen Frankreich ließ kein Murren über Soldverzögerung und dergl. aufkommen.

Einem solchen Feind gegenüber war La Palice im Maislandischen in der sürchterlichsten Lage: denn ohne hinlangliche Streitmacht?) war er auch mit dem Statthalter nicht in gustem Vernehmen, und dieser so ohne Seld und Credit, daß die neuen Werdungen, welche er durch Federigo da Bozzolo anskellen ließ, ohne Fortgang waren. Überdieß fand La Palice durch seine Officiere selbst viele Schwierigseiten, und die französische Ritterschaft war des Krieges in Italien vollkommen überdrüssig. Der gefangene Cardinal de' Medici genoß ausserzichen, Angesichts der Cardinale des Conciles, in Mailand einen grössern Einsluß auf die Gemüther als dieser.

Um den Schweizern nur einigermaßen gewachsen zu sein, zog La Palice seine Truppen bei Pontoglio zusammen und gab Bologna einstweilen preis. Seine Segner waren inzwischen in dem Vereinischen angekommen und vereinigten sich zu Villafranca mit der venetianischen Armee, welche unter den Baglionen aus 400 Gensd'armes, 800 leichten Reitern, 6000 Mann zu Fuß und ansehnlicher Artillerse bestand. Durch einen ausgesangenen Brief wurden sie von der Schwäche der Franzosen unterrichtet, und zogen nun sosort gegen La Palice, der bei Pontevico stand.

Die zerstreute ligistische Armee hatte sich unterdeß gesammelt, hatte Rimini, Cesena, Ravenna wieder gewonnen und bedrohte Bologna, sodaß La Palice nicht umbin konnte den Bentwoglis wieder 300 Gleven, die noch in Parma standen, zu Hulse zu senden. Bei Pontevico war also eine Macht von böchstens 1000 Gleven nebst etwa 7000 Mann zu Fuß; der Rest der französischen Armee war ausser in Bologna in den Eitabellen von Breseia, Peschiera und Legnago. Der Ba-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 221. Meyer von Anonau a. a. D. S. 319.

<sup>2)</sup> La Palice behielt noch 1300 franz. Gleven und 10,000 M. zu Fuß, welche Truppen aber burch bavon vertheilte Besatungen von der Romagna bis an die westlichen Grenzen des Mailandischen zerstreut waren. Sismondi p. 224.

Nincio, und La Palice beschloß hierauf sein Heer lieber ganz in die sesten Pläze zu vertheilen, da Widerstand zu leisten uns möglich sei. Brescia, Cremona, Bergamo erhielten Besatzunz gen, und La Palice behielt bei sich nur etwa noch 700 Gleven mit einigen Tausend zu Fuß.). Endlich aber hatte Maximilian entschieden seine Partie gegen Frankreich ergrissen, und ein Wassenherold soderte seierlich alle beutsche Soldner in französischem Dienste ab, und sie gehorchten sosort, da bei Frankreich wenig Beute und Kuhm mehr zu ärnten war. In Unordnung zog sich der Rest von La Palices Armee von Pontevico nach Pizzischettone zurück.

Währenddest gingen die Schweizer dis vor Cremona, wo sie am 5ten Junius erschienen, und von der Stadt im Namen Massimiliano Sforzas, des Sohnes Lodovicos, Besitz nahmen. Bergamo emporte sich und nahm die Venetianer auf. Die Besatzungen beider Städte zogen sich in die Citadellen zurück.

La Palice zog nun in Pizzighettone in der Noth doch die 300 französischen Gleven, die er nach Bologna gesandt, wieder an sich und ging dann auf Pavia zurück. Mailand ward ganz von den Franzosen verlassen; auch Gian Jacopo de' Triulzi, der Statthalter und wer sonst von den angesehnsten Männern zu den Franzosen hielt, entsernten sich. Der Carzdinal de' Medici, den sie gesangen mit sich sührten, ward beim übergang über den Po zwischen Bassignand und Pieve del Cairo von den Landleuten befreit. Die wenigen noch gebliez benen Bäter des Conciles von Mailand zerstreuten sich, nachz dem sie lächerlicher Weise Julius II. durch einen Endbeschluß in seinem Amte sur suspendirt erklärt hatten 2).

La Palice war noch unschlüssig, ob er Pavia vertheidigen oder sich auch zurückiehen solle, als die venetianisch=schweize=rische Armee, die sich bereits Lodis ohne Widerstand zu sinden bemächtigt hatte, vor Pavia erschien und sosort das Schloß beschoß. Die Franzosen räumten die Stadt, aber ehe dies vollständig möglich war, drangen die Schweizer schon herein,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 130.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 228.

und als das franzdsische Heer mit Geschütz und Gepäck über die hölzerne Gravelonabrücke zog, brach diese unter der unvershältnismäßigen Last, und Alle welche dieselbe nicht schon passirt hatten, wurden niedergehauen oder der Schweizer und Venetianer Kriegsgefangene.

Der Herzog von Urbino besetzte um diese Zeit wieder Bologna, von wo die Bentivogli flohen 1). Der Fregose Siano übernahm im Auftrag bes Papstes eine Expedition gegen Genua, beffen Einwohner keineswegs zu einer Emperung geneigt waren, aber von bem frangofischen Souverneur, ber sie bennoch fürchtete und sich mit seinen Leuten in die Beste des Leuchtthurmes zurückzog, verlassen wurden. Als Giano erschien, fand er in der Stadt nicht den mindesten Widerstand und ward vom Volke am 29sten Junius zum Dogen ausgerufen; für 12,000 Ducaten, welche Genua an ben Carbinal von Sitten zu Besoldung der Schweizer zahlte, murbe die Republik von den Ligirten wieder als selbstskändiges Gemein= wesen anerkannt. Das Castelletto ergab sich nach acht Ta= gen; die Leuchtthurmveste hielt sich lange und kam erst weit spåter in ber Genueser Gewalt.

Der Cardinal von Sitten hatte inzwischen die übrigen Ortschaften des Herzogthums Mailand besetzt und Rassimis liano überall als Herzog ausrusen lassen. Die Schweizer brandschaften aber Mailand und das ganze Sediet sürchterlich und besetzten Locarno nehst der dazu gehörigen Landschaft. Die Graubündner besetzten Chiavenna und Veltlin. Der Papst nahm Parma und Viacenza sür sich, indem er die alten franslischen Schenkungen an St. Peters Stuhl in ihrer angeblischen Ausbehnung geltend machte, sodaß also die ehemals sforzeschischen Staaten nur sehr verringert wieder an Rassimiliano kamen.

Bei weitem unheilbringender als für Frankreich war der Sieg der Liga für Alfons von Ferrara, und nur Fabrizios della Colonna, der sein Sefangener geworden war, welchen den Franzosen auszuliesern er sich standhaft geweigert, den er zuletzt ohne Lösegeld freigegeben hatte, — nur dieses Mannes,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 184.

ber sein ganzes Geschlecht für ben Herzog zu interessiren wuffte, Dankbarkeit und König Ferdinands Berwandtschaft vermochten insoweit ben Born bes Papstes: zu milbern, bag bieser Al= fons freies Geleit zu einer Reise nach Rom ertheilte. 4ten Julius kam ber Herzog in Rom an, und bie bemuthige Beise, in welcher er sich zu dem Papste stellte, befanftigte bessen Born. Der Kirchenbann, ber über ihn ausgesprothen war, murbe aufgehoben, aber die Commission welche Julius zu Anordnung ber weiteren Friedensbedingungen ernannt hatte, erklarte das Herzogthum Ferrara für eingezogenes Leben und eröffnete Alfons, ber Papst hoffe Afti, bas von ben ligistis schen Truppen besetzt worden sei, von feinen Berbundeten zu Entschädigung des Herzogs zu erhalten. Auch Reggio hatte inzwischen ben papstlichen Truppen die Thore geöffnet, und ber Herzog von Urbino hatte die ferraresischen Besitzungen in der Garfagnana erobert; Ferrara selbst, wo ber Cardinal Bippolito commanbirte, war in größter Gefahr und Alfons verlangte entlassen zu werben; da ibn der Papft nicht ziehen lassen wollte, machten die Colonnas mit Gewalt bas zugefagte freie Geleit geltenb 1).

Inzwischen brachten balb die neuen Eroberungen unter ben Gliebern der Liga Berhandlungen und Interessen in Gang, welche nothwendig ihre bisherige Einhelligkeit storen mufften. Die Besignahme Parmas und Piacenzas burch ben Papst trat dem Kaiser, der diese Landschaften als Reichslehen betrachtete, ebenso sehr zu nahe als bem Herzog Massimiliano, ber sie zum fforzeschischen Erbe rechnete. Raiser Maximilian wollte ben Benetianern nicht zurückgeben, was er noch von ihren Territorien besaß, und er konnte nur burch bie Schweizer, bie in Besit waren, und burch ben Papst vermocht werben Massimiliano als Herzog von Mailand anzuerkennen. Raimon batte eine neue Armee an den neapolitanischen Grenzen zusammengebracht, und um sie nach Dberitalien führen und ba= burch auf ben Gang ber weiteren Unterhandlungen mehr Ein= fluß haben zu konnen, verlangte er von dem Papst und den Venetianern die Fortsetzung der Subsidien, die sie zu zahlen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Guicciardini p. 140.

versprochen hatten, bis die Franzosen aus Italien vertrieben seien. Die Franzosen waren aber noch in Besitz der Citabellen von Brescia, Crema und von einigen anderen Besten. Die Schweizer brandschatzen fortwährend das Herzogthum Maisand und hatten mit dem Herzog von Savoyen ein Schutzbundniß bereits im Mai geschlossen, auf dessen Grund sie ihn nun ganz von Frankreich abzuziehen suchten!). Die Vene-

1) Die Geschichte bes Pauses Savonen ist im Zusammenhang bargestellt worben bis jum Jahre 1492 (f. Abtheil. III. S. 591.), in welchem Jahre ber junge herzog Karl II. Johann Amebeus unter Bormundschaft seiner Mutter Bianca von Mantferrat regierte. Die Vormunberin Regentin hatte balb nach bem Tobe ihres Gemahles bem Markgrafen Lobovico von Saluzzo und bessen Bettern von Racconigi und Carbello ihre Sater und Derrschaften wieber einraumen muffen. Die Unruhen wegen Befegung bes Bisthums Genf in biefer Beit übergeben wir, sowie bas Rabere ber Streitigkeiten mit ben Ballifern, welche gern bas Chablais erwerben wollten. Das Berhalten ber Bormunberin zu Ronig Karl VIII. von Frankreich ift bereits früher berücksichtigt, und am 16ten April 1497 ftarb icon ber junge Bergog, welchem nun fein Grosoheim Philippe von Beauge und Bresse folgte, ber zulest franzöfischer Statthalter im Dauphine und schon sehr bei Sahren mar. Raum hatte er bie taiserliche Belehnung erhalten, als er ftarb, am 7ten Ros vember 1497. Ihm folgte sein altester Gohn Philibert II., ber am franzosischen Pofe erzogen worben war, und obwohl faiserlicher Lebensmann sich boch auf bas engste an bie franzosische Politik anschloß. Aber auch biefer Bergog ftarb bereits im vierundzwanzigsten Sahre seines Lebens am 10ten September 1504 in Pontbains in Folge ber Anstrengung und Extaltung auf einer Jagb, und hinterließ weber von seiner erften Gemahlin Jolande Louise, einer Prinzessin von Savoyen, noch von ber zweiten, Margaretha von Öfterreich (Maximilians Tochter), Kinber. Es folgte ihm sein Bruber Karl III., ber im Mai 1505 bie kaiserliche Belehnung erhielt. Dieser musste zu Anfange seiner Regierung mit bem Bischof von Wallis triegen und ihm mehrere Ortschaften beim Vergleich abtreten, hielt fich bann im Ganzen burchaus an Frankreich unb zeigte fich von sehr paffiver Personlichkeit. Seit bie Schweizer ben Frangosen feinblich waren und ihnen bie Savoyer auf biefer Seite Italiens bie Alpenpaffe vertreten hatten, fam ber Berzog in schwierigere gagen, bis er im Mai 1512 zu Baben mit ben verbundeten Cantonen ein fünfundzwanzigjahriges Bunbniß schloß, bes Inhaltes baß beiberseitige Unterthas nen in Frieben und freiem Banbel mit einander leben, im Fall einer Streitigfeit biefe aber burch Schiederichter entscheiben laffen sollten. So oft bie Schweizer Rrieg hatten und ber Perzog im eigenen ganbe keinen,

tianer endlich suchten die Besten von Brescia und Crema wohl auch in der Absicht zu gewinnen, sie wo möglich zu behalten.

Nur in Einem Puncte waren alle Ligirte noch einig, namlich auch ber Republik Floren, die Folgen ihrer Anhanglichkeit an Frankreich schwer fühlen zu lassen, ohngeachtet biese Anhängs lichkeit nicht von ber Art gewesen war, daß die Florentiner dadurch zu großartiger Unterstützung der Franzosen veranlasst ober von Aufnahme ber Flüchtlinge aus der Schlacht von Ravenna abgehalten worden waren. Aber sie war hinreichend gewesen des Papstes Born zu erregen und den Bestrebungen bes Hauses be' Mebici eine neue Basis zu verschaffen. Papst sandte im Julius einen Botschafter nach Florenz, ber das Verlangen ber Absetzung Soberinis, des Beitritts ber Republik zur Liga und der Buruckrufung aller Berbannten aussprach. Die Florentiner lehnten dies Begebren ab. Der Bis schof von Gurk bot ihnen für 40,000 Gulden kaiserliche Pros tection an, aber diese war so gering im Preise, daß die Blorentiner ihr Geld übel anzuwenden glaubten. Gie fenbeten also nur ben Bruber bes Benners, ben Gian Bittore be' Goderini, nach Mantua, wo eine Art Congreß der ligirten Machte stattsand; aber auch Giuliano de' Medici erschien hier und machte geltend, Frankreich allein sei Schuld an allem Unglud bes mediceischen Hauses, und biefes immer ber Feinde Frankreichs treuer Allierter gewesen. Dabei sparten die Medici Gelb weniger als die Republik, und dies war fast allgemeines Ber durfniß der Manner bei benen die Entscheidung war. Rais mon hatte seine Armee bis Bologna geführt, sie wollte keinen Schritt weiter ohne Gelb und er hatte keines. Dem Gesands ten der Republik war nochmals erklärt worden, für 40,000 Gulben konne er die Republik retten, aber fatt barauf einzu: geben, versuchte er eine langweilige Rechtfertigung seiner Ba= terstadt, die keine Berpflichtung verlett habe, also auch Nichts schuldig sei. Go beschloß der Congres Raimons Armee unter Begleitung des Cardinals de' Medici gegen Florenz zu senden.

solle er ihnen 600 Reiter, hatte aber ber Perzog Krieg, so sollten ihm die Schweizer 6000 zu Fuß, aber nur zum Dienst zu Lande zusenden. Bergl. Lebret Gesch. von Italien Bb. VII. G. 82 fg.

Die Florentiner hatten zu ihrer Vertheibigung nur 200 Gleven bereit und eine gegen die Truppen Raimons so gut wie unbrauchbare Landwehr. Einige Tansend Soldner zu Fuß, großentheils zusammengeworbenes Gesindel, die man noch aufsbeachte, waren eine unbedeutende Hülse. Zwar sührte auch Raimon zu diesem Zuge nur 200 Gensb'armes und zwei Kasnonen, aber 5000 Mann spanische Fußvölker, die es damals mit den besten Truppen dieser Art in der Welt, mit den deutsschen Lanzknechten, aufnahmen. Von Barberino aus sandte er der Republik die Erklärung, weder das Eigenthum der Bürger noch die Versassung der Stadt wolle er antasten; aber Soderini müsse entsernt, die Nedici müssten wieder aufgenom= men werden ').

Soberini, als er dem großen Rathe diese Erklärung vorstrug, erbot sich sein Amt, ja seine Freiheit und sein Leben dem Wohl der Republik zum Opfer zu bringen, doch glaube er nicht, daß sich die Freiheit dewahren lasse, wenn die Mesdick durch eine dewassnete Macht zurückehrten, und falls die Bürger derselben Meinung seien, sollten sie Gut und Blut an die Abwehr der Feinde setzen. Der große Rath nach länzgerer Berathung erklärte, die Medici ausnehmen, aber Sodez rini nicht entsernen zu wollen.

velli mit 100 Gensd'armes und 2000 Mann zu Fuß, größtentheils aufgebotener Landwehr, lag. Der erste Angriff der Spanier ward hier giadlich abgeschlagen, und da es Raimon
weniger um die Zurückschung der Medici als um die Brandschatzung von Florenz zu thun war, begann er neue Unters
handlungen, stellte aber sür deren Fortsetzung als Bedingung
die Versorgung seiner Leute mit Lebensmitteln während ders
selben, was Soderini verweigerte. Die Folge war, daß Rais
mons Leute am Ichen August Prato von neuem angriffen
mb so leichtes Spiel gegen die elende storentinische Infanterie
fanden, daß die Stadt sofort in ihre Hände siel. Sie wüthes
ten hier gleich Canibalen mit Tod, Marter und Plünderung 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IL.p. 146.

Sowie die Nachricht davon nach Florenz kam, wurden Alle von Furcht und Schrecken ergriffen, und Raimon steis gerte nun seine Brandschatzungefoberungen auf's Sochste. Die Stadt war rathlos und Soberini war nicht ber Mann, dessen personliche Kraft solchen Lagen gewachsen gewesen ware. Uberdies war eine Anzahl ausgezeichneter, den angesehnsten Fas milien angehöriger Manner für eine Regimentsanderung 1). Sie kamen am Morgen des 31sten Augusts in den Palazzo, drangen zu Soderinis Wohnung vor ohne Widerstand zu finben und lieffen ihm die Wahl zwischen Entfernung vom Amt ober bem Tob, indem sie ihm für den ersteren Fall sicheres Entkommen zusagten. Soberini, deffen Berwandte ber größte Theil der mit ihm Berhandelnben waren, fügte sich; die ganze Stadt war in unruhiger Bewegung, boch fah man ohne That, weber für noch wiber, zu, wie ber bisherige Gonfaloniere in Paolos de' Bettori Wohnung geführt und hier bewacht wurde. Die Signorie, die Stadtrathe, die Capitane der Parte guelfa und alle Behörden der Stadt versammelten sich; von ihnen verlangten die Leute, in deren Gewalt Goberini war, beffen Absetzung; fie ward verweigert. hierauf stellte Francesco be' Bettori vor, daß es ersprießlicher für Soderini sei ihn durch Absehung der Wuth seiner Beinde zu entziehen, und nun endlich verlor der Gonfaloniere in gesetzlicher Form seine Stelle. In ber folgenden Nacht liessen die Verschwornen Soderini aus ber Stadt fliehen; von der Richtung nach Rom scheuchte ibn die Nachricht von feindseliger Gesinnung des Papstes; über Ancona rettete er sich also nach Ragusa 2).

Als die Botschafter der Republik Raimon meldeten, die Republik habe sich seinen Foderungen gesügt, blieb er bei dem, was ihm die Hauptsache war, bei den Brandschahungsgeldern stehen. Die Florentiner sollten 140,000 Gulden zahlen und 200 spanische Gensd'armes in ihre Stadt aufnehmen und be-

<sup>1) &</sup>quot;i quali già molti mesi si erano occultamente congiurati con alcuni altri in favore dei Medici e per convenire con loro del modo di rimettergli erano stati segretamente a parlamento in una villa del territorio Fiorentino vicina al territorio dei Senesi con Giulio de' Medici." Guicciardini p. 162.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 263. Roscoe vol. II, p. 149. Leo Geschichte Italiens V.

solden. Die Medici follten nicht als Fürsten sondern als Bürsger aufgenommen werden und sollten ihre consiscirten Güter rücktausen können.

Giuliano be' Medici kam unterdeß, ohne eine Ausbebung der früher über ihn ausgesprochenen Verurtheilung abzuwarsten, am 24en September nach Florenz, und im Einverständeniß mit ihm wurde am 7ten im großen Nathe ein Gesetz in Norschlag gebracht, zur Einschränkung der demokratischen Gestalt des florentinischen Staates. Iährlich zu ernennende Sonsfalonieren sollten an der Spitze stehen. Die Wahlen sollten wieder größtentheils einer Balie übergeben werden, aber der unter Savanarola eingerichtete große Nath sollte weiter besteshen. Ein naher Verwandter der Medici, aber eifriger Anhanger des ehemaligen Bolksregiments, Giambattista de' Ridolst, ward Venner, und man suchte so in jeder Weise einen mittlesren Zustand zu begründen.

Allein mit einem solchen Zustande waren die eifrigsten Anhänger des mediceischen Hauses, die durch dasselbe selbst wieder entscheidenden Einsluß zu erlangen wünschten, keiness weges zufrieden, und überdies wollten sie sestere Garantieen gegen die Wiederkehr des Resimentes der demokratischen Partei. Da sie Giuliano als einen milden, zum Nachgeben geneigten Herrn kannten, wendeten sie sich vielmehr an den Cardinal de' Medici, der noch in Prato geblieden war, aber sosten ühre Ansichten einging und am 14ten September unter kriegerischer Begleitung nach Florenz kam 1).

Erst am zweiten Tage nach seiner Ankunft begab sich Giovanni de' Medici zu den Signoren in den Palask. Risdolfi hatte die frühere Wache des Palaskes entlassen, und so sanden die bewassneten Begleiter des Cardinals nicht die minsdeste Schwierigkeit dei Besetzung desselben; sodald der Palask in der Mediceer Handen war, erhoben sich ihre Anhänger lauter und lauter, und Giuliano soderte von der Signorie ein Parlament. Rach einigem Widerstreben musste sie, mussten die andern Collegien nachgeben; die Volksversammlung ward zusammengeläutet, und die Signoren legten derselben die Fos

<sup>1)</sup> Sismondi p. 266.

derungen der mediceischen Brüder vor: "elle Gesetze seit der Medicex Vertreibung sollten ungültig und ausgehoben sein; eine neue Balie sollte auf ein Jahr lang mit aller Staatsgewalt in Florenz ausgestattet werden, jedoch so, daß sie selbst die Macht hätte ihre Gewalt von Jahr zu Jahr zu verlänz gern; der Gonsaloniere und die Prioren sollten hinsuro von zwanzig damit beaustragten Gliedern der Balie (den nocoppinatori) ernannt werden, und Ridolss sollte sein Amt zum Isten November abgeben." Das Parlament war Alles zus frieden.

So war also die Republik Florenz, die unter demokratisscher Versasserm saft nur Unglück gehabt und auf keiner Seite besondere Chre erworden hatte, zu einer der früheren ähnlichen Oligarchie zurückzesührt; nur hatte diese statt reicher und in den Rücksichten und Freuden heimathlichen Lebens ausgewachsener Chess verarmte, durch lange Abwesenheit den Stadtinteressen entfremdete, in Unwillen und Haß mannichssach erbitterte.

Die Balie vollendete dann die Revolution im Einzelnen, entwasset das Volk, hob die Landwehr auf und ordnete Ansberes in diesem Sinne an. Um die Liga hinsichtlich ihrer Fosderungen zufrieden zu stellen, musste am 23sen September eine Zwangsanleihe in Sang-gedracht werden auf 80,000 Gulsden, womit Raimon abgefunden wurde. Un die Stelle des großen Rathes trat größtentheils der Rath der Arruoti, welscher gebildet wurde, indem jedes Glied der Balie acht Bürzger seines Quartieres nannte, welche er für die eifrigsten Unshänger der Medici halte, aus welcher Anzahl dann 200 auszgewählt und als ein Rathscollegium constituirt wurden. Bu Ridolsis Rachsolger wählte man (was dis dahin unerhört war) einen Mann aus einer der am meisten der Demokratie entgegenstrebenden Familien der Granden, den Filippo de' Buonz belmenti.

In Folge dieser Revolution kehrten nun die Plieder der mediceischen Familie nach Florenz zurück; es waren aber ausser Lorenzos des Erlauchten beiden noch lebenden Sohnen, dem Cardinal Siovanni und Siuliano, welche die Revolution selbst betrieben hatten, folgende: 1) Siulio, ein natürlicher Sohn von Lorenzos des Erlauchten Bruder Siuliano 1); 2) Los renzo, Pietros Sohn, des Erlauchten Lorenzo Enkel; 3) Ippolito, Giulianos natürlicher Sohn, noch Kind; und 4) Alessandro, ein natürlicher Sohn des unter Nr. 2 genannten Lorenzo, oder, wie andere behaupten, Giulios ebenfalls, noch Kind.

Raimon war unterbeß am 18ten September von Prato ab und wieder zu dem venetianischen Heer bei Brescia gezosgen. D'Audigny, welcher den Benetianern sich nicht hatte ergeben wollen, capitulirte sofort mit Raimon, dem sich auch Peschiera, sowie Legnago dem Bischof von Surk ergab. Nur Crema kam in der Benetianer Hände. Der Bischof von Surk reiste in dieser Zeit nach Rom, und da Papsk Julius wohl dessen Eitelkeit kannte und den Einsluß berechnete, den er auf Maximilian hatte, und die Wichtigkeit, die das gute Bernehmen mit dem Kaiser bei den übrigens so getrennten Interessen der Ligirten erhielt, empfing er den Bischof auf das glänzendske und ertheilte ihm den Cardinalshut.

Bald kamen auch Gesandte der anderen ligirten Mächte in Rom an, woselbst über bas Schicksal Italiens entschieden werben follte; aber jeber ber Berbundeten war über die Schritte, die unterbeß die anderen gethan hatten, hochst unzufrieden. Spanien hatte in Toscana Einfluß zu gewinnen gesucht und Morenz, Siena, Lucca und den Herrn von Piombino unterfeinen Schutz genommen; ja sogar die Colonnesen, die durch die ferraresische Angelegenheit in des Papstes Ungnade gekom= men waren, und es verlangte fortwährend ben Golb, welchen die Liga versprochen, ohngeachtet beren Ziel erreicht war. Die Schweizer beharrten dabei, Massimiliano Sforza musse Berzog von Mailand bleiben, während ber Kaiser immer noch bem entgegen war, aber über bie Besetzung Parmas, Piacenzas und Reggios durch ben Papst Klagte, von den Benetianern Vicenza zurückverlangte und auch Pabua, Treviso, Brefcia, Bergamo und Crema benselben nicht zugesteben wollte, wenn. die Republik nicht für die Belehnung mit diesen Reichslanden 200,000 Gulden und einen jährlichen Lehenszins von 30,000 Gulden zahle; und dies wollte die Republik nicht, ohngeach=

<sup>1)</sup> s. die Stammtafel Abtheil. IV. S. 411.

tet sich ber Papft zu einem Anlehen zu ihrer Unterflützung erbot

Unter diesen Umständen fasste endlich Julius einen raschen Entschluß und verbundete fich mit bem Kaiser 1), der bas la teranische Concil anerkannte, weber Alfons von Ferrara noch den Bentivogli Hulfe zu leisten und auch die deutschen Lanzknechte in des Ersteren Dienste abzurusen versprach; wogegen Julius dem Kaiser zu den ihm in der Liga von Cambran zu= gesagten Territorien zu helfen versprach, mahrend die colonnesischen Angelegenheiten und die Ansprüche des Kaisers und Papstes auf Parma, Piacenza und Reggio für's erste nicht weiter berührt werben follten.

Raimon sette im December ben jungen Sforza in sein Herzogthum ein, und ber Cardinal von Sitten übergab ihm feierlich am 29sten im Namen ber Eibsgenossen bie Schlussel von Mailand. Die Franzosen capitulirten um dieselbe Zeit in Novara, und nur noch wenige Besten hielten sich für sie.

Diesen sendete Louis zu Anfange bes Jahres 1513 seine 1513 Pyrenden - Armee zu Bulfe, welche gegen Aragonien gekampft, aber bie Eroberung Navarras durch Ferdinands Feldheren, den Bergog von Alba, nicht verhindert hatte. Bu gleicher Zeit uns terhandelte er mit Ferdinand sowohl als mit Maximilian und suchte die Liga zu trennen, was aber trog ber Leichtigkeit, bie ein solcher Plan zu bieten schien, boch balb biese balb jene hinderung fand. Um nur für seine Gesandten Butritt auf ber schweizerischen Tagsatzung zu erhalten und ein Schutzbundniß auf 25 Jahre, das zwischen ben Eidsgenossen und Herzog Massimiliano im Werke mar, zu hindern, ließ er ben Schweis zern die Citabellen von Lugano und Locarno übergeben; aber ohngeachtet nun la Tremduille und Gian Jacopo de' Triulzi nach Luzern kamen, schlossen die Schweizer bennoch mit Mailand ab?) und beharrten bei ihrer Feindseligkeit gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Meyer v. Anonau a. a. D. G. 313. "Fur ben verliehenen Schut trat er (Maffimiliano) ben Eibsgenoffen Lugano, Locarno, Mayn: thal, Menbrifio, Dome und bas Efchenthal ab, versprach 200,000 Ducaten für die überlaffung bes herzogthums und 40,000 Ducaten Jahr: gelber."

1

Rue mit Venedig gluckten die französischen Unterhandlungen, welche zuerst mit dem gefangenen Andrea Gritti ans geknüpft wurden. Der Kaifer, ber einige Kunde davon bekam. erbot sich nun auf Vicenza zu verzichten; die Venetianer verlangten aber auch Berona zuruck und wollten sich nur zu Lebensgelbern verstehen, worauf ber Cardinal von Gurk nicht einging und badurch ben Abschluß eines Bundnisses veranlaffte zwischen Frankreich und der Republik, in welchem Louis den Benetianern ihr altes Gebiet bis zur Chiarababba, sie ihm das übrige Herzogthum Mailand zusagten, und im Ganzen das früher zwischen beiben Machten bestehende Bundnig erneuert wurde. Solange ber Konig nicht ratificirt hatte, war er aber, wie ausbrucklich bestimmt war, durch Richts gebun= den, und setzte also zu gleicher Zeit auch seine anderweitigen Unterhandlungen zum Theil in ganz entgegengesetztem Sinne fort.

Julius seinerseits sah mit Ungebuld bem Frühling entgegen, um bann ben Krieg gegen Ferrara aus allen Kraften zu erneuern. Ganz insgeheim kaufte er bem Kaiser bie Rechte des Reiches auf Siena für 30,000 Ducaten in der Absicht ab, den Herzog von Urbino damit zu belehnen; um 40,000 Dus caten sollte ihm Modena von Maximilian als Reichspfands schaft überlassen werden. Zugleich wollte er die Luccheser, die fich eines Theils der Garfagnana gegen Alfons von Ferrara bemächtigt hatten, bekriegen, und hoffte wohl auch die De dici, die sich enger an den spanischen Hof anschlossen und da= durch seinen Born erregten, wieder aus Florenz zu vertreiben. Auch in den peruginischen und genuesischen Berhaltnissen wollte er Anderungen treffen; Alles aber sollte nur dem Hauptplan dienen, mit Hulfe ber Schweizer allmälig alle anderen Barbaren aus Italien zu vertreiben. Auch Neapel follte in Bukunft vom spanischen Joche wieder frei werden, und gegen Frankreich steigerte sich sein Grimm auf's Hochste.

Unter allen diesen Entwürfen und Erwartungen ward er von einem Ansangs unbedeutenden Fieber befallen; bald versband sich Opsenterie damit und die größte Gesahr trat ein; er benutte noch die wenigen ihm übrigen Tage, dem Herzog von Urbino die Vicarie von Pesaro vom Cardinalscollegium

bestätigen zu lassen und einige kirchlich ersprießliche Andrdsungen zu tressen. Er starb am 21sten Februar 1513.

## 2. Bis zum Tode Leos X. im December 1521.

Bierundzwanzig in Rom anwesende Cardinale hielten am 4ten Marz ihren Einzug in das Conclave 1). Der Cardinal de' Medici war durch eine Eitergeschwulst an rascher Fortsetzung seiner Reise gehindert worden und kam erst am 6ten Marz.

Unter den Cardinalen war damals eine Anzahl junges rer Manner, und Julius II. Regierung hatte ihnen einen grosseren Einfluß verschafft, als sonst im heiligen Collegium der Fall zu sein pflegte, sodaß sich sogar eine Partei der Jungen dei der neuen Wahl bildete, unter welcher sich besonders Alssonso Petrucci, der Sohn des Häuptlings von Siena, auszeichnete. Diese Partei lenkte die Stimmen des heiligen Collegium auf Siovanni de' Medici, obgleich derselbe erst 37 Jahre alt war.

Der mediceischen Wahlpartei entgegen trat besonders der Cardinal Soberini <sup>2</sup>), dis der Cardinal Medici sich erbot den ehemaligen Gonfaloniere Soderini von Ragusa zurückrusen und in Rom ruhig leben zu lassen, ihm sein Vermögen wiederzuzgeben und durch eine Heirath zwischen Gliedern der soderinisschen und mediceischen Familie diese Vereinigung der Interessen zu garantiren. Sodald der Cardinal Soderini diesen Verztrag angenommen hatte, tras die Wahl Siovanni de' Redici, welcher am 11ten März mit dem Namen Leo X. den päpstlichen Thron bestieg. Am 19ten sand die Krönung statt <sup>3</sup>).

Julius II., der nicht den mindesten Hang zu Lurus, aber zum Behuf der Aussührung seiner Plane die Fähigkeit zu spa= ren im höchsten Grade besaß, hatte einen so wohlgefüllten Schatz hinterlassen, daß Leo ohngeachtet mancher in der Zwi=

<sup>1)</sup> Sismondi p. 290.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 173.

<sup>3)</sup> Die Besignahme des Laterans hatte am 11ten April statt, ges rabe am Jahrestage der Gesangennehmung Leos. Roscoo vol. II. p. 179.

schenzeit durch das Cardinalscollegium vorgenommenen Verminsterung noch 300,000 Gulden baar vorfand 1), und dadurch sofort die Mittel erhielt zu Befriedigung seiner ihm schon als Florentiner angebornen Neigung zu öffentlicher Pracht und zu großartiger Unterstützung der Kunste.

Ausser für die Befriedigung dieser Neigung sorgte Leo vorzüglich auch für seine Familie. Im April stard Cosimo de' Pazzi, der Erzbischof von Florenz, und Leo gab den erledig= ten Stuhl seinem Vetter Siulio de' Medici. Bereits im sol= genden September ernannte er ihn zum Cardinal und übertrug ihm die Legazion von Bologna. Ausserdem machte er zu Car= bindlen seiner Schwester Sohn, Innocenzo Cybo, seinen Se= cretar Bernardo da Bibbiena und den Protonotar Lorenzo de' Pucci, der ebenfalls der mediceischen Familie ganz ergeben war.

In Florenz war inzwischen das Verhältniß der medicei= schen Familie zu ber Stadt sehr getrübt worden burch einen unglucklichen Zufall. Pietro Paolo de' Boscoli hatte in ber Zeit, als Giovanni be' Medici zu bem Conclave reifte, ein Verzeichniß von Namen durch ihre Freiheitsliebe bekannter Männer verloren, und bies Berzeichniß ward sofort als Anzeichen einer vorhandenen Verschwörung behandelt gegen die Medici. Boscoli, Agostino de' Capponi, Niccolò de' Machia= velli und Andere wurden torquirt, und ohngeachtet man keine Verschwörung entbeckte, wurden boch Boscoli und Capponi am Tage nach Siovannis Abreise hingerichtet und die Übrigen aus Florenz verbannt. Erst als Leo den papftlichen Stuhl bestiegen hatte, fanden Begnabigungen fatt 2), und zugleich ver= schaffte er den Florentinern Pietra Santa und Mutrone von den Lucchesern wieder, und brachte ein Bundniß zwischen Lucca und Florenz zu Stande.

Scheinbar im Interesse bes Kirchenstaates, zuletzt aber boch nur zu Gunsten seiner Familie, hatte ber neue Papst sofort nach einer anderen Seite hin und auf eine Weise Ansprüche geltend zu machen, welche die nachherige Politik Leos zum großen Theil bestimmte. Unter Raimons Einfluß hatten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 293.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 187.

sich nämlich Parma und Piacenza nach Iulius Tode dem Herzog Massimiliano wieder unterworfen, welche Territorien Leo seinem Bruber Giuliano oder überhaupt seiner Familie zuges dacht hatte und die er daher sosort zurücksoberte.

Das früher unterhandelte Bündniß zwischen Frankreich und Wenedig war inzwischen am 13ten März 1513 definitiv abgeschlossen worden '), und zwar dahin, daß öffentlich den Benetianern ihr altes Gebiet mit Cremona und der Shiaras dadda von den Franzosen garantirt, insgeheim aber von der Republik versprochen wurde, Cremona und die Shiaradadda herausgeben und sich dasür mit dem Gebiet des Markgrasen von Mantua, der als Opser fallen sollte, absinden lassen zu wollen. Louis wollte ein ansehnliches heer im Mai nach der Lombardei senden; die Venetianer sollten zu derselben Zeit mit 800 Gensd'armes, 1500 leichten Reitern und 10,000 Mann zu Fuß gegen das herzogthum Mailand vordringen.

Run sammelten sich unter Louis de la Tremouille wirks lich zu Susa 1200 französische Gensb'armes, 800 leichte Reister, ferner 8000 Lanzknechte von dem Eber der Ardennen, Rosbert de la Mark und bessen Sohnen, den Herren von Fleuranges und Jamets, gesührt, und 8000 zusammengewordene französische Soldner. Die Benetianer stellten Bartolommeo d'Alviano, welchen der König freiließ, an die Spitze ihrer Macht, die sich bei S. Bonisazio sammelten, und eine französsische Flotte war zur Unterstützung der Adornen und Fieschen in Senua dereit, während Raimon seine Besatzungen aus Torztona und Alessandria und sich mit seinem Heere auf die Tredzbia zurückzog und ganz das obere Italien verlassen wollte, sodaß ihn erst Leos Versicherungen zum Halten brachten.

Unter diesen Umständen war Massimilians ganz auf die Hälfe der Schweizer verwiesen, aber Les brach die Verhältznisse zu diesen insosern ab, als er nicht auf die Stellung seines Worgängers zu ihnen einging und ihnen in Allem nur noch 42,000 Gulden als Absindung zahlen ließ. Obgleich er das mittlere Italien durch den Abzug Raimons nicht bloßstels

<sup>1)</sup> Andere geben den 24sten Marz an. S. Anmert. zu Guicciardini vol. V. p. 204.

len lassen wollte, mochte er boch auch mit Frankreichs Zeinden nicht mehr in entschiedener Verbindung stehen und hatte bereits den Herzog von Ferrara wieder zu Gnaden angekommen.

Die Schweizer, welche die Bertheidigung Railands als Ehrenfache ansahen, mussten trot bem, da Raimon ihnen burchaus teine Bulfe leiftete, sich auf Novara zurückziehen; Wessandria und Asti sielen den Franzosen in die Hände, in Mailand ward die französische Fahne aufgepflanzt, und die von den Franzosen noch besetzt gehaltene Citadelle konnte sich von neuem verproviantiren. Massimiliano hatte sich als zu unfahiger Regent gezeigt, um irgendwie biese gente inconsolabile, die Mailander, gewinnen zu konnen. Parma und Piacenza erkannten num gern, durch Raimon dazu vermocht, wies der die papstliche Hoheit an. Baleggio, Pekchiera, Cremona ergaben sich ben Benetianern. Soncino und Lodi erhoben die französische Fahne. Ein Theil der venetianischen Armee unter Lorenzo da Ceri ging Brescia zu besetzen, und Benetianer und Franzosen standen schon wieder in unmittelbarer Commus mication, ohne baß noch irgendwo ein Treffen geliefert worden war. Rur nach ber Seite von Genna hatten Gefechte ftattgefunben.

Boch hielt sich damals die Beste am Leuchtthurm von Genua, und eine französische Flotte war bereits genaht zu deren Unterstützung. Die Abornen Antoniotto und Gieronimo hatten einen Hausen von 4000 Mann zusammengebracht und brangen damit zu Lande gegen die Stadt vor, und Giano de' Fregosi, der Doge, der die Fieschen in Genua sich seindlich wusste, ließ, ehe er gegen die Abornen zog, Gieronimo del Fiesco umbringen '), wodurch er selbst dei den Gegnern der Fieschen sich unpopular machte und sich mehr lähmte, als er durch Sieronimos Wirken gehindert worden ware. Des Dogen Leute wurden von den Adornen geschlagen, die Fieschen brachten seinen Bruder Baccaria um, und de Prejean, der französische Admiral, drang glücklich in den Hasen vor. Siano

<sup>1)</sup> Db bie That, welche burch bes Dogen Brüber Lobovico und Fregosino statthatte, wirklich so überlegt war, wie Sismondi sie darsstellt, lässt sich noch bezweiseln. Bergl. Gulcciardini p. 214 und Anmerk.

١

Spezzia, und Antoniotto Adorno trat als Statthalter des Konigs von Frankreich auf und ward an Sianos Stelle zum Dogen erwählt. Überall hatten also Franzosen und Venetianer ihre Absichten erreicht, nur Novara und Como war noch in der Schweizer Gewalt.

La Tremouille begann die Belagerung von Novara 1); bald war Bresche geschossen, aber so ked waren die Schweizger, daß ihre Hauptleute dem französischen Feldherrn sagen liessen, wenn er stürmen lassen wolle, möge er doch sein Pulzver sparen und lieber das benachbarte Thor stürmen, das sie ihm össnen wollten, oder sie wollten die Bresche auch selbst noch weiter machen, und in der That liessen sie das Thor offen und vor die Thorossung wie vor die Bresche bloß Bettzlaken spannen, auch litten sie trot aller Bitten und Vorstelzlungen der mit eingeschlossenen Italiener nicht, daß hinter der Bresche ein Graben gezogen oder eine andere Vorkehrung geztrossen wurde.

Sie wussten wohl, daß ihnen (es waren Schwyzer, Urner und Unterwaldner) über ben Simplon, ben Gottharb und ben Wogelberg neuer Zuzug von ben anderen Orten kam, und eben wollten nun die Franzosen stürmen lassen, als sie die Nachricht von dem Annahen des Entsages erhielten. bert de la Mark wollte die Heranziehenden sofort in einer Relds , schlacht angreifen, aber der alte Triulzo, der beim Beere war, kimmte bagegen; er rechnete auf die Wirksamkeit der franzofischen Reiterei (welche Truppengattung ben Schweizern fehlte), um fie auf die Dauer wegen Lebensmittel in Roth zu bringen, und schlug baher vor, bas Lager abzubrechen und etwas ent= fernter von Rovara aufzuschlagen. Diesem Rathe folgte la Bremouille am 5ten Junius, brach das Lager ab, suchte ein neues, befestigte es aber nicht vor Racht. An biesem Abend hielten die Schweizer, beren Anzahl durch anrückende Züge über 9000 gestiegen war, Rath, und Jacob Matti aus Livis nen brachte die Hauptleute zu dem Entschlusse, die Franzosen

<sup>1) &</sup>quot;und Triulzo rühmte sich die Schweizer zu haben, wie man geschmolzenes Blei in einem Lössel habe" — (Rante S. 399.) — bas hatte er freilich, aber er verbrannte sich auch die Hände baran.

anzugreisen. Noch ehe der Tag am 6ten Junius andrach, standen sie den Feinden gegenüber in dichten, langen Colonnen, sodaß zuweilen eine französische Kanonenkugel 50 Mann
tödtete '); aber dadurch ward ihr Andrang nicht gebrochen,
bald waren sie Mann gegen Mann an den Franzosen mit Hellebarden und Schwerdtern; wo dazu kein Raum war, mit Messer und Dolch. Nach fünf Stunden war der Sieg ihre;
die Leichname von 8000 aus dem französischen Heere beckten
das Feld und die übrigen slohen unausgehalten. Aber auch
1500 Schweizer waren gefallen.

Alle Vorstellungen ber Benetianer waren nicht im Stande die Reste der franzosischen Armee in Italien zum Salten zu bringen, und die Niederlage der Franzosen hatte zugleich die Unterwerfung aller gegen Maffimiliano emporten Stabte, Die fich mit großen Brandschatzungsgelbern von anderer Strafe freikauften, zur Folge 2). Die Schweizer arnteten reichlichen Lohn für ihr Bagniß, und Raimon ergriff nun auch wieder die Offensive und sendete unter Pescara 3000 Spanier zu Fuß ab, um dem Fregosen Ottaviano bei Bertreibung der Franzosen und Abornen aus Genua beizustehen. Inzwischen verließ aber die franzosische Flotte unter Préjean, noch ebe Pescara ankam, den Hafen, und die fregosische Flotte kehrte von Spezzia heim, ohne Widerstand zu finden; die Adornen wagten entweder nicht sich ohne frangosische Hulfe zu halten, ober wollten Genua schonen und zogen fich aus der Stadt zurück, und Ottaviano Fregoso ward am 17ten Junius von ben Genuesen zu ihrem Dogen erwählt. Die Stadt zahlte an die Spanier für ben Hulfszug 80,000 Gulben.

Um die Mitte Junius zog sich Bartolommeo d'Alviano, welcher die vereinigten Streitkrafte Raimons und der Schweizer surchtete, auf die Etsch zurück, griff plötzlich Berona an und ging, als es nicht sofort in seine Sewalt siel, nach dem Vicentinischen, wo er eine Zeit lang bei la Tomba lagerte und dann sich in Padua einschloß. Raimon plunderte unterdeß

<sup>1)</sup> Meyer v. Anonau a. a. D. S. 315.

<sup>2)</sup> Auch Savopen und Montferrat wurden mit Brandschahungsgelbern belegt; jenes zahlte 50,000, biefes 100,000 Ducaten. Rante S. 402.

Gremona und brandschafte Brescia, Bergamo und andere Städte. Die Venetianer gaben wehrlos ihr ganzes Gediet auf dem Festlande preis dis auf Padna, das Bartolommes besett hielt, Crema, wohin sich Lorenzo da Ceri geworsen hatte, und Treviso, wo Giovan Paolo de' Baglioni war. Aber weder die Schweizer noch die Spanier wollten gegen Venedig Erzoberungen machen. Jene begnügten sich mit Brandschatzung der Lombardei, diese mit Plünderung und Verwüstung der Landschaften westlich der Etsch.

Ein bestimmteres militarisches Biel erhielt Raimon erft, als er, weil seines Konigs Versuche, zwischen Maximilian und Benedig zu vermitteln, scheiterten, seine Truppen dem kaiserlichen heere zuführen musste, wobei ihm auch papstliche Gens= d'armes unter Troilo de' Savelli und Muzio della Colonna folgten. Statthalter des Kaisers in Italien war der Cardinal von Gurt, und dieser, der auch fast immer ohne Gelb war, ließ die Heere zwar in derselben Welse wie früher durch Plunberungen und Berwüftungen auf Kosten des Landes leben, aber er foderte zugleich von Raimon einen Angriff auf Pabua, welche Stadt Maximilian sehnlichst fein zu nennen wunschte. Um 28sten Julius wurde bie Belagerung begonnen, aber Bars. tolommeo vertheidigte die Stadt auf das tapferste, und ein neuer enthusiastischer Aufschwung bes venetianischen Abels kamzu Hulfe. Die Niederungen der Umgegend erzeugten durch ihre Ausdunstungen im August Marschfieber in der spanisch= beutschen Armee, und am 16ten musste Raimon wieder nach Bicenza abziehen. Später unternahm er einen abenteuerlis den Bug nach Mestre, Marghera und Fusine; die Rugeln ves deutschen Geschützes bei seinem Deere erreichten fcon bie Mauern des Rlosters von S. Secondo 1). Fast hatte ihn dies. fer Bug aber ganz bem Feinde unterliegen laffen, benn nach. ben vielen verübten Gewaltthaten war bas Landvolk in ber wüthenbsten Verzweiflung, und Bartolommeo brauchte biese. 311 Allem entschloffenen Bauernhaufen die Ufer der Brenta-und des Bacchigkione, alle übergangspuncte und Straßen im Ruden Raimons zu besetzen und überall Befestigungen für seine re-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 233. und Ranke a. a. D.

gelmäßigen Truppen anzulegen. 298 nun Raimon sich zurückwenden wollte, traf er bei Cittadella auf festen Biderfand; er wollte über die Brenta, aber auch hier ward er zurückges worfen, bis es Pescara und der leichten Reiterei zum Theil burch List gelang hinüberzukommen; aber überall fanden sich neue Widerstandspuncte der Venetianer, überall Befestigungen und Batterieen. Giovan Paolo be' Baglioni befette Mon= tecchie, Bartolommeo selbst l'Olmo in der Nahe von Vicenza. 2116 die Spanier hier kein Fortkommen mehr saben, wendeten sie sich ploglich am 7ten October auf Bassano und verbrann= ten einen großen Theil ihres Gepacks; Frühnebel ließ ihren Marsch eine Zeit lang unbemerkt, bann sandte ihnen Bartolommeo seinen Schwestersohn, Bernardo Antiniola, mit leich= ten Reitern und zwei kleinen Felbstüden nach. Dieser, mark die deutschen Aruppen des spanischen Heeres; erst Pescaras Infanterie hielt sein Bordringen auf; die Stradioten, Tausende wuthentbraunter Landleute drangten die Spanier überall auf ben Flanken und lichteten bie Reihen der Abziehenden mit ih= rem Schießgewehre aus der Ferne. Dhne Zweifel waren die Gegner ber Venetianer diesmal völlig aufgerieben worden, ware man Bartolommeos Rathe gefolgt, der eigentliche Treffen vermeiben und fortwährend nur brangen und verwirren wollte; aber Andrea Loredano, der venetianische Proveditore, war mit dieser Art Rache nicht zufrieden, er wollte raschen, offenen Sieg, und Bartolommeo muffte in seften Saufen angreifen lassen; sofort aber zeigte sich die Lüchtigkeit der spanischen Trupven auf das glanzenbste. Die romagnolischen Goldner zu Fuß wurden geworfen, das übrige Heer der Benetianer war nicht einmal zum Standhalten zu bewegen und Alles flob nach Padue. Raimon kam nun siegreich nach Vicenza, das den venetianischen Flüchtlingen die Thore geschloffen hatte; die Spanier erbeuteten alles Gepäck, des venetianischen Heeres und hatten. unter ihren Gefangenen ben Baglionen, Giulio, ben Sohn Sievan Paolo Manfronis, und den Malatesen von Sogliano. Viele andere von den Ausgezeichnetsten des venetianischen Heeres, wie Carlo da Montone, Antonio de' Pii und sein Sohn Costanzo und Hermes de' Bentivogli fanden ihren Tod im Treffen 1).

<sup>1)</sup> Sigmondi p. 324.

Rach diesem Siege lagerte sich das spanische Gret in Este, Montagnana und der Umgegend, und Bartolommen, von dem Senat der Republik mit Gelde versehen, sammelte neme Aruppen. Indeßkonnte Venedig auf Frankreich, welches von den verschiedensten Seiten damals mit Unsällen heimgesucht wurde, gar nicht mehr rechnen, und allein nach einem so erschöpfenden mehrjährigen Ariege dem Kaiser und Papst, den Spaniern und Schweizern gegenüber durfte es auf kein Obsiegen mehr rechnen. überdies verzehrte eine Feuersbrunsk in dieser Best auch gerade den reichsten Theil der Stadt Benedig, und wur die Nachwirkung der früher in Italien entwickelten Gleichgewichtspolitik rettete die Republik.

Es war augenscheinlich, daß, wenn Kaiser Maximilian stürbe, die Macht seiner Enkel und Erben, auf welche ausser dem deutsch scherreichischen auch die spanisch seiclischen Reiche kommen mussten, von einem Umfange und geographisch so gesstellt war, daß der papstliche Stuhl ganz von ihrem Einsuß abhängig werden musste. Schon immer war eine Heirath des einen dieser Enkel, Karls, mit einer franzäsischen Prinzessin in den verschiedenen stattgehabten Unterhandlungen besprochen worden, und wenn Frankreich in der Noth wirklich ernstlich darauf einging, wenn auch das französische dem habsburgischen Interesse durchaus befreundet ward, blied nicht einmal in den Königen von Frankreich ein Ausweg der Rettung sur den Statthalter Christie.

Dies bedachte Leo X. und immer schon war er zu franzsösischen Berbindungen geneigter gewesen und hatte nur den Berhättnissen nachgegeben. Es gelang ihm jetzt die Benetias wer und den Kaiser zu dewegen ihre Sache seiner schiedsrichs terlichen Entscheidung zu überlassen '); während der Untershandlungen, die nun statthatten, ruhten wenigstens (dis auf einige Räubereien des Kriegsvolks, welche damals nicht zu hindern waren) die Wassen. Zu gleicher Zeit arbeitete Leo au einer kirchlichen Ausschnung mit Frankreich.

Bon den Cardinalen des pisanischen Conciles waren bezreits zwei, Carvajal und S. Severino, Leos Gefangene ge=

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 21.

worden, hatten durch demitthige Rene Gnade erhalten und das Concil abgeschworen. In Lyon, wohin das Concil von Mailand aus verlegt worden war, waren selbst von der französischen Geistlichkeit nur wenige, und Louis gab dies Concislium durch eine Acte vom 27sten October, zu Cordie ausgestellt, ganz auf und die Prälaten von Lyon schworen es selbst ab und erkannten das lateranische an. So war also die Kirche wieder vereinigt. Nachdem sich der heilige Bater auf diese Weise eine Brücke gedaut hatte zu näheren Verhandlungen mit dem französischen Hose, suchte er die Schweizer und Louis durch Erregung der Besorgnis vor einer Vereinigung Osterzreichs und Spaniens zu verschnen, und während des solgens den Jahres gelang es Louis auch sich von Heinrich VIII. einen sesten Frieden zu verschaffen.

Die bessere Stellung, in welche Frankreich kam, riß jes boch die Venetianer nicht aus ihrer Verlegenheit. Louis sandte kein Heer über die Alpen; die Vesten von Mailand und Crestein Dana ergaben sich im Junius 1514; die Veste des Leuchtsthurms in Genua am 26sten August desselben Jahres.

Die Unterhandlungen zu herstellung des Friedens zwisschen Benedig und dem Kaiser zerschlugen sich durch die Schwiesrigkeiten, mit denen sie der Cardinal von Gurk zu verdinden wusste; doch wurde auch der Krieg nur als Grenzräuberei sortgesührt. Deutsche oder istrische Seelleute suchten von Zeit zu Zeit mit kleinen Heerhausen in Friaul oder in die trevissaussche Mark einzudringen, konnten sich aber nicht behaupten. Bartolommes d'Alvians hatte ein neues heer gebildet, musste es aber größtentheils gegen Raimon wenden, und konnte nur dann und wann unterstückend in Friaul zu Hüsse kommen. Die Spanier übersiel er in Este, dann in Rovigs und suchte sie so in kleinen Unternehmungen auszureiben, worin er besonzders geschickt war 1). In ähnlicher Weise sührte, nur mit geringeren Mitteln, korenzo da Geri den Krieg von Crema aus gegen das Mailandische.

Durch die Verwickelung und endliche Fruchtlosigkeit der Unterhandlungen zu Ausgleichung Venedigs und des Kaisers,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 839.

war Leo X. dem französischen Hose nur immer befreundeter . geworben.

Zwischen allen biesen Sorgen für allgemeinere Berhältnisse vergaß Leo nicht seine Stellung zum Besten seiner Familie anzuwenden. Für seinen Bruder Giuliano wünschte er in den Po-Landen ein größeres Fürstenthum zu gründen. Der Herzog von Ferrara war wohl zu Gnaden von ihm angenom= men, aber ein formlicher Friede mit ihm war noch nicht geschlossen. Des Papstes Absicht war, ihm Reggio und Mobena nicht zurückzugeben; bie erstere Stadt war schon in papstlicher Gewalt, die lettere von kaiserlichen Truppen besett; aber mit Hulse ber Rangoni kam auch Mobena im Sept. 1514 an bie papstlichen, und ber Kaiser ward mit 40,000 Gulben abgefunden. Bu biefen beiben Stabten follten bie Stabte und das Gebiet von Parma und Piacenza kommen, um die Aus= stattung Giulianos zu bilben. Lorenzo be' Medici, Pietros Sohn, stand an der Spige der Republik Florenz.

Diese Absichten für sein Paus hatten Leo nun allerbings gehindert so offen gegen Spanien und ben Kaiser aufzutres ten, wie es seinen Erklarungen gegen Frankreich gemäß ges wesen ware; er suchte vielmehr auch mit biefen Dachten ein soweit es für sein Interesse nothig war freundliches Berhaltniß zu erhalten und, wie einst sein Urgroßvater Cosimo, zwis schen die italienischen Mächte in die Mitte trat, so fich zwischen bie Hauptmächte Europas zu stellen, burch ihr Gleichgewicht selbst frei zu sein und seine Absichten zu erreichen. aber trat einer jener Falle ein, welche menschlicher Berechnung entzogen sind, indem Louis XII. von Frankreich am 1sten Samuar 1515 ftarb und ihm in seinem Schwiegersohn, Franz 1515 von Angoulème, ein jugenblich entschlossener Mann nachfolgte.

Franz nahm ben herzoglichen Litel von Mailand eben= falls an, trug aber Sorge, daß die Rustungen, welche er balb nach seiner Thronbesteigung anordnete, nur wie zu seiner Bertheibigung erschienen. Die Unterhandlungen, welche er an bedeutenderen Sofen zu Herstellung ober Erhaltung freundlicher Verhaltnisse zu gleicher Zeit anknupfen ließ, hats ten nur an dem englischen und an dem des Prinzen Karl von

Leo Geschichte Italiens V.

Burgund (bes Enkels vom Kaiser Maximilian) guten Fortgang; bie Schweizer nahmen nicht einmal seine Gesandten an 1). Noch glaubte der Papst seine doppelseitige Politik beibehalten zu können, und während er Franz zusagte sich neutral habten-zu wollen, garantirte er mit bem Kaiser, mit Ferdinand und ben Schweizern im Berein, bem Berzog Massimiliano sein Bergogthum. Benedig bagegen schloß sich burch einen Bertrag vom 27sten Junius auf bas innigste an Frankreich an, indem es mit Franz die zuletzt mit seinem Worganger geschlössene Verbindung erneuerte. Insgeheim that Ottaviano Fregoso, ber neue Doge von Genua, basselbe, ba er bie Mächte, bie ihn bei seiner Rudkehr nach Genua unterstützt batten, zu babsuchtig und zu rucksichtslos auf ihren Wortheil bebacht sah, um sich ihnen in Zukunft hingeben zu mögen. Ottaviano versprach die Franzosen in Italien zu unterftützen und nach ihrer Ankunft ben Titel eines Dogen mit dem eines königlichen Statthalters zu vertauschen.

Sobald der König von Frankreich zu einer klaren überssicht seiner verschiedenen politischen Beziehungen gekommen war, ließ er sich im Dauphiné 3000 französische Gleven sammeln, und nahm dazu 26,000 niederdeutsche Lanzknechte unter Karl von Egmont 2), 10,000 Gascogner und Basten 3) und 10,000 Franzosen zu Fuß in seinen Sold, nebst 1500 leichten Reistern und sechs Compagnieen italienischer Reiter unter einem S. Severino.

In der Schweiz hatte der Herzog von Savopen, dessen eine Schwester die Mutter des Königs Franz, die andere, Phisliberta, (seit Februar) Gemahlin Giusianos de' Medici war, noch Frieden mit Frankreich zu vermitteln gesucht; aber die

<sup>1)</sup> Sismondi p. 853. Archiv für schweizerische Geschichte und Landeskunde, herausgeg. v. H. Escher und I. I. Hottinger. B. I. S. 23. 24.

<sup>2)</sup> Eine Abtheilung bavon (6000 Mann) waren ganz geharnischte Fußtnechte, mit schwarzen Waffen und Fahnen, die sogenannten schwarzen Banden von Gelbern unter Aavannes.

<sup>5)</sup> Pebro Ravarra führte sie, ber, um sich an Ferbinand, welcher ihn nach seiner Gefangennehmung bei Navenna nicht ausgelöst, zu räschen, in französische Dienste trat.

į

Schweizer trafen während bessen schon alle Anordnungen zu einem mächtigen Heerzuge 1), und als ihnen Franz nachher auf einem Tage zu Bern anbieten tieß bem Massimiliano ein Fürstenthum in Frankreich geben, ihnen aber früher (in einem au Dijon geschloffenen Vertrage) bedungene Summen und vermehrte Jahrgehalte auszahlen, für allezeit 4000 Schweizer in seinen Sold nehmen zu wollen, zerschlugen sich auch diese Un= terhandlungen auf eine unangenehme Beise, weil gerade bie Rachricht ankam von der Verbindung des Dogen von Genua mit Ronig Franz; viertausend Auszüger und gegen dreitausend freie Anechte zogen sofort nach bem Herzogthum Mailand. Dit Dube konnten diese, als sie sich mit noch in der Lombarbei stehenden Schweizern vereinigt hatten, von einem Zuge gegen Genua abgehalten werben, indem ihnen gesagt wurde, die ganze Rachricht sei falsch, der Papst verburge sich für des Dogen Treue 2). Aber dieser, sobald er französischer Unterftutung ganz verfichert war, trat wirklich als Statthalter bes Koniges auf.

Die Schweizer erboten sich nun gegen ben Kaiser zu einem Einfalle in Frankreich, wenn die gegen Frankreich versbündeten Mächte sie gehörig unterstützen würden; diesen schien aber die von den Schweizern zu dem Einfalle bestimmte Kriegssmacht zu gering, und die Schweizer wieder unterhandelten wezen der Anerkennung der Abtretung Parmas und Piacenzas an den Kirchenstaat ein Beitläusiges, während der Kaiser durch Berhältnisse in den Niederlanden und in Ungarn des schäftigt, gegen Frankreich weniger thätig war und sogar einige Tausend Reiter, welche die Schweizer zu ihrer Unterstützung soderten, nicht gewähren wollte 3).

Massimiliano ward inzwischen dadurch daß er salsche Plapparte in seiner Geldnoth prägen und die Schweizer damit bezahlen ließ, sowie überhaupt durch seine schwache, unfähige Personlichkeit in ein Berhältniß zu den Eidsgenossen gebracht, das ihn fast als deren lombardischen Landvogt erscheinen

<sup>1)</sup> Archiv von Eschet und Hottinger a. a. D. S. 26.

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. G. 29.

<sup>3)</sup> Archiv S. 33.

- ließ!). Die Stadt Mailand emporte fic; Massimiliano musse nach Novara, die Schweizer, die gegenwärtig waren, in die Citadelle flüchten. Noch fand jener erste Zug ber Eidsgenof= sen von etwa 8000 Mann bei Alessandria, und ein zweiter von etwa 15,000 Mann sammelte sich bei Vercelli; sie wollten Mailand bezwingen, aber ber herzog hinderte es, um nicht badurch alle Gemuther ben Franzosen zuzuwenden, und die Schweizer waren mit 50,000 Ducaten, welche Mailand jur Subne bot, zufrieben. In ber Schweiz selbst unterhandelten die verschiedenen Parteien, welche Einfluß auf of= fentliche Entschliessungen übten, bin und ber, bis bes Königs von Frankreich personliche Ankunft in Lyon zu Ende Junius fie zu einem festen Entschluß brachte; aber nun war bie Unordnung, die Plunderungsluft und ber Mangel an Gehorfam bei ben Schweizerheeren in Italien schon fast allgemein 2) und es kam zu entsetlichen Tumulten, ebe ber Kriegsrath in Montcaliere einig wurde über die Bertheilung der schweizerischen Macht, und auch als eine Disposition bieser Art getroffen war, brachte die Nachricht, daß die Benetianer ihnen im Ruden große Fortschritte machten, einen großen Theil bes Schweizer= beeres, das an den Ausgängen der piemontesischen Alpenpässe aufgestellt war, zu dem Vorhaben eines Ruckzuges. In der That stand aber bamals Raimon bei Berona, bas venetianische
- 1) Archiv S. 34. "Sie schrieben ihm vor, mit welchem Gefolge er ausreiten, mit welchen Formen er ihr Bundniß bestegeln musse; sie geboten ihm Ein= und Absehung von Beamteten, und daß er nur unter ihrer Aussicht mit anderen Mächten unterhandeln durse; daß ihnen allein Musterung und Bersügung über sein Geschüt, über seine Pulver= und Kugel-Borräthe zustehen, daß ihnen unbedingt die Schlüssel der Bestung übertassen bleiben, die früher- sestgeseten Jahrgehalte von 86,000 Gusben und dazu noch 500 Ducaten sährlich dem neuen Kanton Appenzeül bezahlt werben, und daß der Perzog sogar, so oft sie es verlangen, das ganze Bolt von Mailand zusammenderusen müsse, damit sie seilbst demselben beliedige Borträge halten können. Dagegen versprach man ihm, einzig die Knechte seiner Wache und der Schlößbesahung in Eid und Psticht zu nehmen, sich fürohin alles Unfugs gegen ihn und alles übertriebenen Weintrinkens zu enthalten, bei Strasse, "wenn der Wein von ein mem bräche," sogleich nach Haus gesandt zu werben."
  - 2) Archiv a. a. D. G. 40 fg.

Hauptheer im Vicentinischen, und Giuliano be' Medici, von Seo zum Benner der romischen Kirche ernannt, sammelte ein von Raimons Heere gesondertes papstlich-florentinisches in den mittleren Po-Landen.

Ronig Franz, als er von der Stellung der Eibsgenoffen an ben Ausgängen aller Passe horte, wollte verzweiseln nach Italien vorbringen zu können; aber der alte Ariulzo schlug einen Marsch vor längs ben Ufern der Durance über Col d'Argentiere ins Sturathal und nach Coni, während man burch Heinere Abtheilungen die Gidsgenoffen beschäftigen und in dem Glauben erhalten tonne, bie frangosische Armee suche über ben Mont Cenis ober Mont Genevre vorzubringen. Dieser Plan ward befolgt 1). Die Avantgarde unter bem Connetable von Bourbon, unter bem Trinlzo und Navarra, begleitet von 2500 Pioniers unter bem Senneschall von Armagnac, Galiot, brach am Sten August von Embrun auf, fünf Tage später war sie nahe bei Coni. Bei bem Mitteltreffen war der König, Herzog Karl von Egmont von Geldern und der Herzog von Sothringen, ferner la Tremouille und der Marschall Lautrec, welcher die Ritterschaft führte, nebst vielen anderen von Frankreichs Großen; die Rachhut befehligte ber Herzog von Alengon.

Trok dem daß in der Zwischenzeit dis das franzosische Heer sich jenseit der Alpen zeigte, den Eidsgenossen gar manche Rachricht über dessen Vorrücken zugekommen war, scheinen diese doch den übergang des Hauptcorps an dieser Stelle weder sür so leicht noch für so rasch möglich gehalten zu haben, und glaudten den Rachrichten nicht, die Bayard in ihrem Rücken zu Billafranca Prospero delka Colonna übersiel, der die maisländische Reiterei besehligte, und ihn mit seinen Leuten gesansen nahm.

Hierauf erreichte bei ben Schweizern die Uneinigkeit unster Hauptleuten und Semeinen den höchsten Grad; in dieser Rathlosigkeit kamen ihnen durch einen savopischen Unterhändster Anerdietungen des Königs von Frankreich zu, ganz den früher bereits gemachten ähnlich, und ein Theil der Haupts

<sup>1)</sup> Man sehe das Detail bieses Heerzugs im Archiv von Escher und Pottinger in der schon mehrfach citirten vortresslichen Abhandlung über den Kampf Franz I. und der Eidsgenossen um Railand.

leute war geneigt barauf einzugehen, nur die von Jürich, Schwyd Basel und den Bunden weigerten dies, weil es der Ehre ibves Lambes entgegen sei feige zurückzugeben, gerabe wenn es auf eine That ankomme. Diese Widerstrebenden wurden aber überstimmt, und während Ludwig von Erlach nach Aurin ging, um den Frieden weiter zu unterhandeln, zog sich die eidsgenoffische Armee binter Bercelli zurud und machte ben Franzosen Raum, ihre Reitermassen in der Ebene besser zu brauden; bas französische Geschütz kam nun auch nach. Die Eids genossen litten auf dem Ruckzuge ausserordentlich, und ein Bersuch der Franzosen, die schweizerischen Unterhandler in dem neutralen Turin aufzuheben, verscheuchte diese. Über Chivasso (has ganzlich zerstort ward) kam das eidsgenössische Heer nach Svrea und bann nach Bercelli, während ber König von Coni nach Carmagnola und Moncaliere, bann nach Aurin gezogen war, wo ihn ber Bergog von Savoyen glanzvoll empfing. Er kam bei Chivasso an, als die Eidsgenossen eben Bercelli besetzten und plunderten. Abermals in Borfcblag gebrachte Friebensunterhandlungen entzweiten die Schweizer von neuem und bewogen sie zu dem Rückzuge vollends auf Rovara; hier aber treunte sich ber Auszug von Bern, Freiburg, Solothurn und Biel, ber ganz im französischen Interesse war, von den libris gen und ging nach Arona; die Andern gingen nach Gallerate; das mit der größten Anstrengung soweit gerettete Geschüt wurde in der Beste von Novara gelassen.

Die Franzosen streisten, da sie von Senua aus unterstützt wurden, bald wieder bis zur Trebbia; auf dem Linken Pousser kam die zum Tessin Alles in ihre Sewalt. Bald ergad sich auch die Beste von Novara mit allem eidsgenössischen Geschütz. Raimon war Bartolommeo d'Alviano gegenüber in der größten Verlegenheit, denn Ferdinand sowohl als der Kaiser ließ ihn ohne Unterstützung; aus des ausgesangenen Cintio da Livoti: Papieren sah er, daß der Papst damit umgehe sich Frankeich anzuschliessen in, und stand, nachdem er Marcantonio della Colonna mit einigen Hundert Reitern in Berona, einige and dere Aruppen in Brescia gelassen, mit nur 700 Gensb'armes,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 862. Archiv &. 66.

600 leichten Reitern und 6000 Mann zu Fuß in einem festen Lager am Do.

Bartolommeo brang inzwischen in die Rähe von Cremona vor, während ber König schon bei Buffalora kand, und nur durch neuen Zuzug aus der Schweiz und durch entschiedene Erklarungen ber Eidsgenossen konnte bas Herzogthum Mailand gerettet werben. Herzog Massimilianos Bruber selbst, Herzog Francesco Sforza von Bari, betrieb biefe Bulfe bei ber Tagsatung, die den Oberbesehl über den neuen Auszug dem Burgermeister von Zürich, Marx Rouft, gab. Aber auch in bie sem Juge war weber Einigkeit noch Orbnung; als sich bie einzelnen Theile besselben bei Barese vereinigten, waren es nicht gang 15,000 Mann 1). Rouft suchte die nach Arona gezogenen mit fich zu verbinden, diese aber gingen nach Domo d'Ossola, und die Berner bei ihnen waren ohne alle Bucht, sodaß die eignen Hauptleute von ihnen bedroht wurden. Mit denen in Gallerate unterhandelte Lautrec einen Frieden, ohne daß aber Uri, Schwyz und Glarus an den Unterhandlungen Theil nahmen. Es kam auch wirklich ber Entwurf eines Friebens zu Stande, welcher ben in Barese Zusammengekommenen zugebracht wurde, als sie nach Appiano gezogen waren; diese aber kehrten sich nicht baran und zogen ben französischen Unterhandlungen und Angriffen zum Trotz auf Monza. Röuft hatte in seinen Beerhaufen Mannszucht zu bringen gewusst, vereinigte sich in Monza mit einem Theile ber früher Ausgezogenen und fand num an der Spite von zwanzig= dis dreis= sigtausend Mann. Die von Domo zogen ganz heim, und auch die Besahung, die sie in Domo liessen, ward bald nachher von den Franzosen überwältigt; nur ein Theil der Berner war benen in Monza zugezogen.

Cardinal Schinner war während aller dieser Jüge und Unterhandlungen zu Raimon geeilt und hatte Truppen und Seld zur Unterstützung gesucht. Wit 400 Beitern 2) und einis

<sup>1)</sup> Der ganze Auszug betrug etwa 15,000 Mann, aber ein Theil zog benen in Arona zu.

<sup>2)</sup> Unter ihnen Muzio bella Colonna und Luigi von Pitigliano. Sismondi p. 369.

gem Borschuß kehrte er nach Monza zurück, und sein Geld wie seine kräftigen Worte brachten diesen Theil ber Eibsges nossen wirklich zu einigem Entschluß. Im 10ten September zogen sie auf Mailand 1), wo sie freudig empfangen wurden, benn die Bürgerschaft von Mailand, an ihrer Spige Girolamo Morone, boffte bei bieser Gelegenheit mit ihrer Bulfe ihre Selbstständigkeit und republikanische Freiheit wieder zu gewinnen, und als Franz L, in der Meinung die Mailander seien ihm zugethan, 300 Reiter und 6000 zu Fuß imter bem Ariulzo nach Mailand sandte und ber Lettere die Stadt burch einen Trompeter auffobern ließ, wurden die Franzosen mit ben Waffen begrüßt und zurückgeworfen. Sofort aber wendeten sie sich dazu die Umgegend zu verwüsten, alle Zusuhr abzuschneiben und brangten so bie Schweizer zur Entscheibung. Bartolommes d'Alviano kam nach Ledi, Franz nach Abbiate Grasso und Sta. Brigitta zwischen Marignano (Melignano) und S. Donato. Die beiben ligistischen Heere unter Raimon und Giuliano hemmten eins bas andere und blieben am Po nahe bei Piacenza.

Am 12ten September bot König Franz nochmals ben Frieden von Gallerate und zugleich die ersten in Folge bavon zu machenden Zahlungen; aber die Auszüge der brei alten Cantone und Glarus wollten von keinem Frieden wissen, Rouft selbst aber war, da er die wieder ausbrechende Uneinigkeit im schweizerischen Heere sah, für ben Frieden, und es theilte sich Alles in zwei Parteien. An ber Spige ber einen faut Rouft, an der Spige ber anderen ber Cardinal von Sitten. Jener wollte am folgenden Tage die Zuricher und Zuger, die ihm folgten, mit Annehmung des Friedens heimziehen laffen; die ser beschloß wo möglich burch ein früher herbeigeführtes Treffen die Eidsgenossen doch sammtlich zum Schlagen zu zwins gen, und es gelang ihm am folgenben Tage, eben als die Anderen abziehen wollten, mit Muzios della Colonna Gulfer benn biefer machte einen Ausfall, ließ bann in die Stadt fagen, bas ganze franzosische Beer ziehe in Schlachtorbnung

<sup>1)</sup> So giebt die sorgfältige Abhandlung im Archiv von Escher und hottinger G. 75 das Datum. Der ungenanere Sismondi hat den 18ten.

herbei; die Inge der Waldstatte folgten zu seiner Unterstützung, denn ihre Hauptleute waren im Complott, die Mailander wasspreten sich mit ihnen und übernahmen die Bewachung der Stadt, die übrigen Schweizer aber, selbst die bereits im Abzug begriffenen, wendeten sich nun dem Juge der Waldstatte zu. Schinner eilte voran, und den zuletzt zuziehenden noch Bögernden wurde die falsche Nachricht gebracht, schon habe man sieden französische Kanonen erobert. Gilends kamen sie nach, glandten die Ihrigen in vollem Schlagen und sanden sie endzlich auf den Wiesen unter schattigen Bäumen eine Strecke vom französischen Heere gelagert und ausruhend. Die Folge war ein harter Wortwechsel von beiden Parteien.

Der König von Frankreich erhielt die erste Nachricht von der drohenden Nähe des Feindes durch den jungen Marquis de Fleuranges, eben als Bartolommeo d'Alviano dei ihm im Belte war, und sofort wurde dieser ermahnt seine Truppen über Nacht herbeieilen zu lassen. Während die Eidsgenossen noch haderten, hatte der König schon Kriegsrath gehalten und von Bayard den Kitterschlag empfangen; da die Partei der Schweizer, welche die anderen zum Kampse herbeigelockt hatzten, den Abzug derselben während der Nacht sürchtete, drang sie auf sosortigen Angriss des wohlbesestigten französischen Lasgers ') und setze diesen Entschluß durch; das eidsgenössische

<sup>1)</sup> Die Beschreibung des Lagers im Archiv von Cscher und Bots tinger S. 155. 156. "Bon ber eibsgenössischen Lagerstätte aus führte mitten burch appige, von Baffergraben burchschnittene Biefen eine hobe Dammstraße zum französischen Lager, bas an beren Abendseite in breis facher Schlachtlinie mit 3mischenraumen zur Aufstellung bes heeres geschlagen war. Es hatte seinen Anfang da wo einst ein Tempel stand, welchen Kaiser Julianus erhauet hatte. Dort commanbirte ber Conne= table von Bourbon; ber Konig selbst stand beim Mittel =, ber Bergog von Alençon beim hintertreffen. Die unermesliche, von vielen Graben durchschnittene Ebene behnt fich bis an ben Tessen aus; rechts und links von wohlbebauten, mit Lanbhausern prangenden Bugeln begrenzt. Rleine Balben, schone Fruchtbaume, mit Weinranken gezierte Ulmen, einzelne Bohnungen und Scheunen bebeckten die burch ben Lambro bewasserte Mache, ber zu ber rechten Seite bes mit breiten Baffergraben umgebenen Lagers floß. Der Rucken besselben war burch ein ftart verschanztes Dorf, St. Brigibe, gesichert. Peter Ravarra hatte biefe Bute ange-

Mitteltreffen führten die Landammanner von Schwyz, Uri, Unterwalben, Zug und Glarus; ben rechten Flügel ber Burgermeister Roust mit Beigeordneten von Zurich, Schaffhausen und aus Graubunden; ben linken ber Schuitheiß von Luzern und der Burgermeister von Basel. Das Geschütz der Schweizer bestand nur aus vier Felbschlangen unter Hauptmann Pontely von Freiburg. Den vorberften Haufen führte Berner Steis ner von Jug, und nach einer kurzen, frommen Unrebe und Gebet brang er vor. Die Schlachtlinie ber Eibsgenossen warf den Marquis von Fleuranges, der mit einem Saufen Gensd'armes angriff, zuruck, sowie die deutschen Lanzenechte in französischem Solbe, welche sich auf den linken Flügel warfen und bier fast ganz aufgerieben wurden. hierauf brangen die schweis zerischen Hausen trot bes morderischen Feuers bis zum Lagergraben vor, nahmen die erste Batterie mit acht Kanonen und wendeten sie sofort gegen die Franzosen. Das erste Treffen unter bem Connetable warb ganz in die Flucht geschlagen; bas zweite ruckte heran und nach Sonnenuntergang dauerte das Gesecht fort; überall siegte die Tapferkeit der Eidsgews= sen, sogar Bayard sich und die Nacht brach immer dunkter berein; ber König zog sich mit dem Rest bes Mitteltressens auf bas Hintertreffen zurück, und kam personlich bei ber Abwehr eines noch später erfolgenden Angriffs auf das Geschütz in Gefahr. Die Eidsgenossen hatten, als eine Stunde vor Mitternacht die Schlacht sich endigte, zehn Fahnen und zwölf Kanonen gewonnen. Der Carbinal von Sitten war wahrend der Schlacht überall in den vordersten Reihen gewesen; war nun, gleich ben Leuten des Herzogs, bemüht Lebensmittel und Munition herbeizuschaffen, hielt aber für das einzige Mittel, die Resultate dieses lowenmuthigen Sieges zu retten, einen wohlgeordneten Ruckzug auf Mailand 1), weil der Verlust der

legt. Bier und siebenzig Stucke schweres Geschütz bestrichen aus wohlgebauten Batterieen alle Zugänge. Die Schilde ber Bogenschützen was ren oben auf der Brustwehre längs der ganzen Front aufgestellt und mit Seilen verbunden, um sowohl den Bogen: als den Hacken. Schützen sichere Deckung zu gewähren. Ein Front : Angriff auf diese Werke schien ganz unmöglich."

<sup>1)</sup> Archiv S. 164.

Schweizer zu groß sei, der der Franzosen hingegen durch das herbeieilende venetianische Heer ersetzt werde. Es kam aber mals zu hinderndem Pader unter den Eidsgenossen, und ehe man sich noch zu einem Beschlusse geeinigt, richteten die Franzosen ihr Geschütz auf das Feuer, an welchem Kriegsrath gehalten wurde, und trieben diesen auseinander.

Der König selbst recognoscirte seine Feinde vor Tage, und als der Morgen graute, war Alles zu Erneuerung der Schlacht bereit. Die Schlachtreihe der Franzosen war nicht breit, aber tief; die Hausen der Schweizer größtentheils beim Mitteltressen, das diesmal von Röust gesührt wurde, zusammengebrängt.

Rachdem die Schlacht begonnen, erschien dies Mitteltressen von fast übermenschlicher Tapserkeit; es überschritt auch diesmal trot eines sürchterlichen Feuers den Graben vor den Feinden, warf die sogenannten schwarzen Banden zurück und hielt nun einen Masseangriff der französischen Gensd'armerie aus. Die Erbitterung stieg in diesem lang dauernden Handsgemenge aus Höchste, und die Sidsgenossen, obgleich ihr Gesschatz und ihre Anzahl die geringeren waren, kampsten wie die Liwen. "Sterben wollten sie gerne, weichen aber nicht."

Da erschien plossich d'Alviano. Auch seine Reiterei, von ihm selbst vorgeführt, ward aber geworfen, gleich beiden Flüs geln bes französischen Heeres; nur bas Centrum hielt noch ben Schweizern gegenüber, als der Mittag herankam, mit ihm aber auch das ganze übrige venetianische Heer. Die ermüdeten Eidsgenossen wurden ungewiß, einige wollten ben Ruckang; die Menge wollte einen letten siegreichen Kampf versuchen; da ließ ploglich der Triulzo die Damme des Lambro durchstechen, deffen Gewässer bas Terrain, wo die Schweizer Kanben, überströmten, diesen dis an die Anie reichten und endlich alle zum Rückzuge bewogen. Verwundete und unfahrbares Geschütz wurden auf den Schultern getragen und nebst ben Jahnen in die Mitte eines Viereds genommen, bas nun, wo es irgend bei bem Rückzuge Aufenthalt durch das Terrain fand, entsettich burch bas Geschütz ber nachrückenden Franzosen litt. Die schweizerischen Fahnen wurden gerettet, aber ber Sier von Uri ging verloren !); unter allen Leiden bewahrten

<sup>1)</sup> Archiv S. 171.

bennoch die Eidsgenoffen die ungebrochene Kraft ber Seele und erreichten endlich am Abend Mailand, nachdem bie Franzosen schon balb von der Berfolgung abgelaffen hatten. Aber Schreden ergriff sie, als sie am anderen Tage bei ber Berathung in zusammengetretener Gemeinde ben Verluft von 6-7000 ber Ihrigen und vieler ber tuchtigsten Hauptleute barunter erst rubig überblickten; bennoch und trot ber Niebergeschlagenheit ber Meisten wollten die Urkantone und die Zuricher Mailand auf das Ausserste vertheibigen und erreichten so zuletzt wenigstens einen mittleren Beschluß bes Bleibens, wenn ihnen ber Herzog sofort ben ruckfianbigen Gold zahle, beffen fie beburften zu Herstellung ihrer Kleiber, Wehr und Waffen. Der Herzog hatte sich in bas Castell geworfen mit 1500 italienis schen Goldnern und ließ von hier aus den Eibsgenoffen erklaren, er vermöge ihnen nicht zu gewähren, was sie foderten, boch bate er bringend, sie mochten ihn nicht verlaffen. Sie gaben ihm hierauf 1500 auserlesene Krieger aus ihren Reihen zu Bertheibigung seines Schlosses; 1200 andere lagen noch in der Citadelle von Cremona, auch sie sollten bleiben; die Ubris gen aber wollten ben Berftartungen, die fie aus ber Beimath erwarteten, entgegenziehen. Der Carbinal von Sitten ging mit des Herzogs Bruder, Francesco Sforza, dem Herzog von Bari, an Maximilians Hoflager 1); und sobald die Schweizer für ihre hinterbleibenben Berwundeten so gut als möglich geforgt, zogen fie, mit Ausnahme ber Befatzung bes Castells, mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele aus ber Stadt und kamen ohne beunruhigt zu werben über Como nach ihrem Vaterlande zurück 2).

Die Mailander vermochten inzwischen den Fortschritten der Franzosen Nichts entgegenzusetzen und sahen sich bald in der Lage, den Franzosen dei weitem höhere Brandschatzungszgelder zahlen zu müssen, als die Schweizer an Sold zu sodern gehabt hätten. Ausserdem sührte der Connetable von Bourdon 16,000 Mann in mailandische Quartiere, und das Schloß von Mailand ward von Pedro Ravarra, das in Cremona von dem

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VL p. 86,

<sup>2)</sup> Archiv S. 177.

Marquis von Fleuranges bedrängt, während die wälschen Unsterthanen der Graubundner in der Baltellina einen Aufstand zu Gunsten Frankreichs versuchten, welcher bald wieder untersdrückt wurde. Alle nicht den Schweizern unterthänig gewordenen Städte des Herzogthums Mailand beeilten sich dem Könige zu huldigen, und auch Domo d'Osola konnte nicht von den Wallisern gegen die Franzosen behauptet werden.

Raimons Armee war, ba seine Goldaten vor allen Dingen ruckftanbige Gelber verlangten, in biefer ganzen letten Beit unthätig geblieben, und zog fich bann, als die Franzosen gesiegt hatten, zuruck. Trot bem baß bie Tagsatzung von Luzern den schweizerischen Besatzungen in den Castellen von Mailand und Cremona Entsatzusagen und sie ermahnen ließ bis zum letten Mann auszuhalten; trot bem bag biefe Besatungen auf das tapferste fochten und sich unermüdlich vertheidigten, gerieth der elende Herzog von Tag zu Tag mehr in die schimpflichste Feigheit herein und wollte lieber jedes ans dere Schickfal als die Angst vor Augeln und Minen ertras gen 1). Alle Borftellungen waren umsonft, und bie Schweis zer mussten endlich nachgeben und Unterhandlungen zur Übers gabe gestatten 2). Am 4ten October wurde eine Capitulation unterzeichnet, durch welche ber Herzog die Castelle von Mais land und Cremona, das ganze Land und alle Ansprüche dars auf an Franz I. abtrat und sich zu stetem Aufenthalt in Frankreich verpflichtete, wogegen der König ihm anständigen

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen bem vornehmsten Rathe bes Herzogs, bem Girolamo Morone, Schuld gegeben, er habe in verrätherischer Absicht durch sein Zureben ben Herzog zur übergabe vermocht. Gewiß aber war bes Herzogs Feigheit die Grundursache, und Sirolamo war, als er sah, daß gegen diese Richts auszurichten sei, nur nicht mehr gegen die französischen Absichten, um nicht am Ende als Opfer zu sallen. Cf. Bernardini Arluni de bello Veneto lib. VI. in Graovii thesaur. vol. V. part. III. p. 271.

<sup>2)</sup> Archiv S. 187. "Beharrlich widersetten sich die Eidsgenossen, bis ihnen ein Siegelbrief ausgefertigt wurde, in welchem der Herzog seierlich erklärte, daß er, trot ihres einstimmigen Widerspruchs, in Kraft seines eigenen fürstlichen Willens und ohne ihr Zuthun die übergabe des Schlosses und seiner eigenen herzoglichen Person an den Allerchristlichsten König unterhandelt und beschlossen habe."—

Unterhalt und Bezahlung seiner Schulden auch an die Schweiszer zusicherte. Die Eidsgenossen zogen mit allen Ariegsehren ab, und der König kapp am 16ten als Herr des Fürstenthums Mailand nach Mailand, von wo er sein Heer in das Lager von Vigevano sührte.

Schon vor dem Einzuge in Mailand hatte Franz einen Vertrag mit Leo X. unterzeichnet, welchen der Bischof von Tricarico und der Herzog von Savoyen unterhandelt hatzten 1) und der am 13ten October in Viterbo abgeschlossen worden war. Parma und Piacenza wurden von neuem mit dem Herzogthum Mailand vereinigt, dagegen wurde Florenz der mediceischen Familie garantirt, und dem Papst das Verssprechen gegeben, daß das Herzogthum Mailand seinen ganzen Salzbedarf aus den papstlichen Salinen von Cervia beziehen solle 2). Raimon wurde bei seinem Rückzuge durch den Kirzchenstaat nach dem Königreiche Neapel nicht weiter beunruhigt.

Die Benetianer, beren Ankunft bei Marignano ihm den Sieg über die Schweizer verschafft hatte, unterstützte König Franz trot aller früheren Versprechungen so langsam und so schlecht, daß sie für die Berfolgung ihrer Interessen im Grunde auf ihre eigenen Araste allein verwiesen waren. Bartolommed d'Alviano hatte daß schlecht besetzte Brescia angreisen sollen, allein in der Schlacht der Franzosen gegen die Schweizer hatte er an seinem Leibe Schaden genommen, wodurch auch seine militärischen Bewegungen gehemmt wurden und der Commandant von Brescia Zeit erhielt, Verstärkungen aus Verona an sich zu ziehen 3). Bald hernach war dieser Oberfeldherr der Venetianer gestorben, am 7ten October.

An die Spitze der Heere der Republik trat für's Erste Sian Jacopo de' Triulzi, welcher ein französisches Hülfscorps von 700 Gensd'armes und 7000 deutschen Soldnern herbeisgesührt hatte. Er belagerte Brescia, aber die deutschen Lanz-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 88.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 887.

<sup>3)</sup> Historia Vinetiana di Paolo Paruta lib. III. (Degl' Istorici delle Cose Veneziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto tomo III. (Venezia, 1718.) p. 217.

knechte weigerten sich gegen bes Kaisers Fahnen zu bienen, die von Brescias Wällen wehten; an ihre Stelle traten nun 5000 Viscaper unter Pedro Navarra; die Belagerten machten jedoch glückliche Aussälle, vernichteten Navarras Minen durch Gegenminen und brachten den Triulzo endlich zu dem Entsschluß, die Belagerung in eine bloße Blocade zu verwandeln. Schon waren die Eingeschlossenen durch Hunger gezwungen die Räumung Brescias zuzusagen, wenn sie nicht dinnen zwanzig Tagen unterstützt würden 1); aber Idrg von Lichtenstein kam ihnen nun mit einigen Tausend Tyrolern zu Hulse und verproviantirte Brescia von neuem. Nur die Vesten von Pesschiera, Asola und Lonado vermochten die Venetianer wieder zu gewinnen.

Inzwischen hatte seit bem 10ten December eine Busammenkunft des Königs Franz und bes Papstes zu Bologna statt 2). Leo X. willigte in die Ruckgabe Reggios und Mos benas an Ferrara gegen Zahlung ber Summe, welche ber papftliche Stuhl bem Raiser für Modena gezahlt hatte. Um aber nun seine Familie nicht ganz ber Aussicht auf eine Herrschaft ausser Florenz zu berauben, murbe vom Papst bie Einwilligung des Königes gesucht in die später vorzunehmende Cons fiscation bes Herzogthums Urbino. Der König willigte in diese Einziehung, sowie in die Unterhandlung eines Concors bates, burch welches die kirchlichen Berhaltnisse Frankreichs zu bem papstlichen Stuhl neu bestimmt und die pragmatische Sanction aufgehoben werben sollte, wogegen ihm der Papst die Hulfe der Schweizer bei Vertheidigung des Herzogthums Mailand versprach und ben Behnten vom Kirchengut in Frankreich auf ein Jahr zugestand 3).

Auch unmittelbar hatte Franz mit den Schweizern durch den Herzog von Savoyen einen Vertrag zu Genf unterhans delt; aber eine deutsche Partei, welche des Kaisers Pflichtmahs

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 232. Dieser Schriftsteller nennt Jorg von Lichtenstein: Rocandolfo.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>8)</sup> Sismondi p. 393. 394. Lebret Geschichte von Italien. B. VII. S. 163.

J

nungen sowie bessen Drohung einer Kornsperre von der deutsschen Seite zur Beardeitung des Volles benutzte und dabei besonders von dem Cardinal Schinner unterstützt wurde, hinsderte allgemeine Annahme des veradredeten Friedens. Endlich 1516 im Januar 1516 traten die meisten schweizer Landschaften dem Frieden desinitiv dei und bezogen ihren Antheil von den 200,000 Kronen, welche Franz dem Frieden zusolge an die Sidsgenossen zahlte. Zürich, Uri, Schwyz, Basel und Schasse hausen widersprachen noch allein und hielten zum Kaiser, den sie und die Graudündner auch im nächsten Frühjahr mit 12,000 Mann unter Jacob Stapfer von Zürich gegen Frankreich unterstützten.

Franz hatte bem Papst bei seiner Anwesenheit in Bologna auch seine Plane auf Neapel mitgetheilt, welche dieser zu disligen schien, dem Könige aber wahrscheinlich zu machen wusste, daß diese Plane nach Ferdinands des Katholischen Tode leichter, sür den Augendlick nur mit den größten Schwierigkeiten zu verfolgen seien. Franz ging auf diese Ansichten ein und kehrte, nach Entlassung des Heeres dis auf 700 Sleven, 6000 Lanzknechte und 4000 Sascogner und Biscaper, nach Frankreich zurück, wodurch Leo wenigstens seinen nachsten Zweck, Zeit zu gewinnen, erreicht hatte. Die Statthalterschaft von Mailand erhielt der Connetable von Bourdon, welchem der alte Triulzo zur Seite stand. In der Spise des venetianischen Heeres stand num Sian Jacopos Resse, Teodoro de' Triulzi; und die französischen Hulfstruppen im venetianischen Heere besehligte Odet de Koir, Herr von Lautrec.

Es währte die Frist dis zu Ferdinands Tode nicht lange; er stard bereits am 16ten Januar, hatte aber noch vor seinem Tode dem Kaiser eine ansehnliche Summe zu Fortsetzung des Kampses gegen die Franzosen in Italien übermacht. Auch Heinrich VIII. von England sandte an Maximilian Subsidienzgelder, und Francesco Sforza, der Bruder des elenden Rassismiliano, trat nach der Resignation des Letzteren mit seinen Erbansprüchen auf Mailand gegen Frankreich auf.

Kaiser Maximilian brachte, von den Schweizern unterstütt, balb ein ansehnliches Heer zusammen; es bestand ausser den

<sup>1)</sup> Meper bon Anonau a. a. D. S. 826.

siedgenössischen Aruppen aus 5000 Reitem und aus 10,000 spanischem und italienischen Fußtnechten. Als er dasselbe zu Ans sange März die Etsch herab nach Italien sührte, war Brescia abarmals auf dem Puncte zu capituliren, murde nun aber durch sein bloses Herannahen entsetzt. Tesboro und Lautvec zogen sich von Brescia an den Mincio zurück; der Betztere bald darauf über den Oglis in das Cremonesische, wo er sich mit dem Rest der französischen Aruppen unter dem Connetable vereinigte.).

Maximilian, statt des Cardinals von Sitten Rashe zu Folge gerade auf Mailand zu ziehen, verlor seiner ritterlichen Ehre wegen die beste Zeit vor Asola.), das ihm trotte, und zag esst gegen Maisand, als schon die französischen Truppen aus dem Cremonesischen dahin zurückgekehrt waren und die Borstädte niedergebrannt hatten. Trotz dem war der Schrecken in der Stadt, welcher er, "wenn sie nicht binnen drei Tagen die französische Besahung vertreibe," mit einem harteren Schickal drohte, als ihr von Friedrich I. bereitet worden war, unsbeschreiblich. Plöslich erschien Abrecht von Stein von der französischen Partei unter den Eidsgewossen und sührte 10,000 Schweizer nach Raisand.

Die Schweizer von beiben Seiten erklarten num nicht gegen einander sechten zu wollen, und da ihre Hauptleute tagslich zusammen unterhandelten, entstanden bei den Führern beisder Heere die größten Besorgnisse, sie möchten sich vereinigen und als eine dritte Peeresmacht Franzosen und Deutschen gleichermaßen Sesetze vorschreiben. Der Triulzo spielte endlich dem Kaiser Briese in die Hande, welche sälschlich an Stapser adressirt und so abgesasst waren, daß Maximilian auf ein Complott gegen ihn selbst rathen konnte. Des Kaisers Schatz war bereits erschöpft, und Stapser verlangte den rückländigen Sold sür seine Leute. Maximilian gerieth so in Angst, er möge selbst von den Schweizern zu Sicherheit dieser Selder

<sup>1)</sup> Sismondi p. 401, 402.

<sup>2)</sup> Paruta I. c. p. 247. Guicciardini p. 108. 109.

<sup>5)</sup> Bon der Stimmung in der Stadt schreibt besonders Arlund 1. a. p. 288,

Les Gefdichte Italiens V.

gesingen gehalten werben, daß er sie sie den Augenblick von tröstete, sosvet aber mit 200 Reitern das Lager verließ und nach Aprol zurücksing, ohne einen Stellvertreter im Oberbessehl anzuordnen ober sonst irgend eine det nothwendigsten: Aus

gelegenheiten zu beforgen.

Seine Armee, die sich seine Entsernung nicht zu erklaren wussstelle i), ptünderte Lobi und St. Angelo, um zu Gelde zu kommen. Die Bergamasten hatten ihm inzwischen 16,000 Duscaten gezahlt, 30,000 Ducaten englische Subsidien waren ans ziekommen; alle diese Gelder sandte et an das Heer, aber die Schweizer beider Parteien gehorchten den Mahnungen der Tagssahung und zogen der Heimath zu. Dreitausend von des Kaissers Soldnern gingen zu den Feinden über und die Abrigen zerstreuten sich, ohne weiter irgend Etwas von Bedeutung zu unternehmen. Auch der Connetable verließ inzwischen Italien, and Lautrec ward königlicher Statthalter im Herzogthum Maisland und Generalissimus in Italien. Dieser unterstützte von neuem die Benetianer, welche Brescia wieder bedrängten; ein Bersuch deutscher Kriegsvölker zum Entsatzschlug sehl, und Brescia ergab sich der Republik am 24sten Mai 2).

Die Unterstützung, welche die Republik sofort zu Bedrängung Veronas von Lautrec suchte, wurde verweigert, weil der Papst scheine Absichten auf Parma und Piacenza zu haben, und allein unternahmen die Venetianer Nichts gegen Marcantonio della Cosonna, der nun in Verona desehligte und von da aus am 28sten Julius auch Vicenza übersiel und ausplünberte.

Die beiben Erzieher ber jungen Könige, Carls I. von Castilien und Aragonien, und Franz I. von Frankreich, Anstoine de Crop namlich der Herr von Chièvres und Arthur de Goussier der Herr von Boisp, hatten inzwischen zu Nopon einen Frieden zwischen ihren Souverainen unterhandelt und

<sup>1)</sup> Stine Erklärung: "la cagione della sua partita non essere per altro che per andare a far provisione di danari per le paghe dell' esercito" (Paruta l. c. p. 251.) konnte burchaus nicht genügen, da zu solcher Beforgung des Kaisers personiche Abwesenheit aus dem Lager wenig thun konnte.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 406,

schlossen ihn am 13ten August in seinen Grundbebingun: gen ab. Die Streitigkeiten über Reapel, welches Konigreich den letten Berträgen mit Aragonien zu Folge an Frankreich auruckfallen follte, falls Germaine de Foir von Ferdinand keine Kinder befame, wurden durch die Berlobung Carls mit Franzens noch ganz jungem Abchterlein so ausgeglichen, bas Neas vel bei Spanien blieb. Die verwittwete Königin von Navarra follte wegen des erlittenen Verluftes ihres Reiches an Aragos nien von Carl entschäbigt werden. Maximilian ftand (gegen die Aufgabe der Stadt Berona für 200,000 Ducaten) frei bem Tractat von Royon beizutreten. Ihn im so rascher zu diesem Beitritt zu bewegen, gab Franz Lautrer fofert Befehl, die Benetianer bei ber Belagerung Beronas aus allen Kräften zu unterstützen. Die Belagerung begann nun am 20sten Aus aust, boch wollte Lautrec, der nur die Angstigung des Kaisers aur Aufgabe hatte, von keinem Sturm ober irgend einer Mags regel wiffen, welche zunächst von unnützem Blutvergieffen bes gleitet gewesen ware; es ließ sich mit Sicherheit barauf rech: nen, daß Maximilian bem Frieden ohnehin bald beitreten musse, benn die Unterhandlungen Frankreichs mit der Schweiz hatten endlich den besten Fortgang, und Maximilian selbst suchte die beutsche Partei in der Schweiz nicht mehr von freundlicheren Berhaltnissen zu Franz abzuhalten. Am 29sten November ward ber sogenannte ewige Friede zwischen allen Eibsgenos fen und Frankreich geschlossen 1). Auch das früher im Allges meinen verabredete Concordat mit bem romischen Stuble, bas schon am 18ten August abgeschlossen war, erhielt am 19ten December die Bestätigung bes lateranischen Conciles und er= theilte bem Könige von Frankreich bas Vergebungsrecht ber

11. "Bellenz, Lugano, Locarno und Mainthal behalten ihre bisherigen Vorrechte in Beziehung auf den mailandischen Staat."

<sup>1)</sup> S. die Bedingungen bei Mener v. Knonau a. a. D. S. 327. 328. Wir heben nur zwei der von Meyer angegebenen Puncte aus, weil diese allein italienische Verhältnisse betreffen:

<sup>12. &</sup>quot;Die Eibegenoffen können zwischen ben versprochenen 800,000 Sonnenkronen ober aber ben Landschaften Lugano, Locarno, Mainthal, Beltlin, Cleven und anderen zu Mailand gehörenden Plägen wählen. Bellenz mit Zubehörde bleibt auf jeden Fall den drei Ländern."

Pfrluden in seinem Reiche, wogegen dem Papste die Annaten zugesichert wurden ').

An demselben 18ten August, wo Leo X. das Concordat schloß, belehnte er seinen Reffen Lorenzo be' Medici mit dem eingezogenen Herzogthum von Urbino, welches Leos Bruber Giuliano (ber Gemahl Philibertas von Savoyen, der Tante Frang des Ersten) immer noch wegen ber Berbindlichkeiten, die ihm früher mahrend seiner Verbannung aus Florenz vom urbinatischen hofe erzeigt worden waren, geschützt hatte. Gin= liano war nun aber am 17ten Marz gestorben, und Leo hatte seitdem freie hand. Bald nach Giulianos Tobe wurde die Ermordung des Carbinals von Pavia dem Herzog della Rovere von neuem zu öffentlichem Borwurf gemacht, sowie bas Benehmen gegen die ligistischen Flüchtlinge nach der Schlacht von Ravenna und Anderes; in Folge biefer Borwurfe wurde die Confiscation ausgesprochen und die Execution dem Lorenzo be' Medici und Lorenzo degli Orsini da Ceri übertragen. Fran= cesco Maria della Rovere stoh nach Mantua. Um 30sten Mai 20a Lorenzo in Urbino ein; drei Monate spater ergab sich der lette Ort, welcher sich in ben Gebieten von Urbino, Pesaro und Sinigaglia für ben gestobenen Berzog hielt, die Beste von S. Leo 2). Am 18ten August fand die Belehmung statt, welcher nur der Cardinal Grimani (Bischof von Urbino) wis bersprach 3).

Maximilian erklärte seinen Beitritt zu dem Trackat von Royon, nachdem längere Unterhandlungen in Brüssel deswegen gepslogen worden waren, am 4ten December '). Lautrec zog 1517 am 23sten Januar 1517 in Verona ein, das ihm der Bischof von Trident im Namen Carls I. überantwortete, und übergab noch an demselben Tage die Schlüssel der Stadt an die Propeditoren Andrea Gritti und Giampaolo Gradenigo. Die Einz

- 1) Sismondi p. 411.
- 2) Guicciardini l. c. p. 120.
- 3) Sismondi p. 415.
- 4) Um seiner Ehre Richts zu vergeben, übergab er Berona seinem Ressen, Carl I.; dieser dem Könige Franz; dieser endlich der Republik Benedig. Die 200,000 Ducaten an Maximilian wurden halb von Frankreich, halb von Benedig aufgebracht.

wohner von Berona waren freubetrunken ihrer alten Herrin zurückgegeben zu sein, und der Senat ließ in der That genau Bedürfnisse und Verhältnisse aller einzelnen ihm wieder unterthanigen Stadte des Festlandes untersuchen, um seine Regies rung in Zukunft ganz dem gemäß einrichten zu können. Aber trot bem daß nun biese ehemals widerstrebenden Landschaften in einem ganz anderen Sinne wiedergewonnen als früher eros bert waren, erholte sich die Republik nie von biefen Kriegen, während berer bie Schulden gehäuft, um nur Gelb zusammens zubringen, fast alle öffentlichen Functionen verkauft worden was ren 1); während berer immer machtiger ber herabbruckenbe Gin= fluß des unmittelbaren Handels Portugals nach Offindien ems pfunden wurde, und auch der Handel nach ben faracenischen Ruften fich fortwährend durch die Ausbreitung ber Eterten verschlechterte. Solche Weltverhaltnisse wie die waren, welche bas Ginken bes venetianischen Handels herbeiführten, liessen sich nicht wie zerstorte Deiche wieder in vortheilhaftere Orde nung herstellen, und leichter wurde es bem Senat, die verdbeten Fluren wieder zu bevölkern, als sinkende Iweige bes Berkehres auch nur zu halten.

Da der Beitritt Maximilians zu dem Tractat von Novon zugleich die Herstellung friedlicher Berhältnisse zwischen ihm und der Republik Venedig enthielt<sup>2</sup>), hörte der Krieg in Italien auf, wodurch neue Plagen über das Land kamen, da die auf allen Seiten von den kriegsührenden Nachten entlassenen Söldner zum großen Theil wegen ihres weiteren Fortkommens

<sup>1)</sup> Der Verkauf ber Amter soll 500,000 Ducaten eingetragen haben. Lebret S. 371.

<sup>2)</sup> Bei der Rückgabe Veronas erhielt Venedig Roveredo und die Riva di Arento nicht zurück. Der Friedenszustand zwischen der Republik und Marimilian beruhte übrigens zunächst nur auf einem achtzehnmonatlichen Wassenstillestand, welcher nachher auf fünf Jahre so verlängert wurde, das die Republik dem Kaiser jährlich 20,000 Scudi zahlen, und den von ihr Berdannten in des Kaisers Diensten den vierten Theil der Einskünste ihrer im Benetianischen gelegenen Süter verabsolgen lassen musste. Paruta l. c. p. 295. — Im Friaul behielten der Kaiser und die Republik sehr was er im Augendick des geschossen Wassenkillestundes besoft.

in Berlegenheit waren. Den größten Aheil dieser bestimmmungstosen Miethsoldaten zog der vertxiedene Herzog von Ursbino an sich; an ihre Spihe trat Federigo da Bozzolo (ausdem gonzagischen Pause) und drach an demselben Tage, wo Berona übergeben wurde, aus dem Mantuanischen gegen das Urbinatische auf.

Leo X. sah dies ganze Unternehmen als von den Franzosen angestiftet an und untergab Lorenzo sofort alle Trup: pen ber Kirche und bes Staates von Florenz, um seinen Feinden in der Romagna entgegentreten zu können. Lorenzo be' Medici zur Seite standen Lorenzo (begli Drfini) ba Ceri, Giulio de' Bitelli und Guido de' Rangoni; doch hinderten sie nicht, daß der Herzog von Urbino schon am 5ten Februar vor Urbino ankam und am folgenden Tage seinen Einzug hielt. Uberall pflanzen die urbinatischen Städte wieder ihres alten Berzogs Fahnen auf 1); aber in Lorenzos Sanben blieben zwei feste Sohen bei Pefaro und Urbino, und fortwährend erhielt er vom Papst und aus dem Florentinischen Verstärkung. während seine Gegner weber Gelb noch Artillerie hatten. Aber obwohl auch französische und neapolitanische Hulsbzüge anka= men, geschah boch nichts Bebeutendes gegen die Rebellen, bis Lorenzo de' Medici selbst am 4ten April vor Mondolfo am Ropfe verwundet wurde 2). Er ließ sich nach Ancona bringen, in Florenz aber verbreitete fich schon die Nachricht von seinem Lobe und man wollte Commissare in alter republikas nischer Weise an die Spige ber Truppen stellen; bies hinderte jedoch Leo und sandte an der Commissare Stelle den Cardis nal da Bibbiena. Um ben Glauben an seinen Tob zu wider= legen, kam Lorenzo, sobalb er hergestellt mar, am 24sten Dai nach Florenz 3), während inzwischen auch der Cardinal den

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 140. "Seguitò l'esempio di Urbino (da S. Leo in fuora, che per il aito munitissimo con piccolo presidio si difendeva) tutto il ducato. — — Rimanevano in potestà di Lorenzo, Pesaro, Sinigaglia, Gradora e Mondaino, terre separate dal ducato."

<sup>2)</sup> Sismondi p. 427.

<sup>5) &</sup>quot;Cependant le bruit de sa mort s'étoit tellement accrédité, que plusieurs citoyens affirmèrent encore que le prince qui se mon-

Brieg 1200 Nichts gudlicher geführt hatte. Des Papstes basti: sche und beutsche Miethtruppen gingen fast alle zu dem Herzog über, und der Cardinal sah sich zuletzt auf Pesaro zurück= geworfen. Dann brachen die urbinatischen Solbner plundernd in Toscana ein, brandschatten Perugia, bedrobten Città bi Castello und Siena, und vertrieben, als sie nach dem Urbinas tischen zuräcktamen, den Cardinal, der wieder in die Berge vorgedrungen war, abermals. Als die papstliche Armee gegen Ancona hin sich zurückgezogen hatte, wurde Toscana zum zweis ten Male heimgesucht; allein alle biese einzelnen Erfolge konnten auf die Dauer der Herrschaft Francesco Marias keinen Halt geben, da er nirgends einen Verbundeten fand und selbst au fehr von Geldmitteln entblößt war. Unter diesen Umftans den nahm der Herzog französische Vermittelung an und schloß im September einen Bertrag mit Leo X. babin, daß dieser den urbinatischen Göldnern den rückfändigen Gold zahlte, volle Amnestie anfagte und gestattete, daß der Herzog seine Artilles rie und die Bibliothek von Urbino mit nach Mantua führte!).

Bon einer andern Seite her wurde Leo X. um dieselbe Zeit ebenfalls bedroht, als der urbinatische Krieg gesuhrt wurde. Der alte Pandolso Petrucci war im Mai 1512 in Siena gesstorben; sein altester Sohn Borghese Petrucci war an seiner Stelle an die Spige der Balie getreten, welche die Republik Siena regierte; von den beiden jüngeren war der eine, Alsons, seit 1509 Cardinal. Alle drei Brüder aber sahen sich durch ihren Better Rasaello Petrucci, den Bischof von Swessen sedroht: denne es lag in den Planen des Papstes, ihn zum Herrn von Siena zu machen, und mit Hülse Vitellos de' Vitelli war Rasaello wirkich im März 1515 nach Siena gesührt und mit der Signorie bekleidet worden; Borghese hatte in voller Rathslossgeit. schon Tags vorher die Stadt verlassen.), und alle

troit à eux n'étoit qu'un corps sans vie, animé par un esprit malin. Sismondi p. 428.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 432. Guicciardini p. 182.

<sup>3) &</sup>quot;havendo (nâmlich Borghese) conosciuto da' ragionamenti e discorsi loro, che i pin gli si mostravan nemici e sentendosi che il castellano (Rasaello war burch ben Papst Castellon von St. Angelo)

biejenigen welche unter ihm ben meisten Einfluß gentt hatz ten, wurden verbannt. Rafaello war in kurzem allen Sanesern verhasst.

Inzwischen schmähte ber Cardinal Petrucci über bes Papstes Unbankbarkeit und machte es wie Alle, denen die eigents liche Kraft der Rache abgeht: er sprach laut davon, daß er sich rächen würde. Während des urbinatischen Krieges ents fernte er sich aus Rom, und aufgesangene Briefe von ihm gaben Leo rechtliche Mittel in die Hände, gegen ihn gerichtlich verfahren zu lassen; um dies aber mit wirklichem Erfolg zu können, tauschte ihn zuerst Bes mit freundlichen Worten und Zusagen und ließ ihn bann, sobald er nach Rom zurückgekehrt war, nebst seinem Freunde, bem Cardinal Sauli, verhaften und in das Castell bringen. Diese Beiden sowohl :als andere angeblich in die Intrigue verflochtene Personen wurden torquirt; die letzteren gestanden, Wahres ober Falsches, boch genug für die damalige Zeit um die beiben Cardinale ihre Würden berauben und ber weltlichen Justig übergeben zu köne nen, welche Petrucci am 21sten Junius im Gefängnis erbrofseln ließ, Sauli ebendazu verurtheilte; boch begnabigte biesen der Papft. Noch andere Cardinale waren mehr oder minder in biese Angelegenheit verwickelt und mufften ihre Stellung theils burch große Gelbsummen, theils burch Demuthigungen retten; einigen gelang bies nicht einmat vollständig, und bas Cardinalscollegium war so in Schrecken gesetzt, bag, als Leo ploglich am Isten Inlius 31 Carbinale auf einmal (zum Theil für große Geldsummen) ernannte und baburch bas ganze Collegium in völlige Abhängigkeit von sich brachte, Riemand wibersprach 1).

s'avvicinava alla città, si parti senza altra conclusione di palazzo ed andatosene à casa, disperato di poter mantenersi lo stato e governo della città messosi in ordine con Fabio suo fratello d'età puerile, con alcuni suoi più fidati, col far mostra d'andare à rivedere la muraglia per la porta à Tufi si parti di Siena, lassando la patria, lo stato, la moglie, le figliuole, gli amici e le sustanze à discrezione de' suoi nemici" etc. Ma la volti l. c. fol. 118 b. — Cine neue Batie warb bann nach Borghefes Abzug und Rafaellos Cinzug ernannt von 90 Cliebern; jeder Monte gab dazu 80 Cileber; auf desi Jahre ibid. fol. 119.

1) Sismöndi p. 439. — . .

Die Plane der Konige Carl und Franz und, des Pappes gegen die Aurken, die sich immer furchtbarer auf dem Mittelmeere ausbreiteten und auch die Rusten des Kirchenstaates. wicht unverschont liessen, übergehen wir als nicht näher zur italienischen Staatengeschichte gehörig; nur zeigte sich in ihnen ein immer engeres Anschliessen Leos an Frankreich, bas banu auch durch Hausinteressen motivirt wurde und im Januar 1518 1518 die Berheirathung Lorenzos de' Medici, des neuen herzogs von Urbino, mit einer Prinzessin von Frankreich, Magbalena, ber Tochter Jeans de la Tour d'Anvergne, zur Folge hatte. Auch zwischen Maximilian und Venedig dauerte das gute Bernehmen, sobaß die nachste Zeit in der fast alle italienische Staaten bemuht waren die durch den Krieg geschlagenen Wunden zu heiten, aufferlich ziemlich bedeutungslos verstrich. Gelbst Maximilians Tob im Januar 1519 hatte für die italies 1519 wischen Berhaltnisse keine unmittelbaren Folgen, benn die Ris valität der Könige Carl und Franz fand zunächst in überalpis fcen Angelegenheiten Spielraum genug.

Im April 1519 farb die Gemahlin Lorenzos von Urbino, und wenige Tage nachher in demfelben Monate an venerischen Ubeln Lorenzo selbst, mit Hinterlassung einer Tochter Catarina de' Medici. Schon als Leo von der Gefahr, in welcher das Leben Lorenzos war, horte, sandte er ben Cardinal Giulio be' Medici nach Florenz; doch betrat bieser, der mit Lorenzo verseindet war, den Palast der Medici nicht eher, als bis Lorenzo todt war.1), und übernahm bann die Regierung ber Stadt und ihres Gebietes in weit milberer Weise, als Lorenzo sie in der letten Zeit geführt hatte.

Das Herzogthum Urbino behandelte Leo X. nach Lorens 208 Tobe als dem papstlichen Stuhle heimgefallen, treunte aber bavon die Beste von St. Leo ab und die eigentliche Grafschaft Montefeltro, welche er nebst:einem Kirchspiel im Cefenatischen an Zahlungs-Statt für geliehene Summen der Stadt Morenz übergab?). Hinsichtlich der übrigen kleinen Herrschafs ten im Norden des Kirchenstaates und in den angrenzenden

<sup>1).</sup> Sismondi p. 452.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 206.

Gegenhen iff aus bieser Zeit noch zu bemerken, baß ber Markgeaf. Francesco von Mantna im Februar: bereits gestoxben und sein Gohn Feberigo ihm gefolgt war; ber Herzog Alfons aber von Ferrara ward im November von einer so schweren Krankbeit ergriffen, daß man an seinem Austommen zweifelte. Erot ber harten Bebrangniß, in welche er eine Zeit lang burch ben Krieg gekommen war, hatte er bereits alle gemachten Schulden bezahlt und wieder einen Schatz gesommelt, was shne die entsetlichste Bedrudung seiner ohnehin verarmten Unterthanen nicht möglich gewesen ware. Die Unzufriedenheit verfelben suchte er durch Festungswerke und Kanonen in Schranken zu halten, eine Ueberschwemmung riß aber gerabe in ber Zeit seiner gefährlichen Erkrankung einen guten Theil der Mauern Ferraras um. Nun hatte schon auf die erste Rachricht von des Herzogs Erfranken Leo den Bischof von Bentimiglia, Alessandro de' Fregosi, veranlasst, als geschähe estimm politischer Berhaltnisse im Genuesischen willen, Truppen in ber Romagna zu werben, und hatte ihm bazu Gelb zukommen laffen. Alberto de' Pii da Carpi bot die Hand, diese Truppen so unbemerkt als möglich in die Nähe von Ferrara zu bringen 1), und bann hoffte man Rugen von ber neuerbings entstandenen Lucke in der Mauer ziehen und den eigentlichen Zweck biefer Waffnung, bie Einnahme Ferraras, erreichen zu können. Alles scheiterte an ber Bachsamkeit des neuen Markgrafen von Mantua, der noch zu rechter Zeit den Hof von Ferrara benachrichtigte. Aleffandro be' Fregosi muste sich zuruckziehen, und auf des Herzogs Klage gegen denselben in Rom ließ ihn Leo X. ganz fallen.

Das solgende Jahr brachte auch dem damals altesten unter den italienischen Condottieren, dem Baglionen Siampaolo in Perugia, Verderben. Immer hatte er, seit er sich Inlius II. unterwarf, den Papsten sich tren bewiesen; noch zuletzt hatte er diese Treue in dem urbinatischen Triege bethätigt; als er aber im Jahre 1520 seinen Vetter Gentile de'

<sup>1)</sup> Auch die Fehde Feberigos da Bozzolo mit Gian Francesco de' Pici da Wirandola über den Besic von Concordia ließ Aruppenwerbuns gen veranhalten ohne zu großen Argwohn.

Baglioni aus Perugig vertrieb und mehrere von bessen Anhangern umbringen lieft, nahm fich des Berfolgten Papft Les an und lud Giampaolo nach Wom vor. Dieser war krank und fandte an seiner Stelle seinen Gohn. Malatesta, den Les auf das freundlichste empfing, dem er aber erklarte, Giams paolo selbst solle kommen. Schriftlich ertheilte er ihm zu die sem Ende freies Geleit und gab Mannern, die dem Baglionen befreundet-waren, für dessen Sicherheit sein Wort. Giams paolo kam, wollte bes anderen Tages bem Papft im Castell St. Angelo, wo er eben residirte, aufwarten, wurde aber fefigenommen und torquirt; die Summe aller von ihm begangenen Schändlichkeiten sollte er bekennen. Diese waren in der That, besonders aus früherer Zeit, himmelschreiend, und nach zweimonatlicher Haft ließ ihn der Papst enthaupten. Seine Gemahlin und seine Kinder flohen nach Venedig; Perugia war nun in jeder hinsicht ber papstlichen Sobeit unterworfen.

Seit dem Sturze Cesare Borgias hatten fich in den kleis nen Stabten ber Marken theils auf friedlichem Wege, burch überwiegenden Einfluß bei den städtischen Behörden, theils als Condottieren und Kriegshauptleute wieder eine Reihe Parteis häupter in der Art emporgeschwungen, daß sie gleich ben früs heren Vicaren bald mehr bald minder tyrannisch die einzelnen Stabte von sich abhängig hielten. Leo war gesonnen biefem Unwesen ein Ende zu machen und bediente sich dazu Gios vannis de' Medici, des Sohnes der Catarina Sforza '). Als sich Giovanni mit seinem kleinen Beere gegen Fermo wendete, suchte Luigi de' Freducci, der hier gebot, mit feinen 200 Gensd'armes sich durch die Flucht zu retten, wurde aber eingeholt und mit 100 der Seinigen niedergehauen. Sofort flohen alle die anderen kleinen Tyrannen ober kamen an den papstlichen Hof und suchten ein Arrangement; Leo aber ließ alle die in feine Sande sielen in abnlicher Beise wie Giampaolo torquiren, um ein Geständniß ihrer Schandthaten zu erhalten und sie auf biesen Grund hinrichten zu lassen. Der Amadeo von Recas nati, Zibicchio von Fabbriano, Ettore de' Severiani von Be= nevent fanden durch den Strang ihren Tod?). Alle Fürsten

<sup>1)</sup> E. Abtheil. IV. S. 411.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IV. p. 821, 322.

und Häupter des Kirchenftaates (mit Ausnahme des Vareno von Camerine und des Vitello) waren auf biefe Weise vertrieben ober getöbtet, nur der Herzog von Ferrara behauptete sich noch fortwährend in der alten Stellung und war dem Papft um so verhafftet, als ihm ben Verträgen mit Frankreich zu Folge auch Reggio und Modena wiedergegeben werden sollten, was Leo von Jahr zu Jahr verzögert hatte. Um sich bes Herzogs nun in jeber Weise zu entledigen, ließ ber Papst durch den apostolischen Protonotar Uberto, aus dem Geschlecht ber Grafen Sambara von Brescia, einen beutschen Hauptmann unter bes Berjogs Truppen, Rubolf Hall, gewinnen, den Herzog zu ermorden und bas Thor bes Castells Zealdo den romischen Truppen, die von Reggio und Modena kamen, zu überantworten. Schon schien Ales zur Aussuhtung bereit, der Tag war bestimmt; — nur in Einem hatte man sich verrechnet, in bem beutschen Hauptmann, ber mit Alfonsos Bewilligung und Mitwissen auf die ganze Intrigue eingegangen war, um vollständige Beweise ber papftlichen Treulofigkeit in die Sande zu bekommen. Gobald bies erreicht war, wurde die Sache gerichtlich untersucht, und die Acten darüber sowie die Briefe Gambaras wurden im Archiv deponirt 1).

Während Leo burch solche Vorgänge sich in Italien und bei seinen eigenen Unterthanen mehr schadete, als er durch jene Säuberung des Landes von den kleinen Gewalthabern irgend gewann, drachte er sich durch die Art wie er für ein lururiösses Privatleden, sür Musik, sür miwische Darstellungen und andere Unterhaltungen Geld verschwendete, in größere Verlesgenheit, als in welche ihn eine verständige Förderung von Wissenschaft und Kunst allein gedracht haben würde. Er sah sich zu ärgerem Nisbrauch kirchlicher Mittel der Geldgewinnung gezwungen, als je zuvor der Fall gewesen war, und erregte dadurch auch in Italien die größte Unzufriedenheit, der in Deutschland inzwischen in Gang gekommenen Resormation hier ganz zu geschweigen.

Eine merkliche Anderung hatte Levs Politik seit dem Tode Lorenzos von Urbino, ausser ihm selbst des letzten legitimen

<sup>1)</sup> Lebret a. a. D. G. 410.

Specklings des alten Cosimo von Medici, erlitten. Zwar bils dete die Sorge sür seine Anverwandten immer noch ein machtiges Motiv seiner Handlungen, doch nicht in dem Grade mehr wie früher, und seit er durch die völlige Unterwerfung Pexus gias und der Städte der Mark einmal in Julius II. Fußtapsen getreten war, näherte er sich mehr und mehr, obwohl ohne dessen hohe Krast der Seele zu besitzen, dessen politischem Ideale, der Vertreibung der Barbaren aus Italien. Die zweizungige Politik Leos sand in der Rivalität Kaiser Carls V. und Franz I., die durch das Scheitern der Absichten des Letzteren auf die römische Krone nur gesteigert worden war, ein fruchtbares Feld, und so gab er sich dem Plane hin, die Barzbaren durch einander ausreiben zu lassen.

Die Königin von Navarra hatte nicht die Entschäbigung erhalten die sie glaubte in Anspruch nehmen zu können, und sogar ohne dem Tractat von Royon zu nahe zu treten, durfte Frang sich ihrer annehmen; aber er machte ausserbem geltenb, daß papstlichen Constitutionen zusolge die romische Kaiserwurde und das Königreich Reapel nie in den Händen besselben Fürsten vereinigt werden sollte, und erhob die alten französischen Ansprücke auf Ngapel. Dagegen nahm Carl Ansprücke auf bie Herzogthümer von Mailand und von Burgund wieder auf, und es: entstand bald eine solche Verwickelung von Ansprüchen und deren Motivirungen, daß man Krieg als das beiderseitige Ziel erkennen konnte. Wir übergeben bei der Darstellung ber Streitigkeiten bes Königs Franz und bes Kaisers Carl Alles mas nicht streng mit den Berhältniffen Stallens in Zusammenhans lebt, übergeben also namentlich auch den ersten auf das Werhaltniß ber beiben Konige im Ganzen fast ausser Bezug fte benben Anfang ber Feindseligkeiten in Navarra und ben Rieberlanden, und erwähnen nur, wie es in Leos Absichten lag die Neigung zum Kriege sowohl am französischen als an Carls Hofe zu nahren, ohne sich fürs erste felbst für eine ber beiden Parteien zu entscheiben. Er nahm für alle Fälle mehrere Tausend Schweizer in seinen Sold, die aber, da er sie nirgends triegerisch beschäftigte, fast alle ihre Fahnen verliessen?).

<sup>1)</sup> Roscoe L. c. p. 325.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 467.

Zwar schien sich Ge. Helligkeit mehr auf bie frangosische Seite zu neigen, und es war sogar ein Tractat unterhandelt worden, welcher die gemeinschaftliche Eroberung Neapels durch den Papst und den König von Frankreich zum 3wecke hatte. Bis zum Gariglianv follte alles Land zum Kirchenstaate, bas Übrige als Königreich an Franzens zweiten Prinzen (aber bis zu dessen Bolljährigkeit unter papftlicher Regentschaft) kom= men; überdies versprach ber Konig das Herzogthum Ferrara nicht weiter zu schützen. Allein als Franz diese Tractaten ratis ficiren follte, glaubte er bereits so viele Grunde des Mistrauens gegen Leo zu haben, daß er zogerte und so Beit gewährte, die papftlichen Unterhandlungen mit dem Raifer früs 1521 her zu einem befinitiven Ende zu führen. Am 8ten Mai 1521 kain eine Berbindung zu Stande, durch welche sich Papst und Raiser anheischig machten Francesco Sforza wieber in sein Herzogthum Mailand zurückzuführen, von welchem jedoch Parma und Piacenza getrennt und nebst ben ferraresischen Landschaf= ten dem Kirchenftaate einverleibt werden follten. Im Junius entband dann der Papst den Kaiser von der Anordnung, welche vie' Vereinigung der Krone von Neapel und der kaiserlichen Burbe untersagte, und erhielt bafür das Versprechen eines neapolitanischen Lebens an Alessandro de' Medici 1).

Girolamo Morone, ber Kanzler bes Herzogs Massimis linno, hatte, weil er sich ben Franzosen verdachtig sah, die Lombardei verlassen und war zu Francesco nach Trident geskumnen, doch nicht ohne vorher mannichsache Berbindungen unt der unzusriedenen Partei im Mailandischen angeknupst zu haben. Die Angrisse des Kaisers und Papstes auf das italies nische Fürstenthum der Franzosen sollte durch einen Ausstand des Bolkes unterstützt werden, und um den spanischen Truppen das Thor der Lombardei von der Seeseite, nämlich das genuesische, zu öffnen, sollten die Abornen einen Angriss zu Wasser und zu Lande auf des Fregosen Ottaviano Gewalt müchen; dieser aber war zu wachsam, und der Plan scheiterte insoweit, das die Adornen ihre spanischen Truppen nach der Lombardei sühren, die Flotte nach Reapel entlassen musten.

<sup>1)</sup> Dies Ethen erhielt Alessandro später wirklich; es war Città bi Penna. Roscos l. c. p. 328. not. 1.

Meggio, bamals für ben Papst von Francesco be Guiceiardini verwaltet, war ein Sammelplatz mailandischer Ausgewanderter; ploglich erfuhr Thomas de Foir, Herr de Les cuns, Lautrecs Bruder und während bessen Abwesenheit am Hofe besten Stellvertreter in Mailand, daß Morone auch nach · Reggio gegangen fei; sosort eilte er mit 400 Gleven nach Regnio und hinterließ dem Federigo da Bozzolo die Beisung, ihm noch 1000 Mann zu Fuß nachzuführen. Als fich Lescuns am Thore mit Guiceiardini besprach und diesem Vorstellungen machte, wollten einige Franzosen mit einem Getreibewagen, der eben durch das Thor gelassen wurde, ia dieses eindringen. werden aber zurückgebrangt und es kam zu Schussen auf bes frangofischen Statthalters Gesolge, aus welchem Alessandro be' Triulzi zum Tobe verwundet wurde; ohne Guicciardinis Schut mare wahrscheinlich auch Lescuns nicht geschont worden. Lescuns Gleven zogen sich auf Feberigos Fusvolk zurück ), er seilest blieb einen Tag bei Guicciardini in Reggio und kam bann erft wieber zu ben Seinigen.

Der Plan, welchen Morone gehabt hatte, Parma zu übersfallen, musste nun aufgegeben werben. Ein überfall, ben einer serbündeten, Manstebo de' Palavicini, auf Como mit Hülfe eines Räuberhauptmanns wirklich unternahm, schlug ebensalls sehl, und der Palavicini und sein Genosse wurden gefangen und nehst mehreren ihrer Mitwisser unter dem mais ländischen Abel geviertheilt.

Da vie Verbindung des Papstes mit dem Kaiser noch Seheimniß war, so nahm Leo Lescuns Reise nach Reggis mit so großem bewassneten Gesolge zum Vorwand, erklärte sie sinz ein Zeichen übermüthiger Nichtachtung der kirchlichen Territozen und sibertrug dem Markgrasen Federigo von Mantua den Oberbesehl über sein Heer. Francesco de' Guicciardini ward Federigo als papstlicher Commissario beigegeben. An der Spisse der spanischen Fußvölker stand der Marquis di Pescara, und Prospero della Colonna sollte oberster Feldhauptmann sein diesses papstlich kaiserlichen Heeres, welches aus 600 Gensd'arzmes vom Papst und von Florenz und aus 600 vom Laiser,

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VIL p. 16.

aus 4000 Spaniern und 6000 Italienern zu Fuß und aus 6—8000 deutschen und schweizerischen Knechten bestand. Die Armee rückte Anfangs August an die Enza in der Nähe von Varma.

Da Lautrec ben Absichten seines Herrn gemäß das Mailandische mehr benutzt als verwaltet, und eine unzählbare Menge Individuen verbannt oder durch sein Benehmen zur Auswanderung vermocht, noch mehrere sonst beleidigt hatte, sah er, als die Nachricht der seindseligen Stellung, welche Kaiser und Papst einnahmen, an den Hos kam, daß das Herzogsthum ohne die schleunigste und nachdrücklichste Unterstützung verloren sein wurde, und verlangte 400,000 Thaler zu schweizerischen Werbungen. Sie wurden versprochen; er sollte sie bei seiner Ankunst in Nailand vorsinden; allein er sand sie nicht, und um nur die erste Soldzahlung an die Schweizer bestreiten zu komen, sah er sich zu neuen, ausserordentlichen Bedrückungen gezwungen.

Prospero hatte inzwischen, um noch nachziehende deutsche umb schweizerische Truppen zu erwarten, statt rasch vorzudrinsgen, längere Zeit an der Enza gestanden, und zog erst nach 13 Tagen auf Parma, was Lescuns vertheidigte, während Lautrec, der immer noch vergedens auf Geld harrts, doch 500 Gleven, 7000 Schweizer und 4000 Franzosen zu Fuß zusammendrachte und sich im Cremonesischen mit den venetianischen Truppen den und sich im Cremonesischen mit den venetianischen Truppen dunter Teodoro de' Triulzi und Andrea Gritti verseinigte, welche aus 400 Sleven und 4000 Mann zu Fuß dessinischen. Noch hosste er auf 6000 Schweizer d. So desshielt Prospero Zeit den Theil von Parma, welcher Codisponte heisst, zu beschiessen, und Lescuns sah sich gezwungen denselben in der Nacht vom Isten zum Zten September zu räumen; worauf Prosperos Truppen denselben besetzen und fürchterlich plünderten d.

<sup>1)</sup> Die Benetianer hatten vorher zu vermitteln gesucht; als bies umsonst war, glaubten sie ihren zum Schus ber französischen herrschaft in Mailand übernommenen Berbindlichkeiten treu nachkommen zu mussen. Paruta l. c. p. 319 sq.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 479.

<sup>5)</sup> Guicciardini L c. p. 85.

Unterbeß hatte ber Herzog von Ferrara, der sich auf das engste an Frankreich anschloß, Finale und St. Felice angegrissen, und Lautrec ging bis zum Taro vor; sodaß Prospero, der den Krieg sehr vorsichtig führte, nicht glaubte bei Parmastehen bleiben zu dürsen, und troß aller Borstellungen des Markgrasen von Mantua und Suicciardinis sich wieder hinter die Enza zurückzog. Einen Monat lang blieb die ligistische Urmee hier unthätig, dis des Cardinals von Sitten Werbunzgen sur den Papst in der Schweiz allmälig Prospero bedeuztend verstärkten und ihm den Ruth gaben, am 1sten October in das Cremonesische vorzudringen.

Auch Lautrec hatte seitbem bebeutende Berstärkungen aus der Schweiz erhalten, er zählte wohl 20,000 Eidsgenoffen in seinem Beere; aber wie Prospero die besten Gelegenheiten ju Eroberungen aus übertriebener Worsichtigkeit vorübergehen ließ, überfah er dieselben aus Eitelkeit, indem er Scheu trug einer Ansicht beizutreten, die Andere vor ihm ausgesprochen hatten. Ehe es also zum Schlagen kam, soberte die Tagsatung die Eidsgenoffen aus beiben Seeren ab, um sie nicht gegen ein= ander wuthen zu lassen. Ungludlicherweise für die Franzosen hatte Lautrec die Schweizer in seinem Beere durch Stolz be= leibigt und sah sich gleichwohl, ba die versprochenen 400,000 Thaler ausblieben, genothigt ihnen ben Gold schuldig zu blei= ben, während Schinner die Eidsgenossen in papstlichen Diensten, trot der Mahnung, festzuhalten wusste, und in kurzem musste sich Lautrec, weil seine Schweizertruppen täglich schmol= zen, auf die Abda zurückziehen; hier suchte er bas rechte Ufer, wo er sich verschanzte, zu vertheibigen und hatte sein Haupt= quartier in Cassano. Francesco Morone aber, einer ber mais landischen Ausgewanderten, brachte Fahrzeuge aus bem Brembo in die Adda und setzte bei Baprio oberbalb Caffanos über ben Fluß. Die Italiener, welche zuerst übergingen, wurden von Ugone de' Pepoli, bann von Lescuns hart bedrängt, aber Pescara kam ihnen mit Spaniern zu Hulfe, und Lautrec musste sich endlich auf Mailand zurückziehen. Bon allen seinen Schweis zern hatte er nur noch 4000 Mann 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 486. Leo Gefchichte Italiens V.

Prospero ließ einige Tage in Überlegungen hingehen, ob er nicht, ftatt Mailand anzugreisen, bei ber vorgerückten Sabreszeit besser thue, nach Pavia in Winterquartiere zu gehen; enblich am 19ten November Abends tam seine Borhut boch vor Mailand an, und die Benetianer zogen sich sofort aus der zunächst bedrobten Borstadt zurück; Pescara mit 80 spa= nischen Buchsenschien überftieg sofort selbst ben Ball; seine übrigen Leute folgten ihm, und sogar bas Stabtthor wurbe ihm sogleich von den mailandischen Ghibellinen aberge= ben. Lautrec glaubte bas ligistische Heer noch in Marignano, sein Bruder Lescuns schlief schon fest, als die Stadt bereits in ihrer Feinde Hande war; auch machte Lautrec durchaus keinen Bersuch bie Spanier wieber aus ber Stadt zu werfen, sonbern wich nach Como und nahm nachher mit ben ihm übrig gebliebenen Truppen Winterquartiere im Brescianischen auf venetianischem Grund und Boden 1). Lodi, Pavia, Piacenza, Cremona ergaben sich rasch ben Ligisten, und wenn Lautrec auch Cremona wieder gewann, besetzte Alessandro be' Bitelli bagegen Parma für den Papst und Pescara nahm Como, das feine Leute entsetzlich behandelten. Auch Finale und S. Fe= lice wurden gegen die Ferrareser bald wieder gewonnen; ein Theil der ferraresischen Territorien wurde von papstlichen Truppen besett; die Florentiner nahmen die Garfagnana, und Guicciardini eroberte einen ber dem Herzog Alfons treuesten Lanbestheile, bas Frignano 2).

So standen die Angelegenheiten des oberen Italiens, als der welcher vorzüglich dazu beigetragen hatte, daß Italien abermals Schauplatz des Arieges zwischen Frankreich und den Spaniern und Deutschen wurde, selbst von dem Schauplatz abtrat. Sehn hatte Leo X. am 24sten November die Nachzeicht von der Einnahme Mailands erhalten, als er in einen krankhaften Zustand versiel, den er anfangs für völlig ungesfährlich hielt; allein das Fieber nahm zu und am 1sten Deseember bereits ereilte ihn der Tod. Noch ersuhr er die Einznahme von Piacenza und am letzen Tage die von Parma,

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 327.

<sup>2)</sup> Roscoe I. c. p. 343.

Die zeichnenden Künste b. z. Leos X. Tode. 307

in Beziehung auf welche er früher wohl geäussert hatte, er wolle gern sterben, wenn er zuvor Parma wieder gewonnen 1).

## 3. Die Entwickelung der zeichnenden Künste in Italien bis zu Leos X. Tode.

Die italienische Literatur und Kunst hat in der Zeit von Leos X. papstlicher Regierung einen ihrer glanzendften Ents wickelungspuncte gehabt; wenn hievon die Ursachen nun auch tiefer als in Leos Freigebigkeit und Patronat zu suchen sind, wenn auch alle bis dahin gegebenen Bilbungs : Pramissen biesen glanzenden Schluß bedingten, so ist boch nicht zu leugnen, daß bie Chre und Unterflügung, welche Leo der Runft und Wissemschaft angebeihen ließ, wie ein gunftiger Sonnenblick, ber Die eben zum Aufbrechen gereifte Knospe um so schöner ent= faltet, wirkte, und daß er also in eben ber Beise wie sein Bater und der alte Cosimo als ein Beforderer des Höchsten, was der italienische Geist hervorgebracht, genannt, daß von ibm gesagt werben kann, sein Name sei ber nothwendige Mittelpunct für die Künstlergeschichte wenigstens seiner Zeit, so uns tergeordnet auch in Berhaltniß zu feinem welthistorischen Ruhm seine personlichen Fahigkeiten gewesen sein mogen. Uns aber wird bei der Fulle, in welcher sich nun mehr und mehr Producte bilbenber Künste vorfinden, und bei ber in der Zeit, wo wir uns finden, mit Riesenschritten zunehmenden Fertigkeit bes Ausdrucks in Wort und Bilb vor Allem obliegen, den Gang der Entwickelung so viel als möglich nur im Allgemeinen anzubeuten, und uns innerhalb der Grenzen zu halten, die uns die Rucksicht auf den politischen Sauptinhalt bieses Buches vorzeichnet.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 490. Der päpstliche Mundschenk Bernardo Maslaspina kam in Verdacht, Leo vergistet zu haben; der Cardinal Giulio de' Medici aber hinderte sede weitere Untersuchung, um nicht etwa einen mächtigen Fürsten, der dabei im Spiele sein könne, zu compromittleren. — über die höchst wahrscheinliche Vermuthung, Leo sei durch Gist gestorben, s. Roscoe l. c. p. 849 sq. und das Ercerpt aus dem Aasgebuch des Paris de Grassis im Anhang Nr. 214.

Bir haben oben ') die florentinischen Künstler in einer Zeit verlassen, wo sie sich, von Rumohrs Urtheile zusolge, in den Richtungen Fra Filippos und wahrscheinlich Cosimo Rossellis in zwei Schulen theilten. Jener im Ausdruck leidenschaftzlicheren gehörte mit Bestimmtheit Sandro Botticelli an '), so wie Fra Filippos Sohn, Filippinus de Florentia, der ein Schuler Sandros war und an "Seschmack und edlerem Naturell" seinen Lehrer sowohl als seinen Bater überztras), aber sich trotz dieser Gaben nicht einer "allmäligen Erlahmung seiner hervordringenden Kräste" erwehren konnte. Mit Filippino schos sich gewissermaßen diese Schule, da sein Schüler Rasaellino del Garbo sich in seinen werthvollen Leistungen der umbrischen Schule zuwendete.

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 352.

<sup>2)</sup> v. Rumohr ital. Forschungen II. S. 272. "Unter ben Manersgemälben ber sirtinischen Kapelle zu Rom — ist die Geschichte bes Mosses — ein Meisterstück lebendigen Ausbrucks und unbesinnlichen Hansbelns" u. s. w.

<sup>3)</sup> v. Rumohr zeichnet von ihm besonders die Arbeiten in der Kapelle Brancacci und ein Aabernakel nächst Sta. Margherita zu Prasto aus.

<sup>4)</sup> v. Rumohr glaubt, daß beutsche Muster start auf Domenico gewirkt haben, und führt als Beleg besonbers das Bild bes heil. Die-

turalismus seiner Schwäger wieder mehr mit einem Moment christlicher Auffassung zu verbinden, wenn nämlich von Aumohrs Annahme, daß die Malereien in der Capelle der beata sina in der Pfarrkirche zu S. Simignano von Bastiano seien, richtig ist.

Reben biesen beiben Richtungen der Malerei in Florenzisk noch einer dritten Richtung der bildenden Kinste, die sich von Luca della Robbia datirt, und welche ebenfalls stüscher.) schon angedeutet worden ist, zu gedenken. Bereits vor dem Jahre 1438 übernahm, wie es scheint, Luca "eine seiner schönsten Arbeiten, die Füllungen inmitten der Tragsteine unster der Orgel zur Linken der mittleren Hauptcapelle" des siozrentinischen Domes?). Bald wendete sich Luca della Robbia zu einer wohl von ihm ersundenen Art von Arbeiten, "zu halberhobenen Werten in gedrannter und schön überglaseter Erde"3), welche nach ihm den Ramen terre della Robbia. erhalten haben und dis um das Jahr 1530 vielsach und zuw Scheil mit einer Bollkommenheit angesertigt worden sind, die mit Lucas eignen Arbeiten dieser Art wetteisert.

Reben Luca bella Robbia, ber in den früheren Arbeiten "durch ein höchst lebhaftes Gesühl für jugendliche Anmuth" sich auszeichnet und auch später sich stets als reich in Ersindung und Aussassung, charakteristisch in der Darstellung erwies,

rompmus mit der Jahreszahl 1480 im Kloster Ognisanti an. — Aussersdem werden noch besonders ausgezeichnet: das Abendmahl in demselben Kloster von 1480; dann Frescogemälde in der Kapelle Sassetti in der Kirche Sta. Arinitä um 1485; Semälde in der Chorcapelle in Sta. Waria Rovella von 1490. Aaselgemälde von Domenico Chirlandajo sind nach München und Berlin gekommen. Domenico starb 1498.

- 1) 206theil. IV. S. 350.
- 2) Run zum Theil in der Gallerie der Uffizi zu Florenz. Andere nicht vollendete Arbeiten, die ebenfalls jest in dieser Gallerie sind, giebt Herr von Rumohr an a. a. D. S. 290 fg.
- 5) Die Ausführung der Darstellung der himmelsahrt Christi in dieser Weise übernahm Luca im Jahre 1446. Auch an den ehernen Shüren der gedoppelten Sacristei des Domes, die früher Donato hatte ansertigen sollen, hatte Luca Antheil, und die Rückseite fertigte er nach Michelozzos Abwesenheit und Masos di Bartolommes Aode von 1464 an allein. v. Rumohr S. 292.

blutten noch eine Reihe Bildner, melche, ohne Luca im Gesschmad und Geiste gleich zu kommen, bennoch durch eine nur ihnen eigenthümliche Verbreitung des Talentes, besonders durch übertragung bildnerischer Bestredungen auf die Malezei, wunderbar mitgewirkt haben deren ganzliche Entsaltung zu besscheunigen." Von ihnen sind Antonio del Pollajuolo!) (†·1498), Andrea genannt Verocchio (bessen "sorschende, grübelnde, nachdenkende Richtung" den einen seiner Schüler, Lionardo da Vinci, frühe zu gründlicher Ersorschung der Gesehe der Gestaltung und vermöge dieser in seinem Gebrauche der organischen Formen zu einer bis dahin unbekannten Siecherheit der Handhabung, Feinheit der Ausbildung, Tiese der Bebeutung leitete) und dann einer von Andreas Schülern, Lo-

Lionardo da Binci, "der Begründer eines bestimmteren anatomischen Wissens, eines deutlicheren Bewussseins der Gestehe der Rundung und Verschiedung," war als Jüngling mit der Nachbildung des Einzelnen wie mit dem Sinnen über das Allgemeine gleich eifrig beschäftigt, und so erward er sich die vielseitigste Herrschaft über seinen Stoss. Sein derühmtestes Werk, das Abendmahl im Resectorio des Klosters alle Grazie in Mailand sällt in das letzte Jahrzehent des Idten Jahrhunderts?), und neben der tieseren Begründung malerischer Teche

<sup>1) — &</sup>quot;Indem er sein bildnerisches Streben nach durchgehendem Bersständniß der organischen Formen auf seine Bersuche in der Malerei übertrug, regte er, wie die Arbeiten seines Bruders in S. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern die ihm aus irgend einem Grunde näher waren, das Verlangen an, auch in der Malerei zu mehrseitiger und gründlicher Kenntniß der organischen Formen zu gelangen — don Rumohr a. a. D. S. 302.

<sup>2) &</sup>quot;So viel bleibt gewiß, baß Lionardo in harmonischer Vertheis lung und Anordnung bes Einzelnen, in sicherer Angabe der Linien und Formen organischer Körper, in deren Zeichnung und Modellirung seinen Zeitgenossen weit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, die wohin der Maler in der sicheren Herrschaft über die Vermittler seiner Darstellung gelangen könne." — Herr v. Rumohr sührt von noch sest vorhandenen Arbeiten Lionardos ausser dem Abendmahl an: "Das kleine Palbrund im oberen Areuzgange des Klosters S. Onosfrio zu Rom und die kleine Madonna im Pause Buonvist in Lucca"

nik hatte er besonders noch das Berdienst einer einsteren Aufsassung kirchlicher Aufgaben, sodaß er z. B. im Stande war an die Stelle der gemeinen und höchstens lieblichen Madon=nendilder wieder solche von "hinreissender Schönheit der Form und Anmuth der Geberde," "von Ehrsurcht gebietender Miene und Haltung" zu geben.

Lionardo kann nur zur Salfte in die angegebene Reibe floventinischer Künftler gestellt werben: benn obwohl bie Stuse welche er in der Kunst erstieg, wesentlich auch durch die früheren Bestrebungen ber Florentiner bedingt war, lebte und wirkte er boch in seiner besten Zeit größtentheils unabhängig von den florentinischen sowohl als von den mediceischen Kreisen. Er gründete vielmehr in Mailand, wo er den Herzog Lodovico zuerst als fertiger Musiker gewann und dann von ihm zu Zustandebringung von Werken der Mechanik und Hydrostatik benutt wurde, eine eigene Kunstschule, und malte in biefer Zeit bas bereits erwähnte Abenbmahl 1). Eine Zeit lang zwar war er wieder in Florenz und bann unter Leo X. auch in Rom beschäftigt, bis er von Franz I. nach Frankreich berufen wurde, wa er 1519 starb; aber die bestimmteste Rachwirkung seiner Thatigkeit bildete boch immer die sogenannte mailandische Dalerschule.

Wir übergehen in dieser Übersicht die Ansänge, sowie die zum Theil durch Berührungen mit Florenz eintretenden weiteren Förderungen und Entwickelungen der Malerei in Maisand und überhaupt in der Lombardei dis auf Lionardo, da es unsere Ausgabe nicht ist eine vollständige Übersicht auch

(welche beibe Arbeiten noch an feinen Meister, an seinen Mitschüler Los renzo di Credi und überhaupt die florentinische Malerei der Zeit, in welche Lionardos Jugend sällt, erinnern). Ferner "die nun verschollene Carità der chursürstlichen Gemäldesammlung zu Cassel;" "die heilige Katharina der königlichen Gallerie zu Kopenhagen;" "die Anbetung der Könige in der scuola Toscana der Gallerie der Ufsici," und "der heilige Hieronymus in der Sammlung des Cardinal Fesch" — in deren Reihe er einen innern Entwickelungsgang dis zu Lionardos Meisterschaft und den Producten der Zeit, wo er diese erreicht hatte, nachzuweisen des müht ist.

1) Langi Geschichte ber Malerei in Italien mit Anmerkungen von 3. G. v. Quanbt, herausg. von 26. Wagner. B. I. S. 109.

nur des Hauptsächlichsten, was im Einzelnen geleistet ist, zur geben, und beschränken und auf die Versolgung derzenigent Hauptrichtungen und Beachtung derzenigen Hauptsitze der zeichs wenden Kunst in Italien, deren Zusammenwirken Rasaels Thästigkeit technisch vordereitete und seinem Genius einen freient Flug gewährte, indem wir so unserer Ausgabe, zu zeigen, welche Bedeutung die Malerei für die Entwickelung des italienischen Geistes und wieder, welche Bedeutung dieser Volksegeist durch seine Kunstrichtung für die Welt gehabt habe, aus nächsten zu kommen glauben, ohne durch diese Episoden das politische Element zu sehr einzuengen.

Lionardo nun stand zu der Zeit als er in Railand war einer Kunstakademie vor, deren Leistungen seine Thatigkeit weit über sein eignes Lebensalter hinaus erweiterten. Cesare da Sesto, Bernazzano, Giovanantonio Beltraffio, Francesco Melzi, Andrea Salai, vor Allen aber Bersnardin da Luino haben als Lionardos Schüler und Nachahmer Ruhm und Verdienst in der Nalerei erworden, ohne jedoch sich von dem Einsluß der inzwischen ausgebildeten römisschen Schule sie zu erhalten, wie denn andererseits die römissche Schule in einem weit freieren und edleren Sinne sich das in Lionardos Streben der Kunsithätigkeit überhaupt Förzberliche anzueignen wusste.

Die Bildung der romischen Schule hängt genau mit der Entwickelung der zeichnenden Künste in Umbrien zusammen, und schon früher ist der Punct berührt worden, wo die toscanischen Kunstschulen sich auf Umbrien einwirkend erwiesen 1).

Die umbrischen Malerschulen hatten baburch daß sie die geistigen Motive der altchristlichen Walerei gleich den Sanessern mehr zu beachten und beizubehalten verstanden hatten, selbst da wo technische Unvollkommenheiten ihre Werke hinter storentinischen Leistungen zurückstehen lassen, vor diesen doch "einen geheimen Reiz voraus, dem jedes Herz sich öffnet".). Wenn zu Erklärung dieser eigenthümlichen Erscheinung angesführt wird, daß die Nähe Assissand, dieses Heiligthums der

<sup>1)</sup> Mitheil. IV. E. 290, 292.

<sup>2)</sup> v. Rumohr a. a. D. G. 310.

Franciscaner, auf Umbrien überhaupt gewirkt haben musse, so ift man baburch nur um ein Glied in ber Kette aufferlich an= angebender Grunde weiter, nicht aber auf das letzte gekom= men; benn immer bleibt es für ben der die Kraft der Pers fonlichkeit, bes Subjectes nicht als bas den Italiener überbaupt Auszeichnende anerkennt, ein Rathsel, weshalb Italien in der Entwickelung subjectiver Seelenzustände an Tiefe der Schenflichkeit, wie an Tiefe wahrhaft himmlischer Liebe und Begeisterung ben bochsten Grab bes Charakteristischen aufzuweisen hat in dem ganzen Bereiche germanischer wildung. - Wer aber dieses anerkennt, der wird in der effenthumlichen Ents widelung bes Kirchenstaates und namentlich in ber Entwickelung bes Toscana näher als Rom zugewandten Umbriens leicht die Grunde finden konnen, weshalb jene Reigung bes italienischen Seistes subjectiv Großes im Herrlichsten wie im Schlechtesten zu entwickeln gerade in Umbrien Die vollkommenfte Befriedis gung finden musste, in Umbrien, bem solche Blutmenschen wie die ganze Reihe von Conbottieren und Stabteherren ebensowohl angehören, wie der heilige Franz und viele in ahnlicher Beise bem Gräuel bes Weltwesens bie höchsten Tugenben entgegensetzende Manner. Hier, in bem Berzen Italiens, wo die Rathsel des Gemuthes zu dem Schrecklichsten führten, führten sie auch zu einer unermatteten Milbe, die in ihren Ausserungen alle sähigen Herzen gewinnen muß 1).

Die ersten Spuren der Einwirkung der sanesischen Kumstsschule auf umbrische Kreise sindet Herr von Rumohr in Misniaturgemälden einer Handschrift der Dombibliothek zu Perusgia aus der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts. Entschies denere Anzeigen enthalten Semälde an der äusseren Wand des Hospitales S. Siacomo ed Antonio Abbate mit der Jahrszahl 1422 von einem sonst unbekannten Maler, dessen Gessichtsformen und andere Eigenthümlichkeiten ganz an Taddeo di Bartolo di Fredo erinnern, und "die weitere Fortpslanzung

<sup>1)</sup> Herr v. Mumohr schreibt ben Malern ber umbrischen Schule zu: "einen nur ihnen eigenthümlichen Ausbruck sieckenloser Seelenreins heit, zum Pöchsten aufsteigenber Sehnsucht und ganzlicher Hingebung in jüß schwerzliche und schwärmerisch zärtliche Gefühle." —

ber Unregungen bes Tabbes ergiebt sich aus ben Werken') eines anderen Malers dieser Zeit und Segend, des Pietro. Antonio da Foligno," sowie aus denen des Niscold Alanno da Foligno<sup>2</sup>).

Deutlicher zeigen sich Einwirkungen ber Schule bes Fra Angeslico da Fiesole, durch Benozzo Sozzoli vermittelt (s. Abtheil. IV. S. 350. Note 2.), in die Malerthätigkeit des Fiorenzo di Lorenzo von Perugia, welcher in den 1470ger Jahren schon als ganz ausgebildeter Meister dastand, und im Jahre 1521 noch gelebt haben soll 3). Diesen Fiorenzo di Lorenzo suchther von Rumokanus Gründen, die seinen Werken entnommen sind, als den Neister sowohl Pietros di Cristosano aus Castello della Pieve (gewöhnlich Pietros di Cristosano pednant) zu erweisen, der, als er nach Florenz kam um sich vollkommener auszubilden, schon als Waler gelernt hatte, als den des Luca Signorelli von Cortona.

- 1) über Gemälbe bieses Meisters v. Rumohr a. a. D. S. 314 fg. Auch Benozzo Gozzoli soll nach v. R's. Urtheil Einfluß auf die Bildung Pietro Antonios gehabt haben.
- 2) Eine Tasel in der Pfarrkirche des Fleckens la Bastia (zwischen Perugia und Assissiff); überreste einer Tasel im Dom von Assissiff, eine Tasel des Seitenaltares der Augustinerkirche S. Niccolò zu Foligno und eine Tasel in der Seitencapelle zur Rechten des Chores derselben Kirche führt v. Rumohr als Werke dieses Meisters besonders an. Derselbe Kunstkenner und Geschichtssorscher bezeichnet als Schüler dieses Meisters den Andrea di Luigi, genannt l'Ingegno, und den Bernare dino Pinturicchio.
- 8) Das "am meisten beglaubigte Bild bieses Meisters ist in der Sacristei der Kirche S. Francesco zu Perugia," und überhaupt gehören seine Malereien "zu den größten kunstgeschichtlichen Seltenheiten."
- 4) v. Rumohr a. a. D. S. 333. Note. "Seine (Lucas) Mauersgemälbe im Dome zu Orvieto sind durch das Aupferwerk des della Balle allgemein hekannt. Treffliche Arbeiten von ihm sind im Aloster Monte Uliveto maggiore (auf dem Wege von Siena nach Stom, nur sechs Miglien von der Station Buonconvento). Biele seiner Staffeleisgemälde vereinigt das Chor des Domes von Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner als diese meist spätesten Arbeiten des Künstlers sind einige Semälde der Sacristei zu Bolterra; schähenswerth einige andere in der Gallerie der Ussiz zu Florenz, besond berd die schönen Seitenslägel mit stehenden Pettigen in der ehemals solzheich jeht königt. preuss. Sammlung zu Berlin.

Pietro (Perugino genannt, weil er ungefähr seit dem Jahre 1500 in Perugia wohnte) verdankte seinen näheren Borgånsgern, Fiorenzo und Niccold Alunno, hauptsächlich seine Zugendbildung die mit Andrea Mespendbildung die inwieweit sie vor seine Ankunft in Florenzzu seinen ist. In Florenz soll er besonders mit Andrea Bestocchio, dem Meister des Lionardo, in näheren Berhältnissen gestanden haben, und seit 1475 malte er, "ahne auf die Masnieren und Absichten Berocchios einzugehen," in slorentinischer Weise; die Zeit seiner besten Leistungen reicht die 1495°). Seit 1480 wich er mehr wieder vom Naturalismus der slostentinischen Schulen ab, und in die nächsten Ishre salten wohl seine vollendetsten Werke. "Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Künstler vom Handwerke himsgerissen."

Pietro hatte bereits den Zeitraum seiner werthvolleren Kunstleistungen überlebt, als Rafael sein Schüler wurde. Dieser, ein Sohn des Giovanni de' Santi oder Giovanni Sanzio, eines unbedeutenden Malers aus Urbino, kam nach Perugia in Pietros Schule, welcher er "den reinen keuschen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. G. 387.

<sup>2)</sup> Ein von Einigen für florentinisch erklärtes Gemälbe ber Anbetung der brei Könige in einer wuften Capelle bes Klosters Sta. Maria nuova in Perugia halt herr v. Rumohr für ein Werk Pietros und set es um 1475. Ohngefahr 5 Jahre später sielen bann Pietros Malereien in ber firtinischen Capelle. "Sein befterhaltenes Gemalbe biefer Capelle, die Berleihung der himmelsschluffel, verrath, daß er schon während dieser Arbeit seinen Standpunct verandert habe und bei lässe: gerem Naturstubium zu einer strengeren Auffassung der Idee seiner Aunstaufgaben, doch leiber auch zu einer gewissen hingebung in zunehmenbe Fertigkeit übergegangen sei." — In das Jahr 1481 ist ein Gemalbe bas im Palaft Albani bewahrt wirb, zu segen; unb nach Bollendung seiner Arbeiten in ber Sixtina unternahm er wohl "bas herr: uchfte Wert seiner Sand, ein Mauergemalbe im Schmerzenssaale bes Riofters Sta. Maria Maddalena be' Pazzi zu Florenz." Ein anderes bem Sinne nach biesem verwandtes Bilb ift Rr. 44 ber Sammlung ber porentinischen Kunstschule. "Die bekannten Mauergemalbe im Wechselverichte zu Perugia fallen, ba sie nach der Ausschrift am Pfeiler im Sahre 1500 begonnen ober beenbigt worben, bereits in die Epoche ber Abnahme seines Strebens, bes überganges zu seiner fpateren ganz handwertemäßigen Richtung."

Sinn, die Achtung für bas Herkommliche, die religiose Strenge in der Auffassung seiner ibeellen Anfgaben" vornehmlich ver= dankte. Ohngeachtet er fich ber Kunstfertigkeiten feines Lehrers leicht bemeisterte, konnten doch diese allein nicht und noch weniger Pietros eigene Thatigkeit ihn mehr so hoch heben, ats er baid als Kunstler bastand; vielmehr waren es wohl Pietros Lehren, inwiefern sie noch bessen eigene bessere Beit abspiegelten, welche den genialen Schüler forberten, sodaß er sich in eben bem Maße einem ibealen Streben, als der Anschauung und Beobachtung der Ratur hingab. Diese boppelte Richtung, die auch Lionardo und Pietro felbst zu dem Tichtigsten führte, zeigt fich schon in Rasaels früheren, noch gang Pietros Schule verrathenden Werken 1); sie fand volle Rahrung während Rafaels erster Anwesenheit in Florenz, wo nun schon die Resultate von Lionardes Bestrebungen ihm zu Gute kamen. "Durch seinen Meister zu ftrenger Auffassung seiner Aufgaben angeleitet, durch seine übrigen Zeitgenossen zu tieferem Eindringen in die Gesetze des sich Gestaltens und Erscheinens angespornt als jenem jemals gelingen konnte, musste er, da die Natur mit seltener Freigebigkeit das Übrige verlie= hen hatte, dahin kommen der gesammten Malerei neuerer Beiten als ein allgemeines Muster vorzuschweben."

Worten eines Mannes, der in einem nicht genug zu bewuns bernden Grade Kunstenntniß mit wahrer Gelehrsamkeit und gründlichem Urtheil verdindet, solgend, den Bildungsgang der hauptsächlichsten unter den zeichnenden Künsten versolgt haben von ihren ersten Ansängen bis zu ihrer höchsten Blüthe, haben wir mehrere minder in die Entwickelung der Hauptrichtungen eingreisende, höchst wichtige Zweige der italienischen Künstlerzthätigkeit und insbesondere auch der Malerei ganz dei Seite liezgen lassen zu wollen, wurde in seder hinsicht ungehörig seinzes die bleibt uns also bloß übrig, die historischen Data die noch beizubringen sind, in rascher Ubersicht zu geben und uns seder

<sup>1)</sup> Das Sposalizio zu Mailand; die Himmelfahrt im Batican; der Geltreuzigte der Gallerie Fesch; die Jungfrau mit dem Kinde in der ehemals sollhschen Sammlung in Berlin.

Unführung eines Urtheits ästhetischen ober kunstgeschichtlichen Inhaltes zu enthalten, da es uns unmöglich ist bergleichen in Sinn und Seist des verehrten Verfassers der italienischen Forschungen anderwärts solgerecht ausgesprochen zu sinden.

Der zuvörderst noch näher zu berücksichtigende Theil ber italienischen Kunstlergeschichte ist die Geschichte ber venetianis schen Maler. Wie überhaupt Benedig eine Art Brucke zwischen dem driftlichen Osten und Westen bildet, so schliesst es sich auch in seiner Kunstthatigkeit, namentlich in manchen seiner Bauwerke und auch in anderen Leistungen ber zeichnenden Rünfte näher an den byzantinischen Often an als irgend ein anderer Theil Italiens. Die musivischen Deckengemalde bes aufferen Umganges der Kirche des heiligen Marcus in Benedig sett Herr von Rumohr') entschieden in ein früheres Zeitalter als die Erbauung ber jetigen Marcustirche und ruckt sie, hierin wohl etwas zu weit gehend, in die Zeiten bes Erarchates hinauf; auf jeden Fall find sie in einer früheren, bem rdmischen Reiche noch überhaupt angehörigen (und bann im Ganzen im Orient treuer bewahrten) Beise 2), und ihre Uns schauung musste fortwahrend auf die Entwickelung bisonerischer Fassung bei venetianischen Kunftlern wirken, solange Besseres nicht vorhanden war.

Ausser diesen musivischen Deckengemalben ist aus der früsberen Zeit Benedigs Bedeutendes nicht anzusühren, und ein ledshafterer Ausschwung der zeichnenden Künste datirt sich hier, wie in ganz Italien, von den Zeiten der Eroberung des byzantisnischen Reiches durch die Venetianer und durch die Ritter des Abendlandes. Zunächst wurde in Folge dieser Eroberung eine Reihe griechischer Bildwerke alterer und neuerer Zeit nach Ve-

<sup>1)</sup> a. a. D. B. I. S. 175.

<sup>2)</sup> Aus der Schule von Ravenna konnten, da Ravenna an Reiche thum und Selbstständigkeit nach der Gelangung an St. Peter nur gewann, noch immer für jene Zeit verhältnismäßig große und schöne Werke hervorges hen, und diese Art der Aunstleistung musste sich ihrer Natur nach strens ger in traditionellem Charakter erhalten; die Vermuthung also, die ausservehentlich viel für sich hat, jene venetianischen Nuswarbeiten seien aus ravennatischer Schule, macht das Bestehen des Crarchates noch nicht zum Fundament der Zeitbestimmung für die Volldringung derselben.

nedig gedracht, und durch sie der Sinn sur die Ausstellung und den Besitz von Kunstwerken, sowie die Fahigkeit der Production derselben gesordert, und Maler werden namentlich schon häusiger angesuhrt, selbst ihre Gesammtheit als eine Zunst!). Doch war es auch sur Benedig erst Giottos Einzwirkung, welche die Kunst aus den Fesseln des Herkommlichen erlöste. Giottos Arbeiten in Padua sind schon früher erwähnt worden?); einer seiner Schüler Giusto de' Manabuoi aus Florenz, von seinem späteren Ausenthaltsorte aber gezwöhnlich Giusto Padovano genannt, malte nach seiner Beit in Padua, und aus dieser Schule scheint auch Guariento da Padova hervorgegangen zu sein, der um 1360 malte<sup>3</sup>).

Neben dieser giottischen Schule, in welcher sich Beroneser und Paduaner bilbeten, gebenkt Lanzi auch einer eigenthumzlichen Kunstrichtung, die sich aus den Arbeiten der Miniatozen im Benetianischen hervorgebildet habe, und welche nach dem was über Meister Paolos Antheil an der Pala d'oro in der Marcuskirche gesagt wird, sich doch mehr, als Siotto und seine Schüler thaten, an ältere Typen angeschlossen zu haben scheint, wenn nicht die Art der Arbeit in diesem Falle ganz andere Bedingungen stellte, als anderwärts stattsanden.

Sobald man durch häusigere Übung, durch Wetteiser der Meister und Schulen mehr über das Technische Herr gewors den war, konnte es auch in Benedig nicht sehlen, das die Eigenthümlichkeit der umgebenden Natur und des umgedenden Lebens auf die künstlerische Auffassung wirkte. Das bestimmte Berdienst der um 1400 mit Andrea da Murano beginnens den, in den Bivarinis sortgesetzten Schule von Murano sind wir nicht im Stande im Allgemeinen näher zu bezeichnen. Auf jeden Fall aber musste die Seelust, das eigenthümliche Her=

- 1) Bangi in ber angef. übers. B. II. S. 5.
- 2) Abtheil. IV. S. 288. Note 2.
- 8) Lanzi G. 8. Wie sich diese paduanische Schule Giottos zu ihrem Gründer künstlerisch verhält, vermag ich nicht zu beurtheilen. Lanzi vergleicht den Giusto dem Taddeo di Gaddo, wohl ohne dabei eine desstimmtere Borstellung zu haben.
- 4) Doch scheint es nach gangi (a. a. D. S. 14.), bas auch in bieser Schule bie Beichnung sich ber Ratur treuer bilbete.

austreten aller erscheinenben Segenstände aus dem Wasserspies gel bald darauf führen, Lebhaftigkeit fowie weiche Übergänge des Colorits zu erstreben.

Du biesem Motiv der Weiterentwickelung, welches von der Natur selbst gegeben war, kam auch noch eine Einwirzkung von Umbrien her, welche für die Ausbildung der venetianischen Schule nicht unbedeutend gewesen sein kann. Genztile da Fabbriano, um 1417 als Maler in Orvieto bezschäftigt, kam nacher nach Benedig, wo Jacopo Bellinisich unter ihm bildete; Jacopos beide Sohne (und Schüler) aber, Gentile und Siovanni Bellini, waren es eben welche, zuerst frei über ihren Stoss tretend, die venetianische Schule den anderen in Italien gleichzeitigen an Tüchtigkeit zur Seite stellten und alle charakteristischen Elemente derselben in einem harmonischen Werkganzen erscheinen liessen.

Giovanni Bellini (1464 ungefähr bis 1516) besonders, aus bessen Schule bann Giorgione und Tiziano hervorgingen, trat unter allen venetianischen Malern hervor und scheint das was Gentile da Fabbriano so tiefsinnig gesucht, die treue Nach= bildung der Natur, in hohem Maße erreicht zu haben. Zach der nun bei weitem zahlreicheren venetianischen Runftler im Allgemeinen bemächtigte sich, gleich ben Florentinern, ein gewiffer Raturalismus, ber, als ber Schatz von Erfahrungen und Fertigkeiten, welchen bas Verfolgen diefer Bahn gewin= nen ließ, an fo geniale Individualitäten wie Gian Bellinis beste Schüler, Giorgione (eigentlich Giorgio Barbarelli bi Castelfranco) und Tiziano Becellio, tam, die herrlichsten Werke der Kunft zum Resultat hatte, aber immer mehr die simmliche, ja sogar frivole Richtung gebeihen ließ als die sin= nige, sittlich tiefe. Daß es wie in Florenz und Umbrien so auch in Benedig, sobald man einmal in gewissen Kunftfertig= keiten Meisterschaft, in gewissen Auffassungen Routine erhals ten hatte, nicht an handwerksmäßigem Thun gefehlt habe, wird Jeber schon aus der Leichtigkeit und Raschheit, mit wels der Maler ber venetianischen Schule überraschend große Raume durch Malereien füllten, schlieffen.

Siorgione ward vor solcher handwerksmäßigen Arbeit eben so sehr durch sein tiefleibenschaftliches Naturell und seine see-

lenvolle Sinnlichkeit als durch seinen frühen Tob (er starb im 34sten Lebensjahre 1511.)) bewahrt. Tiziano aber gehört unstreitig unter die größten Talente, deren Anerkennung unter Zeitgenossen und Nachkommen sich durch die Tüchtigkeit ihrer Leistungen stets erneut.

Wenn wir die Manner, die wir dis jest als die schonssten Bildungspuncte gewisser Schulen bezeichnen mussten, wie Lionardo, Rasael und Tiziano, durch ihr geniases Naturell rasch gehoben und sie in ihrer Neisterschaft dann von den Fürsten und Nächtigen ihres Vaterlandes wie des Auslandes geehrt sehen: so liegt uns nun dagegen noch die Rennung eines Nanznes ob, auf dessen ganze Bildung von Jugend auf die mediceische Familie den entscheidendsten Einfluß geübt hat, namzlich des Nichelagnolo de' Buonarroti aus Florenz.

Dieser, der unter den Augen Lorenzos des Erlauchten sich entwickelt hatte, verließ kurz vor der Vertreibung der Nezdici aus Florenz diese Stadt und kehrte erst nachdem Sodezrini Haupt der Republik geworden war dahin zurück, von wo aus ihn der Cardinal Riario nach Rom einlud. Längere Zeit verweilte er hier, dis er dann in Florenz, ziemlich mit Lionardo zugleich, nach dem Falle Lodovico Sforzas wieder anskam, von welchem Zeitpuncte an er des höchsten Künstlerruhzung genoß und abwechselnd in Florenz und Rom sich aushielt.

Gewiß hatte kein Künstler mehr das Technische der Zeichenung, Bildnerei und Malerei in seiner Gewalt wie Nichelsangelo, gewiß hatte keiner einen schärferen Blick für die Auffassung des Einzelnen und Sanzen der natürlichen Gegensstände; allein zu dieser Richtung auf die Natur stand die Richstung des Gedankens dei ihm in einem solchen Verhältniß, daß er weniger durch Natur oder Glauben und Sitte gegebene Motive sinnig zu entwickeln und die sinnlichen Formen inswohnende innere Bedeutsamkeit zu entsalten, als vielmehr frei die Schöpfungen seines Geistes gedären und die natürlichen Formen zu ihrer Darstellung nur verwenden wollte. Überall und in allen Richtungen menschlicher Thätigkeit, wo sich ein ähnliches Verhältniß des Gedankens zur Natur ergeben hat,

<sup>1)</sup> Langi a. a. D. B. II. S. 66.

ein Berhältniß, in welchem die lehtere nicht mehr als die ims manente Form sondern nur als die Magd des Geistes etscheint, trat auch das Streben nach dem Kolossalen, sowohl der Form als dem Inhalte nach, (im letten Falle also nach. bem Einbrucke des Ungeheueren, menschlich Unermesslichen der Seelenbewegung) hervor; und dies ift es was neben jener Meisterschaft in allem Technischen vor allen gleichzeitigen Kunstlern Michelagnolo auszeichnet, dies ist es was ihn bei aller individuellen Große zu dem Anfangspuncte verderblicher Beprebungen in der Kunst hat werden lassen. Besonders rasch verberblich aber für die Baukunft, welche Michelangelo ebenfalls als Meister übte, und in welcher er die seit und besonders auch von Brunnellesco begründete Richtung auf eine mit Harmonie ber Maße verbundene Zweckmäßigkeit, die wirklichen Bedürfe nissen entsprach, verließ und anfing ebenfalls dem Kolosfalen, "Auffallenden und Geltsamen nachzugehen." Im Allgemeinen folgte aus ber Fortsehung jener zuerst und von einem so gro-Ben Geiste wie Michelagnolo um so verführerischer eingeschla= genen Bahn nach dem Abstracten in der Kunstleiftung der. Berlust "des Sinnes für die unendliche Schönheit, für die tiefe Bebeutung der Gestalten, welche die Natur in ihrer unerschöpflichen Verjüngung aus sich selbst hervorbringt, welche burch keine auffere Kunstferrigkeit ersetzt ober aufgewogen werben und ohne welche jebe Ersindung bochstens bunt ober bis zarr, nie aber als mahres Kunstwerk erscheinen kann."

Damals nun als Lionardo, Michelagnolo, Rafael und Tigian ihre ewigen Werke schusen, war wie bei ben Runftlern die Borstellung von ihrer Aufgabe und Thatigkeit die wurdigste, so deren Stellung im burgerlichen Leben und der Sinn für Betrachtung von Runftwerken am schönsten. Auch galt es nicht mehr wie zu Cosimos Zeit solche Naturen erft zu erwetten und zu unterftuten, damit sie weiter über aussere Schwies riekeiten hinwegschritten, benn auf diesem Standpunct weren fie größtentheils, als sie mit solchen, die ihrer Thatigkeit groß= artigere Gelegenheiten boten sich zu entfalten, in Berührung kamen; vielmehr galt es nur bem vorhandenen Talent, ber erworbenen Meisterschaft ein Feld zu gewähren, groß genug, um nicht im Berhaltniß zu bem Maße ber Tuchtigkeit zu verfümmern, — vielmehr galt es nur die großen Künstler mit so viel Achtung und Rücksicht zu behandeln, daß sie ein ihrer Wirksamkeit entsprechendes Bewusstsein undefangen sassen konneten und nicht in sich gemüthlich verkrankten und dadurch ihre Fähigkeit brachen.

Fast man num, wie, wenn man nicht einseitig und beschränkt sich erweisen will, wohl geschehen muß, die Wollenbung der mos dernen zeichnenden Künste als eine welthistorisch ebenso bedeus tende Aufgabe, wie andrerseits die Ausbildung klaren religiösen Bewusstseins für eine solche nothwendig gilt, so wird man neben Alexanders VI. grauenhafter Losgeriffenheit der Seele, neben Julius II. erhabener Leidenschaftlickeit der Gesinnung und Entschlusse, neben Less X. achselträgerischer Banquierspolitik doch in allen Dreien, vor allen aber in dem Letteren diese ebenso positiv wohlthatige als welthistorisch hochst bedeutende Richtung auf Förderung der Kunst aus allen Kräften achten Des Papstes Julius sonst zerschmetternber Grunn beugte sich, als er mit Michelagnolos Individualität in Conflict kam, und Leos X. Freigebigkeit für Werke ber Kunst war kaum burch seine Mittel beschränkt. Der einzige Borwurf also liesse sich ihm machen, daß seine Stellung diesen Beruf nicht mit sich brachte, ja daß er diesem welthistorischen Beruf zu Liebe den Beruf zum Theil compromittirte, den ihm seine Stellung als Haupt ber Christenheit zutheilte.

Hierauf jedoch giebt es eine Antwort: daß keine neue welthistorische Richtung Förderung und höchste Vollendung sinz den könnte, wenn Jeder nur bei dem stehen bleiben wollte, was ihm die Verhältnisse zum Beruf machen, die ihren Grundlasgen nach in Zeiten entwickelt worden sind, wo diese neue Richtung noch nicht geahnet wurde. Welthistorisch große Dinge entwickeln sich jenem formell beschränkten Beruf zum Arog und reissen die Menschen hin; die aber welche, indem sie sich so hinreissen lassen, alten Verhältnissen zum Arog den Reigen der neu hereindrechenden Zeit sühren, sind auch die Hervenderselben, und man kann getrost in sich verbitterten und kankschaften Gemithern das undankbare Geschäft überlassen die Sündenrechnung verselben anzusertigen.

. Leos X. Tod kann man als den Wendepunct der italie=

nischen Aunst bezeichnen, benn im Jahre vorher (in ber beiljs gen Woche 1520) war Rasael gestorben; zwei Jahre früher, 1519, Lionardo. Das Streben nach Hofgmft, welche früher dem würdigen Künstler, seibst wenn er trotte, nicht entgangen war, führte nun viele, um bes herrn Lannen zu befriedigen, au einer Schnellmalerei, wie sie bald in Basaris Leistungen !) auf bem Gipfel erscheint, ber noch mit einiger Gebiegenheit verträglich ift; Andere führte das Streben nach dem was äber die von ber Ratur bem richtigen Zact vorgezeichneten Grens zen hinausliegt zu folden Massenbilbern wie die der späteren Benetianer ober zu Dingen, die in Form ober Ausbruck uns nathrlich genannt werben muffen. Von biesen bie Kunft alls mälig verberbenben Richtungen weiterhin im Zusammenhauge zu sprechen, kann nicht zu unserer Aufgabe geboren, einzelne Beziehungen auch zu der Geschichte der zeichnenden Künfte wied die Geschichte der italienischen Fürstenhöse noch öfters gewähren.

## Biertes Capitel.

Geschichte Italiens bis zur Krönung Carls V. zum römischen Kaiser am 24sten Februar 1530.

## 1. Bis zur Schlacht von Pavia 1525.

Leos X. Tob gab dem Kriege sogleich einen anderen Charatzter: denn die Cardinale de' Medici und Schinner verliessen soswet das papstlich=kaiserliche Heer, dessen Operationen durch sie und durch Leos Geld allein möglich geworden waren. Nun mussten dis auf 1500 alle deutsche Soldner entlassen werden, und die florentinischen Hulfstruppen gingen nach Toscana zustück. Nur der gleiche Mangel an Geld beim französischen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 417.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XV. p. 8.

Heete verhinderte die Wiedervertreibung des papflich-faiser-

lichen Heeres aus ber Lombarbei.

Bu gleicher Zeit als Leos Plane im obern Italien nicht weiter verfolgt wurden, ward das was er im Kirchenstaate gegen die mächtigen Basallen erreicht hatte, ganz wieder ver= nichtet. Die Gohne bes enthampteten Baglionen, Horazio und Malatesta, gingen schnell auf bes vertriebenen Berzogs von Urbino Absichten ein, als ihnen dieser, der damals im Beronesi= schen lebte, seinen Plan der Wiedereroberung seiner Herrschaft und ihrer Zurückführung nach Perugia mittheilte. Gie fanden bei Alfons von Ferrara Unterstützung besonders durch Artikerie und brachten einen Haufen von einigen hundert Reitern und einigen tausend Fußknechten in ihrem Golbe zusammen, mit welchem sie in das Urbinatische zogen und nirgends Wiberstand fanden als in den florentinisch gewordenen Districten. Auch Perugia kam, nachbem es Bitello be' Bitelli mehr zum Schein ') vertheidigt hatte, wieber an die Baglionen am 5ten

1522 Sanuar 1522.

Der haß gegen ben von Leo X. begünstigten und von biesem Papst mit dem Herzogtitel ausgestatteten Sohn Giulios be' Barani, bes herrn von Camerino, gegen Giovanmaria be' Varani, machte, daß ber Herzog von Urbino nun auch ihn vertrieb und einem jungen Nerwandten besselben, Gismondo de Barani, zur Herrschaft verhalf?). Der Malateste Gismondo (Pandolfos Sohn) ward einige Zeit später von den Anhängern seines Hauses nach Rimini zurückgeführt, und um überall das Interesse bieser kleinen herren an seinen Grenzen zu besestigen, hatte ber Herzog von Urbino auch ben Lattanzio be' Petrucci nach Siena zurkatzubringen gesucht 3);

<sup>1)</sup> Da Bitello sah, das das Bolk ben angreifenden Baglionen mehr zugethan mar als bem ihnen in ber Stabt entgegenstehenben Better, Gentile be' Baglioni, fürchtete er fich boch nicht halten zu konnen. Reis nesweges aber konnte ibn, wie Sismonbi meint, bas Intereffe für Berftellung ber baglionischen Gewalt leiten, benn bies hatte er auch burch Befestigung Gentiles bei ber alten Stellung seines Pauses mahrgenommen.

<sup>2)</sup> Doch hielt sich, als Giovanmaria nach Aquila flüchtete, bie Beste von Camerino noch für ihn. Guicciardini p. 83.

<sup>3)</sup> Die beiben Sohne Panbolfos, Borghese und Fabio, burften

aber dies Borhaben war besonders daran, daß die Florentis' ner, d. h. die daselbst herrschende mediceische Partei, zu sehr dagegen waren und die Behörden von Siena unterstützten, gescheitert.

Alle diese Vorgänge im Süben seiner Landschaften, sowie der geringe Zustand, in welchem sich die ihm seindliche Armee in der Lombardei besand, liessen Alsons von Ferrara, der nicht nur and Finale und S. Felice vertrieben worden war, sondern auch Bondeno und nach der Seite der Romagna Lugo, Bagnacavallo, Cento und Pieve, sowie an die Floz rentiner die Gorsagnana und an Guicciardini das Frignano verloren hatte, freie Hand alle diese ihm entrissenen Ortschafz ten dis auf Cento, das die Bologneser gut vertheidigten, in kurzer Zeit wieder zu gewinnen.

Bahrend die Kaiferlichen und Franzosen im Felde fast gant rubeten, wurden die Baffen um fo lebhafter von ben beiben Parteien bes am 26sten December begonnenen Conclaves geführt: benn bier wollten die Franzosen den Cardinal Soberini, die Kaiserlichen aber, besonders weil an ihrer Spihe ber Cardinal de' Medici stand, der zugleich von seinem Hausinteresse bestimmt wurde, diesen ober ben Carbinal Poms peo bella Colonna jum Papft. Bloß bie Uneinigkeit ber letteren Partei hinderte ihren rascheren Sieg und gab der frans zefischen hoffmung; als aber am 9ten Januar Abrian von Utrecht 1), der Sohn eines Bürgers biefer Stadt, welcher in Liven studirt und nachher Carl V. in seinen frühern Jahren unterrichtet hatte, bann Bischof von Tortosa geworden und in öffentlichen Geschäften vielfach gebraucht war - als biefer Mann, der des Kaisers Kath und von Leo X. bei einer großen Carbinalspromotion ebenfalls mit dem Purpur bekleidet worden mar 2), eine Stimme erhielt, fielen ihm aus ben verschieben-

Reapel nicht verlassen, sonst warbe ber Herzog jenen an die Spize zu bringen gesucht haben.

- 1) Sein Familienname war: van Trusen.
- 2) Sleidani Commentariorum de statu Religionis et Reignblicae Carolo V. Caesare libri XXVI. (Frances. 1610.) p. 72. 78. Die rasche Wahl wurde hann besonders durch die Furcht des Cardinals

sten Interessen, vorzüglich wohl auch weil man ihn aller in Italien damals bedeutenden Familienbeziehungen und politisschen Absichten baar wusste, balb alle Stimmen zu.

Da Abrian, dieser Pontesice barbaro, der seinen Taufs namen als Papst beibehielt, zunächst nicht gegenwärtig war und seine Ankunft sich noch dis zu Ende August verzögerte, trat inzwischen eine interimistische Regierung des Kirchenstaaz tes ein, dei welcher die städtischen Einrichtungen, wie Sismondi richtig bemerkt, zum Muster gedient haben mögen 1): Natürlich aber war es, daß diese Art der Regierung die Unordnungen im Kirchenstaat eher mehrte, wie denn in die Zeit derselben vornehmlich alle oben erwähnten kleinen Revolutionen sallen.

Auch in Florenz mar eine republicanische Partei nicht uns geneigt gewesen das Ansehn bes Carbinals de' Medici, welder am 21sten Januar nach Florenz zurückfam, zu stürzens schon hatten sie die Zusage der Unterstützung von Frankreich. vom Herzog von Urbino und von den Baglionen, und ein Neffe bes Carbingle Goberini, Giambattifta be' Goberini, stand an der Spite der Berschworenen; allein des Cardinals de' Medici mildere Personlichkeit, die Hoffnung die er machts daß er freiwislig auf seine Gewalt resigniren werde, gewannen ihm eben jene Partei, die früher den Gonfaloniere Goderini aus dem Palaste geführt hatte, und welche lieber eine wohl überbachte und besprochene neue Einrichtung als einen gewalts samen Umsturz-wünschte; sie hinderte also langere Zeit in Ales renz die anderen Misvergnügten; Lescuns, der diese hatte unterftüten follen, war bies balb nicht im Stanbe, auch andere Beihülfen, auf die gerechnet worden war, blieben ganz aus ober halfen in ber. That zu Nichts, web einem aufgefangenen

be' Medici, die Umwalzungen in ben Stabten und Lanbschaften des Kirschenstaates möchten sich auch auf Toscana ausbehnen, geförbert.

<sup>1) &</sup>quot;Averano (namlich die Cardinale) statuito che ciascun mese si governassero le cose per tre Cardinali sotto nome di Priori (biese Prioren wurden geloost, wohnten im Batican und hatten während ihrer Amtsbauer alle bürgerliche und militaisische Gewalt, wie sie der Papst gehabt haben würde), l'ustizio dei quali era congregare gli altri e dare spedizione die cose determinate." Guicciardini p. 98.

französischen Boten wicke ber Cardinal de' Medici seine Gestwinnisse durch einen als Geistlichen gekleideten Polizeispion ab, ersuhr auf diese Weise und durch die sosvet gegen Jacopo da Diaceto angewendete Tortur, daß man ihn hatte wegen Nichterfüllung der zuerst von ihm gegebenen Hossnungen ersmorden wolken, und vernichtete theils durch wirkliche Strasen, indem er Luigi degli Alamanni und Jacopo da Diaceto am Iten Julius hinrichten ließ, theils durch die Wirkung der Furcht vor solchen Strasen, indem ein anderer Luigi degli Alamanni (der Dichter), Janodi de' Buondelmonti, die Göhne des Paolsaussnis de' Goderini und Andere slohen, die ganze Macht der ihm seindlichen Partei.

Bahrend dieser Borgange in Italien hatte sich König Franz durch schweizerische Unterhandlungen zu helsen gesucht. René, ein Bastard von Savoyen, und Galeazzo da S. Severino warben 16,000 Mann und führten sie gegen das Frühjahr 1522 nach der Lousbardei herab?). Lautrec verließ seine Winterquartiere, sammelte alle noch übrigen französischen Trup= pen und vereinigte sich bei Cremona mit den Venetianern. Anfangs Marz ging er über die Adda und traf mit den zuziehenden Eidsgenossen bei Monza zusammen. In Mailand, welche Stadt jest unmittelbar bedroht war, standen an der Spite der Truppen Prospero della Colonna und Alfonso d'Avas ies, der Marchese von Pescara; an der Spitze der Regierung für den noch nicht personlich anwesenden Herzog Francesco dessen Kanzler Girolamo Morone. In den Mailandern selbst war burch die Behandlung, welche sie zuletzt von den Franzosen erfahren, durch die Furcht vor ihrer Rache und durch die Dredigten des Augustinermonches, Andrea Barbato, ein ungewöhnlicher Enthusiasmus erzeugt, und ein Aborne sührte mit Georg Frundsberg 5000 beutsche Lanzknechte noch eben (am 23sten Februar) nach Mailand herein, ehe die Franzosen vor der Stadt erschienen, während zugleich noch 6000 in Trident versammelt waren, um den Herzog in seine Herrschaft zu geleiten. Filippo Torniello ward von Mailand aus abgeordnet,

<sup>1)</sup> Sismon di p. 18.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 94. 95. Meyer von Anonau S. 337.

um mit 2000 Mann Novara, Aftorre be' Bisconti, um mit 1500 Mann Alessandria zu hüten. Durch Herstellung alter, Einrichtung neuer Festungswerke wurde Alles gethan Mailand zu sichern '), besonders auch gegen die französische Besatung des Castells.

Doch auch die Franzosen blieben nicht ohne weiteren 3maug: benn Giovanni de' Medici, bem ber kaiserliche Gold au gering war, führte ihnen aus bem Parmesanischen seine Goibnerhaufen zu, die, weil sie zum Zeichen ber Trauer um Leo X. schwarze Fahnen führten, bie schwarzen Banben genannt wurden. Nachdem Giovanni sich mit dem zwischen ber Strese nach Vercelli und der nach Como gelagerten französisch venetianischen Heere verbunden hatte, wollte Lautrec Mailand selbst angreifen, sab aber bie Schwierigkeit bes Unternehmens ein, zog sich ohne Etwas erreicht zu haben zurück?) und beschränkte sich barauf Mailand zu blokiren. Doch erreichte er seinen Zweck, das Geld, die Lebensmittel, den Eiser der Einwohner zu erschöpfen, in keiner Hinsicht. Unterbessen kam Berzog Francesco mit 6000 beutschen Lanzknechten ungehindert burch bas Beronesische und ging bei Casalmaggiore über den Po; in Piacenza vereinigte sich Markgraf Federigo von Mantua mit ihm und führte ihm 300 Gensb'armes im Solde ber Kirche zu; so verstärkt erreichte er Pavia, sah nun aber bas franzöfisch = venetianische Lager, das nach Cafino und Binasco verlegt worben war, zwischen sich und ber Stadt. Bugleich ruckte von Genua ber Lescuns mit neuen frangosischen Truppen an, und Lautrec sandte ihm Federigo ba Bozzolo mit schweren Reitern und einigen tausend Mann zu Fuß entgegen; Beibe vereinigt stürmten Novara und nahmen Filippo Torniello gefangen.

So gludlich nun aber auch ber Fortgang ber Weffen

<sup>1)</sup> historia herrn Georgen und herrn Casparn von Frundsberg. (Frankf. 1599.) Fol. 29 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 99. — "ma il giorno medesimo i sassi di una casa battuta dall' artiglieria di dentro amazzarono Marcantonio Colonna Capitano di grandissima espettazione e Camillo Triulzio figliuolo naturale di Gianiacopo, che presso a quella casa passeggiavano insieme." —

vieses einen Theiles des französischen Heeres war, so schadete die Theilung doch im Ganzen: denn Herzog Francesco konnte nun durch Lautrec nicht mehr von dem Zuge auf Mailand abgehalten werden, und ein Sturm den die Franzosen dald nachher auf Pavia versuchten, schlug gänzlich sehl. Da inzwischen aus Frankreich Gelder sur Lautrec die Arona gekommen waren, Anchise de' Bisconti aber ihrem weitern Aransport nach Lautrecs Lager sich dei Busto entgegenstellte, zog das französisch venetianische Heer auf Monza, und die Schweizzer in demselden, um das Geld zum Gold oder zur Beute zu gewinnen, verlangten ungestüm gegen die Feinde gesührt zu werden. Sie drohten anderen Tages abzuziehen, salls man ihnen den Willen nicht thue. Lautrec musste endlich nachgeben.

Prospero della Colonna lagerte damals mit seinem Heere bei la Bicocca und war durch das Graben = burchschnittene Terrain so gut placirt, daß Lautrec nur burch einen Sturm auf beffen Lager Etwas zu erreichen hoffen konnte, als er am Morgen des 27sten Aprils!) gegen ihn von Monza heranzog. Er ordnete ben Angriff, aber der Ungestum der Schweizer ließ sie auf keine Weisung achten, sie stürzten, ehe noch die anderen Theile bes heeres vorbereitet waren, auf Frundsbergs Langinechte und Pescaras spanische Infanterie und wurden nach hartem Berluft zum Beichen gezwungen, blieben nun aber nicht einmal auf bem Schlachtfelbe um die Angriffe ber übrigen Heeresabtheilungen zu unterflüten, und Prospero konnte seine ganze Infanterie gegen Lescuns wenden, der Anfangs bebeutende Vortheile erfocht. Auch dieser, sowie Laus trec der die dritte Abtheilung besehligte, wurde ganzlich abgeschlagen. Die schwarzen Banben und die Venetianer beckten ben Rudzug, ben Prospero nicht weiter beunruhigte. Schweizer aber trennten sich in Arezzo vom Heere, und Laus trec, um sich bei Hofe zu rechtsertigen, ging unter ihrem Schutz durch das Bergamaskische nach der Schweiz und von da nach Frankreich; die Benetianer zogen sich auf ihre Gren-

<sup>1)</sup> Da Sismondi selbst sagt, es sei der Sonntag Quasimodogeniti gewesen, so ist unbegreissich, wie er doch den Westen statt des 27sten Upriz angeden kann. Das Datum ist richtig in der Historia der Frunds. berge a. a. D. Fol. 31 d.

zen zurück, und Lescuns übernahm den Oberbesehl und die Bertheidigung der Reste der französischen Besitzungen in der Lombardei 1).

Es war unter biefen Umständen unmöglich, daß sich Lefcuns lange halten konnte. Lautrec felbft noch hatte Feberigo da Bozzolo und Bonneval mit einer Besatzung nach Lodi ges legt; sie liessen sich aber von ben Kaiserlichen überfallen, wurd den gefangen; die Stadt ward geplundert. Pizzighettone ergab sich; in Cremona, wo Lescuns selbst war, emporten sich bie schwarzen Banben bes Mediceers und verlangten ihren Sold, sodaß Lescuns, obwohl es fürs erfte gelang biese Um ruhen zu beschwichtigen, dech eine Capitulation mit Prospero zu schliessen suchte. Prospero ging barauf ein, und Beibe wurt ben am 26sten Mai eins, Lescuns solle die ganze Lombarbei mit Ausnahme ber Besten von Mailand, Novara und Cres mona raumen, falls nicht binnen 40 Tagen ein neues franzos sisches Heer über den Po komme ober sich einer der großen Stadte der Lombardei bemachtige. Die vierzig Tage vergingen, ohne daß eine Anderung der bezeichneten Art stattgefunden batte, und Lescuns führte, mit Ausnahme ber Besatzungen ber drei Besten, bas Heer über die Alpen.

Die Freiheit, welche bas kaiserliche Heer burch bie Capistulation Lescuns erhielt, benutte Prospero zu einem Juge auf Genua. Hier war man zwar im Ganzen mit der unter französsischem Tinstuß statthabenden Regierung des Fregosen Ottas viano so zufrieden, daß sich zu Gunsten der das Heer begleistenden Abornen in der Stadt Nichts regte; doch konnten die Genueser auch das Vordringen der Kaiserlichen im Bisagnes und Polcevera Thal nicht hindern, da sie, obwohl Pedro Navarra in ihren Mauern war, doch nur eine geringe Besatung hatzen und die Einwohner nicht dazu zu bringen waren die Stadt zu vertheidigen. Während man über eine Capitulation unterhandelte, bemächtigten sich, von Zusall begünstigt, die Kaiserlichen der Stadt, welche barbarlsch geplündert wurde.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 31. Rach Guicciardini ware Lautrec nicht sofort mit ben Schweizern, sondern einige Tage später nach der Schweiz gegangen, p. 108. Daffelbe sagt Paruta l. a. p. 344.

Pedro Naværa und Ottaviano Fregose wurden kriegsgesansgen'), und Antoniotto Adorno trat als Doge auf. Franzdsische Truppen, die nach dem Genuesischen bestimmt gewesen waren, ersuhren die Einnahme in Villanuova (zwischen Chieri und Asti) und zogen sich zurück.

Durch alle diese Kriegsbegebenheiten war die Lombardei so erschöpft, daß Pescara einen Theil ber Truppen nach dem Gebiet der Kirche führen musste, wo sie als Freunde Feinden gleich hausten. Die kleineren Staaten Italiens mussten sich zu Contributionen für den Kaiser verstehen, welche ohne alle Rücksicht auf Reclamationen beigetrieben wurden. Auch als Papst Abrian VI. dem Kaiser, der nach der pyrenaischen Hatbe insel zu kommen vorhatte, ausweichend, endlich am 29sten August, nachdem er über Genua und Livorno die Reise gemacht, in Rom seinen Einzug gehalten hatte, brachte diese personliche Unwesenheit des hochsten Fürsten der Halbinset in des ren Leiden nur geringe Unterbrechung, benn er hatte kein eiges nes politisches, sondern nur ein religioses und kirchliches Intereffe. Die antiken Statuen und bas antik = luberliche Wefen in Rom waren ihm ein Gräuel, und seine deutsche Natur theilte, wenn er auch an dem Dogma ber Kirche streng hielt, doch die Emporung der Reformatoren über das sittliche Verhalten ber romischen Geiftlichkeit; zu diesen Bestrebungen, welche ihn ben Leuten am romischen Hofe verhasst werden liessen, kam, baß um die Zeit seines Einzuges in Rom eine Seuche ausbrach und daß er, alle Borkehrungen der medicinischen Polizei für überflussig haltend, ber Krantheit überall hin die Wege bahnte<sup>2</sup>).

Abrian suchte im Kirchenstaate überall sofort nach seiner Ankunft den Frieden herzustellen; hob, nachdem er es schonk seicher zugesagt, am 6ten October alle über das Herzogthum Ferrara und dessen Fürsten ausgesprochene Kirchenstrasen auf und erkannte ihn in seinen serraresischen und romagnolischen Besitzungen, auch in Finale und S. Felice an; nur Modena

<sup>1)</sup> hiftoria ber Frundsberge. Fol. 132 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 122. Sismondi p. 40, 41. Lebret 286. VII. S. 428.

und Reggio gab er ihm noch nicht zurück. Eben so zeigte er sich burchaus wohlwollend gegen den Herzog von Urbino und erkannte ihn nicht nur im Besitz der wiedereroberten Landschafzten an, sondern untergad ihm auch 1500 Spanier zu Fuß, die er in seinem Sold aus Barcelona mitgebracht hatte und welche nun gedraucht werden sollten, die Malatesten (da Panzdolf früher die Stadt contractmäßig ausgegeden hatte) aus Rimini zu vertreiben. Diese Ausgade wurde ohne Schwerdtsstreich gelöst, indem der Herzog, mehr als Vermittler denn als Feldherr austretend, die Malatesten zu Ausgedung von Rizmini dewog; er kam hierauf selbst nach Kom und erhielt hier die seierliche Belehnung mit seinem Fürstenthum 1).

In ber Lombardei dauerte die ganze Zeit über berselbe Zustand: die kaiserlichen Aruppen, welche den Herzog Franscesco schützten und ihm die von den Franzosen noch besetzten Westen erobern sollten, wurden schlecht besoldet und halsen sich deshalb durch Plünderung zu ihrem Gelde. Das Castell von 1523 Mailand capitulirte endlich: wenn es die Abends den 14ten April 1523 nicht Succurs erhalte, solle es an die Kaiserlichen übergehen, die französische Besatzung solle mit ihrer Habe freien Abzug haben; und so kam es; aber die Franzosen in der Beste waren die dahin von der Seuche so becimirt, daß nur wenige abzogen. Das Castell ward dann dem Herzog überantwortet. Das kaiserliche Heer-lagerte nun im Astesanischen, plünderte aber das Land die Vigevano, und die Mailander, um nur nicht auch dieser tumultuarischen Brandschahung zu erliegen, zahlsten lieber 100,000 Ducaten Sold.

Hinsichtlich der allgemeinen Angelegenheiten Italiens suchte Abrian vorzüglich auch als Friedensstifter zwischen Karl und Franz zu wirken und wurde sur des Letzteren Interesse besonders durch den Cardinal Soderini bestimmt, dis dieser sich in einen Plan einließ, Sicilien mit Hülse eines Theiles des Wels

<sup>1) — &</sup>quot;ma con la clausula senza pregiudizio delle ragioni, per non pregiudicare all' applicazione, che era stata fatta ai Fiorentini del Montefeltro; i quali dicevano avere prestato a Leone per difesa di quel Ducato ducati trecento cinquanta mila, e averne spesi dopo la morte sua in diversi luoghi per la conservazione dello stato della chiesa piu di settantamila," Guicciardini p. 127.

und in Folge eines verabrebeten Angriffs ber Frenzosen auf diese Insel gegen Karl V. zu emporen. Dies Benehmen sowie des Königs Franz Verlangen der Restitution des Herzogethums Mailand, wenn er auf einen Frieden eingehen solle, bewogen endlich den Papst ganz auf die kaiserliche Seite zu treten. Der Cardinal de' Medici, welcher vorher Soderinis Einstuß gescheut hatte und in Florenz geblieden war, wurde an den papstlichen Hof gerusen und nahm nehst dem Sesandzten des Kaisers, dem Herzog von Sessa, den wichtigsten Platz an demselben ein. Der Cardinal Soderini ward gesangen gesetzt, seine Süter wurden confiscirt, und in Sicilien wurden Federigo Padella, Graf von Camerata, serner Sio, Vincenzio Losanto und Sio. S. Filippo geviertheilt 1).

Schon langere Beit hatten Unterhandlungen ftattgefunden zwischen dem Raiser und der Republik Benedig, welche derselbe auch in jeder Weise von Frankreich abzuziehen suchte; allein die Behörden der Letzteren waren in Betreff der auswars tigen Politik in sich nicht einig und kamen zu keinem Ent= schluß, woran wohl großentheils auch bie Natur ber Manner, welche in dieser Zeit als Dogen an der Spize standen, Schuld trug: benn als Leonardo Lorebano im Jahre 1521 gestorben war, mar an seine Stelle jener Antonio Grimani getres ten 2), welchen wir schon bei ber Darftellung bes Krieges ber Republik mit ber Pforte als einen fahrlässigen, unenergischen Mann haben kennen lernen, und welchem es gelungen war durch Dienste, die er der Republik mahrend des Krieges mit Frankreich am papstlichen Hose erwies (besonders durch den Einfluß seines Sohnes des Cardinals Grimani), seine Burudberufung nach Benedig, hernach die Restitution seiner Guter zu erlangen; endlich bestieg er im 87sten Jahre ben Stuhl bes Dogen 3) am 6ten Junius 1521.

Um Zeit zu gewinnen hinsichtlich einer befinitiven Antswort, hatte ber Doge Grimani eine genaue Regulirung ber Grenzen bes österreichischen und venetianischen Gebietes als vors

1521

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 145. not.

<sup>2)</sup> G. oben S. 162. Rote 3.

<sup>8)</sup> Daru vol. III. p. 530. Paruta p. 313.

1523 thufig nothwendig erklart und war so (am 8ten April 1523) gestorben, ehe Etwas über bas politische Verhältniß zu Karl entschieben war. An seine Stelle trat (am 20sten April) Ens brea Gritti, ein eifriger Anhanger der Franzosen, welcher aber, wohl eben weil er sich früher zu entschieden für ihre Sache ausgesprochen hatte, als Doge Nichts that mas ihn als Parteiganger hatte bezeichnen konnen; aber auch Nichts was im kaiserlichen Interesse war, wodurch der Beschluß abermals verzögert wurde, bis endlich die Gesandten bes Kaisers erklarten, sie wurden von Benedig abreisen, wenn sie nicht in brei Tagen eine entscheibende Antwort erhielten. So auf die Spite getrieben, entschied sich ber Senat für ben Raiser am 28sten Junius 1523 und schloß einen Vertrag, daß zwischen dem Kaiser, dem Erzherzog Ferdinand von Öfferreich und dem Herzog Francesco Sforza einerseits, der Republik aber anderer= seits steter Friede und freundliches Bundniß sein folle. Falls es nothig werben sollte das Herzogthum Mailand gegen irgend einen Feind zu vertheidigen, solle die Republik 600 schwere und 600 leichte Reiter mit 6000 Mann zu Fuß dazu stellen; ebensoviel zur Vertheidigung Neapels gegen Griftliche Mächte, wenn dies erforbert wurde, nicht aber gegen die Etirken, mit denen sie erst wenige Sahre vorher ihre Berträge erneuert hatte '). Andererseits solle der Kaifer alle venetianischen Besitzungen in Italien ebenfalls zu vertheidigen gehalten fein. Hinsichtlich der österreichischen Territorialfoderungen fand eine Geldabsindung statt; der Vertrag wurde ratificirt Ende Julius, und an die Spite ber venetianischen Armee trat statt bes franzosisch gesinnten Teodoro de' Triulzi der Herzog von Urbino, Francesco Maria 2).

Kaum war durch diese Verbindung Karl in Italien gegen die Franzosen allmächtig, als die Nachricht ankam, daß Franz nun wirklich die größten Rustungen zu Mailands Wiedereroberung betreibe, und Abrian, der den Krieg hasste und Franz jetzt als teuslischen Urheber desselben betrachtete, unterzeichnete am Iten August zu Rom einen Bundesvertrag, durch welchen

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 357.

<sup>2)</sup> Paruta p. 862.

Sich: Er selbst, der Kaiser, der König von England und der Erzherzog Ferdinand, der Herzog von Malland und Namens der Republik Florenz der Cardinal de' Medici, sowie die Republiken Genua, Lucca und Siena anheischig machten mit gemeinen Krästen Italien zu vertheidigen 1). Die Theilnahme an dieser Vertheidigung durch Truppenstellung oder Lieserung anderer Kriegsbedürsnisse wurde für die einzelnen Verbündesten genau bestimmt, und Prospero della Colonna ward an die Spitze aller dieser Kriegsrüstungen als Oberseldhauptmann gestellt.

Der Heranzug der Franzosen war übrigens noch immer langsam genug, um einen Plan zu ihrer Förderung ganz sehlsschlagen zu lassen. Bonisazio de' Visconti namlich, von Prisvatrache gereizt?), wollte am 25sten August den Herzog von Mailand ermorden, traf ihn aber nicht tödtlich und entsich. Sein Mitverschworner, Galeazzo da Birago, bemächtigte sich Valenzas, um es den Franzosen zu übergeben; aber ehe diese in die Nähe kamen, hatte sich Antonio de Leyva mit spanisscher Infanterie des Ortes schon wieder bemächtigt. Viele vom mailandischen Abel, die man in Verdacht hatte, wurden tvrz quirt und hingerichtet.

Daß die Franzosen so langsam vorrückten, war die Solge einer in ihrem Heere ausgebrochenen Verschwörung. Franz I. hatte nämlich in aller Weise Geld und dann auch am westlichen Fuße der Alpen ein bedeutendes Heer versammelt, wels ches er diesmal selbst zur Eroberung Mailands sühren wollte. Schon längere Zeit glaubte sich der Connetable von Franksreich, Charles III. Graf von Montpensier und Herzog von

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 146. Sismondi p. 49.

<sup>2)</sup> Es war ihm eine Compagnie Infanterie, bann eine Podesterie abgeschlagen worden, und er glaubte seines Oheims Astorres de' Bisconti Tod rächen zu müssen.

<sup>8)</sup> Eine andere unbedeutendere politische Bewegung hatte in dieser Zeit in der Herrschaft von Sarpi statt. Karl V. hatte diese Herrschaft dem Alberto de' Pii wegen seiner Anhänglichkeit an Frankreich genoms men und Prospero della Colonna damit belehnt. Lionello de' Pii aber, Albertos Bruder, übersiel den Ort wieder und brachte ihn in seine Geswalt.

Bourbon, durch den König selbst einmal zurückgeseht und war neuerbings durch die Ansprüche, welche bes Königs Mutter auf seiner verstorbenen Frauen Erbschaft erhob und gerichtlich verfolgte, vollends verlett. Da er verzweifelte einen Rechtsspruch nach seinen Bunschen erhalten zu konnen!), ließ er sich, um seine Rache zu befriedigen, mit einem Unterhandler des Kaisers, Abrian van Beuren, ein und sagte Karl zu, er wollte in Frankreich selbst, sobald Franz über die Alpen gezogen sein wurde, eine Emporung forbern und die Truppen des Kaisers bei einem Einfall in Languedoc und Burgund unterflüten. Sobald bie Plane bes Connetables ruchtbar wurden, verlangte Frank, er solle ihn personlich auf dem Zuge nach Italien begleiten, mas berselbe wegen Kranklichkeit ablehnte; nun ließ ihn der König genau beobachten; er aber täuschte des Königs Leute und entkam dann mit Dube nach Franchecomte, von wo aus er zu bes Kaisers Heer nach Italien eilte.

Diese sich vor den Augen des Koniges entwidelnde Berschwörung, an welcher sehr Viele vom Abel, die dann zum Theil auch dem Connetable folgten, Theilnehmer waren, hielt Frang ab selbst noch mit ber Armee, wie er gewollt hatte, nach Italien zu gehen; er vertraute beren Führung nun bem Abmiral von Frankreich, Guillaume be' Gouffier (bekannter unter seinem Zunamen Bonnival) an, der Anfangs September endlich die Alpen überstieg, während Prospero della Colonna theils in Folge von Kranklichkeit, theils weil er nicht mehr an die Uberkunft ber Franzosen vor dem Winter glaubte, die ligistisch = kaiserliche Armee in einen Zustand hatte gerathen lassen, der sie zu erfolgreichem Widerstand nicht eben geschickt machte. Prosperos ganze Hoffnung beruhte in diesem Augenblick auf der Möglichkeit der Bertheibigung der Uebergange des Tessino. Der venetianische Feldhauptmann, Francesco Maria von Urbino, war nicht dazu zu bringen über die Addavorzurücken, und ebenso wenig ruckte ber von Abrian ernannte Gonfaloniere ber romischen Kirche, Markgraf Feberigo von

<sup>1)</sup> Das Parlament ließ sofort bes herzogs von Bourbon Güter provisorisch mit Sequester belegen. Bgl. Franz I.- König von Frankreich, bargestellt von A. E. herrmann G. 150.

Wantua, weiter als Parma vor, sodaß also die mächtigsten Berbündeten des Kaisers in Italien seinen Feldherrn so gut wie gar nicht unterstützen, und nur Giovanni de' Medici mit den schwarzen Banden hielt, durch den Cardinal de' Medici bestimmt, nun treulich zu Prospero. Als endlich der Admiral und der kaiserliche Feldhauptmann einander dei Bigevano gesgenüber lagerten, musste der Letztere die Linke des Lessino doch ausgeben, da dieser Fluß durch ungewöhnliche Krockniß so gesschwunden war, daß ihn selbst das stanzössiche Fußvolk durchswaten konnte. Prosperos Heer ging nun auf Maisand zurück den Lessino. An demselden Lage 2) starb, obgleich schon länger von einem Fieder ergrissen, doch ziemlich unerwartet, Papst Kdrian VI. 3).

Das Conclave begann nach bem Einzuge von 36 Carbis nalen am 1sten October, und auch biesmal standen wieber zwef Parteien einander entgegen: an der Spige der einen nut Pompeo della Colonna, an der Spike der andern Giulio de? Mebici; beibe Haupter waren bem Kaiser zugethan, beibe Parteten waren entschlossen keinen Aramontanen wieber auf St. Petri Stuhl zu führen, aber jebe von beiden ebenso entschlos= sen die Candidaten ihrer Gegenpartei nicht zu wählen, und so gog fich das Conclave brudend in die Länge, bis Francietto begli Orfini vom Cardinal von Clermont in Borschlag . gebracht wurde und es das Ansehen hatte, als wurden ihm nicht Moß einige nicht parteite Cardinale sonbern auch die mes diceische Partei ihre Stimmen geben; dies endlich, die Furcht das Paus Orfini in Besit ber papstlichen Macht kommen zu seben, bewog ben Carbinal Colonna jum Rachgeben. Er schloß. einen Vertrag mit bem Cardinal de' Mebici und ficherte biesem die Stimmen seiner Anhänger. Am 18ten November

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Ueber bas Datum f. Rofinis Anmertung zu Guicciardini. p. 154.

<sup>5)</sup> Dieser Pontesice barbaro war in Rom sehr wenig geschätt; in der Racht nach seinem Tode wurde seines Arztes Hausthüre bekränzt und den Kränzen die Inschrift beigesügt: Liberatori patriae populus Romanus salutem dieit.

Leo Geschichte Italiens V.

ward Glusio de' Medici zum Papst ausgerufen, und nahm den Namen Clemens VII, an !).

Die Angelegenheiten des Kirchenstaates waren, wie gemehnlich mahrend eines papstlichen Interzegni, in mannichfache Perwirrung gerathen, und des neuen Kirchenhauptes erfte Sorge war die Anerdnung berfelben. Der Herzog von Ferrara batte icon zu Ende Septembers sich wieder in den Befit von Reggio gesetzt, und nur Guiceigrdinis kluge Entschlossenheit rettete Mabena für ben papftlichen Stuhl?), bis bes neu ermählten Clemens. des Siebenten personliches Anfehn den Berzog von weiteren Eroberungsplonen zurückschreckte. Dies reichte auch hin, die franzosische Partei in der Romagna zu Niederlegung der Waffen zu vermögen, und in Florenz hatte ber Papst burch seine nun schon mehrere Jahre bauernhe in rechten Mase sowohl milbe als ftrenge Regierung seine Gewalt so gut gegründet, daß bie Balio der Achter kurz nachdem er Petri Stuhl bestiegen hatte, den Pietro Orlandini binvichten ließ, bloß weit dieser seine kanonische Wahl bezweiselte. In ähnlicher Beise wie früher Leo X., ihn, sandte nun Clemens VII. ben natürlichen Sohn Giuliams, Ippolito, nach Florenz um bleser Republik im Namen ber medigeischen Familie als Borsand zu dienen; doch war Ippolito noch zu jung um ihm mehr als die Reprasentation anzwertrauen, und noch vor ihm 1524 (er kam am 30sten Julius 1524 nach Florenz.3)) war der Carbinal de' Gilvio Passerini (am 11ten Mai besselben Jahres) als eigentlicher Statthalter bes Papftes nach bemfelben Bekimmungsort abgegangen.

Wir kehren nach dieser kurzen Abschweifung zu den Begebenheiten in der Lombardei zurück. — Als Prospero sich von
den Usern des Tessino nach Mailand zurückzog und Pavianur durch einen Theil seiner spanischen Wölker unter Antonio

<sup>1)</sup> Sismondi p. 68. "Quelle-que sut cependant, l'unanimité apparente de cette élection elle déplut tellement aux vieillards, que le chagrin s'unissant aux soussrances qu'ils avoient éprouvées pendant leur réclusion Sodérini, Grassi, Carvajal et Fieschi moururent au bout de pêu de jours."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 157 sq.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 71.

vourde sich zu halten; allein der Admiral blieb mit seiner Arsmer ohne alle Ursache drei Tage am Tessino und hosste, Prosspero solle Mailand ohne weiteres ausgeden, während dieser vielmehr diese Frist denutte die Stadt in leidlichen Vertheis digungsstand zu seinen. Als der französische General sich in seiner Erwartung betrogen sah, dezog er zwischen der porta Tieinene und der porta Romana vor Mailand ein sestes Lasger dei S. Eristosano, beseite Monza und ließ von Bayard und Federigo da Bozzolo Lodi nehmen und das Castell von Tremona, das noch von Franzosen beseits war, mit neuen Lebensmitteln versehen.

Inzwischen war Prospero immer, franker geworden; Bonnivets Plan Mailand in Mangel zu bringen gelang baburch daß er alle Dahlwasser ableitete, sodaß die Stadt bei ihren Geraidenorrathen doch kein Brod hatte '); allein Morone hatte ben Enthusiasmus ber Meilander gegen die Franzosen zu gut au beleben, Prospero, ats es zu wirklicher Gefahr tam, die Augenblicke zu Berfammlung hinlänglicher Streitkräfte zu wohl anzuwenden verstanden, als daß die Franzofen Etwas hatten anstichten konnen. Ja, Bonnivets Plan, durchaus vorsichtig mb langfam in allen seinen Unternehmungen zu Werke zu geben, gab bem ligistischen Feldherrn soviel Bortheile in bie Danbe, daß bald die Bufuhr in das französische Lager, wo man beren mehr bedurfte', eben so schwer war als die nach Mailand, und daß der Admiral sich gezwungen sah alle seine vereinzelten Detachements zusammenzunehmen und zwischen Merignano und Biagrasso zu lagern. Unterbessen nahten auch der Wicekonig von Reapel, Charles de Lannop, und Pescara mit Halfstruppen; ber Markgraf von Mantua führte endlich de papstlichen Truppen nach Pavia; Bitello de' Vitelli mit fiorentinischen Gensb'armes und mit 3000 genuesischen Soldnern mu Ruß lag auf ber Straße nach Genua, der Bergog von Urbino hatte die venetianische Armee bis ganz an die Ufer der Abba vorråden lassen.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 162. Man half sich hernach mit handmühlen (molini domestici, wie sie Guicciardini nennt).

In dieser Lage suchte Bonnivet mit dem Anerdieten sicht jenseit des Tossino zurückziehen zu wollen einen Wassenstillsstand bis zum Mai, erhielt ihn aber nicht und musste nun ohne einen solchen auch von Mailand zurückzehen und am Tessino Winterquartiere suchen!) zu Ende Novembers.

Als enblich Lannon in Mailand ankam, um an ber Stelle des sterbenden Prospero den Oberbesehl. zu übernehmen, war biefer schon ohne Bewufftsein. Er enbete am 30sten Decems ber 1523. Bonnivet suchte fich balb nachher burch die Einnahme Aronas einen Communicationspunct mit ber Schweiz au eröffnen, von wo er jum Frühjahre Truppen zu ziehen hoffte, statt ber von ihm zum Theil als nutlos fortgeschickten französischen Zußvölker; aber Anchise be' Bisconti vertheibigte ben Ort so gut, daß Lorenzo da Ceri, der dazu betachirt war, balb bas ganze Unternehmen aufgeben musste. Inzwischen kam der Connetable von Bourbon an mit 6000 Lanzknechten aus Deutschland, übernahm bas oberfte Militaircommando ber kaiserlich = ligistischen Armee, unter ihm befehligte Pescara bie spanischen Fußvolker; Lannon ward Civitstatthalter bes Kaisers in Italien. Der Herzog von Urbino erhielt vom Senate ber Republik Besehl über die Abda zu gehen und sich mit bem Connetable zu vereinigen. Die ligistischen Streitkrafte waren in vortrefflichem Zustande, nur litt bas Land, da es an Geld zu ihrer Erhaltung fehlte, unendlich durch die Bedrückungen und Plünderungen der Goldaten, durch die Contributionen welche die Generale foberten.

Die französische Armee, die sich ganz auf Biagrasso zus sammengezogen hatte und an den Tessino ansehnte, war sehr demoralisirt und durch eine Reihe kleiner Unsälle eingeschüchstert, als Pescara auf den Gedanken kam 2) den größten Theil der kaiserlichen Armee über den Tessino zu sühren und Bonsnivet zwischen Mailand, das Giovanni de' Medici vertheidigte, und diese Truppen in die Mitte zu nehmen. Am 2ten Märzging er über den Fluß, und sofort verließ der Admiral mit seiner Armee Biagrasso, wo bloß eine Besatung blieb, und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 169.

<sup>2)</sup> Rosinis Rote ju Guicciardini p. 188.

ging nach Bigevano, verlor nun aber bei der Einnahme einzelner von den Franzosen noch auf dem östlichen User des Teststwo besetzer Platze durch die ligistischen Truppen soviel Leute, daß er am Ende selbst lieber die Entscheidung durch eine Schlacht wünschte, aber der Connetable nahm nirgends ein Tressen an, und in turzem war Bonnivet auf Novara zurräckgedrängt, wo er Verstärtungen erwartete, die von allen Seiten unterwegs waren.

Die Truppen welche ben Franzosen aus Graubunden zuziehen wollten, warf Giovanni de' Medici, von den Bene= tianern unterflüt, im Bergamastischen zurud; bann tam er wieder an ben Tessin und zerstorte bie Brude bei Buffalara, durch welche das Lager von Novara mit der Besatzung von Biagraffo in Berbindung war. Hierauf führte ihm der Her-20g von Mailand die mailandischen Milizen zu, und vereint griffen fie Biagraffo an, fürmten und nahmen es, brachten aber eine Seuche, bie baselbft unter ben Frangofen herrschte, nach Meiland, wo sie baid nachher 50,000 Menschen bas Le= ben gekostet haben soll. Auch in bas franzosische Lager von Novara kam biese Seuche, und die Desertion, die schon srus ber unter bem gemeinen Bolt groß war, decimirte nun auch die Reihen der schweren Reiter von Abel, und 10,000 Schweis ver, welche bis Gattinara in der Bal di Sesia gekommen mas ren, wollten nicht weiter vorruden, sobaß fich Bonnivet zus lett entschliessen muffte bie Refte seines heeres zu ihnen zu führen, wobei er auf bem oftlichen User ber Sesia um einige Ranonen tam. Da auch mun die Schweizer burchaus an tei= nem Angriff auf die rasch nachgerückten feindlichen Truppen Theil nehmen wollten, zog die französische Armee mit ihnen zurück auf Ivrea, während der Übergang über den Fluß noch von einigen corfischen und provenzalischen Fähnlein und einer Batterie gegen die Kaiserlichen 2) vertheidigt werden sollte. Diese

<sup>1)</sup> Sismondi p. 82 sq.

<sup>2)</sup> Diese waren bei biesen Unternehmungen allein: "non gli seguitando i Veneziani, ai quali, essendo entrati nel territorio del Duca di Savoia pareva avere trapassati gli obblighi della consederazione, per la quale non erano tenuti ad altro che alla disesa del Ducato di Milano." Guicciardini p. 189.

ober gingen bennoch butch eine Furth; Bonnivet selbst ward verwundet; seine Leute stohen, und auch diese Batterie verlor er. Die Berwundung gab ihm Beramlassung den Oberbesehl an Bayard abzugeben; auch dieser jedoch, der selbst dei der Nachhut blieb, wurde dalb darauf zum Tode verwundet und starb, und die Ivrea solgten noch die Kaiserlichen der abzies henden Armee auf den Fersen. Nach vielsachem Berlust kehrte Bonnivet mit seinen Leuten durch das Nieder-Ballis nach Frankreich heim. Die ihm aus Frankreich bestimmt gewesenen Hulfstruppen kehrten inzwischen in Susa um; Siovanni de' Redici eroberte Novara; der Marchese da Pescara nahm Alessandria durch Capitulation, und der Herzog von Urbino Lodi.

So war Italien von seinen Feinden besteit, und Clemens, der Alles that um den Frieden für das unglückliche Land zu gewinnen, suchte dem König von England und die Schweizer zu dewegen, als Garants des politischen Zustandes in Italien auszutreten und besonders Ersteren auch, durch seinen Einstüßden Erpressungen und Anmaßungen des Kaisers ein Ziel zu seizen. Andererseits detried der Connetable von Bourdan den Plan eines Einfalles in das südliche Frankreich, welcher ohne Fortsetzung des Krieges nicht auszusühren war, und der Kaiser sowohl als der König von England wurden so sür diesen Plan gewonnen, daß der Erstere sein Deer, der Letztere Sülses gelder dazu hergab 1).

Schon im Julius führten Bourbon und Pescaru gegen 16,000 Mann?) über den Barz Lannop wollte mit 1000 schweren Reitern folgen. Eine spanische Notte sollte den Zug an der Küste unterstützen. Wir übergehen die Details dinses über Italien hinaussührenden Unternehmens, dessen Summa diese war, daß die in Frankreich eindringende Armee nicht so vom Kaiser unterstützt wurde, wie er zugesagt hatte.); daß Vescara sich nicht in das Innere wagen wollte, und daß der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 91.

<sup>2)</sup> Es waren 7000 bentsche Lanzknechte babei unter Graf Gitt Friedrich von Sallern. historis ber Frundsberge Fol. 23 b.

<sup>8)</sup> Die castilischen Stande versagten Karl Gelber, auf welche er gerechnet hatte. Guic siardini p. 199.

Connettble, nachbem er einige Zeit Marseille belagert hatte, durch die Ankunft des Königs Franz in Avignon mit einem Heer und durch Pescaras Weigerung welter seine Leute aufs Spiel zu setzen, gezwungen wurde sich Ende Septembers uns ter Umständen auf Nizza und Finale zurückzuziehen, welche diesen Rückzug einer Flucht ähnlich machten und mit ausserreid bentlichem Verlust verdanden. An demselben Tage wo endstich Pescara die gedirgige Kuste verlassend nach Alba kam, zog Franz I, der auf einem anderen Wege vorausgeeilt war, bereits in Vercelli ein, sodaß jener gezwungen war in Sinem Tage den Weg von Adda auf Voghera zu machen, um das Herzogthum nur wieder gegen den König vertheidigen zu können.

Franz I. wollte durch rasches Vordringen gegen Mailand alle jene nachtheiligen Lagen vermeiden, in welche Bonnivet durch sein Baudern gedracht worden war. Die Seuche hatte den Herzog Francesco und seinen Kanzler Worone aus Maizland vertrieden, und sie erlaubten nun sogar dieser Stadt, salls sie bedrängt werde, sich dem Feinde zu unterwersen?). Auch Tescara hielt es nicht sur klug Besatung in der seuchenerssullten Stadt zu lassen, und am 26sten October zogen die letzen kaiserlichen Truppen aus, während an demselben Tage auch schon die Franzosen einrückten.). Nur das Castell blied von den Spaniern besetzt. La Tremouille ward von Franz I. zu seinem Statthalter ernannt.

Die kaiserliche Armee war nach dem unglücklichen Zuge in die Provence völlig demoralisirt; viele verliessen ihre Fahnen; die Cavallerie war ohne Pserde; selbst unter den Ansührerts war Mangel an Berständniß, und die Franzosen hätten ihre Feinde leicht gänzlich vernichten können, hätte der König nicht ges

<sup>1)</sup> Sismondi p. 95. Guicciardini p. 202.

<sup>2)</sup> historie der Frundsberge Fol. 34 a. ., Franciscus Sfortig stohe von Meylan in das Schloß Picegeton. Hieronymus Moron ermahnet die Bürger, sie solten sich in keine Scfahr sehen, sondern bald an Franzosen ergeben, denn Meylan war db, lar und mehr denn fünfzigtausend Menschen allein in der Statt und auf dem kand sast jedermann an der Pestilenz gestorben und Alles verdorben."

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 205.

glaubt seiner Chre wegen die Zestungen im Rucken erst einen nehmen und in der Hauptstadt des zu erobernden Landes seis nen Einzug halten zu mussen, welches er wieder seiner Ehre wegen nicht eher meinte thun zu können, dis das Castell einsgenommen worden sei. So gewann Antonio de Leyva Zeit, seine beutschen und spanischen Aruppen in Pavia, Pescara, seine Spanier in Lodi wieder zu Ordnung und tapserer Haltung zu bringen. Lannop hielt Soncino besetz, und der Conpetable eilte nach Deutschland, um vom Erzherzog Ferdinand Unterstützungen zu gewinnen.

Der Hauptkampf entstand bald um den Besitz von Pavia, da Franz am 28sten October sich vor dieser Stadt bei der Abtei S. Lanfranco lagerte und durch Herrn von Montmostency die Vorstadt S. Antonio am anderen User des Tessino besetzen ließ. Des Königs Absicht, Pavia beschiessen und sos bald sich eine Bresche sinde sturmen zu lassen, zeigte sich bei dem ersten Versuche als mit keinem Erfolg verdunden, und so ging man denn zu einer regelmäßigen, langwierigen Belages rung während der Wintermonate über, dei welcher man sich lange vergebens abmühete den Pavia zunächst berührenden Arm des Tessino abs und in den Gravelona-Arm hinzuleiten 1).

Inzwischen hatte sich Clemens von dem Kriege, der bloß in Folge von des Connetables Einfall in die Provence gesührt werden musste, ganz zurückgezogen; auch die Benetianer was ren über diese Fortsetzung unzufrieden und glaubten nun doch bei einer Berbindung mit Frankreich sich besser zu besinden, da dieses zunächst im Glück, und der Kaiser, welcher sortwahs vend Francesco Sforza die Belehnung verweigert hatte, der Republik weit gesährlicher war als der König. Die Unfähigskeit der kaiserlichen Feldherren, Franz von Pavia zu verscheuschen, bestimmte endlich Clemens sowohl als die Republik zu Unterhandlungen, dalb auch zu einem Vertrag mit den Franzosen. Nachdem des Papstes Unterhändler, der Bischof von Berona, Siammatted de' Ghiberti, zuerst einige vergebliche Vermittelungsversuche zwischen dem König und den kaiserlichen Feldhauptleuten gemacht hatte, schloß er mit Ersterem sur Cles

<sup>1)</sup> Sismondi p. 102.

mens einen Vertrag 1), durch welchen der Kirchenstaat und die Republik Florenz sich zur firengsten Reutralität und der Absicht bekannten, dem kaiserlichen Heere keine weitere Unterstüzzung zukommen zu lassen; Franz dagegen den Kirchenstaat und die mediceische Herrschaft in Florenz unter seinen Schutz mahm<sup>2</sup>). Auf ähnlichen Grundlagen wurden die Unterhand= lungen der Benetianer ebenfalls durch des Papstes Bermittlung geführt, und ein Bertrag zwischen Franz und ber Repus blik zu Anfang Januars 1525 abgeschlossen, welcher Benedig 1525 von Karls Interesse trennte.

1

Um den Kaiser zu zwingen alle seine Truppen aus der Combardei wegzuziehen und die Bertheidigung Pavias aufzugeben, bestimmte Konig Franz ein kleines heer (200 Gleven, 600 leichte Reiter und 8000 Mann zu Juß) unter John Stuart, Herzog von Abany, zu einem Angriff auf bas Ros nigreich Neapel, wo sich sofort die Reste der angiovinischen Partei für ihn regten und namentlich Aquila und die Abbruzzen nur auf Stuarts Ankunft zu harren schienen. Lannop wurde von Reapel aus über die Gefahr unterrichtet, und ohne Pescaras Wiberspruch ware mabrscheinlich bie Lombarbei bloß= gegeben worden; so aber traf Lannoy bloß dahin Magregeln, daß im Reapolitanischen selbst Gelber und mittels derselben Aruppen aufgebracht werben sollten. Stuart ruckte so lang= fam vor, daß furs erfte fast jebe Beforgniß wieder schwand; doch schlossen sich die kleineren italienischen Staaten fast alle den Franzosen an und zahlten ihnen Contribution unter dem Titel von Subsidien, namentlich Herzog Alfons von Ferrara 3) und die Republiken Lucca und Siena 4).

- 1) Paruta p. 889 sq.
- 2) Guic ciardini p. 210.
- 5) Er gab 70,000 Fl., bavon 50,000 baar und 20,000 in Munition fur die Artillerie. Giovanni de' Medici, welcher im letten Feldzuge von den kaiserlichen Felbherren nicht mit gebührender Aufmerksam: keit behandelt worden zu sein glaubte und der sich deshalb zu Franz wendete, brachte diese Munition in bas frangosische Lager vor Pavia. Sismondi p. 108.
- 4) In Siena ward bei Annäherung Stuarts die Berfaffung vom December 1487, welche alle Monti aufhod (vergl. Abtheil IV. S. 408),

Unterbest kam um die Mitte Januars der Connetable wes der in der Lombardel an. Einige hundert Reiter unter Graf Niclas von Salm und 6000 Mann österreichischer Lanzknechte unter Mark Sittich von Ems, ausserdem einige tausend Lanzknechte aus dem Reiche unter Georg von Frundsberg waren bereits vom Erzherzog Ferdinand dahin zur Unterstühung gessendet, und die Venetianer gestatteten als völlig neutraler Staat den Durchzug; aber zu diesen Truppen sehlte es an Geld und in Pavia ausser dem Brode an nicht mehr als Allem, sodas Lenva das Silbergeräthe der Kirchen münzen lassen muste, um die Soldsoderungen zu beseitigen.

Arat dieses großen Mangels an Hulfsmitteln beschloffen die kaiserlichen Feldhauptleute das Lager des Königes anzugreifen, ehe berfelbe neue Zuzüge aus ber Schweiz, Italien und Frankreich erhalten habe. Die spanischen und deutschen Fußknechte liessen sich burch moralische Bebel zu der Zusage bringen, noch einige Zeit ohne Golb bienen zu wollen; Lannops Reiter, welche solchen Mitteln nicht zugänglich waren, gewann man mit bem noch übrigen Gelbe. Enblich am 25ften Fanuar brach bas kaiserliche Heer von Lobi in ber Richtung auf Marignano auf, bann folgte es bem Lambro und naherte fich Pavia. Der König rief bei ber Annaherung beffelben la Tremouille aus Mailand zu fich, und in dem Kriegsrathe, web cher gehalten wurde, suchten alle seine tuchtigeren Feldherren ihm vorzustellen, daß er sein Lager verändern musse, daß er einen Angriff nicht abwarten burfe ba, wo er zwischen ber Besatzung der Stadt und dem angreisenden Heere in ber Mitte sei.

Allein Franz I. und sein Günstling Bonnivet waren der Meinung, daß man der Ehre des Königes Etwas vergebe, wenn man ein in seiner Gegenwart einmal begonnenes Unter-

wieder eingeführt, und eine kleinere Balie im Januar 1525 von 78 Gliedern hergestellt. Diese kleinere Balie übertrug am 17ten Februar ihre ganze Gewalt einem Ausschuß von 16 aus ihrer Mitte. Mala-volti l. c. fol. 124. Pandolfos de' Petrucci Sohn, Fabio, hatte auf des Papstes Betrieb zurücktehren dürsen, war aber auch schon wieder vertrieben. Guicciardini d. 223.

nehmen wieder aufgebe '), und die Belagerung musste fortges setzt werden, nur zog man das Belagerungsheer in ein einziges besestigtes Lager auf dem linken User des Tessino nahe an seinem Aussluß zusammen. Auf der Gravelonainsel blieb nur ein kleines Corps.

Pescara naherte sich langsam, eroberte das Castell von St. Angelo gegen Pirro da Bozzolo, den Bruder Federigos; der Markgraf von Saluzzo, welcher dem König Halsstruppen zusuhrte, wurde von den Maisandern im Alessandrinischen geschlagen. Sian-Lodovico de' Palavicini, der ein anderes Halsscorps sührte, wurde am 18ten Fedruar in Casalmaggiore übersallen und gesangen, und Sian-Jacopo de Medicis aus Maisland übersiel Chiavenna<sup>2</sup>) und verursachte dadurch den Abzug von 6000 Graudündnern aus dem Lager des Königs, welchen sich unter dem Vorwand, ihren Bundesgenossen Palse leisten zu müssen, auch viele Schweizer anschlossen.

Schon ehe diese kleineren Verluste die Franzosen trasen, waren die Kaiserlichen benselben bei Pavia ganz nahe zugertückt, benn am Iten Februar hatten sie bei Sta. Giustina eine Miglie vom französischen Lager das ihrige bezogen "); zwischen beiden war ein kleiner, aber tiesgebetteter Fluß, die Vernacula, in der Mitte. Pescara überzeugte sich dald, daß es unmöglich sein wurde die Feinde mit Erfolg in ihren Schanzen anzugreisen, doch fanden täglich kleinere Aressen stat, und Pescara war von unermüdlicher Ahätigkeit. In Folge eines sener Gesechte ward Giovanni de' Medici so hart am Schenzell verwundet, am 20sten Februar, daß er das Lager verlassen und nach Viacenza gehen musste.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 229. 230. Auf biese Art von Ehre bezieht sich bann ber von den Franzosen bis zum Etel abgebroschene Ausspruch Franzens in dem Brief an seine Wutter nach der Schlacht von Pavia, das Alles verloren sei ausser der Chre. Sonnen wir doch gern den Franzosen diese formelle Lumpenehre!

<sup>2)</sup> Geschichte der Eibgenossen wahrend ber Zeiten der Kirchentrennung von I. I. Hattinger B. I. S. 173 fg.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 285.

<sup>4)</sup> Sismondi p. 120.

In der Racht vor dem 25sten ') gelang es Pescara seinen Reffen, Alfons d'Avalos, Marchese bel Guasto, mit 6000 M. zu Fuß (theils Italiener, theils Spanier, theils Deutsche) burch eine Lucke in ber umgebenben Mauer in den Thiergarten des Schlosses von Mirabello zu bringen; et selbst folgte mit einem zweiten, ganz aus spanischer Infanterie bestehenden Corps. Lannop und der Connetable führten die übrigen deutfchen Truppen nach. Auch zwei Reitergeschwaber begleiteten den Zug. Erst als die Kaiserlichen bereits ganz in dieses für das französische Lager höchst wichtige Local eingebrungen was ren, bemerkten es die Franzosen, und auch nun hinderte ber Konig durch einen Reiterangriff auf die feindlichen Fußvolker gleich anfangs feine eigne Artillerie auf dieselben zu schieffen. Das kaiserliche Heer konnte sich also in Schlachtordnung entwickeln und Franz, welcher zugleich sein Lager gegen Lepvas Ausfälle aus ber Stadt zu becken und die Compagnien überbies nicht vollzählig hatte, kam in eine sehr nachtheilige Lage. Trot dem erfocht anfangs seine Gened'armerie einige Bottheile; entblößte aber in der Meinung, Alles sei schon durch ibren Ungestum gewonnen, die Flügel, die sie zu beden hatte, und hinderte durch ihr Erscheinen auf allen Theilen ber feindlichen Schlachtlinie überall bas eigene Seschütz, mabrend sie selbst bald durch Pescaras biscapische Fuseliere so ins Gedränge kam, daß sie ihre dichten Geschwader losen musste?). Hierauf

- 1) Dies war Karls V. Geburtstag. Pottinger a.a.D. S. 178. Die Details ber Schlacht, die hier zum großen Theil übergangen werden, habe ich bei Pottinger am sorgfältigsten zusammengestellt gefunden. Dem Kampf der Schweizer im französischen Beere giebt Pottinger eine andere Stellung in der Reihe der einzelnen die Schlacht ausmachenden Treffen, und ich glaube, er hat Recht, din aber, da ich mir nicht hinlänglich gebildetes militairisches Urtheil zutraue, um mit Bestimmtheit das Richtige bezeichnen zu können, dei dem Wirrwarr von Berichten, im Text der gewöhnlichen Darstellung gefolgt.
- Diftorie ber Frundsberge Fol. 42. "Die Hispanier, von Ratur geschwind und ringsertig, haben sich getheilt, sind den Repsigen auf die Seiten gewichen und ohn ein Ordnung viel Hausen gemacht, wie sie vom Wartgrafen waren unterricht; das war ein newe Ariegstunst, aber schröcklich zu hören, daß so mannliche Aurisser und tapfere Pauptleut durch wenig und zerstreute Fußtnecht von den Pandeohren zu Grund gingen."

geiff Pescaras Reffe mit seinen Reitern bie Schweizer auf bem rechten Flügel unter Anne de Montmorency an und warf sie in die Flucht. Bunachft ben Schweizern ftanden unter Richard von Suffolk deutsche Lanzknechte mit schwarzen Fahnlein, welche den Franzosen dienten und von einem Langenmantel aus Augse burg geführt wurden. Diese wurden ganz von Frundsbergs deutschen Lanzknechten geschlagen; Langenmantel selbst blieb. Aber auch Pescara, als er eben zu Frundsbergs Schaar geritten war um sie anzuseuern, ward verwundet und mit Mühe gerettet. Der Andrang ber beutschen Schaaren im faiserlichen Beere ließ balb die Schlacht ganz gewinnen, und ba auch die italies mischen und spanischen Truppen ihre Anstrengungen nun alle vereinigten, sogar Lewva von ber Stadt aus, brangte fich ber lette Kampf noch um des Konigs Person. Bonnivet, Lescuns und viele Andere vom besten französischen Abel sielen, noch Mehrere wurden gefangen; endlich, war ber König mehrfach verwundet und so von seinen Feinden umringt, daß er der Bitte eines der den Connetable begleitenden französischen Ritz ter nachgeben und seinen Degen an gannop abgeben musste ')k

Die Nachricht von der Gesangennehmung ihres Königest machte allem Widerstand der Franzosen ein Ende; sie sloben nur noch, wurden aber von der nachsehenden Besahung Vaswias schonungslos niedergemehelt; viele der sliehenden Schweiszer ertranken im Zessen. Der Herzog von Alengon, welcher die Nachhut besehligte, zog sich so schwadvoll nach Viemonit zurück, daß ihm hernach die Scham darüber mit den Tod brachte. Teodoro der Triulzi räumte Maisand — das ganze Herzogthum war durch Einen Schlag besreit, und Franz wurde, obgseich ehrenvoll behandelt, doch in strenge Wacht nach dem Castell von Vizzighettone gebracht.

2, Bis zur Einnahme und Plünderung Roms durch das kaiserliche Heer im Frühjahre 1527.

Die Gefangennehmung des Königes von Frankreich und die ganzliche Niederlage seiner Armee riß alle kleineren italienischen

<sup>1)</sup> Bgl. Franz I. dargestellt von Herrmann S. 198.

Gtaaten aus der bequemen Lage einer neutralen Haltung und ließ wiele von ihnen bitter bereuen, die Verbindung mit dem much die Natur der Verhältnisse nothwendig mächtigeren Karl der anderen mit dem momentan und durch eine Reihe Zusälle mächtiger gewordenen Sonige zum Opfer gebracht zu haben. Daß sich das wahre Verhältnis der beiden Kämpfer in Itas lien mit solcher Raschheit und Macht entwickeln wärde, hatte Niemand erwartet, Alle hatten geglandt, beide Nebenbuhter wirden sich noch lange die Wage halten, die neue unverhers gesehene Umstände, wie so oft geschehen war, vielleicht den Boden, auf welchem Karls Nacht rubete, ganz unterwühlten:

Benedig, kanm selbst erft aus dem Rampfe geschieben und schon wegen der Rabe des Kriegs an seinen Grenzen beforgter, war noch gerüfteter und konnte also auch mehr auf Rudfichten, die ber Sieger nehmen wurde, rechnen. Papft bagegen hatte mit allen seinen Keinlichen Ersparniffen, die überdies zum Abeil das öffentliche Wohlbefinden hemmten, sich nicht die nothigen Gelbmittel zu verschaffen gewufft, wir nothigenfalls burch feine eigene Kriegsmacht bem Sieger fo wiel Achtung einzuflößen, daß er fich nicht ganz beffen Gnade preisgegeben gefühlt batte. Dieselbe Kargheit die als Sabsucht, tieselbe feine Klugheit die als hintertistige Schlaus beit erschien, dienten in dieser Lage ber Dinge nur dazu von Clemens die Bewohner bes Kirchenstaates ebensowohl als Die Florentiner abwendig zu machen. Bei ben Letteren, bie num alle Macht in ihrenr Staate in letter Inftanz von einem Papste abhängig saben, erwachten Savanarolas antihierarchis sche Lehren von neuem im Gedachtniff, und alle Unterthauen bes Papstes sahen mit einer gewissen Schabenfreube seine Berlegenheit.

Die Ohnmacht ber bebeutenberen Staaten Italiens musste aber wieder das größte Leiden sur die Unterthanen und diese Leiden die Strase ihrer Schadenfreude werden: denn die kaisserliche Armee, welcher auch nach dem Siege der schuldige Sold nicht gezahlt werden konnte, kam dis zum Aussersten der Zuchtslossseit; alle erklärten nicht weiter dienen zu wollen, die die alten Soldschulden bezahlt seien; viele, wie die Besahung von Pavia, betrachteten sich die zu dieser Zahlung sast als unab-

hingige Kriegsbanden; einzelne, mit der Beute die ihnen das Gikat zugeworfen zufrieden, verliessen die Fahnen und zogem zur Heimath; die ganze Armee war nicht zu brauchen, bevor Geld geschafft wurde, aber sie hauste im Lande und beging Gewaltthaten dis dies geschah; doch siel: auch das Geldschaffen geößtentheils Italien zur Last.

Im mittleren Italien war zwar noch eine französische Axiegsmacht, deren fich Clemens zu seinem Schutze bas dienen konnen, die namlich Stuarts, welche, da die franzos fisch gefinnte Familie ber Drfini auch geworben hatte, sich in Bracciano, wohin sich Stuart zurückzog, leicht noch vergrößeit. werden konnte; aber andererfeits hatten die kaiserlich gefinnten Colonnas ebenfalls Kriegsleute gesammelt, hinderten Zuzüge italienischer Daufen zu. Stuart und griffen die orfinischen Leute bei und in Rom selbst an 1). Durch den Schrecken über die Miederlage ber Franzosen, über ben Berluft seiner Briefe an ben König, welche in bem frangosischen Lager von ben Kaiferlichen genommen wurden, burch bie Anfoberungen ber kaisers lichen Feldhauptleute war Clemens-in die größte Angst gesett; als ihm die Benetigner ein Bundniß zu gemeinsamem Schut! anboten, zu welchem sie auch ben Herzog von Ferrara eindes den, und mobei die Absicht war, gemeinschaftlich 10,000 Schweizer in Gold zu nehmen und sich von ber Königin Mut= ter, ber bamaligen Regentin von Frankreich, Stuarts kleine Macht zur Verfügung stellen zu lassen. Die Venetianer kanne, ten den unglückseligen Justand der kaiserlichen Armee und wünsch= ten deren Führern durch rasche Rustungen sowohl zu imponis ren als ihnen zu Erkampfung weiterer Vortheile keine Zeit zu lassen.

Schon war Elemens geneigt auf diese Plane der Benestianer einzugehen, als ihm Deputirte von Piacenza die Noth Parmas und Piacenzas vorstellten, in deren Gebiet die kaiserslichen Generale den größten Theil ihrer ausgelassenen Kriegssbanden gesührt hatten, und der Bicekinig von Neapel, kannon, ihm zu gleicher Zeit gegen eine Geldsumme des Kaisers Garanstie sur die mediceische Herrschaft in Florenz und ein Schutz-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 142. 143. Guiceiardini vol. VIII, p. 6. 7.

sindraff mit dem Kaiser überhaupt antrug. Wirklich ließ er sich verleiden den einzigen Weg, sich einigermaßen in politischem Aussehn zu erhalten, den ihm die Venetianer zeigten, wicht einzuschlagen und unterzeichnete am Isten April zu Romeinen Vertrag zwischen ihm und der Republik Florenz einersseits und dem Kaiser und dem Herzog von Railand anderersseits, dem zu Folge sirr den Kirchenstaat 100,000 Ducaten an die kaiserliche Armee gezahlt werden mussten und ebensoviel sür Florenz, wogegen dem Papst die von dem Herzog von Verrara noch besetz gehaltenen Ortschaften Veggio und Rubsbiera wieder verschafft werden sollten.

ten getremt und durch seine Jahlungen den kaiserlichen Feldscherren zum Theil die Mittel an die Hand gegeben hatte ihr Heer zur Ordnung und zum Sehorsam zurückzustähren, sodertendiese von den andern italienischen Herrschaften verhältnismäßig entsehliche Contributionen?). Ausserdem kamen dem kaiserlichen Heere 200,000 Ducaten aus Spanien zu, und was noch sehlte um die Goldschulden abzutragen, brachte der Herzog von Maizland auf. So war das Heer den Ansährern wieder zu Wisseln, und diese erhöhten nun auch gegen den Papst und Viezen, ihre Foderungenz legten; statt die früher dert einquare

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 12, 18.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 145. "Ils demanderent 50,000 duc. au duc de Ferrare; 15,000 au marquis de Montferrat; 10,000 aux Lucquois; 15,000 aux Siennois." Die Plane bes Papstes in Stena bie Berrichaft ber Petrucci und bes Monte ber Reuner herzustellen scheiterten nun, ba bie taiserlichen Feldherven gegen bie gemachte Bahlung ber Sanefer geschen liessen, bas bas haupt ber Reuner, Alessandro Bichi, ermore det ward. Alessandro hatte namlich baburch daß er in dem Ausschusse ber Balie bas größte Ansehn genoß und überbies zum Monte ber Reuner gehorte, ber Berrichaft beffelben bie Wege zu bahnen geschienen. Die Gegner der Neuner und der Petrucci, welche Aleffandro ermorbes ten, hieffen Libertini. Am 7ten April wurde bann die bisherige Balie und ihr Ausschuß abgeschafft, und eine andere Balie von 21 Mit= gliebern, welche alle brei Monate erneuert werben follte, wurde fo eingerichtet, bag wieder brei Monti (Reuner, Popolaren und Ebelleute)' baran Theil hatten. Der Monte ber Zwölfer kam zu bem bes Popolo; ber ber Riformatoren blieb bei bem Abel, mit welchem er vereinigt gewesen war ver der Ausbebung der Monti. Malavolti l. c. sol. 125 a.

tierten Eruppen herauszusichren, neue in das Placentinische; verlaugten von den Florentinern noch höhere Contributionen; dem Herzog von Ferrara garantirten sie das früher dem Airschenstaat zugesagte Reggio mit Rubbiera, weil der Kaiser diese Bedingung der Convention mit dem Papste nicht ratissicirte; duz, nachdem Clemens einmal die einzige politisch würdige Rolle, die ihm blied und von den Benetianern angedeutet war, aus Mangel an Muth versehlt hatte, sah er sich ganz der Willfür der kaiserlichen Generale preisgegeben. Stuart hatte sich inzwischen mit korenzo degli Orsini da Ceri und mit dem besten Theise seines kleinen Heeres in Civitavechia eingeschisst.).

Die Foderungen welche inzwischen Karl V. an Franz kellte für den Frieden und für des Letteven Freiheit, waren so übertrieben, daß sie nicht angenommen werden konnten. Die übermacht welche durch die Gefangennehmung des Komigs ber Raifer in eurspäischen Angelegenheiten erlangt hatte, die Art in welcher er biese Ubermacht schien geltend machen zu wollen, erfüllten auch ben König von England um so mehr mit Eifersucht, als Karl durch Vernachlassigung des Cardinals Belsen (bes Günstlings und Bertrauten heinrichs VIII.) dies fen von fich abwendete; biese Stimmung aber bes Königs von England wirkte insofern auf die italienischen Berhaltniffe guruck. als die Venetianer burch die Kenntuiß davon bewogen wurden den keiserlichen Felbherren alle Zahlungen zu verweigern, während fie fich fricher schon geneigt gezeigt hatten auf die 100,000 Ducaten, welche jene als ruckandige, von der Republik zur Bertheidi» gung Mailands zu zahtende Subsidien foderten, 80,000 abzutras gen, die fie nun auch nicht zahlten. Die Venetianer konnten um so eber wieder kräftig auftreten, als Pescara einen großen Theil ber belitschen Lanzknechte entluffen hatte, weil Krieg junachft nicht zu führen war und bes Kaisets Kasse wohl einiger Schonung bedurfte. Franz I. hoffte von Karl in Spanien perfon-. Uth beffere Bebingungen zu erhalten als durch beffen Unterhandler, Abeian von Beuren, ben herrn von Roeur, und wils ligte in vie Einschiffung zu Porto sino, welche ihm Lannop vorschlug. Go schien fich die Entscheidung des ganzen Ber-

<sup>1)</sup> Guisciardini L. e. p. 11. Leo Geschichte Italiens V.

baltnissel zwischen bem Hause Habeburg und Franktrich: auf ein anderes Terrain zu verpflanzen; zugleich aber erschiemen nun die italienischen Angelegenheiten Franz selbst unwichtiger. und die Unterhandlungen nahmen eine Wendung, welche Italien ganz ber Gnabe bes Kaisers anheimzugeben schien. Die Staaten Italiens boten Alles auf, die Konigin Regentin aut Zestigkeit ben Anfoberungen Karls gegenüber zu bestimmen, und als endlich alle Hoffnung schwand, daß vom französischen Hafe für Italien noch Etwas gethan werben würde, schloß sich sogar ber Herzog Francesco Sforza von Mailand ben übrigen italies nischen Machten an, welche nun alle von bem Gebanden beseelt wurden, das Etwas geschehen, das man einmutbia banbein muffe, um die Barbaren von Italien abzuhalten. Roch wer Francesco nicht formlich vom Kaiser belehnt, noch wurde er nicht vom Kaiser ganz als unabhängiger Fürst behandelt, und Karl schien nur auf bessen Sob zu harren, mm bie Louis bardei mit den deutschebabburgischen Besitzungen zu vereinigen.

Der Connetable Bourbon, der an Franzens Person eine Art Pfand zu haben glaubte für die Erfüllung der Berspres dungen, welche ihm früher ber Kaiser gemacht hatte, war durch die Einschiffung des Königs nach Spanien auf Lannous Betrieb bochlich verlett; auch Pescaras Eifersucht auf Lannap war burch bie Gunft, in welcher biefer bei Karl stand, erregt. Bei diesen Pramissen unternahm es ber Kangler bes Gerzogs von Mailand, Moroni, mahrend Bourbons Abwesenheit Chenn biefer mar nach Spanien geeilt, um wenigstens Lautop nicht als den Sieger von Pavia seiern zu lassen), Pescara, der selbst in Italien geboren, bessen Familie, obwohl and Spanien. stame mend, seit fast einem Jahrhundert in Neapel aufässig. war, für die italienische Sache zu gewinnen!). Mosoni bot Pescana sogar, als er ihn gegen seinen Deren erbittert seh, im Ramen Benedigs und des Papstes die Krone von Reapel an, menne er seine Thatigkeit mit der ihrigen zu Wefreiung Italiens vent den Barbaren verbinden wolle. Pescara ging leidenschaftlich auf diesen Plan ein, verlangte Aufklarungen liber ber verbimbeten italienischen Staaten Absichten und Haifsmittel und er-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 156. Guiceiardini:p. 55,

hielt sie von Moroni, ohngeachtet diesen der papstliche Bevolle machtigte Giammatteo de' Ghiberti warnte.

Sobald Pescara eingeweitt war in biese Staatenverschwas rung gegen ben Kaiser, erhob er formelle Schwierigkeiten. Der Unterschied, daß der Kaiser als König von Nenel sein ummittelbarer Lebensherr, ber Papft aber, von welchem ber Raifer bas Konigreich zu Lehen trug, sein Oberlehensberr feis leuchtete ihm ein; aber ob er dem unwittelbaren Lehensberus die Arene brechen durfe, um sie dem Oderlehensberrn zu hals ten, darüber erklärte er fich im Zweiselz er wollte darüber von Bechtsgelehrten eine Erklärung, sowie barüber, ob ihm ber Papft von seinem Diensteide enthinden tonne, und wenn en dies könne, ob dadurch nicht bloß sein Gemissen beruhigt werde, seine Ehre bennoch besteckt bleibe. Der Carbinal Accolti, ber Rechtsgelehrte Angelo Cesi suchten Pescara dutch weitläusige Abhandlungen für die Bunsche Italiens zu bestimmen. ), matrend ihn ber Papft noch beobachten, zugleich aber auch in Engs land unterhandeln ließ, um König Beinrich ganz auf seine Seite zu ziehen.

Inzwischen ließ die Regentin von Frankreich im Junius zu Benedig insgeheim erklaren, daß fie ben Berzog Francefco in Mailand (auf welches alle französischen Ansprüche bei ben Unterhandlungen mit Karl aufgegeben waren) anerkennen und: Itatien nun boch beifteben wurde, wenn bessen Bolter eine entsprechende Anstrengung für ihre Gelbstftanbigkeit machten?), Der Bischof von Bayeur unterhandelte bald nachher als frans zöstscher Bevollmächtigter biese Angelegenheit weiter mit ber Republik; Alberto be' Pii da Carpi in gleicher Eigenschaft mit dem Papft. Als man bis zum Abschliß der Unterhandlungen gekommen war, soute Sigismondo Sangio die Wertragsurkunden zur Ratification nach Paris beingen. Räuber tibleten ihn im Brefeianischen, und ber Papst glaubte in ben Angst Ales burch bie Spanier, in beren Sande er ben Beton gefalten wähnte, eutbeckt. Bon einer anbern Seite ber brangte sich die Besorgniß auf, die Regentin, die sogar in das Ge-

<sup>1)</sup> hiftorie ber Frundsberge Fol. 54 b.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 161. Monatlich wollte fie 40,000 Ahlr. zahlen.

heimniß von Pescarus Mitwirkung eingeweiht war, moge biese Mitwissenschaft misbranchen, um für die Aufopferung ber Italiener bes Königs Freiheit leichter zu erkaufen; und in ber That war Karl V. um die Mitte Septembers schon mit den Anerbickingen bekannt, welche die Italiener Pescara gemacht hatten, und es waren nur zwei Wege benkbar, auf welchen blese Kenntniß an den Raiser gekommen sein konnte, entweder durch Pestara selbst; der dem Kaiser Erdsfrungen gemacht baben konnte, um sich ficher zu stellen, ober burch bie Regenting Bielleicht sanden Mittheilungen an den Kaiser von beiden Seis ten katt, vielleicht wurden die Pescaras erst durch vorgänzige von Stiten bes frangofischen Hofes veranlafft; gewiß ift, daß auch von Pescara bergleichen und zwar burch Vermittelung Stambattista's de' Castaldi gemacht wurden 1), und daß Pescara nach biesem Berrath bie Unterhandlungen mit ben Italienern noch Fortsette.

Unterbessen hatte ber Herzog Francesco endlich im August die Belehnungsurkunde für bas Herzogthum Mailand erhals ten, für welche Herrschaft abermals Lebensgelber aller Art in großen. Gummen zu zahlen waren. Allein schon längere Zeit war er kränklich, und seine Krankheit führte sichtbar dem Tode gus Pescara's nahm bas Berhaltniß ber Lombardei bei Frantestes bevorstehendem Tobe zum Vorwand, seine spanischen Truppen zusammenzuziehen, ohne Moronis und ber andern verschworenen Mächte und Staatsmanner Argwohn zu erregen, wodurch bas Borhaben berseiben, diese Truppen in kleine Schaaren vereinzelt ermorben zu lassen, vereitelt wurde. Pescara entschied sich nun endlich ganz für den Kaiser, warf den Mantel ber Berftellung gegen seine italienischen Genoffen ab und ließ am 14ten October, da er felbst ertrankt war, Deroni zu sich rufen nach dem Castell von Novara, wo bieser mit ihm nochmals, während Leyva hinter ber Zapete verstedt war, alle Plane ber Verschwornen besprach 2). Beim Austitt aus bem Zimmer ward Moroni gefangen genommen und nach der Beste von Pavia zu weiterer Untersuchung gesührt,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 57.

<sup>2)</sup> Guicolardini p. 67.

wohin auch Pescara sich bringen ließ. Der Herzog von Raisland, seines besten Rathgebers beraubt, soldst schwer erkrankt, tieserte an Pescara alle sesten Plaze des Raisandischen, die dieser noch nicht besetzt hielt und verlangte, aus, dis auf die Sitadelle von Cremona, die er verweigerte, sowie die Erlaubsniß das Schloß von Raisand mit Angrissswerken sür weitere mögliche Fälle zu umgeden. Auch schützte Francesco mehrere Personen, deren Auslieserung der kaiserliche Feldherr soderte, schloß sich endlich mit 800 Mann auserlesener Truppen zu kuß in dem Schloß von Raisand ein und ließ auf die Spasnier schiessen, welche an Angrissswerken arbeiten wollten.

Durch alle diese Vorgänge in der Lombardei sahen sich die meisten italienischen Staaten dem Kaiser gegenüber völlig bloßgestellt; doch war selbst dieser allgemeine Schrecken nicht im Stande die Benetianer wieder von dem einmal eingeschlasgenen Wege abzulenken, an dessen Versolgung sie zunächst auch dei der Verschlimmerung von Vescaras Krankheit durch keine äussere Sewalt gehindert wurden. Pescara stard endlich am Vosten November.

Unter diesen Umständen wiederholte die Regentin von Frankreich ihr Bersprechen, monatlich 40,000 französische Thas der zahlen zu wollen zur Besoldung von schweizerischen Kriegs= leuten. Dazu versprach sie den Italienern 500 franzosische Gleven, umb bie Benetiamer brangten Clemens die Hand zu reichen zu einer Liga gegen den Kaifer, ebe bessen Heer von neuern verstärkt, ebe einer von bessen abwesenben Felbhaupt= leuten nach Italien zurückgekehrt sei. Der Papst aber war zu beinem muthigen Entschlusse zu bringen, theils weil er kuhnen Unternehmungen von Ratur abgeneigter war als bem verbeit= ten Spiel biplomatischer Unterhandlungen, theils weil unter seinen nachsten Rathen ber Erzbischof von Capua, Nicolaus von Schomberg, ebenso entschieden bem Kaiser als Ghiberti ber italienischen Sache zugethan war. Schon war Glemens einmal von ber italienischen Partei ganz gewonnen, als ber Com= thur Herrera in Genua landete, um ihm von Seiten des Kaisers neue Vorschläge zu thun, und er dadurch abermals veranlafft wurde in seiner Unentschiebenheit zu wharren. So ging bas Jahr 1525 vollends zu Ende.

Der erste Monat des Jahres 1528 gab durch den Minschluß der Unterhandlungen über die Freilassung des Königs Franz allen europäischen Angelegenheiten eine bestimmtere Wenschung: denn die Freilassung fand dann am 18ten März, aber unter Bedingungen statt, welche nothwendig den Beginn neuer Kämpse des Königs Franz mit dem habsburgischen Hause, teinesweges aber Frieden zur Folge haben mussten.

Kaum wurde die Befreiung des Konigs von Frankreich bekannt, als die Benetianer und ber Papst Gefandtschaften an ihn abordneten, vorgeblich ihm Glück zu wünschen, in bet That um ihn auszuforschen und, falls er geneigt sei ben mabrider Bergleich, der ihm die Freiheit zurückgegeben hatte, zu brechen, ihn zum Anhaltepunct neuer dem Kaiser seindlicher Berbindungen zu machen 1). Sie fanden ihn geneigt. Seine Minister erklarten, nicht mehr um Mailand, um Reapel 200 gewinnen, wurden die Franzosen in Italien Aviege führen, sow bern bloß um diese Landschaften bem Kaifer zu entreissen. Am 22sten Mai 1526 wurde ein Bundesvertrag mit Clemens, mit ber Republik Venedig und dem Berzoge von Mailand fest verabredet, burch welchen Bertrag die fogenannte beilige Liga gebildet murbe. Der 3weck berfelben mar, bem Berzoge bas Herzogthum Mailand als unabhängiges, selbstständiges Fix-Kenthum, bem Konige aber ausser der Freiheit seiner für ihn als Geiseln eingetretenen Sohne, die Grafschaft Asti und ben Staat von Genua zu verschaffen und zu erhalten. Der Betrag ber Armeen, ber Flotten, die für biesen 3weck thatig fein follten, wurde genau bestimmt, und ausserdem festgesett, daß auch das Königreich Neapel den Spaniern entrissen und von ber romischen Kirche einem italienischen Fürsten übergeben werden sollte, welcher neue König von Reapel dem Könige von Frankreich zur Absindung für bessen Ansprüche jahrlich eine Summe zu zahlen hätte.

Noch ward der Herzog von Mailand von den Spaniern unter Leyva in dem Castell seiner Hauptstadt belagert und hatte nicht mehr sür den ganzen Monat Julius Lebensmittel. Ihm also musste die Liga vor allen Dingen zu Hülse kommen, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 188. Guieciardini p. 110: 111.

schan : eine bit Unterzeichnung bes. Wertrags frattgehabt, hat= ten die Benetianer und der Papft Anstalten baju getrof. fen 1). Der Herzog von Urbino als Feldhauptmann ber Republik war mit allen Kinassieren der Republik und 6000 DR. zu Fuß bis zur Abda vorgerückt; ber papstliche Feldhauptmann Guide be' Rangoni zog mit 6000 Mann zu Fuß zu gleicher Beit mach Piacenza, bessen Gebiet sowie bas von Parma von den Spaniern auf das druckendste gebrandschatzt worden war. Der schon früher erwähnte Gianjacopo de Medicis aus Maidand, der, weil er sich Ansangs 1525 des festen Schlosses von Mersso bemachtigt hatte und eine Zeit lang von da aus ein vanbritterliches Unwesen trieb 2), gewöhnlich ber Castellan von Duffo genannt wurde, wollte 6000 Schweizer für den Papft, Ottaviano Sforza, ber Bifchof von Lobi, ebensoviele für Benedig merben 3), und schon Anfangs Junius geb die Liga Beis bent Gold, dies ins Werk zu seben. Bitello be' Witelli führte um Dieselbe Beit ben florentinischen Heerhaufen bem papftlichen Feldhauptmann zu; auch Giovanni de' Medici fand sich bei Rangonis Deere ein, und Guicciardini als Statthalter best Papstes. Rur Frang I. zogerte noch mit besinitiver Ratification, weil er für die inzwischen mit Karl lebhaft betriebenen Unterhanklungen Zeit gewinnen wollte, und verlangte also, bevor er ratificire, die Ratification von Benedig und vom Papst. Anch Raci V. suchte noch burch Ugo be Moneada zu unterhandeln und die Liga wieder zu lösen, doch gelang ihm bies wicht und ber Krieg sollte zu Gunften bes Herzogs von Mais tand beginnen; aber an ber Spige aller kriegerischen Angelegenheiten stand ber Herzog von Urbino; felbst Guido be' Rangoni ward ihm untergeordnet, und des Herzogs ganze Kriegs. Miseung bestand barin, für bas Heer, bas er führte, unangreifbare Lagerstätten zu suchen und jedem Treffen auszuweis chen. Er erklarte also nicht noch weiter vorgehen zu wollen, bis von den schweizerischen Soldnern wenigstens 5000 ange-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 181.

<sup>2)</sup> über ihn vergleiche man hottingers oben citirtes vortresstiches Wert Bb. I. S. 138 fg. 178 fg. und anderwärts.

<sup>8)</sup> Guiceiardini p. 133. 134.

kommen seien. Allein die Schweizermerkungen hatten keinen Fortgang, denn der Bischof von Lodi war den Eidsgenossen sast unbekannt; der Castellan von Musso aber siel nicht aus seiner Rolle und verwandte das ihm anvertraute Geld größententheils zu eignem Nuten!).

Die spanischen Feldherren in Mailand, Antonio be Lemua und Afonso d'Avalos, Marchese bel Guasto, suchten absicht= lich bie Mailanber, mit benen sie früher ein vertragsmäßiges Abkommen getroffen hatten, zum Aufstand zu reizen, um tets voristisch gegen sie verfahren und sich dadurch den Rucken ges gen sie sichern zu konnen, falls Schweizerfolbner bennoch ber= anzögen; benn bas Bolk von Mailand zeigte sich gegen bie Spanier in jeder Weise ergrimmt 2). Einen Bürger, der fie nicht grüßte, liessen sie am 17ten tobten; gleich barnach brei andere, die über bessen Schicksal klagten; und was sie gewollt, war erreicht, benn das Volk griff zu den Waffen, war aber bald dem Rampfe nicht gewachsen und musste sich entwassnen laffen; alle Bürgerhauptleute und städtische Behörben mufftent die Stadt verlassen. Wie in Mailand mar das Verfahren ber Spanier fast in allen Ortschaften ber Lombardeiz doch hatten ihre Gewaltthätigkeiten nicht überall ein gleich glückliches Enbez denn in Lobi bemächtigte sich Luigi de' Vistarini in ber Nacht des 24sten Junius eines Thurmes an einer Bastion. Leute des Herzogs von Urbino waren verabrebetermaßen in ber Rabe, und balb kam Malatesta be' Baglioni mit einigen Tausend venetianischer Golbner in die Stadt; ber Bergog von Urbins folgte ihm. Die Spanier hatten sich in die Citadelle gurudgezogen, raumten aber, nach einem vergeblichen Bersuche fic ber Stadt wieder zu bemächtigen, auch diese.

Auch nun aber noch hinderte der Herzog von Urbino jedes raschere Vordringen auf Mailand, indem er vor einem gewagten Treffen die Schweizer bei seinen Fahnen sehen wollte.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 149. Sismondi hat das Benehmen der spanischen Feldherren ohne Zweiset zu hart dargestellt, indem er über die vielfältigen vorhergegangenen Aufreizungen und Peraussoderungen durch die Mailander hinweggeht.

Brighen von Maisand, wo endlich 500 Schweizer zu ihm sießen; aber inzwischen war auch der Connetable von Bourbon von Spanien über Senua zurückgekommen und sührte dem spanischen Heere 800 Mann zu Fuß und, was wichtiger war, 100,000 Thaler zu Soldzahlungen zu, und als ein Borboningen der ligistischen Truppen am Iten Inlius die unter die Mauern von Naisand und einige Kanonenschüsse weiter keine Wirtung thaten, zog sich der Herzog von Urbino, aller Borsstung der ihn umgebenden Besehlshaber ungeachtet, noch in der Nacht ohne den mindesten Verlust erlitten zu haben nach Melegnand zurück.

Der Mailander Loos war nach diesem Rückzuge unbeschreiblich bart, denn sie waren nun den fürchterlichken Gewaltthätigkeiten der Spanier rücksichtslos preisgegeben und viele enbeten burch Gelbstmord ihr Leben 1). Der belagerte Derzog, um sich noch einige Tage länger mit seinen Borrathen im Castelle halten zu können, sandte in der Nacht des 17ten Julius 300 mit ihm belagerte, größteutheils für ben Ariegsdienst unbrauchbare Leute fort, und es gelang ihnen durch die schlocht bewachten Werke der Belagerer hindurch in das ligistische Lager zu kommen, wo sie die Roth des Her-2098 und die Leichtigkeit, ihm auf demselben Wege den sie genommen hatten zu helsen, vorstellten. Schon waren nun 5000 Schweizer nach und nach angekommen, von Gian 3a= copo de Medicis herbeigeführt, und der Herzog komte nicht länger verweigern das Heer wieder bis auf zwei Miglien von Mailand zu fichren, brachte aber bei biefem Vorgehen in einer Strecke von werigen Stunden mehrere Tage zu und lagerte esst am 22sten Inlind zwischen ber Abtei von Cafarette und dem Naviglio. Alle Hauptleute verlangten nun raschen Angriff, aber ber Berzog blieb bei seinem Spftem bes Janberns und noch war Nichts geschehen, als am 24sten Julius Francesco Sforza, ganzlich von Lebensmitteln entbloßt, endlich mit den Spaniern capituliren und ihnen das Castell übergeben musste 2).

<sup>1)</sup> Sismondi.p. 206. Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 189.

Kranpesio uset alles den Weistigen erhielt steien Adjug, seine Rechte auf Mailand blieden reserviet, und Como sollte ihm als Residenz frei übergeden werden, was jedoch nachmals nicht geschah. Als ihm die spanische Besahung von Como den Einsteit in die Stadt verwehrt hatte, kehrte er in das ligislische Lager zurück, ratisseitet den inzwischen auch von Franz I. ratisseirten (und schon am 8ten Julius überall publicisten) Verstrag der heiligen Liga und erhielt von den ligistischen Geersschern die Stadt Ladi übergeben.

In Toscana hatte inzwischen ber Papft einen Bersuch gemacht bie unter bem Schut ber taiferlichen Felbhauptleute früher eingerichtete Verfassung von Siena wieder zu stürzen. Virginio begli Orfini, Graf von Anguillara, Luigi begli Orfini, Graf von Vitigliano, und Gentile de' Baglioni batten an der Arbia einen Deerhaufen zusammengebracht und führten benselben am 17ten Julius vor Siena, wo fie fich mit florentinischen Truppen vereinigten; es war aber jener Heerhaufe wie bas Contingent der Florentiner zum Theil von so losem, untriegerischem Gesindel gebildet, es drangte sich berfelbe in den Worstädten?) die er besetzte so zwischen Marketenberbuben ordnungslos zus fammen, daß Clemens felbst an einem Resultat verzweifelts und den Anführern den Befehl zugehen ließ, sobald wie miglich bas ihren Haufen begleitenbe schwere Geschütz in Sicherheit zu bringen und sich selbst zurückzuziehen; aber noch ebe Diefer Befehl ausgeführt war, machten am 25sten Julius Rache mittags 400 Mann aus Siena einen Ausfall, folugen Die Bebeckung der Artillerie in die Flucht und setzen die Markes tenber so in Schrecken und baburch Alles so in Unarbnung; daß der ganze 6000 Mann farte Deerhaufe in panischem Schrecken davonkief und noch 7 Miglien weiter sich, als ex nur irgend verfolgt wurde, bis la Castellina. Zehn florentinis sche und 5 (ober 7) peruginische Kanonen und Jubel über die schimpflich - komische Flucht ihrer Feinde waren ber Gewinn ber Saneser 3).

- 1) Sismondi p. 210.
- 2) Bor ber porta a Fontebranda unb ber porta a Camullia.
- 3) Malavolti l. c. fol. 129—131. Lettere familiari di Niccolo Machiavelli No. 74. Guicciardini p. 192.

Diese schiechten Gefolge ber Anstrengungen bet Liga in Italien mufften ben Papft und die Benetianer um so besprys ter machen, da die Könige von Frankreich und von England saunten irgend etwas den italienischen Angelegenheiten Fors derliches gegen den Kaiser zu unternehmen. Endlich fandten sie den Giovan Battiffa Sanga nach Frankreich, um den Ros nig zu fondiren und ihm im Nothfall, um nur seine Sulfe zu erhalten, bas herzogthum Mailand wiederum anzubieten; benn der Papst glaubte, wenn er die Vertreibung der Barbaren überhaupt nicht erreichen könne, wenigstens dem Kaiser ein Gegengewicht geben zu müssen. Das Resultat ber Gendung war, daß man an des Königs Franz Aufrichtigkeit nicht weiter zweifeln konnte, ihm das Herzogthum nicht anzubieten brauchte und also nur die Langsamkeit seiner Diener und ans dere Hinderniffe wegen bisheriger Bergogerung feiner Bulfo ans klagen durste. Der Markgraf von Saluzzo, Michel Angelo, ward auf Sangas Betrieb mit 500 französischen Gleven nach Piemont gefandt, und eine französische Flotte von 16 Galees ren und 4 Gallionen sollte von den provenzalischen Häfen aus zu der papftlich venetianischen floßen.

Um dieselbe Zeit aber wurde auch in den südspanischen Häsen eine Flotte ausgerüstet, welche den Vicekönig von Neaspel, Lannop, und mit ihm 7—8000 alte Kriegsleute nach Italien zurückbringen sollte, und welche um so bedrohlicher sür die ligirten Staaten war, da Senua und Siena zu dem Kaiser hielt und diesem also sowohl die ligurische als ein Theil der tostanischen Duste offen stand.

Die papstliche Flotte besehligte Andrea Doria ans Gesuma; ausser 11 papstlichen waren 13 venetianische Galeeron mit ihm, und seine nächste Richtung war jetzt auf Genua, um hier das dem Kaiser ergebene Gouvernement zu stürzen. Bei diesem Unternehmen sollte ihm der Herzog von Urdino mit seis nem Heer, das inzwischen durch 8000 Schweizer in französissichem Solde verstärtt worden war, von der Landseite zu Hüsse kommen; allein dieser, statt seine stüheren Saumnisse wieder auf diese Weise gut zu machen, begann am sten August die Belagerung von Cremona und war nicht zu bewegen diese auszuheben, die Besatzung am 24sten September cas

pituliste 1). Schon zu Cibe Augusts aber hatte Pedro Ravarra die französische Flotte mit der papftlichevenetianischen in Livorno vereinigt, worauf jene nach Savona, diese nach Portofins ging, von biesen Orten aus die benachbarte ligurische Kuste unterwarf und die Handels = und Lebensmittel = Infuhr nach Senua hemmte. Bis zu ber Zeit aber, wo nun nach ber Einnahme Cremonas auch das ligistische Heer ber Lombarbei hätte zu Hulfe kommen und Genua von der Steseite bedrängen tonnen, wurde ber Papst von den Kriegsbaufen, welche Ugo be Moneada und ber Herzog von Sessa in den colonnesischen Lebensberrschaften sammelten, zur Arennung von ber Liga gezwungen. Schon am 22sten August namlich hatte er burch Bespasiano della Colonna (Prosperos Sohn) mit dessen Familie einen Vertrag geschlossen, bem zu Folge bieselbe alle ihre Ariegsleute, gegen Bugestehung einer Unmestie von Seiten bes Papstes, auf neapolitanischen Grund und Boben führen sollte, und Clemens, um seine Ausgaben zu mindern, hatte sofort seine Soldner um Rom fast alle entlassen; die Colonnas aber im Einverständniß mit Moncada, der nach des Herzogs von Sessa eben ersolgtem Tobe taiserlicher Gesandter am papftlichen Hofe geworden war, bemächtigten sich hierauf in der Nacht des 20sten Septembers des Thores von S. Giovanni in Rom mit 7-8000 Mann?). Der Papft sandte zwei Carbindle an sie; sie aber achteten beren Borstellungen nicht; Glemens ließ hierauf bas romische Wolk zu seiner Bertheidigung unter die Wassen rusen, dies aber sah ruhig dem Einzug der colons nefischen Truppen in die Stadt zu. Die Colonnesen kamen bis unter ben Batican, und Clemens wollte fie in seinem Drnate erwarten, wie weiland Bonifacius ihre Vorfahren in

<sup>1)</sup> Pistorie der Frundsberge S. 76 d. zeigt, das der Abzug der deutsschen Besatzung erst zehn Zage nach der Capitulation statthatte. Cresmona ward dem Perzog Francesco Sforza übergeben.

<sup>2)</sup> Historie der Frundsberge S. 78. "Also sind Hugo de Montçada, Pompejus und Bespasianus de Columna am zwanzigsten Tage
Septembris in aller Still zur Pforten Celimontana, die offen und unverwahret stund, schnell in Rom kommen, und hetten Pabst Clementen
in seiner Schlafstammer wol überrumpeln mögen, wenn sie nicht auf das
Geschie, das die Dassen hernach brachten, gewartet hätten."

Anagni; aber Monifazens Geelenftavke fehlte ihm, tinb bas Zureben der Carbinale bewog ihn zur Flucht in das Castell S. Angelo, während die colonnestschen Truppen bereits im vaticanischen Palast und sogar in der Peterskirche plunderten 1). Planbernd verbreiteten sich diese auch in den naheliegenden Theilen der Stadt; nur die Kanonen der Engelsburg hielten sie in einigem Respect?), und erst als die Racht einbrach, zogen sie sich auf das jenseitige User ber Tiber zurück. Rum unterhandelte Clemens mit Moncaba, von welchem bie Cotennesen abhingen und: ber ihm einen Wassenstillstand von vier Monaten abnothigte, burch welchen sich ber Papst, wie wir bereits aussprachen, factisch von der Liga trennte. Suicciar= dini erhielt im Lager vor Cremona, bald nachdem sich die Stadt ergeben batte, die Machricht bavon, am Tage bevor ber Markgraf von Galuzzo endlich mit seinen 500 französischen Gleven und mit 4000 Maun zu Fuß zu dem ligistischen Geere floßen follte; er schlug vor, seinerseits die erhaltene Rotiz noch verleugnen zu mollen und Etwas auf Mailand zu unternehmen, aber zu so kühnen Entschlässen war: ber Herzog von Urbino nicht zu bewegen, und am 7ten October führte er die papst= lichen Truppen wieder nach Piacenza; nur Giopanni de' Mes dici mit seinen Banden. (4000 Mann zu Fuß) blieb, vorgeblich in französischem Solbe, im ligistischen Lager. Der Ber-30g von Urbino unternahm weber in ber Lombarbei noch gegen Genua das Mindeste und kand in der Nahe von Cremona bis Ende Octobers.

Feerhause beid in dem von demselben ruinirten Lande, und ohne von Karl Unterstützung zu erhalten, in der bedrängtesten Lage. Kaspar von Frundsberg, welcher zehn Fähnlein deutsscher Lanzknechte in Mailand, das wieder von den Bündischen eingeschlossen worden war, sührte, schried in dieser Noth an seinen Bater Idrg nach Mündelheim in Schwaben, mo ihr Wohnsitz war, und er sowohl als der Connetable und Lepva,

<sup>1)</sup> Benedetto Varchi della Fierentina storia lib. II. ap. Graev. theoner. tom. VIII. p. 22.

<sup>2)</sup> Sismendi p. 322.

Herrn um Hiese. Ohne ben beutschen Ritterdmann ware wahre scheinlich bed Kaisers Heer verloren gewesen, so aber brachten biesen, ber "oberster Hauptmann ber Grafschaft Aprol und General=Capitan bes kaiserlichen Fusvolls in Italia" war, die Bitten der in Mailand Bedrängten und die Mahnungen des Kaisers und König Ferdinands wieder in den Harnisch. Unf seine eigne Aren und Glauben nahm er Geld auf, verssetzte seine Herrschaft und seiner Gemahtin (einer ged. Gräsin von Lodron) Silbergeschier und Geschweide; und schon ans Wisten October zog er mit 35 Fähnlein von ihm gewordener Lunzkweite, zusammen 12,000 Mann, aus Ründelheim aus, durch Aprol nach der Lombardei.).

Der Bergog von Urbino nahm, um biesem beutschen Baufen zu begegnen, sein Quartier zu Baprio, von wo ans er bann nach bem 19ten November Bewegungen machte, um ben Deranziehenden die Jufuhr zu erschweren und alle vereinzelte Paufen berfelben aufzuheben. Frundsberg wendete fich, als wolle er gerabe auf Rom, nach Guben in ber Richtung von Borgoforte am Po und lieferte am 24sten bem Herzog von Weblno und Giovanni be' Medici ein Treffen, durch welches er sich gluckich ben Weg nach Governolo frei machte. Hier erhielt er vom herzog von Ferrara einiges Feldgeschütz, und als ihn Giovanni de' Medici am 25sten abermals angusti wurde berfelbe aus einem Falconet durch die Kniescheibe geschossen und farb in Folge bieser Wunde am 30sten Novems ber zu. Mantua 2). Der Herzeg von Urbino war burch biesen Borfall gelähmt; Frundsberg war schon am 28sten über ben De gegangen und zog min sicher planbernd flußaufwarts, benn ber Herzog von Urbino erhielt bald einen Grund meht ibm nicht nachzurlicken burch einen Befehl aus Benedig, ben Po nicht zu überschreiten. Um Sylvestertage lagerte Frunds berg in ber Rabe von Piacenza.

<sup>1)</sup> Historie der Frundsberge Fol. 81 n. Die Beschreibung bes mühes und gesahrvollen Zuges von Arident an die Sarca nach Lobron, dann über die Gebirge zwischen Lago d'Idro und Lago di Guarda nach Sabbio und Gevardo, ebendaseibst fg.

<sup>2)</sup> Bei Barchi (L. c. p. 26.) finbet fich ber Wife. Dec. angegeben.

Hierher, hatte er erwartet, winde alen der Connstadie vont Bourdon mit den in Mailand eingeschiessenen Armpen nun, da der größte Theil der ligistischen Armee aus der Nahe Maislands abgezogen war, entgegenziehen konnen; allein dieser hatte kein Geld die Armpen zu bezahlen; ohne Sold wollten diese die Stadt nicht verlassen, und so war der kaiserliche Feldhere in Berlegenheit, daß er dem zum Tode verurtheilten Moroni das Leden und die Freiheit am Hinrichtungstage sur 20,000 Ducaten verlauste, und dadurch dem eben noch zum Tode Bestimmten Gelegenheit gab, sich durch die Klugheit, die er sosort dei allen Beranlassungen zeigte, so in Achtung dei ihne selbst zu sezen, daß er bald von dem Kathe dieses Mannes in allen Dingen abhing.

She wir die Begebenheiten in der Lombardei weiter versfolgen, wird es nun aber nothwendig die Blicke zurückzuwensden auf Chemens des Siebenten Berhältnisse zu den Colonnessen. Das hand Colonna hatte alle Ursache, mit dem von Montada geschlossenen Vertrage unzusrieden zu sein, und kaum sah der Papst die Uneinigkeit zwischen seinen Feinden, als od Bitelle de' Bitelli mit einigen hundert Reitern, 2000 Schweissen und 3000 italienischen Fusknechten nach Nom berief und gagen die Colonnas sandte. Die Lehensherrschaften berselben vom Latinergeding dis zu den Abruzzen wurden ein Rand der Flammen!) und der Cardinal Colonna ward seiner Würde entsetz.

Ingwischen war auch Chartes de Lannon, der Wicekonig von Neapel, mit der in den südspanischen Häfen ausgerüssetent Flotte ausgelaufen, und Clemens, als er die Rachricht schielt; besahl Andrea Doria, den er früher von der ligistischen Flotte abberusen, sich wieder mit derselben zu vereinigen und Lannops Flotte entgegenzugehen; dieser jedoch kam mit nur geringenz-Berlust nach Porto di S. Stefano an der sanesischen Küste?)

<sup>1)</sup> Rur das Schloß von Montesortino und Nosca di Papa hielten: sich gegen die papstlichen Aruppen (Sismondi L.c. p. 232.), und, wie; es scient, der Hauptopt der cotonnessischen Behen, Papstano. — Steffandbella Colonna von Palestrina war dei allen diesen Kämpsen gegen seine Berwandten auf der Seite des Papstes. Varchi L. c. p. 24.

<sup>2)</sup> Paruta p. 429.

und hemech nach Saeta, wo er seine Teuppen ausschisste und bald vom Papste Antrage friedlichen Vertrages erhielt.

Go war ber Stand ber kampfenden Parteien zu Anfange 1527 bed Jahres 1527 1). Der Cometable, Leyva und der Mardese del Guafto hatten endlich Mittel gefunden, die meisten Abtheilungen ihres Heeres in Mailand hinfichtlich ihrer Golds. foberungen zu befriedigen und Frundsberg entgegenzusenden; gegen Ende Januars zogen sie mit biefen Aruppen über ben Po und vereinigten sich in der Nahe der Trebbia mit den deuts fchen Lanzinechten Frundsbergs. Erft nachbem ber Connetable wieder langere Zeit in der Rahe Piacenzas verloven hatte, gelang es bem Jureben bes Herzogs von Ferrara, an welchen Anfoderungen wegen Gelb und Geschüt gemacht wurben, ihn zu geradem Bordringen auf Rom zu bewegen. Die deutschen Lanzknichte, ohngeachtet sie mur sehr geringe Abschlagszahlungen auf ihren Gold erhielten, folgten ebenso willig als die Spanier, und die feindlichen Feldherren setzen ihm wenig Schwierigkeiten entgegen, benn ber Bergog von Urbino hette den Plan, nicht zu schlagen, sondern die Kaiserlichen immer in einiger Entfernung zwischen seinem venetianischen und einem französsich = papflichen Corps unter bem Markgrafen von Sakuzgo zu halten, ihnen die Zufuhr zu erschweren und alle vereinzelten Abtheilungen derfelben aufzuheben. Da ber Markgraf, indem er vor dem ihm feindlichen Seere einbergeg, überall Besatzungen in die festen Stabte warf, schmolz sein Baufe bald ausserorbentlich zusammen, und der Herzog von Uxbino, von einem Fieber befallen, that balb gan Nichts mehr und hielt sich bis Mitte Marz in den venetianischen Po-Lui-

<sup>1)</sup> Roch hatte am lesten Tage bes Jahres 1526 zwischen bem Herzog von Ferrara und bes Kaisers Stellvertreter in Italien, Lannor, die Abschliessung eines Vertrages statt, durch welchen sich der Herzog ganz und gar an den Kaiser anschloß, von ihm zum General ernannt und mit 100 schweren und 200 leichten Reitern in Condotta genommen wurde. Des Perzogs Sohn sollte eine natürliche Kochter des Kaisers heirathen, und der Perzog selbst sosort als Unterpfand sür die Mitgist die piischen Herrschaften von Carps und Robi erhälten. Wenn der Perzogs Wodena erobere, solle er dem Kaiser 200,000 Ducaten zahlen, und der Kaiser auf jeden Jall zu seinem Schuse verdunden sein. Endicciardini p. 248.

ben. Er ließ zwar seine Truppen Anfangs Marz über ben Po gehen und kam ihnen am 18ten nach, führte sie aber balb baranf nach Casalmaggiore zurück.

In den romischen Landschaften selbst war unterbes Lorenzo da Ceri, ber sich bei der französischen Flotte an der genuesischen Luste befunden hatte, angekommen, und mit ihm René de Baubemont, ber Bruder bes Herzogs von Lothringen, welchen man wun als bereinstigen König von Neapel bezeichnete, wenn bies Reich Karl und ben Habsburgern überhaupt entriffen sein wurde. Der Papft, burch biefe Demonstrationen von frangofischer Seite von neuem ermuthigt, hatte neben ben Unterhandlungen mit Lannon kriegerische Ruftungen fortgeset, und nun ftanben einander eine papftliche. Armee unter Bitello be' Bitelli und unter bem Cardinal Ascanio de' Ariulzi bei Ferentino und eine neapolitani= sche unter Lannon bei Ceperano entgegen 1), bis Lorenzo ba Ceri mit 6000 Mann in die neapolitanischen Abruzzen vordrang, wo ihm Aquita die Thore offnete; der papstliche Heers haufe unter bem Vitello sollte zugleich auf S. Germano vordringen; die papstlich = franzosische Flotte die Kusten Campa= niens bedroben. Wirklich muffte fich Lannop auf Gaeta, Montada auf Neapel zurückziehen; die Flotte nahm Castellamare, Stabbia, Torre bel Greco, Sorrento und Salerno; Lorenzo da Ceri nahm Siciliano und Tagliacozzo, Vitello und ber Carbinal Triulzio besetzten S. Germano, und Alles hatte einen glicklichen Ausgang erwarten lassen, waren die papstlichen Truppen besser disciplinirt, der Papst selbst weniger geizig und weniger Unterhandlungen zugänglich gewesen, wäre bie Flotte nicht burch die vielen Besatzungen in den von ihr eroberten Städten zu sehr von Mannschaft entblößt worden. Go aber muffte fich der Vitello auf Piperno zurudziehen, Lorenzo warb von einem Theil seiner Leute ganz verlassen und kam nach Rom zuruck, und bis Mitte Marz waren so ziemlich alle er= rungenen Bortheile wieder verloren ober verlorenen gleich ju achten.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 246. Bu Enbe bes vorhergehenden Jahres hatte Lannop mit seinem heerhaufen vergeblich die Einnahme von Frusolone versucht. Paruta p. 480.

llnterbessen war die kaiserliche Armee aus der Loudaghei (in Mailand blieben Levva und Cafpar von Frundsberg) porgebrungen bis S. Giovanni in der Gegend von Bologna, we sie Anfangs Mary stand, aber burch Unordnungen, die sich einige Male zu Meutereien und Gewaltthätigkeiten gegen Officiere steigerten, voll Perwirrung war. Der Papst gerieth, je naber ihm (und namentlich auch Toscana) die Gesahr von dies fer Seite rudte, auch (wie wir gefeben) burch die Wentung bes neapolitanischen Krieges, in immer größere Berlegenhelt und unterzeichnete am 15ten Marz einen Bertrag, ben ihm die Unterhandler des Wicekonigs boten, mit dem Kaifer 1). Da aber biefer Bertrag nur eine Zahlung von bem Betrage an die kaiserlichen Truppen stipulirte, daß der Connetable unmöglich sein meuterisches Bolk zufrieden ftellen und aus dem Lande führen konnte, ja da bieser felbst durch seine Lente, die ihren Golb verlangten, in Lebensgefahr tam und ba vom Derzog von Ferrara fein Borfchuß zu erhalten war, blieb Nichts übrig als daß ber Connetable seinen Bug fortsete?) und ben vom Bicekonig geschloffenen Bertrag nicht weiter respectirte. Der Marchese bel Guafto, welcher ben Anordnungen bes Bicetos nigs Folge leiftete, verließ mit feinem Saufen bas Deer und ward bafür von biesem für einen Berrather und abtrumigen Hauptmann erklart; ber übrige Kriegshaufe, von welchem ber Connetable gewiffermaßen gefangen gehalten wurde, brannte am 31sten Marz S. Giovanni nieder und zog auf Bologna. Lannon, ber nach Abschluß bes Vertrages mit bem Papfte

- 1) Guicciardini vol. IX. p. 29. Der Papst sollte einen Wassfenstillstand haben auf acht Monate und bem kaiserlichen heere 60,000 Ducaten zahlen, die Colonnesen in Guter und Würden restituiren und das Königreich räumen. Würden binnen bestimmter Zeit Frankreich und Benedig dem Wassenstillstande beitreten, so sollten alle deutschen Fußvölker aus Italien, ausserbem wenigstens aus dem papstlichen Gebiet und Toscana entsernt werden.
- 2) Jörg von Frundsberg erkrankte, während er seine deutschen Lanzknechte durch bringende Ermahnungen abhalten wollte an den Meustereien der Spanier Theil zu nehmen, ward vom Fieber befallen und genas, obwohl er noch länger lebte, nicht wieder vollständig. Sistorie der Frundsberge S. 100 a. Er verließ am 22sten März das Seer, und sein Lieutenant, Konrad von Bemmelberg, vertrat seine Stelle.

nach Rom gekommen war, wagte nicht zu dem Connetable ins Lager zu kommen, um sich nicht einer ähnlichen Lage wie dieser auszusetzen, und wollte von Florenz aus vermitteln. Der Herzog von Urbino und der Markgraf von Saluzzo. welche nun der Trennung der papstlichen Truppen von ihren venetianischen und französischen Heerhaufen jeden Augenblick entgegensehen mussten, blieben auffer ben Unterhandlungen in biefer Zeit fast ganz unthätig, und nach ber Mitte. Aprils ends lich zog ber Connetable, trop aller Vermittelungen und Unterhandlungen, über Meldola nach dem Kirchspiel von S. Stefe fano nicht weit von den Quellen des Arns und gestand durch seine Abgeordneten bei Lannop ben Florentinern nur einen Separatvertrag zu, bem zu Folge er für eine bebeutende Geldfumme Florenz nicht zu nahe kommen wolkte und sich, nach einigen verzehlichen Anstrengungen bas Castello di S. Steffano zu erobern, auf Arezzo wendete. Der Heizog von Urs bino und der Markgraf von Saluzzo waren endlich durch Guicciardini bewogen worden!) ebenfalls nach Toscana zu ziehen und fanden nun im Mugello.

Diesen näher ruckenden Gesahren gegenüber blied Clezmens in einer Art friedlicher Unthätigkeit, der er sich nach dem Abschluß des Vertrages mit Lannon hingegeben hatte, und bei welcher er durch die neuen zwischen dem Connetable und Florenz geschlossenen Tractaten bestärkt wurde. Immer mehr entließ er alle Truppen, auch die von Giovanni de' Medici gebildeten schwarzen Banden, und veranlasste den Prinzen Réné de Paudemont nach Marseille zurückzugehen. In Flozenz stand seit dem Mai 1524 an der Spise der Regierung für den sungen Ippolito de' Medici der Cardinal Silvio de' Passerini, gewöhnlich Cardinal von Cortona genannt. Zu desz

<sup>1)</sup> Den Ersteren hatte wohl auch die unmittelbare Gesahr, in welche sein Perzogthum durch die Kaisertichen kam, bewogen. Sismondip. 259. Mit den florentinischen Zahlungen an den Connétable war es eine höchst misliche Sache: denn dem Peere behagte der Accord des Felduptmanns keinesweges. Man sindet das Rähere bei Varchil. c. p. 32. Die Summa war, das der Accord nicht gehalten wurde und das der Bierkinks persönlich in Lebensgesahr kam. Man vergleiche auch Pistorie der Frundsberge Fol. 103 a.

sen Unterstützung hatte Clemens gegen Ende des Jahres 1526 die ihm nächst verwandten Cardinale. Cybo und Ridolfi eben bahin gefandt, und alle brei schickten sich am 26sten April eben an, ben inzwischen naber gekommenen ligistischen Felbhauptleuten, dem Herzog von Urbino und Markgrafen von Saluzzo, in beren Lager bei l'Olmo mit Ippolito einen Besuch zu machen und hatten die Stadt verlassen, als das Volk, das vorher für alle Falle jum Schutz ber Stadt die Waffen verlangt und nicht erhalten hatte, diese Reise ploglich für ein Zeichen nahm. Florenz selbst sei in ber aussersten Gefahr, und als die Un= ordnung, welche die Folge bieses Glaubens war, von den mit der mediceischen Herrschaft Unzufriedenen 1) benugt wurde, ben Ruf: Popolo! Libertà! mit Erfolg ertonen zu fassen. An der Spige der Behörden fand als Benner der Justig Luigi de' Guicciardini, des Historikers Bruber, und er somobl als die andern Glieber der Signorie wurden von dem aufgeregten Bolte gezwungen, einen Staatsbeschluß zu fassen bes Inhalts, daß die Berfassung ber soberinischen Zeit wieder herzustellen und die mediceische Familie sur ewige Zeiten aus der Stadt zu verbannen sei.

Halten treffen zu Sicherung der Stadt, aber das Volk war

<sup>131</sup> 1) Es hatte sich gegen die Mediceer eine sehr bestimmte Partei junger, reicher und übermuthiger Manner zusammengebildet, an beren Spige Piero di Alamanno de' Salviati stand. Varchi l. c. p. 27. waren es welche zuerst bei bem herannahen bes heeres bes Connetas bles die Bewaffnung des Bolles verlangten. Varchi L. c. p. 82. Den. Aufstand selbst schilbert Varchi p. 83 sq. — "per le quali cose bisbigliandosi per tutto Firenze e in ciascun luogo, come è costume de' popeli e specialmente de' Fiorentini, vari cerchi e capanelli facendosi, e più che altrove sù la piazza de' Signori e nel mezzo del mercato nuovo, dicendo ciascuno o meglio o peggio secondo più sperava, o temeva, si levò una voce d'intorno le 18 ore, che i Cardipali, e Ipolito erano usciti di Firenze e andati con Dio, perciochè temendosi dell' esercito di Borbone e degli animi de' cittadini, non dava loro il cuore di poter più mantenere nella fede e devozione loro la città" etc. Eine Reihe zufälliger Umstände vergrößerte die Glaubwurdigkeit bes Gerüchtes und bie Aufregung ber Stadt, bis endlich ber lang nicht gehörte Ruf popolo und libertà ertönte. Überall aber waren es jene jungen Leute Galviatis, bie sich an die Spise stellten.

zu Kiner Ordnung zurückzusühren, und balb hatten die welche es aufgeregt hatten, die Aussicht auf die ungläcklichste Wendung der florentinischen Angelegenheiten vor Augen, benn die Cardinale kehrten in Begleitung der ligistischen Feldherren nach der Stadt zurud. Dit biinden Schreckschuffen in die Luft ließ fich das eben noch so muthige Bolt von Clorenz von den ligistischen Kriegsleuten, welche ohne Widerstand zu finden in die Stadt gekommen waren, überall 1) von Plagen und Stras Nur die jungen Manner boberen Stanbes, Ben scheuchen. welche ben Rern der emporten Daffe bilbeten, suchten fich (obwohl ohne hinreichende Baffen und zulet nur mit Steinen) in dem Palazzo zu vertheidigen. Als die Cardinale schon wies der bei Dr S. Michele, Artillerie vor dem Palast und der Plat ganz mit Bewaffneten zum Angriff erfüllt war, suchte Feberigo da Bozzolo, welcher bei bem ligiftischen Beere mar, zu vermitteln, um nicht einen großen Theil der abeligen Fa= milien von Florenz burch ben Untergang ber Bebroheten in Traver gestürzt zu sehen. Es gelang ihm für die im Palast sich Vertheibigenden eine Amnestie auszuwirken, wobei die Anführer der ligistischen Truppen als Burgen des Vertrags auftraten 2).

Der Herzog von Urbino benutte übrigens biese Einmis

- 1) Benigstens nur mit sehr wenigen Ausnahmen, wo höherer Ruth gezeigt wurde. Varchi p. 37. "su tanta e si grande o la viltà del popolo Morentino o la fortuna di quei soldati, che niuno, come se sussero altretante pecore stati, quanti erano uomini ardì di mostrar. loro il viso, e rivolgersi, anzi si diedero vilmente à gambe tutti quanti, e suggendesi à storme, parte si rincoverorno nel palazzo, e gli altri subitamente si dileguarono" etc.
- 2) Varchi p. 41. "nel Garbo tra' i cimatori sopra di un bancone di una bottega si distese in un istante una scrittura, la quale detto M. Francesco Guicciardini e i Cardinali col Magistrato la sottoscrissero" etc. "Conchiusero finalmente, che tutto quelle che contro i Medici si era fatto si disfacesse, ed à ognuno fosse ogni cosa perdonata." Francesco Guicciardini, welcher bei der Cinnahme des Palastes den Tod naher Anverwandter und die Plunderung der Stadt stucktete, bestimmte vorzüglich Federigo da Bozzolo, der wegen der Uneinigseit und Rathlosigseit der Cingeschlossenen sie schon ihrem Schickal überlassen wollte, das Bermittelungsgeschäft sortzusen. cf. Guicaiardini l. a. p. 43.

seitumstände gegönnt ward, zu dem Verlangen, Florenz (d. h. die herrschende mediceische Balie in der Republik) solle sich hinsichtlich der ausseren politischen Berhältnisse von dem Papst trennen und selbstständig (coms principals) der Liga Frankreichs und Benedigs anschließen; worin ihm denn auch gewillssahret wurde durch einen Vertrag vom 28sten April 1).

Der Connetable, dessen Vorhut bei dem Juge aus dem Aretinischen einmal schon bei Figline im Arnothal stand, war bei Fortsetzung seines Unternehmens auf Rom von den antipapstlich gesinnten Sanesern unterstützt worden; hatte dann Acquapendente und S. Losenzo alle Grotte plündern lassen, war durch Verbannte nach Viterbo gesührt worden, hatte Ronciglione besetzt und erschien mit seinem Heerhausen am 5ten Mai Angesichts der Stadt Rom.

Elemens, als ihm endlich die Gefahr unabwendbar nahe rückte, hatte (nachdem er schon, da er gehört wie der Connestable alle Borschläge Lannops zurückgewiesen, von neuem sein früheres freundliches Verhältniß zur Liga erklärt und bestätigt hatte 2)) auf alle Weise Geld aufzubringen gesucht; hatte drei Cardinalshüte verkauft, ohne jedoch die dasür stipulirten Sumsmen noch zu rechter Zeit einziehen zu können; hatte die reichssten Bürger Roms zu freiwilligen Unterstützungen aufgesodert, aber nur Geringsügiges erhalten; hatte eine neue Heeresmacht zu bilden gesucht, aber dabei aus Mangel an Geld und Zeit noch wenig Fortgang gesunden, als die Feinde bereits vor den Thoren waren. Lorenzo da Ceri war mit der Vertheidigung Roms beaustragt worden, hatte aber die Vertheidiger sast nur durch Zusammenrassung von Cardinalsbedienten und ans derem losen Gesindel herstellen können 3); einige rasch erbaute

<sup>1)</sup> Auch wollte der Herzog sein Heer nicht aus Florenz sühren, bis ihm die Grasschaft Monteseltro und die Vesten S. Leo und Majuolo, welche noch der Republik Florenz gehörten, wieder zugesagt seien. (Varchi p. 45.) — "e così su satto, ma senza publica deliberazione senza partito di quei magistrati, à cui secondo gli ordini della città si sarebbe appartenuto" etc.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 45,

<sup>3)</sup> historie der Frundsberge Fol. 104 b. "ein Fusvolk von den

Schaugen auf der Seite des Borgo sollten alles Mangelnde erseigen.

Der Connetable ließ Rom sofort, als ver davor ankam, zur Ergebung auffodern; Clemens aber wies bie Anfoderung wit Berachtung zurück, und schon am folgenden Morgen führte der kaiferliche Feldhauptmann seinen heerhaufen zum Angriff auf die Stadt. Lorenzo da Ceri hatte die Bertheidiger ders felben durch ein Aufgebot der Einwohner unter den Caporios nen zu vermehren gesucht; aber der Connetable, um seine Leute von der Nothwendigkeit eines entschloffenen Angriss sowohl') als von seinem Glauben an leichte Möglichkeit eines Sturmes auch ohne schweres Geschütz?) zu überzeugen, stellte sich selbst an die Spize eines spanischen Sturmbaufens d). Die deute schen Lanzknechte unter Konrad von Bemmelberg kamen bei dem Rebel welcher Alles decte zuerst in die Schußlinie der Spanier, griffen dann aber bie Schangen bei ber Pforte von 6. Spirito an. Es war ein herber Sturm, benn bas Feuer des Geschützes, besonders der Handbuchsen, ward von den Schanzen ohne Unterbrechung unterhalten, und zur Erfleigung der Mauern und Verwallungen hatten die Lanzknechte nur Bretter aus einer benachbarten Ziegelei und Gartenhurden; endlich war Hauptmann Klaus Geibenflicker mit seinem gro-Ben Schlachtschwerdt einer ber Ersten auf ber Mauer; bald floben die Romer und lieffen den Deutschen ihr Geschütz, so= daß biese mm auch ben Spaniern ben Sturm erleichtern konnten, die einmal schon beim Campo santo hinter St. Peter

Carbindl und Bischof- Stalltnechten, Handwerksleuten und unerfahrnem Bolk" 2c.

- 1) Die ligistische Armee war im Rucken, und eine Abtheilung bers selben unter Guido de' Rangoni zog Rom in Eilmärschen zu Hülfe.
- 2) Welches man ber Leichtigkeit des Zuges wegen Alles in Siena gelassen hatte.
- 3) "Er gab inen guten Arost, es wurde kein Rot haben, man bes dörst keiner Leptern, die Mauwern weren nider, so wolt er selbst vorsnen dran seyn, und engener Person mit den Deutschen den Sturm ans laussen; das wolten im die deutsche Hauptleut nicht gestatten, aber die Pispanier haben ihn lassen den ersten seyn, und ihn damit in Aod geben." Historie der Frundsberge Fol. 108 b.

zurückgewichen waren. Der Connetable hatte sie durch sein Beispiel zu ermuthigen gesucht, war der Erste wieder an der Mauer, siel aber hier durch eine Büchsenkugel in die Stirn getroffen und starb alsbald.

Der Sturm auf Ball und Mauer, die bald überall auf dieser Seite in der Gewalt der Kaiserlichen waren, hatte eine Stunde gedauert; ein Paar Stunden später war die ganze leoninische Stadt, mit Ausnahme der Engelsburg, von ihnen beseit. Erst als die Feinde schon in der Peterskirche waren, sloh Clemens nach dem Castell. Die römischen Züge unter ihren Caporioni, welche Spaniern und Deutschen in die Hände geriethen, wurden sast ganz niedergehauen, ohnerachtet viele dadei auf den Knieen um ihr Leben daten. Zweihundert Rame Schweizerwache des Papstes sielen in tapserer Segenwehr, zum Theil in der Kirche von St. Veter selbst, dis auf 42, die nach der Engelsburg kamen. Im Ganzen wird der Berlust auf römischer Seite zu 6000 Mann, auf kaiserlicher zu 300 angegeben ).

Die Verabschiedungen der papstlichen Truppen, welche früder stattgehabt, sowie Desertionen aus des Herzogs von Urs dim ligistischem Heere, endlich das Zuströmen vieler Abentenz rer hatten das kaiserliche Heer dis gegen 40,000 Mann vermehrt, deren Kern die frundsbergischen von Konrad von Bemmels derg besehligten Lanzknechte und 6000 Spanier zu Fuß, welche der Connetable aus Mailand herzugeführt hatte, waren; trut dieser großen Anzahl seiner Feinde schöpste aber Clemens neuen Muth, sowie er den Tod des Connetables ersuhr, denn er rechnete auf nicht zu leitende Zügellosigkeit der kaiserlichen Soldaten und auf rasches Heranziehen des Herzogs von Urbino.

Die deutschen Truppen aber hatten sich sosort nach dem ersten Eindringen unter ihrem Führer wieder auf dem Platz vor St. Peter gesammelt; es solgte ein Kriegsrath aller Anssührer, und da auch sie das Herzudringen der ligistischen Truppen sürchteten, beschlossen sie, "des Proviants und der Unterhaltung halber" auch die noch nicht gewonnenen Theile der Stadt zu nehmen. Sie eröffneten den italienischen leichten

<sup>1)</sup> historie ber Frundsberge Fol. 112 a.

Reitern unter Philibert von Dranien und Ferdinando da Gonzaga die Thore von Trastevere; auch das italienische Fußvolf und die schweren Reiter zogen ein und brangen nun sofoet gegen die Brude von S. Sisto in Bereip mit ben Deutschen; über diese und durch eine von ben Bertheidigern übersehene Gartenpforte tamen die Raiserlichen eine Stunde vor Rachts endlich auch in die eigentliche Stadt Rom, und nun erft übers lieffen sich die Gieger der Freude ihrer That und plunderten und befriedigten alle Leibenschaften bes Genusses, ohne Schoming des Standes, Alters oder Geschlechtes bergenigen Eins wohner von Rom, die ihnen in die Hande fielen. Das Haus des Cardinals bella Colonna, wohin Viele von Abel von der colounesischen Partei und Ferdinandos da Gonzaga eigene Mutter, die eben in Rom war, fich flüchteten, wurde mit einer hohen Summe von Plunberung gang frei gekauft, theils in Betracht ber kaiserlichen Gesinnung der Colonnesen, theils in Betracht des schweren Kampses, ohne welchen das Haus wegen der vielen hineingeflüchteten schlagfertigen Leute nicht zu nehmen war. Auch viele andere von den Angesehnsten bes romischen Abels und der venetianische Gesandte zahlten eine Brandschatzung; übrigens wurde Alles wild geplündert 1).

Iwei Tage nach der Einnahme Koms hielt der Cardinal bella Colonna seinen Einzug daselbst an der Spise großer Haufen von Landleuten aus seinen Leben, welche nun ebensfalls die Plünderung, die sie kurz zuvor durch die papstlichen Truppen erlitten hatten, an Rom rächten. Sie nahmen Dinge,

<sup>1)</sup> Historie ber Frundsberge Fol. 114 b. "Etlich Cardinalen, Bis schoffen und Prelaten sind die Hand auf ihre Rücken gebunden und durch alle Gassen geführt worden, die sulest ihre auserlegte Schatung bezahlt haben. Tempel und Aldster sind alle beraubt und geplündert, Kelch, Monstranzen, Heiligthum und aller Kirchen Ornat entwendt und geschmeigt, alle Aldster aufgerissen und alles verwüst worden, daß auch die Gräber aufgethan und ab Bapst Juki des Andern todten Görper ein gülden Wing gezogen worden; aber solche Stück haben die Hispanier, Itali und Bruttli gethan und insonderheit die Hispanier großen Frevel und Muthwillen getrieben mit Weibern und Töchtern vor den Tugen der Neltern und Manner. Die Deutschen haben sich an Essen und Trinken begnügen lassen, und die Leut umb wenig Geld geschät, und war das Kriegsvolk mutwillig, weil sie keinen Obersten hatten."

welche die Habsicht der seenden Soldaten gar nicht geweist hatten, Mendles und dergleichen. Der Cardinal selbst half twit Geldvorschaffen, Lebendmittelreichungen und Berwendum: gen unzähligen Ungläcklichen aller Classen, die in der Gewalt der eingedrungenen Soldatesca waren.

Der Graf Guido de' Rangoni war mit einem Saufen leichter Reiter und 800 Scharfschützen eben als Rom eingenommen worben war, noch am selbigen Tage bis Ponte Salaro gekommen, hatte aber nicht gewagt in die Stadt selbst vorzudringen und sich nach Otricoli zurückgezogen. Der Herzog von Urbino mit bem übrigen Heere zog erft am 3ten Dai von Florenz ab, und der Markgraf von Saluzzo, weicher ras scher vorrückte, ftand am 11ten bei Drvieto, welchen Ort der Herzog erst am 15ten erreichte 1), weil er im Borüberziehen Sentile de' Baglioni wieder aus Perugia vertrieb und die Regierung dieser Stadt ben Sohnen des unter Leo X. binges richteten Giampaolo be' Baglioni zuruckgab 2). Als endlich der Herzog sein Beer bei Orvieto musterte, fanden sich in des seihen nur noch 17,000 Streiter, welche bem allzuvor= fichtigen Heerführer nicht hinlanglich schienen die Feinde aus Rom zu vertreiben. Nur ben Papft aus ber Engelsburg zu befreien verlangten noch die französischen Ansührer und die Benetianer, aber auch bas suchte auf alle Beise ber Bergog. beffen Haß gegen bas Haus Medici nicht mube wurde die Berlegenheit und Demuthigung Clemens des Siebenten fleis gern zu lassen, zu hindern und kam wirklich mit dem Geere nur bis Tre Capanne, von wo er sich bann, indem er sur

<sup>1)</sup> Sismondi p. 277.

<sup>2)</sup> Malatesta und Orazio de' Baglioni waren, der Lettere bei dem Papst im Castell eingeschlossen, der Erstere bei den venetianischen Aruppen in der kombardei; an ihrer Stelle übernahmen also einstweilen Leute die ihnen descendet waren, die Gewalt in Perugia, welche ohnehin sür die baglionische Kamilie immer durch eine Balie gesichert gewesen war.—cf. Guicciardini p. 58. — Gentile de' Baglioni war der Sohn Guidos de' Baglioni, welcher früher Bischof von Orvieto war, dann die Schwester Pandolsos de' Petrucci von Siena geheirathet und mit ihr Gentile gezeugt hatte. Varchi p. 97. Orei andere Baglionen, die Gensalls Orazio und Malatesta entgegen waren, waren Galeotto, Ssorza und Braccio, Brüder, Sohne Grissonettos de' Baglioni.

unmöglich erklarte den Papft que bene Caftell zu befreien, am iften Junius nach Monteroff zurücklog.

Das herannahen bes Herzogs hette indessen boch Gles mens einmal bewogen schon sast zugestandene Bedingungen der übergabe an die Kaiserlichen wieder zurückzunshmen. Das siegende Heer hatte nach einigen Lagen durch die Wahl seiner Ansührer den Prinzen Philibert von Pranien an seine Spitze gestellt; doch vermochte dieser den Unandnungen in Rom, des sen Plünderung und Bedrückung sich wochenlang hinzog 1), nicht zu steuern. Lannop kam nach Ram, aber ohne das Minz desse über das Heer und bessen Ansührer zu vermögen. Verzdrießlich darüber wendste er sich nach Neapel zurück, wurde aber unterwegs durch Ugo da Moncada und Fernando Alarz con bewogen nochmals mit ihnen nach Kom zu kommen, ahne das es ihm darum gelungen wäre größeren Einsluß auf die Unterhandlungen mit dem Papste und die Entschliessungen des Heeres zu gewinnen.

Nachdem sich der Herzog von Urbino zurückgezogen hatte, verzweiselte der Papst an einer andern Rettung als durch Gespitulation und schloß am 6ten Junius einen Vertrag mit den Führern des Heeres ohngesähr auf dieselben Bedingungen, wie er sie kurz zuvor noch zurückgewiesen hatte. Er machte sich anheischig an das kaiserliche Heer 400,000 Ducaten und zwar 100,000 sosort, 50,000 innerhab zwanzig Tagen zu zahlen, die übrigen in zwei Monaten. Bis zur Abzahlung der 150,000 Ducaten sollte er im Castell, nebst den 13 dahin gestüchteten Cardinalen, Gesangener des Heeres bleiben, nachber nach Gaeta oder Neapel gehen können, um dort des Kaisers Besehlen gewärtig zu sein. Parma, Piacenza und Modena sollte er den kaiserlichen Truppen übergeben und Besahung im Castell S. Ungelo, im Castell von Ostia, von Citta Castellana und von Civitavecchia ausnehmen. Die Colonnas sollten in geistlicher

<sup>1)</sup> Historie ber Frundsberge Fol. 115 b. "Mann mennt, das geraubt Gut von Sold, Silber und Ebelsteinen habe 10,000,000 Golds und das auserlegt Strafgeld viel ein größer Summa übertrossen."—
"Die Lanzknecht haben die Cardinalshüt aufgesetet, die roten, langen Röck angethan und sind auf den Eseln in der Stadt umbgeritten, haben also ihr Kurgweil und Assenspiel gehalten" u. s. w.

und weltlicher Hinsicht wstitutet, und für die Bedachtung aller Bedingungen Seiseln gestellt werden. Morton desette mit drei spanischen und drei deutschen Fähnlein sosert nach Unterzeichnung des Vertrages das Castell.

- Die Bebingungen welche ber Papft angenommen hatte, lieffen sich zum Theil bei bem besten Willen nicht halten. Citta Castellana war von den ligistischen Aruppen, Civitavecchia von dem papstichen Admiral Andrea Dotia besett ?). Parma und Piacenza scheuten eine ahnliche Behandlung durch die Spanier, wie Mailand sie erfahren hatte, und verweigerten bem kaiserlichen Commissar die Öffnung der Thore. Dedena, wo Lodovico de' Aangoni (Guidos Bruder) nur 500 M. zu Fuß zur Bertheibigung hatte, war bereits in den ersten Tagen des Junius vom Herzog von Ferrara angegriffen worden und hatte fich ihm am 6ten Junius ergeben; er sab bie Stadt als zu seinen Territorien gehörig an. Die Benetianer besetzten ploglich Ravenna, und Cervia; sogar Sigismondo de' Malatesti kehrte nochmals wieder und bemächtigte sich der alten Herrschaft seiner Familie, ber Stadt Rimini 3). Rurz, die Berhaltnisse wie fie im 15ten Jahrhundert im Kirchenstaate gewesen waren, schienen sich herstellen, eine Reihe bis= her zurückgebrängter Interessen schienen mit neuer Gewalt wie der wirken zu wollen.

Unter diesen Begebenheiten welche den Zweck hatten den früheren Bestand von Verhältnissen herzustellen, nehmen die Vorgänge dieser Zeit in Florenz eine höchst wichtige Stelle ein. Die Unterdrückung der vorher dargestellten revolutionären Bewegungen in dieser Stadt war das Resultat mehrerer zusälliger Umstände, während die revolutionäre Stimmung selbst das nothwendige Resultat der Belästigung und Bedrüß-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 281.

<sup>2)</sup> Er hatte noch 14,000 Scubi vom Papft zu fobern und sah Civitavecchia als Pfand bafür an.

<sup>5)</sup> Guicelardini p. 64. Bologna wurde nur mit Mühe für ben papstichen Stuhl behauptet; benn Lorenzo de' Malvezzi suchte, von allen antipapstich Gesinnten, selbst von den Resten der bentivoglischen Partei unterstügt, die Stadt zu befreien.

kung der florentiner durch die medieeische Herrschaft war 1). Diese Stimmung ward aber erhöht durch die Art, wie die Cardinale nach des ligistischen Heeres Abzug die Bürger burch die Miethsoldaten in Furcht zu halten suchten 2). Als min die Nachrichten von der Einnahme Roms, von der Noth des - Papftes und seiner Cerbinate nach Florenz tam, geriethen bie Machthaber biefer Studt und namentlich der Carbinal von Cortona in die größte Angst. Aurz vor der Ankunft des Cons netables vor Rom war es dem Filippo de' Strozzi, eineat reichen, aber von: Elemens vielfach besinträchtigten Bermandten ber Medici, gelungen, fich (trot eines papftlichen Berbotes für Iebermann, in dieser Zeit Rom zu verlaffen) nach Offia und von da nach Liporno zu retten, wo er, als eben in Florenz bie Spannung am bochsten war, Briefe von ber republicanis schen Partei (d. h. von deren Haupt Niccolo de' Capponi) und von bem Cardinal von Coetona erhielt, von benen jeder ihn für seine Sache zu interessiren suchte. Er ging nur hierauf gar nicht:nach Florenz, ließ aber seine Frau, Donna Clarice (eine Tochter Pietros be' Medici, welche nach Abgang ber legitimen manulichen Descendenz Cosunos des Alten sich und ihre Kinder als die berechtigteren Erben ver mediceischen Macht ansah als ben Bastard Clemens und die von diesem Gehobes nen und deshalb und aus vielen anderen Grunden demfelben bitter feindlich war), in die unruhig bewegte Stadt geben, wo. fie von Allen bochgeehrt wurde, aber die republicanisch Gefinns. test, fo febr fie konnte, ju Befreiung ber Stadt ermunterte und dem Cardinal von Cortona so mie Ippolito ins Gesicht fagte, fie mochten nur geben und Florenz seiner alten Freiheit zurackgeben. Unenblich schwierig wurde unter biesen Umftanden die Stellung des Cardinals Passerini, besonders auch als der Cassirer des Hauses Tornabuoni (welches für Filippo de' Strozzi die Zahlungen der Signorie hatte), Francesco del Rero, ohngeachtet er bas nothige Geld in Sanben hatte, Bablungen verweigerte, auf welche wegen des Goldes der Mieth-

<sup>1)</sup> über die Geldzahlungen, zu benen sich die Florentiner seit der Restitution der Medici durch ihr Berhältniß zu Leos X. und Clemens VII. Politik gezwungen sahen, vergl. Guicciardini p. 66. 67.

<sup>2)</sup> Varchi p. 45.

solvaten gerechnet werben muste 1). Auch ber Cardinal Ris dolfi und feine Angehörigen in Florenz wuren trot ber nahen Bermanbtschaft mit den Medici für die Freiheit, und Niemand was auf bessen Eifer sich der Cardinal verlassen konnte als Daoftiv da Montedoglio, der Hauptmann der Befatzung, defs fen Eiser ohne Gelb für die Solvaten aber ohne Wirkung Meiben muffte. In diefer Lage wich der Cardinal von Cortona den Vorstellungen Niccolos de' Capponi und Filippos de! Strozzi (welcher Letztere inzwischen auch zur Stadt gekommen war) und schloß am 16ten Dai mit ihnen und ihren Frennven einen Vertrag ab, demzusolge er und Ippolito ihre politische Biellung aufgaben, ben Medici aber ber Besitz und Genuß ihret Gater und auf 10 Jahre bie Freiheit von allen Abgaben mit Ausnahme ber decime ordinarie garantitt ward. Geringfügigere Rebenbestimmungen, besonders die den Cachinal von Cortona und seine Familie betrafen, übergehen wir.

In Florenz, barkber waren die republicanisch Sesinnten einstimmig und auch der Cardinal bestätigte es, sollte die Berssassung, wie sie vor der Restitution der Medici stattgehabt, wieder eintreten, und dis zum 20sten Junius sollte der große Rath wieder seine Sigungen beginnen. Savanarolas Rame lebte nun; als die Einnahme Roms durch einen franzdsischen Prinzen und die Befreiung der Stadt Florenz vom Regiment der Medici stattgehabt, von neuem auf, das Bolt pries ihn einen echten Propheten, und Alles war in so freudiger Bewesgung, das Ippolito und der Cardinal von Gortona sur sich die Aufregung zu sürchten ansingen und durch des Thor von Stadt verliessen<sup>2</sup>) am 17ten Wai und durch des Thor von

<sup>1)</sup> Sein eignes Gelb für bes Papstes Interesse in Gesahr zu brimgen, war Passerini zu geizig, benn es sehlte ihm baran keinesweges. Varchi p. 48.

<sup>2)</sup> Der Grund, welchen zulest Niccolo de' Cappont und Kilippo de' Strozzi anwendeten, um Ippolito zum Fortgehen zu bewegen, ist so komisch farkastisch, daß er wohl einer Ansührung werth wird: "La città se dene non era più serva, non pareva, che ne anche libera chiamar si potesse; la onde cominciando molti à mormorare per le piazze e facendo cerchioni, Niccolo e Filippo consigliareno il Cardinale, che per levare quel sospetto al popolo, che di già à sollevarsi comin-

S. Sako nach Poggio & Cajano gingen. Kaum kam die Nachricht von dem Aufhören des mediceischen Regimentes nach Distoja, als hier Cancellieris und Panciatichis einander angrift fen. Filippo be' Strozzi muffte babin gehen und ben Unorbe nungen fleuern, während Niccolo de Capponi das Wolf in Morenz von Plunderung ber mediceischen Sauser abzuhalten suchte. Die Furcht vor unruhigen Bewegungen überhaupt trieb ben Cardinal mit seinen Pflegbefohlenen am folgenden Ange nach Lucka. Wirklich erzwang auch das Bolk an biesem Zage in Florenz bie Abschaffung ber unter ben Mebiceern einges richteten Beborde der otto di pratica; bie Signorie musste alles Burgern bas Tragen ber Waffen jugesteben. Hierauf, um:ben Annult und die Excesse eines Parlaments zu vermeiben, tran ten bie angesehnsten Bürger der republikanischen Partei zur fammen, beriefen bas consiglio grande auf ben 21sten und erklarten ftatt ber abgeschafften Behörben bie dieci di guerra, ober wie sie auch hieffen dieci di balia, wieber einführen me wollen, und was sonft noch für Anderungen für popular gehalten wurden und boch für greignet ochlokratischen Auftritten ju steuern. Der ersten Versammlung bes consiglio grande mohnten über 2500 Bürger bei, welche die Behörden: der otto di guardia e balia unb ber dieci di guerra neu bes setten und eine zweite Bersammlung zum 24sten bestimmten, wo ein Rath ber Achtziger für sechs Monate erwählt wurde. Am folgenden Tage kam bie Nachricht, die Gouverneure der Besten von Livorno und Pisa wollten dieselben der Stadt nicht übergeben, sondern den Mediceern bewahren, da sie die von Diefen bestimmten Zeichen nicht erhalten batten. Der Cardmal und Ippolito erboten sich durch personliches Auftreten in Pisc die Übergabe der Beste herbeizuführen, der Lettere aber, der allein Lucca verließ und den Befehlshaber in der Citadelle von Pisa sprach, bestärkte biesen vielmehr in seinem Entschluß und floh dann, während Filippo de' Strozzi ihn noch in Pisa wähnte; Inawischen wurden in Florenz am 27sten die nach Lucca. 20 Anordner bes neuen Gonfaloniere ernannt, welcher vom

ciava, era bene, che si ritirasse al Poggio dove Ipolito, che appunto si purgava, con più agio e quiete la sua purga finire potesse." Varchi p. 60.

bourbonischen Heeres angesteckt, und die beiden genannten Sahzer mussten sliehen, um nur ihr Leben vor ihren eignen Leuten zu retten. Auch Lannon verließ Rom in ähnlicher Weise und starb nicht lange hernach zu Aversa'); der Prinz von Oranien aber, der eigentliche Hauptmann des wilden Hausens?), wusste sich unter dem Vorwande, die Versassung von Siena ordnen und die Stadt dei kaiserlicher Gesinnung erhalten zu wollen, edenfalls zu entsernen. So war also das kaiserliche Heer in Rom längere Zeit ganz ohne obersten Beschlähaber; die Stadt, die noch von der ersten Einnahme her und dam durch die vielen Seuchen voll Leichen war, schien den Soldazten zuletzt ein zu gesahrvoller Ausenthalt; sie verdreiteten sich in der Landschaft, eroberten und plünderten Narni und Terni; brandschaften Spoleto und bewogen durch diese Bewegungen

- 1) Varchi p. 96. Eigentlich erkrankte er nur in Aversa und starb in Gaeta.
- 2) Man sindet die mannichfachen Unordnungen, die aus Mangel an einem angesehnen Führer und an Disciplin, aus hungerenoth und Pestilenz beim Deere eptsprangen, geschilbert in ber historie ber Frunbs: berge. In Beziehung auf ben Prinzen von Dranien heisst es baselbst, nachbem von der gangsamkeit und Unpunctlichkeit der papstlichen 3ablungen gesprochen ist, Fol. 132 b: "Es kondt Bibbert, Fürst von Drangi, wie er also betrogen warb, sein Zusagen nit halten, mufft sein Leben zu erretten eilends aus ber Stabt Rom entreiten, und tam mit anberthalbe hundert Pferden in die Stadt Sena, hat lange Zeit zum haufen unter die Knecht nit kommen borfen, sabe, bag es nichts war mit bem Bapft, und daß er nie im Ginn gehabt bem Bertrag zu geleben, so wufft er in fremben ganben bei ben Feinben fein Gelb aufzutreiben" u. f. w. -In Siena hatten sich im Julius eine Anzahl junger Manner von den Monti ber Riformatoren und bes Popolo verschworen, die Glieber bes Monte ber Reuner am Sahrestag bes Sieges gegen bas papftlich : florentinische heer zu ermorben. Wirklich wurden mehrere ber angesthas sten Reuner ermordet und vielfach Planderung und anderer Schaden verübt. Hierauf wurde ber Monte ber Reuner ganz aufgehoben und ber Monte ber Riformatoren hergestellt, wie vor 1480; mit bem Monte ber Abeligen wurden nun, nachbem die Riformatoren bavon getrennt waren, die bisher mit dem Monte des Popolo verbundenen Glieber bes Monte der Zwolfer vereinigt. Das Regiment blieb also bei drei Monti (Riformatoren, Popolaren und Chelleute). Dranien tam balb bernach. Malavolti fol. 134.

gegen Roeben hin den herzog von Urbino, sich mit dem ligis stischen Heere immer weiter zurückzuziehen.

Die beutschen Langknechte, als die Zahlungen immer noch nicht in bem Dage erfolgten, wie sie ben fruheren Berfiche=: rungen ihrer Sauptleute zufolge dieselben erwartet batten, bebrohten num auch Konrad von Bemmelberg, sodaß bieser einmat eine Zeit lang entwich und ein andermat durchaus von der Anführerstelle befreit sein wollte; viele ihrer Hauptleute verloren sie durch die Pest; sie hielten dabei aber immer den Papft und die Geiseln, die er gestellt hatte, in Einverständniß mit den Spaniern unter ben Augen und schloffen von Zeit zu Beit neue Zahlungscapitulationen mit ihm 1), und neue Eibsgenoffenschaft, ihre Foberungen gemeinsam burchkampfen zu wollen, mit den Spaniern. Als Kaspar Schwegler, der Zahlmeifter bes frundsbergischen Heeres, am Iften September bie Deutschen Lanzknechte in Narni zählte, waren sie mit Ausnahme ber wenigen in Rom zuruckgelassenen Haufen nur noch 7000 Mann überhaupt. Erst als es nun ben papstlichen Gei= seln geglückt mar, mahrend der Trunkenheit ihrer Wächter, in das ligistische Lager zu entfliehen 2), als die Deutschen sahen, daß der längere Aufenthalt sie nur immer mehr aufreibe und fie in Gefahr kamen Alles zu verlieren, gaben sie nach und nahmen die Vorstellungen an, die ber Marchese del Guasto ihnen machte, als er zu ihnen zurückkehrte. Ueberdies waren inzwischen ber Franciscanergeneral und ein kaiserlicher Rams merherr mit Karls Vollmachten nach Rom gekommen, um wegen bes Papstes Bestimmungen zu treffen, und biese schlos=

- 1) Clemens wöllte weber nach Gaeta, noch nach Reapel, noch nach Spanien, was ihm nach einem gewissen Termin frei stand, sondern blieb trot der auch dahin eingebrungenen Pest in der von Spaniern und Deutsschen besetzten Engelsburg.
- 2) Wenn Guicciardini (p. 95.) sagt, dies sei Ende Novembers gesschehen, so ist das sicher ein Schreibsehler für Ende Schrembers; denn der neue Bertrag des Papstes mit dem Kaiser nothigte jenen zu neuer Seiselstellung und war schon am 31sten October geschlossen. Die Historie der Frundsberge (Fol. 153.) giebt freilich gar den Isten December an, und wären in diesem Falle unter denventssohenen später, nach dem Bisten October dem Kriegsvoll gestellte Geiseln zu denken. Varch i spricht ohne genaue Zeitbestimmung davon p. 117.

sen nach langen Unterhandlungen am 31sten October eine neue Convention, welche Clemens zwar nicht von den noch zu leizstenden Zahlungen befreite, ihm aber doch größere Bequemlich:

teit gewährte 1).

Schon ehe diese Convention geschlossen wurde, hatte die Expedition Lautrets in Italien ihren Ansang genommen. Er selbst verließ den Hos über einen Monat vor sormlichem Absschluß des früher erwähnten französisch-englischen Bündnisses und ging nach dem Astesanischen, wo sich sein Kriegsvolk sammeln sollte, nämlich: 900 Gensdarmes, 200 leichte Reiter und 26,000 Mann zu Fuß, von denen 6000 deutsche (größetentheils von Rudolph Häll in Baiern gewordene) Lanzknechte unter der Ansührung des Prinzen von Vaudemont waren, die übrigen theils Gascogner und Biscaper unter Pedro Navarra, theils Schweizer (10,000 Mann), theils endlich französische Söldner<sup>2</sup>).

Auch der Castellan von Musso trat wieder auf, und diesmal in französischem Solde, nahm mit List die Burgveste von Monguzzo zwischen Lecco und Como und kam mit 2500 M. nach Villa di Carato, wurde aber hier von Lepva übersallen und verlor fast alle seine Leute; er selbst war gleich ansangs beim Tressen durch die Flucht entkommen. Ausser diesem räuberischen Dynasten nahm Franz auch den Andrea Doria, welcher vom Papst nicht einmal zu seinem Gelde kommen konnte, in Dienst mit acht Galeeren und untergab ihm noch neun andere, mit welchen siedenzehn derselbe wieder Genua blokiete, während Cesare de' Fregosi mit einem Detachement von Lau-

- 1) Im fürzesten gebe ich ben Bertrag mit Guicciarbinis Borten (p. 96. 97.): "non avversasse il Papa a Cesare nelle cose di Milano e di Napoli; concedesse gli la Crociata (eine firchtiche Steuer) in Ispagna, e una decima dell' entrate ecclesiastiche in tutti i suoi regni; rimanessero per sicurtà della osservanza in mano di Cesare Ostia e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria; consegnassegli Civita Castellana, la qual terra aveva ricusato di ammettere gl' Imperiali; consegnassegli eziandio la rocca di Furli e per statichi Ippolito e Alessandro suoi nipoti —; pagasse subito ai Tedeschi" etc.
- 2) Sismondi p. 305. Die angegebene Zahl war übrigens bei allen diesen Abtheilungen nicht vollständig.

treck Heer bis gegen S. Piero d'Arena vordrang und hier Agostino Spinola schlug. Dieser Bortheil, den er ersocht, gab der fregosischen Partei und Allen denen die Blokade lästig wurde in der Stadt Senua den Mush, die Wassen zu erz greisen; der Adorne Antoniotto zog sich in das Caskelletto zurka und dot dann selbst die Hand dazu den Fregosen in die Stadt aufzunehmen und Senua wieder unter französischen Schutz zu stellen, salls er zusage, daß keine Proscriptionen oder andere Ausserungen der Privatrache davon die Folge sein sollten. Der Fregose sagte zu, Antoniotto raumte sosort (es war in den ersten Tagen des Augusts) die Veste und ging zu Lepva nach Mailand, wo er bald hernach stard. Teodoro de' Triulzi kam als französischer Statthalter nach Genua.

Lautrec felbst hatte bis zu dieser Zeit den Grafen Luigi von Lodrone in Bosco zur Ergebung gezwungen; belagerte den Grafen Battista von Lobrone in Alessandria, wo berselbe die deutsche Besatzung befehligte, und nothigte auch diesen mit Hulfe venetianischen Geschützes zur Capitulation, worauf die Stadt dem Herzog Francesco Sforza übergeben wurde. Allein Lautrec hatte die Weisung, Bortheile die er erfochte im obe= ren Italien nicht zu rasch zu benuten, um nicht die Benetia= ner zu sehr sicher zu stellen und baburch zu veranlassen Nichts weiter gegen ben Kaiser zu thun 1). Er vereinigte sich also wohl nach Alessandrias Einnahme mit ben Truppen, welche bie Benetianer im Norben Italiens hielten, und zog gegen Mailand, wendete sich dann aber, als er sah, daß Leyva, um Die Hauptstadt zu halten, Pavia von Truppen entbloßte, gegen biese Stadt, in welcher Lobovico ba Barbiano, Graf von Belgiojoso, befehligte, und nahm sie am 2ten October in Sturm. Die Franzosen plunderten den Ort, bei welchem ihr Konig gefangen worden war, fürchterlich acht Tage lang?). Nach Diesem Erfolg verlangten die Benetianer und ber Herzog von Malland die Einnahme Mailands und die Vernichtung des lenvaschen Corps; aber Lautrec zog ben erhaltenen Befehlen gemäß weiter gegen Guben, um wo möglich ben Papft zu befreien.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 310.

<sup>2)</sup> Piftorie ber Frundsberge Fol. 141 b.

In Pincenza trasen Lautrec die Gesandten Federigos des Markgrasen von Mantua und Assonsos des Herzogs von Ferzara, von denen der Letztere seinen kürzlich erst mit dem Kaiser geschlossenen Bertrag drach, sich mit Frankreich verdündete und sür seinen Sohn Ercole nun die Zusage einer Heirath mit Louis's XII. Tochter Rénée, der Herzogin von Chartres und Montarais, erhielt. Das Cardinalscollegium von Parma dezlehnte Alsons mit Ferrara und gab die Zusicherung auch des kürzlich gegen den Papst von Alsons eroberten Modenas. Auch Florenz trat, trot Capponis Abrathen, mit Frankreich in Bundznis, und die Reste der schwarzen Banden Siovannis de' Mezdici, welche die Republik seit einiger Zeit in Sold genommen und wieder verstärkt hatte '), wurden unter Ansührung Horgzios de' Baglioni dem französischen Feldpauptmann als dunz desgenössssschischen Contingent zugesagt.

Durch alle viese Schritte lebte die Liga neu auf und wurde am Iten December zu Mantua nicht nur von neuem beclarirt, sondern auch der Papst wurde wieder an ihrer Spitze genannt, ohngeachtet dieser sich kurzlich erst mit dem Kaiser vertragen hatte, und damals durch den Verkauf von sieden Cardinalshuten und von anderen Präsaturen das Seid zu den Zahlungen an den Kaiser und an dessen heer aufzusbringen suchte. Um Se. Heitigkeit nicht weiteren ungestümen Foderungen des noch immer in und dei Rom liegenden deutsschen und spanischen Hausens auszusehen, ließ man ihn am Iten December in einer Verkleidung aus der Engelsburg sortzgehen; zu Fuß, durch eine Thure im Garten des vaticanischen Palastes kam er aus Rom zu einer Stelle, wo man mit einem Roß seiner harrte; dann ging er nach Orvieto ins ligistische Lager?).

Ansangs nun, als er sich in Freiheit befand, war Clemens keinesweges geneigt von dem Bertrage mit dem Kaiser ab = und auf irgend ein Unternehmen der Liga weiter einzuge=

<sup>1)</sup> Varchi p. 85, 86.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 98. "Fu da Luigi da Gonzaga, soldato degl' Imperiali, che con grossa compagnia di archibusieri l'aspettava nei Prati, accompagnato in fino a Montefiascone; dove licenziati quasi tutti i fanti, Luigi medesimo l'accompagnò in sino ad Orvicto." —

hen; allein als zu Ansange des Jahres 1528 die Botschafter 1528 Frankreichs und Englands eifriger in ihn drangen, war er vicht sest genug sich in einsacher Haltung zu behaupten, son= dern schien wieder nach allen Seiten sich Wege offen halten zu wollen.

Um 21sten Januar 1528 fand die seierliche Kriegserklastung von Seiten Frankreichs und Englands an den Kaiser, der damals in Burgos war, statt. Den Sang der ausseritatienischen Unterhandlungen zwischen den mächtigsten Monarchen Europas übergehen wir in unserer Darstellung und beschränzten uns auf die Ereignisse, welche Italien insonderheit anseingen.

Schon vor der seierlichen Kriegserklärung war kautzec am Iten Januar von Bologna aus durch die Romagna') und die anconitanische Mark weiter gegen Neapel gezogen. Am 10ten Februar setzte er über den Aronto. Alle Städte der Abruzzen öffneten dem französischen Feldherrn die Thore; von den Benetianern war er mit einem Heerhausen, in welchem sich besonders die leichten epiratischen Reiter auszeichneten, unsterstützt worden; von den Florentinern mit den schwarzen Banzben; — Alles war günstig, Alles glücklich; — aber König Franz hörte aus Geld zu senden und lähmte so in dem Augenzbickt wo gerade Alles gewonnen werden konnte, die ganze

1) Der Jug der französischen Armee durch die Romagna verschaffte bem Papfte alle hier in ber Beit seiner Gefangenschaft befesten Ortschaften wieber; Giovanni ba Saffatello raumte bie Beste von Imola, und Sigismendo Malatesta raumte Rimini (obmohl fich biese Angelegenheit nachher noch mehr in die Lange zog). Guicciardini p. 105. — In Camerino hatte fruhet eine Beranderung stattgehabt: es starb namtich im August Siovan Maria be' Barani, ber herzog von Camerino, mit hinterlassung bloß eines Tochterleins von seiner Gemahlin Catterina Esbe. Auf baffelbe speculirten für ihre Sohne ber herzog von Urbino und Heragio be' Baglioni; allein Sciarra Colonna überfiel bie Wittwe und übergab die herrschaft einem Baftarb bes legten herzogs. Ridolfo be' Barani, ber sich in ber Rocca von Camerino behauptet hatte und nun unter bes Colonnesen Ginfluß regierte. Varchi p. 100. Ribolfo war Sciarra Colonnas Schwiegersohn und murbe nachher, als bie ligi-Kische Urmee unter bem Bergog von Urbino in Umbrien fand, von Borazios de' Baglioni Leuten im Caftello belle Preffe gefangen. Um ibn zu befreien, raumte Sciarra Camerino wieber. Guicciardini'p. 80.

Thatigkeit seines Felbherrn, der num auf Erpressungen verwiessen war, und durch diese die Bevolkerung der Landschaften, die ihn als Besreier begrüßt hatten, moralisch von sich entsfernte.

Unterdessen war der Prinz von Dranien zu der kaiserlichen Armee längst zurückgekehrt und verlangte, um diese verwilderten Haufen aus Rom und der Umgegend sort nach dem Konigreiche gegen Lautrec sühren zu können, abermals Geld von Clemens, der troß seines freundlichen Berhältnisses zu der Liga sich noch zu der Zahlung von 40,000 Ducaten verstand, um nur den Kirchenstaat endlich von dieser Geisel zu befreien. Um 17ten Februar sührte Philibert die Trümmer der kaiserslichen Armee aus der verödeten Hauptskadt der katholischen Christenheit; durch Desertion, Pest, Gesechte und Unordnungen aller Art war das Heer geschmolzen die auf 1500 Reiter, 4000 Spanier, 2—3000 Italiener und 5000 Deutsche zu Fuß!).

Der Pring von Dranien und der Marchese bel Guafis führten das kaiserliche heer bei Serra Capriola vorüber bis in die Gegend von Troja; benn Lauttec, um seinem Geldmangel abzuhelsen, war, statt gerade auf Neapel zu bringen, in den Grenzlandschaften ber Capitanata fteben geblieben und batte ben im Monat Marz jährlich zahlbaren Heerbenzoll zu erbeben gesucht. Bei Luceria vereinigte sich Lautrec wieder mit einer inzwischen auf einem anderen Wege durch die Abruzzen gezogenen Abtheilung seiner Armee unter Petro Navarra und lagerte nun zwischen Luceria und Troja dem kaiserlichen, an Anzahl bei weitem geringeren Heere, von welchem ihn ein Bach trennte, gegenüber. Der Prinz von Dranien wich einem entscheidenden Treffen aus und benutzte endlich am 21sten Marz einen Nebel, ber bie Gegend becte, zu einem unbemerkten Abzuge nach Ariano und Atripalba, während Lautver vor Melfi in bem Dfantothale jog und bie Stabt am 23ffen Marz nahm, bann Barletta, Benosa, Ascoli und bie umlie-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 118. Auch nach bem Abzuge bieses Heeres sollte Rom noch teine Ruhe haben, benn sofort kam ber Abt von Farsa und andere Glieder ber orsinischen Familie mit Bauernhaufen aus den orsinischen Lehen und hielten Plunderungsnachtese. Guicciardini p. 117.

genden Landschaften unterwarf mit Ausnahme Mansvedenitistund so den Benetianern in die Händs arbeitete, desen Feste unter Siovanni Moro Monopoli einnahm und Arani und die Beste von Brindisi besagerte, nachdem auch diese Stadt besest worden war. Aber alle diese Erwerbungen an der Ositüste entschädigten nicht für den Vortheil, den sich Lautrec hatte dadurch aus den Händen gehen lassen, daß er, statt des Osinzen von Oranien Armee auf dem Zuge zu vernichten, diese vielmehr ruhig nach Neapel ziehen und Moncada (der nach Lannops Tode zum Bleetonig von Reapel ernannt worden war) und Oranien alle Anstalten zu nachdrücklicher Vertheidizgung tressen ließ.

Gegen die Mitte Aprils endlich zog Lautrec gegen die hauptstadt, beren Einnahme allein seine übrigen Erfolge ficher stellen konnte, und dabin berief er bald auch die venetianische Flotte zu seiner Unterstützung. Capua, Nola, Acerra, Aversa ergaben fich den Franzosen, wie fast alle anderen Städte vor denen fle erschienen waren; am 29sten April kam das feinds liche Heer vor Neapel an, und am 1sten Mai lagerte es sich auf Poggio Reale mit ber Absicht, die Stadt durch Blokkrung zur Übergabe zu zwingen. Kleinere Gefechte sielen mahrend dieser Einschliessung fast täglich vor!); die kaiserlichen Soldas ten hausten in Reapel wie sie in Rom gehauft hatten, und bie Einwohner flüchteten nach allen Seiten; viele ber Erften vom neapolitanischen Abel kamen in das franzosische Lager und leis fteten dem Könige Franz den Hulbigungseid. Eine Abtheis lung von kautrees heer unter bem Romer Simone be' Tebalbi brachte Calabrien zum Abfall von Uragonien; die Abru32 zen hingen nun ganz ben Franzosen an. Andrerseits aber griffen Seuchen in dem troßerfüllten Lager ber Franzosen um sich, und die Einschlieffung von der Seefeite war nicht vollflandig, da Andrea Doria, statt selbst bie acht genuesischen Galeeren, die Frankreich in Gold genommen, zu führen, sie, weil er mit dem Benehmen- der französtichen Feldhauptleute unzus frieden war, von seinem Nessen Vikppino Doria führen ließ,

<sup>1)</sup> In einem dieser Gesechte wurde Horazio be' Baglioni, ber Führer ber schwarzen Banben, getöbtet am 22sten Mai. Ugone be' Pepolitrat an seine Stelle. Sismondi p. 830.

und die venetionische Flotte, auf welche vorzüglich gerechnet war, lange vor Brindist zogerte. Moncada und der Marchese bel Guako hofften Filippinos Schiffe angreisen und nehmen 211 donnen, ehe die Benetianer ankämen, und griffen sie beshalb am 28sten Mai an. Allein Moncada selbst fand bei bem Ans griff seinen Lob, sein und noch ein spanisches Schiff gingen unter, und die kaiserliche Flotte erlitt nicht nur eine gangliche Niederlage, sondern murde bis auf menige: Refte genommen ober unbrauchbar gemacht. Der Marchese bel Gnafio und viele andere angesehne spanische Officiere geriethen in Kriegsgefan-Endlich am 10ten Junius tom auch die venetianigenschaft. sche Flotte unter Pietro Lando vor Reapel an (es waren 22 Galegren) und schien den Bolegerten alle Möglichkeit weiterer Zufuhr zur See abzuschneiden. Dagegen bediente sich nun der Prinz von Dranien seiner zahlreichen leichten Beiterei mit bem besten Erfolg, die Stadt weiter mit Lebensmitteln zu verseben und die Lebensmittelzusuhr in das französische Lager zu erschmeren; burch eben biefe Truppen waren fast alle kleinen Gefechte mit frangofischen Deeresabtheilungen ben Raiserlichen gungig. und die Armee Lautrece fing nun an, ausser burch Geuchen, auch durch Hunger und moralische Herabstimmung zu leiden. Mitte Junius bis Mitte Gulius nahm die Bosartigkeit ber Arankheiten in Lautrecs Lager täglich zu, und sogar die Une gesehnsten bes Heeres, die am ersten Mittel hatten sich zu schützen oder zu heilen, wurden oft ein Opfer berselben.

Wahrend sich die Kämpse um Neapel in die Länge zagen, sandte sowohl Karl als Franz neue Kriegsleute nach Italien, um die Entscheidung herbeisühren zu helsen. Der Kaiser schiede Derzog Heinrich vont Braunschweig; der König den Grasen von St. Pol, Franz von Bourbon. Beide waren fürs erste auf die Lombardei anzewiesen und sollten erst, wenn sich hier der Lamps zu ihrem Wortheil entschieden habe, nach Reapel ziehen. Schon Ansangs Mai sührte Herzog Heinrich 600 Keister und 10,000 Mann zu Fuß aus Trident nach der Lomsbardei, wohin inzwischen der Herzog van Urbino mit seinem Truppen zurückzesommen war, ohne im mindesten sein Kriegssührungssussen zu ändern; die deutschen Truppen kamen, nachsem sie am 10ten Nai über die Etsch gegangen, dis vor Lodi,

das fle ikugere zeit belagerten; allein da sie ahnliche Wente in Italien hossten wie die früher ausgezogenem und nur ein verarmtes und veröbetes, von Kriegs- und Pest-Unglück nieders gedrücktes Land sanden, wütheten sie in ihrer getäuschten Erwastung gegen Alles was ihnen in die Hände siel. Der Hew wastung gegen Alles was ihnen in die Hände siel. Der Hew die deutschen Gesangenen behandelte. Endlich emporten sich die deutschen Gesangenen behandelte. Endlich emporten sich die deutschen Lanzsnechte, ehe sie irgend Etwas erreicht hatten, und der Herzog sührte gezwungen einige Reste seines Juges über Como zurück, die übrigen waren früher nach Deutschland zuwäckgegangen oder umgekommen oder in Lepvas Schaaren eingetreten. Lepva behauptete Mailand, ohne irgend eine Unterstützung vom Kaiser zu erhalten, durch die sürchterlichsten Erpressungen. Die Hungersnoth war so, daß viele Arme auf der Straße verhungerten.

Der Graf von St. Pol war eben mit seinem Zuge in den Alpen, als er ersuhr, der Herzog von Braunschweig sei auf dem Heimwoge. Er verdand nach seiner Ankunst in der Lambardei seine Operationen mit denen des Herzogs von Urbino, und es gelang ihnen Pavia, das in der Zwischenzeit wieder von kaiserlichen Truppen besetzt worden war, zu nehrmen, er war aber so wenig im Stande, bei dem Spkem welches der Herzog besolgte und dei dem Mangel an Geld in welchen ihn der König kommen ließ, etwas Entscheidendes zu erreichen, das auch er sur die neapolitanischen Angelegenheiten ohne alle Bedeutung blieb.

In Lautrech wie in Draniens Heer stieg inzwischen das Elend durch Hunger und Seuchen auß Höchste, und beide Armeen schienen sich gegenüber verzehren zu wollen, als endlich Andrea Doria, unzustieden auch mit der Weise wie ihn der König stellte, ihn in seinen Unternehmungen dusch Zugesellung von Leuten, wie Lorenzo da Ceri war, lähmte, ihm kein Geld zahlte, sogar Lösegelder, die er von Andern zu sodern derechtigt war, vorenthielt. Den Aussschlag sur den Ausbruch von Dorias persönlicher Unzusriedenz heit gab endlich die Ernennung des Herrn von Barbesseur,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

Brançois de la Rochesvusault, zum Admital in den Meeren der Levante, während zugleich die Capitulation Genuas und bie bieser Stadt garantirten Freiheiten und Rechte vom framzösischen Hofe nicht geachtet wurden, und der Rinig also auch vas Baterlandsgefühl des ligurischen Geehelden verlette !). Ramentlich hatte sich Franz I. zum Ziel gesetzt, ben Handel Gennas bedurch zu ruinfren, daß er ihn nach Savona zoge, welche Stadt er zu einer französischen Reichestadt machte und deffer befestigte. Als nun unter diesen Umständen Dorias Soldvertrag mit ber Krone Frankreich am letten Junius zu Ende ging, schickte er von Genua aus, wo er lebte, einen Abgeordneten an den König und verlangte Satisfaction für alle erlittenen Burucksetzungen, Beeintrachtigungen und Ruckfanbe, und zugleich Gerechtigkeit fur Genua, beffen Einwohner sich an ihn gewendet hatten. Lautrec, der die Absichten des Genuesers übersah, da berselbe zugleich seinem Reffen Fis lippino die Weisung gegeben hatte Neapel feinerseits nicht mehr so ftreng zu blokiren, fertigte ebenfalls einen Boten an den König ab, diesem die verberblichen Folgen vorzustellen, wenn man Doria nicht Alles gewähre. Aber am Hofe war man solchen Vorstellungen unzugänglich, und der neue Admiral sollte in Gemua den Oberbefehl sowohl über die genuefischen ats über die französischen Schiffe übernehmen und wo möglich Andrea Doria selbst verhaften laffen. Dieser aber erwartete Barbesieurs Ankunft nicht in Genua, sondern ging schon frieher mit ber Flotte nach Lerici 2), wo er, als ein französischer Abgeordneter zu ihm kam, diesem erklarte, die französischen Galeeren wolle er Barbefieur übergeben, benn die seien bes Königs; die andern behalte er für sich, benn sie seien sein Eigenthum; zugleich aber hatte er mit bem Marchese bel Guafto, ber von seinem Neffen gefangen worden war, Unterhandlungen angeknupft, und endlich sendete er am 20sten Julius einen Boten nach Spanien, um bem taiferlichen Sofe bie Bebingungen feines Dienstes zu überbringen. Für 60,000 Ducaten jährlich wollte er dem Kaiser mit 12 Galeeren dienen; doch muffe Genua von dem an als freier, unabhängiger Staat ans

<sup>1)</sup> Sismondi p. 343. 344.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 159.

erkannt werden und als Herrscherin über Savena und die ganze ligurische Kuste in derselben Ausdehnung wie vordem. Schon am 4ten Julius hatte Filippino die Bai von Neapel wit seinen Schissen verlassen, und sobald der Kaiser Andreas Bedingungen bewilligte, trat derselbe in dessen Dienste<sup>1</sup>).

Bis dahin hatte übrigens auch die venetianische Flotte. am 15ten Julius die Gegend von Neapel verlassen, um fich an ben Ruften Calabriens neu mit Lebensmitteln zu verfeben, und wenn auch Barbefieur bereits am 18ten mit seinen Schiffen erschien, brachte er doch weder Lautrec Berstärkungen und Gelber in gehofftem Maße, noch war er im Stande Die Blos. tade in der früheren strengeren Weise wieder fortzuführen. Das kaiserliche heer in Neapel befand sich bald im Überfluß. Im französischen Lager war der Prinz von Baudemont dem-Zobe nabe; auch Lautrec erkrankte, und der Mangel an Le= bensmitteln stieg auf einen ebenso bruckenben als bennruhigen-Am 2ten August waren im franzesischen Lager den Grad. von 25,000 Mann, die einen Monat früher noch dienstfähig. waren, nur etwa 4000 im Stande die Waffen zu führen; auch Pedro Navarra und Camillo de' Triulzi waren erfrankt, und nur der Markgraf von Saluzzo und Guido de' Rangoni, bie sich biesem heere angeschloffen hatten, waren von allen Anführern noch von ber Seuche nicht erreicht. Endlich farb Lautrec in der Nacht vom 15ten auf den 16ten August, und ba nur seine an Eigensinn grenzende Festigkeit im Stande gewesen war die Unternehmung so lange zu halten, der Markgraf von Saluzzo aber (denn auch der Prinz von Baubemont war inzwischen gestorben) den Oberbesehl des französischen Hee res übernahm, ließ fich bas nabbevorstehente Scheitern bes gangen Unternehmens vorhersagen, selbst wenn Doria nicht um Diese Beit mit seinen 12 Galeeren bei Gaeta angekommen mare. Die kaiserlichen Anführer in Reapel behnten nun schon ihre Ausfälle bis Capua, Rola, Aversa aus, und die einzige Hulse welche das französische Heer zu erwarten hatte und erwarten muffte, um sich nur ohne Gefahr zurückziehen zu konnen, sollte noch burch Lorenzo ba Ceri kommen, ber mit bem größten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 347.

Theil der durch Barbesieur überbrachten Gesder nach den Woruzzen gesandt worden war, um Mannschaft zu Fuß und leichte Reiter zu werden.

Endlich wagte es ber Markgraf während einer flurmischen Gewitternacht (es war die Racht des 29sten Zuguft) aufzubrechen. Er felbst und Rangoni war bei der Avantgarde. Pebro Navarra, der fich erholt hatte, befehligte das Haupt= corps; Pomperan und Camillo be' Triulzi führten bie Arriere= garbe. Ohne Sang und Klang, mit Hinterlassung des Belagerungegeschütes und bes größten Theiles bes Gepaces zog man ab, aber bald nach Tagesanbruch wurde bas französische Beer schon von den nachsetzenden faiferlichen Reitern erreicht, und obwohl die durch spätere Rachsendungen der Florentiner wieder verstärkten schwarzen Banden sich tapfer gegen ben Un= griff wendeten, wurden sie boch geworfen. Der größte Theil ber Soldaten schleppte sich schwach und krank fort; die Unordwung wurde also balb allgemein, auch das Mitteltreffen wurde zerstreut und Pedro Navarra gefangen, nur die Borhut ers reichte glücklich Aversa, wo auch noch viele von den Flüchtlingen, die fich so weit retteten, aufgenommen wurden. bald erschien Dranien hier mit der kaiserlichen Infanterie und richtete die Kanonen gegen die Stadt, welche ihm die Franzofen hinterlassen hatten. Der Markgraf wurde am Anie schwer verwundet, in die Mauern von Aversa ward eine Bresche geschossen, und Capua ergab sich dem kaiserlichen Feld= hauptmann Fabrizio Maramaldo, sobaß der Markgraf, webet mehr bie Möglichkeit sah sich in Aversa zu halten, noch sich nach den Abruzzen durchzuschlagen, und dem Grafen Guido be' Rangoni ben Auftrag gab, nach dem seindlichen Lager zu geben und eine Capitulation zu suchen. Diese wurde gewährt. Stadt und Bestung von Aversa mit allem Kriegsbedarf, mit allen Fahnen umb Waffen des frangofischen Beeres wurden dem taiferti= chen Felbherrn übergeben; der Markgraf selbst und alle Officiere seines Deeres wurden triegsgefangen !); bagegen sollten alle, selbst früher gefangene, Gemeine freien Abzug nach Frankreich

<sup>1)</sup> Rur der Graf Guido de' Rangoni nicht, weil er die Capitulas tion unterhandelt. Guicciardini p. 168.

gegen das Bersprechen haben, sechs Monate nicht gegen den Kaiser dienen zu wollen. Die Kranken, die nun in sehmuzigen Spitchern in einer Anzahl aufgenommen wurden; die Psiege und Reinlichkeit unmöglich machte, starben schneller und in größerer Anzahl als früher im Lager, und die ganze Armee Lautrecs konnte als vernichtet angesehen werden. Der Rame der schwarzen Banden, deren Ansührer, Ugone de' Pepoli, in Capua stard, verschwand sür immer. Auch der Rurkgraf von Saluzzo erlag seiner Wunde, und Pedro Navarra, als abstrünniger Spanier von Karl zur öffentlichen Enthauptung verzurtheilt, wurde, weil der mit der Aussichtung beauftragte Capstellgouverneur in Reapel den Greis vor Henters Handen des hüten wollte, insgeheim erdrosselt oder mit Betten erstickt.

Dranien war, als sein Heer Aversa besetzt und geplimbert hatte, diesem noch acht Monate Sold schuldig und ließ
nun, da ihn der Kaiser zum Vicetonig ernannte, um dasselbe
zu befriedigen, viele zu den Franzosen abgefallene Lehenträger
des Königreiches hinrichten und ihr Vermögen consisciren; den
übrigen verlaufte er ihr Leben sür ansehnliche Summen; nur
einige von Udel, wie der Herzog von Gravina, der Fürst von
Melsi und Federigs Carassa sehren, von den Venetianern und
den in anderen Städten als Besahung gebliedenen Franzosen
unterstätzt, den Kamps gegen das kaiserliche heer noch länger fort 1).

Sobald durch diese Wendung der neapolitanischen Angegelegenheiten die kaiserliche Armee entschiedenen Sieg erhalten, und Dorias weitere Mitwirkung überstüffig geworden war, wendete sich derselbe nach Genua, wo der Triulzo nur geringe Mannschaft zu seiner Disposition hatte und Verstärkung wegen der Furcht der Truppen vor der auch in Genua wüthens den Pest nicht bekommen konnte. Der französische Gouverweur musste sich unter diesen Umständen ins Castelletto zurückziehen und rechnete, um sich zu halten, vornämlich nur auf Barbesieups Flotte, die eben von Reapel ausam und noch einige Truppenabtheilungen an Bord sührte. Allein sobald

<sup>1)</sup> Namentlich hielten sich korenzo begli Orsini da Ceri und der Abt von Farfa, der ebenfalls aus der orsinischen Familie war, noch länger in den Abruzzen. Guicciardini p. 168.

sich Donia mit seinen Schissen am 12ten September vor Genua zeigte '), zog sich Barbesieur nach Savona zurück. Doriak Resse, Filippino, und Cristosoro de' Palavicini sührten in den Racht 500 Mann nach der Stadt, die Genneser ergrissen die Wassen, und sehr dald waren die Franzosen ganz auf das Castelletto beschränkt. Der Triulzio verlangte 3000 Mann vom Grasen von St. Pol aus Pavia, aber der Herzog von Urdino verzögerte auch diese Hülse, und als endlich 100 Gleven und 2000 Mann zu Fuß nach Gavi kamen, hatten die Genneser schon die Bergpässe besetzt. St. Pol wollte nun wenigstens die Besatung von Savona verstärken lassen, allein auch das gelang nicht, und Savona musste sich den Gennesern am 21sten October, einige Tage nachher das Castelletto ergeben, das sosort geschleift, sowie der Hasen von Savona verschittet wurde ').

Die Befreiung Genuas war übrigens das minder schwierige Unternehmen; benn von ber Herrschaft in einer ober ber andern Art befreit hatten sich die Genneser schon fast ungabligemal, aber nie hatten sie auf die Dauer sich als selbststänbiges Gemeinwesen zu behaupten gewusst. Das Schwierigfte war bemnach, die Verfassung so zu ordnen, daß endlich bie vielen Partei = und Familien = Interessen bas Untergeordnetere und ein bestehender Zustand der Dinge durch ein boberes, allgemeines Staatsinteresse moglich wurde. Allerdings hatte die Berrschaft der Franzosen in der letten Zeit, durch welche fich alle Parteien in gleichem Grabe unterbruckt fühlten, bie Berstellung einer besseren Ordnung erleichtert, ja sogar bestimmt vorbereis tet: benn ein Collegium ber zwolf Riformatori, welches bie Gesetze und Verfassung der Stadt durchsehen und bessern follte, war kurz vor der Erneuerung der franzbsischen Herrschaft eingesetzt worden 3) und während derselben stets in Thatigkeit geblieben. Das Resultat diefer Arbeiten konnte min zum Theil wenigstens für ben neuen Freistaat benutt werben: benn fobald Barbesieur ben Safen von Genua verlassen hatte, ertheitte

<sup>1)</sup> Varchi p. 167.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 363. Guicciardini p. 177.

<sup>8)</sup> Varchi p. 169.

der Senat diesem Collegio den Auftrag, eine Verfassung der Stadt anzugeden, welche vor allen Dingen allen früheren Parteinngen ein Ende mache.

Bu diesem Iweck bielten die Reformatori für das geeignetste Mittel eine neue Ordnung aller Cafati ober Abelszechen; benn alle Familien, selbst die burgerlichen Utsprunges, welche eine Beit lang eine bedeutendere Rolle in den Angelegenheiten ber Stadt gespielt hatten, waren nicht blog burch die Bande bes Blutes constituirt, sonbern burch Anschliessen weniger machtiger, aber gleich interessirter Geschlechter an benselben Familiennas men und baffelbe Bappen au Genoffenschaften erwachsen, bie man, da selbst die Familien popolarer Abkunft, die so an die Spige von Berbindungen traten, einer gewiffen factischen Ros bilität genieffen mussten, recht gut gleich ben Alberghi und Berbindungen bes früheren ritterlichen Abels von Genua Abelssechen nennen kann. Run wurde festgesett, daß alle altgenues lischen Familien walche Grundeigenthum besäßen, gleich und nicht mehr die Guelfen und ber alte Abel minder berechtigt sein follten. Alle diese Familien sollten die Gesammtheit bes gennesischen Abels bilben, und jede welche sechs bewohnte Saus fer in Genua besitze, sollte ein Albergo ober eine Abelszeche bilden, an welche Abelszechen sich nun die weniger possessios wirten Geschlechter anzuschlieffen hatten. Nur bie Aborni unb Aregost sollten hiervon ausgenommen sein, keine Alberghi bils ben diefen, sondern sich vielmehr auflösen und andern Zechen auschliessen mussen. Muf diese Weise theilte sich ber Abel in 28 Alberghi ober Casati, beren Rament') folgende waren: Doria, Calvi, Catani (ober Cattanei), Centurioni, Cibo (ober Cobo), Gicaba, Fieschi, Franchi, Fornari, Gentili, Grimalbi, Griffi, Ginftiniani, Imperiali, Interiani, Lercari, Lomellini, Marini, Regri, Regroni, Palavicini, Pinelli, Promontori, Seimola, Savaghi (Salvaggi), Sauli, Bivaldi und Ususmari.

Um nun aber die Einordnung in diese 28 Alberghi als vollkommen hinreichent betrachten zu können zu Austebung der alten Parteiinteressen, war nicht genug daß Abornen und Fregesen ausgelöst und in die verschiedensten Zechen vertheilt wur-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 369. Les Geschichte Italiens V.

ben, sonbern man suchte auch sonst absichtlich bisher guelstich gesinnte in guels sischer Alberghi zu versetzen; man sah barauf, daß jeder Albergo Glieder der adornischen und fregosischen, Glieder der ghibellinischen und guelsischen, Glieder der abeligen und pospolaren Faction zugetheilt erhielt, sodaß, wenn auch das nammengebende Geschlecht historische Erinnerungen der Parteiungszeit hatte weiter erhalten wollen, dies durch die mit ihm unter demselben Ramen versammelten unmöglich wurde.).

Aus ben 28 Alberghi wurde für bie Bukunft ein Senat von 400 Mitgliedern gewählt, von benen Abtheilungen in regelmäßigen Terminen ausschieden und neueintretenden Plat machten, in der Art daß Niemand continuielich langer als ein Jahr Senator war. Die Hauptwirksumkeit dieses Senates bestand barin, baß er zu allen andern Beamtungen und Bürden der Republik ernannte. Diese Auster aber waren vorname lich: 1) das Dogenamt, welches ben damit Bekleibeten zwei Jahre lang, ziemlich wie bie früheren Dogen, an die Spipe der Stantsverwaltung stellte und ihn zum Repräsentanten bei Republik machte; 2) die Behorde ber Signorie, bestebend aus acht Signoren, welche wie bie Prioren in Floren; bem Benner, wie die Signorie bem Dogen von Benedig bald bela fend bald beschränkend zur Seite fanten, und von benen zwei stets bei dem Dogen im Palazzo wohnen mussten; 3) acht Procuratori bel Commune, welche ein Collegium bilbeten, das besonders die innere Berwaltung leitete und in welchem der Doge ebenfalls den Borfitz hatte; 4) fünf Sindaci oder Cenfori, beren Ganben besonders bie controlirende Stnats. thatigkeit und jedesmal auf vier Jahre anvertraut war; und enblich 5) ein engerer Rath von 100 Mitgliebern, welche nicht wie die der übrigen Behorden (mit Ausnahme des Genates und der Sindari) zwei, fondern nur ein Jahr in ihrer Stelle blieben.

Seine Mitburger hatten Andrea Doria zum ersten und

<sup>1)</sup> Nie hat mir irgend ein anderes Ereigniß so die Absicht und die Wirkung der neuen Stammeinrichtung des Meisthenes in Athen deutlich gemacht, als diese neue Stammtheilung der genuesischen Bollburger nach Befreiung der Stadt durch Andrea Dorsa.

zwar gim lebenstänglichen-Dogen machen wollen; er schlug es aus, wie er früher des Kaisers Anerbieten, ihm fürstliche Gewalt in Genua zu verschaffen, ausgeschlagen hatte, und sette es durch, daß die Amtsbauer des Dogen auf zwei Jahre ber schränkt wurde. Der erste wurde nun Uberto Lazario be! Cattanei. Auch lebenslänglicher Censor, wie er ausnahms weife sein follte, wurde er nicht, sondern nahm bes Umt nur auf vier Jahre an, wie jeder andere. Alles schien nun wohls geordnet bis auf bas Berhaltniß zu dem Popolo minuto, wels ches in diese Verfassung eben so wenig aufgenommen war als die Bewohner ber Landschaft, und deffen Glieber also auch nur ein precaires Burgerrecht hatten, ohne Theilnahme an den offentlichen Gewalten, und folglich Unterthanen waren. Das Einzige mas man ben Individuen dieser Classe in politischer Hinsicht zugestand, mar die Möglichkeit in die Alberghi aufgepommen zu werden, wenn sie sich burch ihre Bildung und Baterlandsliebe biefer Nobilitirung wurdig zeigten.

Ginen ahnlichen Unterschied zwischen eigentsichen Staatsbürgern und Staatsunterthanen constituirte die Verfassung von Florenz unter den Einwohnern der Stadt, nur ohne an die vollen Staatsbürgerrechte adelige Ehren zu knüpsen; denn keine Familie konnte Theil haben am großen Rath, die nicht schon vor der Restitution der Medici dazu berechtigt gewesen wäre. Ieder der eintreten wollte unter die Vesähigten zu Umstern und zur Theisnahme am öffentlichen Wesen, musste nachzweisen, daß er statuals sei, d. h. daß der Name einer seiner zwei nächsten Vorsahren väterlicher Seite in die Wahlbeutel sür die Signorie, sür deren Collegen oder für die Buonnomini gelegt worden sei.

1) Die Zusammensehung und Bebentung der Signorie ist bekannt. Collegi oder compagnie de' Signori wurden die Benner der Bürger: compagnieen genannt, beren früher mehrere, damals aber in jedem der vier Quartiere, in welche nun die Stadt zersiel, vier, also im Ganzen sechszehn waren. Es waren nämtich im Anartier Oltrarno oder S. Spizito die Compagnieen: la scala, il nicodio, la vserza und il drago; im Quartier S. Croce: il carro, il due, il lion nero, le ruote; im Quartier S. Maria Rovella: la vipera, l'unicorno, il lion rosso, il lion bianco; im Quartier S. Giovanni: il lion d'oro, il drago, il vajo und la chiave. Diese Ramen waren von den Symbolen der Fahnen genome

Unter den statuali selbst aber zeigte sich bald ein abne licher Gegensatz wie unter den Parteien der savanarolaschen Beit, indem ein Theil berselben die Staatsthatigkelt noch mehr ins Enge zu ziehen fuchte, ein anderer biesen in mehr bemokratischer Haltung entgegentrat. An der Spige jener stand ber Gonfaloniere Capponi selbst, welcher wahrscheinlich bie übeln Folgen ber Begunstigung ber bemokratischen Richtung unter Soderini vor Augen hatte. Man nannte biese Partei die der Ottimati, und da ganz natürlich zu bieser Partei sich fast Alle neigten welche sonft den Medici nahe gestanden hatten, beschuldigte man sie wohl gar der versteckten Absicht, biese Familie wieder zur Herrschaft zu bringen. Die Gegenpartei, welche, wie man sagte, ben stato largo wollte, hieß bie ber popolani; doch ging deren Absicht keinesweges dahin andere als die statuali zur Theilnahme am Regiment zu berufen, nur wollten sie nicht, daß unter diesen eine neue Dligarchie fich bildete. Auch zu den Popolapi hielten, schon aus Feinbseligkeit gegen ben Capponi und die Freunde der Medici, viele reiche und edle Manner ber Stadt. Arrabbiati nannte man diese Partei ebenfalls, und da die Faction der Ottimati das

men. — Buonuomini ober auch Collegen wurden bie ber Signorie beigeordneten zwolf Rathsherren genannt. Bergl. über bie Berfassung ber bamaligen Zelt Varchi p. 67 sq. Reumann in feiner überfezgung ber Schrift Leopardo Aretinos über bie Staatsverfassung ber Florentiner hat S. 81 bie gulat falfdlich burch Bunfte überfest; es find vielmehr jene Burgercompagnieen. - Bon Jebem, welcher nachwies, feines Batere ober Großvatere våterlicherfeite Rame fei in die Bablbeutel für die Signorie, Bennerschaft ober bas Collegium ber Buomnomini gekommen, wurde gesagt, er habe ben stato, er sei statuale. Alle biefe mussten ausserbem die decime ordinarie zahlen und in die libri del Comune eingefchrieben fein, weshalb fie auch sopportanti hieffen; boch konnte Jemand vopportante sein, b. h. die Steuern der Stadt zahlen, ohne ben stato zu haben. Die welche ben stato hatten, ober bie cittadini, mufften überbies in ben fleben boberen ober ben vierzehn nieberen Banften eingeschrieben sein, von benen jene zu brei Biertel, biefe zu ein Biertel Antheil an Amtern der Republis hatten, jene hiessen cittadini della maggiore, biese cittadini della minore; ber Lesteren waren aber verbaltnismaßig so wenige, daß fie bei ihrem einen Biertel ber Umter großeren Antheil hatten als bie Ersteren bei brei Bierteln. Man vergl. Sis mondi p. 377.

gemeine Belt, wit welchem eine Rivalität in politischer Hinsicht nicht pattsinden konnte, an sich zu ziehen suchte, und Capponi namentlich ein Anhänger ver Lehren Savanarolas war oder sich als solchen-pellte, schienen ältere Parteien in diesen nur wieder aufzuleben. An die Spitze aber der Arrabsbiati trat Messer Baldassari de' Carducci.

Um Savanarolas Andenken in dieser Zeit wieder in Aller Bergen aufleben zu lassen, diente nicht bloß bie Strafe Roms und die Demuthigung bes Papstes, nicht bloß die abermalige Befreiung ber Stadt; sondern es trat auch ein neuer Prediger, Fra Bartolommes von Faenza, ganz in seine Fußtapfen, und die Pestikenz, welche im Sahre 1527 Florenz heftiger als die nachstvorhergehenden Sahre beimsuchte, gab Beranlassung genug, die Menschen zu religioser Betrachtung zu führen. Seit Anfange Julius bes genannten Jahres farben-jaglich Hunberte von Menschen, und einmal drei Tage nach einander jedesmas mehr als 500 in Florenz und der nächsten Umgebung. Biele fiohen unter diesen Umstanden die Stadt, und die ganze Staatsthatigfeit schien in Stocken zu kommen, weil bei keiner Beborbe die gesehmäßige Bahl von Mitgliedern mehr zusammen= kam, fodaß man diese Baht theils herabsetzen, theils viele nothigen muffte ben Sitzungen ber Collegien beizuwohnen?), Der Gonfaloniere benutte die Zeit der Abwesenheit so vieler feiner Gegner, fich so viel Freunde zu erwerben als möglich,

- 1) Alle Popolani waren Piagnoni b. h. Anhänger Savanarolas; aber nicht alle Piagnoni waren Popolani, benn Capponi und Viele die zu ihm hielten waren auch Piagnoni. Varchi p. 72.
- 2) Varchi p. 90. "— perchè la maggior parte de' cittadini e specialmente de' più grandi e ricchi si erano dalla città aliontanati fece una provvisione, che il consiglio grande solamente due volte la settimena, se la signoria altrimente non disponesse, il mercoledi ed il venerdi radunar si dovesse, che il numero sufficiente fussero 400, salvo che nel vincere le provisioni ed in alcune altre cose di maggior importanza nelle quali il numero di 800 necessariamente si ricercava. E perchè ancò il detto numero più agevolmente avere si potesse, si mandò un bando non ostante che molti o più affezionati o più ambiziosi mai non vi mancassero sin dalle Ville per intervenirvi partendosi, che tutti i capi delle famiglie dovessero nella città ritornare."

fimmen als er komte. Erst Anfangs November horte die Pest wieder ganz auf; inzwischen war Florenz auch mannicht sach vor den Porden in Rom, als diese verwüstend gegen Umbrien hinzogen, in Angst gewesen, und als Niccold de' Capponi in einer Situng des großen Rathes am Iten Februar 1528 begeistert von Gottes Führungen und Strasen sprach, war die innere Ersahrung der Anwesenden duch die vorangegangenen Ereignisse so gereift, daß die Gegnungen gottlicher Gnade in Allen lebendig wurden und sie sich am Schluß der Rede mit dem Benner auf ihre Knie warsen und saut Gottes Barmherzigkeit anriesen. In ihrer Begeisterung erklärten sie, Christus solle hinsuro in ihren Herzen, sein Geist solle in ihrem Staate walten, er solle ihr ewiger König sein 1).

Arot des Spottens der weltlicher Scfinnten, deren viele selbst unter denen waren, die sich im großen Rath einen Ausgenblick hatten hinreissen lassen, wurde Capponi das nächste Iahr als Gonfaloniere wieder erwählt, und das Bolk ohrte dessen tugendreiche Natur, die dereits so manche tuchtige neue Staatseimichtung durchgeführt hatte 2). Er dagegen gab den Bürgern am 6ten November 1528 durch einen Antrag, der an diesem Tage zum Geset wurde, die Wassen wieder 3).

1) Varchi p. 122. Sismondi p. 383. siber bie Haupthure bes Palastes wurde die Inschrift gesett:

I  $H \Sigma$ .

Christo Regi suo Domino Dominantium Deo Summo Op. Maximo Liberatori Mariaeque Virgini Reginae Dicavit Anno S. 1527.

S. P. Q. F.

- 2) Dahin gehört die Einrichtung eines neuen Eriminal Gerichtschofes, der Quarantia. Man vergl. darüber Varchi p 78. Dieser Schriststeller ist nicht sehr von Sapponis Einrichtungen eingenommen und giebt dessen gottesfürchtiger Sitelkeit und dem Einsluß der Monche von S. Marco Manches Schuld, was er an den neuen Sinrichtungen tadelt. Von der neuen Sinrichtung der Besteuerung s. Sismondi p. 886 und Varchi p. 140.
- S) Varchi p. 175 sqq. Es hatte sich früher freiwillig aus jungen Mannern von Familien welche ben stato hatten, eine guardia ge-

Steffans della Colonna von Paleskring ward mit Einrichtung der neuen Bürgermitiz beauftragt.

Alle diese Verbesserungen des bürgerlichen und militairsschen Zustandes von Florenz waren inzwischen nicht ausreischend der Republik einen Bestand zu geden gegen die nun überall siegreichen kaiserlichen Wassen, denen sich die Florentismer nach ihrer Besteiung hatten anschliessen sollen, aber tros aller Vorstellungen Capponis, Machiavellis und Alamannis nicht angeschlossen hatten, aus einer wunderlichen Vorliede für die Franzosen, die der Republik doch die dahin sast bloß Unsglick gebracht hatten.

Anbrea Doria, ber schon um Genuas Freiheit zu schützen, für die Erhaltung der Freiheit von Florenz interessirt war, that alles Mögliche die Florentiner noch zu rechter Zeit von der Berbindung mit Frankreich abzuziehen; denn Clemens bot Karl bem Fünften, dem an einer Aussohnung mit dem Papste sehr viel gelegen sein musste, diese Ausschnung gegen die Rückgabe ber Herrschaft von Florenz an bas Haus Medici. Die Florentiner, sobald sie von der Gefahr, die ihnen drohte, benach= richtigt waren, ordneten Luigi begli Alamanni nach Barcelona ab, und es fand fich, daß die Republit nur burch rasche gun-Rige Erbietungen an ben Raiser biefen noch von Unterzeichs nung bes bereits mit Clemens verabrebeten Bergleiches abhalten könne, indem sich Andrea Doria anheischig machte, im Fall man eile, ber Republik bes Kaisers Gnabe zu verschafs fen; aber alle Borftellungen ber Berftanbigeren, alle Beras thungen ber bochsten Rathe und einflugreichsten Manner von Florenz waren auch nun noch umsonst, und dieser Staat beschloß bei ber Verbindung mit Frankreich auszuharren, ohnges achtet ber König nur noch die von dem Grafen von St. Pol geführten Truppen (nach ber Bernichtung von Lautrecs Armee) in Italien hatte, welche überbies fast nuglos waren, ba ber Konig sie nicht mit binlanglichen Gelbmitteln unterflügte und der Graf die ihm zugesandten Gelder nicht redlich verwaltete

bilbet, welche ben Dienst beim Palast that, aber nun so ganz von den Arrabbiaten regiert wurde, daß Capponi sie zu kurchten ansing und deshalb lieber eine Bürgergarde wie sonst unter den Bennern der Bürgergarde wie sonst unter den Bennern der Bürzercompagniesen einrichtete.

und verwalten ließ '); da endlich der Herzog von Urbins durch seine Zögerungen solche Mishelligkeit mit dem französischen Feldhauptmann herbeigeführt hatte, daß dieser in der ganzen letten Zeit Nichts als die Castelle von Serravalle, St. Angelo und Mortara gewonnen hatte.

Leyva hatte inzwischen 2000 Spanier zu Fuß, obgleich fast von allen Mitteln ber Kleibung und Ernährung entblößt, jur Verstärkung erhalten ?), welche bie Leiben ber Mailander, wenn dies anders möglich war, erhöhten und oft den ihnen Begegnenden auf der Straße Meider und Schuhe auszogen. 1529 Eine Zeit lang hielten im Frühjahr 1529 ber Graf von St. Pol, der Herzog von Urbino 3) und der Herzog von Mailand ihre Leute bei Marignano zusammen, trennten sich dann aber, indem fie fich von der Unmöglichkeit überzeugten, bei bem Bustande ihrer Deerhaufen und der Ungleichheit der Ansichten Etwas aufrichten zu konnen; ber Erftere ging nach Lanbriano, wo er am 19ten Junius ankam, ber Zweite nach Cassans, ber Dritte nach Pavia. Bufallig eingetretenes Regenwetter, welches den Transport der Artillerie sehr hinderte, hielt St. Pol bis zum 21sten in Lanbriano fest; am Morgen dieses Aages übersiel ihn Leyva und nahm ihn mit mehreren seiner ausgezeichnetsten Officiere gefangen '); die Reste bes französischen Deeres zerstreuten sich ober tehrten nach Frankreich zurud.

Schon seit bem Mai war vom franzdsischen wie vom kaisserlichen Hose bestimmt worden, daß Margarethe von Bsterzeich (verwittwete Herzogin von Savopen, Karls V. Lante

<sup>1)</sup> Sismendi p. 892.

<sup>2)</sup> Barchi (p. 172) sagt von biesen kenten: questi perch' erene malvestiti e peggio calzati e in somma come gente satta in fretta non pagata e bisognosa di tutte le cose, surene chiamati Bisogni. —

<sup>8)</sup> Dieser hatte, ehe er in eine Bewegung der Aruppen in die Rabe von Mailand willigte, einmal eine Beit lang das venetianische Lager verzlassen, weil er hörte, Oranien wolle gegen Umbrien und Toscana ziehen, den Malatesta de' Baglioni wieder aus Perugia vertreiben und die Mezdein nach Florenz zurückhren; in der Besorgniß für seine eigne Perrsschaft, wollte er also zu deren Schuze eilen, kehrte aber zurück, als er die Rachricht erhielt, Oranien habe andere Plane gesasst. Paruta p. 546 sq.

<sup>4)</sup> Varchi p. 228,

4\_

und Statthalterin in den niederlandischen Provinzen des habsburgischen Hauses) und Louise von Savoyen (Herzogin von Angouleme und Mutter des Königs Franz I.) zu Cambrai ben Frieden zwischen dem Raiser und dem König von Frankreich unterhandeln sollten, und bath nach der Wernichtung auch bes zweiten frangofischen Heeres in Italien, am 7ten Julies, trafen beide Damen in der genannten Stadt zusammen, bewohnten zwei benachbarte Sauser, unterhandelten ohne Beugen und bereiteten die Resultate ihrer Abatigkeit auf das eifrigsbe und geheinnisvollste vor. Im Interesse bieser Unterhandkungen, bei benen Frang I., um mehr zu erreichen, nothwendig als in Italien nicht so verlassen erscheinen musste wie er wirklich . war, ermuthigte berselbe fortwahrend ben Herzog von Masland und die Republiken von Benedig und Florenz weitere Anstrengungen gegen den Kaiser zu machen, und versprach ihnen babei mit 2000 Gleven, 1000 leichten Reitern unb 20,000 Mann zu Suß personlich zu hütse zu kommen. der Papft hatte trot der Reutralität, in welcher er vorgeblich aus Mittellofigkeit beharrte, ber Liga und insbesondere Frankreich die bestimmteften Bufagen seiner Anhanglichkeit gegeben. wahrend er mit dem Kaiser in einer Art unterhandelt hatte, welche in kurzem seine Berbundeten zum Opfer machen musste und um soviel gewisser dazu machte, als Florenz ohnehin in besonders feindseligem Verhaltniß zu dem Papft als Haupt der Medici stand, und Venedig nicht zu bewegen war wieder auf die oecupirten Herrschaften von Ravenna und Cervia zu verzichten. Der Kaiser, welcher nicht bloß in dem trot aller errungenen Bortheile aufferlich sehr mislichen und mittellosen Zustande seiner Aruppen in Italien, sondern mehr noch in ben Verhaltnissen ber ausseritalienischen Besitzungen bes habsburgischen Hauses und in den Berwirrungen des deutschen Reiches Veranlassung genug fand ben Frieden enblich sehnlichft zu wunschen, hatte am 20sten Junius bereits einen Bertrag mit dem Nuntius des Papstes (dem Erzbischof von Capua, Nicolaus von Schomberg) geschlossen, durch welchen Cles mens allerdings viel erreichte, aber auch die Staaten der Liga wirklich in einer schmählichen Weise preisgab. Karl V. wurde in Folge Dieses Bertrages mit bem Konigreiche Neapel belieda, und allei Lepenszins bieses Reiches an den papftlichen Stuhl wurde auf einen weissen Zelter beschwänkt. entfielt Clemens die Busage, der Raifer werde die Benetianer sur Derausgabe von Ravenna und Cervia nothigen, sowie ben Herzog von Ferrans zur Herausgabe von Modena, Reggio und Rechiera, boch bies unbeschabet der Rechte des Reiches; werde Morenz bem mediceischen Saufe wieder unterwerfen helfen, feine enatürliche Tochter Margaretha mit Alessandro de' Medici vermablen 1) und die Entscheidung über das Herzogthum Mailand einem unparteisschen Schiedsgericht überlassen. Richt volle zwei Monate nach biefem zu Barcelona geschlossenen Vergleich erfolgte am 5ten August ber Abschluß des Friedens, welchen die Damen unterhandelt hatten, zu Cambrai, und in diesem gab König Franz seine bisherigen Berbimbeten nicht mur weit schmählicher preis, als früher Clemens gethan hatte, sonbern machte sich auch anheischig Riemandem von Karls Unterthanen in seinen Staaten ein Afpl zu gewähren, ber gegen Karl die Waffen geführt habe. Der Kaiser bagegen hatte in demselben Frieden für alle seine Freunde vortresslich gesorgt, für des Connetables von Bourbon Erben, für den Prinzen von Dranien u. f. w. In Beziehung auf Italien resignirte Kinig Franz auf alle Anspruche, bie er auf Territorien bieses Laubes exhoben hatte. Bei Balbaffare Carbucci, dem Gesandton der Florentiner 2), entschuldigte er sich damit, daß bieser ganze

I) Dieser war jest weltliches Haupt des mediceischen Hauses, benn Ippolito war von Clemens VII., als dieser sein Leben in Folge eines Fiebers gesährbet glaubte, zum Cardinal erhoben worden. Varchi p. 187. Wahrscheinlich hosste Clemens so am besten die Interessen seis ner Famisse sür die Zukunst sicher zu stellen, aber da man ohnehin Alessandro für seinen Sohn hielt und dieser nachher Herzog von Florenz ward, hatte die dose Welt bei der Gelegenheit viel zu reden. — über den Vertrag des Kaisers mit dem Papste sehe man Varchi p. 224 sq. hinsichtlich Alessandros sand sich darin: "promise la Maestà Cosaren dare in matrimonio Margherita sua sigliuola naturale ad Alessandro Medici con dote di 20,000 ducati di rendita nel regno di Napoli con titolo di Duca overo di Marchese e 8,000 in altri luoghi a beneplacito di sua Maestà." —

<sup>2)</sup> Die Partei Capponis hatte biesen ihren hauptgegner durch bie Sendung nach Frankreich entfernt. Varchi p. 178.

Friede bloß ent Scheinsteitede sein solle, um seine, Rael dem Fünsten als Seisein gestellten Sohne zurücknerhalten, und daß er in der That nicht daram dende die Florentiner zu verstassen.

Inzwischen hatte ber Kaiser ben Andrea Doria schon seine her nach Barcelona kommen lassen, hatte ihn mit dem eingezwesen Fürstenshum von Melsi belehnt und bestieg bereits am Wisen Julius eine Galeere der gennesischen Flotte, welche ihn nach Italien bringen sollte. Die Reise war mannichsachen Hinderungen unterworsen; am 12ten August stieg Karl in Gentua and Land; mit ihm waren 1800 Reiter und 9000 Mann zu Fuß; noch 8000 deutsche Lanzknechte harrten seiner ausser den seicher dott anwesenden Spaniern und Deutschen in der Lombardei. Zu gleicher Zeit sammelte sich ein Aheil der Reste des bourdonischen Heeres (3000 deutsche Lanzknechte und 4000 Italiener, die Letzteren unter dem Calabresen Maramoldo) unter Dranien in Aquila; der Marchese del Guasto belagerte mit den übrigen Resten (den Spaniern) Monopoli gegen die Vernetianer.

Die ligistischen Staaten in Italien liessen sich burch biese kaiserliche Kriegsmacht nicht sofort einschüchtern. Malatesta be' Baglioni hielt Dranien, der von Aquila aus nach Umbrien vorbrang, bei Perugia auf, und der König von Frankreich ließ fortwährend nahe bevorftehende Bulfe zusagen. Der Kaiser aber selbst war, trot seines bedeutenben Beeres, burch bie Lage der ausseritalienischen Staaten des Hauses Habsburg, durch Die Berhaltnisse bes beutschen Reiches und ben Mangel an Geld in Verlegenheit, seinerseits also geneigt die Staaten der Liga nicht so ruckfichtslos zu behandeln, als ihm die Bugefandnisse des Königs zu erlauben schienen. Rur wo des Papstes, ben er fich gang zu gewinnen suchte, Interesse ins Spiel kam, gestand er gar Nichts zu, also namentlich bei den Flo= rentinern, die mit ihm allein einen Bertrag zu schliessen fuch= ten und beren Gefandte ihm am 30sten August von Genua nach Piacenza folgten, ohne Audienz erhalten zu konnen.

Der Markgraf von Mantua erkaufte fich des Kaisers Gnabe mit Geldsummen, die diefer nothwendig bedurfte, wurde dafür an die Spike eines Heerhaufens gestellt und griff Venedig an, während Leyva ben Herzog Sforza bedrängte, ihm Pavia wieder entriß und ihn auf Lodi und Cremona zurückträngte ').

Während so der Krieg auf mehreren Puncten der Haldinsel sortgesetzt wurde, wollten sich Papst und Kaiser in Boslogna ein Rendezvous geben, und Clemens kam daselbst an
zu Ende Detobers. Karl, der von Piacenza durch das Gebiet
von Reggio und Modena reiste, wurde an der Grenze vom
Herzog Alsons von Verrara empfangen, der sich so geschickt
in der Rahe des Kaisers zu nehmen und zu halten wusste,
daß er sich dessen ganze Inade erward. Am den November
traf Karl in Bologna ein, und beide Häupter der Christenheit,
Kaiser und Papst, suchten nun in detaillirten Unterhandlungen
die Verhältnisse Italiens und Deutschlands zu ordnen, oder
sich wenigstens hinsichtlich ihrer beiderseitigen Interessen bei
Anordnung derselben zu verständigen.

Clemens wollte burchaus ben Herzog von Mailand nicht fallen lassen und verschaffte ihm endlich vom Raiser freies Ge leit. Am 22sten November erschien Sforza in Bologna, und die augenscheinliche körperliche Hinfälligkeit desselben bestimmte sofort Karl hinsichtlich seiner alle Strenge aufzugeben, ba sein Tob, der balb erfolgen musste, ohnehin bas Berzogthum zu einem bem Reiche heimfallenden Leben machte. Um 23sten December erhielt der Herzog durch einen vom Raiser unterzeichneten Frieden sein Herzogthum zurück als Reichslehn; boch wurde von dem Herzogthum Mailand die Grafschaft Pavia getrennt, welche Lepva auf Lebenszeit als Reichsfürstenthum bekam. Die Stadt Como und das Castell von Mailand sollten des Kaisers Unterpsand und von bessen Leuten besetzt bleis ben, bis noch im Laufe bes Jahres 1530 dem Kaiser 400,000 Ducaten für die Belehnung bezahlt sein würden?). Die 3ablungen an den Kaiser lasteten nun noch als Nachwehe des Krieges auf der verdbeten Lombardei, doch ließ ber Friedenszustand ber nachsten Jahre bas fruchtbare Land fich bald wieber einigermaßen erholen, und bei seinem Tobe, am 24sten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 412.

<sup>2)</sup> Ausserbem sollte ber Berzog zehn Jahre lang noch jedes Jahr 50,000 Ducaten zahlen.

October 1535, hinterließ der lette Herzog aus dem Hause Sforza seine Herrschaft wenigstens in ungleich besserem Zusstande, als er sie nach dem Ariege selbst überkommen hatte, dem Kaiser.

An demselben Tage wo der Herzog von Railand seinen Frieden erhielt, wurde auch ein Friedensvertrag des Kaisers mit Benedig unterzeichnet, durch welchen die Republik dem Papste Ravenna und Cervia, dem Kaiser die Eroberungen an den neapolitanischen Kusten zurückgab, an Letzteren 300,000 Ducaten zahlte, seine und ides Herzogs von Mailand Staasten in Italien gegen christliche Mächte garantirte, und einem Abeile ihrer Verdannten die Rücksehr, den übrigen bestimmte Revenuen zugestand. Dagegen behielt sie ihre übrigen Terristorien und wirkte den Unterthanen des Kaisers und des Papsstes, die sich sür sie compromittirt hatten, eine Amnestie aus, namentlich garantirte sie dem Herzog von Urbino seine Fürsstenthümer.

Bei weitem schwieriger als mit dem Herzog von Mals land und mit der Republik Venedig waren die Unterhandlunzen mit dem Herzog von Ferrara, welchen Karl begünstigte und ihn doch nicht so heftig zu vertheidigen wagte, daß der Papst dadurch verlett worden ware. Der Lettere verlangte Modena und Reggio als unmittelbare papstliche Territorien zurück und Ferrara dazu als ein durch Ussonsos Krieg gezgen seinen Lehensherrn, den Papst, verwirktes Lehn. Nach weitläufigen Unterhandlungen durch Abgeordnete gelang es endlich Ussons selbst Jutritt zu dem Congress in Bologna zu erhalten, und der Kaiser, der durch den früheren Vertrag von Barcelona gebunden war, hatte Nühe den Papst zu dewegen die Untersuchung über das Recht der Kirche an Modena und Reggio einem schiedsrichterlichen Spruche anheimzugeben 1)

<sup>1)</sup> Rur burch eine geheime Berabredung war der Papft zu soweistigem Rachgeben zu bewegen; der Kaiser versprach ihm nämlich, der schiedsrichterliche Spruch solle bloß stattsinden, wenn die zu seiner Aussertigung erwählten Rechtsgelehrten das Recht des Papstes gegründet fünden; im entgegengesetzen Falle solle der Spruch dis über die dem Schiedsgericht zugestandene Frist verzögert und dadurch annullirt werden. Diese Frist waren sechs Monate; auf se lange musste Derzog Als

und auf viese Weise zunächst wenigstens auch biese Sache zu erledigen.

Markgraf Feberigo von Mantua wurde zur Belohnung' bes Eifers, mit welchem er sofort nach bes Kaisers Ankunft 1530 veffen Gnade gesucht hatte, am 25sten Marg 1530 jum Herzog erhoben. Herzog Karl III. von Sovoven '), der die Schwester von Karlb V. Gemahlin zur Frau hatte und bes Königs von Frankreich Oheim war, besten Lander in Berudkötigung dieser verwandtschaftlichen Berhältnisse während bet letten Kriege als neutrales Land betrachtet und nur durch Durchzüge gedrückt worden waren, kam nach Bologna, um als Lebensmann des Kaifers diesem seine Aufmerksamkeit zu beweisen, und ebenso Markgraf Bonifazio II. von Montferrat 2). Beibe wurden gnabig empfangen. Die Republiken Genua, Lucca und Giena wurden als zur kaiserlichen Partei gehörig in ihren Verhaltnissen gelassen und geschützt. Rur Fiorenz erreichte auf bem Congresse gar Nichts, und fast von allen Beiten zogen taiserliche Heerhaufen, wo sie burch ben Abschluß eines Bertrages in ihrer bis dahin gehaltenen kriegerischen Richtung gehemmt wurden, gegen Florenz herbei. Der Be-

fond Mohena vom Kaiser besehen lassen, der ihn mit der heurschaft der Frankreich anhängenden Familie de' Pii, mit Carpi belehnte, gegen 100,000 Ducaten Investiturgebühren. Der Papst war am Ende doch betrogen; die Frist wurde noch um drei Monate verlängert, und am 21sten December 1530 sprach dann der Kaiser das Urtheil: Modena, Reggio, Rubiera und Cotignola seien Reichslehen und sollten dem Herzog verbleiben als solche; Ferrara aber sei ein Nicchenlehn, und dastur solle der Derzog 100,000 Ducaten dem Papst zahlen für die Belehnung und später sährlich 7000 Ducaten Lehenszins. Als die Publication dies ses Urtheils am 21sten April 1531 statthatte, wollte der Papst weder dasselbe noch die Lehensgelder des Herzogs annehmen, erhielt aber vom Kaiser zur Antwort, die frühere Beradredung sei durch das Drängen des papstischen Runtius auf Publication des Urtheils ausgehoben worden. Lebret Band VII. S. 518.

- 1) S. oben S. 254 in ber Rote.
- 2) Markgraf Guglielmo III. war 1518 gestorben und hatte von seiner Semahlin Rende d'Alençon blesen Sohn und Erben Bonisazio II. hinterlassen. Für Bonisazio führte die Regierung, mit Einwilligung der Stände, die Mutter.

Wormauer gebient hatte, war nicht im Stande auf die Danve Dranien Widestand zu leisten. Durch einen Vertrag erhielt er für seine Leute freien Abzug aus Perugia; gegen Garantizung seiner eignen Güter und Besitzungen und gegen die Erslaubniß den Florentinern als Condottiere dienen zu können übergad er den Kasserlichen Perugia. Hierauf nahm der Prinz von Dranien Cortona und Arezzo, und Florenz selbst wurde immer mehr bedrängt. Wir versparen die Darstellung des letzten Kämpses der Florentiner sür ihre republikanische Verzsessing dem nächsten Capitel, da die Capitulation der Stadt über den Termin, den wir sür gegenwärtigen Abschätzt gesetzt, weit hinaus liegt.

Karl V., nachbem die Angelegenheiten Italiens dis auf die florentinischen geordnet, diese wenigstens für die letzte Kastastrophe vordereitet waren, wünschte endlich dringend nach Deutschland zu gehen, doch nicht ohne vorher gleich srüheren Kaisern in Italien die italienische Königs = und römische Kaisers krone seierlich erhalten zu haben. Um die mit weiteren Zügen verbundenen Verzögerungen und wohl auch Unkosten zu ersparen, fanden beide Krönungen gegen die frühere Sitte in Bolognastatt: die erste am 22sten Februar in der Kapelle des papstelichen Palastes; die zweite im Dom von Bologna oder der Kirche des heil. Petronius zwei Tage später am 24sten Februar.

Der Zeitpunct biefer Krönungen kann als ber ber ganzlichen Bernichtung bes Gleichgewichts ber italienischen Staaz
ten und folglich der Freiheit der kleineren Staaten betrachtet
werden; da aber Benedig durch die neueren Wendungen des
Handels geknickt, der Papst durch die Fortschritte der Resormation gezwungen war ein ganz anderes Verhältniß zum
Kaiser zu suchen als früher, also auch die einzigen größeren
Staaten ausser den habsburgischen Besitzungen in Italien in
einer früher nicht vorhandenen Schwäche gegen Karl V. dastanden, so kann man diesen Zeitpunct auch überhaupt als den
bezeichnen, von wo das eigenthümliche italienische Staatenleben schon so gebrochen war, daß es gewissermaßen nur in
Resten (unangetastet und mit dem Gefühl nicht erlittener Kränkung sast nur in den shnehin kaiserlich gesinnten kleinen Republi-

Befestigung der Stadt wurde dem Meister Michelagnmolo de' Buonarrusti übertragen.

Fortwährend. war durch das Zurathen Niccolds de'. Capponi zu Unterhandlungen und zu Ausschnung mit dem Kaiser, -burch die Milbe und gewissermaßen Reigung, welche derselbe Bann gegen bie Medici und ihre Auhänger, durch bie Achtung, welche er bei verschiebenen Gelegenheiten bem Papft bewies, der Biberwille Bieler gegen fein Gonfalonierat gewachsen; ein Brief in Chiffren, ben Capponi verlor und welchet am 16ten April 1529 gefunden und ben Behörden metgetheitt wurde 1), zengte unwiderleglich von einer geheimen Correspondenz des Gonfalonieres mit bem Papft und ließ, obgleich biefe Comespondenz lebiglich im Interesse ber Republik angeknupft werden war, doch seinen Gegnern Capponi als Verräther enscheinen. Er wurde also feines Amtes entfetzt, und Francesco di Miccold be' Carbucci trat an seine Stelle 2). Diese Biel eines wenig gekannten, bisher fast einflußlosen Mannes und vie Art und Weise wie er sich gleich aufangs stellte, :ver= sohnte bald aufferordentlich viele von Capponis Gegkern wieder mit ihm .). Unglucksfälle kamen hinzu, benn eine hose Nachricht ging ein nach der anderen von den Unftellen iber französischen Truppen, von dem Fortgang ber Unterhandien=

terns und später derselbe überdies mit 1000 Mann zu Just. Dies nämlich, als Ercole die Republik im Stiche ließ.

- 1) Varchi p. 205 sq. Bielleicht verlor auch Capponi ben Brief nicht, sondern ein Anderer mit Borbedacht in irgend einer politischen Absicht.
- 2) Die Verfassung erlitt babei einige Veränderungen. Es wurde festgeset, daß jeder Gonfaloniere nach Ablauf seines Amtsjahres zwei Jahre lang nicht wieder gewählt werden könne; daß er nur in Gegenswart des jedesmaligen Proposto der Signorie auswärtigen Botschaftern oder Abgeordneten Audienz ertheilen oder mit shnen sonst mündsich vershandeln könne; daß er bei keinem auswärtigen Fürsten oder Staate in seinen Privatangelegenheiten einen Bevollmächtigten haben bürse, u. s. w.
- 5) Miccold vertheibigte sich bann vor den Behörden, die über ihn zu Gericht sahen, vortressslich: "sie da ogni asspezione di unadiantico con maraviglico savore assolute e Mocrato del tatto" mur Estetion muste er stellen, daß er städ in den nächhen sänfe Inspire nicht vom Gebiet entsernen wolle.

gen, von der Ankunft des Kaisers; doch der neue Gonfaloniere war unerschütterlich, und seine feste Haltung vornehmlich hielt die Republik zu ihrem Unglück dei Frankreich. Die Unerschütterlichkeit scheint jedoch vornehmlich eine fanatische Ausführung der Ansicht, daß Christus selbst König des florentinischen Staates sei, zu Grunde liegend gehabt zu haben, wodurch manche politische Grundsähe zu etwas religiös Firirtem wurden. Nochmals wurde Tesus Christus urkundlich zum Staatsoberhaupt erklärt; wurden die Bürger ermahnt sich alle wie Brüder zu lieben und Beleidigungen zu vergeben; wurden endlich alle Gotteslästerer und Frevler mit schweren Strasen bedroht.).

Sobald die Nachricht von des Kaisers Ankunft in Genua Florenz erreicht hatte, wurden gleichzeitig mit den letzten Bersuchen seine Gnade zu gewinnen Vorbereitungen getroffen zur Bertheidigung: die bereits in Gold genommenen Compagnieen wurden vollzählig gemacht; neue wurden noch aus Resten der schwarzen Banden und anderem Miethsvolk gebildet, und ein Beschluß ward gesasst, daß ein offizio di banco von sechs= zehn Mitgliedern burch achtzig Wahlherren gebilbet werben, dies offizio aber bem Staat 80,000 Gulben (jebes Mitglied 5000) perschaffen solle bis Ende Septembers. Über die Beborde selbst und die Bedingungen bes Darlehns wurden Bestimmungen getroffen. Ferner sollte eine zweite Beborde von vier Burgern eine aufferordentliche Steuer reguliren. Endlich sollte eine britte Beborde alle Steuerruckstande beitreiben. Alle haltbaren Orte des Gebietes wurden untersucht und besser befestigt; die ganze Arnte des Jahres wurde in dieselben ober nach Florenz ge= bracht; kurz, Alles wurde gethan um nicht unvorbereitet über- , rascht zu werben 2). Ercole, auf ben man gerechnet batte,

<sup>.1)</sup> Der fanatisite Abeil der Florentiner brachte oft lange Gesets in Worschlag, deren Capitel den verschiedenartissten Inhalt hatten. Walle ten die Gegner dann das eine Capitel opprobiren und das andere nichtz so wurde dies nicht zugegeben, und auf die Klage über dies Lösterliche Werschren diente die Antwort: "la sapienza del mondo essere stoltizia."

<sup>2)</sup> Man findet das Ginzelne bei Varchi p. 239. Sezwungene Ansleihen wurden später ofter wiederholt; das Kirchenfilder wurde in die

wurde durch seinen Vater abgehalten seine Verbindlichkeiten gegen die Republik, die er mit dessen Bewilligung übernommen hatte, zu erfüllen; Alfons rief seinen Botschafter ab, über- ließ dem Papst später einen Theil seiner Artillerie und schickte 2000 Schanzgräber in das kaiserliche Lager, als dieses nach- her vor Florenz lag.

Draniens Heer, als es in Umbrien erschien, zählte etwas über 3000 beutsche Lanzknechte; nicht 300 Gensb'armes und nicht 800 leichte Reiter. An ber Spige bieser Reiterei ftand Ferbinando da Gonzaga, ber Bruber bes Markgrafen von Mantua. Fabio Maramaldo führte ihm ohne Gold 3000 Calabresen, die in Hoffnung bes Raubes dienten, zu; Andrea Caftalbo aus Neapel zog später mit 1300, Giovanni ba Sassatello, trop dem daß er in florentinischer Condotta war, auf Rechnung bes Papstes mit 3000 Mann in Draniens Lager. Noch fpäter kamen spanische Bisogni unter Don Pedro Belez de Guevara und beutsche Lanzknechte unter Felir von Wirtemberg und eine Menge italienischer Truppen unter einzelnen Conbottieren hinzu, sodaß Draniens Heer, das beim Beginn bes Feldzugs in Um= brien hochstens 15,000 Mann gezählt hatte, vor Florenz wohl 40,000 Mann ftark war. Bereits am 10ten September 1529 schloß der Baglione bie oben erwähnte Convention und ging am 12ten von Perugia 1) nach Arezzo und Florenz. Wenige Tage nachher eroberte Dranien bas schwach besetzte Cortona, und Anton Francesco begli Albizzi, ber florentinische Commisfar, erwartete ihn in Arezzo nicht einmal sondern zog sich mit ber Besatzung gegen Florenz zurück?); bas ganze obere Arnothal war barüber voll Schrecken und Furcht. Arezzo betrachtete sich nach Albizzis Abzug als freie Stadt 3) und ge-

Munze gebracht; die Juwelen ber Kirchen wurden verfest. Die Grundstücke ber Bunfte und Corporationen, ein Drittheil der Grundstücke der Kirche und confiscirte Gater wurden veräuffert und zu Gelbe gemacht. Sismondi L. c. p. 15.

- 1) Varchi p. 284.
- 2) Doch in ber Citabelle blieb Besatzung, bie sich in bas nächste Jahr hinein hielt.
- 5) Varchi p. 292. 293. Draniens Gouverneur sagte auch wirklich ben Aretinern bie Freiheit zu.

noß dieses eitlen Traumes bis zur völligen Unterwersung von Florenz. Inzwischen besetzte Dranien diese Stadt am 18ten, und die Kaiserlichen nahmen dann weiter Castiglione, Fiorenztino, Firenzuola und Scarperia. In der Stadt Florenz selbst gerieth Alles in Angst, und die Furchtsamsten sowie die welche von den Medici am meisten noch zu hossen hatten, versliessen einstweilen ihre Heimath; unter ihnen Francesco de' Guicciardini, der Historiser; andere Anhänger der Medici waren nicht so glücklich entkommen zu können und wurden zur Haft gedracht, unter ihnen am 8ten October der Historiser Rerli. Unterhandlungen, die man in der Niedergeschlagenz heit der Gegenwart mit Clemens anzuknüpsen suchte, hatten nicht den mindesten Ersolg, da dieser Ergebung auf Enade verlangte.

Inzwischen versäumte man doch keinesweges Alles was zur Bertheidigung von Florenz nothwendig war, und den Schutz ber schwächsten Partie der Besestigungen, nämlich der von S. Miniato al Monte, übertrug man dem Steffano della Colonna 2) in einer Beise, wodurch berfelbe in seinem Bereich fast unumschränkter Herr wurde. Überdies ließ Dranien durch einen fast vierzehntägigen Aufenthalt in den oberen Arnoge= genden den Florentinern auch hinlangliche Zeit, sich völlig von ihrer Furcht zu erholen, alle noch mangelhaften Werke um die Stadt herzustellen, die Worstädte und eine Miglie im Um= treis die ganze Gegend zu rasiren 3). Um 14ten October erst erschien bas kaiserliche Beer auf bem Piano a Ripoli; aber die Batterien, zu beren Besetzung er die Artillerie ber Saneser lieh, konnten erst Unfangs November eroffnet werden, und unterdes waren die Bestungewerke von Florenz so vervollstänbigt worben, baß die Einwohner vor ihren Gegnern für die nachste Zukunft keine Besorgniß weiter hegten, ohngrachtet ihre ganze regulace Streitmacht nur in 13,000 Mann bestand, von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 25.

<sup>2)</sup> Er war nicht lange aus Frankreich zurück. Varchi p. 285. Um die Bastionen von E. Miniato noch in Stand zu setzen, wurde sogar in der Nacht bei Fackelschein gearbeitet. ibid. p. 294.

<sup>3)</sup> Varchi p. 301.

benen überbies 6000 in Prato, Piffoja, Empoli, Bolterra Pifa, Colle und Montepulciano als Befatungen zerstreut waren. In Florenz war Malatesta be' Baglioni mit 3000 M., und ihm untergeordnet noch ein Hauptmann Pafquino mit 2000 Corsen; die übrigen regulären Truppen in der Stadt waren Reste ber schwarzen Banden unter florentinischen Haupt-Ausserbem waren 3000 Mann Burgermilig in Flos rend, welche Steffano bella Colonna führte. Aber auch die übrigen Einwohner waren zum großen Theil geschickt und geneigt felbst bei der Bertheidigung die Hand zu bieten. In ben vielen kleinen Gefechten zwischen kaiserlichen und florentis nischen Truppen um die Stadt und überhaupt im Arnothal zeichnete fich florentinischerseits besonders ein junger Mann von edler herkunft, aber armer Familie, Francesco be' Ferrucci, aus, welcher in ben schwarzen Banden gebient hatte und zum Anführer im kleinen Kriege geboren war '). Den ersten Ans griff auf Florenz selbst versuchte Dranien, obwohl ohne Erfolg, in der Nacht des 10ten November; glucklicher lief ein Angriff auf bas kaiserliche Lager ab, welchen Steffano bella Colonna in ber Nacht des 11ten December versuchte; boch übergeben wir diese Einzelnheiten, deren Details nur einer ausführlichen Specialgeschichte angehören können 2).

Immer mehr sahen sich die Florentiner durch den Fortsgang der Unterhandlungen in Bologna von allen ihren ehemasligen Verbündeten ganz verlassen; immer größer wuchs die Zahl der Streiter im seindlichen Lager an. Die Vesten von Pietra Santa und Mutrone gingen zu Ende Decembers an die Raiserslichen über, auch Pistoja und Prato hielten diesen nicht Stand. Vereits am 2ten December war man zu einer neuen Gonfaloznierenwahl geschritten, da Carducci nur das Jahr zu Ende seine Gewalt haben sollte, und man wählte, da Capponi inzwischen gestorben war, den Rasaello de' Girolami, einen der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 30 sq. wo auch erzählt ist, wie er ben Spaniern in Oraniens heer S. Miniato wieber nahm.

<sup>2)</sup> Im kaiserlichen Lager starb um biese Zeit (am 16ten December) jener Girolamo Morone, der früher dem Berzog von Mailand, dann dem Connetable und den kaiserlichen Feldherren so vielfache Dienste durch seinen Verstand geleistet hatte.

vier-Botschafter, die wan an den Kaiser nach Genna gesendet, med den einzigen, der von den vieren zurückgekehrt war, zum Gonfaloniere. Er trat sein Amt am ersten Innuar 1530 1530 an, als Florenz hereits von allen Seiten burch Draniens heer ema eingeschlossen war. Rach und nach hatten sich fast alle Besahungen kleinerer Besten im forentinischen Gebiet in ber Samptftaht gesammelt, und es war besonders der Kühnheit und Gewandtheit Ferruccis gelungen die Magazine von Empoli, Bolterra und Pisa ebenfalls babin zu retten '). Auch ber Oberbefehl im heere wechselte im Januar, benn am leteten Tage bes Jahres 1529 lief Ercoles Conbotta zu Ende, und obgleich bieser durchaus seinen Berbindlichkeiten nicht nachgekommen wax, hatten die Florentiner bis zu diesem Termin. doch auch nech Riemanben zum Oberstfeldhauptmann ernannt. Run erhielt Malatefte be' Baglioni Diese Stelle am 26sten Zanuar.

Je mehr die Stadt burch aussere Feinde bebrobt wurde, besto größeren Einfluß gewannen wieder die Aphänger und Schuler Savanarolas und insbesondere die Monche von S. Marco. Unter den Letteren war der ausgezeichnetste Redner Fra Baccheria, und bieser nebst Fra Benedetto da Fojano, welcher Monch in Sta. Maria Rovella war, fachte burch seine Beredfamkeit die ganze Bevolkerung zum begeistertsten Eifer an. Fast kein Tag verging ohne Ausfall; ber kleine Krieg unter und bei ben Mauern dauerte ohne Unterbrechung, sobaß man fogar ben Baglionen zu beschuldigen anfing, er wolle die Besetung von Florenz burch diese Kriegführung aufreiben. Go kam Oftern beran; ber Kaiser war inzwischen nach Deutsch= land gegangen, und Dranien ohne Geld; die Florentiner hoff= ten durch einen erfolgreichen größeren Angriff das feindliche Beer sogar zu Ausbebung ber Belagerung zu bringen. Der Baglione führte bemzufolge am 5ten Dai über bie Salfte ber Kriegsleute die unter ihm dienten aus den Thoren bes Wiertels von Oltrarno gegen die Kaiserlichen und brang so glude lich vor, baß, wenn er gewagt hatte noch mehr Abtheilungen

<sup>1)</sup> Die Stadt Bolterra ergab fich dann bereits im Februar an eine papstliche Aruppenabtheilung. Die Citabelle hielt sich länger.

ber Besatzung nachkommen zu lassen, Dranien schwerlich seine Lager wurde haben behaupten können. So aber blieben die errungenen Kortheile ohne weitere Folgen.

Einen Monat später, am 10ten Junius versuchte Steffano della Colonna einen ähnlichen Ausfall gegen die kaiserlichen Truppen auf dem rechten Arnouser unter dem Grasen von Ledrone; auch er ersocht bedeutende Vortheile, aber Pasquino kam ihm nicht zu Hulse und der Baglione ließ zu früh den Rückzug anvednen; reiche Beute aus dem schon gestürmten feindlichen Lager war der einzige Gewind aller ausgewendeten Tapserkeit.

Lorenzo de' Carnesecchi war unterdeß sloventinischen Commissar in der Romagna, wo er in dem florentinischen Capstroçaro residirte, aber Streiszuge weit in das papstiche Geblet hinein machte?). Die Citadelle von Arezzo hatte aun 22sten Mai übergeben werden müssen, weil sich die Besatung emporte, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Beste sosort ganzlich. Am 29sten Mai kam Empoli durch Berrätherei der Einwohner an die Kaiserlichen. Am Witen Junius ergab sich Borgo S. Sepolero den Spaniern. Dagegen hatte Ferrucci am 28sten April die Stadt Bolterra wieder genommen, deren Beste sich noch sur Florenz hielt, und wurde (nach dem Falle Empolis) hier vom Narchese del Guasto und Don Diego de Sarmiento belagert, zwang aber seine Feinde in der letten Hälfte des Junius die Belagerung wieder auszuheben.

Sobald Ferrucci Volterra einigermaßen gesichert sah, suchte er 3) vollends alle kleineren Besatzungen und vereinzelten Trupspencorps der Florentiner zu sammeln und mit diesem Haussen das kaiserliche Lager vor der Stadt anzugreisen. Am 14ten Julius wurde Ferrucei zu Anssührung seiner Plane mit einer sast absoluten Gewalt vom Gonsaloniere und den übris

<sup>1)</sup> Sismondi p. 46. Varchi p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Ihm gegenüber als papstlicher Commissar in ber Romagna stand Lionello Pio ba Carpi.

<sup>3)</sup> Nach Anordnung der florentinischen Behörben. Denn er felbst ware am liebsten rasch gegen Rom vorgebrungen, wo Clemens ohne allen Schut war, und hatte ihn überfallen.

gen Staatsbehörben bekleibet 1). Movenz felbft unterlag von neuem ber Geiffel ber Peft, und bie zunehmenbe Sungerenoth kundigte ihre ersten Bedrungniffe an. Mit 1500 Mann ging er aus Bolterra, wo er eine geringere Besatzung ließ, nach Livorno und Pisa, vereinigte sich hier mit Giampaclo begli Drfini, dem Sohne Lorenzos da Ceri, der ihm ohngefahr ebensoviel Streiter zuführte, wurde aber in Pisa vom Fieben befallen und auf vierzehn Tage untüchtig gemacht zu weiteren Unternehmungen. Endlich in der Racht des 30sten Julius konnte er weiter ziehen; nun an ber Spige von etwas über 3000 Mann zu Fuß und 4-500 Reitern. Durch bas Luca chesische, über Medieina und Calamecca kam er in die Nabe von Pistoja, war aber nun schon rings von feinblichen Haus fen umgeben, welche theils kaiserliche (von Maramalbo und Alessandro de' Bitolli geführte), theils pistolesische (von der Partei der Panciatichi) waren. Plöglich vertrat ihm Dranien mit einer Überzahl den Weg, und während sich Oranien gegen ihn wendete, hatte auch schon der Baglione verratherisch fich mit diesem verständigt. Clemens VII. hatte bem Malas testa die Herrschaft von Perugia zusagen lassen, und dieser batte versprochen wahrend Draniens Entfernung von der Stadt bas Lager nicht angreifen zu wollen. Steffano bella Colonna ging entweber arglos ober mitschuldig in seine Handlungsweife ein, und alle Mahnungen bes Gonfalonieres zu einem Angriff was ren umsonst. Am Zien August waren Ferrucci und Pranien bei Gavinana zusammengetroffen. In dem Orte selbst ents spann sich der hartnactigste Kampf; Dranien fand ben Aob 2), seine Reiterei sammelte sich erft in Pistoja wieder. Aber mahrend Kerruccis Truppen, die voranzogen, siegten, schlug Ales= fandro be' Vitelli Giampaolos begli Orfini Leute, welche bie Rachhut bildeten; und als Ferrucci die Reste von des Orsmen Truppen und diesen selbst schützend in Gavinana aufgenom= men, brach unvermuthet noch ein Haufen deutscher Lanzknechte

<sup>1)</sup> Varchi p. 430. 431. Die Jutheilung so großer Gewalt burch bie florentinischen Behörden fand etwas früher statt; aber am 14ten ers hielt Ferrucci erst die Jusertigung.

<sup>2)</sup> In seinen Aleidern fanden Ferruccis Leute eine Schrift bes Basglionen, welche bessen Berrath beutlich machte. Varchi p. 488.

in den Det, als die beiben florentinischen Anschrer eben nur noch von einem kleinen Daufen, größtuntheils Dificieren, umgeben weren. Ferrucci wehrte fich aufs Aufferste. Bum Labe. verwundet ergab er sich einem Spanier, diesem aber entris ihn ber Calabrese Maramaldo und stieß ihn vollends mit dem Dotte nieber. Auch Giampaolo wurde gefangen, löste sich aber später wieber; ihr Heerhaufen jedoch mar ganz vernich=. pet. Um Rerrucci tranerte, als am 4ten August die Nachricht von seinem Tobe nach Florenz tam, bie ganze Stadt. Sein Fall schien Allen die lette hoffnung geraubt zu haben 1); mur dem Sonfaloniere nicht, der sofort den Baglionen mahnte. eine Anschwellung bes Arno burch Regenwetter, welche bie Communication der beiden feindlichen Lager hinderte, zu einem Angriff zu benuten. Aber ber Baglione verweigerte in diesem Falle allen Gehorfam und fand Beifall durch dies Benehmen bei ber insgeheim mediceischen Partei und bei allen Schwach: muthigen. Da Malatesta del Baglioni erklart batte, er wolle lieber seinen Abschied nehmen als angreifen, sandten ihm die mit bem Gonfalowiere einverstanbenen Behner benfelben am Sten August, worauf er in bie entsehlichste Wath gerieth und ben überbringer sogar mit bem Dolche angriff?).

Hierauf wollte der Gonfaloniere die sechszehn Kähnlein aus der Stadt gegen den Baglionen sühren; aber nur acht sammelten sich, und der Baglione hatte sich bereits des Thores à S. Piero Gattolini bemächtigt und durch Pietro Colonna de Stipicciano die Befestigungen des Oltrarno besetzen lassen, von wo aus er nun selbst sein Geschütz gegen die Stadt richtete. In Florenz herrschte die trostlosesse Berwirrung 3); Riemand

<sup>1)</sup> Sismondi p. 68. — Varchi (p. 438.) macht noch bie ironis sche Bemertung: "a Piagnoni, i quali affermavano, che il Ferruccio era Gedeone, e ch'egli doveva esser senza fallo vittorioso e liberar Firenze, non era altra speranza, che quella degli Angioli rimasta, i quali quanto i nemici sollecitassero di accostarsi alle mura ed offendere, tanto si affretterebbero essi di venire a difendergli"; —

<sup>2)</sup> Varchi p. 442.

<sup>5)</sup> Varchi p. 443. "Nessun cittadino e soldate sapeva più che farsi e che dirsi; molti andavano ne sapevano dove, alcuni bestemmiando la crudeltà del Papa, alcuno maledicando la pertidia di Ma-

hatte im Augenbied Anschn und Einsicht gewag, zu sagen, was geschehen solle, und die Signorie sah sich endlich gezwunsigen, um nur nicht durch den Baglionen selbst das kaiserliche Heer in die Stadt sühren zu lassen, ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen und ihm den Feldherenstad zurückzugeben. Etwa 400 junge Männer, zum Theil aus den angesehnsten Familien zu Florenz, traten überdies dewassnet zusammen und erzwangen die Freilassung aller wegen ihrer Anhänglichkeit au das mediceische Haus Verhafteten.

Während und in Folge aller bieser Thaten ber Rathlos kakeit fertigte die Signorie, welche die Unmöglichkeit sah sich langer zu halten, vier Abgeordnete an Ferdinando ba Gonzaga, der nach Draniens Tode im kaiserlichen Lager befehligte, ab und suchte eine Capitulation. Diese unterhandelten aber mit Bartolommeo be' Balori, bem Statthalter bes Papstes in Toscana, ber bereits bei bem Baglionen in ber Stadt war, und unterzeichneten ben Übergabevertrag am 12ten August, ber bie Anordnung ber florentinischen Berfaffung bem Raiser, jedoch so anheimstellte, daß sie eine freie Berfassung bleiben folle '). Überdies sollte die Republik 50,000 Thaler baar und 30,000 in Bechseln an die Armee zahlen; bem papfilichen Commissario Pisa, Botterra und Livorno offnen und, bis alle Bedingungen ber Capitulation erfüllt feien, bem Felbhauptmann Ferdinando 50 Geiseln stellen. Ubrigens sollte vollkommene Amnestie fatthaben 2).

Sofort kehrten nun die florentinischen Ausgewanderten

latesta: chi cercava di fuggirsi e chi di nascondersi, altri si ritiravano in palazzo, altri si ricoveravano nelle-chiese" etc.

- 1) "che la forma del governo abbia da ordinarsi e stabilir dalla Maestà Cesarea fra 4 mesi intendendosi sempre, che sia conservata la libertà."
- 2) Sismondi p. 68. Der Baglione und Steffano della Colonna mussten ihres Eides gegen die Signorie entlassen werden und schworen dem Kaiser, worauf sie als kaiserliche Besahung in der Stadt blieben, der Baglione dis ihn der Kaiser entlassen würde, der Colonnese solange er nicht anderwärts nothwendig abgerusen werde. Varchi p. 447. Steffano ging dann am 25sten August wieder nach Frankreich. ibid. p. 458.

1

beim. Bartolommed Balori ließ am 20sten ben Platz vor bem Palast von corfischen Truppen besetzen, nothigte die Signozie auf die Ringhiera zu kommen und ließ das Volk zu einem Parlement zusammenläuten; doch nur etwa 300 Bürger kasmen mit Hausen von Pobel. Diese fragte Salvestro Abos brandini, ob sie zusrieden seien, daß alle Gewalt in Florenz zwolf Rännern übergeben würde, und die Versammelten aeclasmirten bejahend. Hierauf ernannte Balori zwolf Ränner!) von der Balie, die sosort allen andern Behörden ihre Gewalt nahmen, das Bolk entwassnen liessen, dann eine neue Signozie einsehten und die Stadt nach Gefallen behandelten, ohne daß sormell die Capitulation verletzt gewesen wäre.

Die Balie regierte Florenz mehrere Monate<sup>2</sup>), und Glezmens VII. sah gern, daß alle Anderungen in der Bersassung, welche die republikanische Freiheit aushoben, von der Balie ausgingen, weil er auf diese Weise zum Ziele kam ohne sorzmelle Verletzung der Capitulation, welche nur dem Kaiser verzbot die freie Versassung auszuheben, nicht aber einer republizkanischen Behörde, was die Balie wenigstens zu sein schien <sup>3</sup>). Um diesen Schein noch mehr beizubehalten, trat im October an die Stelle der kleinen Balie eine größere von 150 Mitzgliedern, welche die bisherigen Gegner des mediceischen Gouzvernements in aller Weise mit Torturen, Verdannungen und Todesurtheilen versolgte. Fra Benebetto da Fojano verhunzgerte langsam im Castell St. Angelo; der Gansaloniere Franzerte langsam im Castell St. Angelo; der Gansaloniere Franzerte langsam im Castell St. Angelo; der Gansaloniere Franze

- 1) Unter ihnen war auch ber lette Gonfaloniere, ber eine Zeit lang scheinbar volltommene Amnestie erlangt hatte, spater aber gefangen genommen, verbannt und zulet in Pisa vergiftet wurde. Varoki p. 463.
- 2) Besonders druckten sie die Stadt mit Zwangsanleihen und ander ren Auflagen, um die durch die Capitulation übernommenen Jahlungen und andere Bedürfnisse zu bestreiten.
- 3) Der Baglione, der ber Capitulation zufolge dis zum Ausspruch des Kaisers in Florenz harren sollte, muste, weil Elemens ihn dazu drängte, am 12ten September auf der Straße von Siena abziehen. Bor seinem Abzuge aber nahmen ihn (wahrscheinlich verabredetermaßen) die corsischen Soldner unter Verlangen der Plünderung der Stadt gesangen, und die Stadt musste ihn mit 10,000 Ducaten lösen. In die Stelle der baglionischen Aruppen traten in Florenz als Besahung deutsche Lanze fnechte unter dem Grasen von Lodrone.

cesco be' Carducci, Bernardo ba Castiglione und vier Andere wurden hingerichtet!). Eine Anzahl von benen weiche nach der Capitulation der Stadt geflohen waren, wurden abwesend zum Tode verurtheilt, fast Unzählige wurden verbannt. Bartolommeo de' Balori, Francesco de' Guiceiardini, Francesco de! Bettori und Roberto begli Acciajuoli bildeten gewissermaßen ben Kern ber neuen Regierung und leiteten Alles nach ihren Binten. Die früher verkauften Gater ber Stiftungen und Corporationen wurden ohne Entschädigung reclamiet; die Befitungen vieler Berurtheilten confisciet; Die eneisten Berbannten durch Berandevung ihres Berbannungsvittes und Berlangerung bes Termins von Untoften in Untoften gefturgt, bis fie entweber ruinirt waren, ober nicht weiter gehorchten und baburch ebenfalls Bormande zu Confistation ihres in Florenz hinterials fenen Gutes gaben.

Während dies in Florenz vorging, betrieb Alessandro be! Mebici (ber ben Titel eines Duca bi Gitta bi Penna flihrte) selbst am taiserlichen Hofe die Umwandelung der Republit in eine Fürstenherrschaft zu seinen Gunften. Aber erft am 5ten Julius 1531 waren diese Unterhandfungen so weit gediehen, 1531 daß Alessandro wieder in Florenz erschien, und der kaiserlitte Betschafter Gian = Antonio Muscettola am folgenden Tage Det Signorie ein Decret des Kaisers vom 21sten October 4530 überreichte, butich welches- bie alten Freiheiten und Rechte bet Stadt Florenz unfer der Bebingung bestätigt wurden, daß die Morentiner Alessandro als erblichen Herzog in eben ber Weise an die Spige ihres Staates stellten, wie an der Spige best felben Glieber ber mediceischen Familie vor 1527 gestanden batten 2).

1) Varchi p. 455.

<sup>2)</sup> Der Artitel, welcher bie Erblichkeit biefer Stellung Aleffanbres anbetrifft, ist folgenber: "Il detto signor Duca susse capo e proposto di tal reggimento in tutti gli usizi e magistrati, com' era stato deliberato per legge municipale alli 27 di Febbrajo, mentre durerà la vita sua e dopo la morte sua tutti i suoi legittimi figliubli eredi e successori maschi descendenti dal corpo suo, intendendosi sempre che per la primo genitura dovesse aver luogo e mancando la linea legittima di Alessandro, fa tal caso il più propinquo di detta casa de'

Beber Chemens VII, noch bie welche die Gehäffigseit der Berfolgung der Feinde der Mediei auf fich genommen batten, waren mit bieser beschränkten Fürstengewalt Alessandros zufrieden, und Guissiardini gab dem Papft den Rath, alle einigermaßen einflußreichen Leute dahin zu treiben, daß sie sich gegenüber ben Jutereffen bes Bolfes fo compromittirten, bag ein Halt und eine Rettung für sie in Zukunft nur in entschie bener Fürstengewalt der Medici zu sehen ware 1). In diesem Ginne machte Elemens seinen Plan und überließ die Aussubvung dem Bartolommeo de' Balari, Francesco de' Guicciardini, Francesco de' Bettori, Filippo de' Merli und Filippo de' Strozzi, seinen entschiedenften Anhangern in Florenz. Sie 1532 nothigten am 4ten April 1532 die Balie zu Ernemung von amblf Maunern, melche binnen eines Monates ben Staat pom Florenz ganz neu ordnen sollten 2) und in deren Bersamme lungen der Gonfgloniere der Republik, Giovanfrancesco de' Robili, den Vorsit führte. Diese zwolf Misormatori boben tie Signorie und das Bennergmt von Florenz vollig auf. Dierauf, fügten sie der Balle noch 85 Mitglieder bei und gaben bann dieser, obgleich sie über 200 Mitglieder zählte, den Tiset eines Rathes ber 3meihundert. Gebann fetten fie einen sogenannten Senat von 48 Männern ein, welche Einzelze den Titel Ottimati bekamen, und erklarten endlich Alessandrs sum lebenslänglichen und erblichen Dogen der Republik Flor reng. Die Unterscheibung der Burger in Glieder der großen und lleinen Bunfte bonte auf, alle waren Burger mit gleichen Recht ten; auch die Bertheilung von Umtern nach Stadtquartieren hatte ein Ende, und die beiden dem Dogen untergeordneten

Medici della linea di Cosimo e di Lorenzo fratelli con la medesima prerogativa dell' età, cioè che fusse maggiore di tempo dovesse esser successivamente in infinito primo capo del governo e reggimento di detta republica" etc.

- 1) Sismondi p. 83.
- 2) Varchi p. 497. Diese zwölf waren: Matteo be' Riccolini, Amberto de' Pucci, Matteo de' Strozzi, Francesco de' Betsori, Iacopo de' Gianfigliazzi, Francesco de' Guicciardini, Martelommes de' Balari, Palla de' Rucellai, Agestina de' Dini, Ruberto degli Acciajusti, Gios vanspancesco de' Ridessi und Giusiano de' Cappani.

\

Behörden der Aber und der 200 bistelen die einzigen Staats behörden. Die Zweihundert erhielten ohngesähr alle Geschäste, welche sonst die Nathaberren oder Ruomnomini, die Benner oder Collogii und die Conservadori haten; die Achtundvierziger') erhielten Stellung, Ahâtigkeit und Gewalt der Balig and. Niemand konnte in dies Collegium kommen, der nicht schon unter den 200 und über 36 Jahre alt war; auch stand die Erneunung zum Mitglied lediglich dem Doge zu.

wer noch darauf gerechnet Absflanden dunch ihr personliches Ansehn in einer gewissen Abhangigkeit von sich zu halten; allein dieser, obwohl erst weuig über 22 Jahre alt, nahm sich num doch ganz als sowoersiner Herr und suchte die Gemalt, die man in seine Hände gegeben hatte, durch Gewalt zu bestammen. Der Palazzo pubblico war sast veröbet und verlaffen; im Polazzo de' Medici wurde Allest erledigt; Alessandro ver stets von seinen Hellebardierern umgehen, und an der Spitze der stehenden Leibwache die er bielt, stand ein alter Feind der Stadt Florenz, Alessandro de' Kitelli von Città di Costella? Die Furcht vor zusälligen Zusammenrottungen ließ dast selbst elbst die unschwichtigken öffentlichen Werzmügungen zu einem Gegens Lande störender Beaufsschung werden, und veranlasste mehre

<sup>1)</sup> Sie waren in brei Comités getheitt, jedes von zwöff Accopiatoren und vier Configlieren. Diese dreimal vier Consiglieren unter Rorsit des Dogen traten gewissermaßen an die Stelle der Signoren unter Borsit des Gonfaloniere; doch konnte in dem Collegio der zwölf Rathe oder Consiglieren Richts zum Bortrag kommen, was nicht der Dose sder dessen Stellvertreter vortrag. In Gumna hatten die Ber: Me Ernennung zu den bedeutenderen einzelnen Beamtungen, hetten die "Ber: Me fengebende Gewalt, und die Gewalt der Bastaurung; dei allen innberen vom Herzog, non den Achtundvierzigern oder den Iweihundert eingeses ten oder besetzen Collegien, Amtsmannschaften u. s. w. musste wenigstens ein Glied der Achtundvierziger auch fein. Ja es konnte sast Richt mand ein einzelnes Amt haben, der nicht auch Witglied des Raths der Bweihundert war.

<sup>2)</sup> Die Liebschaften bieser Gerbisten mit den florentinischen Deutsmügben waren den geizigen Gloventineen, idie nun zu Gunsten, der Geliebten von den Dienerinnen auf allen Geiden detvogen wurden, faltz gin größerer Dorn im Auge als die Liebschaften mit ihren Sochtern selbst.

fach i gewalksame Eingriffe, welche vollends niederbrückend auf alle Gemüther wirkten.

Beniger brückend war diese neue Gewalt, welche der Herzog übte, sur Suirciaedini, welcher als papstlicher Stattbatter in Bologna ohnehin gewöhnlich abwesend war; auch Balori, welcher Statthalter in der Romagna war, suhlte diese Ordnung der Dinge nicht so drückend, obgleich er nicht erwartet hatte, daß Florenz so weit unter ganz neue Formen der Herrschaft gebracht werden würde. Die übeigen Angesehnssten aber hatten Alessandros: Gisersuht zu stechten, und namentlich Filippo de' Strozzi, dem es trot aller Bemühungen nicht gesang des Herzogs guten Willen aufrichtig zu gewinsten. Er wanderte deshalb im Jahre 1583 nach Frankreich aus.

Um für alle Falle ben Rücken gegen etwaige gewaltsause Bersuche ihn zu stürzen sich zu becken, ließ bann Alessaus 1534 bro im Sommer 1534 eine neue Citabelle aulegen, da wo sonst das Faentinerther war '); und auf die Wassenlosigkeit ber Bürger wurde so streng gehalten, daß man Todesstrase gegen die aussprach; dei benen man verbotene Wassen ') entsbeden wurde.

Der heftigste Feind Alessandros war übrigens nicht in Florenz selbst: es war Ippolito de' Medici, der Cardinal, welcher von dem Augenblick an, wo sich die Angelegenheiten von Florenz ganz zu Sunsten Alessandros entwickelten, und wo dieser statt seiner an die Spize des mediceischen Hunses trat, eine entschiedene Opposition gegen ihn und so viel sich thun ließ auch gegen Clemens bildete ), und an Valori, der mit des Papstes Benehmen nicht mehr zufrieden war, einen Verbündeten sand.

Um die italienischen Angelegenheiten weiter zu ordnen, war inzwischen der Kaiser abermals nach Bologna gekommen, wo er wieder Clemens traf und scheinbar im besten Verneh-

<sup>1)</sup> Varchi p. 544;

<sup>2)</sup> Es war namlich früher ein Unterschieb verbotener und nicht versbeitener Wassen gemacht worden. Unter die logtwen gehörten: "space e pugnati, brootbiete e ratule, targbe a targbont." Die frühere Strafe war bloß 100 Goldyülden und Werwüstung des hauses.

<sup>5)</sup> Varchi p. 485." '

men mit ihm unterhanbelte. Hier wurde am 24sten Februar 1532 eine neue Liga ber italienischen Staaten geschioffen, an 1532 welcher alle mit Ausnahme ber Benetianer und Florentiner Theil hatten 1). Es war übrigens bloß eine Berbindung zu gemeins samer Bertheidigung Italiens; wobei die Gummen festgestellt wurden, die jeder Staat zu zahlen hatte, falls ein Krieg ausbrache, so wie die regelmäßigen Beiträge, welche bazu bienen sollten auch in Friedenszeiten die für etwaigen Krieg nothigen Sauptleute zu besolben. 2018 Felbhauptmann ber Liga wurde der Graf von Pavia, Antonio de Lepva, erklart, und es gab diese Liga dem politischen Protectorat des Kaisers in Italien. eine bestimmtere Form, sodaß in der Halbinfel ein ahnliches Berhaltnis obwaltete wie zu ben Zeiten bes Rheinbundes in Deutschland. Über Mailand und Genua, wo er sich einschiffte, ging ber Kaiser nach Spanien zurück; boch so voll Argwohn schon gegen den Papst, der sich mehr und mehr an Frankreich anschloß, daß er die wirkliche Bollziehung der Che des Herzogs Alessandro von Florenz mit seiner natürlichen Tochter fortwahrend verzögerte. Den Papst aber hatten besonders die Foberungen bes Raisers hinsichtlich eines Rirchenconcifii zu bem Bunfche gebracht, für jeden Fall einen Anhalt zu suchen.

Wirklich führten die Unterhandlungen des Papstes mit dem französischen Hose zu immer näherem Verständnis, und der Vorschlag des Königs Franz, die Tochter des Herzogs Lorenzo de' Medici von Urbino, die Katarina de' Medici, mit seinem zweiten Prinzen, Henri d'Orleans, zu vermählen, gewann dem französischen Hose den heiligen Vater völlig, sodas dieser dem Könige ebenfalls ein Rendezvous zugestand. Dies datte zu Marseille statt im Jahre 1533, und während desselz 1533 den wurde die Vermählung Henris und Katarinas geseiert am 27sten October. Über Savona und Civitavecchia kehrte Clezmens nach Kom zurück. Pährend er in der Nähe von Lizdorno war, kam Alessandro auf seine Galeere und hatte ein langes Gespräch mit ihm. Übrigens verletzte dieser alle Lebenszregeln eines klugen Despoten und fröhnte ohne Rücksicht nas

<sup>1)</sup> Jene wollten keinen Abeil haben; diese nahmen in der Ahat Abeil und wurden nur nicht genannt, um das Berhältnis Alessandros zu Frankreich nicht zu stören.

Beo Geschichte Italiens V.

mentlich allen seinen verliebten Leidenschaften, sobaß eremeber geistliche noch, weltliche Schranken achtete !.). Das lette Werk des Papstes Clemens in Beziehung auf Florenz war ein Bertraa, ben er zu Stande brachte zwischen bem Berzog von Rerrara, dem Herzog Aleffandro von Florenz und den Statthaltern in Bologna und Romagna (Guicciardini und Belori). moburch alle florentinische Rebellen (d. h. auch Alle die allmäs lig, ber steten Beranderung der Beibannungsorte überdrussig, als Verbannte aufhörten sich um die Weisungen Alessandros au kummern) aus dem bolognesischen, romagnuolischen und and den estesanischen Territorien, umgekehrt alle fervaresischen Rebellen aus bem Bolognesischen, Romagnuolischen und Florentinischen vertrieben wurden. Der Berzog von Ferrara ergriff begierig diese Gelegenheit, sich die Gnade des beiligen Baters zu erwerben, boch genoß er nicht lange Früchte bavon, 1534 benn bereits im Junius 1534 erkrankte Clemens an einem schleichenben Fieber, welches ihm am 2bsten September ben Aob brachte 2).

Herzog Alessandro wurde, als die Nachricht von seines Protectors. Tode nach Florenz kam, mit Alessandro de' Bitelli und mit Ottaviano de' Medici Eins, 6—800 Fußknechte sür allen Fall anzuwerden und in die Stadt zu nehmen; doch stand ihm noch ein härterer Schlag bevor, denn an die Stelle des verstordenen Papstes wurde von den Cardinalen, die amdisten October ihren Einzug in das Conclave hielten, noch in derselben Racht der Cardinal von Ostia, Alessandro da Farenese, ein entschiedener Gegner Clemens des Siedenten, zu dessen Nachsolger erwählt und bestieg Petri Stuhl unter dem Namen Pauls III 3). Sosort kam der größte Theil der slos

<sup>1)</sup> Varchi p. 581. Wer kennen lernen will, wie die Interessen einzelner Bürger und Bürgerclassen unter Alessandros Regierung durch biese ober jene administrative Maßregel verlet wurden, wird seine volle Rechnung sinden bei Varchi.

<sup>2)</sup> Varchi p. 545.

<sup>5)</sup> Clemens selbst hatte übrigens zu seiner Wahl gerathen, die schrafeines hohen Alters wegen (er war 67 Jahre) ben Cardinalen genehm war. Auch haffte Paul nicht so sehr Clemens personlich, als daß er überhaupt gegen die Wedici war, sidem er auf den Arümmern ihres

(

rentinischen Ausgewanderten, an ihrer Spige Filippo be' Strozzi. nach Rom und fand hier an bem Cardinal Ippolito de' Medici einen bereitwilligen Vertreter. Die Cardinale be' Sals viati, de' Ridolfi und de' Gaddi, alle drei Florentiner, nahmen sich ebenfalls der Sache der Ausgewanderten gegen Alefs fanbro an, und in Florenz selbst fanden diese einen Mann ber auf ihre Bestrebungen einging an Bartolommeo be' Balori, welcher nach Clemens Tode seine Stelle als Statthalter ber Romagna verloren hatte 1).

Um ihre Angelegenheiten mit ber gehörigen Übereinstims mung und Beimlichkeit wahrnehmen zu können, stellten endlich die ausgewanderten Florentiner in Rom sechs Procuratoren an ihre Spige, unter welchen wieder Filippo be' Strozzi bas Haupt war. Diese Procuratoren fassten ben Beschluß, eine Gesandtschaft an den Kaiser abzuordnen nach Barcelona, ibm bie Schändlichkeit des Verfahrens Alessandros vorstellen und ihr Schickfal ans Herz legen zu lassen, in Betracht besonders, daß dies durch ben Bruch der früheren Capitulation herbeigeführt worden sei. Diese Gesandtschaft, welche im Früh= jahr 1535 von Rom abging, wurde durch gleichzeitige Wor= 1535 stellungen durch Abgeordnete ber bem Herzog Aleffandro feind= lichen Cardinale unterstütt; mehr aber sicherte ihr eine gun= stige Aufnahme beim Kaifer, bem sie in ber letten Salfte bes Maimonds aufwartete, die wohlwollende Gesinnung Dorias au, ber eben so sehr bei Karl in Gnaben als ein Freund res vublikanischer Ordnung war und beshalb allein schon Alessan= dro haffte 2).

Besithums bie Dacht ber Familie Farnese emporfteigen laffen wollte: um bie Debici herabzubringen, begunftigte er Alles was zur Befreiung bon Morens beitragen fonnte. Varchi p. 550,

- 1) Balori sagte einmal in bieser Zeit: "Ma al nome di Dio ne vedremo chi potra far meglio l'uno senza l'altro ò il Duca senza gli tomini da bene ò gli uomini da bene senza lui."
- 2) Varchi fagt p. 558. über Dorias Politit unter anberem: "Questi offeriva à Cesare che s'egli rendeva la libertà alla città di Firenze, che si adoprerebbe di maniera, che tra Firenze, Genova, Siena e Lucca si farebbe una lega a devozione dell' imperadore ed a difesa consume degli stati loro, della qual egli sarebbe capitano, il che sa-

Der Kaiser antwortete auf das Anbringen der Gesandten im Allgemeinen wohlwollend, vertrößtete aber hinsichtlich ent= scheidender Schritte bis nach Beendigung seiner Expedition gegen Tunis. Der Cardinal be' Medici wollte hierauf nach Tunis an seinen Hof gehen und abermals Borftellungen machen; Abgeordnete der Ausgewanderten sollten ihn begleiten: allein die Vorbereitungen und Unterhandlungen zwischen den verschieden interessirten Parteien der Ausgewanderten zogen sich hin bis in den August, und Ippolito blieb in dieser ganzen Beit in Itri, wo er am 5ten biefes Monats von Giovan Andrea von Borgo S. Sepolcro in einer Suppe Gift erhielt und am 10ten in Folge davon starb 1). Daß die Bergiftung im Interesse bes Herzogs Alessandro stattgehabt, glaubte man allgemein; aber nicht leicht hatte Alessandro, wenn die Vergiftung von ihm ausging, Unklugeres vollbringen laffen können, benn biese Hanblung ließ nun auch bie wiberwärtigsten Beschuldigungen der Ausgewanderten Glauben finden 2). Inamischen gelang es bem jungen Bergog boch, als er im December in Neapel, nach Karls Ruckehr von Tunis, personlich diesem aufwartete, durch Francesco de' Guicciardini (der ibn begleitete) auf die Klagpuncte der Ausgewanderten (an beren Spite fortwährend Filippo be' Strozzi stand) so antworten 1536 zu lassen, daß Karl, als er endlich im Februar 1536 seine entscheibende Antwort gab, an den öffentlichen Berhaltnissen von Florend gar Nichts änderte, sondern von Alessandro bloß verlangte, er solle die Ausgewanderten wieder in ihr Baterland aufnehmen und ihnen ihre Guter zurückgeben. Um 29sten Februar hatte dann auch die feierliche Bermahlung 3) bes Ber-

rebbe una sicurtà grande delle cose d'Italia per sua maestà senza sua spesa."

- 1) Varchi p. 566.
- 2) Es ist weit wahrscheinlicher, daß Papst Paul, der, wenn er einmal die Medici verderben wollte, vor allen Ippolito aus dem Wege räumen musste, der sich diesem auch bereits seindlich bewiesen hatte, der Anstister des Mordes war. Sismondi in seinem blinden republicanischen Paß gegen Alessandro beschuldigt diesen, als wäre an seiner Theilnahme gar kein Iweisel. Sismondi p. 91.
  - 8) Eine zweite feierliche hochzeitseier wurde bann am 18ten Junius

zogs mit des Kaisers natürlicher Tochter, Margaretha, statt, und bald nachher kehrte Alessandro nach Florenz zurück. Bessonders war ihm beim Kaiser der Umstand sörderlich gewesen, daß eben wieder zwischen Frankreich und Karl der Krieg auszehrochen war, daß Karl auf Alessandros Treue und Ergebenzheit mehr rechnen konnte als auf die eines Freistaates Florenz, der ja früher stets Frankreich befreundet gewesen war. überdies hatte sich Alessandro zu augenblicklichen Zahlungen bereit sinden lassen.).

Auf seiner Reise nach dem obern Italien kam Kaiser Karl am 29sten April selbst nach Florenz, wo seine Anwesens heit auf das sestlichste geseiert wurde. Später als Karl im October nach Genua kam, eitte Alessandro auch dahin an seisnen Hof, und kam erst Ende Novembers zurück. Bald nach dieser seiner Heimkehr wurde er von seinem Vetter 2) Lorensino de' Medici, einem seiner vertrautesten Gesellschafter, ermors det in der Nacht vor dem 7ten Januar 1537.

Dieser Lorenzino, ein ausservbentlich talentvoller, aber in sich unruhiger und gegen äussere Reizungen der Sinne so- wohl als gegen die seiner Phantasie haltungsloser Mensch, war im März 1514 geboren und hatte früh, wie es bei Leuten dieser Complexion zu geschehen pslegt, zu Treulosigkeit, Versstellung, Tücke und Bosheit aller Art entschiedene Neigung gezeigt, denn in ihm war nirgends Ernst und Achtung, sons dern nur Berhöhnung alles dessen, was Anderen heilig oder wichtig erschien. Wie immer talentvolles, aber in ihm selbst leeres Wesen zu eitler Ruhmsucht d. h. zu der hinsührt, welscher es nicht um den Inhalt des Ruses, sondern nur darum zu thun ist, daß die Menschen den Namen stets im Munde sühren als den eines, wenn auch bösen, doch gewandten Man-

in Morenz gehalten. Varchi p. 616. An biesem Tage namlich kam Wargaretha nach Florenz.

1537

<sup>1)</sup> Varchi p. 609. Rach seiner Rucklehr berief Alessanbro alle verbannte Florentiner, welche bis bahin ihre Berbannungsorte gehalten hatten, zurück. Die übrigen aber nicht.

<sup>2)</sup> S. oben die Stammtafel Abtheil. IV. S. 411. Lorenzino war, des Kaisers Bestimmung zufolge, der Erbe von Alessandros Fürstenzthum, wenn dieser ohne Kinder zu hinterlassen starb.

nes, so war es auch mit Lorenzino, und seine Ausgelassenheit in Intriguen, Mystisicationen u. s. w. kannte keine Grenzen. Solche Naturen freut das Unnatürliche, was sie als unbegreifliche Abweichungen von der gewöhnlichen Menschennatur darstellt, und so batte Lorenzino früher schon Papst Clemens ermorben wollen, obgleich dieser ihn sichtbar vorzog und liebte '). Er hatte sich in Alessandros Befen so geschmiegt, war so gang in dessen Wesen und Willen zum Schein eingegangen, daß dieser in der That nicht das mindeste Mistrauen hegte, sondern sich seiner bei allen Gelegenheiten selbst als Russiano be= hiente. Während dieses Thuns nahrte zugleich Lorenzino den Mordplan und musste einen Mann, den er von ber Strafe wegen eines Mordes durch fein Fürwort befreit hatte und welcher Michel del Favolaccino ober gewöhnlicher Scoronconcolo genannt wurde, so zu bestricken, bag bieser ihm mit seis nem Meffer biente, in ber Meinung, ber Mord gelte nur einem verhafften Mann am Hofe. Den Herzog führte er durch die Locung eines lang ersehnten verliebten Abenteuers mit einer nahen Bermandtin auf sein Zimmer, welches für die That bestimmt war, und hier ermordete er ihn mit Scoronconcolo. Hierauf floh er mit diesem und einem einzigen Diener nach Benedig, ohne auch nur einen Versuch zu machen die That entweder zu seinem oder der Republik Besten weiter zu benuten. In der That scheint der Mord auch kein einziges weder objectives noch subjectives Motiv von nur einiger Perstandigkeit gehabt zu haben und lediglich aus unnatürlicher Berschrobenheit ber Bilbung und bes Gemuthes herporgegangen zu sein 2).

<sup>1)</sup> Das herostratische Wesen in Lorenzina hatte ihn früher in Ram einmal dazu gebracht einer Anzahl herrlicher antiker Statuen die Köpse abzuschlagen. Clemens gerieth barüber trog seiner Borliebe für ihn so in Jorn, daß er ihn beinahe hätte hängen lassen. Er musste hierauf Rom verlassen. Varchi p. 618.

Dies geht besonders darqus hervor, daß Lorenzing, als er schon baran dachte den Perzog zu ermorden und Gelegenheit hatte ihn von einer hohen Mauer zu stürzen, es nicht that, aus Besorgniß, map möge glauben, der Perzog sei von selbst herabgefallen und nicht von ihm hersabgestoßen worden.

Aleffandes stand bei seiner Begententhätigkeit zunächst zur Seite der Cardinal Sydo. Als diesem am anderen Morgen das Ausbleiben des Herzogs über Nacht gemeldet wurde, sowie die schleunige Abreise Lorenzinos, ahnete er die That und übersah sogleich die Folgen, welche die Nachricht haben dinne dei der seindlichen Stimmung des Bolkes gegen alle Medici. Er wagte deshalb auch nicht sosort die Eröffnusig von korenzinos Zimmer zu verlangen, aus Furcht, eine Empdrung möge solgen; er sandte Silboten an die Truppen in Pisa, Arezzo, im Mugello und vor allen an Alessandro de' Bitelli, der zusätlig eben nach Città di Castello verreist war. Im Paslast tras er Anordnungen, welche nichts Unregelmäßiges verzmuthen liessen, und die welche dem Herzog ihre Auswartung machen wollten, erhielten als Bescheid, der Herzog sei die Nacht über in Gesellschaft gewesen und schlase noch 1).

Endlich als die Dunkelheit abermals herankam, offnete man ganz insgeheim Lorenzinos Zimmer und fand, was man vermuthet hatte; kaum aber verbreitete sich am andern Morgen das Gerücht davon, als man schon Aleffandro be' Bitelli einziehen, die Sauptstraßen und alle festeren Puncte ber Stadt mit Truppen und Artillerie beset fab, benn selbst biejenigen von der ehemals mediceischen Partei, welche sich zulett mehr und mehr von Aleffanbro abgewendet hatten, mussten bas Bolk fürchten, wenn seine Wuth zum Ausbruch kam. Schon vor Eröffnung des Zimmers hatte der Cardinal den Francesco be' Guicciardini, Roberto de' Acciajuoli, Matteo de' Strozzi und Francesco be' Bettori um ihren Rath gefragt, was zu thun fei, falls der Herzog tobt ober nicht zu finden ware; sie aber hatten dies für eine ihnen gelegte Schlinge gehalten und geantwortet, erst folle man suchen, bann berathen. Auch bas Bolk glaubte zuerst immer noch, man wolle es versuchen, und war deshalb ruhiger, als sonst der Fall gewesen ware; auch fehlte es bemselben au Führern, ba alle tüchtige, fraftige Manner, die nicht für Alessandro in einer oder der anderen Weise compromittirt waren, in Verbannung lebten. Rur die Partei der Piagnonen ausserte sich unverhohlener, erinnerte an Sava-

<sup>1)</sup> Varchi p. 624.

narolas Weissagungen und verhieß, nun endlich werbe die Freiheit der Stadt gesichert werden.

Cybo hielt, sobald fürs erste die nothigen Sicherheitsmas regeln getroffen waren, eine Bersammlung ber Achtundvierzis ger, in welcher fast jeder in anderem Sinne, aber jeder boch dahin sich ausserte, man burfe keine Burgerversammlung in früherer Weise, keinen sogenannten großen Rath halten. Giner schlug Alessandros natürlichen vierjährigen Sohn Giulio als Nachfolger vor und wurde ausgelacht. Enblich brachte einer Cosimo de' Medici, welcher damals 15 Miglien von Florenz auf seinem Landgute Trebbio im Mugello war, in Borschlag; er war nach Lorenzino ber nachst berechtigte Mediceer 1), Lorenzino aber war zu übel berüchtigt, als daß ein Mensch an ihn hatte benken konnen. Gegen biesen erklarte fich nur Palla be' Ruccellai, wahrscheinlich im Interesse Filippos be' Strozzi, welcher als durch Weiber zunächst der mediceischen Linie Cofi= mos des Alten verwandt, längst schon daran gedacht haben mochte seine Nachkommen einmal an die Stelle ber Medici zu bringen, da Cosimos des Alten legitime Descendenz abgegangen war. Als sich Palla, trog Guicciardinis und Betto= ris- Bureben, nicht von seiner Behauptung, es seien zu viele wichtige Manner von Florenz entfernt, als daß irgend ein Entschluß gefasst werden burfe, abbringen ließ, übertrug man endlich bem Carbinal auf drei Tage die volle Regierungsgewalt. Das Volk war aber so begierig auf entscheidende Borfälle, daß es aus Werkstätten und Kramladen vorübergehenden Burgern, ju benen es Butrquen hegte, zurief, falls fie nicht zu Rand kommen konnten, mochten sie nur das Bolk aufrufen?). Indem kam Cosimo aus dem Mugello zuruck. Da er sich immer freundlich und milb gezeigt hatte, ba er ein schöner Mann und des Führers der berühmten schwarzen Ban= ben Sohn war, war ihm die Menge über die Maßen und von allen Mediceern allein zugethan. Sofort in der Racht nach seiner Ankunft hielten Guicciarbini, Bettori, Roberto be' Acciajuoli und Matteo de' Strozzi mit ihm, mit dem Cardis

<sup>1)</sup> S. die Stammtafel Abth. IV. S. 411.

<sup>2) &</sup>quot;Se non sapete o non volete far voi, chiamate noi." Var-chi p. 627.

mal und dem Bitello einen Rath, und sie beschlossen am anbern Tag (Dienstags ben 9ten Januar) ben Senat ber Achts undvierziger nochmals zu versammeln und ihn zu bestimmen Cosmo an die Spitze der Regierung zu stellen, als Capo della republica Fiorentina. Bährend der Senat gehalten wurde, ließ der Bitello die Straßen am Versammlungsorte mit Soldaten, jum Theil noch aus ben schwarzen Banben und bem Sohne ihres geliebten Führers aufs aufferste zugethan, besetzen, und ihr Ruf "es lebe der Herzog und die Medici!" loste vollends alle Iweifel gegen Cosimo in ben Gemuthern ber Ges natoren 1). Palla's fortbauernber Wiberspruch hatte wenig Gewicht, und da Cosimo als kunftiges Haupt ber florentinischen Republik rasch die Bedingungen, welche ihm der Cardinal und die Angesehnsten bes Senates stellten, annahm 2), rief end-Lich der Bitello (einen durch ein Maulthier im Hofe unter der Soldatenmasse zufällig entstehenden garm benutenb) in den Saal: "Fast balb einen Entschluß, benn die Goldaten find nicht langer zu halten!" Sofort hatte die Wahl statt, und Cosimo wusste sich sogleich in ber Antrittsrebe auf bas geschicktoste zu äussern. Sanz Florenz war freudenerfüllt, der Tag

- 1) In Florenz lebten noch andere Redick, welche aber nicht von Giovanni dem Alten de' Medici und bessen Sohnen Cosimo dem Alten und Lorenzo abstammten, sondern von entsernterer Linie waren. Dem einen von diesen, Ottaviano de' Medici, trug der Vitello im Ernst oder um ihn zu versuchen die herzogliche Gewalt an, dieser aber wich geschickt aus: es komme ihm dergleichen nicht zu.
- Arciaiuoli, Jacopo be' Giansigliazzi, Giuliano be' Capponi, Matteo be' Acciaiuoli, Jacopo be' Giansigliazzi, Giuliano be' Capponi, Matteo be' Strozzi and Rafaello be' Rebici. V archi p, 629. 630. Manucci vita di Cosimo I. (Pisa 1825) p. 68 sq.

seiner Wahl wurde jum Fest, und das Bolk begrüßte ihn als seinen Farsten. Rachher kurmten die Soldaten sein Haus und zerstörten und plünderten es (wie das Bolk sonst in Rom das haus des zum Papst erwählten Cardinals zu plündern pflegte); zugleich aber auch die Wohnung Lorenzinos, wo ebenso wie in Cosimos Hause viele werthvolle Handschriften und herrliche Alterthümer waren; diese Kostbarkeiten sollen unter der Hand von den Soldaten in Vitellos Wohnung geschleppt worden sein.

Francesco de' Guicciardini und die anderen Häupter des Senates, die sich dem Cosimo als Rathe beigeordnet hatten, hofften statt seiner die Regierung zu sühren!), indem sie ihn, den 17 Jahre und 6 Monate Alten, sür unbedeutend hielten; allein sie hatten sich völlig getäuscht. Er suchte sich sosont die drei florentinischen Cardinale in Rom und den Kaiser zu geweinnen, und alle sesten Puncte des Gebietes ließ er unterssuchen und in Vertheidigungsstand setzen.

Alessandro de' Bitelli hatte sich unmittelbar nach Cosimos Erwählung in Besitz ber neuen Beste von Florenz gesetz; und während er sie scheinbar zu Cosimos Besehlen stellte und diessem seine Sohne als Geiseln seiner Areue bot, schried: er zusgleich an den Kaiser, er habe sich der Citadelle bemächtigt, um Florenz mit um so mehr Sicherheit, selbst allenfalls gegen Cosimos Willen, auf des Kaisers Seite erhalten zu können.

Schwieriger noch wurde Cosimos Lage, weil sosort auf die Nachricht von seiner Erwählung die drei florentinischen Carzbindle und Bartolommeo de' Balori (der damals in Rom lebte) mit 2000 Mann und vielen Ausgewanderten gegen Florenz heranzogen, Filippo de' Strozzi aber von Venedig nach Bozlogna kam und hier Truppen warb. Zufälligerweise datte noch Herzog Alessandro zu seinem Schutze gegen Papst Paul vom Kaiser Karl ein Truppencorps bewilligt erhalten, das eben in den Tagen wo Cosimo gewählt wurde in Lerici lanz

<sup>1) &</sup>quot;L'intenzion loro era principalmente questa: che Cosimo attendesse con quei 12,000 fiorini a darsi un huon tempo e si occupasse tutto in piaceri ora della caccia, ora dell' uccellare, ora del pescare, delle quali cose sommamente si dilettava ed essi con pochi altri a governare e pappare e succiarsi lo atato e per questo non avevan voluto, che si chiamasse Duca." — Varchi p. 681.

Bohne dem Könige von Frankreich dienten, von diesem unterk stückt würde?). Inzwischen wirken auch Cosimos Bemühungen bei den storentinischen Cardinalen so, daß sie ihre Arupp pen entliessen; und die Ausgewanderten, nachdem sie sowohl von Cosimo als von Vitello freies Geleit erhalten hatten, kehrten nach Florenz beim, während die spanischen Aruppen sich Florenz nach erten. Der Vitello ließ, sabald die Kaiserlichen nacher rückten, die Ausgewanderten durch seine Leute bedrohen, und schon am Isten Fedruar waren diese so in Furcht gesetzt, das sie sich sast alle wieder entserntenz der Cardinal Salviati, der Mutterbruder Cosimos, der noch bleiben wollte, wurde von den vitelleschischen Leuten in seiner Wohnung so bedroht, daß auch er sich entsernte.

Unterdessen erklärte sich Kaxl V. miehr und mehr ganz sur Cosimo. Um 14ten Mai murben die Erequien des ermorz deten Herzogs geseiert i), und zu Ende dieses Monats kamen Cosimos Abgeordnete an den Kaisex: zurück und berichteten, der Kaiser werde seinen Botschafter in Rom, Fernando da Splon, Grasen von Sisonta, nach Florenz senden, um seinen Wilden erössnen zu lassen. Dies geschah am 21sten Junius in einer Senatssitzung, wo ein kaiserliches Decret vom 28sten Februar verlesen und durch dieses Cosimo zum Herzog und rechtmäßiz gen Erden der Perschaft von Florenz bestimmt ward; hinges gen Erden der Perschaft von Florenz bestimmt mard; hinges gen Lorenzino und sein Bruder und überhaupt alle Nachkoms

- 1) "Quell istessa notte che fu morto il Duca arrivarono d'interno à Genova vicino a tre mila Spagnuoli e due insegne di Tedeschi." Varchi p. 633.
- 2) Auch gegen die Ausgewanderten bot diese Aruppen der kaisere liche Resident in Florenz an. Varchi p. 637.
- 8) Sein Morber war inzwischen in Florenz in die Acht und sür vogelfrei extlart worden; wer ihn umbrächte, sollte 4000 Goldgulden haben, und 100 Goldgulden jährlich nicht bloß auf Lebenszeit, sondern auch für seine Nachkommen in gerader Pescendenz solange diese dauere, sowie das florentinische Bürgerrecht und Freiheit von allen Abgaben. Varchip. 642. Lorenzino ging von Benedig nach der Türkei, dann nach Frankzeich, endsich kam er wieder nach Benedig. überall suchte er so under merkt als möglich zu leben; aber im I. 1547 traf ihn dech der Rache Dolch, den Cosimo ihm zugesagt hatte.

men Pier-Francescos wurden von der Succession ausgeschlossen. Die Citabellen von Fiorenz und von Livorno wurden übeigens von kaiserlichen Touppen besetzt und erst später 1543 wieder geräumt.

Filippo be' Strozzi gab noch keinesweges die Hoffnung auf, Cosimos sürstliche Herrschaft wieder stürzen zu können. Im obern Italien hielt sich der Graf della Mirandola mit framzesssscher Unterstützung, sast rings von Territorien, die im kaisserlichen Interesse waren, umgeben, sür Frankreich. Auf seisnem Gebiet auch war es daß Filippo Truppen ward zu einem Angriff auf Florenz, und wirklich waren zu Ansange Iulius bereits 4000 Mann zu Fuß und 300 Reiter mittels französssschen und strozzischen Geldes geworden, welche Pietro de' Strozzi, Filippos altester Sohn, Vernards de' Salviati und Capins da Mantova ansührten.

Das Gebiet von Florenz war inzwischen ganz dem Schicks sal der Hauptstadt gesolgt, nur in Pistoja hatten sich die alten Parteien der Panciatichi und Cancellieri gleich nach Ermorsdung Alessandros ebenfalls geregt '); die Panciatichi hatten eine Anzahl Cancellieris auf das grausamste ermordet '). Einer der früher vom Herzog Alessandro geächteten Panciatichis, Niccolo de' Braccislini, kehrte hierauf nach Pistoja, das sich unter der panciatichischen Regierung sur die Nedici hielt, heim, machte sich Freunde und bot später Filippo de' Strozzi verräs

- 1) Arezzo, bas früher, als bie kaiserlichen Armeen gegen Florenz zogen, sich als Freistaat erklärte, hatte sich bereits am 10ten October 1530 ber Herrschaft von Florenz wieder unterweisen müssen. Der Graf Rosso ba Bevignano, der besonders für Arezzos Selbstständigkeit thätig gewesen war, slüchtete in den Nirchenstaat, wurde hier gefangen, ausgeliesert und in Florenz gehängt. Bei Alessandros Ermordung blieb Arezzo ruhig; Cosmo ließ nicht lange nachher 1538 in Arezzo und in Pistoja eine Burgveste dauen und entwassnete die Einwohner.
- 2) Man sindet diesen Parteienkamps, der ganz an die früheren Zeizten Toscanas erinnert und nach Bertreibung der Cancellseri aus der Stadt um die Landsite und Burgsiecken des pistojesischen Sedietes weizter geführt wurde, später, als die Cancellseris fast ganz unterlegen waren, wieder eine Trennung der Panciatichs und einen Kamps derselzden unter sinander veranlasste, weitläusig beschrieben von Varchtp. 643 og.

therischer Weise die Ubergabe von Piskoja an, war aben dabei so im Einverständnis mit Alessandro des Bitelli, daß er Kilippo nur verlocken wollte. Wirklich ließ sich dieser und Bartolome meo be' Balori mit vielen anbern Ausgewanderten verleiten in Toscana einzubringen. Sie kamen mit einigen Reiterschaas ren bis Montemurlo; die übrigen Truppen der Ausgemanderten ruckten langfamer nach. Cosimo stellte sich als sei er von ber größten Besorgniß ergriffen, berief alle seine spanischen Soldner in die Stadt und tauschte wirklich seine Feinde so, bas diese in Montemurlo sich beinahe ganz sicher glaubten. auf in der Nacht des 31sten Julius führte der Witello fast die ganze gewaffnete Macht Cosimos gegen. Montemurlo: Vietre be' Strozzi hatte ben geringen Reiterhaufen, ber mit in Montemurlo angekommen war, überdies noch getheilt, und die weis ter in der Richtung von Prato postirten Abtheilungen wurden durch ein Misverständniß so abgeschnitten, daß sie nicht einmal Nachricht geben konnten; bas Hauptquartier ber Ausgewans. berten in Montemurlo ward überfallen, Pietro de' Strage selbst gefangen, doch gelang es ihm, da man ihn nicht en. kannt hatte, wieder zu entkommen. Dagegen wurde fein Bater nebst vielen andern der Angesehnsten unter den Ausgewans: berten im Schloffe ber Nerli in Montemurlo bes Bitello Ges. fangener und von diesem nach Flarenz geführt. Die spanischen Soldner verkauften ihre Gefangenen nicht an die mit der Auslosung von Cosimo beauftragte Behörde; hingegen die Stalie ner liessen sich bereitwillig finden, und in ihren Sanden gerade. waren Bartolommeo de' Balori und überhaupt fast alle Häupter ber Ausgewanderten. Diese wurden nun, nachdem sie in des Herzogs Cosimo Gewalt waren, verhört, torquirt und nach und nach theils hingerichtet, theils in Gefängniffen umgebracht. Balori wurde am 20sten August, gerabe 7 Jahre nachdem er mit Gewalt der freien Verfassung seiner Baterstadt ein Ende gemacht hatte, nach worher wiederholten fürchterlichen Torturen. bingerichtet. Filippo de' Strozzi war des Bitello Gefangener, und dieser hielt ihn in der Citabelle 1), ohne ihn an Cosimo aus-

<sup>1)</sup> Bu beren Aufbau er bem Perzog Akssandes erft bas Geld gestieben hatte. Varchip. 569.

Italien galt, die ausserrördentlichsten Summen ab; und endlich als der Kaiser Cosimvs Bitten nachgab, musste doch auch der Bitello in die Torquirung des Strozzo willigen; dieser wurde zuvor davon benachrichtigt und schnitt sich im Gesängniß den 1538 Hals ab, im Jahre 1538 1).

Cis war in der That eine schwere Aufgabe, so vielen his konschen Etinnerungen, so vielen republicanischen Gesinnungen (die im Bolke besonders noch bei der Partei Savanarolas zu sinden waren), so vielen ehrgeizigen und machtigen Bürgern zum Trotz eine wahrhaft monarchische Gewalt zu gründen; und dei der damals herrschenden Ansicht von der Gleichgültigsbit so vieler Wittel vor denen wir schaubern, bei der Gewöhnung gewissermaßen an Empörung, Gift und Dolch, kann man es Cosimo so schwer nicht verargen, wenn er dieselben Bassen die seine Feinde gegen ihn gebrauchen konnten, selbst gegen sie gebrauchte; schwerer aber war es für ihn, sich von dem guten Rath der angeblichen Freunde, die durch ihn selbst regieren wollten, zu emanöpiren.

Der erste unter diesen Freunden welcher weichen musste, war der Cardinal Cybo 2). Er hatte einen Plan entdeckt, Alessadros natürlichen Sohn Siulio zu vergisten, und machte, opme durch hinlangliche Beweise dazu derechtigt zu sein, dem Herzog deshald Vorwürse. Dieser, dadurch aufs höchste beseizdigt, ergriff die Gelegenheit, den Cardinal so zu bedrohen, daß er lieder zu seiner Schwägerin, der Markgräsin von Massaging 3).

. 1) Sismondi p. 116.

8) Sismondi p. 118.

<sup>2)</sup> Er (Innocenzo Cyba) war ein Sohn Franceschettos ober Kranceschettos aus dem Hause Cybo oder Cibo, und es ist von dem Bater diter früher die Rede gewesen. S. Abtheil. IV. S. 412 und 610. Anm. 2. und in diesem Bande S. 68. Dieser Francesco, ein Sohn des Papstes Immerenz VIII., hatte Maddelena de' Webiei, eine Tochter Vorenzos des Erlauchten, geheirathet und mit ihr auch noch einen Sohn Lorenzo gezeugt, welcher eine Erbtochter aus dem Hause der Markgrasen Malagina in der Lunigiana heirathete, und dadurch diesen in dem Besitz den Massa und einigen dazu gehörigen Territorien, welche zum Fürzstenthum gemacht wurden, folgte.

· Aleffandro de' Bitelli, welcher vornehmlich in seiner Eigenschaft als kaiserlicher Befehlshaber, ber Gitadelle in Flarenz blieb, wurde 1538 bereits auf Cosimos Bitten von Don Juan de Luna, welchen der Kaiser an seine Stolle sandte, abgeloft und verließ die Stadt, nicht ohne sich mabrend seiner Unmesenheit aufferordentlich bereichert zu haben.

Die vier vornehmften Beforderer bet Erhebung Cosimos, namlich Guisciardini, Bettori, Acciajuoli und Mattev de' Strazzi wurden von Cosimo auf das eifersuchtigste mehr und mehr von allen wichtigen Geschäften sein gehalten. Das Schicksal feines alten Freundes Filippo de' Strozzi brach Bettori das Herz; er verließ feit dessen Tode sein Haus nicht mehr. Buic, ciardini zog fich 1539 auf sein Landgut Arcetri zurud, mo er am 27sten Mai 1540 starb, wie behauptet wird an Gift. 1540 Acciajuoli und Matteo de' Strozzi überlebten ihn nicht lange,

So stand Cosimo nicht lange nachbem er seine Herrschaft angetreten hatte, als alleiniger Regent an bet Spige bes flos rentinischen Staates, den er regierte, ohne in seine Plane und Intentionen irgend Jemand tiefer einzuweihen, als er fur gut Sobald er seine Gewalt im Inneren fest gegrundet bielt. hatte, suchte er die beiben Nachbarrepubliken Lucca und Siena hinzuguerwerben, um seine Gewalt über ganz Toscana auszus debnen. Lucca, das so lange in Dunkelheit sich durch Unbedeutenheit eines friedlichen Daseins erfreut hatte, murde fort= während durch Neckereien von ihm herausgesodert; aber zu einem Krieg, den er wunschte, tam es nicht, weil die Luccheser in der Umgebung des Kaisers Beschützer ihrer Freiheit und Bertheibiger einer Politik fanden (und zum Theil erkauften), ... welche des Kaisers Interesse dadurch am besten wahrzunehmen glaubten, wenn Cofimo fich nicht so unabhängig und in feiner Nahe machtig fühle. Lucca wurde daher stets geschützt, und da die Republik zugleich am Papste einen eben so entschiedenen Gonnerals Cosimo an diesem einen Feind hatte, brebte sich wohl bas. Berhältniß auch um, und die kleine Republik neckte den Serzog mit Grenzstreitigkeiten, ohne daß dieser fie deswegen firgfen konnte.

Anders war es in Beziehung auf Siena, welche Republik unklug genug war, sich vorzüglich wegen ber entschiedenen

Gewinnung von Florenz für den Kaiser an Frankreich anzu-schliessen und die kaiserliche Partei zu verlassen.

Nach der Ergebung von Florenz hatte Ferdinando da Gonzaga, der damals nach Praniens Tode die kaiserlichen Truppen in Tokana commanbirte, den Sanefern fagen laffen. es sei der Wille seiner kaiserlichen Majestat, daß sie alle wegen politischer Vergeben ober Interessen Verbannte und Geächtete in die Beimath zurückfehren liessen. Als ihm bas Regiment von Siena gewillfahrtet hatte, verlangte er neue Anordnung deffelben, sobaß auch der Monte ber Neuner wieber Antheil daran hatte '). Auch hierin gab Siena nach; die Regierung wurde an vier Monti vertheilt, sodaß eine Balie von zwanzig an der Spitze fand, in welcher auch der Capitan bel Popolo Sitz und Stimme haben sollte. An die Spite ber sanefischen Truppen wurde der Herzog von Amalfi, der Gobn eines Reffen Papft Pius bes Iweiten, Alfonso be' Diccolusmini, welchem der Kaiser febr wohlwollte, gestellt. Dies aber nahmen die Neuner nicht an, welche den Unterschied der Monti ganz aufgehoben und alle Burger gleichmäßig berechtigt, auch den von den Riformatoren und Popolaren begünstigten Berzog von Amalfi burch einen anbern kaiserlichen General erseht wiffen wollten. Ferdinando da Gonzaga willfahrtete ihnen: Don Lopez di Soria trat an des Piccoluomini Stelle und führte spanische Besatzung in die Stadt. Diese Anordnung hielt aber Siena in unseliger Spannung, die nur durch bas Berbleiben kaiserlicher Truppen zuerst unter Ferdinando selbst, dann unter dem Marchese del Guasto auf sanesischem Gebiet 1532 bis jum April 1532 in Schranken gehalten wurde. Hierauf

aber kehrte der Herzog von Amalfi nach Siena zurück als Feldhauptmann der Stadt, verabschiedete die spanische Stadt= wache bis auf 100 Mann und war allerwege beim Volke in

1534 Sunst. Erst im Jahre 1534 regten sich neue Unruhen, ins dem einstügereichere Bürger das vom Regiment ausgeschlossene und durch eine Hungersnoth zuerst zu tumultuarischem Austrezten vermochte gemeine Bolk aufregten. Aber dalb wurde auch der aufrührerischen Verbindung dieser Volksclasse, der com-

<sup>1)</sup> Malavelti l. c. fol, 187.

pagnia de' Bardotti, ein Ende gemacht. Bis 1538 blieb 1538 nun Alles ruhig; in dieser Zeit aber wurden alle öffentlichen Amter im Gebiet und auch einige in der Stadt verkauft, um durch das gewonnene Seld Mittel zu erhalten, abermaliger Hungersnoth einigermaßen zu steuern, und die Folge war eine so schlechte Verwaltung der Justiz, daß Riemand im Sanesisschen mehr seines Gutes und Lebens sicher war 1).

In demselben Sahre traf Papst Paul zu Nizza mit Kais fer Karl zusammen, und ba Karl zu seinen Kriegen Gelb bedurfte und dies nur ausserordentlicher: Beise von der Geist lichkeit seiner ganber erhalten konnte, willigte er gegen Stewes bewilligungen des Papstes in die Berheirathung seiner Tochter, ber verwittweten Berzogin Margaretha von Florenz, mit des Papstes Enkel, Ottavio da Farnese; der Sohn des Papstes, Pier Luigi, wurde von diesem zum Duca di Castro ernannt, und bei fich bestimmte er ihm bie Berrschaft über Siena, wo fich mehrere Neuner mit Pier Luigi in Berbindung setzten und bessen Plane begunftigten, sodaß bei ben Pos polaren wieder ber Wunsch entstand, die Neuner wo moglich auszurotten. Die Ausführung biefes Planes wurde unmöglich buich die Uneinigkeit der Bunschenden, welche überdies den Anmagungen ber burch ben Herzog von Amalfi gehobenen Fas milie be' Salvi Nahrung gab, bis ber Kaiser Argwohn schopfte, diese Familie stehe mit den Franzosen in Berbindung. ber Kaifer vor seinem Zuge gegen Algier nach Lucca kam?), äusserte er sich über bas wuste politische Leben im Inneren Sienas (il modo brutto del vivere e del governo di Siena) hochst misfällig und gab Granvella Auftrag die Verhältniffe dieser Stadt zweckmäßig zu ordnen. Dieser langte in Siena

<sup>1)</sup> Sismondis Rachricht (p. 123), der Herzog von Amalsi sei 1538 durch den Einsluß des Kaisers zum Chef der Republik Siena ernannt worden, ist ganz falsch und madricheinlich durch sehr slüchtiges Ansehen der citirten Stelle des Malavoltz entstanden; diese heist (fol. 140 b.): "Kesendo in Siena il Duca di Malsi creato Capitano di Popolo del mese di Maggio e Giugno 1638" etc.

<sup>2)</sup> Muratori (annali d'Italia, Milano 1820) vol. XIV. p. 478, Am Sten September kam Papk Paul nach Lucca, am 10ten ber Kaifer. Dieser schiffte sich kurz hernach im Golf von Spezzia ein.

Leo Geschichte Italiens V.

Balie auf zwei Jahre von 40 Mitgliedern ein, beren 32 der Rath der Monti von Siena, er selbst die übrigen 8 zu exwählen hatte. Die Balie sollte die disherige Gewalt der Bastien und der Capitan des Polites in ihr eine Stelle haben; ein Nichtsaneser von Abel, der studirt und die Doctorwürde erlangt hatte, sollte als Capitan di Giustipia alle vier Jahre von neuem durch den Kaiser in Siena ernannt werden und weiteres Balten der Factionsleidenschaft hindern. Diese Verssauftung trat am Iten December ins Leben, und mehrere Bürzger, namentlich auch Glieder des Hauses des Salvi, wurden verbannt; der Herzog von Amalst wurde nach Hause gesandt.

Leone be' Strozzi, die Sohne des unglücklichen Kilippo, um ihren Bater an Herzog Cosimo zu rächen, während des zwisschen Frankreich und dem Kaiser wieder ausgebrochenen Kriezges einen Wassenplatz in Toscana. Der türkische Seeheld Chapreddin Barbatossa bot ihnen bei diesem Bemühen die Hand und bemächtigte sich, während sie in Mirandala Truppen war 1544 ben, im Sahre 1544 der Hasenorte Telamone und Portos Excole; verließ sie aber, nachdem er sie ausgeplündert hatte. Schon früher, im October 1538 war der Herzog von Urbino, Francesco Maria della Rovere, gestorben 2), sein Sohn Guisdobaldo (der andere, Giulio, ward nachmals Cardinal) erhielt die Belehnung mit dem Herzogthum Urbino: nur gegen Berzsichtung auf das Gebiet von Camerino (dessen Erbin aus dem Hause de Varani er geheirathet hatte 3)), welches Ercole de

Die Saneser ertrugen diese in ben That zwedmäßige Be-

schränkung nur mit Wiberwillen !)., Nun suchten Dietro und

<sup>1)</sup> Am meisten verletzen die damit verbundenen polizeilichen Maßregeln: daß kein Bürger Wassen tragen noch überhaupt Feuergewehr halten dürsez daß Niemand bei Nacht ohne Laterne auf der Straße gehen dürse u. s. w. Malavolti sol. 142. Die spanische Stadtvache und andere Maßregeln siederten indes fürd erste den Bestand der Oinge.

Interesse gereicht hatte.

<sup>3)</sup> Giulia, die Tochter Giammarias; die Hochzeit war 1534. Bismondi p. 198: Gicties Mutter, Catterina Cybo, führte früher das
Regiment im Poizogthum Camerino, aber Ercole de' Barant und besten sohn Mattie bebrohten fortwährend die Grenzen.

Beroni als Manniehen in Anspruch genommen und worauf er seine Anspruche endlich an Papst Paul verkauft hatte 1). Suis dobalds nun schien ebenfalls einer Berbindung mit Frankreich nicht gang abgeneigt, und Cosimo, von zwei Seiten bebrobt, bot ben Sanesern gegen Chaprebbin Sulfe; allein fie ihrerseits waren wieder so voll Argwohn, Cosimo moge sich Sienas unter irgend einem Borwande zu bemachtigen suchen, baß fie sein Eingreifen zum Theil burch Unterhandlungen binderten, bie. sich bis zum Frieden von Crespy bingogen 2). Cosimos argrodnische, spionirende Politik fleigerte Vorsicht und Mis? tratten auch bei allen seinen Nachharn auf einen Grab, ber nicht ohne geheimes Grauen auf die Berhaltnisse des damalis gen Toscana blicken lasst. Er verstand es vortrefflich ein Zeits alter, wo alle sittlichen Banbe gerissen waren, burch bie Macht der Arglist und des seinen Berstandes, die er wie Reiner vor ibm entwickelte, in Fesseln zu legen.

Nach dem Frieden von Crespy im September 1544 bes
richtete Cosimo dem Kaiser über die Politik und den Zustand
Sienas. Da nun zugleich der Marchese del Guasto, um die Maisander sich etwas erholen zu lassen, einige tausend Spasnier in dem Gebiete von Siena einige Zeit einquartierte, die spanische Stadtwache von Siena durch Diebereien die Bürgen ausbrachte und andere Gründe der Unzusriedenheit zu dem unsangenehmen Gesühl der Beschränkung und der Besorgnis, die Neuner möchten sich mit Hülse des kaiserlichen Einflusses zum herrschenden Monte machen, hinzukamen, entstanden im Festwaar 1545 abermals blutige Unruhen, dei denen mehrere 1545

<sup>1)</sup> Papst Paul belehnte mit Camerino seinen Enkel Ottavlo da Faraese, ber erst funfzehn Jahre alt war und balb nachher die Wittwe des ermordeten Perzogs Alessandro de' Medici von Florenz heirathete. Muratori L.c. p. 464.

Diombino vor Chapreddin in Angst, und vor Cosimo wegen ihrer Herrsschaft besorgt. Doch schonte der Türke das piombinische Sediet, sobald ihm der Sohn eines seiner Capitanen, welcher Christ geworden war, ausgeliefert wurde, während er von der anderweitigen toscanischen Küste mehrere tausend Christen in die Sclaverei schrepte. Muratori XIV. p. 497.

Reuner ermordet wurden. Die spanische Stadtwache wurde am 4ten Marz entlassen ); der kaiserliche Capitano della Siusstizia, Don Juan da Luna, musste sich aus der Stadt entsetnen; dem Monte der Neuner wurde aller Antheil am Regiment genomes men, und an die Stelle der Balie traten neun aus den übeisgen Monti erwählte Männer, welche unter Vorsitz des Capistano del Popolo einstweilen die regierende Behörde in der Stadt bildeten.

In Lucca war man in biefer Beit mit ausgebehnteren Planen zu Erringung politisch selbstständigerer Stellung be= schäftigt. Auch in Lucca nämlich war, wie ehemals im Morentinischen, eine Landwehr eingerichtet worden, und Francesco be' Burlamachi war einer ber brei Commiffarien, welche fir die Angelegenheiten biefer Landwehr bestellt waren. 3hm uns tergeben waren etwa 1400 - 2000 Mann; mit biefen beabs fichtigte er nach einer berkommlichen Musterung Pifa zu überfallen, das keine Besatzung und einen mit ihm einverftandes nen Commandanten hatte. Bei den Pisanern konnte er auf freudiges Eingehen auf seine Plane rechnen; mit ihnen in Gemeinschaft und von der Unzufriedenheit fo Bieler unterftutt, hoffte er auch Florenz in seine Gewalt zu bringen, währenb. eine kleinere Abtheilung seiner Leute Pescia und Pistoja jur Freiheit aufgerufen hatten. Auf das freiheitsliebende Arezzo rechnete er ohnehin, sowie auf Siena, bas nach ber testen Revolution die Ungnade des Kaisers zu fürchten hatte. Die freien Städte in Toscana sollten die Befreiung papstlicher Stadte zur Folge haben, und alle biese Stadte als freie: Bepubliken einen Staatenbund schliessen zu allseitigem Schut. Die Strozzi boten Burlamacchi 30,000 Scubi Unterstützung von Seiten Frankreichs und ber noch in Verbannung lebenben Morentiner, verzögerten aber durch ihr Eingreifen die Ausführung, bis ber ganze Plan von einem Lucchefer bem Berzog Cofimo verrathen murbe, ber ben Kaiser veranlasste von Lucca Burlamacchis Auslieferung zu fodern. Sie wurde nicht verweis gert, und Burlamachi ftarb in Mailand burch ben henker?).

<sup>1)</sup> Malavolti fd. 145.

<sup>2)</sup> Sismon'di p. 127--- 130. Sismon'bi verweilt mit fichtburem Wohlgefallen bei Darstellung von Burlamachis Plane. — In biefer.

Diese Begebenheiten veranlassten ben Raiser sich auch ber fanesischen Berhaltniffe nit größerer Gorgfalt anzunehmen, benn er fürchtete, die Saneser mochten sich ben Franzosen in die Arme werfen und ihren Schut suchen, und um bies zu verhindern, beschloß er von neuem eine spanische Besatzung von 400 Mann nach Siena zu legen unter Don Diego Hurtabo de Mendoza. Ferdinando da Gonzaga, der kaiserliche Oberfeldberr, achtete die Protestation, welche die Saneser einlegten, nicht, und biese boten sogar schon ihre Landwehr zur Abwehr der Spanier auf; allein sobald die Nachricht von Karls voll-Kandigem Obsiegen in Deutschland anlangte, nahm die Republik. Cosimos freundliche Vermittlung an und ließ am 29sten September 1547 die vom Kaiser abgeordneten 400 Mann, von denen 1547 fie 300 besolben musste, in ihre Mauern 1). Mendoza kam etwas spåter erst im October an und führte, nachdem er mit Hulfe kaiserlicher Antorität Schritt für Schritt die sonft so freiheitsbegierigen Saneser gezähmt, die Neuner wieder in alle Rechte eingesett batte, am 4ten November 1548 eine abnliche 1548 Balie ein wie früher Granvella?). Dann wusste er die spas nischen Truppen in Siena zu verftarken, nahm bie Kriegsvorrathe und Waffen ber Republik unter Bermahrung, und ends lich fasste Karl sogar den Plan, um biese freie Reichsstadt gang feinen Winken unterthänig zu halten, ein Castell in Siena zu bauen. Die Saneser, welche burch Diehereien und Gewaltthätigkeiten der spanischen Besakung ohnehin entsetlich geplagt waren, entschlossen sich endlich dem Kaiser deshalb und

Beit sand auch noch ein Mürgertrieg in ber kleinen Markgrasschaft Massatt. Die Markgrassin Riccarda Malaspina walte nicht ihrem altesten Sohn von Lorenzo Cybo, dem Giulia Cybo, die Markgrasschaft überlassen, sondern sie dem zweiten, Alberico, zuwenden. Ercole von Ferrarasstand der Mutter, Cosimo von Florenz stand Giulio bei, als endlich der Kaiser Massa besetzen tieß und alle Feindseligkeiten untersagte, die die Sache durch ihn entschieden sein würde.

<sup>1)</sup> Malavelti fel. 146.

<sup>2)</sup> Die Balie follte aus 40 Mitgliebern bestehen, aber nur zur halfte vom Rath ber Monti, zur halfte vom Kaiser erwählt werben. Bier Mitglieber ber Balie sollten ber Signorse Bestiger sein, sobas diese ohne ihre Beistimmung Richts beschliesen konntes sie hiesen ausistenti.

wegen des Bestenbaues Borstellungen machen zu lassen; doch halfen ihnen nicht biefe, sondern die Mittellosigkeit des Rais fers, welcher so weltlaufige Werke wie sie Mendoza projectirte, hinlanglich rasch auszuführen kein Geld übrig hatte. Noch war ber Bau in keiner hinsicht weit genug vorgerückt, als der Krieg zwischen dem Kaiser und Frankreich von neuem begann und die Saneser den Plan fassten sich mit Frankreichs Bulfe vom spanischen Joche zu befreien. Cofimo, beffen spionirendem Wesen Nichts entging was Wichtigkeit für ihn ba-1552 ben konnte, entbeckte 1552 zwischen Siena und Frankreich angesponnene Verbindungen; doch war auch er von Mendoza zu stolz behandelt worden, als daß in ihm nicht der Wunsch hatte aufsteigen mussen sich von biefer Nachbarschaft befreit zu wissen; nur batte er Kraft genug in sich, die Areue gegen den Kaiser als die für seine Herrschaft zweitmäßigste Haltung zu erkennen und zu bewahren, während Mendoza im Bewufftsein, wie empfindlich er ben Nachbarfürsten bie und da verletzt · hatte, seinerseits voll Argwohn gegen Cosimo war, und als diefer ihm fogar Berftartungen anbot, diefelben in feinem Distrauen nicht in Siena aufnahm 1).

Herrschaften von Castro und Pitigliano einen Hausen gesammelt, der in französischem Solde war 2), und unterstützte der mit die Saneser, welche mit Befreiung ihrer Vaterstadt umz gingen, und an deren Spize Enea de' Piccolomini und Amerigo degli Amerighi standen. Von den farnesischen Herrschaften aus unternahmen diese einen Angriff auf Siena, wo jeder nur einigermaßen würdig Gesinnte des spanischen Johes müde war, und nun waren alle Vorsichtsmaßregeln, kamen auch die slorentinischen Aruppen, die man noch in die Stadt nahm, zu spät. Am Abend des 25sten Julius 1552 waren die Bestreier vor Sienas Thoren erschienen; in der Nacht kamen sie in die Stadt; die Aruppen zogen sich, nachdem sie noch einige seste Puncte zu vertheidigen gesucht hatten, am 28sten in die nicht vollendete Citadelle zurück, welche ohne hinlänglichen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 133.

<sup>2)</sup> Muratori XIV. p. 566.

Driegs = und Mund = Bortath war; Wentoza war eben in Rom, und endlich kam es burch Cosimos Bermittlung am 3ten Aus gust zu einer Capitulation, in Folge beren die Spanier forts geschickt wurden, die Florentiner freien Abzug nach Florenz mit allen kriegerischen Ehren erhielten, die Citadelle aber geschleift und Sienas Reichsfreiheit von Cossmo anerkannt wurde. Doch trat nun die Republit 1) offen in Berbindung mit Frankreich; der Cardinal Mignianelli als apostolischer Legat und Wonseigneur de Termes als französischer Feldhauptmann leit teten bald fast Alles, und unter ihrem Einfluß follten 16 Sa neser die Verfassung von neuem ordnen 2); hierbei fanden sich nun solche Schwierigkeiten, daß ber Carbinal voll Berdruß nach Rom ging; Termes aber wurde, weil ein Theil der ebemals im Sanesischen gehaltenen Spänier Orbitello vertheis bigte, burch bie Nothwendigkeit biese anzugreifen aus bet Stadt abgerufen, und fo kam man die neue Berfassung boch als ein eigenthumliches Werk ber Saneser betrachten. Soche zehn vom Rath erwählte Burger, bazu bie Signorie, die Benner, die Rathe des Capitan del Popolo und dieser selbst, zusammen 33 Personen, sollten von nun an unter bem Titele "Capitan und Regiment von Siena" die Stadt regieren mit derfelben Gewalt wie sonst die Balie.

Bald nachher kam der Cardinal Ippolito von Este als Ronig Henri's II. von Frankreich Statthalter in Slena an, und deutlich sah man Plane der Franzosen sich entwickeln, auch noch andere Besitzungen in Toscana zu erwerben. Der Kaisser, der überdieß in der sanesischen Angelegenheit seine Shre detheiligt glaubte, ließ Anstalten tressen Siena zur Unterwürssisseit zurückzusühren; und Don Pedro von Toledo, aus der Familie der Herzoge von Alva, Marchese von Villa Franca und Vicekönig in Neapel, kam gegen Ende des Jahres mit spanischen Truppen nach Livorno. Herzog Cosimo hatte schon vor mehreren Jahren 3) Pedros zweite Tochter Eleonore geheis

<sup>1)</sup> Auf Zurathen des Dominicaners Ambrosio Cattarino, Bischofs von Minorca. Muratori l. c. p. 567. 568.

<sup>2)</sup> Malavolti p. 155.

<sup>8)</sup> Muratori p. 467. Eleonore war in Florenz angekommen im

rathet, und der Vicekonig besuchte seinen Eidam zu Anfang 1553 des Jahres 1553 zu Florenz, starb aber bereits im Februar, und Cosimo, welchen Karl V. an des Verstorbenen Stelle an die Spitze der Expedition gegen Siena stellen wollte, lehnte es ab; so kam die Ansührung an Vedros Sohn, Garcias. Ihm solgten 6000 Spanier und 2000 Deutsche, die sein Bater nach Toscana gesührt hatte, und 8000 Italier, welche der Nesse des Papstes, Ascanio della Cornia, in der Val di Chiana versammelt hatte. Es gelang ihm das spanische Gediet weit und breit zu verwüsten, Lucignano, Ronte-Fellonico, Vienza zu nehmen und Montalcino zu belagern; inzwischen aber war eine türkische Flotte an den neapolitanischen Küsten erschienen, und Garcias sah sich gezwungen die Unternehmung gegen Siena auszugeben, um die Küsten des Königreiches zu vertheidigen.

Unterdes waren die Saneser auch mit dem kurzlich erft eingerichteten Regiment nicht mehr zufrieden und batten schon gegen Ende bes Jahres 1552 mit Termes und mit dem Carpingl Ippolito über eine neue Berfassung unterhandelt, die zu Anfange 1553 Geltung erhielt; zu bem sogenannten Concistoro (b. b. den vereinigten Collegien der Signorie, ber Benner, der Rathe des Capitan del Popolo) wurden noch 20 Saneser vom Rath der Monti ernannt, welche mit dem Concistoro vereinigt das Regiment der Stadt bildeten. Venner und Rathe des Capitans, so wie dieser felbst, sollten sechs Monate, die Signorie drei Monate, die Zwanziger ein Jahr in Function sein 2). Während aber ber Carbinal im Laufe bes Krieges aus ber Stadt abwesend war, hatte sich Termes, ber ihm entgegen war, eine eigne Partei in der Stadt gebilbet, sodaß auch nun kein innerer Friede war. Endlich ging Termes, als die franzossiche Flotte in Porto Ercole anlegte, mit dieser und der turkischen zu einer seindlichen Unternehmung auf Corsica ab 3),

Marz 1539. — über bie Beirath s. auch Manucci vita di Cosimo L. (Pisa 1823.) p. 98 sq.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 137.

<sup>2)</sup> Malavolti fol. 156 b.

<sup>8)</sup> Muratori l. c. p. 580. Er nahm aus bem Sanesischen 4000 Mann zu Juß mit sich. In Corfica hatten die Franzosen schon längere

und ber Cardinal stellte ben Cornelio be' Bentivogli an die Spige bes sanesischen Beeres, aber besungeachtet horten bie Parteileibenschaften in Siena nicht auf. Die Entfernung ber turtischen Flotte nach den Gewässern der Levante gab den Kaiserlichen in Mailand und Reapel wieder freie Sande, und der Cardinal traf durch bessere Befestigung der Stadt Siena und der bedeutenderen Orte des Gebietes Borkehrungen zum Kriege, welche jum Theil ben Gahrungestoff im Inneren abs leiteten. Inzwischen war aber Termes mit der französischen Flotte von Corfica nach Marseille und von ba an ben Sof gegangen und hatte (um sich an dem Cardinal zu rächen) dem Könige vorgestellt, daß in Siena ein im Kriegsbandwerk erfahrener Gouverneur nothiger sei als ein Geistlicher. Bei diesen Vorstellungen war er durch Anne de Montmorenci un= terstützt worden, und Pietro de' Strozzi wurde zum General ber franzosischen Kriegsmacht in Toscana ernannt.

Diese Ernennung zog von neuem Cosimo in die sanesissichen Angelegenheiten herein 1). Er hatte bei scheindarer Neustralität doch früher die kaiserlichen Truppen so augenscheinlich und offenbar unterstückt, hatte sich von dem kaiserlichen Feldsherrn Lucignano abtreten und in Siena selbst eine Verschwösung zu Vertreibung der Franzosen anknüpsen lassen, sosdaß, als sich Don Garcias entsernte, an seiner Feindseligkeit kein Zweisel mehr sein konnte. Nur hatte er weniger die Saneser als deren Beschützer den König von Frankreich gesurchtet und friedliche Verhältnisse herzustellen gesucht, was ihm auch durch Ausopserung Lucignanos gelang. Alles aber ans derte sich, sobald Cosimos unversöhnlicher Feind, Pietro de

Beit Einverständnisse mit einer Partei gegen die Genueser. Fast die ganze Insel mit Ausnahme Calvis, Ajaccios und Bonisazios siel allmäslig den Franzosen zu. Auch Ajaccio wurde von Franzosen und Aurken genommen, und Bonisazio, capitulirte. Im solgenden Jahre erst gelang es Andrea Doria, der nun 84 Jahre alt war, mit 8000 Mann zu Fuß Bastia und S. Fiorenzo wieder zu nehmen, und der Krieg zog sich noch mehrere Jahre hin.

1) Man vergleiche Cosimos Schreiben in einer Note zu ber citirten plsanischen Ausgabe ber vita di Cosimo I. von Manucci p. 132 sq., wo Cosimo dem Capitan Giovanni Orabini Austrag giebt für Meuchelmorder des Pietro de' Strozzi zu sorgen.

Strozzi, ben Oberbefehl in Toscana erhielt, benn bag bieser Alles aufbieten werde, ihn selbst ber Herrschaft in Florenz zu berauben, deffen war er nur zu gewiß!). Trot bem also daß er manche Ursache hatte mit Kaiser Karl unzufrieden zu fein, trat er boch nun ganz in bessen Interesse auf und übernahm selbst ben Krieg gegen Siena, zu welchem er auch vollkommen berechtigt war, weil die Saneser eine Bedingung bes zulet mit ihm geschlossenen Friedens brachen und einen aus Florenz Berbannten; ben Pietro (in welchem freilich die Saneser nur ben Felbherrn bes Konigs von Frankreich saben), in ihr Gebiet aufnahmen 2). Da Cosimo sah, daß die Sas neser sich gar nicht zum Bewusitsein brachten, daß sie ben Bertrag mit ihm gebrochen hatten, sonbern in Bertrauen auf den Frieden fortlebten 3), beschloß er bies zu benuten. stellte an die Spige seiner Truppen den Sian Jacopo de Me= dicis (ben Castellan von Musso), der sich durch allen Wechsel der Herrschaft im oberen Italien hindurch erhalten hatte und nun Marchese von Marignano und in Diensten des Kaisers war; zog sie bann, die er ansehnlich verstärkt hatte und zu benen er noch bie Landwehr aus dem Florentinischen aufbot, 1554 am 26sten Januar 1554 ploglich bei Poggibonzi zusammen. Trot bes fürchterlichsten Regens brang ber Marchese am folgenben Tage mit einigen tausend Mann bis unter bie Thore von Siena vor. Aus dieser Stadt wagte man nicht ihm die Burger entgegenzusuhren, weil man nicht sicher zu sein glaubte,

1) Muratori l. c. p. 584.

<sup>2)</sup> Malavolti fal. 161. Sismondi, der überall die Medici, instabesondere aber den thatigen, seinen (freilich auch mit manchen einem ebelgesinnten Manne durchaus widrigen Eigenschaften ausgestatteten) Cosimo I. hast, such auch den Beginn dieses Krieges, der durch Cost mos Interesse nothwendig und durch der Saneser Benehmen gegen den Bertrag gerechtfertigt war, in aller Weise als eine moralische Riedrigsteit darzustellen. p. 139.

<sup>5)</sup> Dies thaten sie freilich zum großen Theil auch nur in Folge staatskluger Berechnung Pietros, der nicht Cosimo selbst zum Kriege reizen wollte, während man noch die Kaiserlichen gegen sich hatte. Um zugleich dem Könige Gelb zu sparen (nur unter dieser Bedingung war ihm der Oberbesehl geworden), verminderte Pietro die französischen Söldener und entblößte so die Besten von Bertheibigern.

baß unter ihnen keine mit Cosimo Einverstandenen waten, und fo kamen die florentinischen Truppen bald in Besitz einer Bastion vor ber Porta a Camullia. Pietro war eben nicht in ber Stadt, der Cardinal wollte fliehen; balb aber erholte fich biefer von feinem Schrecken; jener tehrte gurud, und ber Marchese konnte keine weiteren Fortschritte machen, sonbern muffte sich mit einer Blocade begnügen, die ein um so gewis feres Resultat versprach, als die Stadt sich noch gar keiner Belagerung versehen hatte, und bie florentinische Armee burch kaiserliche Hulfscorps bis auf 24,000 Mann Infanterie und 1000 Reiter fich mehrte 1). Trot dieser Menge Bewaffneter und trot ber Grausamkeit, mit welcher man gegen bie Einwohner sanesischer Orte die sich vertheidigten verfuhr, wenn sie uns terlagen, kampften im Sanzen bie sanefischen Unterthanen auf das tuchtigste gegen die verhassten Nachbarn und ihre Helfer. Ascanio della Cornia, Ercole bella Penna und Ridolfo de' Baglioni, welche von dem Marchese gegen Chiusi gefandt wurben, lieffen sich von scheinbaren Berrathern in eine Falle lotten; die ersteren Beiden wurden gefangen, ber Lettete getob= tet 2). Jede kleine nur einigermaßen haltbare Ortschaft musste burch eine Art von Schlacht genommen werben. Endlich aber flegte die Übermacht, immer mehr kam die ganze Umgegend in Cosimos Gewalt, immer mehr nahm die Verlegenheit in Siena zu, während die Zufuhr abgeschnitten, die ganze Gegend verbbet war. Zwar sandten die ausgewanderten Florentiner aus Rom, Lyon, Benedig und von anderen Seiten, welche Pietro als ihr Rachewerkzeug gegen Cosimo betrachteten, jenem Gelber zu Anwerbung und Erhaltung von Truppen '); zwar ließ auch Frankreich ein Entsatheer in Mirandola bilben: aber Gienas Freiheit eilte bennoch ihrem Ende mit Riesenschritten zu.

Pietro, um sich besto sicherer mit bem in Mirandola gesammelten Heere zu vereinigen, ging demselben im Junius in das Lucchesische entgegen, wo sie glücklich zusammentrafen; aber Pietros Bruder, Leone, der eine französische Flotte in

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 586.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 143.

<sup>3)</sup> Lebret 28. VIII. S. 106.

den Maremmen erwartete, sand seinen Tod, che diese mit zehn franzosischen Compagnieen und einem Saufen deutscher Lange knechte ankam, vor einem piombinischen Schlosse Scarling. Als diese ankangten, gingen sie nach Siena; Pietro zog sich zurück nach Casoli. Die florentinische Armee war ihm gefolgt, fand nun aber bei Pistoja und hatte die Bevolkerung der Bal bi Nievola und Balbera, beren Hauptorte zum Theil ') in Pietros Gewalt kamen, gegen sich. Bierzehn Tage lang hatten bie Saneser freie Bufuhr, aber bie Berabung bes Landes machte eine hinlangliche Verproviantirung unmöglich, und nicht bloß in der Stadt, auch in den beiden heeren blieb Mangel. Dies mochte auch der Grund fein, weshalb der Marchese, als er wieber vor Siena erschienen war, sich balb wieder wie in panischem Schreden zurückzog und Pietro Gelegenheit gab, zu Erleichterung ber Stadt den Kampfplat eine Zeit lang in die Valdichiang zu verpflanzen. Endlich am 2ten August kam es bei Lucignano zum Treffen, in welchem etwa 4000 blieben und Pietro eine ganzliche Niederlage erlitt 2).

Blaise de Montluc, welcher die franzosischen Hulfstrupspen nach Siena gesührt hatte, suchte nun in der Stadt noch Alles aufrecht zu halten und fand auch die Saneser bereit; aber diese hatten gegen sich einen ebenso überlegenen als graussamen Feind. Alle aus der Stadt gesandte bei der Vertheisdigung Unnütze ließ der Marchese in die Stadt zurücktreiben oder niederhauen; Alle welche versuchten Lebensmittel in die Stadt zu bringen, ließ er hängen; Alles was seine Armee nicht selbst gedrauchte, ließ er verderben und das ohnehin verschete Land weithin zur Wüste machen 3). Pietro hosste noch, die Siege der Franzosen im oberen Italien sollten den Kaiser des wegen seine Hülfstruppen aus dem storentinischen Heere abs zurusen; aber Cosimo wusste Alles auszubieten, um dies zu

<sup>1)</sup> Muratori p. 587. Es waren vornehmlich Pescia, Wontecarlo, Buggiano unb Montevetolino.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 148.

<sup>8)</sup> Die Bevölkerung ber Stadt kam in diesem Kriege von 30,000 auf 10,000. Im Gebiet fanden 50,000 Einwohner bei ber Bertheidigung ober burch das Unglück überhaupt, das diesen grausam geführten Krieg begleitete, den Tod. Sismondi p. 150 in der Rote.

verhindern und facite, um nur eines Kchereit Erfolges sich zu gewiffern, zwischen Giena und bem Raifer gu vermitteln; benn baß es bann leicht fein wurde, nach ben Anftrengungen, Die or im Interesse Raris gematht hatte, Giena, wenn es fich bemi Raifer unterworfen Satte, von biesem zu erhalten, konnte er annehmen, und auf jeden Fall war der strozzischen Familie und Faction dieser Anhaltepunct in Toscana genommen. Ait 17ten April 1555 wurde eine Capitulation unterzeichnet, burch 1555 welche fich die Republik Giena wieder unter kaiserlichen Schut begab und ihre bergebrachte freie Berfaffung insoweit zugesis chert exhielt, ule bie Signorie und ber Capitan del Popolo bieiben follten. Allgemeine Amnestie wurde aufferdem jugefagt, sowie daß teine Befte bei ber Stadt gebaut und bie nos thige Besatzung vom Kaiser selbst besoldet werden solle. Allent bie nicht in Siena bleiben wollten, blieb bas Recht freier Auswanderung. Dhugeachtet diese Capitulation nicht gang getreu beobachtet wurde, kam boch Cosimo erst im Julius 1557 in Besit Sienas, als Philipp II., welchem Karl bas Reichsviceriat von Siena überlassen und gewissermaßen zu einem Pertinenz ber spanischen Krone gemacht hatte, seiner gegew den Papst bedurfte. Pietro de' Strozzi war schon langere Zeit vor der Capitulation der Sanefer nach Montalcino ents kommen und hatte fich hier nicht bloß gehalten sondern neue Truppen geworben. hierher folgten ihm bann, als ihnen burch die Capitulation die Auswanderung freigestellt wurde, die freies sten Saneser, an 400 Familien, welche in Montaleino bie Res. publik Siena, aber auch die Feindfeligkeit gegen Cofimo forter Inzwischen hatte Philipp in Siena eine Balie :von. zwanzig ihm ergebenen-Leuten an die Spipe stellen und alle Einwohner entwaffnen laffen. Die Saltung ber Sanefer ju Montakino zwang zu ftrengeren Mastegekt in Siena, ale bie Capitulation hatte erwarten laffen 1). Lucignano, Casole und Massa behielt Cosimo sofort nach Sienas Capitulation als Pfänder für die Eriegskoften, und: die von Montalcina, pu. beien bie meisten ansgewandetten Florentifter, bie in Glena.

<sup>1)</sup> Dies Abergeht Sismonbi, dem nur duran liegt Cosimo fe elend. als möglich barzustille, ganz-

mitgestritten hatten, während der Unterhandlungen um die Copitulation entkommen waren, erklätze er für Rebellen. Durch Vorto: Ercole standen die Franzosen noch mit Montalcino, das sie auter ihren Schuk genommen hatten, in Verbindung und bedrohten so fortwährend. Cosimos Herrschaft. Pietro selbst übernahm mit den ausgewanderten Florentinern die Vertheidis gung Porto Ercoles, unterlag aber auch hier am 16ten. Junius dem Marchese von Marignano und rettete sich mit den Seis nigen: nach Civitavecchia. Porto Ercole erhielt mit Siena und Orbitello Francesco do Toledo zur Verweltung.

Daß damals nicht schon die Sancfer von Montalcino uns terlagen, war eine Folge ber Wahl bes Carbinals Gioven Pjetro Caraffa aus bem Neapolitanischen zum Papft. Œť nannte sich Paul IV. und war ein Mann von burchaus pulkanischem Temperament, sobaß er die nornehmsten Manner im seiner Umgebung und felbst. Gesandte torperlich misbandelte. Bald gerieth er mit Cosimo, der den Erzbischof von Florenz aus der Familie Altoviti (weil er Pietro de' Strozzi unterftust und sich überall gegen den Berzog ausgesprochen) für einen- Rebellen erklart und bessen. Einkunfte an sich gezogen hatte, in Streit. Mit Frankreich war Paul überbies im besten Bernehmen, und bie Erscheinung einer tierkichen Flotte an den mestlichen Kusten Italiens zwang Cosimo seine Eruppen mehrigegen die Kusten zu wenden, während die Saneser von Montaleino aus den orstaischen Leben von Pitigliano und den farnefischen von Castro Unterstützung erhielten, kleine Eroberungen machten, Buonconvento bebrohten, die Bal di Chiana ausplunderten, und ber Papft laut Cosimo einen Sohn bes Teufets nannte, den er bestrafen wurde. Da Paul auch Res. wel bedrobte, sah Ranig Philipp den Herzeg Cosimo als eine, seinemwesentlichen Stithen in Stalien ang und da inzwischen dieser auch bas-Regiment von Siena bewogen hatte sich ohne meitere Clausel Karl und bemnachst Philipp unterthänig zu eramben ber Papit aber sich immer enger an Frankreich anschloß. um ben Spaniern-Reapel zu entreiffen; da endlich Philipp II., teine Geldmittel hatte Siena vertheidigen zu lassen, und sogar, die Besatung sich gus Mangel an Gold zum Theil verlief, Cosimo sich aber gerade damals kluger Beise wieder.

freundlicher zu dem Papste zu stellen schien, versuchte Philipp zuerst ihm Siena ohne das ganze Gebiet und bedinzter Weise zu übergeben, worauf aber Cosimo so würdig und nachdrücks lich antwortete, daß ihm am Iten Julius 1557 Siena mit 1557 allen Gouverginetätsrechten übergeben wurde.

1557

Die Bedingungen der übergabe hangen zum Theil mit bem Schickal der appianischen Herrschaften von Piombino und Elba zusammen, von welchem also vor Angabe jener noch nås her zu sprechen ift. Cosimo hatte im Jahre 1546 bem Kais fer, den in Berlegenheit war, 200,000 Scubi geliehen gegen eine Anwartschaft auf die Belehnung mit dem Fürstenthum Piembino 1). Auf Sacopo V. d'Appiano war 1545 in dies sem Jacopo VI., aber minderjährig, gefolgt; wegen, ber vorz mundschaftlichen Regierung hatten sich Schwierigkeiten erhoben, und zuletzt hatte man spanische Besatzung nach Piombino ger legt; das Fürstenthum sollte jum Reiche eingezogen und dem minderjährigen Fürsten eine Entschädigung gegeben werden; 2018 nun Cofime am kaiserlichen Sofe ble Belehnung, auf welche er eine Aumartschaft hatte, betrieb, that die Wittme Jacopos V. alles Mögliche die Einziehung zu hindernz allein Rarl sah Piombino als Unhaltepunct der Franzosen und ber Ardzischen Partei in Apscana an: und ließ am 22sten Junius 1548 ben Staat von Diembino bem Berzog burch Don Diege be Mendoza übergeben, jedoch unter ber Bedingung ber Bus ruckgabe, sobald der Raiser seine Schuld abtragen murde, und unter der Bedingung ber Beisteuer zu des beraubten jungen Bürsten Entschädigung. Der Lettere ging hierauf an den tais sexlichen Hof, und :es gelang ihm burchzusetzen, das dereits im folgenden Monat Piembino dem Herzog wieder genommen wurde unter -dem Bormand, Mendogg, habe seine Auftrage überschritten. Cosimo gab nach, boch mar: sein Unwille sichts Erst im Sahre 1552, als ber Kaiser wegen des Erschelz nens einer turkischen Flotte an ben Westkusten Italiens nache

<sup>1)</sup> Der Kaiser, ber oft in Geldverlegenheit war, hatte schon im Jahre 1543 für 200,000 scudi d'oro (ober nach Anderen für 150,000) in die Räumung der Besten von Florenz und kivorno, die noch von kusseilligt. Muratori voll. KPV... p. 490.

duftrag den noch von kaiserlichen Truppen besetzten Staat von Piombino dem Herzog Cosimo zu übergeben, unter der Bedingung der Rückgabe, sobald sie verlangt würde; die von Cosimo zu Vertheidigung des Fürstenthums aufzuwendenden Kosten sollten zu des Kaisers Schuld geschrieben werden. In Folge dieses Auftrages erhielt der Herzog von Florenz Piomsbino am 12ten August und sand bald an dem Herzog von Alva einen entschiedenen Vertreter am kaisersichen Hose.

Als nun der Vergleich wegen Giena geschlossen wurde (in Beziehung auf welches Karl V. seinem Gohne die Bollmacht gegeben hatte, es, trot bem daß es Reichsvicarie war, auch ohne kaiserliche Bewilligung weiter, und zwar mit allen Souverainetatsrechten, zu verlehnen), wurde zugleich beffimmt, das Cosimo Piombino und Elba an Jacopo d'Uppiano zurückgeben, aber Portoferrajo nebst einem Bebiete behalten folle. Ausserbem musste Cosimo auf Drbitello, Talamone, Porto Ercole, Monte Argentaro und St. Steffano verzichten und sich verpflichten ben spanischen Besatzungen in diesen Ortschaften gegen Bezahlung ihre Bedürfnisse zu verabs reichen. Überdies machte sich Philipp anheischig dem Herzog mit 4000 Mann zu Fuß und 400 Reitern gegen. Montalcino und die Franzosen in Toscana zu helfen und ihn, falls Siena ober Florenz mit Krieg überzogen wurden, mit 10,000 Mann 3u. Fuß, 400 schweren und 600 leichten Reitern zu unterftugen, dagegen ber Herzog erfoberlichen Falls zur Bertheis digung Neapels und Mailands mit 4000 Mann zu Fuß, 400 Reitern und einer Flotte bereit sein solle. In einem geheimen Bettrage ließ sich Cosimo noch die Bedingung gefallen, seine Sohne nicht ohne Einwilligung bes Konigs zu vermablen. Mendoza, ber Cardinal von Burges, ber inzwischen als Statthalter in Siena gefolgt war, wollte Stadt und Gebiet nicht übergeben, wurde aber, nachdem Cosimo ben meuterischen spanischen Stor nern ihren ruckfandigen Gold gezahlt hatte, wegen seines ohns machtigen Widerspruchs berhohnt, und ber Berzog kam am 19ten Julius in wirklichen Besitz der Stadt, bei welcher inzwischen auch eine Citabelle erbaut war. Angelo be' Niccolini wurde erster florentinischer Governatore. Die von Philipp.

reservirten Theile des sanesischen Gebietes bisdeten nachher den stato de' Presidi.

Seine spionirende Polizei behnte Cosimo nothgebrungen auch auf Siena aus; aber gute Justig, die früher in Siena stets gesehlt hatte, führte er hier ein wie in Florenz 1) und entwöhnte das entwaffnete Bolk ganz seiner früheren tumuls tuarischen Art, die nun mit ben Stocksanesern nach Monts alcino gewandert war; viele von diesen suchten des Herzogs Gnade; andere zerstreuten sich in Italien; der Rest bilbete endlich einen Banditenhaufen nicht mehr bloß im altitalieni= schen Sinne, wo Bandit einen Verbannten bezeichnete, sonbern auch in dem, daß diese Leute hinsichtlich ihrer Subsistenz auf Raubkrieg gewiesen waren. Als franzosischer Statthalter in Montalcino war endlich Francesco von Este gefolgt, und er war im Handel mit dem Konig, um diesem Montalcino und mas noch bazu gehörte abzuhandeln und an Cosimo zu verkaufen; ber Herzog aber bot nicht so viel, daß Francesco Vortheil ge= habt hatte, und dieser behandelte, je schwächer allmälig Monts alcino burch innere Parteiung wurde, je mehr auch diese Republik als den Franzosen ganz unterthänig, und den hierher geflüchteten und hier aushaltenben Sanesern wurde von ben Franzosen herabwurdigender begegnet als den zurückgebliebes nen von den florentinischen Behörden. Durch den Frieden Chateau Cambresis wurden endlich die Franzosen aus Toscana ganz abgerufen, und die Burger von Montalcino glaubs ten ihren Staat durch diesen Abzug in eine unabhängige Res. publik verwandelt. Als sie sich aus ihrer Täuschung gerissen saben und gewahr wurden, daß sie preisgegeben waren, wolls ten sie sich dem Papst unterwerfen; aber dieser war inzwischen mit Cosimo in nabe Berhaltnisse gekommen und nahm bie Unterwerfung nicht an. Go blieb benn endlich Nichts übrig als daß sich diese hartnäckigen Republicaner boch Cosimo, daß sich die sanesische Wölfin dem florentinischen Lowen beugte, der diesmal großmuthig war und mehreren noch von diesen seinen hartnacigsten Gegnern einen Sahrgehalt aussette. Mit

<sup>1)</sup> Manucci L.c. p. 97. wo vom Justizwesen unter Cosimo bie Rebe ist; natürlich muß man babei von Cosimos polizeilichen Meuchelmorben und hinrichtungen absehen.

Leo Geschichte Italiens V.

Montalcino kamen noch andere von den Franzosen besetzt gewesene Plaze, Chiusi, Grossetto, Radicosani und Montepescati an Cosimo.

- 2. Geschichte des oberen Italiens nämlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthümer von Piemont, von Wonferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthümer von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua und Venedig bis zum Jahre 1559.
- 1534 Das Jahr 1534 war für das obere Italien ein in mancher Sinficht verhangnisvolles. Papst Clemens, welcher nie gang aufgehört hatte in Beziehung auf Mobena und Reggio eine Art Oberlehnsherrlichkeit ber Kirche, obwohl vergeblich, anzusprechen, und welcher auf bas feinbselige Berhaltniß zu Ferrara eben so wenig verzichtete wie auf das zu dem Herzog von Urbino aus der Familie Rovere 1), ftarb, nachdem ihm alle Bersuche gegen Alfons von Ferrara mislungen waren und nachbem er noch in Folge ber Heirath Catarinas be' Mebici mit bem französischen Prinzen Benri sich wieber ganz bem französischen Interesse zugewendet hatte, am 25sten Septem= ber 1534 und hatte, wie dies Alles bereits erwähnt ift, Alesfandro da Farnese unter bem Namen Pauls III. zum Nachfolger am 15ten October. Dieser hatte einen natürlichen Gobn, Pier Luigi, und von ihm Enkel, die er in aller Beise mit fürstlichen Herrschaften, und wie wir sehen werden, namentlich im obern Italien auszustatten suchte. Clemens aber wurde nicht lange überlebt von seinem Gegner: benn Berzog Alfonso von Ferrara starb bereits am 31sten October besselben Jahres, und von den brei Gohnen, die er mit Lucrezia Borgia gezeugt, folgte ihm der alteste als Herzog, Ercole II. \*).
  - 1) Dieser, der venetianische Feldhauptmann, war seinerseits auch entschiedener Feind der Medici, und Clemens suchte seine Staaten dem Ascanio della Colonna, einem Tochtersohn Herzog Federigos von Urbino, zu verschaffen; aber die Republik Benedig schätzte den Rovere. Bebret VII. S. 520.

١

2) Der zweite, Ippolito, war Carbinal und Erzbischof von Mai-

Dieser, der durch seine Gemahlin!) eng an das französische Interesse geknüpft und durch die Benetianer, welche schon aus Opposition gegen ben in Italien übermachtig gewordenen Kaiser sich mehr an Frankreich auschlossen, geschützt war, musste, obwohl Paul III. sich keinesweges feindlich zu ihm stellte, boch eine langwierige Unterhandlung mit bem papfilichen Stuble führen zu Behauptung der über Reggio und Mobena erworbenen Landeshoheit. Der Tod Alfonsos, ber hohere Einfluß ber Franzosen auf Ercole scheint bei denselben auch die Plane auf Mailand wieder erneuert zu haben. Ein ausgewanderter Mailander wurde gebraucht, den Herzog Francesco Sforza gegen ben Kaiser zu reizen, bußte aber, da bem Kaiser biese Berhandlungen bekannt wurden, mit dem Ropfe dafür, indem der Herzog sich nur so glaubte von Berbacht rein waschen zu konnen. Nicht lange Beit nachher am 24sten October 1585 1535 starb der schon lange dem Tode zukrankende Herzog; und obwohl der Konig von Frankreich noch Bersuche machte die kai= ferliche Belehnung mit dem Berzogthum für einen seiner Gobne zu erlangen, blieb diese Herrschaft doch entschieden in der Ge walt Karls V., sobald dieser alle Besten des Landes hinlang= lich besetzt hatte, um es vertheidigen zu konnen 2).

über den Zustand der Verfassung und Verwaltung bes Herzogthums Mailand im 16ten und 17ten Jahrhundert sind

land; der dritte, Francesco, führte den Aitel Marchese und erhielt die Herrschaft Massa Lombarda. Bon einer Beischläserin, die ihm später angetraut worden war, hatte er noch zwei legitimirte Sohne, Alfonso, Marchese von Montecchio, und Alfonsino, Herrn von Castelnuovo bei Brescello.

- 1) S. oben S. 417.
- 2) Auch ein natürlicher Sohn Lobovico Moros, Siam: Paolo Sforza, suchte das Perzogthum zu gewinnen, weil die Belehnung Lodos vicos auf die natürliche Descendenz fortgehe für den Fall abgehender is gitimer. Muratori l. c. p. 432. Er wurde vergistet, und Lepva wurde erster kaiserlicher Governatore. Die Citadelle von Mailand, welche Francesco Ssorza vor seinem Tode dem Massimiliano Stampa zur Bewahrung übergeben hatte, hielt sich die in den Rovember 1536 zwar ohne Feindseligkeit, aber auch ohne den Kaiserlichen den Eingang zu gestatten. Endlich öffnete sie Stampa für 50,000 Goldthaler und dem Sitel eines Marchese die Soneina. Muratori p. 445.

30 \*

in neuester Zeit sehr verdienstvolle Untersuchungen angestellt worden, benen zufolge insosern die alte Grundlage der Vershältnisse sich erhielt, als auch unter spanischer Herrschaft das militairische Princip in der Regierung das bestimmende, und der Wilitairgouverneur, nachdem einige Versuche Civil = und Wislitairadministration zu trennen an der Rivalität der beiden Chess gescheitert waren, mit dem Civilgouvernement in höchster Instanz beaustragt blieb. Neben dem spanischen Sosvernatore hatten noch der Senat von Mailand, der Erzbischos und selbst die städtischen Communen des Herzogthums auf die Schicksale des Landes einigen Einsluß, obwohl sast ganz im kaiserlichen Interesse.

Das consiglio di giustizia unb bas consiglio segreto 2), welche (obwohl später beibe in Mailand) bis auf Louis's XII. Herrschaft im Berzogthum bestanden hatten, waren von die= sem König in einen Senat vereinigt worden, welcher das Recht erhielt königliche Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen 3). Allein ohngeachtet später die Rechte dieses Genates erneut wurden, war er doch, bei Lichte besehen, nothwendig im Interesse des spanischen Hoses, da drei seiner Mitglieder Spanier, alle übrigen zwar auf Lebenszeit, aber vom allges waltigen König ernannt waren. Nur gegen ben Governatore konnte dieser Senat als wichtige Controlbehörde dienen, indem die vom Governatore gewählten Beamteten ber Bestätigung burch ben Senat bedurften, und der letztere jeden Beamteten wegen der Amtsführung in Anklagezustand setzen konnte, und was dergleichen mehr war. Der spanische Hof erreichte seine Absicht, und selbst gegen so begünstigte Statthalter, wie ber Marchese del Guafto und Ferdinando da Gonzaga maren, gab Karl V. dem Senate Recht, ließ in Folge eines Antrages bes Senates den Ersteren vor ein Syndicat stellen und rief ben Zweiten von den Geschäften ab 4). Aber wie gebrechlich für

<sup>1)</sup> Fürsten und Boller von Sübeuropa im 16ten und 17ten Jahrhundert. Bon Leop. Ranke (Hamburg, 1827) S. 288.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 384.

<sup>8)</sup> Rante G. 290.

<sup>4)</sup> Rach Muratori (l. c. p. 511.) ware bie Burechenschaftziehung

Mailand selbst diese Schranke der Governatorengewalt war; zeigt schon Philipp II. 1), der die Senatsgewalt besthränkte und dem Governatore sast allenthalben Recht gab.

Die Stellung des Erzbischofs erlaubte mehr eine Sewalt durch die Achtung und Anhänglichkeit des Bolkes und durch die Wirkung kirchlicher Strenge, als durch ein Eingreisen in irgend einen Theil des Regierungsmechanismus; es war mehr eine Gewalt auf die Sitten und heiligen Verhältnisse als eine Sewalt auf Staatsthätigkeiten, und soweit sie sich üben ließ, übte sie später Carlo de' Borromei; aber immer war die Rivaslität zwischen den Erzbischösen und den Governatoren mehr die Quelle verdrüßlicher Streitigkeiten als für die Verfassung wichtiger Resultate.

Die Communalverwaltung blieb, was die Formen anslangt, im Sanzen auf demselben Puncte wie unter der sforszeschischen Herrschaft; nur sindet sich, daß der städtische Rath der Anzahl der Mitglieder nach sich immer mehr mindert und immer mehr nur aus den adeligen Familien der Städte des setzt wird.). Eine höhere Bedeutung gewannen diese Communen durch eine allmälig sich bildende Observanz, nach wels

des Marchese im Jahre 1546 besonders auch motivirt worden durch die schlechte Finanzverwaltung ("che le rendite di quel Ducato non si sapea in quali dorse andassero a terminare"). Der Marchese starb während der Untersuchung am letten März 1546 in Bigevano. — Ferdisnando da Gonzaga ging 1554 an den spanischen Pos, um sich wegen der gegen ihn erhodenen Klagen zu rechtsertigen, und hinterließ inzwisschen den Iomez Suarez da Figeroa als Bicegovernatore. Im solgenz den Iahre erhielt zugleich mit der Regentschaft in Reapel die Governatorenstelle in Mailand Don Pernando de Tolcdo, Perzog von Alva.

- 1) Rante S. 293.
- 2) Diese allmälige Umbildung stellt Ranke bar S. 304 fg. "Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß alle Städte des Herzogthums in der Regel zur Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von 60 Mitgliedern gehabt, daß aber vornehmlich zwölse von ihnen, die er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt." Dies letztere Verhältniß, das hier mit einem an ältere römische Formen erinnernden Ausbruck bezeichnet wird, daß nämlich zwöls Glieder des consiglio generale einen Verwaltungerath (consiglio de' savj; officio delle provisioni) bilden, sand schon unter den Visconten statt. S. Abetheil. III. S. 380.

cher der König Mitbargern der bedeutenderen Städte Senatkfiellen übertrug. Doch war und blieb, trot aller dieser Schranz ken der Sovernaturengewalt, der Charakter des Staates von Mailand derselde, wie ihn die späteren Bisconti zuerst ausgebildet hatten, der eines Militairstaates.

Die spanische Herrschaft über Mailand erlitt ben ersten französischen Angriff bald nach ihrer Besihnehmung. Herzog Karl III. pon Savopen hatte sich seit bem letzten Frieden mit Frankreich auf das innigste an den Raiser angeschlossen; seine Gemahlin war eine Schwester ber Kaiserin und von großem Einfluß auf ihn; fo hatte er bie Bortheile ber Neutralität, des ren er während ber früheren Kriege zwischen Frankreich und bem Bause Babsburg genoffen, burch seine Baltung selbst fich abgeschnitten, und ber Wiederausbruch bes Krieges zwischen Frankreich und Karl V. musste, sobald die französischen Angriffe dem Herzogthum Mailand galten, auch ihn in den Kampf verwickeln. König Franz machte nun überdies Ansprüche auf einen Theil ber savonischen Territorien als Erbtheil seiner Mutter und verlangte zugleich freien Durchzug nach Mailand, um die Berletung bes Bolkerrechts (wofür er Meraviglias hinrichtung erklarte) zu rächen; ben freien Durchzug gestand ihm Rarl wie früher zu, aber nun behnten sich seine Foberungen auf Nizza und andere Besitzungen Karls aus und wurden von 1536 ber Occupation Savoyens im Jahre 1536 begleitet; auch ein großer Theil von Piemont kam in die Gewalt der Franzosen 1), der Markgraf von Saluzzo verband sich mit ihnen, und nur kaiserliche Besatzungen schützten ben Rest von Karls Befitungen gegen Franzens Armee, welche von Philipp Chabot, dem Admiral von Frankreich, geführt wurde. Unterhandlungen über die Belehnung eines der Sohne des Konigs Franz mit Mailand hemmten eine Zeit lang ben Siegeslauf der Franzosen und liessen sogar Chabot mit einem Theile des Heeres aus Italien abrufen. Als bann Kaifer Karl felbst nach ber Lombardei kam und in Savigliano mit dem Herzog von Savopen und dem Governatore Lepva Rath hielt, wurde von ibm ein Einfall in Frankreich beschlossen. Lepva eroberte Fos-

<sup>1)</sup> Ramentlich Turin, Pignerol, Fossano, Chieri, Alba u. s. w.

sano; der Markgraf von Galuggo tout wieder zu der kaiser lichen Seite über 1); und sowie die deutschen Truppen, die er erwartete, in Italien ankamen und fich mit fpanischen und italienischen Heermassen vereinigt hatten, brach die Armee uns ter ber Führung Leyvas, bes Marchese bei Guafto, Ferdinanbes da Gonzaga und des Herzogs von Alva in drei Colonnen zu Anfange Julius gegen die Provence auf. Eine Flotte umter Andrea Doria unterflütte fie; ein Resempeerrps unter bem schon ofter ermahnten Gian = Jacopo de Medicis blieb in Dies mont. Der ganze Einfall in das subliche Frankreich hatte aber ebensowenig ein Resultat wie der früher versuchte. Unordnung im heere, Mangel an Lebensmitteln, Seuchen rieben fast die halbe kaiserliche Armee auf, und Leppa fand bei Marseille seis nen Tob, welchen ihm Krankheit und Gram über ben schleche ten Fortgang der kaiserlichen Baffen zuzogen. Gein Rache folger als Governatore von Mailand wurde der Marchese del Guafte.

Während in der Provence noch gekännst wurde, warh der Graf Guido de' Rangoni von Modena in Mirandola für französischen Sold einen Heerhausen von 10,000 Mann zu Kuß und 600 Reitern. Er nahm im August Tortona und wollte Genua während Dorias Abwesenheit angreisen, sand aber so wenig Stoff zur Unzufriedenheit in der Stadt, daß er an deren Eroberung verzweiselte und sich nach Piemont wendete, wo er Carignano, Chieri, Carmagnuola und Chierassen, den Markgrasen von Saluzzo und Kaconigi erroberte, den Narkgrasen von Saluzzo und Sian-Iacopo de Medicis zwang die Belagerung von Aurin auszuheben.

Inzwischen kam Karl V. zur See wieder nach Genua zurück, wo er die monferratischen Angelegenheiten schlichtete. In diessem Fürstenthum nämlich war 1533 die paläologische Dynastie mit Giovan Giorgione, dem Oheim und Nachfolger des Markgrafen Bonifazio, ausgestoeben 2), und ausser mehreren Präs

<sup>1)</sup> Weil ihm ein Astrolog versichert, Frankreichs Macht werbe nun vor Habsburg sinken. Zugleich hoffte er burch diesen übertritt die Markgrasschaft Monferrat vom Kaiser zu erlangen, auf welche er Ansprüche machte und von der er schon den Titel führte.

<sup>2)</sup> Lebret VIII. S. 12.

tentionen auf einzelne Weile bes monferratischen Gebietes war ren vornehmlich brei Kursten mit Ansprüchen auf das Ganze aufgetreten; diese waren: 1) Herzog Federigo von Mantua, als Semahl zweier Schwestern bes 1530 verstorbenen Bonisfazio, die er eine nach der anderen geehelicht hatte; 2) der Markgraf Francesco von Saluzzo, der sich auf seine gleiche Abstunst von dem aleramischen Grasenhause berief und, solange er zu Frankreich hielt, von Franz dei seinen Ansprüchen unsterstützt wurde; 3) Herzog Karl von Savoyen, welcher sich auf frühere Hausverträge mit dem Markgrasen von Monferstat sichte.

Von diesen Dreien sprach das kaiserliche Urtheil Monferrat am 3ten Rovember 1536 bem Ersten zu, und überließ es den anderen Pratendenten auf das Sanze oder auf Theile ihre Ansprüche auf bem Wege Rechtens geltenb zu machen. Karl V. verließ, nachdem er noch Feberigo feierlich belehnt hatte, Italien wieder zu Schiffe, und seine Truppen standen dem Herzog Feberigo bei der Besitzergreifung gegen die Franzosen, welche dieselbe zu hindern fuchten, bei. Karl von Saveren war nach des Kaifers Entfernung in einer traurigen Lage: denn die Franzosen occupirten immer mehr seine Territorien; der Markgraf Francesco von Saluzzo wurde vor Carmagnuola erschossen, und ber Marchese del Guafto musste sich auf Afti Wir übergehen die Details dieses Krieges in zurückziehen. Piemont, in welchem die verschiebenen Stadte bieser Landschaft bald von den Kaiserlichen, bald von den Franzosen erobert wur-Als sich das kaiserliche Deer durch neue Buzüge aus Deutschland verfiartt hatte, kamen andererseits auch Pring Beinrich von Frankreich und der Connetable Anne de Montmorency mit Berftarkungen an und nahmen Susa zu Anfang 1537 October 1537; endlich kam Konig Franz selbst nach Piemont und schloß im November einen Waffenstillstand auf drei Monate. Das Hereinziehen ber Turken in ein Bundniß mit Franz 1538 gegen Karl führte 1538 ben Kaiser, seinen Bruber Ferdinand, die Benetianer und den Papst in eine Liga zusammen zu gemeinsamer Vertheibigung gegen ben Feind der Christenheit. Eine Ruftung von 200 Galeeren, 100 anderen Fahrzeugen, 40,000 Mann zu Fuß und 4500 Reitern sollte zu ben 3wetken der Liga hergestellt, und die Flotte unter Dorias Besehl geffellt werben 1); um aber Frankreich von ben Turken zu trennen, glaubte Papst Paul, wurde ein Renbezvous in Rizza mit beiben Monarchen forberlich sein. Um 17ten Dai kam er felbst nach mannichfachen Schwierigkeiten bie die Ausführung feines Planes gefunden hatte, und nach einer Reise über Parma und Savona bei Nizza an, wurde aber vom Herzog von Savoyen, ber Niemanb traute, weder in bas Schloß noch auch nur in die Stadt Mizza gelassen; Karl V. kam aus Spas nien nach Villa franca und besuchte mehrfach Paul bei Nizza. Auch Franz kam im Junius mehrfach mit Paul zusammen; aber bie beiben Monarchen saben sich nicht, und mit Dabe kam am 18ten Junius ein 10jahriger Baffenstillstand zum Abschluß, während beffen jeber Theil behalten follte mas er hatte. Tags darauf entfernte sich Franz aus der Gegend von Nizza, und Papst und Raiser gingen nach Genua, wo sie sich trennten.

Wirklich kam nun durch die Flotten von Venedig und 1 Genua, durch die des Kaisers, des Papstes und des Ordens von Malta eine Seemacht von 134 Galeeren und 60 anderen Fahrzeugen unter Doria zusammen; allein die Venetianer be-

<sup>1)</sup> Muratori p. 457. Benebig hatte fich gern bei feiner Reutralitat behauptet, allein Doria wuffte geschickt bem turtischen hof einen Brief zuzuspielen, in welchem er in Ginverftanbniß erschien mit bem venetianischen Flottenführer Pesaro, an welchen angeblich ber Brief von Doria gerichtet war, und ehe burch Strafen gegen Officiere von Pefaros Flotte, welche fich gegen turfische Schiffe Feindseligkeiten erlaubt hatten, bes Sultans Born ber Abficht ber Republit gemaß beschwichtigt war, wenbeten sich bie Türken nun gegen bas venetianische Corfu. Der Angriff auf Corfu musste im September 1537 aufgegeben werben; aber bie übrigen Besitzungen Benebigs in Griechenland blieben bebroht. Spra, Styros, Jura, Pathmos, Rio (ein Besigthum ber venetianischen Famis lie Pifani) und Egina ergaben fich wiberftandslos ben Unglaubigen. Paros und Antiparos, Aine und Raros versuchten, obwohl erfolgios, einigen Wiberstand, und Giovanni Grispo, ber zwanzigste Berzog bes Archie pels, feit ber Granbung biefes venetianischen Lebensfürstenthumes burch Marco Sanuto, muste sich auch für andere nicht eroberte Besigungen gum Aribut verfteben. Joseph von hammer Geschichte ber Dimanen Bb. III. S. 182-196. Dabei hatten bie Siege ber Aurken gegen die venetianischen Territorien in Griechenland noch tein Enbe, und Benedig sah sich gewissermaßen genothigt zu ber Liga zu treten.

klagten sich bald, Doria habe sie exponiren wollen, und Chaprebbin Barbarossa errang wirklich solche Bortheile, daß die Umzufriedenheit mit Dorias Admiralat immer lauter wurde. Die Benetianer verloren am 28sten December ihren Dogen Andrea 1539 Gritti, welcher am 20sten Januar 1539 einen tüchtigen Seemann, Pietro Lando, zum Nachfolger hatte; und ebenso verloren sie, wie bereits erwähnt wurde, im October 1538 ihren bisherigen Belbhauptmann, den Herzog von Urdino, durch den Tod.

Der Waffenstillstand mit Frankreich einerseits, welcher die Türken im Kampfe mit den italienischen Seemachten allein ließ, andrerseits die Unzufriedenheit mit Dorias Führung machte beide Theile zu friedlicheren Verhältnissen geneigt. Die Benetianer schlossen im März 1539 einen Waffenstillstand mit den Türken, der später verlängert wurde, um während desselben durch Luigi de' Badoeri in Constantinopel einen Frieden unterhandeln zu lassen. Die Republik verzichtete auf Napoti di Romania und auf Malvasia in Morea 1) und zahlte der

<sup>1)</sup> Ausserbem auf Rabin und Urana an ber balmatinischen Rufte, auf Styros, Pathmos, Paros, Antiparos, Rios, Egina und Stampalia (bie lettere Insel ber Familie Quirini gehörig). Hammer S. 219. 220. Das die Republik den Frieden so theuer erkaufen muffte, hatte zum Grunde, daß die geheime Inftruction Baboers von ben Brübern Conftantin und Niccolò Cavazza, Secretarien ber Republit, bem franzoffichen Botschafter und burch biefen ber Pforte verrathen worben mar, wodurch die Pforte naturlich in ben Stand geset war sofort ben bochften Preis bes Friedens zu fobern. - In biefer Zeit und gum Theil durch biefe Verratherei wurde ber Ausschuß ber brei Inquisitoren ber Behner (f. oben G. 166. Rote) immer wichtiger und verlor nach und nach burch bie Gelbständigkeit, mit welcher er in sehr vielen Fallen verfuhr, ben Charafter eines Ausschusses; trat vielmehr als selbstånbige Behörde alimalig mit dem Aitel Inquisitori contra i propalatori de' secreti, spåter am Enbe bes Jahrhunberts mit bem Aitel Inquisitori di state, Staatsinquisitoren, auf. Siebentees Bersuch einer Geschichte ber venetianischen Staatsinquisition S. 41. "In bem beswegen (es bezieht fich auf 1589) gegebenen Gefete bes großen Rathes wird ihnen auffer bem Auftrag, die Berrather der Staatsgeheimniffe aufzusuchen, noch bie Bollmacht ertheilt biejenigen übertreter bes Gesehes zu bestrafen, beren Berbrechen nach bem einftimmigen Urtheil ber brei Richter mit einer zweifahrigen Gefangnifftrafe ober ebenfolanger Landesverweifung gebast werben konnten" u. s. w.

Pforte 30,000 Ducaten innerhab breier Sahre, daffür exhielt sie am 20sten October 1540 bie Ratissication des Friedens, 1540 Doria sette den Kampf sort, und sein Resse, Gianettino Dozia, schlug den Dragut Reis, einen Unterstottensührer Barbazrossa, an den Küsten von Corsica, nahm ihn selbst gesangen und ließ ihn auf der Galeere rudern. Indrea Doria ließ Dragut für großes Losegeld frei, und in ihm einen von nun an um so furchtbareren Versolger der Christenheit.

Am 11ten October 1540 belehnte Karl V. feierlich seinen Sohn Philipp II. mit dem Herzogthum Mailand. Auch sonst gingen einige Beranberungen in ben politischen Berbaltniffen des oberen Italiens vor; namentlich war Herzog Federigo von Mantua am 28sten Junius gestorben, und ihm folgte zunächst sein altester Sohn, Francesco III. 1). Das folgende Jahr 1541 1541 sah den Kaiser wieder in Italien, welcher in Trident die Hulbigung bes Governatore von Mailand, des Marchese bel Guaffe, sowie bes Herzogs Ercole II. von Ferrara und des Herzogs Ottavio da Farnese von Camerino empfing und in Mailand umb Genua prachtig empfangen wurde. Der Papst veranlasste ihn zu einem Rendezvous in Lucca, wovon oben bereits in ber sanesischen Geschichte die Rebe mar, und welches vornehmlich auch in Beziehung auf die Angelegenheiten Frankreichs nothwendig erschien: denn Konig Franz behauptete, der früher bei Nizza vom Papst unterhandelte Baffenstillstand sei im vorhergehenden Julins durch die Ermordung seines Gesandten an die Pforte, eines Spaniers, Rincone, der, früher vom Kaiser in die Acht erklart, boch gewagt hatte durch kaiserliche Staa= ten auf Benedig zu reisen, gebrochen worden. Der Kaiser . sowohl als der Governatore von Mailand leugneten, daß sie irgend einen Theil gehabt ober Veranlassung gegeben hätten zu der Ermordung des Gesandten; der König aber schloß sich mun nur um so enger an die Pforte und an die anderen Feinde

<sup>1)</sup> Roch brei andere Sohne hinterließ er: 1) Guglielmo, welcher nach Francesco III. in Mantua zur Regierung kam; 2) Lodovico, der später in französische Dienste trat und Herzog von Revers wurde; 8) Fesberigo, nachmals Carbinal. Muratori p. 475. 476. Francesco III. heirathete 1549 die Prinzessin Katharina von Österreich, Tochter König Ferbinands.

des Raisers an, und der Papst, der nie vergaß an seine Familie zu denken, schlug dem Raiser vor, wenn er nicht durch Belehnung eines französischen Prinzen mit Mailand König Franz beschwichtigen wolle, möge er diese Herrschaft wenigstens von seinen übrigen Staaten trennen und einstweilen dem Ottavio da Farnese übertragen, sodaß derselbe dis zu Beilegung der Streitigkeiten zwischen den beiden Monarchen Zins zahlen sollte. Karl blied bei der stattgehabten Belehnung Philipps II. stehen.

Im Jahre 1542 begann der Krieg zwischen Frankeich und dem Kaiser wieder an den spanischen und belgischen Grenzen; natürlich auch in Piemont, wo die Franzosen noch den größten Theil des Landes besetzt hatten, namentlich Turin und Pignerol. Herr du Bellay nahm Chierasco, das zwar noch savopisch, aber gleich Asi, Ivrea, Fossano, Chieri und anderen Orten von kaiserlichen Truppen besetzt und unter die Berzwaltung des Governatore von Maisand gestellt gewesen war. Bald nachher kam der Admiral Annedaut mit 7000 Mann Unterstützungstruppen an, vermochte aber nicht einmal Cuneo, das von den Einwohnern und einer kleinen Schaar Kaiserlicher vertheidigt wurde, zu nehmen. Der Marchese del Guasio das gegen eroberte gegen die Franzosen Villanuova d'Asti, Carmagnola, Carignano und einige unbedeutendere Orte 1).

dem er von seinen spanischen Karl abermals in Italien, indem er von seinen spanischen Königreichen nach Genua kam.
Der Papst, der um jeden Preis den Kaiser zu sprechen wünschte,
um seine Plane und Absichten bei ihm persönlich betreiben zu
können, kam diesmal bis nach Busseto zwischen Piacenza und
Eremona; besuchte aber vorher im April Herzog Ercole II. in
Ferrara, der nun mit dem papstlichen Hose wieder im besten
Vernehmen lebte, und erst im Junius tras er mit Karl in
Busseto zusammen, wo er seine alten Vorschläge erneuerte,
einen französischen Prinzen mit Mailand zu belehnen, aber den
Kaiser so abgeneigt fand wie früher. Auch für seinen Sohn
Pier Luigi oder sur seinen Enkel Ottavio erdat er Mailand
abermals; allein auch dies ohne Ersolg. Karl ging nach Deutsch=

<sup>1)</sup> Muratori p. 485.

land, und Paul kehrte, freilich aufgebracht auf den Kaifer, nach Rom zurud.

Im August belagerten die Franzosen Nizza mit einer Flotte unter François de Bourbon, Grafen von Enghien, und wurden dabei von den Turken unterftugt. Die Stadt muffte , sich am 22sten ergeben, aber bas Schloß wurde noch von Karl von Savoyen und von dem Marchese del Guafto, die in Genua Truppen einschifften, gerettet. Die Feinde zogen fich zurud, und nun benutten Herzog Karl und ber Marchese die Gelegenheit und nahmen den Franzosen Mondovi und andere Ortschaften. Im folgenden Jahre wurde François de Bourbon mit neuen Verstärkungen nach Piemont gesandt, aber auch ber Marchese bei Guasto erhielt. aus Deutschland Bulfes züge, und am 14ten April 1544 kam es in ber Rahe von 1544 Cerisola zu einem Treffen, in welchem bie Raiserlichen geschlas gen wurden und der Marchese selbst eine Wunde bavontrug. Am 22sten Junius musste sich bann auch Carignano ben Franaofen wieber ergeben.

In demselben Sommer warb Pietro be' Strozzi für franzosische Rechnung einen Heerhaufen in Mirandola und rudte mit bemselben in der Richtung von Mailand über den Lambro, musste sich aber, weil im Mailandischen felbst nirgends eine Bewegung zu seinen Gunften ftattfant, auf Pias cenza zurückziehen, wo Pier-Luigi ba Farnese papstlicher Gouverneur war und ihm mit allen Mitteln zu Unterhalt und Erfrischung seiner Truppen zu Hulfe kam. Durch einen zweis ten Heerhaufen, den ihm Graf Niccold von Pitiglians zuführte, unterstüt, suchte Strozzi nach Piemont vorzubringen, wurde aber bei Serravalle geschlagen und brachte zulett nur 4000 Mann nach bem Monferrat. Der Friede von Crespy im September machte zunächst allen biesen feindseligen Beweguns gen ein Ende. Dem frangofischen Prinzen Charles, Bergog von Orleans, wurde in demselben des Kaisers Tochter Maria mit Flandern als Mitgift, ober Anna, König Ferdinands Tochter, mit Mailand als Mitgift zugesagt. Sobald diese Heis rath und die damit verbundenen Bedingungen vollzogen was ren, sollte Konig Franz bem Herzog von Savopen alle seine Territorien die er erobert hatte zurückgeben, mit Ausnahme

Pignerols und Montmelians. Bis dahin follte jeder Theil in Italien behalten, was er beim Abschlusse des Wassenstillstans von Nizza gehabt hatte, und der Herzog von Savoyen also nur das von den Franzosen zurückerhalten, was sie seitzem noch hinzuerobert hatten.

Der Raiser verzögerte bann durch mannichsache Unterhandlung die Ausführung des die Heirath betreffenden Frie-1545 bensattikels, und im September 1545 ftarb bereits Pring Charles. Des Papstes Plane auf Mailand waren burch ben Frieden völlig vernichtet worden, und so beschloß er herrn Pier-Luigi da Farnese mit einem Theile des Kirchenstaates, mit Parma und Piacenza auszustatten. Um die Cardinale für diesen Plan zu gewinnen, schlug er ihnen die Einziehung bes får Rom politisch wichtigeren Herzogthums von Camerino und ber Herrschaft von Repi, welche er seiner Familie zugewenbet hatte, vor. Parma und Piacenza seien ohnehin durch bie ferrarefischen Territorien von den übrigen unmittelbar unterworfenen herrschaften getrennt. Trog des Wiberspruchs mehrerer Garbinale wurde Piers Luigi im August 1545 mit dem neuge= bilbeten Fürstenthum von Parma und Piacenza belehnt und nahm bald nachher Besitz bavon 1).

1) Muratori l. c. p. 509. Barchi nennt biefen Pier : Luigt einen häßlichen, in alle gafter und Infamien versenkten Menschen. Er erzählt (p. 668.) Folgendes von ihm: Cosimo be' Gori aus Pistoja, ein Mann von erft 24 Jahren, aber großen Kenntnissen in griechischer, lateinischer und italienischer Literatur und von burchaus driftlicher Gefinnung und Paltung; fei Bischof von Fano gewesen. Pier : Luigi sei damals nach feiner Gewohnheit im Kirchenstaat herumgereist und habe alle junge Mamer bie ihm gefichen, wenn sie nicht wollten, selbst mit Gewalt wiber bie Ratur geschanbet; so sei er auch nach gano gekommen, wo ein aus Miranbola vertriebener Monch, ben man seiner burchaus gemeinen Gier wegen nur ben Bischof von hunger genannt habe, Governatore gewefen sei. Dieser habe ben Bischof von Fano genothigt ihn beim Empfang herrn Pier- Luigis zu begleiten, und bas erste Wort Pier-Laigts gegen ben Bischof sei gewesten, wie er fich mit ben Damen von Band amusire, aber auch biese Frage in schmuzige Worte gefasst. Bischof, betroffen, antwortete, bas sei seines Amtes nicht. Am anderen Tage lief'ihn Pier-Luigi, als wolle er mit ihm über Bersöhnung ber Parteien n ber Stadt fprechen, zu sich rufen und wollte ihm, sobalb er tha auf feitten Binmer allein hatte, wiber bie Ratur Gewalt an-

Um 11ten November beffelben Jahres starb Pietro Lando, ber Doge von Benedig, und hatte am 24sten beffelben Monats Francesco Donato, einen burch Einsicht und Gelehrsamkeit aus gezeichneten Mann, zum Nachfolger.

Das solgende Jahr ift nur merkwurdig durch den Wech: 1546 fel bes Gouvernements in Mailand, welches, wie bereits oben in einer Note bemerkt ift, an Ferdinando ba Gonzaga überging, und durch den Antheil des Papstes und der Herzoge von Florenz und Ferrara an des Kaisers Unternehmungen in Deutschland, wozu sie ihn mit Truppen unterftütten 1).

Unruhigere und blutigere Auftritte bezeichnen wieder das Jahr 1547. Die Verfassung, welche unter Dorias Einfluß 1547 in Genua eingeführt worden war, und der hohere Schirm Karls V. bewahrten die Republik bis zu dem Jahre bei wels dem wir stehen, vor allem inneren Unfrieden. Inzwischen war Andrea Doria zu ziemlich unbehülflichem Alter gekommen, lebte größtentheils in feinem Palast und ließ seinem Reffen Giannettino, dem Sieger gegen Dragut Reis, die Führung ber Flotten. Der dauernde Ginfluß des Oheims, die Gnade Ratis V., der eigene Kriegsruhm ließen Giannettino mit einem ftolzeren Bewustfein auftreten, als die in der Republik ihm Gleichen, ohne gereizt zu werben, ertrugen, und namentlich erwachte die alte Eifersucht ber Fieschi gegen die Doria von neuem. Gian= Luigi be' Fieschi, Graf von Lavagna und unter mailandischer Hoheit Herr von Pontremoli, der personlich von Giannettino verletzt war, fasste ben Beschluß die Verfassung von Gemua zu fturzen und bem Einfluß ber Familie. Doria ein Ende zu machen. Pier= Luigi, der Fürst von Parma und Piacenza, und der französische Hof dienten ihm dabei als Anhaltepunete?); in der Republik fand er Viele bie seine Gesinnungen theilten;

thun. Der Bischof mehrte sich, murbe aber von Belfershelfern gebunben und von Pier = Luigi genothzüchtigt. Bier Tage nachher farb er.

- 1) Da bie Liga bes Papstes und Raifers und bie Unterftügung bes Letteren burch bie italienischen Fürsten zu Unterbrückung ber Protestanten in Deutschland nicht unmittelbar zur Geschichte Italiens gehort, über: gehe ich die Details und verweife auf Muratori p. 512 sq.
- 2) Cogar die Perzogin Renée von Berrara soll, ohne Wissen ihren Gemables, bas Unternehmen geforbert haben.

von feinen Herrschaften konnte er eine Anzahl Menschen 211 seiner Disposition haben, und die scheinbare Ausruftung einis ger Galeeren gegen die Ungläubigen erlaubte ihm auch die Anwerbung von etwa 200 Soldnern. Als alle Norbereitun= gen so getroffen waren, lub er von ben jungen Edelleuten am Abend des Isten Januar 1547 diejenigen zu einem Feste, welche er am meisten glaubte für sein Borhaben interessiren zu konnen, und trug ihnen bann seine Absichten vor. Gie stimmten ein, und in zwei Haufen, die Gian Luigi und beffen Bruber Girolamo und Ottobuono führten, vertheilt, griffen sie zugleich Dorias zwanzig Galeeren im Hafen und das Thor von St. Thomas an. Giannettino, sobald er von dem nachtlichen Enmult borte, eilte zur Stadt und wurde am Thore getobtet; Andrea glaubte schon Alles verloren und floh nach Masone, einem Schlosse ber Spinola. In der That hatten auch die Emporer überall gesiegt, nur war Gian = Luigi eben als er im Begriff mar fich auf eine Galeere zu begeben, in bas Safenwasser gefallen und durch seine schwere Rustung auf den Grund gezogen worden 1); mit ihm war aber alle Ginheit, alle Plan= mäßigkeit ber Unternehmung untergegangen; seine Anbanger wagten, obgleich Sieger, nicht mehr die Behorde ber Republik aus dem Palast zu vertreiben, und gegen zugesagte Amnestie gaben sie alle errungenen Vortheile auf. Girolamo und Ottobuono gingen nach Montobbio; aber die Amnestie wurde ihnen nicht gehalten; alle Herrschaften Gian=Luigis wurden eingezogen und sein schöner Palast in ber Stadt ward zer-Die Familie der Fieschi aber blieb für Andrea Doria ein Gegenstand bes Hasses und der Verfolgung?) bis zu seinem Tode im November 1560.

Die Abberufung der papstlichen Hulsstruppen aus Deutsch= land am Ende des vorigen Jahres und die Unterstützung Gian

<sup>1) &</sup>quot;Nel voler egli passare sopra una tavola alla capitana delle galee, questa si mosse; ed egli siccome armato di tutto punto, piombando nel acqua, né potendo sorgere, quivi lasciò miseramente la vita." Muratori p. 518.

<sup>2)</sup> Mit Cosimos von Florenz Hulfe ließ Andrea Doria Montobbio erobern, und die ihm hier gefangen in die Sande sielen, wurden hingerichtet.

Luigis de' Fieschi burch Pier-Luigi, von weicher man um so mehr annehmen konnte, daß sie unter Mitwissenschaft des Payftes ftattgefunden babe, als bekannt war, daß fich ber Papft umb Andrea Doria hassten, hatten ben Kaiser auch gegen Paul eingensemmen, ber seinerseits fich enger an Frankreich auschieß und feinen Entel (Pier-Luigis Sohn), Drazio da Farnese, mit Diana, einer natürlichen Tochter bes Ronigs Beinrich von Frankreich, verheirathete. Pier-Luigi hatte fich in Piacenza eine neue Beste gebaut und führte wie fricher im Kirchenstaat ein so schändliches, niederträchtiges Leben, daß sich nothwendie bei vielen Bürgern der blutigste Haß gegen ihn erzeugen mueffte 1). Girolamo und Camillo von ben Marchesen Palavieint, Agostino be' Lanbi, Giovanni Anguissola und Gian-Luigi be' Confalonieri verschworen fich zulest ihn zu ermorben, und Ferbinands ba Conzaga tam mit einem heerhaufen nach Gremona und bilbete für das genze Unternehmen ben Ruchalt. Am 10ten September nach ber Mittagsstunde tamen die funf Verfchworenen mit dienender Begkeitung einer nach bem anderen in die alte Citabelle, wo Pier= Luigi noch resdirte. Sobald sie beisammen waren, wendete sich ber größte Theil gegen die schweizerische Thormache und fuchte diesen Posten zu behaupten, während Giovanni Anguiffola mit zwei Begleitern in bes Fürsten Bimmer trat und ihn, ber fich eben mit Cefare Fogliano unterhalten hatte, mit einigen Dolchfto-Ben ermordete 2). Sobald die Nachricht von dem garm am Schlofthore in der Stadt bekannt wurde, griffen Alle zu den Baffen. Die Verschworenen, die inzwischen am Thore obgefiegt und die Bugbrucke aufgezogen hatten, zeigten nun bem

<sup>1)</sup> Namentlich hatte er ben Abel hart beleibigt, hatte ihn entwaßenet, hatte ihn, ber bem Fürsten ausweichen wollte, gezwungen in ber Residenz zu wohnen und was dergleichen mehr war. Muratori p. 527. Einzelne Familien beleibigte er durch Wegnahme von Perrschaften; den Palavicini nahm er Cortemaggiore; den Landi wollte er Bardi und Compiano nehmen. Nur dem Pobel war er ein gelobter Regent. In gleich trat er Ferdinando da Gonzaga, dem Governatore von Mailand, zu nahe.

<sup>2)</sup> Pier-Luigi war in Folge venerischer Arankheiten völlig unfähig selbstständig zu stehen, zu gehen, also auch sich zu wehren.

Leo Seschichte Italiens V.

ı

Bolke den Leichnam und liessen die Freiheit und den Krifer leben. Am 12ten September erschien Ferdinando ba Gonzaga und nahm Besit von Piacenza und dem dazu gehörigen Gebiet für ben Kaiser, indem er zugleich zusagte, die Auflagen auf ben früheren Betrag jurudführen, bem Senat (ber bier abnlich eingerichtet gewesen zu sein scheint wie im Mailanbischen) seine Rechte und dem Wel seine Besitzungen und Freis beiten zurückgeben zu wollen. Die Parmesanen, welche von Pier=Luigis personlicher Riederträchtigkeit nicht so gedrückt worden waren, blieben dem Sause Farnese getreu und riefen Ottovio, Pier-Luigis Sohn, zu ihrem Herrn aus. Papft Paul, als er von diesen Vorgangen in Perugia, wo er eben war, Rachricht erhalten hatte, sandte sofort Ottavio und mit ibm Alessandro de' Bitelli und soviel Goldaten als er eben ausammenbringen konnte nach Parma, wo Ottavio balb von Ferdinando einen Waffenstillftand erhielt 1).

Alle diese Vorsälle, welche den Papst und den König von Frankreich einerseits, den Kaiser andererseits nur immer gesmaltsamer spannten und in ähnlicher Weise auf alle italienisschen Höse zurückwirkten, veranlassten eine Reihe der verwißskeltsten Unterhandlungen?). Philipp II. kam über Genua nach Wailand und ließ sich huldigen. Heinrich II. von Frankreich seinerseits kam mit 400 Gensd'armes und 5000 Wann zu Fuß nach den sur ihn in Piemont besetzen Plähen, von wo er,

<sup>1)</sup> Ausser Ottavio und dem oben erwähnten Orazio hatte Pierz Luigi noch zwei Sohne, Alessandro und Ranuccio, beide Cardinale, und eine Tochter, Vittoria, welche Guidobaldo von Urbino heirathete. Muratori p. 530.

<sup>2)</sup> Besonders dadurch verwickelt, daß, wenn auch das Interesse Frankreichs und des Papstes im Ganzen übereinstimmte, doch im Einzelnen die größten Schwierigkeiten dem wirklichen Abschluß einer Berbindung entzgegenstanden. Die Franzosen verlangten, da der Papst alt und schwach sei, müsse sich das Cardinalscollegium für eine Liga mitverdürgen, wenn se eine solche mit dem Kirchenstaate schliessen sollten; der Papst solle Ottavio, dem Gemahl der Margaretha von Österreich, Parma nehmen und es an Orazio, den Gemahl der Diana, geben u. s. w. Das Cardinalscollegium sehnte natürlich eine solche Bürgschaft ab; auch Ercole von Ferrara und die Benetianer befanden sich bei ihrer Reutralität zu wohl, um darauf zu verzichten.

ohne Etwas weiter unternommen zu haben, über bie Apen auruckging 1). Auch Philipp verließ Mailand wieder im Jas nuar 1549 und ging nach einem Besuche in Mantua nach 1549 Bruffel. Um Parma; das fortwährend von den Kaiferlichen bedroht war, vor diesen sicherer zu stellen, kam Paul auf den Gebanken, seinem Enkel Ottavid Camering wieder zu geben und Parma unmittelbar unter die Kirche zu stellen. Wirklich rief er Dttavia ab und sandte Camillo begli Drfini als papftlichen Feldhauptmann nach Parma. Ottavio, der nicht sofort mit Camerino belehnt werden konnte und am Ende fürchtete durch des Großvaters Lab um alle Aussichten zu kommen, erschien plotlich wieder in Porma, wurde aber von Camillo in so ftrengen Schranken gehalten, bag er gar Nichts erreichte und nun von Torchiane, einem Schlosse feines Betters, des Gras fen Sforza Santasiore, aus sich mit Ferdinando da Sonzaga in Berbindung fette, um mit Hulfe der Kaiferlichen wieder in Besitz von Parma zu kommen. Da Paul glaubte, Jedermann werde seine Mitwissenschaft an diesen Schritten voraussetzen. seine Verbindungen mit Frankreich wurden daburch ganz vernichs tet fein, siel er bei ber Nachricht von Ottavios Berbindung mit Ferdinando in Ohnmacht, und als er wieder zu sich kam, in ein hitiges Fieber, welches am 10ten November seinem Leben ein Ende machte.

Rach einer langbauernden Parteiung des Cardinalscolles giums in eine französische, eine kaiserliche und eine farnesische Wahlpartei, wurde endlich in der Nacht vom 7ten auf den Sten Februar 1550 einstimmig Giovanni Maria del Monte, 1550 aus Monte S. Sovino im Aretinischen gebürzig, zum Papstemachtt und nahm den Namen Julius III. an. Er verlegte das vom vorigen Papst aus Tribent nach Bosagna versetze Concilium von neuem für den Isten Mai dest solgenden Iahres nach Frident. Bereits am 24sten Februar ertheilte er Carmillo degli Orsini in Parma Besehl, die Stadt wieder an Ottavio da Farnese zu übergeben 2), zog sich dann aber sässt aus

31 \*

<sup>1)</sup> Die ganze Reise, scheinbar nur in Privatangelegenheiten unternommen, hatte die Bedeutung einer Recognoscirung.

<sup>2)</sup> Julius war überhaupt ber farnesischen Bamilie sehr zugethan,

ben Sohn einer piacentinischen Strolchin, ben er fechter als Governatore von Piacenza zu sich genommen und dann nicht bloß aufgezogen, sondern durch seinen Bruder Baldovino del Monte auch hatte adoptüren lassen, zum Cardinal ernannt, alle Seschäste dem Cardinal Crescenzio, indem er sich einzig noch mit einem schönen Sarten (der Vigna di Papa Giulio), den er vor der Porta del Popolo angelegt hatte und der noch deinte sein Andensen dem römischen Bolle erhält, deschäftigte.

Um dieselbe Zeit als Papst Julius den Stuhl Petri desstieg, am 21sten Fedruar 1550 ertrank Francesco III., Herzog von Mantua und Markgraf von Monserrat, im See bei Mantua und hatte seinen Bruder Guglielmo dis zum Jahre 1587 zum Nachfolger, da er von seiner Semahlin Katharina von Osterreich noch keine Nachkommenschaft erhalten haute.

Da sich Ottavio da Farnese fortwahrend in Potma bei seiner Herrschaft burch ben Governatore von Mailand bebrobt sab, wendete er sich endlich, sowie feine Brüder, an ben König von Frankreich, der auch durch eine Erklarung 1551 vom 27ften Rai 1551 bas Saus Farnese unter seinen besonbern Gout nahm \*). Der Papft, ber burch seine gabriaffigkeit ben Farnesen in biefe Lage hatte kommen laffen, ermannte fich noch einmal und war thatig bie Verbindung bes Fürften von Parma mit Frankreich wieder zu tofen; allein es war zu spat. Julius gerieth barüber in die entsetlichste Buth, verlangte nun bie Ruckgabe Parmas und erklarte Ottavio für einen Emporer; ber Reifer nahm ihm Novara und das Beizogthum von Città di Penna, welche Herrschaften die Ans: feuer Margarethas von Ofterreich (Ottavios Gemablin) bitbeten; und ber Papfe, um Ottovio alle Aussicht auf Camerino zu nehmen, falls er nun wirklich aus Parma vertrieben werden follte, gab Camerine seinem eignen Bruber Batovino,

machte Orgzio ba Farnefe, ben Bergog von Caftro, gum Prafece vengen, und Ottavio zum Benner ber romischen Kirche.

<sup>1) &</sup>quot;Obbligandosi di mantenere ad Ottavio 2000 fanti e 200, cavalli leggieri per la difesa di Parma, e di pagargli annualmente 12,000 scudi d'oro con promessa di maggiori ajuti alle occorenze, e di riflevo in case di disgrazio." Murateri p. 551.

und dessen Sahn, Giovan Battista del Monte, ernamite et zum Assumer und Feldhauptmann der römischen Kirche!). Das Herzogthum Castro, das Orazio gehörte, ließ er durch Ridolso de' Baglioni militairisch besetzen.

Inzwischen waren unter Monfeigneur de Termes bie versprochenen französischen Truppen in Parma angekommen, und Berbinando da Songaga eröffnete ben Keldzug um die Mitte Junius. Bon franzosischer wie von kaiserlicher Seite suchte man noch einen allgemeinen Krieg zu vermeiden; der Kaiser " exklarte, in Beziehung auf Perma handle er nur als Schirm: vogt der romischen Lirche und solglich nicht als Selbstbetheis ligter, sondern als Berbundeter des Papstes; der König wollte ebenfalls nur als Stuze Ottavios, nicht als Feind Karls V. angesehen sein. Erst als Ferbinande Brefcello nahm, bas unter ferraresischer Dobeit fand, und zwei burch bas Cremos nesische in Vertrauen auf ben Frieden nach Parma reisende frangofische Officiere gefangen nehmen ließ, erklarte Konig Heinrich den Frieden für gebrochen und ließ durch Pietro de' Strozzi und Cornelio de' Bentivogli in Mirandola merben. Der Papst verbundete sich mit bem Kaiser und ließ zu G. Bisvanni im Bolognesischen einen heerhaufen sammeln 2), welder Mirandola nehmen sollte, mabrend Ferbinando Parma bebrängte. Bu gleicher Beit sandte ber König ben Marschall Briffac (einen schönen Mann, ber seine Eifersucht erregt hatte) nach Piemont; aber nur hier, wo Briffac trot ber Mittellofigkeit, in der er gelaffen wurde, Bortheile zu: erringen vers stand, hatte der Kampf Resultate, denn Ferdinando wurde nun gezwungen mit. Hinterlassung bes Gian-Jacopo de Medicis im Parmefanischen selbst nach Piemont zu eilen, und ber Krieg in den Polanden, dessen Details wir übergeben, wurde zur unbebeutenben Rebensache, toftete aber besungeachtet bem Papft soviel, daß dieser eifrig auf den Frieden brang 3). Durch

<sup>1)</sup> überhaupt begünstigte Julius seine Familie über Gebühr: den Sohnen seiner Schwestern, Ascanio bella Cornia aus Perugia und Bincenzo be' Robili, gab er herrschaften und beren Sohnen Carbinalshüte.

<sup>2)</sup> Feldhauptmann des Papstes dem Titel nach war Giovan-Battista del Monte, in der That Alessandro de' Bitelli. Muratori p. 555.

<sup>8)</sup> Besonders auch, weil ber Konig von Frankreich die Ausführung

1552 bie Bermittlung Benebigs kam am 29sten April 1552 zu Rom zwischen Frankreich, bem Herzog Ottavio von Parma und dem Rirchenstaat wieber ein Waffenflillftandevertrag zu Stande auf zwei Jahre, während welcher Ottavio ungekränkt in Parma bleiben, die papstlichen Truppen von Mirandola abgerufen und Ottavios Brudern ihre Herrschaften und Guter wiedergegeben werben sollten ). Der Kaifer trat biesem Baffenstillstande in Beziehung auf Parma und Miranbola bei, wodurch nun ber Krieg in Italien auf Piemont befehrankt wurde. hier eroberten Ferdinando da Gonzaga und Prinz Emanuel Philibert von Savoyen die von den Franzosen befette Markgrafschaft von Saluzzo wieder bis auf zwei Butgvesten und errangen andere Vortheile, dis der Kaiser einen Theil seiner Truppen aus Piemont nach Deutschland abrief. Auch im folgenben Sahre bauerte bann dieses resultatiose Kämpfen fort. Karl III. farb 1553 am 16ten August 1553 zu Bercelli und hatte seinen Sohn . Emanuel Philibert, ber inzwischen nach den Niederlanden in kaiserliche Dienste gegangen war, zum Nachfolger. Che biefer noch nach Italien zurückfam, nahmen die Franzosen im November Vercelli, raumten es jedoch balb wieder und wurden 1554 im folgenden Jahre, wo Gomez Suarez de Figewa in Mais land als Ferdinandos da Gonzaga Statthalter war, von ihm weiter bekampft. Desungeachtet gelang es Brissac im De= cember 1554 Jorea zu erobern. Der Waffenstillstand in ben Polanden war inzwischen nicht unterbrochen worden, und wurde 1555 es selbst nicht als Julius starb am 29sten Mar, 1555. hatte am 9ten April ben Cardinal Marcello Cervino aus Montepulciano, der sich als Papst Marcellus II. nannte, zum Nachfolger; doch starb auch bieser, ungeachtet er erst 55 Jahre alt war, in kurzem wieber am 1sten Dai, und hatte am 23sten desselben Monats zum Nachfolger den Carbinal Gio-

von Gelb aus Frankreich nach Rom untersagte, seine Pralaten vom triz bentinischen Concilium abrief und das Gerücht verbreiten ließ, er wolle durch ein Nationalconcilium die französische Kirche von Rom trennen.

<sup>1)</sup> Wenige Tage vorher (am 14ten April) hatte des Papstes Resse, Siambattista del Monte, vor Mirandola seinen Tob gesunden. Muratori p. 564.

van = Pietro Caraffa, den Bischof von Chieti, in der Reihe der Papfte Paul IV., von welchem bereits oben bei ben sanesis schen Angelegenheiten die Rebe war.

Schon vor diesem Wechsel auf dem papftlichen Stuhle hatte Briffac ben Figeroa, ber eben mit mehreren seiner vornehmsten Officiere in Casate in Monferrat war, während defsen deutsche Soldaten sich in der Carnevalsfreude betrunken hatten, in der Racht auf den 25sten Februar überfallen und zur Flucht nach Alessandria gezwungen. Dieser Vorfall beson= bers bewog ben Kaiser ben Herzog von Alva nach Mailand als Governatore zu senden; aber auch er vermochte, trog bes. beutender militairischer Berstärkung die er zuführte, Nichts gegen die Franzosen in Piemont, und Gian=Jacops de Medicis, ber ehemalige Castellan von Musso, dermaliger Marchese von Marignano, ber ihm bei biefem Kriege nach Sienas Erobes rung helfen follte, starb in Mailand im November. wirkte das Interesse Karls V., sich seiner Regierungsgeschäfte zit entauffern, und Philipps, seine Regierung in Frieden zu beginnen, so machtig, daß im Februar 1556 ein Baffenstillstand 1556 zwischen ihm und seinem Sohn Philipp II. einerseits, dem König von Frankreich andererseits auf fünf Jahre zu Stande kam zu Baurelles bei Cambray 1). Da Paul IV., um seine Bermandten ausstatten und heben zu können, Krieg wunschte und dem habsburgischen Hause überhaupt abgeneigt war, dienten die angeblichen Friedenbunterhandlungen, zu denen er den Cardinal Caraffa an den franzosischen Hof sandte, nur bazu, das Feuer von neuem zu schuren. Unangenehme Berührungen mit bem spanischen Gesandten in Rom kamen hinzu, und in Einverständniß mit Frankreich erklärte Paul am 27sten Julius Konig Philipp des Thrones von Reapel für verlustig, theils wegen nicht geleisteten Lebenszinses, theils wegen Verlegungen des papstlichen Gebietes durch den Herzog von Alva, der durch die Berhaltnisse zum Papft aus Mailand in sein anderes Gous vernement Neapel abgerufen worben war, mit hinterlassung des Cardinals von Trident, Madrucci, des jungen Marchesen

<sup>1)</sup> Durch biesen Waffenstillstand blieb ben Franzosen in Piemont einstweilen Alles was sie besaßen.

von Pescara und des Biambattiffa Castaldo als seiner Bicane in Mailand. Philipp II, wurde dunch diese Schritte bewogen Cosimo von Florenz und Ottovio von Parma so sehr als mag-lich sur sich zu gewinnen, und Lettevem ließ er am 15ten September Stadt und Gebiet von Piacenza übergeben, schne daß dadurch den kaiserlichen Hoheitsrechten über Parma und Piacenza Eintrag geschehen sollte. Rur die Citadelle von Piacenza blieb von Spaniern besetzt.

Die Benetianer, welche ber Cardinal Caraffa im folgenben Jahre zu einer Liga mit bem Papfte zu beffen Bertheis bigung zu bestimmen fuchte, gingen bavauf durchaus nicht ein. 1557 Hierauf überreichte ber Cardinal am 17ten Januar 1557 bem Herzog Ercole von Ferrara seierlich die Infignien der Kelds hauptmannswurde des Papfies und eilte baun zur französischen Armee, mit welcher sich auch 4000 auf Rechnung bes Papftes bienende Schweizer verbinden sollten. Wirklich führte ichen ber Herzog von Guise 7000 Gascogner zu Fuß, 5000 schweizerische und graubundnerische Soldner, 500 Gensd'armes und 600 Chevaurlegers nach Italien, für welche ber Bergog im Mailandischen vom Bischof von Tribent freien Durchzug erbet und, da der Bischof an emsthaften Widerstand nicht bens ten konnte, erhielt. Der Graf von Carpegna aber, welcher die Befatzung von Balenza befehligte, verweigerte ben Franzosen Lebensmittel und brachte daburch ben Berzog von Suife jum Entschluß die Stadt zu erobern und beren Festungswerte zu schleisen. Bei Montecchio im Reggianischen vereinigte fic des herzogs von Guise Schwiegervater, herzog Ercole von Ferrara, mit ihm und führte ihm 6000 Mann ju Jus, 200 Gensb'armes und 600 leichte Reiter zu. Der Umftand aber, daß der Cardinal Caraffa rasches Vordringen in die Abruzzen verlangte und der Herzog von Guise an ihn gewiesen war, machte, daß sich Ercole wieder vom Beere trennte, um seine eigenen Staaten ju schützen. Bu gleicher Beit begann Briffac

1) Muratori p. 608. Auch Novara, aber ohne die Citabelle und unter mailanbischer Hoheit, gab er Ottavio zurück. — Piacenza scheint in ähnlicher Weise als Lehen von Philipp mit Souverainetätsrechten an das Derzogthum Parma, wie Siena an das Perzogthum Florenz gegeben worden zu sein.

wan neuem den Arieg in Piemont, während Grosie Correggie augriff und Guaffalla, das Ferdinando da Gonzaga für sich als Herrschaft erworben hatte und auch seiner Nachkommens schaft hierterließ!). Im Junius endlich brach ber allgemeine Rrieg zwischen Spanien und Frankreich aus; bis zum Derbft war der Papst schon so des Krieges mude, das am 14ten September von den Cardinalen von S. Fiere und Bitelli einerfeits und dem Herzog von Alva andrerseits ein Bertrag verabredet und unterzeichnet wurde, durch welchen der Papft alle Berbindungen mit Philipps Feinden aufgab, und in welchen berfelbe nicht einmel seinen Feldhauptmann Berzog Ercole einschloß. Die französischen Fusvoller wurden zu Schiffe nach der Provence zurückgebracht, und die Reiter suchten sich auf die eine oder andere Weise in die Heimath durchzubringen. Bu bem Kriege gegen Ercole erhielt bann Ottavio fefort tais feeliche Unterflügung aus Toscana und aus dem Mailandischen, wo Figeroa wieder Vicegovernatore war, und eroberte bis zum Winter noch Montecchio, Sanpolo, Borano, Canoffa und Scanbiano.

Bald nach Abschless des Friedens, sandte Paul den Carbinal Caraffa nach Brussel an Philipps Hof, um einen allgemeinen Frieden und zugleich für seinen Neffen, bes Carbinals Bruder, den Grafen von Montario, gewisse Bortheile zu ermitteln; aber so wenig hier als am franzosischen Hofe, wohin ber Cardinal Triulzo gefandt worben war, zeigte fich Geneigtbeit zum Frieben, und bie Feindseligkeiten bauerten zwischen Ercole und Ottavio auch in das nächste Jahr 1558 hinein. 1558 Excoles Erbpring, Alfonso, nahm Sanpolo und Canossa wieder, eroberte Guardasone gegen Parma und verlor es wieder; Rossena und Kossenella gegen die Herren von Correggio. Am 22ften April endlich gelang es Cofimo von Florenz einen Frieben für diese Gegenden zu vermitteln, dem Berzog Ercole Phis lipps Gnade wieder zu verschaffen, und zwischen ihm und Ottavio ben Frieden so einzuleiten, daß der alte Besitstand hergestellt wurde, Ercole aber auf das Bundnis mit Frankreich verzichtete. Gine Heirath zwischen dem ferraresischen

1) Er karb im Rovember bieses Jahres in Bruffel.

1559

Peinzen Alfonso und Cosinws Tochter Lucrezia knüpfte das Interesse der ehemals seindlichen Häuser Cste und Medici innig an einander.

Im Herzogthum Mailand wurde ber Herzog von Seffa, Fernando von Cordova, Governatore und machte wieder einige Fortschritte gegen bie Franzosen in Piemont. An der gennefischen Rufte emporte sich die Stadt Finale gegen ihren Herrn, den Marchese Alfons da Carreto, und wurde von den Genuefern dabei geschützt. Anfangs schien ber Marchese ben Ort ganz an Genua abtreten zu wollen; bann brachte er, weil fein Besithum Reichslehn war, bie Sache an die Reichsge-1561 richte, welche 1561 die Stadt Genua zur Restitution ber Stadt Zinale, ber inzwischen bem Marchese verloren gegangenen Einkunfte mit Zinsen und zu ben Kosten verurtheilten. Die Genueser nahmen das Urtheil übermuthig auf und brachten das 1563 burch ben Kaiser 1563 bazu, daß er sie für Reichsseinbe ex Marte, welche Erklarung aber, ba kein Executor vorhanden 1571 war keine Wirkung hatte, bis 1571 ber Governatore von Mailand (Gabriel della Curva der Herzog von Albuquerque) spanische Besatzung nach Finale legte, und ber Marchese Anbrea Sforza, mit welchem biese Linie ber Markgrafen von Carreto 1598 ausstarb, 1598 Finale an Philipp verkaufte, bessen Rachfolger,

1598 ausstarb, 1598 Finale an Philipp verkaufte, dessen Rachfolger; 1619 Philipp III., 1619 damit vom Kaiser Mathias belehnt wurde.

Am 3ten April endlich 1559 kam der Friede von Chasteau - Cambresis zwischen Spanien und Frankreich zu Stande, dessen Bedingungen in Beziehung auf die ober zitaliemschen Staaten Folgendes enthielten: Der Herzog von Savopen, Emanuel Philibert, sollte Margaretha, die Schwester des Königs von Frankreich, heirathen und dagegen alle von den Franzozsen besetzten savopischen Landschaften zurückerhalten die auf Aufi, Chieri, Pignerol, Chivasso und Billanova dei Asti, welche Ortschaften der König noch besetzt halten wollte, die gerichtlich entschieden sei, was als Erde der Louise von Savopen (der Mutter Franz des Ersten) von Frankreich in Ansspruch genommen werden könne. Solange die Franzosen diese Städte besetzt hielten, sollte Philipp in Vercelli und Asii Bessatzungen halten dürsen. Die französsischen, und der Herzog von

Mantua kam in vollständigen Bests der Markgrasschaft; auch Corsica, wo sie noch einzelne Theile der Insel gegen die Genueser besetzt hielten, mussten die Franzosen räumen; doch wirkten sie im Frieden allen Unterthanen italienischer Staaten, die ihnen während des Kriegs gegen die nun zu restituirenden Regierungen behülslich gewesen waren, Amnestie aus.

Papst Paul, der im Januar des genannten Jahres endlich die Augen geöffnet hatte über die unzählbaren Willfür-Uchkeiten und mannichfachen Schlechtigkeiten seiner Reffen (bes Carbinals Carlo Caraffa, des Grafen Giovanni von Montorio und des Marchese Antonio von Montebello 1)), entfernte fie vom hofe und von ben Geschäften, nahm bem Carbinal die Legation von Bologna, bem Grafen die papstliche Feldhauptmannsstelle und auch dem Marchese alle Amter und verwies sie an verschiedene Verbannungsorte; ber Gram über Diese Familienschmach, der noch vermehrt wurde, als der Graf von Montorio in ber Verbannung zu Gallese seine schwangere Gemahlin aus Eifersucht ermorben ließ 2), sturzten Paul schleuniger ins Grab, als sein vorgerücktes Alter und die Waffersucht ohnehin gethan haben wurden. Er starb am 18ten Aus guft 1559. Um 3ten October starb auch Ercole II. von Fers rara, eben als sein Nachfolger Alfonso am französischen Hofe abwesend war. Dieser eilte über Marseille und Livorno bers bei und hielt am 26sten November seinen feierlichen Einzug in Ferrara.

Benedig hatte inzwischen diese ganze letzte Zeit in Friesben gelebt. Unter Pietro Landos Dogat kaufte die Republik Marano im Friaul 3). Im Jahre 1545 war, wie bereits er= 1545

<sup>1)</sup> Dies Montebello, welches Paul seinem Ressen gab, lag in ber Grafschaft Monteseltro und gehörte früher Francesco da Bagno. Die brei Brüber waren Söhne des Grasen Sian = Alsonso Carassa von Monstorio, des Bruders des Papstest Auch ein Sohn des Marchese von Monstebello, Alsonso Carassa, wurde durch Paul (im Jahre 1557) Cardinal.

<sup>2)</sup> Rach Anderen freilich ware diese Ermordung erst in die Sebisvacanz nach Pauls Tode zu segen.

<sup>5)</sup> Daru vol. IV. p. 58 sq. Der Ort war im Frieden von Cambray bem Sause Österreich geblieben. Spater besetzen ihn storentinische Banditen angeblich für Frankreich und brohten, als sie von Ferdinand

wähnt, Francesco Donats als Doge auf Pietro Lando gefolgt:
1553 Dieser stard am 23sten Mai 1553 und hatte am 4ten Junius den Marcantonio Trivisans zum Nachfolger; doch nur auf kurze Zeit. Bereits am 31sten Mai des solgenden Zahres stard er plötzlich; ihm solgte am 11ten Junius Francesco
1556 Benier, welcher aber am 2ten Junius 1556 auch schon wieder mit Tode abging und am 14ten den Lorenzo de'
1559 Priuls zum Nachsolger hatte, der am 17ten August 1559, nach einem durch die Geisseln der Pest und der Hungerdnoth vielsach getrübten Dogat, stard und dadurch seinem Bruder Sirolamo de' Priuli den Zugang zu der obersten Stelle der Republik eröffnete, welche derselbe am ersten September einzuschm.

3. Geschichte des südlichen Italiens bis zum Jahre 1559.

Als Geschichte des südlichen Italiens in dem bezeichneten Zeitz raum haben wir gewissermaßen nur eine Nachlese zu liesern, denn die Hauptbeziehungen des Kirchenstaates sind bereits alle angegeben, und Neapel sowie die Inseln Sicilien und Sardinien haben in dieser Zeit keine selbstständige Geschichte.

Dasse wie man sie sonst nicht erlebt hatte, süllte ben Kelch ber Leiben der eben erst sich von ihrer Plünderung erholenden Weltstadt dis zum Rande'), denn die weitere Folge das von war eine pestilenzialische Seuche. Da jedoch der Papste Macht nie auf der Stadt Rom ruhte, storte solches Unglück die politischen Plane Clemens VII. nicht; wie er für seine Familie in Toscana sorgte, haben wir bereits gesehen. Die Gesescher Unglück dahr türkischer Angrisse gab ihm die Rittel an die Hand,

und der Republik bedrängt wurden, ihre Eroberung den Aurken zu verstaufen. Diese Drohung brachte die Republik dazu, lieber 1542 selbst Marano für 85,000 Ducaten zu kaufen; sie sollte aber 1544 noch 75,000 Ducaten an Ferdinand zahlen, was zu weitläusigen Unterhandz lungen Beranlassung gab.

1) Muratori p. 391.

Ancona, das eine fehr freie und gewissermaßen republicand sche Berfassung unter papsticher Hobeit bewahrt hatte, minit telbar unter seine Gewalt zu bringen: benn indem er ben Schein annahm Amona für alle Fälle unterstätzen zu wollen, brachte er 1532 eine kleine Befatung in die Stadt, weiche 1532 einem größern papftlichen Heerhaufen bei Racht bas Abor offnete und so moglich machte, bag nach hinrichtung eines Theiles der Haupter der Republik und Entwaffnung der abris gen Einwohner, die Stadt ganz unterworfen, und ihinfichts durch ein auf dem Cyriatsberg erbautes Caftell in Geborfam gehalten wurde.

Im folgenden Jahre 1533 hatte Clemens einen keinet 1533 unruhigsten Lehensleute, den sogenannten Abt von Farfa, Rapoleone degli Drfini'), zu bekampfen, welcher ploglich einen Deerhaufen in Umbrien sammelte und damit gegen feine Bruder jog, um die ganze väterliche Herrschaft an sich zu bringen Derkibe Luigi da Sonzaga welcher bei der Besetzung von Ancona gebraucht worden war, trieb aber auch ben Abt von Farfa in Auftrag bes Papstes aus bem Lande. Napoteone ging über Benedig nach Frankreich und erhielt fpater burch des Konigs Bermittelung die Gnade des Papfies, kehrte nach Rone zurud und verlor in einem Kampfe mit seinem Bruber Girolamo, ber sich wegen ber Berbeirashung ihrer Schweftes entfpann, das Leben 2).

Die größten Leiben aber kamen num bem sublichen Ita-

<sup>1)</sup> Er war ein Sohn Giangierbanes begli Orfini und hatte noch zwei Brüber, Girolumo und Francesco.

<sup>2)</sup> Das Leben, bes Abels in Italien hatte immer noch biefelbe fitte liche aber vielmehr unsittliche Grundlage wie früher, als Ritterhaupt= linge, Goldnerführer und Stabteberren in größerer Menge baraus bervorgingen und in tyrannisch positiver Weise ihre Plane verfolgten. Die Reichslehen Miranbola und Concordia waren, nachbem fle währenb ber Kriege mehrfach von dem Raifer veigeben worben, nach Beendis gung derfelben wieber gang in Besit ber Familie Picie und zwar for daß Salestto de' Pici, der Sohn Luigis (f. oben S. 228) Concerdia. beffen Oheim, Gian Francesco, Miranbola inne hatte. Am 15ten October 1533 übersiel ober vielmehr überschlich Galeotto ben Letteren in Dirandola und tobtete ihn und feinen afteren Sohn Alberto, nur ben jungeren Paolo ließ er leben.

tien nicht mehr durch Bewegungen der Städte ober durch Familienzwiste des Adels, denn diese erschienen mehr und mehr unbedeutend gegen die Macht welche die Fürsten zu entwikkeln im Stande waren; auch nicht mehr ministelbar durch die Kämpse Spaniens und Frankreichs, welche namentlich Neapel wenig mehr berührten; aber durch eine Macht die bald näher mit Frankreich in Verdindung trat, und deren Furchtbarkeit in damaliger Zeit noch durch den Schrecken, der in der Phantasie der Menschen vor ihr herging, underechendar vermehrt wurde, durch die Türken.

Benedig, die Rhodiserritter und die Spanier hatten frieber noch mannichfach ben turkischen Streifereien im Mittelmeer Schranken gesetzt. Nun war Venedig schon sehr gebrochen, in feinem Handel großentheils von den Türken abhängig und suchte so viel als nur möglich war, Frieden mit ihnen zu halten, ober wenn er einmal gebrochen wurde, ihn bald wieder berzustellen. Die Rhobiser hatten ihre-Insel verloren und erft am 1530 24ften Marz 1530 vom Kaifer bie Belehnung mit Malta und Gogo, als mit ficilischen Leben, erhalten. Sie find auch bier vielfach eine Vormauer ber Christenheit geworden, aber in bas maliger Zeit war ihre Besitzung neu, ihre Haltung allein gab Stalien keine Buversicht. Rur Carl V. hielt auf bem Meere das Arend aufrecht, dafür waren aber auch nun die Kusten feiner Reiche in Spanien und Italien, gleich benen bes geifflichen Oberhauptes der Christenheit, lange Zeit Zielpunct fast aller Angriffe der Ungläubigen.

Unter diesen traten als siegreiche Flottensührer die Sohne des auf Mitylene angesiedelten rumilischen Sipahi, des Jakub von Jenidschewardar, Urubsch und Chise auf, welchen Letzteren wir bereits ofter mit seinem bekannteren Namen Chapreddin Barbarossa zu nennen Gelegenheit hatten!). Als Urubsch gefallen war, setzte Chapreddin die Unternehmungen gegen die Christen sort von Algier aus, dessen er sich bemächtigt hatte und welches er, mit Borbehalt des Münzrechtes und des Kanzelgebets für den Sultan der Osmanen, regierte mit dem Titel

<sup>1)</sup> Joseph v. Dammer Geschichte bes osmanischen Reiches B. III. S. 164 fg.

eined:Beglerbeg, ben ihm ber Gultan Gelim ertheilte. Auf einer Fahrt nach Constantinopel im Juhre. 1533 nahm er wer 1533 Messina 18 Sahrzeuge und plunderte und verbrannte fie; eroberte dann noch auf derselben Fahrt zwei Schiffe, von einer Abtheis lung der Flotte Dorias, und ließ mahrend bes ganzen folgens den Winters in Constantinopel die großartigsten Auftungen im Auftrage bes Gultans zu einer Unternehmung zur Ges machen. Im Sommer 1534 erschien er vor Reggio, nahm die Schlos 1534 fer S. Lucido und Citraro und verbranute fie und 18 Galdes ven, plunderte dann die Kuften Neapels und suchte die berishmte Giulia da Gonzaga, die schone Gemahlin Bespasianos della Colonna, in Fondi zu rauben!). Der Hauptzweck aber des Buges führte bald Chaprebbin von Italiens Kiesten fort nach Tunis gegen Mulei Hassan aus der Familie Beni Haft. Die Eroberung von Tunis und Vertreibung Mulei. Haffans hatte die Wiederersberung durch Karl V. und Zurücksührung des früheren Herrn zur Folge; endlich entwickelte sich baraus jener Krieg, mit den Turken, an welchem auch Benedig wies der Theil nahm, mid von welchem bereits oben gesprochen marben ift. Der Friede mit Benedig endigte aber nicht die Feindseligkeiten bes Sultans gegen ben Kaiser, und Karl um ternahm im Serbst 1541 einen Bug unmittelbar gegen Chap: 1541 reddins herrschersit Algier, ber aber tein so gludliches Ente nahm wie der gegen Tunis. Ein Sturm zerftorte einen gro-Ben. Theil der Flotte; der Regen, gegen welchen das Heer keis nen Schutz hatte, bemoralisirte es und führte zu tausend Una ordnungen, während bie Mahomedaner nun des Glaubens waren, ber Himmel felbst stehe ihnen bei. Karl sah sich gezwungen das Unternehmen aufzugeben und sein Heer. am let ten October wieder einzuschiffen. Neue Schrecken verbreitete an ber italienischen Ruste Chaprebbins Ankunft vor Messing im Jahre 1543 als Bundesgenoffe des Königs Franz, dessen 1543 Botschafter bei ber Pforte, Paulin, auf Chaprebbins Flotte

<sup>1)</sup> v. Hammer S. 169. "So still landeten die Korsaren, daß bie Schone nur mit größter Lebensgefahr im Dembe sich aufs Pferb schwingen konnte, von einem einzigen Ritter begleitet, ben sie in ber Folge erbolchen ließ, sei es daß er in dieser Racht zu viel gewagt ober nur au viel gesehen."

war. Das Hamptunternehmen, nach einigen Plünderungen and der siellischen und neupolitanischen Küste, war diesmal die der reits erwähnte Belagerung von Rizza. Unwillig über die Unschenkentendheit der ganzen von den Franzosen angeordneten Unsternehmung kehrte Chapreddin von Rizza zurück. Fünf Jahre 1548 stater im Jahre 1548 state er 1).

Während dieser Zeiten ber Bebeohung ber Ausben Italiens durch beid größere bald kleinere türkische Flotten, ja fribst burth einzeine Korfaren, war auch bas Innere des Kirchenftaates teinesweges in ungetrübtem Frieden. Rach Gte-1534 mens bes Siebenten Tobe im Jahre 1534 übersiel Ribotso be' Baglioni wieder Perugia, um sich besselben von neuem zu bemachtigen. Im ersten Lage bes Angriffs burch bie papstliche Besatung zurückgeworfen, kam et während ber Nacht durch feine Anhanger bennoch in bie Stabt, nahm ben papftlichen Becelegaten und mehrere papstliche Umtleute gefangen; Res fie, um ben Ort, wo fie ihre Gelber verborgen batten, au erfahren; torquiren, bann nackt auf ben Plat führen und ent-1535 hampten. Im folgenden Jahre sandte Papft Paul gegen Bibolfo Truppen, und biefer hatte inzwischen durch seine Tyranmei die Perugianer so erbittert, daß er nicht daran benken · · konnte fich zu halten. Er verließ Perugin freiwillig; und ber Papft ließ nun auch die bagtionischen Burgen Spello, Bettong n. f. w. schleifen. Bon ben Schickfalen bes Bergogthums Camerino in bieser Zeit ift bereits gesprochen worden, ebenfo von ben fpateren Dotationen ber farnesischen Familie, welche 1537 1637 mit ber Übergabe von Repi an Pier-Luigi und ber Cr nennung besselben zum Derzog von Caftro (di Maramma di Tokena) ben Anfang nahmen.

Bon neuem muste Papk Paul Aruppen gegen Perugin 1540 senden im Jahre 1540, in weichem eine neue Salzsteuer im Kirchenstaate allgemeinen Umvillen, in Ravenna einige unruhige Bewegungen, in Perugia aber offene Empörung zu Wege brachte?). Die Peruginer riesen den Ridolfo de' Baglioni, die Ansührung gegen das papstiche Heer unter Pier=Luigi zu

<sup>1)</sup> v. Sammer a. a. D. S. 269.

<sup>2)</sup> Muratori p. 472.

übernehmen, mussten sich aber balb, ba sie in Florenz teine Art von Unterstützung fanden und auf Nichts hinlänglich vorbereitet waren, auf Snade ergeben. Sechs peruginische Ebelleute wurden hingerichtet, zehn wurden verbannt; das Bolk wurde entwaffnet, die ganze republikanische Stadtverfassung aufgehoben, und die festen Saufer ber Baglionen wurden auf Rosten der Peruginer in eine papstliche Citadelle verwandelt. Erft Julius III. gab Perugia die frühere freie Verfassung un= ter papstlicher Sobeit wieber.

Kaum war in Perugia ber Wiberspruch gegen bie Salzsteuer mit Gewalt der Waffen unterdruckt, als das Haupt des colonnesischen Sauses, Ascanio della Colonna, gegen biefe Steuer, Die auch die Berrschaften seiner Familie druckte, solchen Wiberspruch erhob, daß Papst Paul glaubte mit Gewalt auch ge= gen ihn verfahren zu muffen und um so lieber verfuhr, da die Besiegung der Colonnesen eine reiche und zu Ausstattung ber Farnesen verwendbare Beute versprach. Pier= Luigi bela= gerte 1541 Rocca di Papa; von Genazzano aus suchte Ascas 1541 nio die Beste zu entsetzen, aber seine Leute wurden geschlagen, und Rocca di Papa capitulirte. Hierauf zog bas papstliche Deer vor Pagliano, bas Fabio bella Colonna mit 1500 Mann zu Fuß vertheidigte, und vor Ceciliano 1); nach langerer Zeit unterlagen beibe Besten sowie Roviano und das ganze Gebiet Ascanios bella Colonna im Kirchenstaate. Alle gegen bie Colonnesen eroberten Burgen wurden geschleift. Trot ber neuen Steuern 2) aber hinterließ Papst Paul bennoch bei seinem Tode einen großen Theil der Staatseinkunfte, in Folge von Anleben, an Kaufleute verpfandet 3).

Während der Sedisvacanz nach Pauls Tode eroberte Camillo della Colonna wieder Pagliano und die anderen seinem Hause entrissenen Besten, und Ascanio erhielt dies Gebiet von Julius III. 1550 von neuem bestätigt. Später, als im Jahre 1550

<sup>1)</sup> Jest gewöhnlich Sickliano genannt, im Gebirg zwischen Zivoli und Subiaco-

<sup>2)</sup> Denn auch eine Mahlsteuer, eine Abgabe von allen Contracten u. s. w. waren von Paul eingeführt worben.

<sup>3)</sup> Muratori p. 542. Leo Geschichte Italiens V.

1553 Marcantonio, der Gohn Afcanios, einen Theil der geseen Siena gesandten kaiserlichen Armpen besehigte, übersiel derselbe auf dem Rückzuge nach Reapel Pagliano und die ans deren Burgen seines Baters im Kirchenstaate und bemichtigte sich derselben; Ascanio rüstete sich sosot, wenigsens Taglian cozzo und die andern benachbarten colonnesischen Herrschaften im Reapolitanischen gegen den Sohn zu schützen, aber der Cardinal Pacheco, welchen Karl V. nach Pedros von Toledo Tode zum einstweiligen Vicekdnig von Reapel bestellt hatte, ließ Ascanio gesangen nehmen, und dieser starb nachder in einem der Castelle von Reapel, ohne daß sich ein bestimmter Grund dieses Versahrens angeden liesse.

Ein neuer Sturm brach über bas colonnesische Saus ber-1555 ein durch Papst Paul IV. im Jahre 1555. Ein Bruber bes Cardinals Guido-Afcanio Sforza, Alessandro, hatte Gelegenbeit gestunden, sich einiger Galeeven, welche die Franzosen bem Carlo, einem zweiten Bruber, genommen hatten, wieber zu bemachtigen und sie aus Civitavecchia nach Gaeta zu bringen; der Papft war darüber aufgebracht und ließ des Cardinals Gecretair festnehmen. Diefer Schritt veranlasste Unterhandlungen unter einem Theile bes romischen Abels mit' bem Carbinal, mft Marcantonio bella Colonna und mit ben Ministern bes Kaifers, welche Paul sone weiteres als gegen ihn gerichtet behanbelte, und in Folge beren er ben Cardinal Sforza, ben Camillo bella Colonna und Andere gefangen sehen ließ. Marcantonio floh nach Reapel, wo sein Bater bamals noch im Gefángnis schmachtete. Der Papst lud ihn und Afcanio vor; er aber wollte und sein Bater konnte nicht erscheinen, worauf ber Papst sie excommunicirte und ihrer Lehen und Amter verlustig erkidrte. Alle colonnesischen Herrschaften im Rirchenstaate erhielt Pauls Reffe, ber Graf von Montorio, ber jum Berzog von Pagliano und zum Feldhauptmann ber Kirche ernannt warb 2). Die Galeeren wurden nun wohl herausgegeben, allein da Paul die colonnesischen Leben nicht zurückgab. führs. ten bie Colonnesen ben Krieg gegen ihn fort und wurden bas

<sup>1)</sup> Muratori p. 579. 580.

<sup>2)</sup> Muratori p. 601. 602.

bei vott ben Spaniern in Reapel unterflügt, worans sich jene Widvenhaltnisse zwischen Kaiset und Papk entwickelten, wen welchen bereits früher die Rebe war. Der Herzog von Alva, weicher inzwischen Wicefonig von Reapel geworben war, als et fah. bak alle anttlichen Borftellungen bei Paul sone Birkung blieben und baß, wenn er ben kampf seinerseits nicht beginne, Paul ein immer gefährlicherer Feind für Reauei werde, sattmelte 1566 in S. Germano ein Heer von 4000 Spa- 1556 niern, 2006 Italienern, 800 Gensb'armes und 1200 leichten Beitern, mit benen er zu Anfange Geptemberd die Grenzen des Kirchenstaates überschritt, Pontecorvo, Frofindne, Beroli; Watri, Piperno, Terracina und andere Orte einnahm, und im Ramen des kinftigen Papstes und des Conciles Besit bavon eretiff. Hierauf: wurde: auch Anagni, bas die papkliche Besatzung unch ben erften Angriffen verließ, geplindert; Balmontone, Paleftrina und Segna ergaben fich, und Marcantsnio streifte mit seinen Reitern bis zu ben Thoten Roms. Cas millo begli Orfini leitete die Berthkibigung ben Stadt, zu wels der die Bürger die Hand boten und der Herzog von Urbins Unterflügung fandte. Auch französische Hülfstruppen kamen eben an, aber Tivoli,-Vicovaro, Nettuno und Marino gingen ingwischen auch an Alva über. Rach kurzer Unterbrechung ber Reindseligkeiten belagerte Alva bas Schloß von Offia, bas Drazio dello Sbirro eine Zeit lang vertheidigte, sobas bei des fen Ergebung ber Winter fiben berängerudt war. Bu gleicher Zeit batten Antonio Caraffar, der Marchese von Montebello unb Don Francesco di Lossredo in den Gegenden: von Astoli mit einauber gedaupft. Ein Baffenftillftanb von 40 Tagen ges währte dem Hetzog von Alvir alle mögliche Bequentlichkeit beit meiterent Rattepf vorzubereiten. Wie nach Beentigung bes Baffenstillstandes auch die Franzofen und bet Derzog von Ferpart in bisfen Beieg bes Papftes verwillelt wurden, ift bereits erzählt. Das Derannahen bes frangbfifchen Beeres unter bem Herzog von Guise gab den papstlichen Hauptleuten neuen Muth, und es gelang ihnen einen großen Theil der in der Umgegend von Rom besetzten Burgen wieder zu nehmen, weil ber Herzog von Alva wegen bes nahen französischen Beeres besonders auf die Vertheidigung der Abruzzen Bedachs nehmen

musste. Die Franzosen bebienten sich wieder ihrer ofter in Italien verfuchten Politik, burch bie Grausamkeit bei der Gitts nahme bes ersten ereberten Ortes bie gange Bevolkerung bes Landes zu schrecken; diesmal aber zu ihrem Rachtheil, denn nachbem sie in Campli unmenschich gehauft, ergab. sich wohl Teramo, aber Civitella, bessen Belagerung sie am 24sten April 1557 1557 begannen, wehrte sich um so tapferer '). Das Herbeis ziehen Alvas zwang ben Herzog von Guise am 15ten Mai die Belagerung wieder aufzuheben und sich in das Ascolanis sche, bann gegen Macerata bin zurückzuziehen. Während bes Ruckuges, beffen Nothwendigkeit ber Herzog von Guife vorzüglich ber falschen Vorspiegelung von Kriegsvorrathen und von anderen Unterftühringen burch bie Caraffen zuschrieb, schlug einmal der franzosische Feldhauptmann im Zowne demi Marche= fen von Montebello die Serviette ins Gesicht. Won Alva mit neuen Truppen versehen, eroberte Marcantonio balb nachber in der Umgegend von Rom wieder alles kurz zwor Verlorene und schlug die papstlichen Truppen ganzlich unter Pagliane, bas er aber nicht einzunehmen vermochte. Auch ein Angriff auf Rom felbft, welchen Alva und Marcantonio im August versuchten, mislang.

Dagegen waren die Einwohner Roms des übermuths und der Gewaltthätigkeiten der Soldaten des Papstes überdrüffig, und der Herzog von Guise war zu keinem neuen Zuge in die Kbruzzen zu bewegen; so kam im September der bereits. früster erwähnte Friede zu Stande, welcher die Rückgabe Pagliasnos und der andern colonnesischen Herrschaften an Maronistonio zur Bedingung machte und die Entschädigung des Grassen von. Montorio dem König Philipp zur Last legte. Die übergade Paglianos zog sich hin die zu des Papstes Lode, well Philipp mit der Entschädigung zögerte, dann demächtigte sich Marcantonio des Ortes?). Das Versahren aber der Carraffen hatte so die Römer erbittert, das selbst die Verstossung

<sup>1)</sup> Muratori p. 619. "Mirabil fu la difesa fatta da que' soldati, da il terranzani e fin dalle donne, animate dagli ecossi commessi in Campli da i Franzesi."

<sup>2)</sup> Muratori p. 649.

seines Ressen sie micht wit Paul ausschnies, noch als er bem Weite erst nahe war, brach die Wuth des Kolkes aus; es bes freite ohngeschr 400 Menschen, die in den Gesängnissen eins gesperrt waren, stimmte das Inquisitionsgebaude") auf der Nipetta, befreite auch hier alle Gesangenen und verbrannts alle Procesiacten. Rur mit Niche konnsen Marcantonio della Columna: und Giuliano de" Cesarini das Dominisanerklosser sopra Minerva vor einem Bolksangriss dewahren, aber des Papsies Statue aus dem Eapstol ward, betalgensssen und der des Besehl, Alles was in disentichen Inschristen und dergleichen an die Regierung der Carassen erimerteizzu zerstieren, welcher Besehl in wenigen Stunden in ganz Kom in Aussichrung: ges bracht war. Erst zwölf Kage nach Pauls Ander hörte die zuwerzuhige Stimmung des Wolfes aus.

Während der ganzen Zoit von Cheinedelns Tode dis zu dem Aobe Pauls IV: hatten die Feindsetigkeiten der Türken, gegen die süditalischen Klisen fortgedausst. Aufschen Kapustan-Pascha Sinan, des Wospinspir i Kustums. Bruder, war den Sandsbakdeg Piale. als Führer ofmanischer Flosten gesolgte dach war für die westichen Gewährt des Mittalineeres hop Kirst von Algier bedeutender als dornflutenssichner des Substand; zunächst nach Chapreddins Kode: war ihmo jedoch nun kurze Zeit, sein Sohn Hassen, dann Ssede war ihmo jedoch nun kurze Zeit, sein Sohn Hassen, dann Ssede war ihmo jedoch nun kurze Zeit, sein Sohn Hassen, dann Ssede war ihmo jedoch nun kurze Zeit, sein Sohn Hassen, dann Ssede war ihmo jedoch vin kurze Zeit, sein Sohn Hassen, dann Ssede war ihmo iedoch nur

1) Die Inquisition nach bem Muster der spanischen was auf einderigies durathen des Cardinals von Chiefi (eben des innchnicken Papstes Paul IV.) von Papste Paul III. in Mom eingeschiet worden, wo weber der Glaubensttolz des Volkes noch die durch die Inquisition, bewirkte Beugung des übermuths der geistlichen und weltlichen Größen in der überzeugung der Unterthanen das Institut empfahl, und wo es gleichwohl willkürlicher und aus schiechteren politischen Motiven versuhrt als in Spanisen, wo ihm sene Einpsehlungen zur Seite standen. Spaniserei, geheime Anklagen, Berfahren in Sachen die gar nicht mit der Religion zusammenhingen, endich Gefangennehmungen und jahrelange. Gefangenhaltungen, ohne daß irgend Iemand den Grund des Versahrens kannte oder ein Verhör angestellt wurde, erzeugten natürlich bald den entsehlichsten haß des Volkes gegen das Institut und gegen den Vesselder der dessehen, Paul IV.

2) v. Sammer &. 406.

meiften aber wied in italienischen Geschichten nach Chanrebbins Abtreten vom Gegauplag ber fcon erwähnte Dragut Rvis. ober wie er eigentlich hieß, Torghub, genannt, aus bem Sand-Wentelbe, ber vom gemeinen Goldaten emporgebient hafte. Er pfinderte noch im letten Lebensjahre Chaprebbins ben Meerbusen von Castellamare und war glücklich in seinen Unternehmungen gegen die Mattefer. Es gelang ihm fich ber Befte Mehbije zwischen Annis und Aripolis zu bemüchtigen und von ba aus seine Angriffe auf die Kustenlande bes Raifers und 1550 Papfies fortzufeten. Gegen Wehbije wurde im Mai 1550 ein Bug unternommen, zu welchem sich Doria, Tolebe (bet Bisekbnig von Reapel:) und de Boga (der Bicekbnig von Sicilien) verrinigten, wahrend Dragut gegen bie spanischent Klisten und die Baloaren gesogelt war; er kehrte zuräck, vermochte aber bie Stadt nicht zu entsehen, und im Geptember etgab fie fic. Feinbfeligkeiten, die fich Dragut balb bernach gegen die mit der Pforte in Frieden lebenden Benetianer zu Schulben kommen ließ, machten ihm ben Großweste jum Feinde, und er sah sich gezwungen eine Beit lang nach Marocco zu weichen; aber ber Gultan rief ihn zurud, ihm gegen bie Maltefer zu bienen, welche bas unter Ferbinand bem Katholischen von Spanien ersberte und nachher von Karl bem Orben ibergebene Tripolis inne hatten. Sinan und Dragut nahmen Erwous, bann eraberte ber Lettere allein Baftia auf Corfica und schleppte 7400 Einwohner als Stlaven fort. Gultan Guleiman ernannte ihn zum Statthalter von Tripolis, was er bis an sein Ende blieb.

Mit dem Sandshalbeg Piale in Verein plinderte er here nach, als das französische Interesse den Kampf der Pforte 1554 gegen den Kaiser wieder belebte. Im Jahre 1554 nahmen sie Reggio und andere neapolitanische Ortschaften und schlepps ten die Bewohner gefangen sort. Nach einem vengeblichen 1555 Angriss auf Piombino und Elda nahm Viale Oran 1555, 1557 und plünderte 1557 Majorca und Sorrent. Endlich im Jahre 1560 1560 unternahm einmal eine kaiserlich maltesisch genuesische slorentinisch monacolsche Flotte einen Zug gegen die afrikanissche Küste und vermochte zwar nicht Tripolis, aber doch die Insel Zerbi, eine Besthung Oraguts, zu erobern. Am 14ten

Maxz erhielt der Scheich der Infel gegen eingegangene Aributpflichtigkeit die Belehnung im Ramen des Kaisers!).

In den aragonischen Königreichen von Reapel, Sicilien und Sarbinien find es nicht einmal einzelne Begebenheiten, wie in ber Geschichte des Kirchenstaates, die uns interessiren: benn wenn auch die Vicetonige, namentlich die von Reapel, eine sehr ausgebehnte Gewalt hatten, so war boch die lette Regel politischen Verhaltens befonders zu anderen Staaten in einem Bereiche situirt, ber bem Ginflusse ber inneren Greignisse bieser Königreiche ziemlich unzugänglich warz mit einem Worte, sie verschwinden in eben bem Grabe aus ber Reibe der selbstständigen Staaten wie Mailand, und find insofern mabrend ihrer Unselbstständigkeit noch uninteressanter als Mai= land, als in ihnen nicht erft neue Berhältnisse einzuleben find. Der uns schon bekannte Zustand dauert nun eine lange Reibe von Decennien im Ganzen ahne wefentliche Anderung fort. Indem wir hier noch die Refultate der schon oben bei der Geschichte Mailands erwähnten Forschungen über italienische Staaten in dem Zeitraum in welchem wir fteben unserem Lefer berichten, nehmen wir gewissermaßen auf lange Beit von biefen Reichen Abschied, beren Betheiligtsein bei allgemein italienischen Angelegenheiten sich vollkommen zur Genüge gelegentlich und ohne daß sie ausführlicher bedacht zu werben brauchten, wird berücksichtigen laffen.

Wenn früher die Könige und Regierungen von Reapel vielsach versucht hatten einen geordneten, gesetzmäßigen Zuskand trot der (in Vergleich mit nordischen Naturen) schwächtlichen Erregbarkeit der Menschen, trot der vulkanischen Art der Leidenschaften in diesem Lande durchzusühren; wenn sie sich dazu der Sewalt bedient und sich durch die fruchtlos gewaltsame Stellung, in welche sie kamen, selbst oft in eine sittlich bodenlose, tyrannische Nichtung hereingesührt, eben das durch aber immer der Opposition Leden und Kraft gegeben hatten: so scheint dagegen unter Karl V. bald dei der Regiezung die Einsicht erwachsen zu sein, man werde am besten herrschen, wenn man dis auf einen gewissen Skad die Natur

<sup>1)</sup> v. Sammer 6. 420.

ber Landeseinwohner walten lasse, sie nicht durch gewaltsames Handeln zu gemeinsamen Interessen zwinge, ihre sie ohne eintretenden Iwangszustand stets aus einander haltenden Leidenschaften, Standes und Familien-Feindschaften, Eitelkeiten und Eisgennützigkeiten die auf einen gewissen Irad gewähren lasse, und dadurch möglich mache, daß bei der allgemeinen Irensnung der Interessen die Grundgewalten des Staates ungehinzdert ihren Sang gingen. Man erreichte so, indem man es mit Nedendingen nicht genau nahm, allerdings das was sür die spanische Herrschaft die Hauptsache sein musste, aber auf unlauterem Wege, und so daß das eigenthümliche Leben des Bolkes sortan wie in den Gelenken gebrochen war.

Den Abel hielt man durch den verhohlen sich søeterhalstenden Gegensatz einer aragonesischen und angiovinischen Partei in Spannung 1), verleitete ihn durch erhöhte Titel zu ruisnirendem Auswand und in Folge davon zu ungerechten, bes drückenden Schritten gegen seine Hintersassen und gegen die von ihm abhängigen Geistlichen. Zu gleicher Zeit hob man den Bürgerstand, theilte bürgerlich Geborenen wie in der normannischen Zeit Stellen zu, durch welche sie Richter über die Ersten vom Abel werden konnten und wurden, und machte namentlich in Criminalsachen die Gesetz mit unerdittlicher Gleichheit gegen den Abel und gegen den Bürgerstand geltend. Die Einigkeit des Widerstandes beider Stände gegen Regiezrungsmaßregeln war so fast für alle Zeiten aufgehoben 2). Auch

- 1) Dies und das Folgende nach: Rankes Fürsten und Bölker von Sübeuropa. Band L. S. 266 fg.
- 2) Auf Betrieb besselben Carbinals Carassa, welcher sich als Papst Paul ber vierte nannte, und welcher im Kirchenstaate die Einführung der Inquisition besonders angerathen hatte, wurde 1547 Karl V. bewos, gen die Inquisition auch im Königreiche Reapel einzusühren, und Tosledo, der Vicetonig (der überhaupt den Zustand des Königreiches während seiner 14 jährigen Abministration sessstellte), war durch teine Borstellung zu bewegen Schritte zu thun, die die Einführung noch hätten abwenden oder verzögern können. Da griff noch einmal ein Abeil des Abels mit dem Bolke zu den Wassen und erschreckte so einerseits den Bicekonig, während derselbe andererseits eben dadurch Gelegenheit erhielt, das was er vorher den Vorstellungen des Abels allein nicht, ebensower nig den vereinten Vorstellungen des Abels und Bolkes gewährt hatte,

die Geiftlichkeit wurde in ihrer felbstpländigen Kraft burch Bemutung ihrer Schlechtigkeit gebrochen: benn inbem man bie Bischofe bei unrechtlichen Einkunften gegen bie romische Controle schützte, legte man sie hinsichtlich ihres etwaigen Wirkens gegen bie Regierung vollig in Feffeln; eine unmittelbare Eins wirkung aber des Papstes war unmöglich, weil keine papstliche Berordnung ohne ein konigliches exequatur bekannt gemucht werben konnte. Ein Capellano maggiore sollte jedesmat ents scheiben, "ob ein Decret rein geiftlichen Inhalts fei, ober vo es sich auf bas Weltiche beziehe, in welchem Falle es einer neuen Prufung unterlag." Bei dem Bestreben aber ben papst lichen Einfluß in Schranken zu halten, waren aus besonderen egvistischen Interessen Abel und Bolf ebenfalls einverstanden, denn der Adel processirte über Hoheits = und Besitz-Rechte überall im Reiche mit ben Kirchen und bedurfte selbstfandigen Schutes der Regierung; und die Communen wurden ohne benselben . Schut die Geiftlichkeit zu keiner Theilnahme an ben öffentlichen Lasten baben bewegen konnen.

Durch alle diese Umstände waren die Mächte, weiche seit den hohenstausischen Königen die Gewalt und die Ordnung des Regierungsmechanismus gebrochen hatten, in Fesseln gelegt. Auch die alten Reichsämter und Würden, die gewissermaßen ausserhalb des strengen Regierungsmechanismus gestellt waren, hatten nur dasselbe Schicksal in Reapel, wie es bereits oden in Beziehung auf Sicilien geschildert worden ist., Alle wessentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten der königelichen Gerichtshöse (und, sehen wir hinzu, überhaupt der königlichen Gollegien) übergegangen.

scheinbar bem Bolke allein zu bewilligen und beibe Stanbe baburch wiester in Eifersucht auseinanberzureissen.

- .1) S. oben S. 30 unb 31.
- 2) Rante a. a. D. S. 279. "An der Spisse des eigentlichen Gerichtswesens stand der heilige Rath von Sta. Chiara. Auch die Eingebornen waren damit zufrieden, daß er neben zehn italienischen auch fünf spanische Rathe hatte: denn hierdurch geschehe, daß Beide, die Einen frei von den im Inlande herrschenden Parteiungen, die Andern mit genugsamer Kenntnis der Berhältnisse ausgerüstet, zu vollsommener Rechtspssege zusammenwirken könnten. Alle Gose des Reichs, zunächst der Gos

Dan Bicekonige zur Seite stand das Confeglio cellatez rale (s. die lette Rote), unter diesem der heilige Rath von Sta. Chiara für das Sexichtswesen, die dünigliche Lammer sin die Administration. Von diesen beiden Behörden wurden die übrigen Staatsbeamteten so ernannt, daß von einer des stimmten Anzahl durch dieselden Vorgeschlagener der Viceknig einen wählte, und viele Spanier kamen dadurch zu Stellen; ausser ihnen später besonders sogenannte Jamischaren oder sulfer ihnen später besonders sogenannte Jamischaren oder sulften Individuen die halb spanischer halb neapolitanischer Abkunst waren, welche Slasse ganz zu dem Viceknig und der Regierung hielt und sür diese eine nicht zu verachtende Sundlage bildete.

Wis militairische Begleitung hatte der Vicekonig eine Garbe von 100 Edellenten, halb Italiener halb Spanier; ausserdem bestand die bewassnete Macht in sins Compagnieen spanischer wad eils Compagnieen italienischer Gensd'armes und aus 450 leichten Reitern. Der Lehensbann ward nicht mehr ausgedosten. An Fusvolk waren 5600 Spanier im Königreiche, alle Eruppen vom Vicekonig abhängig; der Connetable hatte eine blose Wirrde, sonst keine Bedeutung. Eine Art Landwehr war neben diesen Linientruppen eingerichtet.

Die Auflagen waren zu Erhaltung von Beamteten und Aruppen, zu Ausstattung der Festungen und des Königs in stetem Wachsen. Im Jahre 1558 sollen die Einkünfte schon

ber Bicaria und die steben anderen Bofe ber Stadt, waren mit ihren Appellationen an benfelben gewiesen." - - G. 280. "Rur biejenigen Sachen aber gehörten vor benfelben, bie fich nicht auf bas konigtiche Patrimonium bezogen; alle, bie hierauf bezüglich, wurden vor der Commaria bella Camera verhandelt. Roch befaßen die b'Avalos das Amt ber Großtammerer, boch mufften fle fich begnugen bei feierlichen Aufzügen bie Krone vorzutragen; auch ber Schein ihres Jusammenhangs mit ber Rammer warb aufgehoben, als biese aus ihrem Palafte verlegt warb. Da ihr Steuerwesen und Lebenssachen untergeordnet waren, so lafft sie fich etwa mit bem Finanzrathe von Castilien zusammenstellen. über beiden bestand ein Rath zur Seite bes Bicekonigs, genannt conseglio collaterale, scine eigentliche consulta, aus zwei spanischen und einem italienischen Reggenten zusammengeset, ein Rath, ber fich alle Zage im Palast des Vicekonigs versammelte, über alle noch zweiselhaften galle bie endlichen Entscheibungen fasste, bem auch ber Capellano maggiore referirte; er war ber Mittelpunct aller Geschäfte."

auf 1,770,000 Ducaten gesteigert gewesen sein; um das Jahr 1574 betrugen sie 2,335,000 Ducaten; im Jahre 1620 sind es bereits 5,000,000 Ducaten.

Bon dem Bustande Siciliens unter spanischer Herrschaft ist bereits oben ausführlicher die Rede gewesen; nur wenige Imfähre find hier erfoberlich. Wenn auch baselbst die alte staub deschie Ordnung und die Rechte einzelner Familien ober Corpos rationen sowohl als des Reiches im Allgemeinen ungeschwäche ter gegen bie Könige sich erhielten, als in Neapel der Fall war, so gelang es bagegen die Inquisition (wenn auch, wenigstens eine Beit lang, unter gewissen Schranken) einzuführen, und das Gerichtswesen war durch die Stellung und Gitten bei Richter fast ganz Beute personlicher Beziehungen geworden 1); ia des ganze Staatswesen wurde durch solche Beziehungen bewegt und in einer steten Spannung erhalten. Die Zahl ber auf ber Insel gehaltenen spanischen Truppen war geringer als in Neapel, namlich nur 2500 Mann. Db in Sicilien in abn= licher Weise wie in Reapel und in Sardinien eine Landwehr eingerichtet gewesen sei, finde ich nirgends bemerkt. In San binien, beffen Zustand unter Karl V. und seinen Nachfolgent

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 259. 260. 261., wo fich bas Eingreifen der Procesintereffen in die nächfte Umgebung bes Bicekonigs man konnte fagen humoristisch geschilbert findet. Die in subjectivem Berhalten posttivere, irritablere Ratur sublicher Bolter tritt bei ben Sicilianern noch weit entschiebener hervor als bei ben Reapolitanern. Rante 262: "hier zeigte sich die Natur bieser Sicilianer, die, solange man ihr Interesse beforbern tonnte, unterwürfig, triechenb und zu Staven geboren ichienen, und die bagegen, sobald man ihren Rechten, ihren Privilegien zu nabe trat, fich aufrichteten, um mit aufferfter Beftigkeit barüber zu batten." — "Und so sehen wir hier bas sonberbare Schauspiel, baß ein Statthalter ben Eingebornen mit Lift beigutommen sucht, um Gelb von ihnen ju erlangen, und hinwieberum bie Gingeborenen bem Statthaltet mit taufenb Ranten begegnen." - G. 263: "Der Rampf, ber Sie Hen bewegte, warb im Grunde zwischen ber koniglichen Gewalt und ben Beiten ber Stanbe, ber Eingeborenen geführt. Der genge Dag aber, welchen bie Insel in so fortgesehrem Streite auf ben Konig hatte werfen konnen, warb personlich und siel auf seinen Statthalter. Dann ließ ber Konig ben Statthalter fallen, und ber Kampf begann aufs neue. Und so geschah, daß keiner von biesen Bicekonigen seine Baufbahn mit Chren beschloß." —

ibrigens nur eine Fortsetung bes früher im zweiten Capitel bes zehnten Buches dargestellten bildet, wurde diese Landwehr 1535 eingesührt 1535, als der Kaiser die Insel besuchte und ihr sien zu großen Answand Mittel zur Vertheidigung gegen die Anten geben wollte. Die ständische Verfassung dauerte in Sardinien sort, doch bezogen sich die Verhandlungen der Cortes nur auf Angelegenheiten der Gesetzgebung und der Staatswohlsahrtspolizei; nie wurden staatsrechtliche Interessen erdes tert. Seit 1560 erhielt die Insel in der Reale Udienza eine ähnliche oberste Justizbehörde, wie die Neapolitaner am heiligen Rath von Sta. Chiara, die Sicilianer an der Magna Curia, von König Philipp.

4. Allgemeine Libersicht des Ganges der italienischen Nationalliteratur seit dem 14ten Jahrhundert bis auf Tasso.

Ebe wir uns bei der Betrachtung der verschiedenen Hauptrichtungen der italienischen Literatur im 15ten und 16ten Jahrhundert zu Einzelnem wenden, ift es nothwendig zuerst einige Ausserlichkeiten in das Auge zu fassen, welche auf die Stellung und Geltung der Schriftsteller und dadurch auch auf ihre Arbeiten nicht geringen Ginfluß übten. Bon den ber Bilbung forberlichen Anstalten in ben größeren Stabten, in ben Refis benzen geiftlicher und weltlicher Fursten, von ber Borftellung, die allmälig feste Wurzeln geschlagen hatte, es sei die seinste, vornehmfte Weise des Lurus, Kunftler und Gelehrte zu beschäftigen, zu unterflüten, ift schon baufiger bie Rebe gewefen, und in biesem Lurus wetteiferten wie in politischer Binficht die Republiken Italiens mit ben fürstlichen Herrschaften, so die reichen Burgerhäuser mit den Familien der Fürsten und Dynasten. Rur wenige ausgezeichnete und bemittelte Manner Italiens werden in der letten Salfte des 15ten, in der ersten des 16ten Jahrhunderts gefunden werden, die nicht in der einen oder ber anderen Beise Kunftler und Gelehrte namhaft gehoben, geehrt und unterflügt hatten.

Neben dieser mehr individuellen Weise ber Forderung bil-

verten sich aber auch unter ben Gelehrten selbst Kreise, bath mehr bald minder geschlossen und einer Gesellschaftsordnung unterworfen, weiche als Anhaltepuncte geistig sproductiver That tigkeit gelten konnten und bei der naiveren Mittheilung der Italiener in jenen Zeiten größtentheils das in Einsamkeit Erzeugen literarischer Arbeiten verhinderten, was sie, als Ahnsliches unter dem Namen der Schäseracademieen und dergleichen nach Deutschland verdreitet wurde, hier nur in Beziehung auf Geistloses gethan haben.

Der romische Kreis war durch Pauls II. Robbeit zerstreut und berabgesetzt worden. 1). In Neapel erhielt sich ein solcher seit Alfonsos I. (eines der ausgezeichnetsten Gonner der Bis--fenschaften 2)) Zeit in ununterbrochener Thatigkeit. neapolitanische Academie war zuerst gegründet worden burch Lorenzo Balla, Antonio Beccabelli und deren gelehrte Zeitgenoffen; nach Beccabellis Tobe trat Jovianus Pontanus an die Spige dieser Academie, und neben ihm erscheint besonbers Jacops Sannagaro, aus einer abeligen ursprünglich wanischen Familie, unter den Mitgliedern bedeutend. Manner von hoher Geburt, die Sinn für die Werke ber Musen batten, nahmen Theil: so Andrea Matteo Acquaviva, Herzog von Atri, deffen Beifpiel auf seine Familie gewirkt und sie auch später ben Wiffenschaften zugethan erhalten zu haben scheint'); so Cavanilla, ber Graf von Troja und Montella, und Andere. Die Academie war nach den Quertieren der Stadt getheilt, und auch Geiftliche nahmen an berselben-Theil; auswärtige Dichter und Gelehrte in großer Bahl waren ihr verwandt, nur mit ben florentinischen Gelehrten fand zum Theil ein Verhaltniß eiferfüchtiger Feindseligkeit statt.

Wie die sogenannte Academie des Pontanus in Neapel, so vereinigte die wissenschaftlich Strebenden in Florenz die platonische Academie '); aber neben diesem ernsteren Kreise bildeten sich vielfältig andere ebenfalls dem Genuß an Werken des

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 602 fg.

<sup>2)</sup> Ebendas. S. 362. 564 u. a. a. D.

<sup>8)</sup> Roscoe vie de Leon X. vol, I. p. 72.

<sup>4)</sup> Abtheil. IV. E. 367.

Gelftes gewidnet und dockei weniger streng gelehrt. Untet diesen durch individuelles Zusammenschliessen und nan kann sagen durch Reigung entkandenen Areisen exhielt die höchste Bedeutung zu Aufung des 16ten Jahrhunderts die Gesellschaft in dem Garten des Aucellai: denn die dieser angehörigen sausgen Männer waren es welche den Sonsalonier. Goderini aus dem Palast holten; dei dieser Gesellschaft vereinigte sich der Reichthum des Geistes mit der Entschlossenheit und mit einer bestimmten politischen Richtung der Individuen.

Bei allen diesen Vereinigungen, deren es nicht bloß in Reapel und Florenz, sondern durch ganz Italien man kann sagen unzählige gab, lagen als Maßstad der Beurtheilung vorzgelegter Werte gewisse Ansichten über Motive, Formen und Bedingungen schriftstellerischer Leistungen zu Grunde, die theils dem Alterthum geradezu entnommen waren, theils sich dei dem Studium des Alterthumes und dei dem der drei großen Dickster Italiens, die im 14ten Jahrhundert geseht, entwicket hatten. Man konnte dei diesen Ansichten und den darans dervorgehenden Foderungen vielsach verschiedener Weinung sein und sich über das Einzelne streiten, im Ganzen blied doch dies Resultat, daß man nicht mehr ünnig aus seiner eigensten Ratur heraus bichtere und bachte, sondern auf dem Standspunct der Resserten stehend erbeitete.

Abgesehen von den lateinischen Werken der in diesen geslehrten Bereinen hervortretenden Manner, welche ohnehin diessen restectirenden Charakter durch und dutch trugen, theilen sich die in der Niche solcher Kreise (und zum Theil für diese Kreise) erwachsenen Schristen in solche ein, in denen die Resseries den Schristen den Irvnie und des Humors annimmt, und in solche, wo sie in positiverer Weise Dichtungen, ästhetissichen Foderungen gemäß, zu Stande zu dringen suchte. Iene Roberung ist immer noch die ergöhlichere, und Rachievellis Rovelle, Belfagor, deren Stoff freilich dem Drient abgeborgt ist, ist eines der schönsten Bilder italienischen Humors, der in dieser späteren Zeit selten so ergöhlich hervortritt und im Sanzen verdissenerer Art ist, weshalb auch diese irdnische Richtung

<sup>1)</sup> S. oben S. 257.

nicht eben Glud gemacht hat. Die andere positivere Riche tung, welche in italienischer Weise Altes und Mobernes zu vereimigen, bald gereimte Oben mit horazischen Vorstellutiges verbindungen, bald Hymnen, bann wieder alles Mögliche, auch Surnevalsgesange und bergleichen, in petrarchischen und bantis fchen Dichtungsformen, italienische Rachahmungen ber Comos dien bes Terenz, ber landichen Gebichte bes Birgit u. f. w: u. s. wen Lerenzo be' Medici, Poliziano, Sannazaro, Bemboj Machiavelli, Aucellai, Alamanni u. f. w. aufzuweisen hat; ift hinlanglich bekannt. Biel Schones findet fich fm Einzels nen unter biefen Spielen geiftesgewandter, reichgebildeter Mans ner, aber Eine ber schoneren Rovellen des Gacchetti. Eines der tuchtigsten Luftspiele Goldonis (wenn es, durch gefftvolle Runftler gegeben, eine so naturtreue Schilderung italienischeit Lebens giebt, wie man fie nur in ben schönften Gemalden der neuniederlindischen Schule von dem niederlandischen Lebett finbet) wiegt both alle biefe Resultate einer Poesie, die zinte Lupus geworben ift, auf. Es ist ein Ungluck für die ganze italienische Literatur, daß die Wolfsmundarten größtentheis boch so von ben Formen und Foberungen bet Schriftsprache abweichen, daß bie meisten Italiener bie Bandhabung ber let teren exercitienweise levnen muffen und nie zu jener innigen, gemüthlichen Wohnlichkeit in berfelben kommen, wie wir größtentheils in unserer Muttersprache. Dies ift ber Grund, meshath bis auf ben heutigen Tag italienische Prosa in der Regel so geleckt stylisset, so periodirt ift; warum die Regeln der eleganten Schriftsprache bis auf die Anwendung und ben Gebranch einzelner Wörter bin soviel Etegantienmacherei enthalten; weshalb fremde Sprachen wie die lateinische und die ftangosiche in der Ausbrucksweise so leicht Muster werben; dies ift der Grund, daß sich ein großer Theil italienischer Schriftstellet feit ben Acabemieen des 15ten und 16ten Jahrhunderts zu ibeer Sprace gang abnlich verhalten, wie bei uns bie profossores elequentias auf Universitäten, wenn fis zu einer feietlichen Gelegenheit eine Rede halten sollen, zum Lateinischen. Da die reflectirende Dichtung, die wir in Deutschland ebenfalls von Producten der feinsten Bildung durch alle Abstufungen ber Geschmacklosigkeit hindurch bis zu ben Schafergebich-

ten bes pegnesischen Ordens kennen, nie und nirgends einen innig nationalen Charafter trägt, wenn fie fich auch an Boltssitten und Beitbegebenheiten anhangt, glauben wir sie bier übergeben zu konnen, ohne barum ihren Werth im Allgemeinen herabsehen, zu wollen. Das Detail dieser Richtungen der rebenden Kunfte überlassen wir billig eigentlichen Literarbiftorikern, aber erwähnen mufften wir die Richtungen, weil fie als hie bominirenden in der Bildung auch auf alle anderen und zum Theil wenigstens noch nationaleren Ausserungen der rebenden Kunfte einen bedeutenden Einfluß übten. Ganz frei von diesem Einfluß kommen fast gar keine Werke seit der Mitte bes 15ten Jahrhunderts mehr vor, und kaum der 1448 zu Rom verstorbene lustige florentinische Barbier, Domenico bi S. Giovanni, gewöhnlicher unter bem Namen Burchiello bekannt, bildet noch eine Art Ausnahme, indem bei ihm we= nig mehr als ber Name, die Form, und diese nicht eben sehr streng, der literarischen Convenienz huldigt; boch scheint einem Theile seiner Gebichte jene pragnante Umgangesprache, wie sie sich in jedem kleineren Kreise und wohl vor Allem in der besuchten Barbierstube eines lustigen italienischen Babers in der Art bildet, daß eine Menge Personen sogenannte Spig. namen nach natürlichen ober abstracten Gegenständen, viele besonders amusirende Thatigkeiten andere Benennungen erhalten, daß Anspielungen auf bekannte Späße, lächerliche Ausbrude, Sprichworter gebraucht, und boch nur ganz andeutungsweise gebraucht werben; es scheint biese Umgangssprache diesen Gebichten zum großen Theile unterzuliegen, wodurch. ibr Genuß, da kein unmittelbar zeitgenössischer Commentar vorhanden ist, auch auf einen kleinen Kreis bamals Lebender beschränkt geblieben, ihre Wirkung in der Literatur nie eine namhafte gewesen ift.

In der späteren Zeit, nach der Mitte des 15ten Jahrshunderts, ist sast Baldassare de' Castiglioni aus Casatico im Mantuanischen ') der Einzige, der, indem ihm durch das:

<sup>1)</sup> Sein Bater, Cristosoro de' Castiglioni, war Condottiere in Diensten des Markgrasen von Mantua und kämpste am Taro mit gegen Karl VIII. Seine Mutter war den Gonzaghen verwandt, Luigia di Antonio da Gonzaga.

stete Leben in höheren Kreisen die gebildetere italienische Ausdrucksweise eigne Ratur geworden war, sich boch mit Kraft und Bewusstsein gegen die stylistische Pedanterei wehrte, nichts von dem gesoderten reinen Florentinismus wissen wollte und seine Sprache resolut und mit innerem Behagen trot aller Feinheit handhabte. Wenn auch die Form seines Hauptwerkes, bes Cortigiano, dem damals für bidaktische Stoffe Bergebrachten bulbigte, in bem Gegenstand ift gang sein eigenstes Leben, die feinste Bildung, wie sie sich zuerst allgemein in bem wahrer Humanität näher als irgend eine andere Nation stehenden italienischen Bolte, bann insbesondere an den Sofen Italiens, die ebensoviele Mittelpuncte seiner Sitte und trot der sittlichen Losgebundenheit der meisten Fürsten auch Mittels puncte boberen geistigen Interesse waren, ausgebildet batte. Diese Bildung stellt er bar mit einem so einfachen Berftand, mit so reizender Anmuth des Ausbruckes, die, menschliche Dent = und Lebensweisen anatomirende, Resterion ift so gang hier am Orte, daß gewiß Nichts geschickter war, die Feinheit der Sitten und Rudsichten, wie sie Graf Balbassare zuerft im alterlichen Hause, bann an ben Hofen bes Markgrafen Francesco ba Gonzaga, der Herzoge Guidebaldo und Francesco Maria von Urbino, des Markgrafen Federigo da Gonzaga, Heinrichs VII. von England, Louis's XII. von Frankreich, Leos X., Clemens VII. und Karls V. kennen lernte. in ganz Europa als Muster aufzustellen, als eben bies sein oben genanntes Werk'), wodurch er einen wahrhaft welthisto= rischen Einfluß geübt hat 2). Man kann nicht leicht einen

<sup>1)</sup> Bei den Markgrafen von Mantua, den Herzogen von Urbino und bei Clemens VII. war Graf Balbassare nach einander in Diensten; bei Heinzich VII., Louis XII., Leo X. und Karl V. als Gesandter. Un diesen Hösen tam er mit den ausgezeichnetsten Feldherren, Politikern, Gelehrten und Künstlern in die innigste Berührung, und zu der Bildung eines solchen Beobachters, wie er war, musste natürlich Alles beitragen. Er war am sten October 1478 geboren und starb am 2ten Februar 1529 zu Toledo. Sein Cortigiano erschien zuerst 1528 in Benedig in Folio. Balbassares Portrait von Rasael in der pariser Sammlung zeigt schon ein Gesicht, das als Modell eines seingebildeten, wohlwollenden Ausdrucks gelten kann.

<sup>2)</sup> Der freilich wenigstens in Deutschland ofter zu Caricaturen führte Leo Geschichte Italiens V. 33

schneibenberen Gegensatz auffinden als den quatsch=lustigen Ba= der Burchiello und den wurdigen, seingebildeten Grafen de

Castiglioni!

Da Baldaffare stets an Hofen lebte, und wie bereits erwähnt, gewiffe literarische Interessen und Leiftungen gum Doflurus gehörten, haben wir ausser seinem Corrigiano auch eine Reihe von Werken, die ganz unter die oben bezeichnete Kate= gorie burch Resterion erzeugter Gebichte gehören, und unter benfelben führen wir nur ein Festspiel zu Ehren ber Berzogin Elisabetta von Urbino an, Tirsi, weil es ben Ubergang vor= bereitete von ber antiken Etloge zum mobernen Schäferspiel, woran der Geschmad wie so Manches was bloß als Erganzung steifritterlicher Hofetiquette betrachtet werben muß, von Frankreich und zunächst vom burgundischen Hofe aus sich verbreitete. So liebliche Productionen auch Tassos Aminta und Guarinis Paftor fibo in biefer Richtung uns bieten, übergeben wir doch dieselbe ebenfalls hier, da sie einer von Sause aus unnationalen verschrobenen Dichtung angehört und nie eine großartige Einwirkung auf die Fortbildung der Ration ers langt hat.

So bleiben uns zwei großartigere, noch nationalere Richstungen der italienischen Literatur in dem bezeichneten Zeitraume übrig, die Ausbildung des romantischen Epos und die

Distorie.

und veranlasste, daß man die italienische Bildung bewunderte und der seinen Sitten wegen lombardische Stallmeister, Tanzmeister, Fechtmeister, ja Vorschneiber an die Hose verschrieb (des Berfassers eigne Borschren, die im siebenzehnten Jahrhundert Stallmeister in Diensten des Churerzkanzlers und der Familiensage nach aus Italien waren, mögen auf diese Weise nach Deutschland gekommen sein), aber daneben in Bolzerei und Ungeschlachtheit ein Ekelleben sortsührte. — An diesenigen welche in ihrer mercantilen Besessenheit von kleinen Fürstenthümern und Hofen nur wie von überzähligen Schöpfungen Gottes reden, nur hier die Frage: Wie wäre je die italienische Bildung entwickelt worden, ohne die vielen kleinen Fürsten und Häuptlingshöse Italiens? Wie hätte diese Bildung auf Deutschland wirken, wie hätte selbst die jezige deutsche Bildung sipre Hauptgrundlagen gewinnen können bei einem einsamen Kaiserhose im Lande, ohne die vielen kleinen freien städtischen Staaten und Kürstenhöse?

Wenn wir die erstere Richtung nationaler nennen als die Schäferspiele, so bezieht sich dies nicht auf die dargestellten Sagen, die ebenfalis europäisches Gemeingut sind, sondern vielmehr auf Fleisch und Farden, auf Alles was die Phantassie hinzugedracht hat, die Sagen zu individualisiren, denn diesses ist durch und durch italienisch; weniger zwar dei Tasso, der schon idealere Charaktere zeichnet, aber im höchsten Grade dei Ariosto. Wir schliessen uns, da unser Beruf uns nur Ariost und Tasso zu lesen, nicht sür die ganze Richtung literarhistorische Studien zu machen erlaubt hat, in Beziehung auf dieselbe Ginguéné an, der gerade diesen Theil der italienischen Literatur mit der größten Sorgsalt und mit wahrer Vorliebe behandelt hat.

Wie machtig Virgil im Mittelalter auf die Menschen wirkte, sieht man deutlich aus dem Bestreben so mancher germanischer Stämme und Geschlechter ihren Ursprung auf Troja oder auf Rom zurückzusühren. Diese Wirkung des großen Episers war nur die Kolge der Stellung, welche die stüher allein dei den Germanen bekannten nationalen Heldengedichte hatten, welche, wenn: auch auf eine poetische Weise gesasst, doch wesentliche Erinnerungen der Nation über ihr früheres Leben enthielten und manchem Heldengeschlecht, manchem Volksstamme Grundlage eines historisch begründeten Gtolzes waren.

Wie feinblich sich die Kirche gegen diese nationalen Helsbenlieder der deutschen Stämme in der Zeit stellte, wo dieselsben noch unmittelbare Wirkung auf die Gemüther des Volkes hervordrachten, sieht man am deuttichsten aus Ludwigs des Frommen Benehmen; während des Iten und 10ten Jahrhunsberts ging durchaus das Bestreben des Klerus dahin, den episschen Inhalt und Zusammenhang der evangslischen Geschichte zu benutzen, um jene aus heidnischer Zeit stammenden Lieder zu verdrängen; doch lag in den Evangelien, wenn auch menschzlich Tieseres, doch nicht genug Politisches, Stammthümliches, und nur Eine deutsche adelige Familie hat den Ekel, der im übrigen vor dem jüdischen Stamme vorhanden war, soweit überwunden, um ihre Abstammung von einem von Christi Brüdern abzuleiten, kurz, es ließ dies Epos eine Lücke im

Geistesleben ber germanischen Stämme, welche früher vollstänbig ausgefüllt worben war. Das libertreten ber frankischen,
burgundischen, longobardischen und gothischen Stämme zur romanischen Sprache war indeß für sie eine Art Lethe, burch
beren Genuß gar mancher altvolksthimliche Wunsch und Begriff getilgt wurde, und es gelang einigermaßen der Kirche,
ritterliche Heilige, wie den heiligen Martin, den heiligen Georg
u. s. w. an die Stelle der nationalen Helden zu sehen. Die Heiligsprechung so manchen der Kirche geneigteren Königs, so
mancher frommen Dame aus den Herrschergeschlechtern ersehte
die Erinnerungen an heidnische Borzeit.

Inzwischen ganz ließ sich die alte Richtung der germanisschen Nationen nicht tilgen, und als seit dem 11ten Jahrhundert Karl der Große und sein machtiges Reich einen sagenshaften poetischen Hintergrund sur alle Lebendinstitute zu bils den ansing '), wurde er mit seiner ritterlichen Umgedung der poetisch politische Anhalt. Wo sich wie dei den Britten die nationalen Helden zugleich als christliche bethätigt hatten, wie Artus, erhielten sie eine ahnliche Bedeutung; doch eine nationalere Beziehung nur zu gewissen Ländern, besonders zu der englisch stanzösischen Ritterschaft, und zu der Ritterschaft and bever Länder bekamen sie nur eine poetische Beziehung, imwiessern die französisch englische Ritterschaft überhaupt vielsach Mustern die französisch englische Ritterschaft überhaupt vielsach Muster und Vorbild ritterlicher Bildung wurde. Die germanissehen Sagen und Lieder lebten nur, und zum Theil verändert und geschwächt, in den Ländern deutscher Zunge sort.

Iene allgemein ritterlichen Sagenkreise von Karl bem Großen und von Artus wurden nun während des Mittelalters auch poetisches Sigenthum des italienischen Bolkes; doch wollte es bei diesem wegen der sich auftämpfenden städtischen Semeinden, wegen der häusigeren Anklänge des Antiken, wegen der durch zu große (und man könnte sagen durch überkraft schwächliche) Positivität der einzelnen Persönlichkeiten moralisch zerrissenern Bolksnatur mit der ritterlichen Sesinnung nicht recht sort, dis im 15ten Jahrhundert die Natur der Kämpfe

<sup>1)</sup> Im zwölften Jahrhundert war diese Borstellung vollkommen ausgebildet. Interessante Rotizen darüber sinden sich in Benedes Anmerkungen zum Wigalois G. 494 fg.

in Italien fich anberte, burch bas mebieeische Gleichgewichtsfostem langere Zeit mehr Rube in die Verhaltnisse ber einzelnen Individuen kam, und zugleich das Ritterwesen (zumeist am burgundischen Hofe, bann überhaupt in Frankreich und Deutschland) eine festere, aussere, etiquettenmäßige Regelung, welche die Gesinnung zum Theil als etwas Überflüssiges erscheinen ließ, annahm, ber italienische Abel aber und die ita= lienische Geistlichkeit, ja selbst die nun fast überall für abelia geltenben, an ber Regierung ber Stabte Theil habenben Burgergeschlechter burch die großen Concilien immer vertranter wurden mit dem Ritterwesen, wie es sich zu beiben Seiten des Rheines gebildet hatte. Noch ein anderes Motiv wirkte zu vollständigerer Aufnahme ritterlicher Etiquette und ritterlicher Interessen: alle die kleinen Sofe namlich von Urbino, Ferrara, Mantua, Monferrat u. s. w. zeichneten fich zwar insofern vor abulichen Hofen bes Nordens aus, daß fie die classische Lites ratur, daß fie die bilbenben Runfte, daß fie italienische Sitte u. f. w. hegten; allein gang ohne ritterliche Umgebung und ritterliche Etiquette konnte keiner biefer Fürsten bestehen, und so waren es gerade diese Sofe, wo fich das Ritterthum und die italienische Bilbung vermählten und die großen Ritter-Epopden ber Italiener erzeugten.

Das Ritterthum in Italien und in bessen Dichtungen aber verhalt sich zu bem früheren vom Geist durchdrungenen lebendigen Ritterthum, wie die Decorationen des teatro della Scala im Barbier von Sevilla zu den wirklichen Straßen und Wohnungen von Sevilla. Alles nämlich was in diesen Epopoen Ritterliches ist, ist einfassende Form und Bekleidung, nicht das Wesentliche; und dies Letztere besteht, wie in der Oper in den Sangern die sich zwischen den eingebildeten Straßen von Sevilla bewegen, so dier in grunditalienischen Charakteren, bald ibealerer, dalb poetisch concreterer Natur, die sich in diesem Umhängsel der Rittersage bethätigen.

Die Italiener nahmen übrigens, da sie ihrer Natur nach in die mystischeren Beziehungen und symbolischen Gedankenspiele der Dichtungskreise von Artus und von dem heiligen Gral weniger einzugehen vermochten, auch keine Dichtung verlangten und zu geniessen vermochten, die mehr in solchen su-

nigen Spielen als in personlich = charakteristischen Handlungers ihre Aufgabe hat; sie nahmen, sagten wir, vorzugsweise nur die Rittetsagen von Karl bem Großen auf, ohngeachtet ihnen ber andere Kreis nicht ganz fremd blieb. Die alteste Quelle. woraus in Italien zuerst bas Material für die Decorationen geschöpft wurde, welche in ben Ritterepopden gebraucht wurden, war ein alter Roman in Profa, I Reali di Francia. welcher wahrscheinlich aus bem Lateinischen übertragen und in ben Anfang des 14ten Jahrhunderts zu segen ift '); er entbalt bie Abstammungsgeschichte Karls bes Großen von Raifer Konstantin sowie Karls fabelhafte Geschichte selbst zum Theil Das alteste Gebicht bas in dieser Richtung aufgefunden worben ist, bezieht sich auf bas Leben eines ber Worfahren bes Grafen Roland, der ebenfalls von Konstantin stammte und von ben Franzosen Bouves d'Antone, von den Italienern Buovo d'Antona genannt wird 2). Das Gebicht ist in ottave rime, welche Bersart Boccaz zuerst versucht hat 3), und bie bann nach bem Borgange biefes Gebichts bie eigenthumliche Bersart der italienischen Ritterepopde geblieben ist. Auch dies Wert gehort wahrscheinlich bem 14ten Jahrhundert, auf jeben Raff ber Zeit nach Dante an, wenn es auch nicht so fruh in bas 14te Jahrhundert zu ruden sein sollte, als Ginguéné annimmt. Mitten in bem Zeitraum, in welchem aus bem flabtischen und Hofleben Italiens die ebelften Werte geboren wurden, ftellt bies Gebicht in seiner Einfachheit, seiner Grausamkeit gegen trentose Frauen, seinen wunberbaren Gebetsanführungen und Trinkermahnungen sowie in vielen anderen Bugen ben Gegensatz bes noch roheren, eben damals im letten Ringen begriffes nen toscanischen Burgenabelslebens bar. Vielleicht ist bies

<sup>1)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe bavon zu Mobena 1491 in Folio. Ginguéné vol. IV. p. 155.

<sup>2)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe: Buovo d'Antona, canti XXII. in ottava rima. Venezia, 1489.

<sup>3)</sup> Ginguéné vol. III. p. 43, wo von der Teseide des Boccaz die Rebe ist. In Frankreich war diese Versart schon früher bekannt und gebraucht; Boccaz wählte sie also wohl bloß, weil er ihre Zweckmäßigzteit für den epischen Gesang erkannte, und seine Wahl hat sich dann durch die That bewährt.

Mittergebicht bas einzige bieser Art, wo eine wirkliche innige Vermählung italienischen Abelsgeistes mit dem romantischen Ritterwesen stattgefunden hat.

Der Berfasser ift unbekannt und hat sein Werk vielleicht als Bankelsanger oder auch als cortesano; in der alteren Bebeutung bes Wortes, auf ben Burgen bes Abels vorgetragen; es scheint Beifall gefunden und veranlasst zu haben, daß man auch die anderweitigen lateinischen Quellen der Sagengeschichte Rarls des Großen herbeizog. Ein zweites Gedicht, la Spagna 1), geht schon weit über die Reali di Francia hinaus, aber auch tiber bie einfachen Quellen, woraus bas Sagenmaterial geschöpft ift, sodaß bei aller Robbeit des Gebichts boch Anklange ber homerischen Gefänge sichtbar sich bemerken lassen. Auch bies Gebicht scheint für Gelb abgesungen worden zu sein 2) und ber Mann welcher biesen Gebrauch bavon machte, nennt sich selbst Sostegno de' Zanobi aus Florenz. Höchst wahr= scheinlich gehört er ebenfalls bem 14ten Jahrhundert an, sowie ein britter Epiker dieser Art, welcher einen Stoff, ber in die Geschichte Reinalds von Montalban hereinspielt, behandelt hat, la regina Ancroya 3), in 34 Gesangen.

Die Verfasser dieser beiben Sedichte waren offenbar zu wenig ihres Stoffes Herr, um aus dem im Lateinischen vorzgesundenen Material irgend etwas Eigenthümliches herausarzbeiten zu können. Das Bestreben den Stoff in Verse zu brinzgen führt sie überdies zu platter Langweiligkeit, und ihre Werke haben nur insosern Werth, als sie zeigen, auf welche Weise sich Kenntniß und Geschmack dieser Rittergedichte in Italien verdreiteten, und zugleich wie sich eine bestimmte Dichtungsform, die ottave rime nämlich, und die Abtheilung

<sup>1)</sup> Questa si è la Spagna Historiata. Incomincia il libro volgare dicto la Spagna in 40 cantari diviso, dove se tracta le battaglie che fece Carlo magno in la provincia di Spagna. Milano, 1519. 4to.

<sup>2)</sup> Wie die von Ginguéné S. 185 angeführten Verse beweisen:
"Ch'ora vi piaccia alquanto por la mano
A vostre borse, e farmi dono alquanto,
Che qui ho già finito il quinto canto."

<sup>8)</sup> Anchroja regina. Venezia, 1499. fol.

in Gesänge für solche Stoffe bereits im 14ten Jahrhundert feststellte.

Das ganzliche Obsiegen städtischer Bilbung in Italien am Ende des 14ten Jahrhunderts, die Bewunderung herrlicher Dichtungswerke in der Bolkssprache liessen im 15ten Sahrhundert alle Mängel ber genannten brei Gebichte fühlen, und be gleichwohl bie nun bem Bolke allbekannten Sagen von Karl bem Großen und seinem Belbentreise fort und fort ben Bauber übten, ber in einem tuchtigen poetischen Stoffe liegt, ift es leicht erklarlich, wie Lorenzo ber Erlauchte, ber, nachbem die italienische Dichtung langere Zeit bem Studium ber antiken Welt und der Bewunderung der drei großen Dichter bes 14ten Jahrhunderts fast gang gewichen war, sie wieber über die eingetretene Verstachung petrarchisirender Hofdichtung au erheben suchte, ben Luigi be' Pulci zu ber Losung ber Aufgabe ermuntern konnte Karls bes Großen und Rolands Thaten in einem italienischen Belbengebicht zu befingen. Auch Politian ließ es an Bureben, felbft an folden Gulfsleiftungen, welche bie Erlangung bes Sagenmaterials erleichterten, nicht fehlen. Ubrigens stand die Form für epische Behandlung dies fer Sagen nun schon so fest, daß Pulci sogar die religibsen, gebetartigen Eingänge ber Gefänge beibehielt, aber wie bies bei ber feinen, weltlichen, naturalistischen Bilbung seiner Beit und Umgebung naturlich war, im Grunde nur ironisch; und auch das ganze Gebicht, il Morgante maggiore, tragt durche aus benselben Charakter wie die florentinischen Malereien ber letten Balfte bes 15ten Jahrhunderts: Leichtigkeit der Arbeit, Berabsinken ber tieferen, religiofen Motive zu mechanischen Mitteln ber Dichtung und heitere oberflächliche Fronie bei breitem, weltlichem Walten sinnlicher Phantasie. Diese Ausbreitung sinnlicher Phantasie ift bann auch so febr Hauptsache, daß es weber an ironischen Seitenblicken auf die naturalistischer Betrachtung Anstoß erregenden, unwahrscheinlichen Partieen ber Fabel noch an Schlupfrigkeiten fehlt, obgleich bie geistreiche Geschicklichkeit bes Dichters, menschliche Gesühle in ihren Erscheinungen zu fassen, hier und ba auch eblere Büge zu ver= weben und charakteristisch barzustellen vermocht hat. Als Hintergrund der ganzen Arbeit steht immer die Überzeugung des

Dichters, Jedermann musse sich wohl langweilen bei diesem Stosse, wenn er in ernsterer Weise gefasst werde, und dies eben ist einerseits der beste Beweis vorwaltender naturalistissen Oberslächlichkeit, andrerseits ist es für diese ganze Richtung der Poesse bestimmend geworden dis auf unsern Wiesland, und Tassos tiesere Natur erscheint in dem Contrast mit den übrigen Dichtern dieser Richtung im herrlichsten Lichte.).

Entweder wirkten die gleichen Motive wie dei Pulci auch anderwärts, oder Pulcis Gedicht erregte solches Wohlgefallen, daß man mehr Unterhaltung dieser Art wünschte und sich zur Rachahmung aufgesodert sah. Francesco Bello, gewöhnslich der Blinde genannt aus Ferrara, versasste dalb nachher ein ähnliches Sedicht unter dem Titel Mambriano<sup>2</sup>), welches ganz in dieselbe Gattung wie der Morgante gehört, nur hier und da dizarrere Wendungen hat und die religiösen Eingange der Sesänge mit weltlich poetischen ersetz, wie z. B. mit Anseusung der Musen, des Apollo, des Mars, der Benus. Es war dies allerdings ein nothwendiger Schritt weiter in der Richtung, die religiösen Motive auf mechanische Mittel, die geswissermaßen nur der Bequemlichkeit der Phantasie bei Forsmungen dienen sollen, heradzusehen.

Die Phantasse wird so gut wie jede andere Geisteskrast des Menschen durch die Erziehung bedingt, die sie erhält; da nun in der romantischen Heldendichtung der Italiener einmal die sinnliche Phantasse frei waltete, musste sie natürlich in ihrer

- 1) Der Held des Gedichtes il Morganto maggiore ist Roland; den Titel hat es nach Rolands Schildknappen, den dieser sich gewinnt, als er für ein Kloster gegen drei Riesen kämpst, zwei davon tödtet und den dritten, den Morgante, bekehrt. Unter diesem Titel ist dies Werk zuerst gedruckt 1488 in Benedig, 4to. Genauere Inhaltsangaben sinden sich sast in allen Werken, welche die Geschichte der italienischen Poesse behandeln.
- 2) Libro d'arme e d'amore nomato Mambriano, composto per Francisco Cieco da Ferrara. Zuerst gegen Ende des 15ten Jahrhunsberts gedruckt; dann wieder in Mailand 1517. Mambrian ist König von Bithynien, und hauptheld des Gedichts aus der Umgebung Karls des Großen ist Reinald von Montalban. Wie der Morgante für die Medici, wurde der Mambriano für den gonzagischen Hof von Mantua gedichtet.

Weise zu etwas Bollfommenerem werden durch die Thatigkeit eines Mannes, bessen ganzes Leben dazu gebient hatte seine Phantasie mit ben mannichfaltigsten, reichsten Bilbern, mit ber Kenntniß ber geschmackvollsten aufferen Formen auszustatten und ibn vor allen beprimirenden, einengenden Lebenselementen zu Dies ift Matteo Maria Bojardo, Graf von Scanbiano 1). Er war Goldat und in ferraresischen Diensten; lebte, ba er von edler Familie und bald einer der bedeutendsten Offi= ciere war, viel am Hofe, und verband ungewöhnlichen aufferen Reichthum mit eben so feltner Bildung und ben schönften Gaben ber Phantasie. Unter seinen Sanben schwand bie Sage felbst immer mehr zu einem Geripp, zu einer Reliquie ber Sage zusammen, um welche er frei und machtig die reichen, aber freilich im Ganzen in benfelben Richtungen wie bie Pulcis umb Bellos beharrenben Schopfungen seines Geistes als lebens diges Fleisch und Blut herumschlug. Er erweiterte die Sage burch eine Reihe neuer Könige, beren poetische Charaktere zus erft seiner Phantasie ihr Dasein verdanken 2); die in bieser Sagendichtung herkommlichen typischen Charaktere Rolands u. s. w. formte er um 3). Die Zauberwelt, die bis dahin, als ursprünglich bem Seibenthum angehörig, boch mehr nur in feindseligem Charakter erschienen war, musste nun einen gebahnteren Weg eröffnen zu den Feengarten bes Drients und ihren Wundern. Kurz, wie an Lieblichkeit, Anmuth und simulicher Mannichfattigkeit, so auch an Billkurlichkeit übertrifft Bojarbos Gedicht (das übrigens nicht ganz vollenhet ift) alles Frühere und schuf jene, nian kann sagen, allgemein europäische Ritterbichtung, wie wir oben bemerkten, in etwas Nationalitalienisches um. Das Gebicht führt ben Titel Orlando innamorato 1) und geht auch insofern einen Schritt weiter als

<sup>1)</sup> Er war 1430 im Ferraresischen geboren und starb 1494 als Governatore don Reggio.

<sup>2)</sup> Die Namen bieser Könige und Helben, Agraman, Sacripant u. s. w. soll er Taglohnern in Scandiano entlehnt haben. Vielleicht nahmen diese sie aber erst in Folge des Gedichts an. Ginguéné p. 264.

<sup>3)</sup> Ginguéné p. 277.

<sup>4)</sup> Roland ist verliebt in die Tochter bes Chans von Chatai, Ange-

die früheren Gebichte, als die übernatürlichen Figuren und Kräfte dieser Sattung von Poesie schon bestimmte, convention nelle Schranken und Anwendungen haben, und so ein kunst mäßig geordneter Sang des Sanzen, man könnte fast wieder sagen, eine natürliche Entwickelung der Handlung möglich wird.

So war benn Alles vorbereitet diese Richtung der Poesie auf einen Gipsel der Vollendung zu führen, und während das unfertige Werk Bojardos andere geistlosere zu Fortsetzung des selben anreizte, fand durch dasselbe Ariostos Genie vielmehr die Mittel, sich selbst in einer ihm eigenthümlichen Production in diesem Reiche der Dichtung auf einen Thron zu schwingen, von welchem ihn heradzustoßen noch Keinem gelungen ist.

Lobovico degli Ariofti war am 8ten September 1474 - zu Reggio geboren. Sein Bater, von altbolognefischem Geschlecht, war in Diensten des Herzogs von Ferrara und wurde in benfelben Capitan der Beste von Reggio. Später erhielt er noch, andere Amter und baju Guter und Lehen. Bon Sugend auf zeigte Lodovico Neigung zur Dichtkunst und behanbelte noch als Knabe die Geschichte ber Thisbe poetisch. Sein Water nothigte ihn Jurisprudenz zu ftudiren, boch führte ihn ein fünfjähriges Studium nicht dazu diese Wissenschaft lieb zu gewinnen, und in seinem zwanzigsten Jahre erhielt er Erlaubniß sich ganz ben schönen Wissenschaften zu widmen. Das Studium des Plautus und Terenz bewog ihn zu Versuchen in dramatischer Dichtung, boch unterbrachen manche widrige Berhaltniffe, namentlich im Jahre 1500 ber Tob seines Ba= ters, seine Bestrebungen ober storten sie wenigstens bochft uns Seine lyrischen Gebichte machten ben Carbinal angenehm. Ippolito von Este auf ihn aufmerksam, und er trat als Hofjunker in bessen Dienste, balb in die des Herzogs Alfonso, ber ihn in Geschäften vielfach brauchte, aber vorzüglich seinem Talent Raum gewährte sich zu entwickeln, indem er ihm ein Theater bauen und nicht nur Ariostos sondern auch bes Plautus und Terenz Stucke in Übersetzung zum Theil aufführen ließ. Mits telpunct aber bes bichterischen Sinnens und Strebens wurde

lica, und bringt sie nach Frankreich. — Die erste Ausgabe ist von 1496 in Scandiano. 8vo.

für Ariosto ein romantisches Helbengedicht, welches num, werne es noch Werth haben sollte, ein in sich organisch verschlungeznes, kunstreiches und doch gracioses und freies Ganzes zund ein wahres Feengedaude der reichsten italienischen Phantasie in den tadellosesten Versen, in den geschmackvollsten Wendungen sein musste; nur so ließ sich Bojardo noch überdieten; und auch die deutsche Lesewelt weiß sattsam, wenn auch zum Theil nur durch vortressliche übersehungen dazu in den Stand gesseht, zu deurtheilen, od Ariost in seinem Orlando surioso!) die Ausgabe gelöst hat, welche ihm durch die die dahin statzgehabte Entwickelung des romantischen Helbengedichts gessstellt war.

Inwiesern Ariost mit meisterhafter Hand eine vorhandene geistige Richtung seiner Nation zu ihrem Ziel hingeschrt, auf diesem Zweige eine unvergleichliche Bluthe hervorgetrieben hat, verdient er den Zunamen divino, den ihm die Italiener gezgeben haben. Daß er dies gethan habe, geht aber aus keisnem Umstand so schlagend hervor, als daß Keiner der nach ihm in dieser Weise zu dichten versuchte, weder (der Secretair und Better des Cardinals Bernardo de' Dovizi von Bibbiena) Francesco de' Berni<sup>2</sup>), noch der gelehrte Venetianer Luigi Dolce<sup>3</sup>), noch endlich der serraresische Edelmann Vinzenzio de' Brusantini<sup>4</sup>), im Stande gewesen ist sich der Stellung, die er dei seiner Nation einnimmt, auch nur zu nähern. Nur die Wahl eines von den zur Ermüdung vorz

- 1) Das erste Mal gebruckt 1516 zu Ferrara in 4to., nachher aber noch wesentlich von Ariost verbessert.
- 2) Von ihm rührt eine geschmackvollere, reiner versissierte Behands lung bes Orlando innamorato von Bojardo her. Der erste Druck 1541 in Benedig. 4to.
- 5) Er verfasste sechs lange romantische Helbengebichte. Das eine bavon, welches gewissermaßen ben Ansang zum Orlando innamorato bes Bojarbo und zum Orlando surioso des Ariost liesert, le prime imprese d'Orlando, wurde nach Dolces Tode († entweder 1566 ober 1569) gebruckt im Jahr 1572.
- 4) Er lebte am hofe Ercoles II. von Ferrara und starb um 1570. Seine Angelica innamorata, eine Art Fortsesung bes rasenben Rolands, wurde zuerst gebruckt in Benebig 1550.

handenen Rolanden abweichenden Stoffes scheint dem Bernardo Tasso ein etwas lebhafteres Andenten zu sichern 1).

In dieser Richtung der romantischen Epopde selbst, wie fie in Italien ihren Weg genommen hatte, lag jeboch etwas Frivoles, Naturalistisches, und die Wirkungen bieses aufgenommenen Princips sind es vorzüglich, welche auch so manche Alagen verschuldeten, die von verschiedenen Seiten gegen Ariost erhoben worden sind. Insofern war auch noch ein wesentlicher Schritt eigenthumlicher Entwickelung bieser Poesie möglich, als man versuchen konnte bie nun zu biesem Zwede hochst ausgebilden Sprache und Versweise, die reiche phantastische Ausstattung und selbst die zu poetischem Mechanismus geworbene Zauberwelt zu benugen, um ein romantisches Belbengebicht, worin ein tieferes und reineres Gefühl und religió= sere Motive als in den bis dahin erschienenen Ritterepopoen walteten, zu schaffen. Diesen letten wesentlichen Schritt baben Triffino und Taffo versucht, und soweit bies bei ber Bereinigung ganz heterogener Substanzen möglich ift, hat ihn ber Lettere meifterhaft vollbracht.

Sian Siorgio be' Triffini 2) gebort als Trauer-

- 1) Er war 1493 zu Bergamo geboren und langere Zeit in Dienften bes Grafen Guibo be' Rangoni und ber Berzogin von Ferrara, spater Secretair bes Fürsten Ferbinanbo ba Sanseverino von Salerno, bann bei Guibobalbo II. von Urbino, endlich seit 1568 in Diensten bes Bergogs von Mantua, wo er 1569 ftarb. Cein Amadigi wurde guerft . gebruckt in Benedig 1560. 4to, sein Floridante 1687 zu Bologna in 4to.
- 2) Am 8ten Julius 1478 in Bicenza geboren, begann er boch erft spat feine-Stubien, machte bann aber, besonders in Mailand, große Fortschritte in ber Kenntniß ber alten Sprachen, spater auch in ber ber Mathematit, ber Raturwissenschaften und ber Bautunft. Rach so vollenbeter Bilbung ging er auf seine Guter aufs Land, wo er eine Reihe von Sahren bis zum Tobe seiner ersten Frau lebte. Bernach reifte er nach Rom und trat in Leos X. Dienste, in welchen er bis zu biefes Papftes Tobe blieb; auch Clemens VII. brauchte ihn in wichtigen Geschäften. Bahrend eines spateren Aufenthaltes zwischen 1540 und 1548 in Rom arbeitete er, der früher schon in dramatischer Weise sich versucht hatte, seine Italia liberata da' Gothi aus. Er starb in Rom im Jahre 1550. — Die 9 ersten Gesänge ber Italia liberata wurden 1547 in Rom, die 18 anderen 1548 in Benedig gebruckt, und von jener Zeit an bis zu ber veroneser Quartausgabe von 1729 nicht wieber.

und Lustspielbichter, auch als Lyriker, ganz ber oben bezeichneten reflectirenden, die antike Literatur als Muster vor Augen habenden Richtung an, und diese Richtung hat ihn auch in seinem Heldengebicht, welches Staliens Befreiung von ben Gothen burch Belisar feiert, burchaus nicht verlaffen. In sei ner kritischen Richtung und in seiner Unnaberung an bas Untike ging er so weit, sogar bie für bas ritterliche Belbengebicht in Italien hergebrachte Berbart zu verlassen und sich ungereimter Berfe zu bedienen. Die Zeitumftande felbst schienen ein Gebicht, bas die Befreiung Italiens von den Gothen feierte, zu begünstigen; besungeachtet fand Triffins Wert keinen Beifall, woraus ber von uns schon fruber ausgesprochene Sat, daß auch die Entwickelung der Künste ihr historisches Geset babe, und daß der nie etwas Bebeutenbes zu leisten im Stande fei, der das eben von dieser gesetzmäßigen Entwickelung Sefoberte nicht zu finden wisse, oder wenn er es findet, die zu bessen Aussührung historisch gegebenen Motive und Formen verschmähe, woraus dieser Sat von neuem klar erhellt. ber ernsteren Haltung, die er bem Helbengebicht gab, that Ariffmo einen richtigen Griff, welchen Tasso zu benuten verstand, aber ben Trissino ganz durch bie übrige Haltung seines Gebichtes vernichtete. Die mahre, naive Phantasie ist bei ibm überall von Reflexion gebrochen, und beshalb find bie Blumen seiner Einbildungefraft oft nur tobte, nachgemachte, ober wenn sie frisch sind, am unrechten Orte. Man begreift, wie dies Gebicht, trot bes fo manche patriotische Ergiessung nahrenden Stoffes, nie Glud machen konnte.

Torquato Tassos Leben ist allbekannt, seine Gerusalemme liberata ist in Jedermanns Händen, wir glauben des dalb in Beziehung auf ihn Hinlangliches in historischer Hinsicht angedeutet zu haben, wenn wir ausmerksam darauf machten, daß er glücklicher als Trissino den letzten Schritt bei der Entswickelung des italienischen Heldengedichts that, dasselbe namslich soweit es möglich war, ohne die gegebene poetische Sigensthümlichkeit dieser Art Werke ganz zu zerstören, wieder ernsteren Betrachtungen, reineren Sesühlen zuwendete. Immer aber bleibt ein Verhältniß zwischen dieser italienischen Epopde, bei welcher die Sage zu völlig Bedeutungslosem zusammenschwinz

bet, und einem wahren Helbengedicht, wie zwisthen einer Oper, in welcher auch die Verkettung ber Handlung mehr ober weniger nur als ein mechanisches Mittel, als ein Ams chengeruft erscheint, um welches sich bas lebenbige Fleisch ber Musik schlägt, zu einer wahren Tragodie. Niemand wird die geistige Macht und Wirkung der Rusik im Ernst hoher anschlagen konnen als die des in sich entzweiten und sich mit sich versöhnenden Gedankens, Niemand im Ernst die Oper über die wahre Tragodie segen, und so mag es auch Riemand umferem Jacob Grimm übel nehmen, wenn er Ariosts und Tassos Werke, diese Meisterstude echt italienischer Dichtung, nicht mit berselben Freude zu lesen vermag wie unser Nibelungenlied, benn in biefem haben wir, wenn auch die Phantafie viel targer, die Form viel einfacher ift, etwas unendlich Erhas Den Italiener charafterifirt es geistig, daß er weber ein Helbengedicht in dieser Art noch eine wahre Tragdbie, sondern nur die Affectation von Helbendichtung und Tragobien hat, und vielleicht ift bas mit bialektischer Tiefe fich entwidelnde Drama bie den Italienern noch vorbehaltene Bethaf tigung ihres Wesens, zu beren Beginn freilich ein Umwuchs der ganzen jett fo verflachten Bolkenatur nothig mare, wellches, ohne daß das Bolk selbft eine Tragobie in sich etlebt, nicht wohl gedenkbar ift.

Die weitere Ausbildung der im romantischen Heldenges dicht der Italiener gegebenen Richtung war nach Tasso in den gegebenen Formen nicht mehr möglich; nur nach zwei Seiten hin über ihre disherige Form und Aufgabe hinausgehend, konnte diese Richtung noch Neues erzeugen, einmal in dem heroischskomischen Heldengedicht, wo Alessandro Tassoni aus Mosdena!) den Reigen führt mit seiner Secchia rapita, und sos dann in der heroischen Oper.

Bur Geschichte der Ausbildung der Musik in dem von und zulett durchlaufenen Zeitraume nur folgende Andeutungen:

Wir stoßen bei den Anfängen höherer Ausbildung ber Musik in Italien ebenso wie bei der ersten freieren Erhebung der zeichnenden Künste auf altkirchliche Typen, welche das Funs

<sup>1)</sup> Seboren 1565, geft. 1685.

bament ber neuen Bildung in der Art abgeben, daß man sich nur langsam von ihnen und nur dann glücklich von ihnen entsfernt, wenn man ihre geistigen, tieferen Motive beibehaltend bloß die größere aussere Macht in der Handhabung der Tone und Tonmassen zu deren reinerer, ansprechenderer Darstellung benutzt. Als der Typus, der in diesem Sinne den Hintersgrund der neueren Musik bildet, erscheint der canto sormo, jene alten unisonischen Choralweisen der katholischen Kirche<sup>1</sup>), welche durch den allmälig ausgebildeten harmonischen Gesang neue Begleitungsstimmen erhielten, aber kirchlichen Anordnunsgen zu Folge beibehalten werden mussten.

Bon der Erweiterung der Freiheit in der Begleitung ging man bald wie Giotto in der Malerei einen Schritt weiter, sich überhaupt freier von den alten Typen zu bewegen, und so wagte man endlich auch neue Melodien. Ein Florentiner Fest a wird in dieser Beziehung um das Jahr 1520, ein Meister aus dem Romischen, gewöhnlich kurzweg Palestrina (wohl nach dem Geburtsort) genannt, und etwa dreissig Jahre später als bedeutend erwähnt? Dieser Lettere war "so durchs aus Meister der Airchentonarten und des Sahes im reinen Oreiklange, daß Ruhe und Seligkeit dei ihm vielleicht mehr als bei irgend einem anderen Meister zu sinden ist." Für ihn, wie überhaupt sur die Musik, wäre einer Sage zu Folge das Pontificat Marcellus des Zweiten von der größten Bedeutung

<sup>1)</sup> Bergl. Afthetisch-historische Einleitungen in die Wissenschaft der Tonkunft von Dr. W. Chr. Müller (Leipzig, 1830) Bb. 1. S. 179.— Dies Buch liegt der folgenden Darstellung zu Grunde, nebst der kleinen Schrift: über Reinheit der Tonkunst. Zweite vermehrte Auflage. Deis belberg, 1826. Aus dem letztern Buche ist die mit Gansesüßen bezeichenete Stelle genommen.

<sup>2)</sup> Mit den Italienern wetteiserten übrigens damals wie im ganzem Mittelalter in Ausbildung städtischer Freiheit, in Poesse, Malerei, und Vonkunst die Fläminger, welche man die deutschen Italiener nennen könnte, und welche um dieselbe Zeit wo sich in Italien die Mussik freier erhob, ihren Iosquin († 1475), und ihren Noland's Heer Claes (Orlando di Losso, geb. 1520), und Palestrinas Lehrer Gous di mel haben. Ia Leo X. erkannte so die Aressichteit der stämischen Musiker, das er Meister aus Flandern zum Dienst der Africe in Komkommen ließ.

gewesen, indem dieser Papst an der Musik, wie sie geworden war und dahin gesührt hatte, daß man über den Zugen und kanonischen Verschlingungen den heiligen Text nicht mehr versstand, ein solches Ärgerniß nahm, daß er die Musik ganz aus den Kirchen verbannen wollte. Palestrinas Missa papalis soll die Musik sür die Kirche durch den Eindruck, den sie auf Marcellus machte, gerettet haben.

Die bramatischen Begehungen ber heiligen Geschichte in den Kirchen, welche von kirchlicher Musik begleiten waren, bilbeten ben Punct, von wo aus sich die weltliche Opernmusik eigens thumlich ausbildete. Bon Eugenius IV. wird erwähnt, daß er die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus auf einem offentlichen Platze mit Musikbegleitung barftellen ließ; es versteht sich aber beinahe von selbst, daß die eigentlichen Ausbild= ner ber weltlich = bramatischen Musik, die sich an bergleichen Spiele anschloß, die durch und durch naturalistisch gestimmten Florentiner waren. Das erfte weltliche Singspiel soll Poli= tians Drfeo gewesen sein, ein Schaferspiel bas für ben Cardinal Gonzaga geschrieben und in Mantua mit großer Pracht aufgeführt wurde. Die Musiker, die sich bei bieser Richtung der Musik fesselfrei in ihrer Kunst fühlten, wendeten sich ihr bald mehr und mehr zu, und schon Roland's Heer Claes brachte das Singspiel 1560 aus Italien nach Deutsch= land. Die erste eigentliche Oper soll die erst gegen Ende bes 16ten Jahrhunderts von Rinuccini gedichtete Euridice, welche Peri componirte, gemefen fein.

Was die eigenthimliche Ausbildung der Geschichtschreis dung in Italien andetrifft, so ist die Chronikensorm, in welscher aber hier, wo das Städteleben soviel Leben und Seist entwickelte, schon früh das novellistische Element sehr bedeustend hervortritt, die Grundlage; selbst aber hat sich diese Grundlage durch die kirchtichen Scribenten in Nachahmung theils älterer griechischer Geschichtswerke von universellerem Indalt, theils einiger historischer Schriften des alten Testamentes ausgebildet. Sie war für die Behandlung historischer Stosse von größerem Umfange in der That so typisch geworden, daß auch Städtegeschichten, wie z. B. Ricordano Malespinis Geschichte von Florenz, sich derselben bequemen und mit Adam

und Eva, andere wenigstens noch mit irgend einem wesentlichen Abschnitt ber allgemeinen Seschichte, etwa Christi Geburt. beginnen mussten. Bon biefen eigentlichen Chroniken sind bloße Aufzeichnungen von Denkwurdigkeiten einer bestimmten Beit und eines bestimmten Locales nach den Abschnitten der einzels nen Jahre noch wohl zu unterscheiben; sie haben ausser bier und da einem novellistischen nur den Werth des Materials, und von einer Fassung ist bei ihnen in der Regel gar nicht die Die Rudtehr zu bem Studium der alten Schriftsteller ließ bei Beibehaltung der hergebrachten Form doch bald freiere Gesichtspuncte fassen, die ausgedehnteren Sandelsverbindungen. befonders die Wechslergeschafte der Florentiner an den Bofen der Fürsten Europas, Nordafricas und bes vorderen Asiens erweiterten zugleich ben Gesichtsfreis; und so sehen wir bereits in Giovanni Billanis Geschichtsbuch ein Bert von mabrhaft großartiger Anlage, die früheren Jahrhunderte zwar fast nur (nach bamaliger Gewohnheit) Anderen nachbeschreibend, bagegen die Zeit der er selbst angehörte ziemlich gleichmäßig umfassend, von bem Hofe bes Großchans der Mongolen bis Cairo und von da bis nach London und Brügge. Daß des Livius Vor= bild Billani anregte, wissen wir bestimmt; besungeachtet blieb er bei der einmal ausgebildeten Form und suchte diese nur geistreich zu beleben, mas ihm auch in einem Grabe gelungen ift, daß man Villani wohl ben italienischen Herodot nennen Die Fortsetzung von Villanis Chronik burch seinen Bruder Matteo und dessen Sohn Philipp ift so, daß man den Schreibern ansieht, sie sind ber Aufgabe nicht gewachsen und unterlsegen ber Masse des Materials.

Mehr und mehr tritt in den Geschichtschreibern Italiens im 15ten Jahrhundert der Kampf zwischen chronikenartiger Darstellung und antiker Aussassung hervor, wozu noch vorznehmlich dies beitrug, daß die meisten Historiker dadei des harrten lateinisch zu schreiben, daß aber die nähere, häusigere Bekanntschaft mit classischen Autoren des römischen Alterthums Nachahmung derselben auch in der Form zur Pflicht zu machen schien. Wir gestehen offen, daß es uns die größte überwinzdung gekostet hat, diese stylisischen Werke, wie die eines Pogzgio Bracciolini, eines Pietro Bembo und vieler Andez

rer, die in dieselbe Kategorie gehören, und die sämmtlich in bem Saschen nach Form bas Material verflachen, auch nur Neben folden in beren Schriften bas ursprung= liche Leben ganz abstirbt, erscheinen noch solche Historis ter wie Bernardino Corio und Malavolti wahrhaft verehrungswurdig. Allein einen Schritt giebt es von der eins fachen naiven Auffaffung allerbings weiter in ber Geschicht schreibung, burch welchen ber Geschichtschreiber, indem er auf= bort bloß die unmittelbare Lebenbregung wie er sie erkannt hat wiederzugeben, dazu fortgeht, nach der Natur des ges sellschaftlichen Lebens im Allgemeinen zu forschen und die Be= thatigung einzelner gefellschaftlicher Elemente und einzelner Staatsverbande nur zu fassen als das Material zu einer Ra= turgeschichte bes gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Diese Sat= tung politischer Geschichtschreibung, welche feinesweges bie Eigenthumlichkeit bes Einzellebens abstreifen will in ber Darstellung, die aber zugleich nach den über die Individualität binaus mächtigeren Hebeln forscht und unter diesen selbst als ben machtigsten bie unaufgehaltene bialektische Entwickelung bes menschlichen Geistes anerkennt, die der Aufsuchung und Her= vorhebung dieses Ganzen das Einzelne, pur Individuelle unterzuordnen weiß, sie ist es die uns als Ideal vorschwebt, und zu welcher allerdings seit dem Mittelalter die ersten Schritte in Italien geschehen find, in Beziehung auf welche aber auch von Machiavelli bis auf Montesquieu eine Art unbegreiflicher Stillstand eingetreten ift.

Ein Anknüpfungspunct für diese Art der Geschichtsbehands lung war in den historischen Werken des Alterthums gegeben in den eingewebten Reden, welche, indem sie die von verschies denen Standpuncten aus über die Einzelnheiten der Facten möglichen Resterionen enthielten, gesellschaftlich physiologisch construirend zu Werke gingen. Mannichsach war nun wohl diese Weise des Alterthums wieder nachgeahmt worden, doch erschien diese Nachahmung mehr als etwas Unlebendiges, als ein Aribut den man einer einmal hochgestellten Kunstsorm brachte, dis die gesellschaftlichen Verhaltnisse sich selbst wieder so verseinerten zugleich und verschlangen, das Jeder der sie in großartiger Weise behandelte, daß jeder Staatsmann durch sein Beben selbst eine Schule burchmachte, welche ihm die Sammlung seiner Bemerkungen über die Natur gesellschaftslicher Elemente und Verbände unter allgemeinen Sesichtspuncten wünschenswerth erscheinen lassen muste.

Der Erste ber frei von unlebenbiger Rachahmung, aus eignem Bedürfniß heraus handelnd, diese reslectirenden Stationen wieder in eine sonft fich in manchem Betracht dem Chronitenartigen anschlieffenbe bistorische Darftellung brachte, war Riccolo be' Machiavelli, über beffen Leben und Charafter wir uns anderwarts weitlaufiger ausgesprochen haben. Wir wurden gegen unfer historisches Gewiffen handeln, wenn wir Machiavelli als Forscher sehr hoch stellen wollten; aber bie burch sein Naturell und durch sein Leben in ihm erzogene Fähigkeit einer tiefen, genialen Ginficht in die Verkettungen und Entwickelungen des gefellschaftlichen Lebens laffen ibn auch oft ba, wo seine Forschungen nicht eben einen sorgfältig aufgeführten Grund haben, die richtigsten und belohnenoften Ausweiche über die Ratur der eben darzustellenden Begebenheiten thun, und da wo er biese allgemeineren Betrachtungen gewis= ser gesellschaftlicher Entwickelungen und Erscheinungen selbstftanbig hinstellt, ist er fast unübertrefflich. Seine Raturgeschichte rein=monarchischer Gewalt, wie wir das Buch vom Fürsten nennen möchten, ist für bie Fürsten und Reiche Euros pas so wichtig geworben als Castiglionis Werk vom hofmann für die Hofe und hat eine wahrhaft welthistorische Bedeutung erhalten. Der Mangel- an großartigem republicanischen Interesse, der Umstand, daß die Natur der Republiken, welche Machiavelli in seinen Erfahrungen vor Augen hatte, zu sehr abwich von den republicanischen Anfoderungen, die etwa in ber nachstfolgenben Zeit vorkommen, hat allein verhindert, daß die Discurse über Livius nicht als von gleicher Bichtigkeit genannt werden können wie bas Buch vom Fürsten.

Bu dieser Klarheit und geistigen Unerschrockenheit der Bestrachtung wie Machiavelli hat es Francesco de' Guicciardini als Schriftsteller nie gebracht, woran wohl dies Schuld sein mag, daß er nicht einen so langen Zeitraum wie Machiavelli zu durchleben hatte, in welchem Studien und schriftstellerische Thätigkeit den Kern des Lebens bildeten; daß er sast immer,

wenigstens seit er an seine historische Darstellung bachte, in einem bewegten Leben und in Verhaltnissen politischer Thatigeteit war. Weber in Nachiavellis noch in Guicciardinis Darsstellung ist die Eigenthümlichkeit der historischen Stoffe, die sie-zu behandeln sich vorgenommen haben, untergegangen; Missgriffe, Ungenauigkeiten im Einzelnen sind ihnen wohl vorzuwerfen, aber dafür entschädigen sie mit einer Külle politischer Bildung und politischen Interesses, wie man sie, wie bereits erwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serbang, welche die Geschichtschreibung zu Anfang des 16ten Iahrhunderts in Italien genommen hatte, überhaupt beigetragen hat unsere neuere politische Bildung und Wissenschaft zu fördern, bedarf keines Beweises.

## Zwölftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1559 bis auf die neueste Zeit. Zeitraum eines unselbstständigen Staatslebens in Italien.

## Erstes Capitel.

Kurze übersicht der politischen Beränderun= gen in Italien bis zu ber Regierung des Großherzogs Leopold in Toscana 1765.

## 1. Beränderungen zwischen 1559 und 1600.

Um zuerst von den nordlichen Staaten Italiens zu beginnen, so kehrte Emmanuel Philibert von Savoyen, sobald ihm der Friede den größten Theil seiner Staaten zurückgegeben hatte, dahin zurück aus den Niederlanden, wo er täglich den Zustand eines durch Ackerbau, Gewerbsleiß, Handel und höhere Kunst und Wissenschaft blühenden Landes vor Augen gehabt hatte. Dies Beispiel blieb nicht ohne Einwirkung auf seine Verwaltung, die er nun mit Gründung einer Universität in Mondovi begann '). Hauptangelegenheit musste ihm sein, hins

<sup>1)</sup> Bei seiner Berwaltung scheint Emmanuel Philibert ben Perzog Cosimo von Florenz, ober eigentlicher gesprochen, Machiavelli, aber in gutem Sinne, vor Augen gehabt zu haben. Seinen Staatsrath brauchte er als ein Organ, durch welchen er theils über gleichgültigere theils

sichtlich ber Ansprüche welche Frankreich noch an sein Daus erhob, endlich in's Klare zu kommen, und fortwährend wurde beswegen in den Jahren 1560 und 1561 von beiden 1560. 61 Seiten unterhandelt; aber erft die burch die Religionskriege zunehmende Berlegenheit des französischen Hofes machte biesen geneigt in die Raumung der noch besetzten Plate zu willigen bis auf Pignerol, Perosa und Saviglians; Emmanuel Philibert dagegen sagte dem Konige eine Kriegshülfe von 1000 Mann zu Fuß und 300 Reitern zu. Roch als ber Vertrag schon abgeschlossen war, wurden verzögernde Schwierigkeiten erhoben; endlich im December 1562 hatte bie Raumung Tu- 1562 rins und der anderen zurückgegebenen Städte statt. anderen Fürsten bes oberen Italiens, welche ihre Leben vom Reiche trugen, sinden wir Emmanuel Philibert 1566 auf einem 1566 Reichstage in Augsburg, wo Kaiser Maximilian von ihm bie Busage einiger hundert Reiter jum Türkenkriege erhielt. Im solgenden Jahre sammelte sich das nach den Niederlanden bestimmte spanische Heer unter bem Herzog von Alba zwischen Afti und Alessandria und zog mit des Herzogs von Savopen Bewilligung über ben Montcenis; zugleich unterflützte Emmanuel Philibert fortwährend den französischen Sof mit Truppen gegen die Hugenotten, tam aber selbst 1567 in Gefahr, wah= 1567 rend er ber Jagd wegen sich in der Bresse aushielt, von ihnen gefangen zu werben. Überhaupt seben wir Savopen, weil die

äber solche Dinge Entschliessungen sassen ließ, in benen er gegen gewisse Parteien die Ausrede haben wollte: "nicht Er sondern der Staatsrath habe so gewollt." Steuern soderte er, selbst vom Abel, dessen Ritterz dienst allmälig aushörte, wie er sie brauchte, aber die Repartition und die Art der Erhebung ließ er vom Staatsrath bestimmen. Die Stände fragte er in gar Richts mehr. Arennungen der Unterthanen konnte und wollte er nicht ausheben. Savoparden und Piemonteser hassten sich. Guelsen und Shibellinen theilten noch den piemontessischen Abel; französsische oder spanische Interessirung trennte die in die Areise des Bolkes Alles; in Piemont war viel Interesse für den Protestantismus. über allen diesen Arennungen stand der Regent in seinen Entschliessungen so madhängig wie Friedrich II. von Preussen; sührte seine Correspondenz selbst und theilte seinen Räthen nur mit was ihm beliebte; hielt alle Iweige der Berwaltung streng gesondert in Ministerien auseinander, und Riemand hatte den überblick des Ganzen als er selbst.

Könige von Frankreich seiner Hulfe bedürfen und im Rall unfriedlicher Verhältnisse zu demselben von ihm Unterstützung ber Hugenotten fürchten muffen, weil aber andrerseits auch ber spanische Hof in dieser Herrschaft seine beste Bormauer für Mailand erkennt, von allen Seiten geehrt und geachtet !). Die Rückreise König Heinrichs III. von Frankreich durch Ober-1574 italien nach Frankreich im Jahre 1574 gab ausser zu einer Reihe glanzender Soffeste, Ritterspiele, Illuminationswerke und bergleichen, welche nun mehr und mehr nebst ben leeren Streitigkeiten über den Borrang unter ben Berzogen von Savoyen, Mantua, Ferrara und Toscana bas Hauptinteresse im hosteben zu bilben anfingen, auch bazu Beranlasfung, daß Emmanuel Philiberts, ber ihm nach Benedig entges gengereift war, Vorstellungen gehört und auch die letten in Piemont noch besetzten Ortschaften Savigliano, Pignerol und Perosa geräumt wurden. So hatte Emmanuel Philibert glucks lich die italienischen Besitzungen seiner Worfahren wieder vereinigt, und von Unruhen und Aufstanden der Unterthanen wegen unerträglicher Steuern zu Möglichmachung bes immer phantastischeren hofprunkes, von benen fast in allen anberen Territorien kleiner Fürsten in dieser Zeit in Italien die Rebe ist, findet sich in seiner Regierungsgeschichte Nichts, wenn er auch für die Zwecke eines höheren Staatslebens als Piemont und Savopen bis bahin gekannt hatten, ganz neue Abgaben 2) verlangte; vielmehr stimmt Alles zusammen, ihm bas Lob eines frommen, tapfern, gerechten und einfichtigen Berrschers au er-1580 theilen. Er ftarb 1580 und hatte seinen am 12ten Januar 1562 geborenen Sohn, Karl Emmanuel, zum Nachfolger, 1585 welcher sich am 25sten Marz 1585 zu Baragoga mit der In-

<sup>1)</sup> Die Leibwache bes Herzogs bestand zum Theil aus 200 Gensd'armes, wovon 100 franzdsische und 100 spanische waren.

<sup>2)</sup> Diese neuen Abgaben brückten besonders die längere Zeit von den Franzosen besetzt gewesenen Plaze, weil man in diesen während der Besseung sast gar keine Staatsabgaben gehabt hatte. über das Steuerswesen in Savopen und Piemont und wie Herzog Emmanuel Philibert die Einkünste von seinen Herrschaften, die in früherer Zeit nur 70—80,000 Scudi betrugen, auf 400,000 Scudi brachte, vergleiche Lebret Band VIII. S. 175.

fantin Katharina, Philipps II. Tochter, vermählte und sie am 10ten August zu Turin als Fürstin einführte. Diese Beirath verband das Haus Savoyen nun naher bem Hause Habes burg, und ließ auch in Beziehung auf die französischen Anges legenheiten Karl Emmanuel auf Philipps II. Politik eingehen. Während der Herzog mit der guisischen Faction in naher Ber bindung stand, occupirte er, angeblich um zu verhüten, daß durch Heinrich von Navarra die Ketzerei auch nach Italien eindringen mochte, 1588 die Markgrafschast Saluzzo 1), welche 1588 nach Abgang des markgräflichen Geschlechtes von der Krone Frankreich wegen eines schon früher einigemal geltend gemachten vorgeblichen Lehensnerus?) mit dem Dauphine in Anspruch genommen und bis bahin behauptet worden war. Konig Heins rich versuchte vergeblich durch Unterhandlung biese Landschafs ten wieber zu gewinnen; Karl Emmanuel behielt sie um sv entschiedener für sich, als er wusste, daß die Königin Katharina daran gedacht hatte dieselben an Toscana zu verkaufen.

Die Erwerbung Saluzzos verwickelte Savoyen in einen Krieg mit Genf und Bern. Früher hatte die Ausbreitung ber Reformation in Genf zur Fehde des Bischofs und der Burger geführt, wobei 1534 der Bischof den Herzog von Savopen zu seiner Bulfe gerufen hatte. Dieser hatte bie Stadt lange auf das harteste bedrängt, und die Eidsgenossen hatten sich von ihr losgesagt, bis Bern durch einen muthigen Entschluß das glaubensverwandte Genf rettete. Im Januar 1536 kun= 1536 digte Bern dem Herzog von Savopen bas bestehende Bundniß auf, und 7000 Mann Berner und von deren nachsten Verbündeten unter bem Seckelmeifter Hans Nägeli brachen in die savonischen Landschaften ein. Mur bei Morges fanden fie einigen Wiberstand; am 2ten Februar tamen fie nach Genf. Auch die Walliser griffen zu, und beide Cantone bestimmten die Dranse als Grenze zwischen beiderseitigen Eroberungen. Bern kam in Besitz bes ganzen savopischen Waadlandes und

<sup>1)</sup> Zuerft Enbe Septembers Carmagnola, ben Bauptwaffenplag ber Franzosen in dieser herrschaft, bann von Mailand aus unterftugt Centallo, endlich Saluzzo selbst und Castel Delsino.

<sup>2)</sup> s. 3. B. Abtheil. III. S. 590.

eines Theiles des Chablais; daß davon ein Theil an Freiburg gegeben wurde, war die Folge freien Bertrages. Der Berbacht gegen ben Bischof von Lausanne, bag er mit Savopen einverstanden gewesen sei, bewirkte hierauf die Besetzung auch der ihm gehörigen Ortschaften, und die Stadt Lausanne trat unter bernerischen Schutz. Bulett fiel bas feste savopische Schloß Chillon, worauf bann zu Ende Aprils Bern in ben neuen Erwerbungen Bogte ansette und fie als unterthänige Landschaften behandelte. Ansangs pratenbirte Bern auch in Beziehung auf Genf für sich die hergebrachten Rechte Savopens und des Bischofs, ließ sich aber zulett mit Ruckah= lung der Kriegskosten, Borbehalt des Offnungerechts und der Einwilligung in alle Berbindungen die Genf suchte und mit einer Reihe Abtretungen abfinden und Genf als Freistaat bestehen. Die Reformation wurde überall in diesen eroberten Lanbschaften burchgeführt, und ber Herzog von Savoyen burch Frankreich bedrängt vermochte alle dem wenig entgegenzus setzen. Erft 1564 im October wurden die Berhaltnisse zwis schen Bern und Savopen durch einen Bertrag zu Laufanne ') geordnet. Als sich nachher Emmannel Philibert und Karl Emmanuel zu immer haberem Ansehn erhoben, bachten sie auch baran wenigstens Genf wieber zu gewinnen, und ber Lettere benutte in jener Zeit Berheerungen anrichtenbe pestartige Krankheiten zu einem Borwand, Truppen in ber Nabe von Genf zusammenzuziehen; aber auch Bern legte Truppen in bas Waabland und veranlasste bie Aufnahme bieser Bogteien und Genfs in ben Schirm ber Eidsgenoffen; Bermittelungen verhinderten den Ausbruch der Feindseligkeiten, aber Savopen gab seine Plane nicht auf, und noch im December

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau a. a. D. S. 441. "Ein Bertrag kam zu Stande, durch welchen Bern die Waad und Roon, Bevay und Chillon behielt, welche zu Chablais gehorten; Ger, Ahonon und Aers nier abtrat, doch so, daß keine Neuerungen in Religionssachen gestattet seien. Wan verpslichtet sich die erwordenen Länder weder zu verkaufen noch zu vertauschen und in der Entsernung einer Meile keine Festungen anzulegen; die Mitte des Sees soll die Grenze und der Berzkehr gegenseitig frei sein. Auch werden die Borrechte des Waadlandes vorbehalten" u. s. w.

1588 wurde in Laufanne eine Verschwörung zu Gunften Ca= vovens entbedt, und Karl Emmanuel verstärkte seine Besahungen in Thonon, Ger und Ripaille. Da erbot sich Frankreich, das durch die Wegnahme Saluzzos gereizt war, zur Hulfe, und die Genfer begannen den Krieg; Frankreich zog wohl seine Truppen zu eignem Bedarf weg, aber Bern und bessen nachstverbundete Staaten sandten unter bem Schultheissen 30hann von Wattenwyl 10,000 Mann gegen Savoyen. Die Savoper wurden bei St. Joire geschlagen. Dann betrieben aber die Berner ben Krieg nicht frisch genug; sie verloren -Abonon wieder, und im October 1589 schlossen bann savopische 1589 und bernerische Abgeordnete einen Frieden, der die Busage früs herer gegenseitiger Besitzungen enthielt 1). Die Genfer, von Frankreich unterflützt, setzten ben Kampf allein fort, und bie Unzufriedenheit ber bernerischen Unterthanen und Werbundeten mit bem Frieden hatte die Folge; daß gegen Genf im Marz 1590 von ben Bernern ihre Garantieverpflichtung aufgehoben 1590 erklart, aber übrigens gutnachbarliches Benehmen gegen Savopen zugesagt wurde. Der Krieg zwischen Savopen und Genf endigte 1593 mit einem Waffenstillkand, benn diefer wurde 1593 verlängert, bis ber Friede zwischen Savopen und Frankreich Genf einschloß.

Wannel von Mailand aus unterstützt, und an der Spitze seis ner italienischen Truppen stand Filippo d'Este, Marchese von S. Martino, ein Verwandter des Hauses von Ferrara. Als der Friede mit Bern dem Herzog freiere Hand gegen Heinsich IV. von Frankreich und gegen Genf ließ und die von Heinrichs Feldherrn la Valette bedrängten ligistischen Provensalen ihn zu ihrer Hülse riesen, besetzte er Barcelonette, Anstides, Fréjus und zog im November 1590 in Aix ein. Da diese Staaten zu bequem sir den Herzog lagen, als daß anzunehmen war, er würde sie wieder zurückgeben, salls er sich einmal darin sestgesetzt habe, suchten die Häupter der Liga seinst ein Gegengewicht gegen ihn in Italien und sanden es in dem dem französischen Hause nahe verwandten Großherzog von

<sup>. 1)</sup> Meyer v. Anonau S. 459.

Toscana. Karl Emmanuel hörte von bem Plan bieses Ein: greifens des Großherzogs eben als er in Marseille war und eilte nach Spanien, um hier machtigere Bulfe zu gewinnen, die ihm aber nicht wurde, weil Philipp einen Krieg als Folge davon ansah; so besetzten toscanische Truppen, aber unter franzöffscher Fahne und unter der Bedingung alle besetzten Puncte an den Konig von Frankreich zurückzugeben, sobald dieser katholischer Confession sein wurde, Aff, ohne daß ber Herzog es hindern konnte. Nachdem Lesdiguieres die Savoyarden 1591 in einem Treffen besiegt hatte, gewann Konig Heinrichs Partei auch Barcelonette wieder und im folgenden Jahre Antibes. Während nun der Herzog die lettere Stadt wiedergewann und seine französischen Eroberungen zu schirmen suchte, drang Lesbiguières über die Alpen, sodaß der Herzog von Espernon abermals Antibes erobern konnte. Im folgenden Jahre brehte fich ber Rampf besonders um die Pagvesten oberhalb Susas, welche ber Herzog ben Franzosen wieder entriß; eine neue Pasveste legte er in der Val di Perosa an und gewann das Fort von Lucerna wieder gegen die Franzosen. In abnlicher 1594 95 Weise dauerte der Krieg auch 1594 und 1595, in welchem letteren die Franzosen Erilles nahmen, bagegen der Berzog Cavours wieder gewann. Inzwischen kam Bienne in Bein= riche IV. Gewalt, die Provence gehorchte ihm schon fast gand. und Rarl Emmanuel, ber teine Ausficht mehr hatte auf einen siegreichen Ausgang, suchte Frieden und schloß zu diesem Ende 1597 einen Baffenstillstand. Im Sahre 1597 treffen wir den Berzog wieder in hartem Kampfe; Lesdiguières eroberte St. Jean de Maurienne; Karl Emmanuel machte auch gegen die Franzosen einige Erwerbungen, boch blieb im Ganzen berselbe Buz fand. In demselben Sahre aber verlor Karl Emmanuel seine Gemahlin, die Infantin Katharina, durch den Tob. Im Jahre 1598 1598 endlich schloß Philipp II. den Frieden von Bervins mit Frankreich, welcher den Herzog von Savoyen einschloß und bem Kampfe ber ligistischen Partei gegen Beinrich IV. ein Ende machte. Der Hauvtgrund bes Kampfes jedoch zwischen Savoyen und Frankreich, die Succession in ber Markgrafschaft Saluzzo, blieb babei unerledigt und wurde dem schieberichterlichen Ausspruche bes Papstes überwiesen. Als im folgenden

Jahre Abgeordnete beider betheiligten Fürsten die Sache in Rom betrieben, verlangte ber Papft vor allen Dingen bie übergabe der Markgrafschaft Saluzzo zu einstweiliger Besezzung an ben romischen Stuhl; Karl Emmanuel ausserte Mistrauen und veranlasste dadurch die Ablehnung der ganzen Un= gelegenheit. Endlich stellte sich durch eine perfonliche Unterhandlung Karl Emmanuels in Paris die Sache so, daß der König einen Tausch vorschlug: er wollte auf Saluzzo verzich= ten, wenn ihm ber Herzog die Landschaft Breffe und einiges Andere (namentlich Pignerol) abtrete und fich binnen bestimm= ter Frist entscheide. Karl Emmanuel ließ die Frist vorübers gehen und veranlasste badurch die Franzosen zu einem neuen Einbruch in Savoyen, der Verstärtung der spanischen Heere in Italien zur Folge hatte. Rascher, als die übrigen italienis schen Staaten, die theils für Savoyen theils für Franfreich intereffirt waren, es für möglich hielten, vertrugen sich dann die beiden streitenden Fürsten durch Bermittelung des Cardis. nals Albobrandini am 17ten Januar 1601 zu Lyon. Durch 1601 diesen lyoner Frieden übergab Konig Heinrich die Markgraf= schaft Saluzzo frei von allem Lehensnerus an Savoyen; ba= gegen trat der Herzog bem Konige ab Bugen, Balroman und Ber nebst ben Rhoneufern von Genf bis Lyon, und in Ita= lien die Weste und Herrschaft von Casteldelfino.

Was die Territorien bes Sauses Gonzaga, welchem nun Monferrat gehörte, anlangt, so waren sie insofern mannichfaltiger geworden, als jener Ferdinando ba Gonzaga, bem wir vielfältig als treuem Diener Karls V. begegnet finb, die Herrs schaft Guastalla an sich gebracht und auf seinen Sohn Her= zog Cefare von Suastalla, Ariano und Molfetta vererbt hatte, welcher durch die Verheirathung mit Camilla aus bem Ge= schlecht ber Grafen Borromei von Arona, einer Nichte Papst Pius IV., eine bedeutendere Stellung erhielt, als ihm seine kleinen Herrschaften zuzusichern vermocht batten. Da ben Herzogen von Mantua und Monferrat jeder Zeit die Hulfe des benachbarten Statthalters von Mailand zu Gebote stand, um ihre Unterthanen, wo sich bieselben irgendwie einer Regierungs= maßregel widerseten wollten, in Zaum zu halten, so behauptete vie Derrschaft dieses Hauses durchaus den strengmonarchischen

Charakter, ber sich früher bereits als ber fast aller bieser kleisnen italienischen Fürstenthümer ausgebildet hatte. Reste älterer Municipalversassung waren freilich noch in Menge vorhausben, aber mehr zur Bequemlichkeit bes Fürsten als zu bessen Beschränkung; auch auf Monserrat behnte sich diese Regies 1565 rungsweise aus, und als die Einwohner von Casale sich 1565 unruhig bezeigten, wurden sie bald genothigt Gnade zu suchen.

Auch Herzog Guglielmo da Gonzaga machte sich 1566 auf dem bereits erwähnten Reichstag zu Augsburg zu Untersstützung des Kaisers und zwar durch Geldsummen anheischig. Sonst verstrich, wie es scheint, seine Regierung in einem uns bedeutenden und angenehmen Hosteben. Er verheirathete im

1580 Jahre 1580 seinen einzigen Sohn, Vincenzo, mit Margherita, ber Tochter Alessandros von Parma, und gab dann, nachdem Vincenzo mehrere Monate in Parma zugebracht hatte, bei ber

1581 Einführung seiner Schwiegertochter in Mantua im Mai 1581 die glanzendsten und kostspieligsten Hoffeste. Die Ehe war

unglücklich und wurde 1584 wegen körperlicher Gebrechen Marzgheritas getrennt, worauf sich Vincenzo zum zweiten Male, und zwar mit Leonora, der Tochter des Großherzogs Franzesco von Toscana, vermählte, und im April des genannten Jahres eine ähnliche prachtvolle Hochzeit wie die frühere in Wantua seierte.). Guglielmo starb am 13ten August 1587 in Bozzolo.

Lodovico da Sonzaga, Bincenzos des nun folgenden Herzogs von Mantua Oheim 2), welcher in französischen Dienssien als Statthalter von Saluzzo und als Feldherr sich mans

<sup>1)</sup> Wer, ohne sich in bas geistlose Detail solcher Posseste bes 16ten Sahrhunderts zu sehr zu vertiesen, doch ohngesähr Sinn und Art dersselben und zwar auf eine humoristische Weise kennen lernen will, wird seine volle Rechnung sinden durch einen Aussat in der vortresslichen Sinssiedlerzeitung Ludwig Achims von Arnim im Aprilhest 1808 im Blatt des Wisen Aprils, unter der Ausschrist: Malespini, wo ein Aheil der Hochzeitsseierlichkeiten Guglielmos da Gonzaga selbst mit Eleonore von Österreich beschrieben wird, und woraus man zugleich sieht, wie durch solche Feste die phantastischen Bilder und Scenen der romantischen Ritzerdichtungen Wirklichkeit erhalten sollten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 475, Rott.

nichfach ausgezeichnet und durch eine Heirath mit Henriette, Erbtochter des Herzogs Franz von Nevers, dies Herzogthum erworben hatte, starb 1595 und hinterließ seine Herrschaft in 1595 Frankreich seinem Sohne Carlo.

Herzog Vincenzo sührte in bemselben Jahre 1595 bem Kaiser etwa 1400 Reiter selbst nach Ungern gegen die Türzten zu Hülfe, und unternahm Uhnliches, nicht ohne wirkliche wesentliche Dienste auf dem ersten Zuge geleistet zu haben, abermals im Jahre 1597, wobei er einmal von den Türken 1597 schon gesangen war, sich aber glücklich wieder befreite. Zum dritten Mal sehen wir Vincenzo gegen die Türken nach Unzgern ziehen im Jahre 1601, wo er als Lieutenant (Vicege- 1601 ronto) des Erzherzogs Ferdinand austrat.

Die Herrschaft von Mailand blieb im Wesentlichen unverändert während dieses ganzen Zeitraums. Im Jahre 1563 1563 sollte die Inquisition in spanischer Weise, wie früher in Rom, so nun in Mailand eingesührt werden; allein der Widerwille ber Bevölkerung dagegen ausserte sich überall so entschieden, daß man einen Aufruhr befürchten musste, und ber Herzog von Sessa, Fernando von Corbova, welcher Statthalter war, rieth selbst bem Sofe von bem Borhaben abzustehen. geschah bann auch. Merkwurdig ift aus biesem Beitraum nur noch im Mailandischen die Wirksamkeit des heiligen Carlo de' Borromei, eines Neffen Papst Pius des Vierten, der durch diesen Papst in noch sehr jungen Jahren den Cardinalshut erhielt, aber an Strenge ber Gesinnung und ber Liebe seiner ganzen Zeit voranleuchtete. Er hielt als Erzbischof von Mais land die Geistlichkeit seines Sprengels wohl in Ordnung 1), nahm die Sittenbisciplin ber Rirche eifrig mahr und machte die Anfoderungen der driftlichen Religion selbst gegen weltliche Behorden auf das rucksichtsloseste geltenb.

Die Republik Genua hielt während des ersten Theiles des in der Überschrift angegebenen Zeitraumes ruhig bei der

<sup>1)</sup> Anfangs hielt ihn Pius IV. viel in seiner Rahe fest, sobas es als etwas Ausserorbentliches erwähnt wird, daß er 1565 nach Mailand kam, um hier eine Provincialsynode zu halten. Rach dieses Papstes Tode sinden wir den heiligen Carlo dann vielsach in Mailand beschäfztigt. Er starb am 4ten November 1584 erst 46 Jahre alt.

Verfassung aus, die sie unter Dorias Mitwirkung erhalten batte, und es war dies um so nothiger, da sie einen schweren Rampf mit ihren corsischen Unterthanen zu bestehen hatte. Dit 1564 ber genuesischen Herrschaft unzufrieden erhoben sie fich 1564, wie früher und später so oft, in offenem Aufstand. Der Anführer der Rebellen, S. Piero Ornano 1), suchte einen aus= wärtigen Fürsten zur Unterstützung zu bewegen durch das Anerbieten der Herrschaft; doch fand er keinen, wohl aber erbiels ten die Genueser von Spanien Bulfe. Desungeachtet schlus 1565 gen die Corfen 1565 Stefano Doria und eroberten Corte auf 1567 einige Zeit. Erst als S. Piero 1567 in der Nahe von Ajaccio gefallen war, unterwarfen sich die Corfen wieder ber Re publik, indem Alfonso, S. Pieros Sohn, sich für dieselbe ge-1568 winnen ließ und 1568 einen Bertrag schloß, durch welchen. ihm die Genueser alle seine corsischen Besitzungen abkauften und ihn in ben Stand setzten sich in Frankreich, wohin er sich wendete, anzusiedeln.

Während des corsischen Krieges ging für Genua auch 1566 Chios verloren. Es erschien nämlich am 14ten April 1566 der Kapudan=Pascha Piale mit 70 Galeeren vor Chios 2), nahm die zwölf Regenten, welche die Angelegenheiten der Insele leiteten, gefangen und bemächtigte sich der Insel, wofür ihn der Sultan zum Westr der Kuppel ernannte.

Allmälig bildete sich nun aber doch, und im Grunde schon seit der Verschwörung des Fiescho, ein politischer Gegensatz in Genua aus zwischen dem in den Alberghi durch einander gemischten alten und neuen Abel 3); ein Gegensatz von so feind-

ı

<sup>1)</sup> Er hatte früher unter Cosimos von Florenz Bater, unter Siovanni be' Medici, dann unter den Franzosen gedient, und bot nun Cosimo die Insel an, weil die Genueser den frühern Bertrag nicht gehalten hatten. "Lieber würden sich die Corsen den Türken als Genua unterwersen." Da sich Philipp II. für die Genueser erklärte, wagte Cosimo
nicht das Anerdieten anzunehmen, doch behandelte er übrigens die Corsen freundlich und kam beshalb in den Berdacht, sie auch heimlich bei
ihrem Aufstande zu unterstüßen.

<sup>2) 3</sup>of. v. Dammer III. S. 506.

<sup>3)</sup> In einigen Alberght wibersette man sich ber mit Einrichtung ber Berfassung getroffenen Anordnung, jahrlich sieben Individuen, welche in

feliger Ratur, daß Juan d'Austria daran benken konnte mit Hulfe der spanischen Flotte, die er sührte, sich 1575 der Stadt 1575 Genua als eigener Herrschaft zu bemächtigen. Es waren nams lich diese Parteien schon zu solcher Leidenschaft fortgegangen, baß ber neue Abel das von ben öffentlichen Angelegenheiten ganz ausgeschlossene Bolt zu einem gewaltsamen Aufftand veranlasste, burch welchen ber alte Abel bewogen wurde die Stadt zu verlaffen. Bei Spanien, beim Papft und beim Kaiser suchten diese Vertriebenen Hulfe, doch fehlte viel daß sich Phis lipp, wie sie erwartet hatten, nun entschieden für sie erklarte, benn er fürchtete, in diesem Falle mochten die in der Stadt Buruckgebliebenen sich wieder ben Franzosen in die Arme werfen und diese dadurch einen bochst wichtigen Anhaltepunct in Italien erhalten. In dieser Lage ber Dinge war es bem spanischen Hose erwünscht, daß der Papst durch den Cardinal Moroni an einem Vergleiche zwischen beiben Abelssactionen un= terhandeln ließ; ehe bieser aber zu Stande kam, bemachtigten fich die aus der Stadt Gewichenen Porto Beneres, Chiavaris, Rapallos, Seftris und Novis. Etwas früher war Don Juan d'Austria mit einer nach Neapel bestimmten Flotte an die genuesische Kuste gekommen und hielt im Golf von Spezzia

ben Alberghi ober ben Bollburgern, also unter bem Abel ber Republik, noch keinen Plag hatten, in biese zu aggregiren. Diese Aggregationen hatten baber balb nur noch in 23 Alberghi statt, in ben 5 anberen unterblieben sie, und nachher erschwerte man sie überhaupt, ba ber Aggregirten zu viele geworben waren. Ginen Bereinigungspunct für bie alteren nicht erst burch Aggregation in die Alberghi gekommenen Ebelleute bilbete ein Anleben, bas sie ber Krone Spanien gemacht und an welcher Angelegenheit bie Aggregirten keinen Theil hatten; baburch bilbeten sich bie entgegengeseten Massen bes alten und neuen ober aggregirten Abels als Corporationen, und während jener fich eng an die Krone Spanien anschloß, knupfte biefer, unter welchem bie reichsten Raufleute waren, die Intereffen des gemeinen Bolkes sowie der revolutionaren Partei in Corfica an sich und suchte an Frankreich einen Anhalt. Es tam soweit, bağ 1571 ber Plan entftanb, bie Glieber ber bochften Behorben, ben Dogen und Alle vom alten Abel zu ermorden und ein Bolksregiment . herzustellen. In ber Spige biefer Berfcmorung, bie-junachst bei Cosimo in Florenz obwohl vergebens Unterstügung suchte, stand Aurelio de' Fregoff; allein die Einwirkung Spaniens und die Erscheinung von Zuans d'Austria Flotte verhinderten den Ausbruch.

Beo Geschichte Staliens V.

unter dem Vorwand, hier Truppen, die in Mailand gesammelt worden waren, einzuschiffen. Da sich dieser Borwand als grundlos erwies, stieg in ben in ber Stadt gebliebenen Ge nuesern ber Gebanke auf, Don Juan moge bamit umgehen sich mit Hulfe bes alten Abels Genuas zu bemächtigen und die Landschaft der Republik zu seiner eignen Herrschaft zu Auch der Papst glaubte an feindliche Absichten des spanischen Felbheren und erklarte ihm, falls er Etwas gegen Genuas Freiheit unternehme, ben papstlichen Schat aufwenden und an der Spige aller italienischen Fürsten zur Unterstützung Genuas thatig sein zu wollen. Philipps Friedensversicherungen wurde nicht geglaubt, und auch der Großherzog von Toscana zog, wie ber König von Frankreich an ben westlichen, so an den oftlichen Grenzen Liguriens Truppen zusam-Der Großherzog verkaufte bem neuen Abel Galeeren. ließ für ihn in Toscana werben und Norräthe kaufen, und es war burch diese Angelegenheit ein allgemeiner Krieg in Italien vorauszusehen, als Philipp selbst Don Juan Befehle zusandte. die ihn in Begunftigung des alten Abels hemmten. Die Signorie von Genua wurde' burch bies Benehmen und burch bie geschickten Unterhandlungen bes papstlichen Legaten endlich bewogen zu erklaren, daß sie sich einer schieberichterlichen Entschei= bung burch ben Papst, den Kaiser und den Konig von Spa= Den alten Abel, ber sich noch wei= nien unterwerfen wollten. gerte auf diesen Borschlag seinerseits einzugehen, nothigte der Großherzog von Toscana gewissermaßen mit Gewalt dazu, und nun kam als Resultat einer langen Reihe von Unterhandlungen 1576 endlich am 17ten Marz 1576 eine neue Verfassung Genuas zu Stande, welche die Interessen beiber Parteien ausglei= chen sollte.

Diese Versassung 1) bestimmte, daß fernerhin zwischen altem und aggregirtem Abel kein Unterschied in Genua stattssinden solle. Der Abel sollte noch ferner als Belohnung einzelnen Würdigen ertheilt werden dürsen, auch sollte dem Abel wie disher die Beschäftigung mit dem Großhandel 2) freis

<sup>1)</sup> Man findet fie ausführlich und urkundlich bei Graevius then. I. p. 1471 og.

<sup>2)</sup> Auch ber Besit von Seiden: und Auch: Manufacturen war dem

Aehen, aber einen offnen Laben haben ober ein Sandwerk treiben durfe kein Ebelmann. Die 400 Senatoren follten ohne Unterschied aus dem ganzen Adel gewählt und durch sie bie Staatsamter besetzt werden. Alle Wahlen wurden ftreng ge= ordnet; alle Beamtete der Rechenschaftsablegung unterworfen. Auch bem Volke wurden einige Stellen in der öffentlichen Ver= waltung eingeraumt, und eine eigene Heirathsbehorde einge= richtet, welche zu sorgen hatte, daß alt= und neu=abelige Fa= milien burch Ehen in Verwandtschaft gebracht wurden. Das Tragen der Waffen wurde untersagt, und für die Criminalge= richtsbarkeit eine Rota, bestehend aus drei fremden Criminal= richtern, angeordnet. Daß biese Berfassung, welche die Bedeu= tung der Alberghi aufhob, wirklich angenommen und durch= geführt wurde, war vornehmlich dem Matteo Genarega, welcher vom 'neuen Abel und mit den Unterhandlungen beauftragt war, zu danken. Die Republik kehrte zu früherer Ruhe zurud.

Was die farnesische Herrschaft von Parma und Piacenza betrifft, so wurde Herzog Ottavios Gemahlin, Margaretha von Destreich, seit ihr im August 1559 bie Statthalterschaft 1559 in den habsburgischen Niederlanden von Philipp II. anvertraut war, hier festgehalten, und ihr Sohn und Erbe ber Herr= schaften von Parma und Piacenza, Alessandro da Farnese, lebte wie es scheint größtentheils bei ihr. Er hielt auch im Novem= ber 1565 seine Hochzeit mit Donna Maria, der Tochter Prinz 1565 Ebuards von Portugal, und führte sie bann nach Italien, wo fie in Parma am 24sten Junius 1566 ihren feierlichen Ginzug 1566 hielt. Im folgenden Sahre kehrte auch Margaretha aus ben Mieberlanden nach Parma zurud 1), und König Philipp, wahr= scheinlich um sie über die verlorene Stelle zu troften, vermehrte die Einkunfte, welche ihr im Konigreich Reapel als Mitgift überwiesen waren, auf jahrliche 14,000 Scubi. Alessandro, bessen Reigungen burchaus kriegerischer Ratur maren, und welcher ber Schlacht von Lepanto personlich beigewohnt batte,

Abel gestattet; ebenso die Ausübung höherer Notariatsfunctionen und - bes Banquiers : Geschafts; enblich auch bie Schiffsführung.

1) Doch scheint sie sich fast immer von ihrem Gemahl getrennt gehalten und größtentheils in ben ihr in ben Abruzzen überwiesenen Berrschaften gelebt zu haben.

Niederlanden, beren Statthalter er im solgenden Jahre durch Philipp II. wurde. Es war zwar eine Zeit lang Plan Philipps, die Statthalterschaft so zwischen ihm und seiner Mutter zu theilen, daß diese wieder das Civilgouvernement, er das Mislitairgouvernement haben sollte; allein diese Theilung ging zu sehr gegen den Sinn Alessandros, als daß sie sich hätte durchschen lassen. Im Jahre 1581 heirathete Alessandras Tochter, Margherita, den Prinzen Bincenzo von Mantua, doch wurde

die Ehe, wie bereits erwähnt ift, wieder getrennt.

Noch immer war die Citabelle von Piacenza durch spanis
1585 sche Truppen besetzt.). Endlich 1585 erhielt Ottavio von
Philipp die Räumung, welche der König gern als eine Aless
sandro erwiesene Gnade behandelt hätte. Auch bei dieser Räusmung wieder wurden die Rechte der spanischen Krone und die des Reiches über Parma und Piacenza reservirt. Im Festerse des folgenden Fahres 1586 stark Margaretha von Stare

1586 bruar des folgenden Jahres 1586 starb Margaretha von Herzerich, und am 18ten September desselben Jahres Herzog Otztavio, der nicht ohne Ruhm eine lange Zeit Parma und Piazcenza friedlich regiert und die Schändlichkeiten seines Vaters vergessen gemacht hatte. Alessandro folgte ihm als Herzog, ohne daß dadurch seiner Thatigkeit in den Niederlanden einz Ziel gesetzt worden wäre. Er starb in Folge einer Krankheit, die durch Strapahen und Verwundungen allmälig vorbereitet war,

1592 am 2ten December 1592 in Arras. Ihm folgte sein altester Sohn Ranuccio I., der eben bei dem Vater in den Nieders landen war, im Herzogthum; der jungere, Odoardo, war das Jahr vorher von Papst Gregor zum Cardinal ernannt wors

1600 ben. Ranuccio heirathete im Mai 1600 bie Tochter eines Nessen bes Papstes Clemens VIII., die Margherita Aldobrandina; da diese She dem Hause Farnese die Vortheile die Ranuccio davon erwartet hatte, nicht brachte, sührte sie bald zu Misverständnissen zwischen den Satten, endlich zu entschiedener Feindschaft.

Muf Ercole II. von Ferrara, der am 3ten October 1559 farb, folgte sein Sohn Alfonso II. Die Herzogin Wittwe,

<sup>1)</sup> S. oben S. 488.

Welche Salvins Lehren zugethan war und beswegen manche Belästigung zu erleiden hatte, verließ im September 1560 den 1560 serraresischen Hof, welcher von dieser Zeit an ein Muster hösisscher Sitte und der eigentliche Mittelpunct jenes Bestrebens des Hossedens in Italien wurde, den Spielen der romantisschen Phantasie zur Unterhaltung und zu sestlicher Begehung gewissermaßen ein dramatisches Leben zu geden. Da wurde dalb in einem Ritterspiel "das Castello di Gorgoserusa," dald in einem Anderen "der Monte di Feronia," dald wieder in anderen Darstellungen mit unendlicher Pracht der Decoratiosnen, mit dem kunstlichsten Maschinenwerk gewetteisert hohe Herrschaften zu unterhalten, und auch von dieser Seite her dem späteren Centralpunct geistigen Lebens des italienischen Bolkes, der heroischen Dper, vorgearbeitet.

Alfonsos Gemahlin, Lucrezia be' Medici, Cosimos Tochster, starb am 21sten April 1561. Eine neue Berschwägerung 1561 ber Häuser Este und Medici trat ein, als im Jahre 1565 hers 1565 zog Alsons II. die Erzherzogin Barbara, Prinz Francesco de' Medici von Florenz aber deren Schwester Iohanna heirasthete. Alsonsos Bruder, der Cardinal Luigi d'Este, holte die Braut im November seierlich in Trident ein, und nachdem über die Präcedenz des mediceischen oder estesssschen Hausses bei dieser Selegenheit die unerquicklichsten Streitigkeisten entstanden waren, hielt endlich die neue Herzogin am 5ten December ihren seierlichen Einzug in Ferrara und gab dadurch zu neuen Festspielen romantisch ritterlicher Art Versamlassung<sup>2</sup>). Über die Salzbereitung, in welcher die ferrares

1) Muratori vol. XIV. p. 688. "Kra allora essa città di Ferrara riguardata qual maestra di queste arti cavalleresche." Ganz stupende Feste dieser Art wurden später im Mai 1569 dem Erzherzog Karl, der Herzogin Bruder, zu Ehren in Ferrara angestellt; allein vier der mitspielenden Ritter, zwei Bentivogli, ein Montecuccoli und ein Ronzdinelli, extranten bei der Gelegenheit. — Diese auch später hier fortwährend solange Alsonso lebte angestellten Posseste tosteten unendliche Summen und machten eine höchst drückende Steuerverwaltung nothwendig, deren Folgen sowie die der verschwenderischen Regierung Alsonsos L. und Ercoles II. so nachgewirft haben, das noch jest die niedere Bespölkerung des ferraresischen Landes zu dem armseligsten Theile des itazlienischen Boltes gehört.

Mann.

sischen Salzamter bas diplomatisch zugestandene Mas überschritten zu haben beschulbigt wurden, entstanden bann zwischen bem romischen Sof und Ferrara Streitigkeiten, die burch Un= terhandlungen ausgeglichen wurden. Das Saus Efte folog sich immer entschiedener und inniger an Österreich an. Der 1566 augsburger Reichstag im Jahre 1566, von welchem bereits in der Geschichte ber Herzoge von Savoyen und von Mantua gesprochen worden ist, veranlasste Alfons personlich bem Kaiser zu Hulfe zu ziehen mit 300 wohlgerüfteten Edelleuten und beren bewaffneten Dienern zu Pferde, mit 600 berittenen Scharfschützen und anderem Kriegsvolf, im Ganzen mit 4000

Bu Anfange bes Jahres 1568 führte Alfonsos II. Dheim, 1568 Ercoles Bruder, Don Alfonso d'Este, auf savopische Kosten bem Konige von Frankreich 1600 Reiter und 3000 Mann zu Fuß zu Hulfe. Friedlichere Sorgen brachten bie nachsten Jahre bem 1570 Sause Efte: namentlich wurde im Jahre 1570 Lucrezia d'Efte, bes Herzogs Schwester, mit bem altesten Sohne bes Berzogs Guidobaldo bella Rovere von Urbino, mit Francesco Maria, vermählt, einem ritterlichen jungen herrn, der in der Schlacht. 1574 von Lepanto mitsocht und, als sein Bater im Jahre 1574 starb, bas Herzogthum Urbino erbte, alle vom Bater Bertries bene zurückrief und benen, beren Bermogen confiscirt worden

war, dasselbe zurückgab.

Das Jahr 1578 bietet in der Geschichte Ferraras eine 1578 Begebenheit bar, welche wieder einmal ganz an altere italies nische Zeiten erinnert. Alfons I. von Ferrara hatte nämlich ben Bolognesern früher erlaubt ben Reno in ben Arm bes Po zu leiten, wovon die Folge war, daß mit der Zeit durch diesen zuweilen wild aus den Gebirgen hervorbrechenden Fluß bieser Urm bes Po theils verschlämmt, theils die Wasserbau= ten an demselben vielfach beschäbigt wurden. Alfons II. ge= rieth barüber mit Bologna in folche Streitigkeiten, baß es zwischen Beiden zu Kriegsscenen kam, bis Papft Gregor bie Sache vermittelte.

Im folgenden Sahre hielt Alfonso II. von neuem Soch= zeit mit Margherita, ber Tochter bes Herzogs von Mantua, was zu neuen und überschwenglichen Hoffesten Beranlassung

gab. Doch bekam er keinen eignen Sohn zum Erben, und als er sich davon im Jahre 1591 überzeugt hielt, ging er im 1591 August mit fürstlichem Geleite (es waren wohl 600 Personen) nach Rom, um ben Papft ju bewegen, er moge ihm geftat= ten sich zum Erben zu wählen wen er wolle 1). Während der Verhandlungen über diese Angelegenheit starb Papst Gre= gor; auch beffen Nachfolger trug nur sehr kurze Zeit die dreis fache Krone, und bis zu Alfonsos Tode am 27sten Dctober 1597 wurde über die Nachfolge im Herzogthum Richts fest 1597 entschieden. Alfonso selbst ernannte bann seinen Better Ge= fare 2), obgleich er ihn nicht leiben mochte, zum: Erben bes Fürstenthums; allein die romische Regierung erklarte, Cesares Bater, Alfons, welchen Alfons I. von Ferrara mit Laura Eustachia auffer der Che erzeugt habe, sei nicht vor dem Tode des Baters legitimirt worden, obgleich eine gewisse Legitima= tion allerdings durch die spätere Berheirathung Alfonsos mit. Laura stattgefunden batte.

Che noch diese Protestation der papstlichen Lehenskammer bindernt eingreifen konnte, war Cesare bereits in Ferrara gehalbigt worden, und er schickte fofort Gesandte an den papst= lichen und an andere Hofe, sie von der stattgehabten Regies rungeveranderung in Kenntuiß zu seben. Ciemens VIII. aber, der sich für die Marchesen von S. Martino so wenig interes= firte als für Cefare, ließ nun Ferrara als ein heimgefallenes Leben erklaren und verlangte von Cefare, er solle sich binnen 14 Tagen in Rom rechtfertigen und vor allen Dingen die Staatsgewalt im Berzogthum Ferrara nieberlegen. Da Ce=

1) Er wunschte, um besonderer vom Papft zu erhaltenber Bortheile willen, daß die Linie ber Marchesen von G. Martino, welches eine uneheliche Rebenlinie, aber von Spanien, Savonen und bem Papft begünftigt war, zur Succession kommen mochte, wie es ben Anschein hatte, und wie es, wenn Gregor am Leben geblieben mare, wohl auch ber Fall geworben mare.

2) Alfonso I. Alfonso Ercole II. Cosimo I. Aleffanbro. Cefare. Alfonso II. Birginia de' Medici.

sare der ersten dieser Foderungen nicht wohl nachkommen konnte, ber letten nicht nachkommen wollte, versammelte ber Papft eine nicht unbedeutende Kriegsmacht und schleuberte am 23sten December eine Bannbulle gegen ihn und gegen Alle die ihm beistehen wurden, selbst wenn dies der Raiser sein sollte. Da das prachtvolle Hofleben Alfonsos Schätze alle verschlungen hatte, sah sich Cesare ziemlich mittellos der papstlichen Macht gegenüber, und die Umtriebe ber papstlichen Partei unter bem Bolke lieffen ihn zuletzt in Ferrara für sein Leben fürchten; ja sogar in den Reichslehen des estesanischen Sauses zeigten sich Unruhen, und Marco de' Pij, Herr von Sassuelo und von anderen Ortschaften im Modenesischen, nahm eine Saltung an, die Beforgnisse erregen musste. Unter biesen Umstanden wendete sich Cesare zu Unterhandlungen, welche seine Base, die Herzogin von Urbino, mit dem Cardinal Pietro Albobrandino, der an der Spite des papstlichen Heeres fand, anknupfte; aber das Refultat dieser Verhandlungen war kein anderes als das Berlangen des Papstes, Ferrara ausgeliefert 1598 zu erhalten. Am 13ten Januar 1598 muffte Cefare einen Vertrag eingehen, durch welchen er sich verpflichtete Ferrara und alle seine Pertinenzien 1) zu raumen, sowie Cento., Pieve und die ferraresische Romagna; doch sollten alle allodialen Besigungen in diesen Territorien ihm zugesichert bleiben. Die Regierungsgewalt ging an ben papstlichen Stuhl über, ohne daß jedoch das Haus Este damals seine Ansprüche und Rechte aufgegeben hatte; barüber zu entscheiden sollte vielmehr spateren Untersuchungen vorbehalten bleiben, welche gar nie in der Weise, wie sie Cesare fobern konnte, unternommen wurden. Cesare nannte sich hinfort bloß Herzog von Mobena und Reggio und wurde in diesen Fürstenthumern vom Reiche ans Nachbem er noch bem Papst auf bessen Reise erfannt. nach ben neuerworbenen Staaten in Rimini begegnet war,

<sup>1)</sup> Bu diesen rechnete die papstliche Lehenskammer nachher auch Comacchio. Obgleich das Paus Este behauptete Comacchio ohne Beziehung
zu Ferrara und zum papstlichen Stuhl als Reichslehn zu besitzen, blieb
es doch dem Kirchenstaate. Das Polesine von Rovigo, das die Lehenskammer als Pertinenz von Ferrara von der Republik Benedig soderte,
erhielt sie nicht.

um ihm seine Hulbigung barzubringen, ernannte Clemens, wohl um ihn einigermaßen zu entschädigen, seinen Bruder Alessandro zum Cardinal.

Die Folge dieser Abtrennung der ferraresischen Territorien von dem Besitzthum des Hauses Este war die Verarmung und Verddung der Residenz, welche srüher durch das Hosses den auf Kosten des übrigen Landes dereichert worden war. Diese Verddung sing an mit dem Bau einer Citadelle, welcher Hunderte von Häusern Raum machen mussten.

In Betreff ber kleineren Herrschaften, beren als Reichslehen in ben Gegenden zwischen Po und Arno sich noch eine Menge erhalten hatten, die theils wie die der Carreto und Malaspina = Cybo aus alten Gaugrasschaften, theils wie bie ber Pici aus bloß abeligen Herrschaften, beren Inhaber aber für den Bereich berfelben vom Raiser Bicariats = und also Fürs fen-Rechte erworben hatten, entstanden waren, ift nur der wichtigsten zu gebenken. Die der Carreto von Finale hatte burch die Genueser, wie bereits fruber bemerkt worben ift, aufgebort und kam spater an Spanien ). Die ber Malaspina von Massa war durch Heirath an das Haus Cybs gekommen, und bieses erfuhr im Jahre 1548 ein tragisches Schickfal. Giulio 1548 Cybo, der seiner Mutter Massa abgetrott, aber burch kaisers lichen Einfluß bewogen es ihr wieder übergeben hatte 2), warf beshalb Haß auf Andrea Doria, bessen Einfluß er vorzüglich am kaiserlichen Hofe als ihm feindlich betrachtete. schwor sich zum Sturz des durch diesen in Genua eingeführs ten Regimentes mit vertriebenen Genuesern, wurde aber in Pontremoli gefangen genommen und in Mailand beswegen hingerichtet 3). Sein Bruber Alberico folgte; jenes Fürstenthum von Massa und Carrara blieb seiner Familie, bis in neuester Zeit die lette Erbin es an Mobena gebracht hat.

<sup>1)</sup> Auch die Herrschaft der Grimaldi zu Monaco blieb als Reichse leben unabhängig von Genua, sowie eine ganze Anzahl kleiner Herrschaften in dem Gebirg, welches die genuesische Kuste nach Piemont und nach der Lombardei zu abschliesst.

<sup>2)</sup> f. oben S. 458. Rote.

<sup>5)</sup> Bonfadii annal. Genuens. lib. IV. ap. Graev. thes. I. p. 1405.

Gakeotto Pico von Mirandola und Concordia, der sich immer auf das innigste an die Franzosen angeschlossen hatte, 1550 war 1550 zu Paris gestorben. Sein Sohn Lobovico blieb, wie wir bereits früher in der Geschichte der farnefischen Herrschaft und von Siena gesehen haben, ber Politik Galeottes treu und der festeste Anhanger bes französischen Hofes in Ita-1568 lien, bis er im Jahre 1568 mahrscheinlich an Gift ftarb. Dieses treue Halten an Frankreich, wodurch diese Krone mitten in bem sonft ganz unter spanischem Ginfluß ftebenben Stalien einen festen Werbeplat behielt, erhebt diese Fürsten auch allein zu einer größeren politischen Bebeutung, als sie dem Umfang ihrer Staaten nach haben wurden. Lobovicos Wittme, Fulvia, die Tochter Ippolitos da Correggo, führte hierauf die Re-1590 gierung bis 1590, wo sie starb; im Ganzen blied auch sie ber Politik ihres Mannes treu und hielt fest zu Frankreich. Ihr Sohn Reberigo aber, ber nach bes alteften Brubers, Galeottos, Tode (1592) die Regierung antrat, wendete sich wieder dem Raiser zu, erhielt Amnestie für die lange Reichsabtrunnigkeit, 1596 erkannte seine Herrschaft wieder als Reichslehn und wurde 1596 1602 bamit belehnt. Er starb 1602, hatte in Frieden regiert, aber auch ber Herrschaft seiner Familie durch die veranderte Politik. die einzige Bedeutenheit genommen die sie hatte. Sein Bruber Aleffandro, der ihm auch nachfolgte, setze bas Geschlecht 1617 fort, erhielt 1617 vom Kaifer ben herzoglichen Titel und bin-1637 terließ 1637 bas Fürstenthum seinem Entel, Alessandro, von seinem einzigen natürlichen, aber legitimirten Sohne, Galeotto, 1691 ber vor ihm gestorben war. Alessandro II. starb 1691 und hatte wieder seinen Enkel, Francesco Maria, ben Sohn seines schon 1689 verftorbenen Sohnes, Francesco Maria, jum Nachfolger. Dessen abermaliges Unschliessen an Frankreich mabrend bes spanischen Successionstrieges zog ihm die Reichsacht zu, und er verlor 1707 bas Herzogthum Mirandola, bas ber Raifer als heimgefallenes Reichslehen bem Saufe Efte 1747 verkaufte. Er starb 1747 zu Madrid, und mit ihm ging bas

Die Herrschaft der Pij von Carpi war, weil Alberto Pio sich überall entschieden als Anhänger des französischen Hoses 1530 gezeigt hatte, schon 1530 von Karl V. für 100,000 Scubi

Geschlecht ab.

Investiturgelber an die Herzoge von Ferrara gegeben worden. Dagegen besaßen auch in den Gebirgen, welche Toscana und Lombardei sowohl als die Romagna von einander scheiden, die Pepoli, Montecuccoli, Landi u. s. w. eine Reihe von kleinen Herrsschaften, welche die Eigenschaft hatten Reichslehen zu sein. In Toscana war immer noch ein Theil des Fürstenthums Piombino und Elba den Appiani geblieben, und eine Nebenlinie. des Hauses Ssorza besaß seit 1439 die Grasschaft Sta. Fiore das Reichslehen, dis sie dieselbe 1633 an den Großherzog von 1633 Toscana verkaufte. Von dem Reichslehen der Orsini, der Grasschaft Pitigliano, wird weiter unten die Rede sein.

Als Paul IV. im Sahre 1559 farb, war Cosimo I. von: 1559 Florenz eben auf bem Puncte Feindseigkeiten gegen den Kirchenstaat zu beginnen, benn Paul hatte die Familie da Bagno nicht nur der Herrschaft Montebello beraubt, sondern auch der Bereschaft Pondo, welche zwar mitten in ber papstlichen Ros magna lag, aber florentinisches Lehen war 2). Der Herzog rustete also schon in Castrocaro einen heerhaufen, um ben Grafen ba Bagno, ben er antrieb sich mit Gewalt in Besitz des Seinigen zu setzen, zu unterstützen, als er die Nachricht von der Erledigung des romischen Stuhles erhielt und nun seine Plane dahin anderte, daß er vielmehr wünschte mit dem kunftigen Papst in politischen Dingen gang in Ginem Sinne zu handeln. Unter diesen Umständen suchte er Ginfluß zu gewinnen auf das Conclave, was ihm um so leichter wurde, da nicht weniger als 26 Carbinale nach der breifachen Krone frebten, und die beiden begünstigtsten, die von Ferrara und Mantua, der eine von dem franzosischen, der andere vom spas nischen Hofe unterstützt, sich ganz die Wage hielten. Cardinal Farnese war beiben entgegen, ber von Sta. Fiore

<sup>1)</sup> Bosso Sforza, ein Bruder Francescos, des nachmaligen Perzogs von Mailand, heirathete 1439 die Erbtochter des Grafen Guido degli Aldobrandineschi von Sta. Fiore.

<sup>2)</sup> Der Malatesta von Sogliano (diese Grasschaft war in Besitz einer Rebenlinie des Pauses Malatesta von Rimini) hatte zuerst Pondo an sich gerissen, dann es die zu Entscheidung gewisser Ansprüche, die er zu haben glaubte, an Julius III. gegeben; Paul IV. aber gab es ihm dann zurück.

ganz Cosimo ergeben; an ihn wendete sich deshalb derselbe, um dem Bruder des ehemaligen Castellans von Musso, nachmaligem Marchesen von Marignano, dem Giovanangelo de Me vicis die papstliche Wurde zu verschaffen. Nach einem sehr in die Länge gezogenen Conclave erklärte sich endlich der Carbinal Gonzaga mit seiner Wahlpartei auch für ben Carbinal be Medicis; der Cardinal von Este stand von seiner Bewerbung ab, die Caraffen wurden badurch gewonnen, daß ihnen Cosimo und der spanische Gesandte Straflosigkeit wegen ber Ermordung ber Grafin von Montorio mit Bestimmtheit hoffen So wurde endlich wirklich Cosimos Candidat, ber Cardinal de Medicis, in der Nacht vor dem 25sten December zum Papst erwählt und nahm ben Namen an, Pius IV. 1560 Er ernannte sofort im Januar 1560 Cosimos Sohn, Giovan, zum Cardinal 1) und erschien in Allem mit dem Berzog eine muthig. Ja um bessen Sohne Francesco bie Hand einer portugiesischen Prinzessin zu verschaffen, ging er sogar bamit um, bem Herzog den Titel eines Koniges von Toscana zu erthei= len und dadurch ben Stolz des portugiesischen Hauses zu befriedigen, erregte aber eben baburch ben Argwohn Philipps II., ber burch das Haus Farnese in ber Vorstellung bestärkt murbe, ber Papft, Cosimo, bie Republik Benedig und ber Herzog von Ferrara batten ben Plan, mit Bulfe Frankreichs Spa= niens Einfluß in Italien wieder Grenzen zu setzen. An dieser Eifersucht Philipps scheiterte bas Worhaben. Inzwischen bestrafte Pius die Caraffen wegen des Mordes der Gräfin von Montorio und wegen anderer schmählicher Verbrechen auf bas strengste 2), und betrieb die Angelegenheit des Conciliums beson= bers auf Cosimos (ber beshalb selbst eine Reise nach Rom unternahm) Anliegen mit wahrem Eifer.

<sup>1)</sup> Zugleich mit Giovanni erhob er auch ben Sohn seiner Schwesser, ben heiligen Carlo be' Borromei, zum Carbinal, und einen ans beren Better, Serbellone.

<sup>2)</sup> Der Cardinal Carlo Caraffa wurde im Gefängniß erdrosselt; ber Graf von Montorio mit dem Grafen von Alisa und dem Econardo di Cardine wurden enthauptet. Der Cardinal Alsonso Caraffa kam mit den Kosten von 100,000 Scudi davon. — Pius V. ließ dann später aus dankbarem Andenken an Paul IV. und auf Betried des Antonio

Eine eigene Verwickelung boten in diefen Beiten die Amgelegenheiten der Grafen begli Orsini von Pitigliano dar. Graf Gianfrancesco war 1547 von seinem Sohne Niccold vertrieben worben, und dieser hatte, wegen seiner Unterflügung ber Franzosen und Strozzis im sanesischen Rriege, von den Franzosen eine alte Besitzung ber Grafen von Pitigliano, die aber inzwischen längst sanesisch geworden mar, nämlich Govana, erhalten, auf welches nach Beendigung des Krieges Cosimo Un= sprüche erhob. Graf Niccold führte ein wüstes Leben, wollte bes Sohnes Frau verführen und brachte biefen, Alessandra, endlich zu bem Entschluß den Vater ermorden zu lassen ober ihn wenigstens mit Cosimos Bulfe zu vertreiben. Niccold kam ihnen zuvor und nahm Wessandro gefangen; Cosimo, um dies fen zu befreien, begann ben Krieg, und bas Resultat ber Feinds seligkeiten sowie der Unterhandlungen des Cardinals Gerbellone war, daß Niccold Sovana an Cosimo geben und Alesfandro sicher stellen musste. Da Niccold sein boses Leben forts führte, so bachte ber Papst daran ihm Pitigliano und So= rano, die ihm geblieben waren, absprechen und sie als taifers liches Leben an seinen Meffen geben zu lassen. Allein mabrend Niccold zu Anfange 1562 in Sorano war, emporte sich 1562 Pitigliano und ergab sich an Cosimo, der es bem noch lebens ben Gianfrancesco, aber als florentinisches Leben und so daß er Herr der Beste blieb übergab. Der Kaiser war zwar über biesen Eingriff in Reichslehnssachen erzurnt, wurde aber burch die Unterhandlung der Vermählung einer österreichischen Prins zessin mit dem Prinzen Francesco de' Medici bis zu seinem Tode abgehalten wesentliche Schritte zu thun, und spater brachte die Verlobung Francescos und Johannens wirklich ein nahes Verhaltniß des kaiserlichen und bes mediceischen Hauses zu Wege. Niccold, von den Franzosen angetrieben, machte indeß Versuche sich Pitiglianos wieder zu bemächtigen, welche fehlschlugen, und gab auch spater seine Buftheit nicht auf. Begünstigung von Banditenbanden burch Niccold liessen im Jahre

Caraffa, bes Brubers, und bes Diomebe Caraffa, bes Sohnes bes Grafen von Montorio, ben Proces revidiren, die hingerichteten Caraffen für unschuldig erklaren und ihren Richter Aleffandro Pallantieri gegen alles Recht und alle Baprheit als falschen Richter enthaupten.

1580 am papstlichen Hose ben Gebanken abermals entstehen, Pitiglians und Sorans dem Hause des Papstes (Gregors XIII.) zuzuwenden; dem kam dann Niccold durch ein Arrangement zuvor, gegen eine Pension tedirte er, nachdem ihn sein Sohn Alessandro ganz vertrieben hatte, diesem sein Necht, und Alessandro verkaufte seine Herrschaften an Toscana.

Zu Sicherung seiner Staaten gegen Kustenangriffe ließ Cosimo Grosseto und Livorno besser befestigen, überall in der Maremma Wachtthurme anlegen und ließ sechs Galeeren bauen; zugleich machte er Versuche die verödeten sanesischen Maremmen wieder zu colonisiren, und war überhaupt in administrativer Hinsicht segensreich thätig.

Der Einfall des Papstes, Cosimo den Königstitel ertheis len zu wollen, machte alle italienischen Herzoge eisersüchtig auf Rang und Shren der Herzoge von Florenz, und gab Bersanlassung zu lang sich hinziehenden Streitigkeiten über Bors rang und Titel, auf welche wir hier und da werden zurücks kommen müssen, deren Detail uns aber der gütige Leser ers lassen möge, so wichtig sie auch der damaligen Beit erschienen, wo sie nicht bloß bei der Anwesenheit des Prinzen Francesco de' Medici und Alessandro da Farnese am spanischen Hose zu den ungezogensten Zänkereien in der königlichen Kapelle sührsten, sondern auch Geistliche und Rechtsgelehrte sowie Historier riker zu Absassung einer ganzen Reihe von Tractaten veranslassten.

Das Bedürfniß bes Schutzes der toscanischen Kusten ge= 1562 gen die Seeraubereien der Ungläubigen sührte 1562 Cosimo zu Stiftung des Ritterordens des heiligen Stephanus, welchen der Papst bestätigte und in Beziehung auf welchen er Sub=

Der Hauptgrund, weshalb der Herzog von Florenz glaubte den Borrang ansprechen zu können, war, daß Florenz selbst früher vom Reiche freigegeben und als selbstständige Republik ganz ausser allen Reichenerus gestellt war; wenn er also auch wegen Pisa, Arezzo u. s. w. Reichsvasall, wegen Siena sogar nur Aftervasall war, hatte er doch ein völlig von kasserlicher Hoheit eximirtes Gebiet, nämlich das pon Florenz. Die anderen Perzoge in Italien alle waren aber bloß Reichstwasallen oder papstliche Basallen oder spanische Basallen, also inwiessern sie Fürsten waren, durchaus unter einem Lehensnerus.

sidien von den geistlichen Gutern in Toscana bewilligte. Inbem ber Herzog so ben Chrgeiz des Abels interessirte, erreichte er mit weit geringeren Fonds als früher, für welche er seinem Hause überdies noch besondere Bortheile reservirte, die Erhal= tung einer kleinen Seemacht zu Deckung seines Landes. Er schenkte dem Orden zwei Galeeren und untergab sie dem na= turlichen Sohne bes ermordeten Herzogs Alessandro, dem Siulio be' Medici. Gine Reise, welche Cosimo im Berbst beffelben Jahres wie gewöhnlich nach ben Maremmen unternahm, theils um Bertheibigungsanstalten theils um andere Unlagen zu besichtigen, brachte ihm diesmal, da die gewöhnlichen Herbstregen ausgeblieben waren und die Malaria bose Fieber erzeugte, hausliches Unglud: benn zwei seiner Sohne, der Cardinal Giovanni und Prinz Garzia, ftarben baran 1), und die Herzogin beschloß nicht lange nachher am 18ten December ihr Leben nach langerer Kranklichkeit. Der Papst, der um dies felbe Beit seinen Reffen Federigo be' Borromei verloren hatte, ernannte, um Cosimo einige Aufrichtung zu gewähren, bessen vierten Sohn, Ferdinando, zugleich mit dem Prinzen Feberigo ba Gonzaga, zum Cardinal.

So viel Sewalt Cosimo auch über seine aussere Erscheis nung hatte, so scheint boch bas hausliche Ungluck großen Antheil gehabt zu haben, in ihm ben Entschluß entstehen zu laffen, die Regierungsgeschäfte größtentheils an feinen Gobn abzutreten, wenn auch ofter wiederkehrenbe Steinbeschwerben ihn besonders noch dazu trieben und ihm als scheinbarer Grund dienten. Am 11ten Mai 1564 entsagte Cosimo urkundlich zu 1564 Sunften Francescos unter folgenden Beschränkungen ber Regierung: 1) er behielt sich den Titel und die hochste Gervalt vor; 2) ebenso Berwaltung und Einkunfte ber Herrschaft Pescaja; 3) ebenso die Bahl des Abmirals und Feldhaupt= manns, sowie aller Officiere und bes Statthalters von Siena; 4) die Allodialguter und Capitalien; 5) die Einkunfte des Staats von Siena, der Umtshauptmannschaft von Pietrasanta; 6) er verordnete, daß Francesco ohne seine Einwilligung nichts

<sup>1)</sup> Das Mährchen, bas man aus diesen Tobesfällen schmiedete, f. bei Muratori vol. XIV. p. 670.

Stacke Gehöriges verpsänden oder sonst veräussern dürse; 7) edenso, daß derselbe den Ausbau des Palastes Pitti und der Ufsizi fortsühren und für seine Brüder anständig sorgen solle. Unter diesen Umständen trat Francesco im Junius die Regierung an, ein Prinz der mit den sittlichen Richtungen eines Spaniers die geistigen Liedhabereien eines Florentiners am griechischen Alterthum und an den schönen Künsten versdand, und sür öffentliche Geschäfte nur soviel Interesse zeigte, als es das Verhältniß zu seinem Vater soberte.

In demselben Jahre hatte die Zusage der öfterreichischen Prinzessin Johanna an Francesco statt und brachte ben für das mediceische Saus so beforgten Papft auf ben Gedanken, Cosimo zum Erzherzog zu erheben, und ba Letterer eben Kai= ser Maximilian 200,000 Ducaten als Subsidien gegen die Turken gewährt hatte, meinte er auch auf bessen Einwilligung rechnen zu dürfen. Der Kaiser glaubte aber, da bisher der Titel Erzherzog ausschliessendes Eigenthum des habsburgischen Sauses war, nicht ohne Befragung aller habsburgis schen Prinzen, also auch bes spanischen Hofes, einwilligen zu durfen. Ausserbem stand die Rivalität ber Kurfürsten in Deutschland im Wege, und das Resultat aller dieser Unter= bandlungen war, daß sich ber Kaiser gegen ben Plan erklas ren musste; aber ber kaiserliche Rath, Johann Ulrich Zasius, machte als Auskunftsmittel den Vorschlag, Cosimo vom Papst ben Titel eines Großherzogs ertheilen zu laffen, wodurch die Worrechte Habsburgs nicht verletzt wurden. Da bis zu Inempfangnahme ber erzherzoglichen Braut burch Francesco, welche gleichzeitig mit ber ihrer Schwester Barbara burch Herzog Ulfons von Ferrara flattfand, ber großherzogliche Titel noch nicht ertheilt war, erneuerten fich, wie bereits bemerkt ift, die Rangstreitigkeiten zwischen ben Mebici und Este auf die unangenehmste Weise, und inzwischen erkrankte Pius IV. und starb 1565 am 9ten December 1565 1). Auffer ber Unterstützung bes Kais

<sup>1)</sup> In den Januar des Jahres 1565 fällt auch noch eine von wurz berbarer religiöser und politischer Schwärmerei begleitete Berschwörung gegen Pius, welche aber vor ihrem Ausbruch entbeckt und auf das härzteste bestraft wurde. Wan sindet das Einzelne bei Muratori 1. c. p. 682. 683.

fers und bes Malteserorbens zu Bekampfung ber Ungläubigen, die in damaliger Zeit als ein wesentliches Berdienst betrachtet werben kann, bleibt Pius auch dies andere, die Conciliensache zu einem Ende geführt und seine Stellung nicht so schamlos zu dem Nugen seiner Anverwandten benutt zu haben wie seine Borganger. Rom felbst verbankte ihm Viel. Der Borgo wurde befestigt, weil man immer einmal einen Angriff ber Turken besorgte; er baute die Porta Pia und die von Montecavallo babin führende Straße; ließ burch Paolo Manucci eine vortreffliche Druckerei anlegen, und was bergleichen Einzelnheiten Die ber Geschichte ber Stadt Rom anheimfallen mehr maren.

Cofimo wünschte durch seinen Ginfluß abermals das Conclave zu leiten, und Manches kam ihm babei zu ftatten: einer feiner Sohne war Carbinal; ber Cardinal Niccolini war ihm ganz ergeben, und der Cardinal Borromei war mit ihm eins verstanden, daß wo moglich bie Cardinale Farnese, Este und Morone nicht gewählt werben burften. Cosimos Staatssecretair, Concini, ein hochst gewandter Staatsmann, wurde trog bem daß durch Pius IV. Anordnungen aller Verkehr mit den Wahlenden gehemmt war, nach Rom gesandt. Desungeachtet war die vom Cardinal Borromei geleitete Wahlpartei nur machtig genug auszuschliessen, micht aber, wie Cosimo munschte, ents weder den Cardinal Ricci von Montepulciano oder den Cardinal Niccolini (Cosimos Statthalter von Siena) auf Petri Stuhl zu erheben, und so wurde am 7ten Januar 1566 der 1566 Carbinal Ghistieri, aus Bofco im Alessandrinischen, ein harter, strenger Mann von armer Familie, der unter Paul IV. Cardinal geworden war und der Inquisition porgestanden hatte, zum Oberhaupt ber Kirche erhoben und nahm den Namen Pins V. an.

Der neue Papst begann sein Amt sofort mit Reforma= tionen des romischen Hoses und Abschaffung von Misbrauchen, und bewies sich babei ebenso fest und Vorstellungen unzugänglich wie früher als Regerrichter. Seine Anverwandten erhielten durch ihn, bis auf einen Neffen, den er zum Cardinal erbob, nur unbedeutende Bortheile. Für Cosimo aufferte er entschieden gunstige Gesinnungen, fand aber auch an diesem einen so gehorsamen Sohn der Kirche, daß sein Gesuch der

Leo Geschichte Italiens V.

**3**6

Auslieferung des Pietro de' Carnesecchi, der früher Clemens des Siebenten Secretario gewesen und schon seit langer Zeit im Geruch der Reherei war, am florentinischen Hose keinen Widerstand ersuhr, ohngeachtet Cosimo selbst Carnesecchi schähte und ihn in seinen Staaten früher gegen Paul IV. geschützt, dann selbst den Papst Pius IV. zu einem Versahren dewogen hatte, wodurch der Angeschuldigte als frei von Verdacht ersschienen war. Pius V. ließ die Untersuchung weniger mild 1567 sühren, und Carnesecchi wurde am Iten October 1567 als harts näckiger Reher enthauptet und verbrannt.

Cosimos thatiger Geist fand balb in ber Einsamkeit, trot bem daß er sich mit Jagb und Fischerei, mit denomischen Anlagen und Bauwefen, sogar mit Hanbelsangelegenheiten beschäftigte, nicht Nahrung genug, um vor Thorheiten in abnlicher Weise bewahrt zu bleiben wie bisher: die Leidenschaften behaupteten ihr Recht über biefen Verstandesmenschen, und bie Liebe zu Eleonora begli Albizzi!) gestattete bald bieser einen folden Einfluß, daß bes Sohnes Berbacht, ber Bater werbe sie heirathen wollen, rege wurde. Der Verbacht wurde durch die Mittheilungen eines Kammerbieners genahrt, bis ber Sohn fich vermaß dem Bater Borstollungen zu machen, und biefer in schwacher Leibenschaft ben Kammerbiener ermorbete. Geburt eines Sohnes, Giovanni, unterbrach dies Berhattniß. benn balb bernach verheirathete Cofimo Eleonoren an Carlo be' Panciatichi; knupfte bann aber fpater ein abnliches Berhaltnis wieber an mit Camilla be' Martelli, bas er auf bie Ermahmung des Papstes, nicht in so sundhaftem Berhältniß zu leben, durch eine Trauung im Jahre 1570 in ein von der Kirche anerkanntes verwandelte, jedoch so, daß Camilla nicht den Litel einer Großherzogin erhielt. Eine mit Camilla gezeugte Tochter, Virginia, legitimirte er.

Sein Sohn Francesco, so unangenehm ihn auch biese Verhältnisse bes Vaters zu Frauen berührten, war boch selbst in weit tabelnswertheren. Bianca, aus bem eblen und reichen

<sup>1)</sup> So war die sonst stolzer als die Medici bastehende, die Medicier ammonirende und verfolgende Familie herabgekommen, das Eleos norens Bater zugab, das sie als des Perzogs Maitresse lebte.

Seschslechte ber Capello von Benedig, war mit einem von ihr geliebten Manne, Pietro de' Bonaventuri, der ein leichtsinnisger Mensch und Commis bei der Bank der Salviati in Besnedig war, ihren Altern im December 1563 entlausen. Der Rath der Zehen seite einen Preis auf Pietros Kopf, und da dieser nach seiner Baterstadt Florenz gestohen war, suchte nun seine Geliebte, die seine Frau wurde, Schutz sur ihn dei Prinz Francesco, dessen Interesse sie so entstammte, daß derselbe in einem unerlaubten Berhältniß zu ihr blied, selbst während seine Berlodung und dann seine Bermählung mit der Erzherzogin Sohanna betrieben wurde. Sodald die Bermählung stattges habt hatte, stellte er den Pietro als seinen Garderobenausseher an und ließ Bianca im Palast wohnen, veranlasste dadurch aber eine Reihe der verdrießlichsten Berhältnisse zu seiner Sezmahlin.

Der Papst inzwischen beschäftigte sich, mahrend die corfischen Angelegenheiten, Rangstreitigkeiten und Liebeshandel den florentinischen Hof in Spannung erhielten, mit Regerverfols gungen. Durch gang Italien bin spahte er bie ihm verhassten andersbenkenden Christen aus und hielt die Juden namentlich im Kirchenstaate, wo ihnen nur in Rom und Ancona zu woh= nen erlaubt war, in ben brudenbsten Schranken. Die Rang= ftreitigkeiten zwischen Florenz und Ferrara gaben nicht bloß einer Anzahl Gelehrter zu Federkriegen Anlag, fondern die ferraresischen Unterthanen in der modenesischen Garfagnana und die florentinischen in der Lunigiana übten in Folge davon auch schon manche wirkliche Feindseligkeit gegen einander aus. die Zwistigkeiten der Erzherzogin Johanna mit ihrem Gemahl auch den kaiserlichen Hof dem florentinischen mehr entfremdet batten, war Cosimo um so mehr baran gelegen sich ben Papst so geneigt zu erhalten als nur möglich; und in der That stand kein Fürst bem beiligen Bater naber als er, sobaß Pius V. leicht bewogen wurde auf ben früheren Plan des kaiserlichen Hofes, Cosimo durch Ertheilung des großherzoglichen Titels factisch über den Herzog von Ferrara zu stellen 1), einzugehn.

<sup>1)</sup> Lebret S. 220. "Die Borzüge bieses neuen Titels ausser ber in der Bulle heralbisch gezeichneten Krone sollten in einem über alle herzoge und Fürsten erhabenen Range, gleich nach den Königen bestehen,

Er unterzeichnete bas beshalb auszufertigenbe Decret am 24sten 1569 August 1569 und ließ es am 13ten Geptember in Florenz burch seinen Großneffen, Michele be' Bonelli, feierlich publis ciren. Da in ber papstichen Bulle ausdrücklich bestimmt war, daß sich der großherzogliche Titel von Toscana bloß auf ben Theil von Cosimos Besitzungen in Toscana beziehen solle, ber weber vom Reiche noch von Spanien zu Lehen gehe, machte ber spanische Sof gegen die Standeserhohung teine Einwenbung; auch der franzosische, der bei ber Bekampfung der Sugenotten so manche Unterstützung von Cosimo erhalten hatte, erkannte den neuen Titel gern an; der Kaiser aufferte fich zus nachst nicht entschieben, und ber Herzog von Savoyen murbe daburch gewonnen, daß ihm ber Rang vor dem Großherzog von diesem eingeraumt wurde. Aber die Hose von Ferrara und Mantua erhoben laut ihre Stimme gegen diefes Berfabren, und dem ersteren gelang es auch den Raiser zu gewinnen, ber nun protestirte, wahrend bas Reich über dies Bornehmen bes Papstes in die größte Bewegung gerieth; nachträglich gelang es nun auch dem kaiserlichen Hofe ben spanis schen für seine Ansicht zu stimmen, und um so leichter, ba Dius V., der überall reformatorisch in die Angelegenheiten der Kirche eingriff, ben Paolo be' Dbeschalchi als Nuntius nach Sicilien gesandt hatte, und baburch ben Borrechten ber Krone Sicilien, der sogenannten monarchia siciliana, zu nabe getreten war.

Pius und Cosimo gingen indessen ruhig ihren Gang, und 1570 Letterer kam im Februar 1570 in seierlichem Zuge (es begleisteten ihn wohl 5000 Pserde) nach Rom. Der kaiserliche Gessandte, Graf Prospero von Arco, protestirte gegen die seiersliche Krönung, desungeachtet hatte diese am 5ten März statt; keiner der in Rom anwesenden Gesandten mit Ausnahme des savonischen nahm daran Theil, denn der französische war durch Krankheit verhindert.

Die Bedrängniß in welche balb nachher die Republik

womit also ber Vorrangsstreit entschieben war." — Cosimo machte sich allerdings auch manche neue Verbindlichkeit gegen den romischen Stuhl, als er diesen Titel erhielt, z. B. die Kusten des Kirchenstaates mit vier Galecren zu beschirmen.

Benedig und in Folge bavon gewissermaßen alle driftlichen Reiche am Mittelmeer burch bie Türken kamen, ließen Cofimo bei bem Eifer, ben er für die driftliche Sache und die Rube Italiens zeigte, noch höheren Ginfluß auf Pius V. gewinnen, sodaß es ihm gludte die Promotion von 16 Cardi: naten ganz in seinem Sinne vorgenommen und baburch die Plane bes Hauses Farnese gang gehemmt zu seben, benn man konnte nun auch die Wahl des folgenden Papstes als unter mediceischer Leitung flatthabend annehmen. Gegen solche wesentliche Bortheile war kaum in Anschlag zu bringen, daß der Raiser die Standeserhöhung Cosimos nochmals für ungültig und ben Rechten bes Reichs zu nahe tretend erklarte und wien Reichsfürsten verbot Cosimo den neuen Titel zu geben. Die Streitigkeiten, die sich nun lang hinzogen, als beträfen fie eine ber wichtigsten Angelegenheiten der Christenheit, hatten am Ende doch nur das Refultat, bas Berhaltniß bes ferrare= fischen Hofes zum papstlichen Stuble zu verbittern; denn obwohl im Frühling des Jahres 1571 auch der König von Spa: 1571 nien formlich gegen ben großherzoglichen Titel protestiren und bie Besatungen in seinen toscanischen Platen verstärken ließ, wurde er doch durch die Beforgniß vor neuem Eingreifen ber Franzosen in italienische Berhaltnisse und vor ber turkischen Macht bewogen sich bald wieder so freundlich als möglich zu Cosimo zu stellen, ber zwolf Galeeren (sechs für papstliche, sechs für eigne Rechnung, aber um die Titelstreitigkeit hierbei zu vermeiben, auch unter papstlichem Namen) zu Don Juans d'Austria Flotte stoßen ließ. Der Kaiser war am Ende frob, als sich leidlichere Verhältnisse herstellten, und die Feinde Cosimos in Italien nahmen, als sie auf andere Weise Nichts ausrichteten, ihre Zuflucht zu ben schändlichsten Berleumbungen, die Cofimo um so unangenehmer berühren mussten, ba Pius V., schon seit langerer Zeit kranklich, im April 1572 so schwach wurde, daß man sein Ende als nahe bevorstehend annehmen Es erfolgte am 1sten Mai.

Glücklicherweise für das großherzogliche Haus war durch den Cardinal Medici schon eine so bedeutende Wahlpartei für die Absichten Cosimos gestimmt, daß bereits am 13ten Mai der Cardinal Ugone de' Buoncompagni, aus einer bolognesi=

1572

schen Familie, unter bem Namen Gregorius XIII. Petri Stuhe bestieg. Da biefer Papst offenes Sandeln zu Gunften Cofimos vermied, ohne ihn jedoch preiszugeben, Cosimo aber zu= gleich daran lag personlich in so viel möglich gutem Bernehmen mit dem kaiserlichen, dem franzosischen und dem spanis schen Hofe zu stehen, fand seine biplomatische Kunst ein recht geeignetes Belb sich zu bethätigen. Die Nothwendigkeit, in welche sich Philipp II. versetzt sah, bei den immer bedroblicher werbenden nieberlandischen Unruhen Italien in Frieden, Die dortigen Fürsten dem habsburgischen Interesse geneigt und sich vor allen Cosimo, der über den Papst boch am meisten vermochte, zugethan zu erhalten, gab endlich den Ausschlag dahin, daß er sich in der Titelangelegenheit bei dem Raiser für ben Großherzog in ber Art verwendete, daß er erklarte, er wurde nicht zugeben, daß man dem Berzog von Ferrara ähnliche ober größere Rechte zutheile als Cosimo. Dieser, um sich an Ferrara zu rächen, ermunterte Gregor vorhandene Grunde, wenigstens Scheingrunde zu benuten, um Die panfte lichen Leben bes Herzogs von Ferrara einzuziehen und damit ben eignen natürlichen Sohn, Jacopo be' Buoncompagni, aus= zustatten; boch ging ber Papst nicht auf biese Unschläge ein. und inzwischen kamen zu bem Pobagra, von welchem Cosimo seit 1563 von Zeit zu Zeit heimgesucht war, im Jahre 1572 auch Anfalte von Apoplerie. Ein Anfall dieser Art lähmte ihm im Sommer 1573 bie Fuße, den linken Arm und zum Theil die Sprachorgane; in diesem Zustande blieb er bis aum 1574 21sten April 1574, an welchem Tage er starb, nach einer 38jährigen, wenn nicht glorreichen, boch burch und durch verstandigen Regierung. Es hinterblieben von ihm drei Sobne: Francesco, der wahrend der letten Jahre unter seiner Direction schon die Regierung geführt hatte und nun sein Rachfolger wurde; Ferbinanto, der Cardinal, und Don Pietro, der mit Eleonora von Toledo vermählt war und von ihr einen Sohn, Cosimo, hatte.

Unter Cosimos Regierung war der Staat von Toscana zu einer ausserordentlichen Bluthe gediehen. Die Staatsschulden waren getilgt. Eine Reihe neuer Befestigungswerke, ja Drtschaften waren angelegt 1); die Hafen von Livorno und Portoferrajo waren wesentlich verbeffert. Zur Vertheibigung des Landes war eine Art Landwehr eingerichtet, und an der Rufte waren, um bei turkischen überfallen sofort Nachricht geben zu können, Cavalleriedetachements. Die Kriegsflotte bestand aus zwölf großberzoglichen Galeeren und vier anderen, welche bem Drben des heiligen Stephan gehörten. Die Staatsein= künfte waren auf 1,100,000 Ducaten gestiegen. Canale mas ren gebaut, Sumpse ausgetrocknet, Flußbetten gebammt, Deiche gezogen worden; die Bevölkerung von Pisa war unter Cofimos Herrschaft von 7000 auf 22,000 Menschen gestiegen. Rurz, wenn auch Cosimos offentliche Thatigkeit manchem Tabel unterliegt wegen Billfürlichkeiten und Barten, wo folche burch politische Motive nach den Ansichten und Sitten ber damaligen Zeit nothwendig gemacht wurden: im Ganzen glanzt fie durch Gerechtigkeitsliebe in allen mit ber Politik nicht zusam= menhangenden Kreisen und burch eine einsichtige Abministras tion vor der fast aller Zeitgenossen. Jeder Klage eines Pri= vatmannes lieh Cosimo personlich Gebor und antwortete auf die an ihn gerichteten Vorstellungen, ohne daß andere Behor= den ins Spiel gezogen wurden.

Hierin zeigte sich nun sosort eine empsindliche Anderung: benn Herzog Francesco schloß sich gegen das Volk sast ganz ab und lebte nur in der Umgebung des Abels; er war seiner Gesinrung und Art nach ganz ein Spanier. Ohne daß in der Versassung die mindeste Anderung vorzugehen brauchte, anderte sich durch das Höslings und Gunstlings Wesen doch das ganze Lebensgesühl. Auch verließ Francesco mehr jene Stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo sast stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo sast stellung kunft behauptet hatte; er gab sich vielmehr zusehends dem spanischen Interesse hin, erlangte dadurch auch von Seiten des kaiserlichen Hoses freundlichere Rücksichten, entsernte aber Frankzeich von sich, welchem sich nun Ferrara näherte. Schon kam es an den Grenzen der Sarsagnana zu neuen Händeln, und

<sup>1)</sup> Eliopoli an der romagnuolischen Grenze; S. Martino im Mugello und Sasso di Simone. Die Festungswerke waren besonders im Sanesischen und an der Küste. Lebret S. 260.

ohne die Einwirkung des spanischen Hoses ware es vielleicht

zwischen Toscana und Ferrara zum Kriege gekommen.

Eine Verschwörung, an beren Spize Drazio be' Pucci stand und an welcher junge Männer aus den angesehusten Familien wie denen der Ridolst, Alamanni, Machiavelli und Capponi Antheil hatten, sollte die Ermordung aller Männer der regierenden Linie Medici herbeisühren, wurde aber 1575 entdeckt und hatte nur die Hinrichtung Puccis, die Flucht der angesehnsten Theilnehmer und die Consiscation des Vermögens noch mehrerer zur Folge. Die Strenge welche bei dieser Geslegenheit zum Theil mit dem Anschein der Gelbgier entwickelt wurde, entstemdete vollends Francesco seinen Unterthanen.

Die Borrangkstreitigkeiten belebten sich von neuem, als ber Herzog von Mantua für Monferrat ein kaiserliches Di= plom erhielt, wodurch es zum Herzogthum erhoben und der Titel Durchlaucht (den Cosimo und Francesco als Großherzoge statt ber früheren Ercellenz in Anspruch genommen hatten) damit verknüpft warb. Ahnliches verlangte nun der Her= zog von Ferrara für sich von bem romischen Hofe, und ba beide Durchlauchten zugleich die Pratention des Vorrangs vor Francesco machten, ward biefer in seinen liebsten In= teressen gekrankt. Er erhob laut seine Stimme, aber alle Reichsvasallen in Italien verweigerten ihm noch ben Titel Großherzog, und selbst die Republik Benedig, die doch Cosimo diesen Titel gegeben, verweigerte ihn Francesco. Endlich entschied das Geldbedürfniß des Kaisers, der sich um die polnische Krone bewarb, Alles: durch ein Darlehen von 100,000 Ducaten wurde der kaiserliche Hof gewonnen und erkannte die 1576 großherzogliche Wurde an am 26sten Januar 1576. Der Vorrangsstreit wurde burch die ausbrückliche Erklärung des kaiser= lichen Diploms, der Großherzog solle allen Herzogen voran= gehen, entschieden, und da auch der spanische Hof sich der kaiserlichen Entscheidung anschloß, wagte Niemand mehr zu widersprechen. Während aber Francesco Befriedigung fand in der Erjagung so eitler Ehren, trennte sich seine Regierung moralisch immer mehr von den Unterthanen, welche durch den ungestraften Übermuth des Adels, durch die Bedrückungen ber Beamteten ebensosehr litten als durch die Unordnungen und Räubereien, welche die täglich mehr in Verfall gerathende Rechtspflege zur Folge hatte!).

Wo sich damals in Italien der Widerspruch des Volkes' gegen rechtswidrige Bedruckungen der Fürsten in alter Weise gettend zu machen versuchte, wurde er mit den durchgreisends sten Mitteln erstickt. So hatte Herzog Guidobaldo II. von Urbino im Jahre 1572 eine Abgabe in seinen Staaten einzuführen gesucht, welche ber spanischen Alcavala ähnlich war; man follte namlich bei bem Ankauf gewisser Lebensmittel eine bestimmte hohr Steuer entrichten. Zugleich wurden die bereits gangbaren Bolle und Steuern sehr erhöht. Die Folge war eine Auslehnung der Städte Cagli und Urbino, und während dann alle andere Communen Abgeordnete an den Berzog sens beten, wandte sich die Stadt Urbino klagend an den Papst als Oberlehensherrn, indem sie erklarte sich ber neuen Belas stigung in keiner Weise fügen zu wollen. Die Folge war, daß der Herzog im Jahre 1573 seine neuen Steuerreglements zurücknahm, aber die Urbinaten sollten benselben unterworfen So isolirt, blieb ihnen Richts übrig als Gnabe zu bleiben. suchen, ihre zwolf Gesandten aber wurden gefangen genom= men; neun berselben wurden enthauptet, und als nach größe= ren Demuthigungen der Herzog der Stadt endlich Gnade zus gestand, legte er zugleich eine neue Citadelle an, um ähnliche Versuche der Befreiung in Zukunft zu verhindern. Guidobaldo starb in berselben Zeit am 28sten September 1574 und hatte seinen Sohn Francesco Maria II. della Rovere zum Nachfol= ger, welcher, da sein Sohn vor ihm starb, der lette Herzog von Urbino war.

Die Unordnung in Toscana schien den höchsten Grad zu erreichen, als über die Lombardei und das Benetianische sich die Pest verbreitete und die Furcht vor ihr den Berkehr unters brach; Räuberbanden im Apennin, auf den Grenzen Toscanas und des Kirchenstaates, in der Romagna und im Peruginischen ihr Unwesen trieben, und Berbrechen sogar in der großherzog-

<sup>1) &</sup>quot;In den 18 Monaten seitdem Cosimo todt war, zählte man in Florenz allein 186 Källe von Ermordeten und Berwundeten." Lebret S. 277.

lichen Familie statthatten, indem Don Pietro auf ben Grund der Untreue eigenhandig seine Gemahlin ermordete 1)., Heus schreckenplagen tamen binzu; Berschworungen und in Folge davon Processe und Confiscationen reihten sich eine an die an= dere, und von der Trubheit die auf dem Lande ruhte, wurde der Großberzog endlich selbst so angestedt, daß nur die geliebte Bianca Capello, deren Gewalt über ihn grenzenlos schien, ihn zu etheitern vermochte; seit 1570, wo ihr Mann ermorbet worden war, lebte sie als Wittwe und offen als des Großherzogs Geliebte. Da dieser von seiner Gemahlin keinen Sohn, von Bianca keine Kinder hatte, kam die Lettere auf den Gedanken sich schwanger zu stellen und ein Kind unterzuschieben. Wirklich gelang es, aber ber Versuch, eine Person, bie um das Geheimniß wusste, nachträglich aus dem Wege zu raumen, verursachte, daß ber Carbinal Mediti vom ganzen Sandel Kunde erhielt.

Der kaiserliche Hof war über das Benehmen Francescos gegen seine Gemahlin, die sich zurückgesetzt und lieblos behandelt sah, von neuem erbittert; der Herzog von Ferrara fand am Erzherzog Ferdinand einen entschiedenen Werbundeten gegen die Medici. Nur des Kaisers Tod hinderte Ferdinand die Erzherzogin aus Florenz zu holen und die Florentiner zur Emporung gegen ben Großherzog aufzurufen. Wenn es auch bem Cardinal Medici gelang ben Papst in einigen Dingen zu feindseligem Handeln gegen den Berzog von Ferrara zu beme= gen, ber Lettere fand burch bie Berbindung mit ben Saufern Farnese und Gonzaga boch mehr Mittel Francesco im Einzelnen sich als Gegner zu erweisen. Vor allen bachte biese lettere Partei darauf den Cardinal Farnese auf den papftlichen Stuhl zu erheben; da, um diesem Plan zu begegnen, eine Cardinals= promotion im mediceischen Interesse nothwendig war, und ba Gregor-XIII. allen anderen Motiven als der Liebe für feinen Sohn abgestorben schien, gewannen ihn die Medici endlich turch eine Vermählung besselben mit einer Gräfin Sforza von Santafiore?) für sich, und da es ihnen gelang auch den

<sup>1)</sup> Pietros Sohn Cosimo starb nicht lange nachher.

<sup>2)</sup> Diefer Rebenzweig bes sforzeschischen Pauses stammte von einem Bruber bes ersten Pengogs von Mailand aus bem Geschlichte Sforza.

zum Cardinal erhobenen Sohn des Erzherzogs Ferdinand )
zu gewinnen, und da Kaiser Rudolf II. ihnen gewogen war,
siegten sie wieder über alle seindliche Constellationen. Um eine völlige Ausschnung mit dem österreichischen Hause herbeis zusühren, kam nun noch hinzu, daß die Großherzogin am 20sten Mai 1577 eines Söhnleins genas, welches in der heis 1577 ligen Tause den Namen Filippo erhielt.

Abermals erneuerten sich die Vorrangsstreitigkeiten, weil Francesco nun auch dem Herzog von Savoyen, dem doch Vius V. und Cosimo wegen des Adels seines Geschlechtes den Bortritt zugesichert hatten, diesen streitig machen wollte. Der Kaiser Rudolf entschied sich sir das mediceische Interesse und ließ dem großherzoglichen Gesandten die Stelle unmittelbar nach dem venetianischen; aber das Haus Savoyen gab darum seinen Widerspruch nicht auf, der die in das 18te Jahrhundert dauerte?).

Bu den Streitigkeiten mit anderen Hofen kam die Unversträglichkeit der drei mediceischen Brüder unter sich. Da Fersdinando größtentheils in Rom lebte, war besonders Pietro dem Großherzog zur Last; aber der Entsernung desselben durch eine Versorgung in spanischen Diensten stellte sich det Haß des Hauses Toledo, aus welchem Pietros ermordete Gemahlin gewesen war, entgegen. Endlich 1578 ging Pietro selbst an 1578 den spanischen Hof, diese Angelegenheit zu betreiben, brüchte aber bald Ales durch Rücksichtslosigkeit und Verschwendung gegen sich auf, arbeitete so der Rache der Toledo selbst vor und erkrankte zuletzt in Folge seiner Anschweifungen, sodaß ihn sein Bruder wieder nach Toscana ries.

Der spanische Hof wurde burch diese Umstände immer mehr für die Plane des Hauses Farnese hinsichtlich der nächt

<sup>(1)</sup> Ferbinand hatte aus nicht ebenhürtiger Ehe zwei Sohne, ben Carbinal Andreas und den Markgrafen von Burgau.

<sup>2)</sup> Diese Eifersucht zwischen den Medici und dem hause Savopen theilte sich auch dem toscanischen Ritterorden des heiligen Stephanus und dem des heiligen Lazarus mit, der zu Pius IV. Zeit neu angeordnet und von Gregor mit dem Orden des heiligen Mauritius vereinigt wors den war, als gebornen Großmeister aber für alle Zeiten den Perzog von Savopen erhalten hatte.

sten Papstwahl gestimmt; auch Savoyen beforberte sie, und ber Cardinal von Este mit Allen die im französischen Interesse waren, schien ebenfalls sich für die farnesische Partei ents scheiben zu wollen. Der Carbinal Medici betrieb also so sehr er konnte durch des Papstes Sohn eine neue Promotion von Carbindlen, in Beziehung auf welche sich Gregor noch fort: während zaubernd verhielt.. Plöglich entzweiten fich ber Groß berzog und Ferbinando felbst: denn die Großberzogin farb im April 1578 im achten Monate ihrer Schwangerschaft, und ber Carbinal, welcher fürchtete, Francesco moge Bianca heirathen, suchte diesen zu einer neuen Beirath mit einer fürflichen Prinzessin zu bewegen, wodurch beibe Brüber bald entschieben feinds selig sich entgegentraten, und der Cardinal ant romischen Hofe nur noch lein, nicht mehr des Großherzogs Intereffe wahrnahm; ber Großherzog heirathete schon am 5ten Junius insgeheim Bianca, mahrend sein Bruder noch an andern Sofen Einleitungen zu einer neuen Berbindung für ihn zu treffen suchte.

Die weitere Folge biefer Zwietracht im Hause Mebici war, daß ber Carbinal. Farnese gang ben Gobn bes Papftes für sich gewann. Es hatten namlich bie Piacentiner im ersten Viertheil bes 13ten Jahrhunderts die Bal-dis Taro in der Lunis giana gegen die Markgrafen Malaspina erobert, und die Familie de' Landi hatte sich nachher in Besitz dieser Landschaft gesetzt und besaß sie noch als Reichslehen. Die Farnesen selbst hatten in aller Beise biese Herrschaft an sich zu bringen gesucht, und der Cardinal Farnese zeigte dieselbe nun dem Papste als ein bequemes Fürstenthum zu Ausstattung seines Sohnes; der Papst gab den Farnesen freie Hand, und bald war es gelungen bie Unterthonen ber Landi (mit Ausnahme ber Einwohner von Bardi und Compiano) in Emporung zu bringen. Sie gaben sich eine republikanische Berfassung unter bem Schut bes Hauses Farnese, und bie Landi suchten Bulfe bei dem Großherzog von Toscana, der von Rudolf II. Auftrag erhielt die Landi bei ihren Reichslehen zu schützen, von dem den Farnesen freundlichen spanischen Hofe aber und vom Papste wegen seiner Unterstützung der Landi bedroht wurde. Der Kaiser ordnete eine Commission ab, zu Untersuchung dies

fer Reichslehnssache; der Papst aber bevollmächtigte den Herjog von Parma durch ein Breve zu der Besetzung der Bal = di= Zaro und verwandelte so biese Angelegenheit in eine Streitig= Leit über die Lehensgerichtsbarkeit, die sich nothwendig sehr in Die Lange ziehen musste und mahrend welcher jeder Theil be= sett hielt was er hatte. Endlich gewann bas Bedürfniß bes fpanischen Hofes an Truppen und Geld bei der Betreibung der niederlandischen und portugiesischen Angelegenheiten benselben wieder ganz für den Großherzog, ber Beides zu geben versprach. Francescos Vermählung mit Bianca wurde in dieser Zeit, wo Ferdinando, burch eine schwere Krankheit seines Bruders veranlasst, wieber auf einige Zeit nach Florenz tam, bekannt, und sobald ber König von Spanien auch hierüber sich gnäbig ge= auffert hatte, machte ber Großherzog bieselbe öffentlich bekannt em 20sten Junius 1579, und bie Republik Benedig erklärte 1579 Die Bianca für ihre Tochter, was zu vielfältigen feierlichen Becomplimentirungen zwischen bem Großherzog und der Republik und zu ber ausschweifenbsten Pracht bei Hoffesten in Florenz Veranlassung wurde, während das Land von der hatteften hungerenoth gebrudt war.

Da der Cardinal Medici seinen Unmuth über die Bermahlung seines Brubers nicht ganz zu verbergen vermochte, steigerte sich bas Misverhaltniß zwischen Beiben. Don Pietro dagegen hatte endlich von König Philipp den Oberbefehl über 9000 Mann italienischer Fußvolker als General erhalten und verließ Toscana nun in ganz gutem Vernehmen mit Francesco; bagegen war die Konigin Catarina von Frankreich erbittert, daß der Großherzog die Darlehen seines Baters zurückezahlt verlangte und ihr neue Darleben verweigerte, während er bem Könige von Spanien dieselben machte, und die Folge war, daß sie am französischen Hofe bem savonischen und ferraresis schen Gesandten ben Vortritt vor dem toscanischen verschaffte, worauf Francesco seinen Gesandten lieber ganz abrief. Neue Geldsummen, welche dem Konige Philipp im Jahre 1580 ge- 1580 -liehen wurden, ihn in den portugiesischen Angelegenheiten zu unterflügen, sowie zu bemselben 3weck in Toscana geworbene Truppen befestigten vollends die enge Berbindung mit Spa-Don Pietro kam balb burch seine Verschwendung aber-

mals buhin Spanien verlassen und nach Toscana zurückebren zu muffen, wo man im herbst 1580 auch ben Carbinal wieber fah, der bei seinen Finanzverlegenheiten der Borschusse feines Brubers bedurfte und biefe durch beffen Gemahlin, Die ihren Schwager zu gewinnen wunschte, erhielt. Die Berfohnung ber beiben Bruber geschah zur hochsten Zeit, um noch bem vereinigten Ginfluß ber Hofe von Parma, Ferrara, Mantua und Turin bei der nachsten Papstwahl in den Weg zu treten. Daß man ihm nun noch in ben Weg treten konnte, wurde aber durch folgende Umstände begünstigt. Der Cardinal von Efte erlaubte in der Zuversicht auf den Schut Frankreichs feis ner Dienerschaft in Rom die gesetzlosesten Unordnungen, und ein Befecht zwischen berselben und papftlichen Gerichtepersonen batte die Kolge, daß der Cardinal Rom verlassen musste und nach - Pabua ging. Run stellte ihm ber Cardinal Medici vor, bas fie, falls sie unter sich einig feien, allenfalls auch bem Papste Trot zu bieten machtig genug seien, und daß sie so zugleich bie kunftige Bahl in ihrer Gewalt haben und dadurch ihre Bruber (benn auch ber Cardinal von Este war mit bem Berjog von Ferrara in schlechtem Bernehmen) zwingen wurden fie mit mehr Rucksicht zu behandeln. Der Cardinal von Efte ging auf diese Vorstellungen ein, und nun hatte der Carbinal Medici mit ihm wieder die machtigste Partei im Carbinals= collegium, zumal ba die Ausschnung deffelben mit feinem Bruber, bem Großherzog, und mit Biauca auch eine Ausschnung ber Sauser Medici und Efte überhaupt zur Folge und man hoffnung hatte auch ben Cardinal Gonzaga zu gewinnen.

Der Großherzog trennte sich inzwischen moralisch immer mehr von seinen Unterthanen: Vittore Capello, Biancas Bruster, riß die ganze Regierung in Toscana an sich; keines Mensschen Klagen wurden mehr gehört; Hungersnoth, Pestilenzund Räuberbanden drückten das Land; denn nun sind wir recht eigentlich in der Beit angelangt, wo sich aus dem italies nischen Condottierenwesen bei dem langdauernden Friedenszusstand das neuere italienische Räuberwesen herausbildete. Pieztro Leoncillo von Spoleto nährte damals einen Kriegshausen von 400 Mann durch Raub in der Mark, dem Peruginischen und in Toscana; andere Banden lebten in der Landschaft von

Rom und in der sanesischen Maremma. Gine Feindschaft mit ber Familie be' Baglioni, an welcher er sich zu rachen munschte, veranlaffte Alfonso be' Piccoluomini, ben Berzog von Mons temarciano, biese verschiebenen Banben im mittlern Stalien unter seinem Commando zu sammeln; aber ba ihn ber Papst beshalb achtete und seine Guter einzog, blieb auch ihm Nichts übrig als sich mit seinen Banden burch Raub zu nahren. Um sich gegen diese Banben zu schützen, nahmen die übrigen Burgherren bes Kirchenstaates ebenfalls bewaffnetes Volk in ihren Dienst, ernährten es aber fast nur auf bieselbe Weise; der Papst bevollmächtigte zwar den Cardinal Ssorza dies Banditenwesen in jeder Beise zu unterdrücken; allein die zu Gebot stehenben Mittel waren zu gering um zum Biele zu kom= men, besonders da Alfonso de' Piccoluomini auf toscanischem Grund und Boden manchen Vorschub und Schutz burch den Großherzog fand, auf welchen, wie überhaupt auf die medicei= sche Partei, Gregor immer mehr erbittert wurde. Die papstlichen Anordnungen gegen das Banditenwesen hatten nur die Folge, daß eine ganze Anzahl Burgherren geächtet und ihre Suter confiscirt, die Banden aber vermehrt wurden, ja baß aulest bem Alfonso be' Piccoluomini doch Amnestie und Ruckgabe feiner Guter bewilligt werben musste. Leoncillo wurde ein Opfer dieser Ausgleichung: Piccoluomini, um eben des Papstes Gnabe zu erwerben, ließ ihn, als er sich mit 120 Mann auf toscanisches Gebiet flüchtete, ermorden; selbst trat er später in franzbsische Kriegsbienste.

Am toscanischen Hose verdrängte im Jahre 1581 Ser= 1581 guibi den Vittore Capello, welcher nach Venedig zurücksehren musste, ohne daß sich in der Art und Weise der Regierung viel anderte; vielmehr blied das Grundübel, die Abgeschlossen= heit des Geoßherzogs von seinen Unterthanen, nach wie vor. Politisch hinderlich wurde noch im nächsten Jahre 1582 in 1582 manchem Betracht das Misverhältniß zu Benedig, welches aus Capereien der Stephansritter gegen türkische Schisse, aber in Gewässern, welche die Venetianer schützen und über welche sie eine Art Gerichtsbarkeit in Anspruch nahmen, erwuchs und sast zu offnem Kampse des Großherzogs mit der Republik führte, den nur die Rücksicht Venedigs sur Spanien verhin=

berte; überhauft war dies Interklicht einerstrustruschen glücklich, denn sein einziger Sohn, Milippa, der schow lange gestränkelt hatte, starb in demselben, und Bianka) die num um so sehnlicher Kinder wünschte, gerstitzte ihre Gehnscheit mit Mitteln, welche angeblich ihrer Unsuchtbarkeit abheisen sositen. Don Pietro, der, weil Francesco seine Schulden zu zahlen nicht mehr geneigt war, diesen und wegen: dessen ernsterer Haltung auch den Cardinal hasse, war zu keiner Heirath zu dewegen und wusste, als ihn Abnig Philipp, selbst deswegen anging, durch Ausslüchte und leere Bersprechungen sir die Zuskunft sich frei zu erhalten; Antonio, der untergeschändene Sohn Biancas, den Francesco trotz dem das seine Gemablin ihm den wahren Hergang gestanden, derh wie sein-Kind-liedte, ersichen immer mehr begünstigt und mit einer deutschen Leibe wache umgeben.

Auf der anderen Seite hob sich der toscanische Hof in Italien dadurch wieder zu gedissem Anseln, daß die Trenznung der Ehe des Prinzen von Mantua mit einer Prinzessin von Parma diese Sosse entzweite und die Gonzagen den Medici verwandtschaftlich näher verdand.), wie dereits erwahnt worden ist; auch verlobte sich 1583 Don Cesave von Este mit der Virginia de' Medici, der Tochter des Großberzogs Cosimo von der Camilla Martelli?). Die Berbindung der Hose von Florenz, Mantua und Ferrara schnitt dem Cardinal Farnese alle Hossnung auf das Pontisicat ab, und Gregor XIII. glaubte nun ebenfalls für seinen Sohn nach seinem Tode nicht besser sorgen zu können, als wenn er sich wieder ganz der mediceisschen Politik anschlösse.). Francesco aber bot unter diesen Ums

<sup>1)</sup> Die standalose Männlichkeitsprobe des Prinzen von Mantua im Jahre 1584 vor seiner Berheirathung mit der Prinzessin von Toscana und die damit zusammenhängenden Verhandlungen übergehen wir. Man sindet Aucs weitläusig dei Lebret S. 337. 388.

<sup>2)</sup> Die Pochzeit selbst hatte erft im Februar 1586 statt.

<sup>8)</sup> In diesem Sinne größtentheils fand am 12ten December 1583 eine Promotion von 19 Cardinalen statt. Muratori (vol. XV. p. 45.) erwähnt unter ben Promovirten ben Ssondrati (nachmals Gregor XIV.), François de Joyeuse, Agostino Balerio, Bischof von Berona, Bincenzo Lauro, Bischof von Monreale.

standen gem die Hand zu Anterprückung der die Kirchenstaate noch übrigen räuberischen Banden. Die Leute welche diese raubkriegerische Art zu leben ergrissen, wurden keinesweges als Gesindel verachtet, sondern die Achtung die früher das soldatische Leben in Italien gewonnen, blied ihnen zum Theil; der Idel, ja selbst die Cardinale nahmen Hausen von ihnen in Gold), und das Bolk ertheilte ihnen den Chrentitel der Bravi; auch war man keinesweges im Stande sie auszurotten, nur wehrere ihrer vornehmsten Führer gelang es zu entserven oder sous dem Wege zu räumen.

Die Kinstehr Don Pietros aus Spanien im Jahre 1584. 1584 sintee auch den Ariegsobristen da Dovara, der ihn begleitet hatte, nach Aoscana zurück; dieser erlangte nächst Bianca und Serguidi den mächtigken Einstuß am Hose, und seine seindsezlige Sesinung gegen den Cardinal ging bald auf den Großzherzog über; auch der spanische Hos war Ferdinands entgegen, und so kam es daß dieser, als Gregor XIII. am 10ten April 1585 shard, dei seinen Bemühungen für die Papstwahl darauf 1585 sah einen den Spaniern seindlichen Papst zu erheben.

Gregors XIII. Thatigkeit war verhaltnismäßig nur sehr wenig auf die italienische Politik gerichtet, und ausser der Versschnerung Roms?) war es besonders der Eiser für die Versbreitung der katholischen Kirche, der ihn auszeichnete. Die Iesuiten wurden von ihm sehr begünstigt; das englische und das maronitische Collegium wurde von ihm gestistet. Für seinen Sohn Jacopo de' Buoncompagni gründete er nicht im Kirschnstaate ein fürstliches Lehen, sondern verschaffte ihm nur im

<sup>1)</sup> Das Banditenunwesen in Rom führte 1583 zu einem Ausstande in Rom selbst: Ramondo begli Orsini nämlich, Silla de' Savelli und Ottavio begli Rustici, römische Barone, welche Banditen in Rom gegen die Sbirren des Papstes mit Berusung auf ihre Quartierfreiheiten schüzzen wollten, wurden von den Sbirren getöbtet, worauf Abel und Bolk sich erhoben und die Sbirren überall ermordeten; Banditenhausen kierauf vom Lande in die Stadt, und Gregor XIII. musste endlich, um den Ausruhr zu dämpsen, eine Art Genugthuung geben und den Barsgello hinrichten lassen.

<sup>2)</sup> Unter Anderem ist die Gallerie auf dem Batikan mit den geographischen Sparten und eine reiche Capelle in St. Peter von diesem Papst. Leo Geschichte Italiens V.

Modenessichen das Marchesat Bignola und im Reapolitanischen nebst dem Hetzogstitel die Herrschaften von Sora, Arpino, Aquino und Arce.

Da der französische sowohl als der spanische Hof sich sehr sie Erhebung des Cardinals Farnese interessirten, waren die Cardinale von Medici und Este einverstanden, die neue Wahl zu beschleunigen, ehe sie noch senen fremden Einslüssen nachgeben müssten. Der Cardinal Wedici wünschte den Fransciscaner Fra Felice de' Peretti (ven Cardinal von Montato 1)), der ein offener Feind des Farnesen wat, und die Enedinale von Este, Alessandria und Altems trasen viese Ansiche dei; am 24sten April früh, wenige Tage nach Beginn des Concluses, wurde also der Cardinal Peretti durch Acclamation gewisste und nahm als Papst den Namen Sixtus V. an.

Ruhig und mild hatte er bisher gelebt, ja so unempsindzlich gegen Beleidigungen schien er, daß man ihn zuweilen ben markischen Esel genannt hatte; um älter und hinsüliger zu erzscheinen, war er am Krückenstabe gegangen; plohlich legte er biesen bei Seite und stieg am Ardnungsseste so kell zu Rosse, daß alle Cardinale darob erstaunten. Den Cardinal Redick, der ihn erhoben hatte, stellte er vor ullen hoch und machte ihn zum Bertheiler sast aller bei dem Pontisicatkantritt gewohnlichen Inaden.

Des neuen Papstes hauptsächlichste Sorge war auf Ausrottung des Banditenwesens gerichtet, und hierin verfuhr er
mit der äufsersten Strenge 2), ließ die Banden verfolgen, auf
ihrer Ansührer Köpse Preise sehen und brachte es wirklich
1586 schon im solgenden Jahre (1586) dahin, daß mehrere Bandis
tenhäuptlinge den Kirchenstaat räumten, wie Marco Sciatra, und
andere umfamen. Den Giovanni de' Pepsli, einen italienischen
Keichsritter, der auf seiner Burg in Castiglione de' Gatti (welche
Reichslehen war) einen Banditenhäuptling gesangen hatte und

<sup>1)</sup> So wurde er von scinem Geburtsort, Grotte bi Montalto in der Mark, wo seine Altern arme Burgersleute waren, genannt.

<sup>2) &</sup>quot;Man ließ Mutter und die nächsten Anverwandten hinrichten, weil sie Sohne oder andere nächste Berwandte eine Racht über in ihrem hause beherbergt oder ihnen einmal zu essen hatten." Lebret S. 352.

ibm, wiender Papst behauptete, entwischen ließ, ließ Sirtus (ohne Rucksicht auf die von dem papftlichen Stuhl unabhängige Gerichtsbarkeit in Castiglione be' Gatti) hinrichten.

Auch dies Interesse des Papstes musste denfelben gleich Anfangs bem mediceischen Sause verbinden, da ohne Einverftändnig bes Großherzogs an eine Verfolgung der Banditen nicht zu benten war; allein ber Umstand, daß Sirtus nun nicht mehr dem Cardinal allein sondern auch dem Großherzog verbindlich war und zum Theil auf des Letteren Intentiomen, welche vielfach benen bes Ersteren in ben Weg traten, einging, antzweite van neuem die Brüder, und noch mehr wuchs ber Zwift bes Großberzogs mit seinen beiben Brübern durch die, immer mehr gesteigerte Begünstigung des untergeschobenen Antonio; ja Bianca suchte nun, als Don Pietro enblich wirklich entschlossen schien auf-eine neue Verheirathung einzugeben, dies zu hindern, und es ließ sich vermuthen, daß sie baran benke dem Antonjo die Nachfolge in Toscana zu verschaffen 1), falls es ihr nicht gluden sollte von neuem ein Rind und mit besserem Erfolge unterzuschieben, was wenige stens der Cardinal argwohnte, mahrend ber hof langere Zeit bie ernstliche überzeugung zu haben schien, Bianca sei schwanger.

Inzwischen war Jacopo VI. d'Appians (ober eigentlich da Piano) im Mai 1585 (und mit ihm die legitime manns 1585 liche Descendenz der Fürsten von Piombino aus-) gestorben. Bon seinen sechs natürlichen Sohnen war der alteste, Alessandro d'Appiano, legitimirt und für successionsfähig erklärt; allein in so gutem Bernehmen Jacopo mit bem florentinischen Sofe gelebt hatte, in so schlechtem lebte Alessandro, ber bie zwis schen Jacopo und Francesco begonnene Unterhandlung über die Abtretung der von Chapreddin verödeten und nachher von africanischen Seeraubern vielfach zum Anhaltepunct benutten Infel Pianosa an Toscana abbrach und größtentheils in Genua lebte, ohne sich viel um den Zustand seines Fürstenthums zu klimmern. Francesco suchte nun durch den Kaiser wenigstens dies zu erlangen, daß Alessandro Pianosa und Monte-

<sup>1)</sup> Dovara muffte fcon in Mabrid får Antonio wegen ber Rachfotae in Siena unterhandeln.

crifto gegen die Saracenen befostigen ober bas Befestigungsund Besatzungs-Recht an Tosenmuabtreten sollte; allein der Großherzog starb früher, als ein Arrangement mit bem von Spanien und Genua geschützten Farften von Piombino gu 1589 Stanbe tam. Endlich im September 1589 wurde Alessandro ermordet, und seine Wittme Isabella be Mendoza verfolgte bie Morder nicht; hierauf erklarte ber Rath von Piombino (da man wusste, Isabella stehe mit bem Commandanten ber spanischen Besatzung in Piombino in Liebeseinverständniß), alle Unterthanen des Fürstenthums feien ihrer Unterthanenpflichten gegen bas haus d'Appiano ledig und konnten einen anderer Fürsten mahlen; die vom spanischen Commandanten, Don Felir von Aragonien, begunftigte Partei ber Morber sette bann. dessen Wahl durch, und er nahm bas Fürstenthim, aber mit Borbehalt der Einholung der Befehle seines Ronigs, an. Der-Großherzog Ferdinando, der inzwischen in Toscana gefolgt. war, besetzte einige Orte und machte Borftellungen zu Gunften der Kinder des Ermorbeten am spanischen Sofe; der Kaifer verlangte, da Piombino Reichslehen war, bis zu Entscheis dung der Sache die Berwaltung des Fürstenthums in seinem Ramen; allein Don Felix respectirte seine Anordnungen nicht und regierte interimifisch als Fürst. Die spanische Besatzung in Piombino wurde von Neapel aus und aus dem Stato be' Presidi verstärkt; Alfonso d'Appiano aber betrieb unterbes die Geltenbmachung ber Rechte' bes ermorbeten Tleffandro in Das drid, wo man ihn zu bewegen stichte Piombino gegen Herrschaften im Reapolitanischen undgertauschen ober es zu vertaufen.

Im Herbst 1587 hatte indes eine abermalige Ausschnung bes Großherzogs mit dem Cardinal, der wieder nach Florenz kam, stattgehabt; während dieses Ausenthalts des Cardinals in Toscana erkrankte Francesco am 8ten October am Fieder, und da er nicht dazu zu bringen war sich ordentlich zu habten (namentlich suchte er seinen Durst mit Gestrornem zu lösschen), waren die ärztlichen Berordnungen ohne Ersolg; zwei Tage nachher war Bianca in derselben Weise erkrankt. Am 19ten October starb Francesco, und auch Bianca, welche durch die vielen gegen Unstruchtbarkeit gebrauchten Mittel ihren Köe-

per ganz zerrüttet hatte, untwiag der Krankheit am folgenden Tage. Der Gurdinal nahm Besitz von der Hauptstadt, von den Festungen und der össentlichen Gewalt, und die Toscaner waren hocherfreut einen Fürsten verloren zu haben, der ihnen durch so viele widerwärtige Eigenschaften mehr als drückend geworden war.

Des neuen Großherzogs Ferbinando (ber zugleich Carbimal blieb) Westreben ging babin, theils im Innern wieder au beben, was: unter Francesco in Berfall gerathen mar, theils fich von ber brückenden Abhängigkeit von Spanien, in welche sein Bruber sich und: sein Land gebracht hatte, wieder zu bes freien. Francesco hatte seine Herrschaft in Berhältniß zu dem Bustande, im weichem er sie empfangen hatte, verobet hinterlassen: von 22,000 Einwohnern war Pisa unter ihm auf 8000 herabgekommen; Livorno freilich war unter ihm gewissermaßen ganz neu gegründet und auch dadurch gehoben worden, daß, als nach der Bereinigung Portugals mit Philipps II. Monars chie ber oftindische Handel fast gang in die Hande der Hol= lander und Englander tam, der Großherzog diefe lettern in Lie vorns febr begunftigte. Im Gangen war aber bennoch ber Berfall bes toscanischen Wohlstandes unter Francesco sichtbar, und nur einen wohlgefüllten Staatsschatz hinterließ er. Ferbinande wusste benselben wohl zu benuten, denn er war wieder in jeder Beziehung ein Mediceer, freundlich gegen Jeden und voll Geschmad und Sinn für bobere Geistesrichtungen.

Benedig, die einzige italienische Macht welche, nachdem sie die früheren Unglücksfälle verschmerzt und den Handel mit der Levante weit ausschliessender als früher an sich gebracht, dadurch aber wenigstens einigen Ersatz für den Verlust des ostindischen Handels erlangt hatte, sich wahrhaft unabhängig von Spanien sühlte, muste vor allen Dingen versöhnt werzden, und die Verschnung war leicht, da sie früher nur durch Francescos Eitelkeit verhindert worden war; dald handelten der Senat und Ferdinando ganz in politischem Einverständnis. Savopens enge Verdindung mit Spanien schien Nantua, weil die Savoper nie auf ihre Ansprüche hinsichtlich Monserrats verzichtet hatten, ebensosehr zu bedrohen als die Freiheit Geznus, und beide Staaten schlossen sich gern Ferdinandos ita-

tienischer Politik an. Er eiferte mit Niemand um Titel, betrieb das Interesse des Hanset Este in der ferraressschen Successionsangelegenheit und fund am französischen Hofe eine durchaus freundlich gestimmte Macht. Die Konigin Catarina schlug ihm eine Heirath mit der ihr sehr nahestehenden Prizezessin Christine von Lothringen vor und bot, wenn er darauf eingehen wolle, als Preis ihre Resignation auf Erbansprüche hinsichtlich gewisser mediceischer und orfinischer Gater und 600,000 Scubi Mitgift. Ferbinando durfte sich aber nicht fofort offen für biese Angelegenheit erklaren, ba bie Belohnung mit Siena vom spanischen Hofe abhing, ber ohnehin bochk argwohnisch baburch geworben war, daß der neue Großherzog alle die Spanier, welche Francesco in seine Dienste gezogen und benen er das Commando in seinen Festungen anvertiaut hatte, von biesen Stellen entfernte und biefelben mit Italienern befette.

Im Inneren beschränkte Ferdinando Serguidis Macht und erhob Pietro de' Usimbardi da Colle, einen geschickten und ihm ergebenen Mann, zum Kanzler. Viele von Francesco hintangesetzte Diener und Amtleute Cosimos hob er von neueun, doch ehrte er des Bruders Andenken und ließ dem Antonio, trotz der Gewisheit über sein Untergeschobensein, den Namen de' Medici und die ihm von Francesco bestimmten Ester.

Der spanische Hof machte inzwischen Ferdinando Heirathsvorschläge in seinem Interesse und berief sich dabei auf die
von Cosimo dei dem Bergleich wegen Siena indgehrim eingegangene Bedingung '), seine Sohne nicht ohne Einwistigung
des Königs zu vermählen. Der Großherzog lehnte dies aber,
weil für ihn diese Bedingung nicht verdindlich sei, ab. Das
gegen näherte sich die Berhandlung wegen der Berheirathung
Don Pietros endlich einem Ende, und Ferdinando ging hiers
bei auf Vorschläge in spanischem Interesse ein.

Ebenso bebenklich als des Großherzogs Politik machte den spanischen Hof die des Papsies, der sich in allen Dingen durchgreisend und energisch zeigte, die Administration des Aixchenstaates von neuem ordnete, einen Schat anhäuste, zehn

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 464.

Galeeren rusten ließ und manches Andere that, was die Beforgnis erwate, er gebe mit einem Angriff auf Meapel um 1). Mit Genehmigung des Papstes gab Ferdinando 1588 seinen 1588 Carbinalshut an Francesco del Monte, und ließ am 15ten Februar 1589- die feierliche Verlobung mit der Prinzessin von 1589 Lothringen halten, worauf diese nach Marfeille reifte und bann von Don: Dietzo üben Genus und Livorno nach Florenz geleitet wurde. Don Pietros Bermählung mit einem Fräulein ans dem portugiesischen Saufe Meneses, der Tochter des Gerzogs von Willaregl, verzögerte sich wegen der Mitgift und wurde mun vom spanischen Hafe benutt, um gegen Ferdinand zu intriguiren, ber feinerseits von Spanien die Summen zuruckfoderte, welche der König von Francesco geliehen hatte. welcher Beise Ferdinand gegen bas spanisch sich haltende Gavopen in die Angelegenheiten Subfrankreichs eingriff, wie auch Die Angelegenheiten bes Fürstenthums Piombino ihn ben Spaniern feindlich gegenüberstellten, ift bereits erzählt. Er lebte inzwischen mit seiner Gemablin in vortrefflichem Einverstandniß, und alle Familienverhaltpisse, mit Ausnahme ber Don Pietros, gestalteten sich zu seiner Zufriedenheit. Pisa und Li= vorno wurden von ihm in aller Weise gehoben, und ber lettere Drt ward eine Art Freistatt für Juden und neue Chris sten, die in der pyrendischen Halbinfel, sur Banditen, die in Italien verfolgt wurden; die Bevolkerung wuchs aufferordentlich. Die Benueser halfen ben Messen von Visa auf; die Provençalen und Englander besuchten, Livorno, und das nahe Nerhaltniß zum französischen Hose wurde durch das Austreten -heinrichs IV. als Successors nur noch besestigt, sodaß ber Groß: herzog Beinrich IV. mit bebeutenden Geldsummen gegen die spanisch-ligistische Partei unterstützte. Ja selbst den Papst machte Ferdinand bem Konige Heinrich geneigter und bestimmte ihn den Planen Spaniens binsichtlich Frankreichs in ten Weg

<sup>1)</sup> Politisch gleichgültig ist dieses Papstes Thatigkeit zur Berschösnerung Roms, von welcher wir nur anführen, daß er mehrere der aus dem Alterthum in Rom vorhandenen Obelisten aufstellen, das neue Bisbliothekslocal im Batican dauen, den lateranischen Palast verschönern, die antoninische Saule verzieren, die Kolosse auf Montecavallo herstelle len ließ u. s. w.

zu treten, sobaß ber spanische Gesandte Diwarez bem Papft schon mit einem Concilio und mit Krieg brohte, aber die Drehung ber Ercommunication Philipps II. und ber Predigt eines Kreuzzuges gegen benselben zur Antwort erhielt. In Deutschland stellte sich Ferdinand kälter gegen ben österreichischen Sof und war dagegen mit den protestantischen Fürsten, namentisch mit benen von heffen und Sachsen, im besten Bernehmen. Dlivarez, ber nicht wagen burfte ben König in einen italies nischen Krieg zu verwickeln (benn-eben darauf ging die spanische Politik hinsichtlich Italiens, hier durchaus Frieden, aber einen solchen zu erhalten, bas die einheimischen Fürften in steter Spannung unter sich und debutch von Spanien abhängig oder ihm wenigstens nicht gewachsen waren), Dlivarez : um dem Große herzog hinderlich zu werben, veranlasste ben Bergog von Mome temarciano, Alfonso de' Piccolusmini, der aus französischen Diensten nach Italien zurückgekehrt war, abermals ein Barditenheer aufzubringen (diesmal in Piement und der Herrschaft von Mailand), damit in Toscana einzufallen und sich in den pistolesischen Gebirgen sestzuseten. Ferdinand sette einen bohen Preis auf bes Banbitenhauptlings Kopf, vertrieb ihm aus Toscana und deffen Leute verliesen sich größtentheils mit wenigen rettete sich Alfonso in das Piacentinische. Bu gleicher Zeit wurden unter mancherlei Vorwanden von den Spaniern und Piemontesern alle Schiffe angehalten, welche aus ben now bischen Meeren Getraibe nach Toscana, bas von ber hartesten Hungersnoth heimgesucht war, führten. Trot aller biefer Sinderung wuffte Ferdinando seinen Unterthanen in der Roth unter die Arme zu greisen, erwarb ihre Liebe und schien bafür 1590 vom himmel belohnt zu werben, benn am 12ten Mai 1590 gebar ihm seine Gemahlin einen Sohn, Cosimo.

In demselben Jahre (am 27sten August) starb Papst Sixtus V., der sich durch seine Energie so surchtbar gemacht hatte, daß die Römer seinen Namen wie einst den Hannibals gebrauchten '). Leider bedrückte er, um seinen Schatz sammeln

<sup>1)</sup> Muratori vol. XV. p. 89. "Sotto di lui tutti tremavano: tento era il rigore della sua giustizia, quasichè egli nulla curasse di farsi amare da sudditi suei. Dicono che anche oggidì si fa pesta a i fanciulli col suo nome!

thanen mit dis dahin anerhölter Steuern, sondern verlauste auch Unter und untockente in seiner Regierung insosern einen streng mönchischen Character, als er Grundsähe die er aufssellte, und Plane die er entwarf, in der abstractesten Weise und vone Budssicht auf menschliche Gefühle und natürlich sich bildende Verhältnisse durchsehte.

Da Sirtus V. duschaus bem spanischen Einfinß entgegen und mehr Beinriche IV. Partei in Frankreich zugethan gewesen war, bildete fich nach seinem Tobe im Carbinalscole legium eine panisthe und eine krinische Wahlpartei; an der Spite ber ersteren kand der Curbinal Debruzzo, an der der ledteren ver Carbinal von Montalts. Wollte ber Großberzog Berbinandog ber was die firtinische Partei großen Einfluß hatte, mun einen Papft in feinem Intereffe, fo muffte er ben Carvinal von Montalto zu bestimmen suchen einen Mann zu wähien, bet ben Spaniern nicht zuwider und boch mit bem Hofe von Florenz in imnigem Bernehmen war, und ein solcher war ber Carbinat Caftagna; als ber Carbinal von Montalto nicht barauf einging procen bie für Florenz zumeist intereffirten Carbinale zu ber spanischen Partei, und nun gelang es bennoch am 15ten September dem Givvanni Battiffa Castagna die dreifache Krone an verschaffen; er namme fich Urban VII., erkrankte aber schon am itoten und farb am 27sten September.

Da vie Wahl Urbans: VII. Ferdinando mit dem Cardinal von Montalto entzweit hatte und ein ahnlicher Mann wie
Urban, der sowohl dem Großhwzog als den Spaniern genehm
war, nicht mehr gesunden wurde, erhielten die Spanier ein
so entschiedenes libergewicht bei der Wahl, daß sie sich gar
die Mühe nicht gaben es zu verbergen. Da die entgegenstehenden Cardinale den Abschluß der Wahl hindern konnten, zog
sich das Conclave in die Lange, und der Herzog von Montemarciano trat inzwischen im Kirchenstaate mit einem Banditenhausen und siel von da plündernd ein; ein dritter sammelte
sich unter Battistella in der Lebensherrschaft von Castro; der spanische Gesandte Olivarez drohte endlich den versammelten Casdinalen mit einer Belagerung. Zwar kamen den Cardinalen

florentinische Truppen zu Hilfe, allein die Hungersnoth und Unruhe in der Stadt, die Nahe und die Drohungen Piccoluominis hatten sie inzwischen bennoch zum Nachgeben gegen die spanische Partei bewogen; sie hatten den Cardinal von Eremona, Niccolò be' Sfondrati, ben Sohn bes ehemaligen mailanbischen Senators, nachmaligen Bischofs von Eremona. Francesco be' Sfondrati, am 5ten December erwählt, ber sich Gregor XIV. nannte und, um bei eigner körperlicher Schwächlichkeit einen tuchtigen Beiftand zu haben, sofort feinen Bruberssohn, Paolo de' Sfondrati, zum Cardinal erhob. Seiner Schwächlichkeit entsprach auch seine politische Interess rung: benn obwehl er fit bie Richtungen ber Spanier war, verhielt er sich boch im Thundfast gleichgultig für ihre wie für aller Parteien Absichten, und nur für die Liga-in Frankreich muffte er durch Gelbfummen underdurch in der Schweiz und Italien geworbene Truppen thatig fein.

Die toscanischen Tempen unter Camillo bel Monte schlugen bei S. Giovanni di Bieda den Alsonso de' Piccoluomini, nachdem sie seine Vereinigung mit Sciarra verhindert, trieben ihn nach der Romagna und zwangen ihn in Staggia dei Ces 1591 sena zur Ergebung am Aten Januar 1591. Ohngeachtet der Papst dessen Auslieserung verlangte, machte Ferdinando gelztend, daß er toscanischer Unterthan sei, und ließ ihn im März hängen. Dagegen unterstützte der Großherzog Rom, wo die Hungersnoth einen ausserordentlich hohen Grad erreicht hatte, von Livorno aus großmuthig mit Setraide. Auch Gregor XIV., während dessen Pontisicat die bereits oben erwähnten Unterhandzlungen über die ferraresische Succession das Wichtigste war was in politischer Hinsicht vorkam, erkrankte im Herbst bereits wieder und starb am 15ten October.

Während seines ganzen Pontisicats dauerte die Hungers= noth und ließ die Banditenhausen anwachsen; zu der Hungers= noth kam im Kirchenstaate auch eine verheerende Seuche<sup>1</sup>), und unter noch unglücklichern Verhältnissen als die frühere hatte die dermatige Papstwahl statt. Doch vereinigten sich

<sup>1)</sup> In Rom selbst starben an bieser Seuche 1590 und 1591 an 60,000 Wenschen. Sismondi p. 191.

diesmal Ferdinando und die Spanier leicht über die Wahl des von dem Cardinal von Montalto angeseindeten Cardinals Facdinetti, eines Mannes von niedriger herkunft aus Bologna, ber burch das farnesische Haus gehoben worden war. Die Wahl hatte am 29sten October statt, und Facchinetti nannte sich Innocenz IX.

Inzwischen war Den Pietro vom spanischen Sofe ganz gegen seinen Bruber den Großherzog interessitt worden, und die Art wie Ferdinands in die frangsfischen Angelegenheiten eingriff, wamentlich die Befetzung von Pff, gab ibm Gelegenbeit zu behaupten, berselbe unterfinge Deinrich IV. gegen Philipp II. auch mit Aruppen. Don Pietro hatte inzwischen eine umenbliche Schulbenlaft in Spanien, und sein Bruber, ber felbst einen Sohn hatte, wänschte gar seine immer noch verzögerte Bermählung nicht mehr, fondern vielmehr seine Erbebung zum Cardinal. Alles das veranlasste weitläufige Unterhandlungen, mabrend welcher Innocenz IX. wieder ftarb am 30sten December. Das folgende Conclave hatte eine Bahl zum Resultat, wobei das Interesse Spaniens, Toscanas und des Cardinals von Montalto sich vereinigte, indem der Cardinal Ippolite de' Aldobrandini, der Gohn des berühmten Suristen Salvestro de' Aldobrandini, den Stuhl St. Peters bestieg am 30sten Januar 1592 und ben Ramen Clemens VIII. 1592 annahm.

Da die Spanier in dem Stato de' Presidi schon unter Innocent die Bande des Battiftella und alle anderen Banditen ber Maremmen unter ihre Truppen angeworben hatten, waren nur noch bie Haufen Marco Sciarras übrig, weiche sich nun vor den papstlichen Truppen nach den Abruzzen 201s rickzogen und hier vom Grafen Pietro Gabuzio für die Republik Benedig geworben wurden. Über diesen Schritt Benes bigs wurde der kräftige Clemens so aufgebracht, daß er die Republik bebrobte und, als sie Sciarras Auslieferung verweigerte, so bebrangte, daß sie biefen zulett, um aus biefem Handel zu kommen, umbringen und seine Leute nach Candia transportiren ließ. Da Ferdinando von Livorno aus dem Pauft eine binlangliche Menge Getraide zu liefern im Stande

war, waren die Hauptlandplagen des Kirchenstaats bald nach seiner Stuhlbesteigung gehoben.

Ferdinando, ungeachtet auch Avscana von Hungersnoth und Seuchen heimgesucht war, hatte boch seinen Staat so wohl eingerichtet, daß er an noch ganz andere Dinge benten konnte, um bem Lande aufzuholfen. Der Lauf des Arno wurde forberlicher geleitet, die Chianen sollten ausgetrocknet, die Da= remmen bevölkert werben: Bahrend diefer segensreichen Thas tigkeit horten bie Reckreien ber Spanier nicht auf, und insbesondere unterstätzten sie ben Don Pietro bei seinem Berlangen der Salfte von Fraudescos Verlaffenschaft. Ferdinands wurde dadurch natürlich gettelhigt sich immer inniger an Heinrich IV. von Frankreich anguschlieffen, und hatte burch seine Borftellungen wesentlichen Einfluß auf besser Entschluß einer -Religionsanderung; bas nahe Wenaltniß zwischen bem Großberzog und dem französischen Hofe kes aber andrerseits bei ben Spaniern baran denken das Lehen von Siena vom übris gen Toseann zu trennen und an Don Pietro zu geben, und bieser nahm schon ben Titel eines Berzogs von Siena an, ohne daß sich sein Bruder burch biese feinbselige Gesinnung bes spanischen Hofes abhalten ließ Kaiser Rubolf im Jahre 1593 vierch unsehnliche Summen, im folgenden Jahre auch durch Mankschaft in dem Kampfe mit den Türken zu umterstützen.

Um die Spanier nicht unmittelbar gegen sich auszubringen; behandelte Clemens die Abgesandten Heinrichs IV. ansfange scheindar hart und kalk, doch betrachtete er selbst sein näheres Berhaltnis zu Ferdinando und durch diesen zu Heinstich als die Bahn der Befreiung von dem auch ihn drückenden Einstuß der Spanier. Die Cardinale von Toledo und von Montalto wurden ebensalls sür Heinrich IV. gewonnen und endlich auch der Cardinal Aldobrandini, des Papsies Resse. Doch waren noch manche Schwierigkeiten und noch eine lange Unterhandlung zu überstehen, ehe endlich Heinrich (und doch vornehmlich nur in Folge des Glückes, das ihn in Frankreich begleitet hatte) vom Papste offen zu Gnaden augenommen ward. Die spanische Vartei unter den Cardinalen verließ die Stadt; der spanische Gesandte, damals der Herzog von Sessa, rief Banditenhausen aus den Abruzzen nach dem Kirchenstaate; das

gegen zeigten die Venetianer unverhohten ihre Opposition gegen die Spanier durch Anschliessen an die Franzosen in Rom. Im 8ten September 1595 wurde Heinrich von Clemens für mit 1595 der katholischen Kirche ausgesöhnt erklärt.

Bahrend dieser ganzen Zeit hatte Ferdinando ben Kaifer mit Geld, dann auch ben Fürsten von Siebenburgen mit Erme pen gegen die Turken unterftut, jugleich den Papft bewogen dem Kaiser beizustehen und 12,000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter unter seinem Ressen Siovan Francesco degli Albobrandini nach Ungern zu senden. Der König von Spanien, der trot dem daß:- so Bioles in berischten Zeit gegen seine Absichten in Italien vollbracht worden war, seinen dominirenden. Einflußsein biesem Lanbe durch ninen-Arieg gang auf bas Spiel-201 sehen stirchtete; suchte einerseits jeden unheilbaren Bruch. zu vermeiben, andrerseits aber ben Großherzog und die Benetianer fortwährend burch Streitigkeiten. mit ihren italienischen Nachbarn zu beschäftigen. Ferdinando rächte sich bafür volls kommen, indem er dem Konig Heinrich von Frankreich fort und fort bedeutende Summen zum Kriege wider Spanien zugeben ließ. Rur aufferlich beobachtete ber Großherzog alle Formen und icheinbar alle Rudsichten gegen Spanien.

Don Pietro war inzwischen bem spanischen Hose im bochften Grade zur Laft geworden, und man war am Ende froh. ihn nach Rom entfernen zu können, wo freilich Clemens seine Ankunft so ungern sah und seine Rudreise nach Spanien so: betrieb, wo Pistro selbst von ben anwesenden Florentinern so: gemieden und verabschent wurde, - daß er nach einem turgen. Ausenthalt der spanischen Ruste wieder zueilte. Hier sand er erk nach Philipps Tode durch Philipps III. Verwendung wieber eine lebhaftere Unterftützung seiner Foberungen an Tofcana. Das wenige Interesse endlich, bas der französische Hof für die italienischen Berhältnisse und für Ferdinandos Intentionen. zeigte, feit man seiner nicht mehr bedurfte, entfrembete den Letzteren wieder bem Konig Heinrich und ließ bei ihm den Plan entstehen, sich mit Spanien wo möglich wieder gang. auszusühnen. Die toscanische Besatung von Pff (welche Insal dem Großherzog als Pfand für die Heinrich vorgestreckten Summen diente), die früher gegen Spanien und Savoyen so

gute Dienste geleistet hatte, wurde nun den Franzosen eine Last; ja es kam zu offnen Feindsetigkeiten zwischen Marseille und der Besatzung von Pff, und erst shagesähr gleichzeitig 1598 mit dem Frieden von Vervins im Mai 1598 kam ein Verstrag zwischen Toscana und Frankreich über die Kückzahlung der von Ferdinando entlehnten Gelder und die Käumung von Pff zu Stande.

Die inzwischen in der serraresischen, oben dargestellten, Successionsangelegenheit gebrauchten Aruppen wünschte der Caxbinal Aldobrandini, in Eiwersichndrif mit dem Herzog von Sessa und mit Doria, demp Persog von Melsi, gegen Toscana zu brauchen, um dier auf Austen des Großherzogs der aldobrandinischen Familie ein Fäusenthum zu gründen; allein das Unternehmen scheiterte an dem Widerstand dos spanischen Casbinettes, welches dadurch die Franzosen nach Italien zu zies den sürchtete und seden Krieg in dieser Haldinsel vermeiden wollte.

Philipps: II. Tob machte eine neue Belehnung mit Siena nothwendig, Philipp III. wollte diese aber durchans ansgesetzt wissen, dis Don Pietro befriedigt sei. Wahrscheinlich wollte man sich der Ansprüche Pietros nur als eines politischen Hes bels bedienen, um von Toscana neue Anlehen zu erpressen; da aber Fredinando diese standhaft verweigerte, wurden Vietros Angelegenheiten mit größerem Nachdruck betrieben, und die Belehaung mit Siena blied um so mehr ausgesetzt, da Heinzrich IV. um Ferdinandos Nichte, Maria de' Redici, ward 1600 und sich im Jahre 1600 mit ihr verlobte.

Während des ganzen Zeitraums, den wir zuleht durchlaufen haben, bestand die Republik Lucca unabhängig vom Großherzogthum Toscana und fast undemerkt fort. Daß ihre Freiheit als die Vormaner Sennas gegen Toscana galt, schütze sie. Die Verfassung war noch ganz in früherer Weise<sup>1</sup>): ein Gonsaloniere und neun Anzianen bildeten die zweimonatlich wechselnde Signorie; alle sechs Monate wurde der Rath der 36 erneuert und alle Jahre der größere Rath der Nunziger. In den Stellen in der Signorie und den Rathen wählte als

I) Sismondi p. 207.

Babkollegium conflituirt die Gefammtheit der sungirenden Signoren und Rathe, wodurch sich naturlich bald eine sehr festgeschiossene Aristocratie!) factisch bildete, während die Revublik bemokratisch constituirt schien. Ein Aufstand des Bolkes batte 1531 unoch einmal zur Aufnahme von Bürgern in bie Rathe genothigt, welche bem aristokratischen Kreise nicht auges horten, aber mit Sulfe von 100 fremben Goldnern, welche vie Signorie zu Bewachung des palauso pubblico annahm, war schon 1532 wieder Alles immalten Gleife, und nach Siemas Unterliegen führte ber Gonfalotiere Martin Bernarbino im December 1556 die nach ihm sogenannte legge martiniana burch, welche alle Sohne von Fremben und Districtsbewohnern von dffentlichen Stellen ausschioß und die Aristokratie fest grundete. Im Sabre 1600; hatten an dieser Aristokratie noch 168 Familien Speil; bis zum Jahre 1797 schwanden biese auf 88 zusammen.

Wie sich die Luccheser während Cosimos Regierung an die diesem seindliche Partei angeschlossen hatten, ohne offen zu Feindseligkeiten sortzuschreiten, so thaten sie auch während Ferdinandos Regierung, indem sie sich im Wesentlichen mit Genua und Spanien hielten, und eben dies mag der Grund sein, weshalb, solange Francesco ganz im spanischen Interesse Zoscana regierte, von einer verhaltenen Feindseligkeit der Luccheser Nichts bemerkt wird.

Venedig dagegen bildete, je mehr es sich aus seiner Entsträftung, wenn auch nicht zu dem früheren Reichthum; doch zu neuer Wohlhabenheit erhob, einen um so entschiedeneren Gegensatz gegen Spanien, als mehr und mehr die spanische Politik in Italien jeden Krieg zu vermeiden hervortrat. Lex bensnerv der Republik in dieser Zeit war der Pandel der Lezvante: wer auf diesen gleich den Türken entscheidenden Einsluß hat, ist ihr auch politisch vor allen wichtig; wer ihn stort (wie die Galeeren der Stephansritter, wie die Galeeren der spanischen

<sup>1)</sup> Spottweise erhielten beren Glieber von Florentinern ben Ramen "eignori del cerchiolino."

<sup>2)</sup> L. Rante über die Berfchworung gegen Benedig im J. 1618. (Berl. 1831) C. 66.

Bicefbrige), indem er auch venetianische Fahrzeuge nimmt, wenn fie mit turkichem Gut beladen find, greift die Republik gewiß fermaßen im Mittelpunct ihres Daseins an. Da die eine Riche tung der Politik Benedigs, namlich die welche das italienische Aeftland angeht, mehr in Unterhandlungen, geheimen Anreizungen, Unterftußungen, Aufmertungen fortgeht als in eigentlichen Thaten (wovon nur etwa die frühe Anerkennung heine riche IV. von Frankreich eine Ausnahme macht) und barin besteht, ben status quo von Italien gegen spanische Unmafung, die kleineren Staaten gegen Unterdruckung burch Spanien oder dessen Berbundete zu schitzen, so übergeben wir beren Detail; Resultat dieses Details ift, daß wir die Republik immer als Gegnerin der Fürften seben, die Spanien gang ergeben find, sobald biefe einen Schritt weiter geben wollen als wo sie stehen; daß wir sie als Freundin sehen aller von Spanien bedrohten, wie 3. B. Ferdinandos von Zofcana und Seinrichs IV. Die Geschichte ber Verhaltniffe Benebigs aut Zürkei verbinden wir mit der Geschichte der Angriffe ber Tierten auf die italienischen Kusten überhaupt 1).

Eine Zeit lang waren die türkischen Streitkräfte Italien weniger zur Bast gefallen; nur in kleineren Unternehmungen und Beerduberzügen war mit Ausnahme der großen Unternehmung gegen Malta im Jahre 1565 von beiden Seiten der Kampf sortgeführt worden. Draguts Züge gegen die neapostampf sortgeführt worden. Draguts Züge gegen die neapostiam Beseitigung des Borgo von Rom, zur Vervollkommnung der Festungswerke von Ancona und Civitavechia vermocht; auch die ligurische Lüste war nicht unbeunruhigt geblieben; 1563 zwar hatte Dragut von neuem 1563 den Neapolitanern aros

<sup>1)</sup> Was die in dieser Beit an der Spize der Republik stehenden Dogen betrifft, so solgen sie so auf einander: Girolamo de' Priuli 1sten Sept. 1559—4ten Rov. 1567. Pietro Loredano 26sten Rov. 1567—8ten Mai 1570. Luigi Mocenigo 9ten oder 11ten Mai 1570—4ten Junius 1577. Sebast sano Benier 11ten Junius 1577—3ten März 1578. Riccold da Ponte 18ten März 1578—30sten Julius 1585. Pasquale Cicogna 18ten August 1585—2ten April 1596. Marino Grimani Witen (oder 26sten) April 1595—25sten December 1605.

Ben Schaden zugefügt und auch diesmal die ligurischen Kuften feindlich heimgefucht, und ein Banbitenhäuptling in Calabrien Marco ba Cotrone (ber sogar ben Konigstitel anzunehmen wagte und vom Bolle il re Marcone genannt ward) trat mit hiesen faracenischen Seeraubern in naberen Berkehr, sobaß der Bicekonig gegen ihn einen Heerhaufen von 2000 Mann fenden muffte; aber erft ber mit gludlichem Erfolg getronte Angriff der vereinigten spanischen, neapolitanischen, sicilianis schen und genuesischen Flotte im Jahre 1564 unter Garzia 1564 be Talebo auf Pegnon, welcher duch von ben Maltefern, von Piemont, Portugal und Toftang unterführt wurde, foberte die tarkischen Streitkrafte wieder zu einer bedeutenderen Unternehmung, zu ber schon ermähnten gegen Malta im Jahre 1565 1565 unter Piale und Mustaphabassa beraus, welche, da ber Großmeister la Valette bie Inset auf das ruhmwurbigste vertheis digte und-Garzia de Toledo, der Vicetonig von Sicilien, derfelben noch zu rechter Zeit Hulfe brachte, fier bie Zürken ohne Erfolg endete. Die Unternehmung Piales gegen Chios im folgenden Jahre ist bereits erwähnt; an fie schlossen sich wie der Angriffe gegen die Kusten der spanischen Territorien in Italien an, aber die Ruftungen des Bicekbnigs von Sicilien liessen die turkischen Flotten bald wieder den Detident meiden. Die Hauptmacht der Türken wendete fich gegen Ungarn. Hier aber fand Gultan Guleiman sein Enbe.

Die nachste Folgezeit fanden bie turkischen Heere Beschäf= tigung in Arabien, bis im fünften Jahre dep Regierung des Gultans Gelim ber Dlan zur Reife gedieh, ben Benetianern Copern zu entreiffen '). Einer von Seliens Günftlingen, ber portugiesische Jude Joseph Nassy, den Selim zum Herzog von Naros und von den zwolf bedeutenbsten Cyklaben ernannte, betrieb schon seit langer Zeit dies Worhaben, indem er einem früheren im Rausche-gethanen Versprechen Selims zu Folge Ronig von Cypern zu werben hoffte. Bahrscheinlich auf seine Beranstaltung gerieth in der Nacht vom 14ten auf den 15ten September 1569 bas ungeheure Arsenal in Benedig in Brand, 1569 und die Explosion der Pulvervorräthe richtete unberechenbaren

<sup>1) 3</sup>of. v. hammer III. 6. 563 fg. Leo Seschichte Italiens V.

Schaben an Haufern und Schiffen an, woburch ben Türken

der Muth zum Kriege wuchs; etwaige Bebenklichkeiten wegen ves Bruchs stattsindender Verträge entfernte der Mufti durch ein Fetwa, welches ohngefahr bes Inhaltes war, daß Friedensbruch gegen Ungläubige ein frommes Bert fei. Ein turtischer Tschausch foberte hierauf in Benedig die Abtretung Cys perns als Preis ber Erhaltung bes Friedens und erregte burch die Foderung des Bolkes Buth; als er mit verweigernder Antwort heimkehrte, beschloß Selim Cyperns gewaltsame Erobes rung, für welche bereits geruftet war. Lala Duftapha und ber ehemalige Capubanpascha Piale wurden, jener als Serafter zu Lande, dieser zu Wasser, mit dem coprischen Kriege beauf= 1570 tragt. Bis zum Mai 1570 liefen in Allem 360 Fahrzeuge aus turkischen Hafen, um ihre Macht gegen die Insel zu vereinigen. Am ersten Junius wurde in der Rabe von Limafel das Heer ber Ungläubigen ausgelandet 1), und nachdem einen halben Monat später auch bas Belagerungsgeschüt ausgeschifft war, wendete man fich gegen Nicosia, welches vortrefflich befestigt und mit 10,000 Mann befett mar.

Während der Belagerung Nicosias kam die Nachricht, wie Ulubsch=Ali (Ochiali\*)), der Beglerbeg von Algier, der Herrsschaft des Hauses der Beni Hass, die Tunis von Spanien abhängig besaßen, ein Ende gemacht und den Maltesern des deutenden Schaden zugestigt habe. Die aufgepstanzten, erdeuteten Maltesersahnen schlugen den Muth der Vertheidiger Riscosias nieder, und am Iten September wurde die Stadt wittstremender Hand genommen und mit den Gräueln der Ungläusbigen ersällt. Ricosias Fall dog den von Limasol, Tusta und

<sup>1)</sup> Aftorre de' Baglioni, Pauptmann der venetianischen Aruppen, wurde durch den Proveditore Niccold Dandolo gehindert sich der kanzdung zu widersegen.

<sup>2)</sup> Er war ein Calabrese von Geburt und Renegat.

<sup>3)</sup> Die Benetianer hatten zwar eine Flotte, welche von einer stateich maltesisch papstlichen unter Giovan Andrea Doria unterstügt wurde, Copern zu Hülfe senden wollen, aber diese war bei Ricosias Fall noch in Candias Häfen, und Doria erklärte, er sei nur Ricosia zu Hülfe gesandt und werde, da dies nicht zu retten sei, nach Sicilien zurückstehren. Daburch zwang er auch die Benetianer zur Rücktehr. Daru IV. p. 95.

vieler andern Orte nach fich. Am 18ten September brach ber Seraffer Mustapha gegen Famagosta auf, por welcher Stadt er ben Winter über lag, um ihr die Lebensmittel abzuschneis den; bennoch brachten zwolf venetianische Galeeren Lebensmitz tel und Truppen hinein und nahmen ein türkisches mit dem Sold des Heeres von Constantinopel kommendes Fahrzeug. Im April begann Mustapha bie Belagerung ernstlicher, welcher ber Befehlshaber ber Stadt, Marco Antonio Bragabin, ben entschlossensten Duth entgegensehte. Achttausend Einmohner entfernte er als zur Vertheidigung unnich; siebentausend freitbare Manner, theils Italiener theils Griechen, blieben gus rud. Rach ber tapferften Bertheidigung gegen alle Sturme hatte Bragadin am 1sten August 1571 nur noch sieben Fässer 1571 Pulver, und in der Unmöglichkeit sich weiter zu halten schloß er eine Capitulation, welche freien Abzug zugestand. Stadt wurde geraumt; als aber Bragadin und ber Baglione, mit ihnen der Feldzeugmeister Martinengo und der Bahlmeister Giovan Antonio Quirini, am 5ten Abends ins thrkische Lager kamen, um wegen ber Überschiffung ber Abziehenben nach Canbia zu unterhandeln, entspann sich über Geifelstellung zwischen Mukapha und Bragadin Streit, worauf jener Bragadins Begleiter niederhauen, ihm selbst zuerst Nase und Ohren abschneis ben und später nach mannichsach schmählicher Behandlung ihn lebendig schinden ließ. Ein Theil der abziehenden Christen wurde noch niebergehauen, die übrigen zu Sklaven gemacht. Mit Famagostas Fall war die Eroberung der Insel, vollbracht, deren Einkunfte nicht dem Juden Joseph Raffo zu Theil wurden, sondern bem Gultan blieben und erft fpater der jedesmaligen Sultanin Mutter überwiesen wurden.

Die durch das Verlangen nach Cypern veranlasste Kriegsersklärung der Türken hatte die Venetianer zum Überfall Sopotos an der albanesischen Küste vermocht; dafür verheerten Uludsch=Ali und der Capudampascha Ali Candias Küsten und Cerigo, und andere Puncte des venetianisch=griechischen Gedietes wurden angegriffen; Dulcigno, Antivori und Budua sielen in der Türken Gewalt. Uludsch=Ali und Karagós (Caracosa)) plünder-

38 \*

<sup>1)</sup> Auch er ein calabr. Renegat.

ten Lesina und Eurzola; ber Capudanpascha erschien vor Castelnuovo; in Valona vereinigten sich diese Drei und bedrohten auch Sicilien.

Der Großwesit, allezeit ber Benedig feindlichen Partei an Selims Hofe entgegen, hatte schon nach Nicofias Fall Hoffnung zum Frieden gemacht; durch biese Hoffnung wurden die Benetianer, welche barauf eingingen, gelähmt und hielten ben Abschluß einer heiligen Liga gegen bie Türken, welche ber Papft betrieb, auf; bie eifrige Fortsetzung ber Belagerung Famagostas aber gab ber Republik ihre Energie wieder, und im Mai 1571 kam bie Liga zu Stande, an welcher auch Phi= lipp II. Theil nahm. 'An die Spige der ligistischen Seemacht, welche ausser anderen Fahrzeugen 206 Galeeren und 6. Saleazzen zählte, als sie sich Enbe Septembers bei Messina fammelte, wurde Don Juan d'Austria, als deffen Lientenant Marcantonio della Colonna, Herzog von Pagliano und Tagliacezzo, gestellt. Der Führer des venetianischen Theiles biefer Flotte, Sebastian Benier, sowohl als Don Juan waren bafür, man folle sofort nach den Infeln des Archipels fegeln; die tiert Iche Flotte, 300 Geegel ftark, lag im Meerbusen von Lepants unter bem Capudanpascha Mursinsabe Ali, bem Beglerbeg von Mgier, Ulubschalli, dem Beglerbeg von Tripolis, Dschaferpascha, und Chapreddins Sohne, Hasanpascha. Der Capubanpascha ging gegen ben Rath seiner Gefährten der christichen Flotte entgegen, die am 7ten October auf ber Sobe ber cmzolarischen Inseln hielt. hier kam es zum Treffen. pudanpaschas Schiff ward genommen; er selbst fiel. And bes Serasters der Candtruppen, Pertews, und des Karagos Galeeren wurden gewonnen. Ulubsch-Ali nahm bas Schiff bes male tesischen Comthurs und schnitt biesem ben Ropf ab, rettete aber zuletzt boch nur 40 Galeeren; benn 94 Fahrzeuge ber Ungläubigen wurden an die Rufte getrieben und verbrannt; 130 wurden von den Christen erobert. Funfzehntausend Chris stenstlaven wurden befreit. Aber auch der Proveditore Barbarigo, 29 andere Benetianer aus den edelsten Säusern und überhaupt 8000 Mann von den driftlichen Schiffsbefahungen fanden ihren Tod. Marcantonio della Colonna hielt nach die= sem Siege in Rom einen Triumphaleinzug. Rirdenschaud

und Kunstwerke erinnern noch heute in Ram und Benedig an jenen glorreichen Tag bei ben Curzolaren.

Die Kraft bes osmanischen Reiches ließ bie Nieberlage bald verschmerzen; Ulubsch = Ali wurde zum Capubanpascha er= nannt und erhielt fatt seines bisherigen vom Sultan ben Ramen Kilibsch = Ali. Bahrend bes Winters wurden in Con-Kantinopel 150 Galeeren und 8 Galeazzen gebaut; im Julius 1572 ging wieder eine türkische Flotte von 250 Fahrzeugen 1572 in die See; noch war bie driftliche Flotte ftark, aber weber bei Cerigo noch beim Borgebirg Matapan, wo es möglich gewesen ware, wurden Bortheile über bie Turken gewonnen; die Benetianer, welche Don Juan von Spanien aus gehement sahen, dachten auf Frieden, und der franzosische Botschafter bildete den Vermittler. Am 7ten Marz 1573 wurde der Friede 1573 tmterzeichnet dahin, bas Benebig 300,000 Ducaten Kriegs= kosten an die Pforte zahlte, Sopoto zurückgab, als jährlichen Tribut von Zante statt bisheriger 500 nun 1500 Ducaten zahlte, dagegen in anderen Puncten bie frühere Friedenscapitwlation und den Nachlaß bes bisherigen Tributes von Cypern!) erhielt. Der Besitstand in Dalmatien und Albanien werd wie vor dem Ariege bestimmt, und alles während des Arieges von beiben Seiten geraubte Kaufgut sollte zurückgegeben werben.

Don Juan, schon vor bem Abschluß bes Friedens von den Benetianern verlassen, wendete fich num gegen Eunis, wo vie Spanier noch die Beste la Goletta (Halkalod) inne hats ten, und nahm widerstandelse die Stadt mit dem Rest seiner Flotte. Ein Sohn bes früher von den Spaniern eingesetzten Mulei Hafan, Namens Mohammed, erhielt ben Titel Infant und wurde spanischer Vicekonig von Tunis. Aber im Sommer 1574 nahmen der Capudanpascha Kilidsch - Ali und der 1574 Geraffer Sinanpascha Tunis und la Goletta wieder, sprengten dieses in die Luft und machten jenes zum britten turkischen Seerauberstaat an Nordafricas Ruften.

Nach Selims Tobe wurde von den Venetianern der Friede

<sup>1)</sup> Dieser Aribut war früher schon an Agopten, nach Agoptens . Eroberung burch die Türken an diese gezahlt worden. Daru IV. p. 75.

1

1600 ungestört bis 1600. Auch von Toscana aus wurden in den nächsten Jahren friedliche Handelsverhältnisse zur Pforte ans geknüpft, und die toscanischen Handelsschisse gewissermaßen als einer ganz anderen Macht als die Schisse des Stephansondens gehörig betrachtet. Der Corsarenkampf der Aitterorden dauerte allein fort während eines kurzen Wassenstillstandes mit Spanien, der später eintrat; aber auch der Kampf der Spanier gegen die Türken nahm seit Tunis Verlust mehr und mehr den Charafter eines bloßen Corsarenkrieges an.

Die spanischen Herrschaften auf bem italienischen Festlande wie auf ben Inseln blieben in dieser Zeit im Wesentlichen in ihren hergebrachten Verhältniffen; zuweilen machte fich wohl das Privatinteresse eines energischen Vicekoniges ober Governatores in der Art geltend, daß es eine von der Politik bes spanischen Bofes etwas abweichenbe Baltung bervorbrachte, aber die Abweichung war unbedeutend, vorübergehend und umgesetlich. Am individuellsten traten noch die Anstrengungen dieser Territorien für die spanische Monarchie in den Kampfen gegen die Ungläubigen heraus, von welchen bereits gehandelt ift. Ansferdem ift an ihren eigenthumlichen Bewegungen nur eine Gabrung ber Einwohner Reapels in Folge großer Dut-1585 gerenoth im Mai bes Jahres 1585 zu erwähnen. Bon Res pet hatte eine Karte Getraibeaussuhr nach Spamien stattgehabt, so erschien die Hungersnoth als kunftlich. Das Wolk ermorbete den Eletto, damals Giovanni Bincenzo Starace; ber Bergog von Offuna aber, welcher Bicetonig war, ließ, sobald der Aufruhr einigermaßen gestillt war, an 500 greifen und Biele hinrichten, bis Philipp II. vom Hofe aus Milbe übte.

<sup>1)</sup> Bu ferneten steundlichen Bernehmen Benedigs und der Pforte trugen besonders zwei Frauen, die Sultanin Mutter und die Sultanin Chasselle (eine geborne Benetianerin, Ramens Bassa) bei. Benedig seinerseits that auch alles Wögliche das gute Verhältnis zu erhalten: alle Beschwerden der Pforte gegen das Benehmen einzelner Beneztianer und venetlanischer Besehlshaber wurden wohl beachtet und eseledigt.

## 2. Übersicht der während des 17ten Jahrhunderts Italien betreffenden Begebenheiten.

Der Kampf Savopens mit Frankreich um Saluzzo ließ einige Zeit die Erneuerung von Kriegen der französischen und spanisschen Partei in Italien sürchten, und als der Friede zwischen Heinrich IV. und dem Herzog für die italienischen Höse diese Angelegenheit so unerwartet beendigte, hatten der Governatore von Nailand, Fuentes, und der Vicekonig von Neapel, Graf von Lemos, Aruppen geworden, die Besahungen in den toscanischen Plätzen waren vergrößert, Dorias Flotte war gerüstet, und andrerseits war auch der Großherzog Ferdinando im Vertheisdigungszustande, die Republik Venedig hatte ein wohlversehennes Arsenal, einen bedeutenden Schatz, tüchtige Festungen und konnte getrost einem Landfriege entgegensehen, da ihre Heere ohnehin aus Miethtruppen bestanden und diese damals beicht in großer Anzahl sosort geworden werden konnten.

Pietro Enriquez, Graf von Fuentes, der auch nach Beendisgung des Krieges um Saluzzo die Heeresmacht die er als Governatore von Maisand gesammelt hatte, beibehielt.). Für Italien war hiervon die nächste Folge, daß sich die Republik Benedig wirklich zum Kriege rüstete, daß der Großherzog von Koscana sich wieder auf das engste an Heinrich IV. anzuschliessen suchte, der ihn auch in Rom, wo wegen Don Pietros Anzgelegenheit weiter unterhandelt wurde, unterstützte; Philipp III. erklärte jedoch, die Absindung Pietros sei ihm so wichtig als

<sup>1)</sup> Ranke Verschwörung gegen Benedig S. 70. "überdies kam der alte Fuentes, welcher frei erklärte, er wünsche sein Leben in Ariegsthasten zu endigen, mit absoluter Autorität nach Rasland. Er erfüllte die Lombardei mit Aruppen und Ariegserwartung. Da half keine Remonsstranz in Radrid, es half kein Gegenbesehl aus Spanien. Oft ward Fuentes angewiesen einen Theil seiner Aruppen nach Flandern zu sens den und die übrigen zu entlassen, aber er entgegnete hochmüthig, "er wolle auf seine Weise versahren, wem eine andere beliebe, der möge dies Amt selbst übernehmen und ihm die Rücklehr gestatten." Muratori (XV. p. 170.) sagt, das Heer im Mailandischen sei noch nach dem Ariege um Saluzzo dis gegen 80,000 Mann vermehrt worden.

Die Angelegenheit ber Nieberlande, und schnitt baburch alle Vermittelungen ab. Die Besatzungen im stato de' presidi wurd 1602 ben 1602 noch vermehrt; das Sanesische suchten die Spanier zum Ausstand zu bewegen; und Fuentes besetzte den Rest der landischen Leben.

Gleichzeitig brachen Feindseligkeiten aus zwischen den Lucchesern und dem Herzog von Modena an den Grenzen der Garfagnana. Die Lucchefer namlich, von Fuentes unterflützt, erhoben nach ber Einziehung Ferraras Ansprüche auf bie Gas fagnana, welche feit der ersten Sälfte des 15ten Jahrhunderts ein Besithum des Hauses Este geworden war, und suchten sich 1602 mit Gewalt in Besitz zu setzen. Der Herzog sandte seinen Feldhauptmann Ippolito de' Bentivogly mit einigen taus send Mann in die Garfagnana und ließ auch das Lucchesische angreifen, bis Piero de' Malvezzi im Auftrage des Fuentes.1) eingriff und die Sache zur Entscheibung von ben Parteien an den Kaiser zu bringen wuffte. Sofort aber benutte Auer tes die Lehensverhaltnisse in der Lunigiana zu unmittelbareren Bebrohungen des Großherzogs. In dieser Landschaft war bas Gebiet von Pontremoli endlich an Mailand gekommen; San zana und anderes Gebiet hatten die Gemueser, wieder anderes der Großherzog; einen großen Theil besaßen die Malaspina-Cybo von Massa. Aber ausserbem waren noch 24 Lebensgebiete, wovon acht unter florentinischem Schute (accomandigia), acht andere unter spanischem Schutze ober mit anderen Worten florentinische und spanische Reichsafterlehen waren; acht endlich waren unmittelbare Reichslehen abeliger herren. In diese Berhaltnisse griff Fuentes mannichsach gewaltsam, das Reich und Toscana beeinträchtigend ein und hoffte so ben Krieg, den er wollte, zu erzwingen; allein das spanische Cabinet war friedlich gesinnt, und Ferdinand lahmte des Fuentes Reizungen burch seine kalte Klugheit.

Eine neue Selegenheit zu Toscanas Beeinträchtigung schien 1603 sich 1603 zu bieten durch das Absterben des jungen von Ferbinand begünstigten Appiano, nach dessen Tode nur noch

<sup>1)</sup> Welcher den Großherzog von Toscana als Berwandten des herzogs Cesare in diesen Krieg zu verwickeln gehofft hatte und sich getäuscht sah.

nicht mitbelehnte und nicht legitimirte Zweige des Haufes übrig waren und also der Gemahl der ättesten Schwester des letts verftorbenen Fürsten fotgen zu muffen sehten, bei welcher Gelegenheit Ferdinando eine frühere, freilich nicht vollständig volls zogene kaiserliche Anwartschaft zur Erwerbung von ganz Gibe (wovon ihm nur ein Theil gehörte) sowie von Pianosa und Montecrifto zu benutzen gedachte; allein auch in dieser Absicht fah er sich von Spanien gehindert; welches hafen und Feftung Longone auf Etba anlegen ließ, und war schon so eingeschiche tert, daß er boch baran bachte sich mit Pietro zu vernteichen; als gludlicher Weise vieser starb am 25sten April 1604, ber 1604 Raifer unwillig über die Art wie die Spanier in italienische Reichslehenssachen eingriffen, ihnen ernftlich entgegentvat : amb bie Benetianer, um Fuentes in Schranken zu halten, ein: enges Bundniß mit Graubunden eingingen. Nun gewährte endlich . Philipp III. die Investitur mit Siena.

Bahrend diese Interessen noch Italien bewegten, flash Papst Clemens VIII. am 3ten Mar, 1605, und Ferdinands 1605 schloß sich ber spanischen Wahlpartei ang biefe sette am 1sten April die Wahl des Cardineis Aleffandro de' Medici durch, welcher jedoch von den Ardmungsfeierlichkeiten bei seis nem schwächlichen Alter so angegriffen wurde, daß er bereits am 27ften April starb. Er hatte ben Ramen Leo XI. geführt. An seine Stelle wählte dieselbe Partei die ihn erhoben batte, am 16ten Mai ben Camillo Borghese, einen Romer von Geburt, aber aus sanesischem Geschlecht, der den Namen Paul V. annahm.

Seinem Charafter nach gehört Paul V. unter bie unternehmenbsten Papste, und wie überhaupt die Nachfolger Petri seit dem teidentinischen Concil wieder ein kirchlicheres Inters esse beweisen, so ging vornehmlich sein Streben bahin, die Kirche, die in den Reformationskampfen auch in katholischen Ländern weit abhängiger von ber weltlichen Gewalt geworden war, gegen diese Gewalt wieder in aller Weise zu beben. In diesem Streben nun kam er bald mit der Republik Benedig in ben hartesten 3mist!).

<sup>1)</sup> Die Republik Genua, gegen welche Paul in eben bem Sinne

Die Benetianer batten mabrent bes gangen Mittelalters die Rechte und Verhältnisse ihres Klerus bei aller kirchlichen Ergebenheit doch politisch in Schranken gehalten, wie sie es dem Wohl des weltlichen Staates zuträglich erachtet hatten. Gie ertaubten sich Geistliche, wo sie es nothig fanden, festnehmen und weltlich bestrafen zu lassen, und hatten fürzlich erft ein Gesetz erneuert, welches ber Kirche die Erwerbung von Grundfluden untersagte und ihr den Bertauf solchen Grundeigenthums zur Pflicht machte, welches ihr burch lettwillige Berordnungen zusiel '). Paul verlangte im December die Bu-"rudnahme biefes Gefetes und die Auslieferung zweier gefangenen Geistlichen 2) burch ein Breve, welches der Doge Grimani nicht mehr berücksichtigen konnte, da er eben auf dem Estrenbette lag. Sein Nachfolger, Leonardo Donato, der 1606 cm -10ten: Fanuar 1606 gewählt wurde, fandte bie Gegenvorstellungen der Republik nach Rom, aber ohne anderen Erfolg als daß Paul gegen ihn und den Senat am 17ten April eine Bannbulle schleuberte und Benedig mit dem Interdict belegte, falls nicht 24 Tage später sein Breve respectirt sei. Der Se nat ließ darauf weiter keine Rucksicht nehmen, und die vene tianischen Geistlichen, mit Ausnahme ber Aeatiner, Capuciner und Jesuiten, hielten ben Gottesbienft nach wie vor; nur biese Orben verliessen (die Capuciner zum Theil) die venetianischen Tercitorien und wurden dafüt auf alle Zeiten aus dem Benetianischen verbannt. Während nun papstliche und venetianische Schriftsteller sich mit gelehrten Tractaten bekämpften, ließ der Papst, der von Spanien, wenigstens von bessen Stattbaltern in Italien, Unterflügung erwarten durfte, Truppen werben; aber auch die Republik blieb nicht unvorbereitet jum Kriege, und Beinrich IV. erklarte seinerseits für Benedig zu den Baf-

verfuhr, war zu abhängig von Spanien, um Wiberstand zu wagen; sie ließ sich eine kirchliche von den Jesuiten gestiftete Brüderschaft gesallen, deren Mitglieder im Brüderschafts: Eide sich anheischig machten ihre Stimmen für defentliche Stellen nur Mitgliedern der Brüderschaft zu ertheilen. cf. Daru IV. p. 196.

<sup>1)</sup> Lebret G. 465. Roch andere minder wichtige Streitpuncte tamen hinzu. Man findet sie bei Daru p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Welche ber schwersten Bergeben angeklagt waren.

fen greifen zu wollen, sobald Spanien sich gegen daffetbe er-Ohngeachtet nun Fuentes sogar schon Truppen an die Grenzen des Gebietes der Republik rucken ließ, standen die feindlichen Parteien doch so gleich und die einsichtigeren Fürsten waren so überzeugt, daß der spanische Hof trot ber Demonstrationen und Leidenschaften der Statthalter in Italien den Frieden nicht brechen laffen werbe, daß Ferdinando im Jahre 1607 daran benken konnte einen Aufstand des Pascha 1607 von Damascus und der Drusen zu einem neuen Kreuzzuge und zur Eroberung Cyperns zu benuten. Er hatte seine Klotte febr verstärkt und führte, als dies Project scheiterte, wenigstens mit ben africanischen Geeraubern ben Krieg weit energischer, als er bisher von einem italienischen Fürsten geführt worben wer. Seinen altesten Prinzen verlobte er mit ber Erzberzogin Magbalena, einer Schwester bes nachmaligen Kaisers Ferbis nand. In der That hatte fich Ferdinando auch in der spanis schen Politik durchaus nicht geirrt; nicht bloß die Vorstelluns gen bes von Heinrich IV. damit beauftragten Carbinals be Bopeufe, sondern mehr noch die Borstellungen des Königs von Spanien 1) waren es, welche eine Bermittelung in der Art berbeiführten, daß zuerst ber Papst dem Cardinal Bollmacht gab das Interdict aufzuheben und einen Wergleich zu schliefe fen, dann, als die Benetianer die Ausschlieffung der Jesuiten in dem Vertrage verlangten, auch dies nachgab; dagegen gas ben bie Benetianer ausnahmsweise und ohne daß ein Nachtheil für die Gultigkeit ihrer Gesetze baraus erwachsen sollte, bie gefangenen Geistlichen beraus. Im Ubrigen nahm ber Papft feine Foberungen gurud.

Für die Geschichte Toscanas ift aus dieser Zeit noch wichtia, daß die bereits der toscanischen Hoheit untergeordneten Orfini 2) von Vitigliano im Jahre 1606 auch alle ihre Privatbesitzungen in diesen Gegenden gegen bie toscanische Guts berrschaft von Monte S. Sovino und die Bezahlung ihrer

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 71. Rote 2. ,,Daß ber Papft fich bie Musschliesfung ber Jesuiten vom venetianischen Staat, worauf Alles ankam, gefallen ließ, ward lebiglich von den Spaniern bewirkt."

<sup>2)</sup> Es waren zwei Brüber: Bertolbo und Cosimo, Cone Alefe sanbros.

Schulden aufgaben, und daß die Heirath des Erbprinzen mit der Erzherzogin wirklich vollzogen, der Kampf gegen die Saracenen glücklich fortgesetzt ward. Namentlich war das Jahr 1608. 9 1608 beutereich. Bereits am 7ten Februar 1609 starb Ferdinando an der Wassersucht und hatte seinen Sohn Cosimo II. zum Nachfolger 1).

Sonst war das Jahr 1608 an surstlichen Heirathen in Italien reich: die Tochter Karl Emanuels von Savoyen, die Prinzessen Margherita, heirathete Francesco, den altesten Prinzen Vincenzos da Gonzaga, des Herzogs von Mantua und Monserrat, und ihre Schwester Isabelta den altesten Sohn

Beizog Cesares von Mobena, ben Prinzen Alfonso. · · · · Die Spanier versuchten Cosimo II. wieder in ähnlicher Art an ihr Interesse zu ketten; wie es ihnen früher mit Fransresco gelungen war; allein Ferbinandos treuer Diener und Rathgeber, der Cavallere Binta, war auch ber Cosimos, und so gelang es dem florentinischen Hofe, doffen Haltung bie Großherzogin Mutter bestimmte, sich in ber bisherigen Beise zu behaupten. Herzog Francesco Maria II. von Urbino, bet both feiner ersten Gemahlin keine Kinder gehabt, hatte nach viven Tobe (1598) eine Berwandtin, Livia bella Rovere, geheirathet und verlobte nun seinen Sohn von biefer, Feberigs, mit des Großherzogs Schwester Claudia, wodurch der medis wische Hof im mittleren Italien eine Macht erlangte, welche sich mit ber bes Herzogs von Savenen im oberen vergleichen ließ und ansehnlich genug war, um Cosimo nach Beinrichs IV: Ermordung als Vermittler auftreten zu lassen in den: Angeles genheiten Frankreichs und Spaniens, in benen insofern sein Interesse mit bem spanischen ganz übereinstimmte, als auch ihm daran liegen musste den Herzog von Savopen nicht nech größeren Einfluß auf den französischen hof durch die Feindschaft zwischen Frankreich und Spanien gewinnen zu lassen. Der Haß Philipps III. gegen ben Herzog von Savopen 2)

<sup>1)</sup> Ausserdem hinterließ er noch brei Sohne und vier Töchter, Francesco, Carlo, Lorenzo und Eleonora, Catarina, Claudia und Maddelena.

<sup>2)</sup> Grund dieses Passes war, daß der Herzog ganz auf die politisschen Plane Peturichs IV. eingegangen war. Muratori p. 219.

werrbe in diesen Berhandlungen nur moch gesteigert, indete jener eine Heiratheverbindung Savoyens mit Toscana zu hindern suchte, und dieser zulett sich wassnete und für die mais landischen Territorien einen Einfall beforgen ließ 1).

-Statt ber Heirathsverbindung bes Prinzen von Piement mit einer florentinischen Prinzessin tam im Jahre 1611, eine 1611 Berbindung bes Prinzen von Wales mit einer solchen in: Vorschlag und wurde von beiben Geiten eifeig betrieben; allein der papfiliche Hof verlangte, der tofeanische solle bei der Beis rath die Kirchenfreiheit der Katholikm in England zur Bedins gung machen, und drohte (wobei befonders des Cardinals Bels larmin Einfluß auf ben Papst sichtbar war) mit Monitorien, falls die ganze Verbindung nicht abgebrochen werde. Dies verwickelte in langwierige Unterhandlungen in Rom und .. in England, während welcher ber Pring von Wales im Jahre 1612 1612 starb und so ber Sache ein Ende machte.

Überhaupt beachten Todesfälle von Gliebern fürstlichet Häufer in bem genannten Sahre: mannichfache Beranderungen: fo starb auffer bem Dogen von Benedig, Leonardo Donata, der nicht eigentlich hierher gerechnet werden tann (er farb am 16ten Julius, und ihm folgte am 27sten Marcantonio Memo ans einem ber erften Hauser Benedigs?)), auch Bergog Bincenzo von Mantua am 18ten Februar:4), und von seinen boci

<sup>1)</sup> Wie sehr der Derzog von Savoyen in seinem Cande geliebt, mant fieht man barans, baß, als am 6ten Junius 1611 bloß bas Gerücht in Aurin sich verbreitete, er sei im Park von Franzosen ermorbet warben. fofort alles Wolf über die in Turin wohnenden Franzosen hersiel, bis sich ber Berzog auf bem Balcone zeigte.

<sup>2)</sup> Es ift bies mertwurbig, weil Darus Bemertung zu Folge eine Anzahl ebler Familien sich schon lange vereinigt hatte, nicht zuzusaffen, das ein Doge aus den reichsten und angesehnsten Saufern des :Welsigewählt würde. Daru p. 258. 259. "Marcantoine Memmo fut elu d la place de Léonard Donato, et l'on ajoute que l'un des membres de la coalition, nommé Venier, se pendit de désespoir de n'avoir pu empécher cette élection."

<sup>8)</sup> Muratori (p. 224.) schilbert biesen Fürsten folgenbermaßen: "gran giocatore, grande scialaquator del danaro, sempre invelto fra il lusso e gli amori, sempre in lieti passatempi e di festi, o di balli o di musiche o di commedie."

Shwen, Francesco, ber ihm nachfolgte, Ferdinando, der seit 1606 Cardinal war, und Vincenzo, der es 1615 wurde, starb bereits am 21sten oder 22sten December auch der erstere, und nicht lange vorher (zu Unfange des Monats) war auch Fransescos einziger Sohn, Lodovico, gestorben.). Rur eine Tochster Francescos, Maria, hinterblieb, und deren Oheim, der Cardinal Ferdinando, eilte sosort herbei, um die Regierung der gonzagischen Territorien zu übernehmen.

Ganz entgegengesetzten Temperamentes als ber beitere Herzog Bincenzo war Ranuccio da Farnese, der herzog von Parma und Piacenza, der durch stetes Mistrauen und finstere Gemuthsart fich und Anderen zur Last wurde; im Mai 1612 glaubte er eine Verschwörung vieler des vornehmsten Abels gegen fich entbedt zu haben, ließ die ihm Berdachtigsten fefineb= men und bann nach nur zweitägigem Proces hinrichten am 19ten Mai. Da mit den hinrichtungen Confiscationen ber Leben verbunden waren, zweifelten Viele an der Birklichkeit ber Berschwörung und hielten fie fur eine Erfindung bes Gis gennutes, und die Berwandten ber hingerichteten begannen zum Theil offene Jehde und sielen mit rauberischen Saufen in das Parmesanische ein. Da Ranuccio unvorsichtig genug gewesen war, zu behaupten, die Verschworung sei auf Anstisten bes verstorbenen Berzogs Vincenzo von Mantua unternommen worden, verlangte das gonzagische Haus Genugthuung und wurde dabei vom modenesischen Hofe, der ebenfalls verlett war, unterflütt. Fast mare es jum Kriege gefommen, aber durch Frankreichs und vornehmlich Spaniens Einmischung wurde noch Alles friedlich vermittelt.

Noch mehr aber verwickelte der oben erwähnte Todesfall Francescos von Mantua alle Verhältnisse des oberen Italiens: denn der Herzog von Savopen behauptete, Monserrat sei schon durch Frauen vererbt worden und komme also des verstorbenen Perzogs Francesco hinterlassenem Töchterlein zu, nicht deren Oheim dem Cardinal Ferdinando<sup>2</sup>); überdies bewog er seine Tochter,

<sup>1)</sup> Lobovico und sein Bater ftarben an ben Pocken.

<sup>2)</sup> Allerbings war bas palaologische haus burch eine Frau in Befig Monferrats gekommen; aber mit Recht behauptete Ferbinando ba-

die Wittwe Francescos, sich zu stellen, als sei sie gefegneten Leibes, und hielt badurch den Cardinal ab sofort feine geifts liche Würde nieberzulegen und als Herzog von Mantna aufe Während nun Don Francesco de Mendoza, der Statthalter von Mailand, den Herzog von Savoyen bei die fem Vornehmen bestärkte, nahm sich Cosimo II. vielmehr bes Cardinals Ferbinando an, versprach bemselben Unterftigung und machte auch Frankreich und Benedig geneigt in aller Beise für ben Friedenszustand in Italien zu wirken. Französische Trups pen zogen nach den Grenzen Savopens; felbst der Kaifer ers Plarte, Karl Emanuel burfe nicht Gewalt brauchen, bie Entscheis dung gebühre dem Reichshofrath als über Reichslebenssachen in Italien. Der Bergog von Savoyen, beffen Berlangen, bie Prinzessin Maria ihm ober bem berzoglichen hofe von Mobens nach Abreise von beren Mutter (beren Scheinschwangerschaft sich nicht mehr fortführen ließ) nach Turin zu übergeben, Ferdis nando nicht gewährte, eroberte bennoch 1613 ben größten Theil 1613 Monferrate und nur in Folge seiner eignen oben ') berühr: ten Ansprüche; als Cosimo dem Gonzaga, der inzwischen den Carbinalshut abgelegt und ben Herzogstitel angenommen batte, Truppen zu Sulfe senden wollte, verweigerte sowohl ber Papft als der Herzog von Modena aus Furchtsamkeit den Durchzug. Gegen ben Letteren erzwangen ihn die Toscanen (4000 Mann zu Fuß und 600 zu Roß) mit Gewaltz aber inzwischen::war schon das spanische, Cabinet erschrocken über den Krieg, ber Ach in Italien zu erheben brohte, und griff in entgegengesetz tem Sinn als ber Statthalter von Mailand ein, indem es in Cinverständniß mit dem Raiser ben Herzog von Savoyen im Junius zu Herausgabe ber in Monferrat befetzten Besten 2)

gegen, Weiber succedirten in Monferrat erft, wenn ber gange Mannefamm abgegangen fei.

<sup>1)</sup> Ø. 472,

<sup>2)</sup> Zuerst hatte Karl Emanuel (von feinen Sohnen, bem Pringen Bictor Amadeus von Piemont und dem Prinzen Thomas begleitet), Tripp genommen; dann hatte der Graf Guido von S. Siorgio wenige Tage später am 25sten April Alba genommen und geplündert; bann waren Diano, Moncaivo und andere Orte gefallen, nur Cafale, Pontestura und die Citadellen von Moncalvo und Rizza bella Paglia hielten sich für Mantua. Muratori p. 281.

nothigen ließ. Auch Carlo da Gonzaga, der Herzog von Nevers, kam Ferdinando and Frankreich zu Hülfe und viele Franzosen folgten ihm; die Republik Venedig gab Ferdinando Geld zur Werbungen in Deutschland; zugleich suchte er auch Schweizersoldner.

.. Cogar die Verhallnisse des Großherzogs und des Papstes wurden durch diese Angelegenheit getrübt, denn Cosimos Trups pen hatten bei ihrem Marsch burch bas Mobenesische hier und de Grenzen bes Rirchenstaates überschritten. Da das medis ceische haus für ben einen Bruder bes Großherzogs, für Carlo, einen Carbinalshut suchte, that Cosimo Alles den Papst zu befanftigen, verlor aber eben um diese Zeit seinen treuen Dis wifter, ben Cavaliere Binta, bessen Stelle nun burch ben gelehrten Picchena besetzt wurde, aber so daß ein Tobfeind deffels ben, Anbrea Eioli, ihm zur Seite stand. Bu gleicher Zeit wo fich bes Großherzogthums Berhaltnisse so verschlimmerten (benn bie Corfarensiege der Stephansritter und besonders bes Jacopo de' Inghirami gegen die Saracenen konnten nicht als Ersat für ben bald erfolgenden inneren Verfall gelten), brach in einem anderen Theile Toscanas offener Krieg aus zwischen Lucce und Mobena abermals über den Besitz ber Garfagnang. Die Luccheser, welche in Folge kleiner Grenzneckereien ploylich im Junius zu den Waffen griffen, eroberten rafch Cascie, Monte Atissimo, Monte Rotondo, Marigliano und Monte Verpoli, bis Herzog Cesare seine beiben Sohne, Alfonso und Quini, mit bem General Ippolito be' Beutivogli und einigen tausend Mann gegen sie sandte, sie zurhatreiben und Caftis mione belagern ließ. Diesen Ort wulkte die lucchefische Besatung und der zu ihr eingelassene mailandische Unterhandler zulett nur burch bas Aufstecken einer spanischen Fahne, gegen welches Feldzeichen die Mobenesen nicht zu fürmen magten, zu retten. Trot aller dieser Bemühungen ber Spanier aber, den Frieden in jeder Weise in Italien zu erhalten und überall als Vermittier aufzutreten, brach bennoch im folgenden Jahre ber Kampf mit Savopen von neuem aus.

Es war namlich bem Herzog Karl Emanuel von Seiten Spaniens mit einem Einfall in Piemont gebroht worden, salls er nicht die Heerhausen die er noch immer zum Kriege bereit

hielt, entlasse; er aber, stolz und kusstig wie er war, protestirte öffentlich gegen die Anmaßung Spaniens. hierauf ruckte der Statthalter von Mailand mit 22,000 Mann an die viemontesische Grenze, wovon nur bies die Folge mar, bas der Herzog bem Könige ben Orden des goldnen Bliesses zurücks fandte. Da nahm Mendoza am 7ten September 1614 einige 1614 Orte im Bercellesischen, Karl Emanuel aber griff sofort Novara an und bewog daburch ben Statthalter zu rückgängiger Bewegung. Die Vermittelung des papstlichen Nuncius, des französischen und kaiserlichen Gesandten blieb fruchtlos; ein weiter Angriff Mendozas auf Afti wurde eben so glucklich wie der erste auf Vercelli abgeschlagen, und Prinz Thomas von Savoyen brang abermals in das Novaresische vor. Cosimo, der durch Betrübnis über seines Bruders Francesco Tod und durch eigne eingetretene Kranklichkeit niedergedrückt war, vermochte nicht das Streben Karl Emanuels nach Emancipa tion ber italienischen Staaten von Spaniens drudenbem Ein= fluß zu würdigen und blieb Savopen feindlich, indem er den Sovernatore mit einigen Tausend Mann unterftütte.

Ein blutiges Treffen bei Asti und die Drohungen des französischen Gesandten machten endlich den Statthalter geneigter auf einen Vergleich einzugehen, welcher am 22sten Iusniuß 1615 unterzeichnet wurde und beiden Theilen auflegte 1615 zu entwassnen, aber dem Herzog daß er zuerst damit anfange. Die Streitigkeit über Wonserrat sollte dem Reichshofrath zur Entscheidung bleiben und Frankreich sofort Savoyen zu Hüsse kommen, wenn spanischerseits der Vertrag nicht gehalten würde.

Das spanische Cabinet war so unzufrieden mit Mendozas allzu kriegslustigem Benehmen in dieser Angelegenheit, daß es ihn abrief; Pietro de Toledo wurde sein Nachfolger; dessen Augenmerk wurde bald nach Osten gewendet.

Vor den Tirken weichend hatte sich aus Dalmaten und anderen Slaven der adriatischen Kustenländer ein räuberischer Hause gebildet, der sich Ustoken (Flüchtlinge, Banditen) nannte und zuerst in dem sesten Schlosse Klis nicht weit von Salona sestsete, dann vom Grafen Frangipani in Segna aufgenommen und vom Erzherzog Karl von Grätz geschützt wurde. Der

Leo Geschichte Italiens V.

30

Raiser sah sie an als Gegenmacht gegen ahnliche kriegerische Saufen auf ben turkischen Grenzen, bie Martolosen genannt 1), und Benedig deuckte eine Zeit lang die Augen zu, ohngeachtet bie Uffoten, die vornehmlich Seetauberei gegen die Türken trieben, fich zuweilen auch gegen venetianische Fahrzeuge vergingen. Schon waren bie Uffoten Hauptanlaß eines Krieges zwischen dem Kaiser und der Pforte geworden. Endlich, da Benedig die Herrschaft und den Schut des adriatischen Meeres eifersuchtig in Anspruch nahm, konnte bie Republik ben Fobes rungen der Pforte, dem Unwesen der Ustoken zu steuern, Richts mehr entgegensetzen und befehdete Ofterreichs Schützlinge; biefe wehrten sich tapfer; barauf übersiel ein venetianischer Provedis tore einen Posten der Ustoken, und mit 15 Galeeren und 30 anderen Fahrzeugen wurden alle beren Bafen und Schlupfwinkel blokirt, aber auch biesen Angriffen trotte die ustokis fche Tapferkeit, und als die Benetianer alle Auswege nach ber See versperrten, sielen sie zu Lande in das venetianische Istrien ein; bei ber Verfolgung berselben verwüsteten die Truppen der Republik einen Theil des ofterreichischen Ge bietes, und schon damals wurde ein Krieg mit Bsterreich nur burch einen Vertrag über die Uftoken abgewendet 2). Spater war die Rebe bavon, da die Seeraubereien dieses Kriegerstam= mes die Republik gegenüber den Turken und Bfterreich in immer neue Sanbel und unangenehme Verhandlungen verwiß kelten, die Ustoken badurch ju zerstreuen, bag ber Bicetonig von Neapel, der Großherzog von Toscana und die Republik selbst sie in ihren Gold nehmen wollten; aber auch diesem Borschlage widersetzte fich der kaiserliche Hof, und als die Ustoken die Nachricht verbreiteten, sie waren von Ofterreich und felbst von der Republik unter ber Hand autorisirt den Raubfrieg gegen die Turken fortzusehen, soberte ber Gultan so brohend Auskunft von Venedig, daß diesem nur die Bahl zu bleiben schien zwischen Ausrottung ber Uftoken auf Gefahr eines Krieges mit Ofterreich ober einem Kriege mit der Pforte. Eine Unterhandlung mit Hsterreich, die man noch voe-

<sup>1) 3</sup>of. v. Dammer IV. 6. 211.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 270.

ber versuchte, 20g sich fruchtlos in die Länge, dis die Wegnahme einer venetianischen Galeere und grausame Ermordung bes Capitains, verbunden mit der Weigerung des Commans danten von Segna das Fahrzeug zurückzugeben, endlich die Benetianer zu abermaliger Sperrung aller von ben Ustofen bewohnten und heimgesuchten Kusten bewog, wogegen bie Hiterreicher mit dem Werlangen freier Schifffahrt auf dem Meerbusen auftraten und keiner Beschwerbe der Republik wirklich abhalfen. Da begannen die Venetianer 1615 den Krieg 1615 mit der Einnahme der frangipanischen Burg von Novi und der Zerstörung des Salzwerkes in deren Rähe sowie in der Rabe von Trieft. Erbittert durch biese lettere That brachen die Skerreicher in Friaul ein, und der Gouverneur von Trieft sette einen Preis auf ben Kopf bes Proveditore ber ben überfall ber triestinischen Salzwerke geleitet hatte 1). Die Feflung Palma nova biente nach bieser Seite ben Truppen ber Republik als Stützumet 2).

Sobald die Republik hinlangliche Streitkrafte versammelt batte, ließ sie von neuem die Österreicher angreifen; sie wurben zurückgeworfen und fast die ganze Grafschaft Gorz wurde besett, worauf der Erzherzog Ferdinand über Friedensbruch obne Kriegsankundigung an allen Hofen klagte, die Benetianer aber nun keinesweges die Feindseligkeiten einstellten, sondern auch Gradisca anzugreisen beschlossen. Abam von Trautmannsborf an der Spige der öfterreichischen Truppen sorgte für die Besten Gorg und Gradisca, vor welcher letteren im Rebruar 1616 die venetianische Armee 12,000 Mann stark uns 1616 ser bem Befehl des Genuesers Pompeo de' Giustiniani erschien 3), sie aber trot eröffneter Breschen nicht zu nehmen vermochte, weil den Soldaten der zu einem Sturm notbige Muth abging 4).

1) Daru p. 281.

<sup>2)</sup> In biefe Beit füllt auch ber Aob bes Dogen Men vomber 1516 den Giovanni Pembo zum Rachfolger hatte.

<sup>8)</sup> Daru p. 284,

<sup>4)</sup> über bie Beschaffenheit venetianischer Deure in bieset Beit s. b. a. Schrift v. Rante G. 77.

Der Papst und die Hose von Frankreich und Spanien suchten zu vermitteln; die Benetianer hoben die Belagerung von Grabisca auf; allein nicht bloß die Ofterreicher brangen nun während ber Unterhandlungen im Friaul ein, sondern Dietro be Tolebo, Marchese von Villafranca, ber Governatore von Mailand, welcher Krieg suchte, während sein Hof Frieden wünschte, sammelte auch an den westlichen Grenzen der venes tianischen Territorien Truppen, und der Vicekönig von Neapel Pietro be Giron, ber Herzog von Offuna, nahm ebenfalls eine brohende Stellung ein. Die Republik ließ fich baburch nicht abhalten einen Uffofenhaufen in Soriffa überfallen und niederhauen, Istrien verwüsten und auch hier alle Ustoken, beren man habhaft werben konnte, umbringen zu lassen und ihre Anspruche auf die Herrschaft im abriatischen Meerbusen ferner zu behaupten. Da Frankreich damals mit Spanien nahe ver= bundet war, suchte Benedig neue Berbindungen und fand sie an Savopen und an ben vereinigten Rieberlanben.

Der Herzog von Savoyen hatte keinesweges dem gesschlossenen Bergleiche gemäß entwassnet, im Gegenkheil seine Truppen vermehrt, und Don Pietro de Toledo glaubte ein Recht zu haben, abermals in Piemont einzusallen; er schlug den Herzog dei Lucedio, und dieser schien Frieden zu suchen; Cosimo II. verstand sich inzwischen zu Subsidien an Toledo von monatlichen 30,000 Scudi, aber die Republik gab dem Herzog 300,000 Ducaten sosort und monatlich 50,000, um Toledo Widerstand leisten zu können. Lesdiguidres, unter dem Borwand den früher unter französischer Garantie geschlossenen Vergleich gegen Toledo aufrecht halten zu wollen, kam edenfalls dem Herzog zu Hülse, und dieser drang in Monsters oberte. So war durch diesen Verdündeten der Republik Tosledo beschäftigt.

Graubunden, früher mit Benedig zu Beschränkung Mais lands verdimdet, war nun für dasselbe besonders nur dadurch wichtig, daß die italienischen Staaten den Commissarien der Republik keine Werbungen auf ihrem Gediet erlandten, und diese zu Fortsehung des Kampses doch vor Allem Soldner bes durste, denn an Geld und Kriegszeug sehlte es ihr keineswes gest. Auch Graubunden wollte nun zwar keine Werkungen gestatten, doch hatte hier das venetianische Gold noch mehr Macht als die Landesobrigkeit, und die Republik verstärkte dennoch von da aus ihr Heer mit fast 4000 Mann.

Mit den Riederlandern wurde ein Bundniß auf 15 Jahre so geschlossen, daß die Venetianer ihnen falls sie angegriffen wurden monatlich 50,000 Gulden Subsidien zahlen, sie aber den Venetianern in gleichem Falle entweder mit Geld, Mannsschaft oder Schissen, wie es dieselben wunschten, in demselben Maße Hulse leisten sollten. In Folge dieser Verbindung karmen 4300 Mann unter dem Grasen Iohann von Nassau, die im Friaul gebraucht wurden.

Gradisca war inzwischen wieder blokirt und immer enger eingeschlossen worden, sodaß der Plat schon durch Hungerdandt unt litt, als die Niederlander ankamen; und die abermalige Einmischung Frankreichs als Vermittler, verbunden mit der Orohung der Franzosen, salls die Republik auf ihre Vorschläge nicht einginge, mit Spanien vereint den Frieden erzwingen zu wollen, die Venetianer trot ihrer momentanen Übermacht ') zum Frieden notthigte, der, weil er am 26sten September 1617 in Nadrid ratisseirt wurde, auch der madrider Friede genannt wird. Diesem Vertrage zu Folge musste der Erzherzog Ferzdinand deutsche Besatzung nach Segna legen, die Fahrzeuge der Uskoken verdrennen und die Unruhigsten dieses Hausens in das Innere seiner Landschaften bringen lassen is dasusen sin Eroberte zurück.

Dieser selbe madrider Friede beendigte auch die monfers ratischen Händel, sodaß der frühere Vergleich aufrecht gehals ten ward. Savopen sollte Monferrat räumen, der Statthals

<sup>1)</sup> Daß diese übermacht nur momentan sei, konnten sie freilich erz messen: Toledo war schon, um die Auschebung der Belagerung von Grasdisca zu erzwingen, in die Territorien der Republik eingefallen; Ossuna hatte eine Flotte in den Golf gesandt. Nach dem Frieden zogen die Benetianer nach Ragusa, das des Ossuna Flotte mit Lebensmitteln unsterstützt hatte; Ossunas Flotte erschien nun aber zur Vertheidigung der Ragusaner im November 1617, und der venetianische Admiral zog sich nach einer Flottencanonade zurück.

<sup>2)</sup> Die Ustoken kamen bann in die Gegenden von Karlsstadt.

ter das Vercellesische, Beibe sollten entwassnen, und die Entscheidung über seine Ansprüche sollte der Herzog dem Reichshofrath überlassen. Die Vollziehung des Friedens zog sich noch in 1618 das Jahr 1618 hinein.

Cosimo II. wurde durch die Verheirathung seiner Schweser Catterina mit dem Herzog Ferbinando von Mantua (17ten Februar 1617) noch enger mit Spanien und gegen Savoyen intereffirt, besonders ba auch zuerft ber Sturz ber concinischen Partei am frangoffichen Dofe, bann Banbelsverhaltniffe bee Livornefer, welche durch Schiffe von Marfeille beeintrachtigt wurden, zu völligem Misverhaltniß bes toscamischen Hofes zur Krone Frankreich geführt hatten. Die Statthalter bes Königs von Spanien in Italien wurden nun, da sie ausser Savoyens und Benedig im Grunde Riemand in Italien zu fürchten hatten, die erstere Herrschaft aber doch auch durch den letzten Krieg von Spaniens Übermacht gebeugt sahen, um so kuhner, und die neuesten und sorgsältigsten Untersuchungen!) haben ergeben, daß weber ber spanische Botschafter in Benedig, Don Alfonso de Cueva, Marchese von Bedmar, noch der Bicekonig von Reapel, ber herzog von Offuna, einem Complett gang fremb waren, welches französische Officiere in venetianischem Solbe beabsichtigten um sich Benedigs zu bemächtigen, was aber weder in den Borbereitungen noch selbst in den Planen irgendwie zur Reise gebieh, da die Republik frühzeitig Anzeige erhielt, fich im Mai 1618 ber Haupttheilnehmer bemachtigen und sie hinrichten ließ?). Es gelang bem venetianischen Botschafter am spanischen Hofe, Pietro Gritti, sowohl Bedmars als Pietros de Toledo, des Statthalters von Mailand, Abberufung zu bewirken. An des Letteren Stelle kam der Berzog von Feria, Gomez Guarez. Des Herzogs von Offuna ehrgeis ziges Streben flurzte ihn balb felbst; er bachte auch nach bem Scheitern biefer Anschläge an Überfall Benedigs, an Erwer bung ber Berrschaft auf bem abriatischen Meerbusen, sette we-

<sup>1)</sup> über bie Berschwörung gegen Benebig im Jahre 1618. Bon 2. Ranke. Berlin 1831.

<sup>2)</sup> Im Marz starb ber Doge Giovanni Bembo; ihm folgte, aber nur 28 Aage, Niccold Donato, ber am 26sten April starb. Ihm folgte ber bei ber Wahl abwesende Antonio be' Priusi.

niestens Aruppenwerbungen und Austungen fort. Darch die Erhebung ber bazu nothigen Gelber brudte er bas Konigreich. wie durch Einquartierung und Übermuth der Goldaten; das Misvergnügen ward allgemein ') und führte im Herbst 1618 zu Absendung des Paters Lorenzo Brindisi an den König im Auftrag des Abels und Bolles von Reapel, um den Zustand des Königreichs harzustellen und Offunas Abberufung zu bewirken. Als alle Mittel biesem Schritte ein Segengewicht, das ihn felbst halten könne, zu geben fehlschlugen, schlug Offuna die Bahn des Demagogen ein, frischte die Gisersucht des Abels und Volkes in Neapel auf, ließ dem Volke Steuern nach und sah endlich den Eletto des Bolkes, Grimaldi, in seinem Interesse nach Spanien gesendet. Als auch dieser am Hofe Nichts ausrichtete und sich die Verhaltnisse immer uns gunftiger für den Bicelonig stellten, nahm biefer 1619 fran= 1619 zosische und wallonische Miethtruppen in seinen Sold und dachte sich mit Hülfe derselben und einer unruhigen Partei mit Gewalt und unabhängig vom Hofe zu behaupten. Frankreich und Savoyen waren geneigt ihn zu unterflüßen, aber Benedig, das zwar überall ben Anmagungen und dem Weis terschreiten der Spanier bemmend entgegentrat, jedoch den Zus Kand Italiens (in Folge einer eben so friedlichen Politik als die des spanischen Hofes war) im Ganzen ungeandert erhalten wollte, hielt sowohl ben Herzog von Savopen als Frank= reich von entschiedenen Schritten ab, und am 5ten Mai 1620 1620 kam Offunas Rachfolger, der Cardinal Borgia, nach Gaeta. Muna suchte sich nun zwar in Neapel zu befestigen und fant babei an dem neuen Eletto bes Bolkes, Giulio Genos vino, Hulfe; aber in aller Stille kam Borgia nach Procida, wurde vom Befehlshaber des Castello nuovo in Neapel heim= lich aufgenommen, und als Ossuna zu spät seine Ankunft er-

<sup>1)</sup> Muratori XV. p. 265. ,Il calpestare la nobiltà, il violare la immunità delle chiese, l'imporre tutto di gravezze a i Napoletani, e fino il rispettar poco gli stessi ordini della corte di Spagna, erano i frutti del suo bizarro ingegno" (namlico bes Bicetonias). Roch ftarter bruckt fich Muratori aus p. 276.

fuhr, blieb ihm nur noch übrig sich zu fügen; am 14ten Inius 1620 segelte er nach Spanien!).

Alle diese Borgange liessen Toscana fast ganz unberührt, und Cosimo II. wandte seine Hauptthätigkeit auf seine Marine. Der Handel blühte wieder auf, und gegen die Ungläubigen führte nicht bloß bes Stephansorbens, sonbern auch des Groß= berzogs eigne Flotte einen fast burchaus glücklichen Raubkrieg. Inghiramis Stelle nahm mehr und mehr in diesen Kampfen Siulio da Montauto ein. Savopen suchte nähere Berbindung mit Frankreich, und wirktich gelang es Karl Emanuels brittem Sohne, dem Cardinal Morig, Heinrichs IV. Tochter Christina für feinen altesten Bruber, ben Prinzen von Dies mont, Bictor Amadeus, zu werben. Wenn diese Berbindung selbst bem freundlichen Verhaltniß Benedigs und Savoyens auch nur forberlich war, tam Savonen boch baburch auch wieder mit dem deutschen Zweige des habsburgischen Hauses in nahere Verbindung, was allerdings ber Republik nicht ganz erwünscht sein konnte, aber wegen ber monferratischen Angeles genheit für den Herzog von der größten Bedeutung war. Gofimo, welcher Karl Emanuels wachsendes Ansehn fürchtete und Unterhandlungen im Gange sah zu Permahlung bes Kaisers mit einer savopischen Prinzessin und zu Erlangung bes königliden Titels von Seiten Savoyens, that in Madrid, Rom und Wien alles Mögliche den Planen des Herzogs hinderlich in den Weg zu treten.

Der Herzog von Feria, als spanischer Statthalter von Mailand, hatte inzwischen Beschäftigung gefunden durch die Angelegenheiten der Valtellina, welche seit den früheren ita-lienischen Kriegen, wie gehörigen Ortes demerkt ist, den Bundsnern unterthan, aber nicht wie diese reformirten Glaubens, sondern der katholischen Kirche treu war. Seit dem Kriege Venedigs mit Österreich war in Graubunden eine heftige Par-

<sup>1)</sup> Obiges nach Rankes a. Schr. — Balb nach Ossunas Abgang übersielen die Türken Manfredonsa, plünderten es, schleppten eine große Anzahl Stlaven fort und rechtsertigten so gewissermaßen Ossuna, der immer behauptet hatte, er bedürfe der großen Seerüstung zum Schusgegen die Ungläubigen.

tei gegen die Republik, und die aus diesem Parteiinteresse hervorgehende Entzweiung wurde insgeheim von dem Herzog von Feria genährt, der sich endlich der in ihren kirchlichen Angeles heiten bedrückten Baltelliner ebenfalls insgeheim annahm. Sie emporten sich im Julius 1620 und vereinigten sich mit ber antivenetianischen Partei, eroberten Sondrio, Morbegno, Bormio und nothigten daburch die venetianische Partei bei Burich und Bern Hulfe zu suchen, um Chiavenna zu halten und die Valtellina wieder zu nehmen. Mit Ferias Hulfe behauptes ten sich jedoch die Baltelliner frei und im Besitz der Grafschaft Bormio. Die ofterreichisch veutschen Territorien schnits ten die Republik von Graubunden ab und machten dieser uns möglich ihre Partei mit Nachbruck zu unterstützen. eben dies was so Benedig hinderte, schien die Dacht Babsburgs, die nun bei dem freundlichen Berhaltniß zu Mans tua und Genua von den spanischen Kusten durch Italien bis nach Ungarn herein gewissermaßen in ununterbrochenen Zusame menhang gebracht war, seit bie Baltellina ihr gehorte, zu verdoppeln. Sogar der Papft war gegen die Verhindung der Baltellina mit bem Gebiet von Mailand und wollte sie als unabhängigen katholischen Canton seben; Frankreich betrieb Ahnliches mit dem größten Nachdruck. Aber während bieser Unterhandlungen starb Papst Paul V. am 28sten Januar 1621, '1621 und im Conclave bilbeten fich brei Parteien, eine borghefische, eine spanische und eine mediceische; diese vereinigten sich am 9ten Februar in ber Bahl bes Erzbischofs von Bologna, Alefsandro be' Ludoviss, welcher als Papst ben Namen Gregor XV. annahm, und wegen hohen Alters zu seiner Unterflügung seinen Reffen Lodovico de' Ludovisi wenige Tage bernach zum Carbinal ernannte.

Inzwischen war Cosimo II. von Jahr zu Jahr franklicher geworben und hatte, als er am 28sten Februar starb, seinen Altesten erst zehnjährigen Sohn, Ferdinando II., zum Nachfolger 1). Cosimos Testament. ernannte die Großherzogin Chris stine und die Erzherzogin Magdalena (seine Mutter und seine

<sup>· 1)</sup> Auffer biesem hinterließ er noch vier Sohne und zwei Tochter, Gian Carlo, Mattia, Francesco, Lespotdo, Margherita, Anna.

Wittwe) zu vormunbschaftlichen Regentinnen und ordnete ihnen vier Rathe bei. Noch standen Picchena und Cioli an ber Spitze der Geschäfte, boch balb verdrängte Letterer den Erste ren ganz. Cosimos II. Schwester Claubia wurde endlich im 1621 Frühling 1621 mit ihrem Verlobten bem Prinzen Feberigo von Urbino vermählt, und Berzog Francesco Maria übertrug biesem bie Regierung, um selbst in Castelburante 1) sich eines ruhigen Alters zu erfreuen. Feberigo aber, leidenschaftlich in eine Schauspielerin Argentina verliebt, trat nicht nur selbst auf ber Buhne auf, sondern übernahm sogar niedrigkomische und dabei so angreifende Rollen, daß er diesem Leben bald 1623 unterlag, am 28sten Junius 1623; et hinterließ von Claubia eine einzige Tochter Vittoria, auf welche die Erbansprüche an das Herzogthum Urbino und die Grafschaft Monteseltre abergingen. Da ber romische Hof diese Ansprüche bestritt. glaubte man sie am besten zu sichern, wenn man sie mit ben Ansprüchen der Republik Florenz auf einen Theil dieser Herrschaft, auf welche sie nur zu Gunsten des Hauses Rovere verzichtet habe, verbande und ben jungen Großherzog Ferdinande noch bei Ledzeiten Francesco Marias mit Bittoria verlobte. und zwar so, bag ber Vittoria als Mitgift die ganze Erds schaft von Urbino zugesichert ward.

Unterbest hatte sich die valtelliner Angelegenheit mehr und mehr entwickelt, indem im Marz 1621 Philipp IV., erst sechszehn Jahre alt, unter der Leitung allmächtiger Minister, in Spanien gesolgt war, und der Herzog von Savoyen sich von neuem die Gunst des spanischen Hoses zu erwerden wusste. Die Macht der Habsburger, da sie durch die Erzherzogin Vormanderin auch in Aoscana sest gegründet war, wurde das durch für Frankreich und den Papst in Italien wahrhaft des drohlich, und diese beiden Mächte waren és denn auch, welche auf Beilegung der valtelliner Händel durch einen Aractat dranzgen. Ein solcher wurde bereits am 25sten April in Madrid in der Weise geschlossen, daß für das Berhältniß Graubins dens zur Valtellina das Jahr 1617 Normaljahr und die kas

<sup>1)</sup> Diese Ortschaft war des herzogs Lieblingsaufenthalt und wurde später von Urban VIII. zur Stadt gemacht, bei welcher Gelegenheit sie den Ramen Arbania erhielt, den sie nach führt.

tholische Kirche in der Valtellina durchans geschützt sein sollte. Weber die Bündner aber noch der Herzog von Feria kehrten sich an diesen Vergleich; der Letztere eroberte Chiavenna, und der Erzherzog Leopold besetzte das Engadin und führte den vertriebenen Bischof von Chur zurud.

Dies Glud ber ofterreichischen Baffen nebft einer Berbeis rathung des Kaifers mit Eleonora da Gonzaga, der Schwester des Herzogs von Mantua, im Februar 1622 machten enblich 1622 auch den Herzog von Savopen wieder für seine Freiheit beforgt, und es schien die natürliche Interessenverbindung Frankreichs, Savopens und Benedigs nothwendig diese Staaten verbundet zu einem Kampfe gegen die spanische Übermacht fühs ren zu muffen; auch kamen Rag! Emanuel und ber Prinz von Piemont, Victor Amabeus, selbst nach Lyon, um Ludwig XIII. personlich zum Wiberstand gegen Spanien zu bewegen; aber das französische Cabinet wollte nur die Vollziehung des früher in Madrid wegen der Valtellina geschlossenen Vergleiches, bem man einige Abanderungen zufügte, am 3ten Mai 1622 ebens falls in Madrid. Es wurde hierdurch bestimmt, daß die sesten Orte in der streitigen Landschaft einem neutralen Fürsten zur Besetzung gegeben werben follten; bie Bundner aber fetten inzwischen während des ganzen Jahres den Kampf mit Leopold und Feria, balb glücklich, bald unglücklich, fort. Die übergabe ber festen Orte in ber Baltellina hatte endlich an ben Papft, in dessen Ramen sein Beuber, Drazio de' Luboviff, mit einigen taufend Mann im Junius 1623 auftrat, statt, 1623 und auch Chiavenna und Riva wurden von papflichen Truypen besetzt. Während sich nun die ganze Unterhandlung über diese Angelegenheiten von Madrid nach Rom verpflanzte, farb Gregor XV. am Sten Julius 1623 1) und hatte, nachbem bas Conclave langere Zeit in eine borghesische und eine lubos

1) Auch nach Gregors Tobe blieb bas Geschlecht ber Luboviss eines ber angesehnsten bes italienischen Abels. Giner von Gregors Reffen beirathete die Erbtochter von Benosa; der Carbinal Lubovist, den das Bolk in Rom, well er gerecht regierte und weil zu seiner Beit immer hintangliche Setraibevorrathe vorhanden waren, fehr liebte, stand auch spater noch im größten Ansehn. Muratori p. 295. — Gregor XV. if ber Stifter ber Congregation "de propaganda fide."

visssche Partei getheilt gewesen war, am 6ten August ben Cavdinal Masseo de' Barberini aus Florenz, der erst 55 Jahre
alt war und den Namen Urban VIII. annahm, zum Nachfolger 1).

Bu Anfange bes Marz 1622 ftarb auch Berzog Ranuccio von Parma, bessen finstere Gemuthsart zu einer Reihe unan= genehmer Verhaltnisse in seiner Familie geführt hatte: zuerst zu einer burchaus widerwartigen Stellung zu seiner Gemah= lin Margherita Albobrandina und zu beren Verwandten, welche noch verschlimmert wurde burch ben Umstand, daß Margherita lange ohne Kinder von ihm blieb. Er wendete deshalb seine ganze Liebe einem natürlichen Sohne Ottavio zu und wollte ihn legitimiren und zum Nachfolger ernennen laffen. Rachmals- als ihm Margherita Nachkommen gab, wurde ihm Ottavio, der kuhn und von den Parmesanen sehr geliebt war, zu= wiber, und bei seiner argwohnischen Weise traumte er schon von Ottavios Planen die rechtmäßige Rachkommenschaft zu verbrängen. Er ließ ihn beshalb in das feste Schloß von Parma segen, wo er nach einigen Jahren farb. Bon Ras nuccios rechtmäßigen Sohnen war der alteste, Alessandro, taube ftumm und beshalb zur Succession unfahig; ber nachstgeborne war Oboardo; ein britter hieß Francesco Maria. Zwei Tochter hinterließ er, Maria und Vittoria. Odoardo wurde bei Ranuccios Tobe Herzog von Parma und Piacenza.

Urban VIII. wusste vom alten Herzog von Urbino eine Erklärung zu erhalten, daß das Herzogthum Urbino und dessen Zugehörungen ein papstliches Lehen sei, und so war diese Herrschaft im sechszehnten Jahrhundert in der That fast überall behandelt worden, obgleich einzelne Abeile derselben allenfalls als Reichslehen angesprochen werden konnten. Da das spanische Cadinet die Ansprüche des Kirchenstaates begünstigte, insem die Verfassung hier so war, daß ein Territorialzuwachs die Macht im Grunde nicht vergrößerte, trat der florentinische Hof in seiner damaligen Schwäche mit seinen Ansprüchen zus

<sup>1)</sup> Auch in Benedig wechselte im Sommer 1623 die höchste Stelle: Antonio de' Priuli starb am 12ten August und hatte als Dogen zum Nachfolger den Francesco Contarino. Diesem solgte 1625 Giovanni Cornaro.

ruck, und der unmundige Großherzog bestätigte mit Beistimmunig ber Vormunberinnen die Erklarung bes Herzogs von Urbino. Dieser Lettere wurde durch fortwährendes Inance. gungbringen dieser Angelegenheit so berfelben überbrussig, daß er alle weiteren Arrangements dem Hofe von Florenz überließ. Die Regentschaft, trot ihrer Nachgiebigkeit, hatte, da ber Papft an den urbinatischen Grenzen Truppen sammelten dies ebenfalls gethan, und so erklarte Spanien, das einen Friedensbruch fürchtete, endlich 1624, wenn der Papst und der 1624 Großherzog die kriegerischen Anstalten nicht binnen kurzem eins ftellten, wurden auch in Neapel Kriegerustungen statthaben. Dies beschleunigte endlich den Abschluß eines Vertrages zwi= schen dem Papst und dem Großberzog am 30sten April, durch welchen festgestellt wurde, daß der Papst zur Absindung megen Werbesserungen in ben Lebensherrschaften 100,000 Scubi zahlen wolle; daß derselbe ausserbem bas Geschütz und anderetransportable Festungsbestände abkaufen oder der Erbin von Urbino herausgeben; die von den Herzogen vergebenen Afterleben in ihrem Bestand verbleiben laffen, und ber Erbin bin= sichtlich ber Allobialien gewisse Vortheile zugestehen wolle 1).

Mittlerweile näherten sich die Venetianer, welche sowohl mit den valtelliner als mit den urbinatischen Angelegenheiten unzufrieden waren, immer mehr Savopen und Frankreich; und endlich schlossen der Herzog von Savopen, der Connetable Lesdiguières und der venetianische Gesandte auf einer, Jusammenkunft in Susa ein Bundniß der drei Staaten ab. Dies Bundniß sollte zwei Plane ins Werk setzen: Savopen und Frankreich wollten die Stadt Genua<sup>2</sup>) und das Gediet dieser Republik, wo möglich auch Monserrat und Mailand erobern und das Eroberte theilen; Venedig sollte die Bundner zu Erzoberung der Valtellina insgeheim unterstützen. Zu gleicher Zeit

<sup>1)</sup> Die Pringessin Wittwe Claubia heirathete nachher ben Erzherzog Leopold, gewesenen Bischof von Passau und Strafburg.

<sup>2)</sup> Karl Emanuel war aus mehrfachen Gründen auf die Republik erzürnt: namentlich war die Markgrafschaft Zuccherello, die zwischen ihm und ihr streitig war, von den Reichsgerichten derselben zugesprochen worden, und in Genua hatte man sich manches personlich Berlegende in Beziehung auf ihn erlaubt. Murutori p. 800.

1626

brang der französtiche Hof bei dem papstlichen auf desinitive Entscheidung der valtelliner Angelegenheit, und als diese nicht erfolgte, zog der Marquis de Coeuvres Ansangs December 1624 an der Spite schweizerischer und bündnerischer Heerhaufen plotzlich in die Baltellina ein; der Marchese da Bagno, Niccold de' Guidi, der Besehlshaber der papstlichen Truppen, ward aus allen sesten Platzen geworsen, und nur Riva hielt sich mit spanischer Besatung.

In Beziehung auf die genuesische Kuste geschah, daß ber Herzog von Savopen und Lesbiguieres die Genueser im Marz 1625 1625 bei Roffiglione angriffen, sie hier und bei Ottaggio schlus gen und sich Gavis bemächtigten. Bald war bie ganze Ris viera zwischen Finale und Villafranca in ber Gewalt ber Verbunbeten und ber Herzog stand bei Savignano; allein num kamen aus allen Theilen der spanischen Monarchie der Repus blik Schiffe, Truppen und Geld zu. Feria war anfangs durch die valtelliner Angelegenheiten, in denen er während bieses Jahres bie Franzosen und Bundner von weiteren Fortschritten abhielt, zu beschäftigt, endlich brach auch er auf, und aus Deutschland kamen Bolker, welche die Republik geworben hatte. die sich ihm anschlossen; so verstärkt erschien er mit seinem Peerhaufen im Genuesischen; ber Herzog und Lesbiguières waren nicht einig und zogen sich zurück; Ferig besetzte Acqui, das genuesische Gebiet war bereits ganz wieder geräumt, und die Genueser und Spanier eroberten Ormea, das des Bergogs war. Auch Garessio und Bagnasco ergaben sich biesen. Der Winter trennte endlich bie kampfenden Heere.

Das Frühjahr 1626 schien es als sollte auch der valtelsliner Krieg wieder ledhafter auflodern. Im März nämlich sandte Urdan VIII. den Torquato de' Conti, Herzog von Guadagnolo, mit 6000 Mann zu Fuß und 600 Reitern nach der Lombardei, um Feria dei Wiedereroberung der Baltellina zu unterstügen; allein es lag nicht im Interesse des spanischen Hoses, Streitfräste in Italien zu versplittern, und der franzzösische suchen werden konnte, welche die habsburgisch spanischen Besträchen werden konnte, welche die habsburgisch spanischen Bestigungen mit den habsburgisch deutschen zu verdinden drohte; in dieser Hinsicht num gab das spanische Cadinet nach, und

ber Tractat, welthen Philipp IV. am 6ten Marz zu Monzon unterzeichnete, beendigte diese Streitsache so, daß Graubunden wieder die Hoheit über die Baltellina 1), diese aber Religions freiheit und die freie Bahl katholischer Obrigkeiten zugesichert erhielt. Die festen Orte sollte der Papst besetzen und dems nachst schleifen lassen 2). Benebigs und noch mehr Karl Emas nuels Intereffen wurden bei biesem Bertrage von Frankreich völlig verrathen. Der Herzog musste ebenfalls Friede suchen und erhielt ihn so, daß der Territorialbesitz zwischen Piemont und Genua auf den status quo vor dem Kriege zurückgeführt wurde.

So ruhig indeß wie bas spanische Ministerium Italien zu sehen wünschte, blieb es doch nicht lange. Am 30sten October farb Herzog Ferbinando von Mantua; sein Bruber ber Carbinal Bincenzo 3) folgte ihm, und hatte zwar früher schon, noch ohne ben Carbinalstitel abgelegt zu haben, insgeheim die Wittwe eines Betters, Ferdinando da Gonzaga, Fürsten von Bozzolo, geheirathet, hatte aber keine Kinder aus biefer Che. Als auch er in der Racht vor dem 26sten December 1627 starb, war der nächste Erbe des Herzogthums 1627 aus der französischen Nebenlinie, Carlo von Nevers (ber Sohn Lobovicos, Herzogs von Nevers und Rethel), welcher noch vor Bincenzos Tode seinen Sohn, ben Herzog Carlo von Res thel, nach Mantua gefandt hatte, damit biefer sofort Befit ergreifen und (wozu bereits die papftliche Dispensation ertheilt war) Maria da Gonzaga, die Tochter Francescos, heirathen sollte, um mit dieser Heirath alle Zweisel an seinem Erbrecht auch auf Monferrat heben zu können .).

Diese Schritte waren um so nothiger, da bie habsburgis schen Hofe ben Einfluß Frankreichs im oberen Italien nicht vermehrt zu sehen wunschten, ber Herzog von Savoyen aber

- 1) Die Baltellina muffte jährlich 25,000 Scubi an Graubunben zahlen. Muratori p. 316.
- 2) Die Schleifung hatte 1627 wirklich statt. Den Inhalt bes' Bertrages findet man so bei Muratori p. 814. 315.
  - 3) "uomo perduto ne' piaceri."
- 4) Die Peirath hatte auch wirklich statt, und zwar in berselben Racht wo Bincenzo starb.

im Jorn über die Behandlung, welche er von dem französisschen Cabinet ersahren hatte, sich ganz und gar den Habsburgern anschloß. Eine Opposition des spanischen Hoses war aber um so leichter möglich, da mehrere Prätendenten mit wesnigstens nahem Erbrecht auftraten, die man unterstützen konnte. Unter diesen war der nächste Prätendent sur Mantua Don Verdinando oder Ferrante da Gonzaga, Fürst von Guastalla, der Sohn Cesares von Guastalla, der Enkel Ferdinandos, des Gründers der gonzagischen Linie von Guastalla und Bruders Vederigos von Mantua; auser ihm, besonders noch sur Monzserrat, Margherita, Herzogin Wittwe von Lothringen, Schwessier der drei letzten Herzoge.

Diese Beiben fanden nicht bloß an Spanien sondern im Lande selbst an einer Partei einen Anhalt: ber Herzog von Rethel, um ihnen zu begegnen, ließ fich hulbigen und nahm ben Titel eines Prinzen von Mantua an, worauf der Graf Siovanni Serbellone, der in Auftrage des Statthalters von Mais land in Mantua war, mit ihm brach und die Stadt verließ 1628 ju Anfange bes Jahres 16281). Mit bem interimistischen Statthalter von Mailand, Don Gonzalez von Cordova, trat der Herzog von Savoyen in Verbindung, foderte nun auch die Morgengabe feiner Tochter, der verwittweten Herzogin, brobte seine Ansprüche auf Monferrat mit Gewalt geltend zu machen und fand insofern bei bem Kaiser diesmal Unterstütz zung, als dieser die Lehen von Mantua und Monferrat für erledigt erklärte und den Herzog von Nevers mit der Reichs= acht bebrohte. Der nunmehr herangewachsene Großberzog von Toscana verwendete sich für den Letteren bei einem Besuch. ben er am kaiserlichen Hofe in Prag machte, personlich; allein die nun nach milberen Grundsätzen fortgeführten Unterhand= lungen wurden durch den Herzog von Nevers, der entschieden auf ben Beistand ber Franzosen rechnete, in die Länge gezos gen. Der Großherzog, sobald er nach Florenz zurückgekehrt war, übernahm selbst die Regierung, und die Vollziehung der Heirath des Herzogs Dooardo von Parma mit der Prinzessin

<sup>1)</sup> Erst am 27sten Januar 1628 kam Herzog Carlo von Revers selbst nach Mantua. Muratori p. 328.

Margherita de' Medici hatte statt. Sowohl der Großherzog Ferbinando II. als Oboardo 1) waren entschlossen eine vermits telnde, der Vergrößerung Savopens und Anmagung Spaniens entgegentretende Politik zu befolgen, ohne offen dagegen die Waffen zu ergreifen und ohne fich Frankreich in bie Arme zu werfen. Doch waren bei der Lahmung, in welcher sich bas mals Frankreich burch innere Angelegenheiten fant, weber die Unterhandlungen dieser Fürsten noch die der Republik im Stande den Herzog von Nevers bei dem Besitz des Monfer= rat zu schüten. Durch ben Verkauf französischer Besitzungen , verschaffte sich der Lettere so viel Geld, daß er hin!anglich Truppen werben konnte zur Bertheidigung Cafales und Mans tuas; Karl Emanuel eroberte aber, während Gonzalez vor Cafale lag, Alba, Trino, Pontestura und Moncalvo, und es war noch ein Gluck für ben Gonzagen, daß die Besetzung ber beiben letten Orte, bie einer getroffenen Berabrebung gemäß nach der Eroberung mit der Herrschaft von Mailand verbun= ben werben sollten, ben Governatore gegen ben Berzog, berauch neue feindselige Entwurfe gegen Genua begunftigte, argwohnisch machte. Während sich Gonzalez von Casale, bas er nicht gewinnen konnte, gegen Rizza bella Paglia wenbete, trat eine kaiserliche Erklarung überhaupt biesem erobernden Berfahren in Reichslanden in den Weg, und ber Berzog von Swopen muffte fich gegen 14,000 Mann, welche für bie Gonzaghen von Nevers in Frankreich geworben worden waren und von dem Marquis von Urelles geführt wurden, nach den Alpen wenden. Diese hielt Karl Emanuel glucklich von dem Über-

<sup>1)</sup> Im Mobenesischen hatte in biesem Jahre eine Regierungsveränsberung statt: Cesare von Este starb nämlich am 11ten December 1628 und hinterließ sechs Prinzen, Alsonso III. seinen Rachfolger, Lodovico, Ippolito, Riccolò, Borso und Foresto. Alsonso III. war, seit er im Jahre 1626 seine Semahlin, Isabella von Savopen, verloren hatte, trübsinnig, machte dann am 24sten Iulius 1629 sein Testament, ernannte in diesem seinen Sohn Francesco zum Rachfolger und setzte seinen anderen Söhnen (Obizzo, Cesare, Carl Alessandro und Rinaldo) Apanagen aus, worauf er in Tribent Capuciner wurde. Lebret S. 549. Francesco von Este, der neue Perzog von Modena, hielt sich während des mantuanischen Erbsolgestreites in dewassneter Neutralität, ähnlich wie der Perzog von Parma und der Großherzog von Toscana.
Leo Geschichte Italiens V.

gang nach Italien ab; allein inzwischen bekam bas franzbiliche Cabinet im Inneren freiere Sand und eilte um so mehr in die italienischen Verhältnisse thätig einzugreifen, als auch ber Kaifer verlangte, nicht bloß die von Gonzalez und Karl Emas nuel im Monferrat besetzten Plate sollten als von diesen für das Reich besetzt gelten, sondern auch die noch unbesetzten soll= ten kaiserliche Besatzung aufnehmen. Zu Anfange des Jahres 1629 1629 führte Ludwig XIII. selbst einen Heerhaufen von 25,000 Mann an die Alpen, und die Republik Benedig fagte für ben Ausbruch des Krieges 12,000 Mann zu. Da Karl Emanuel dem französischen Heere den Durchzug verweigerte, ging bies ohne seine Erlaubniß über die Alpen, sthlug des Herzogs Heer bei Susa und erzwang nun von Karl Emanuel tractaten= maßig die Offnung ber Besten von Susa und S. Francesco und den Darchzug nach dem Monferrat, von welcher Herr= schaft ihm Trino und ausserdem ein Gebiet von dem Umfange zugesagt wurde, daß er jahrlich davon 15,000 Scubi Ein= Nachbem Gonzalez auch die Belagerung von fünfte batte. Cafale aufgehoben und diese Beste franzosische Besatzung aufgenommen hatte, kehrte König Ludwig nach Frankreich zurad. Inzwischen hatten auch die Venetianer offen für ben Bergog von Revers die Waffen ergriffen, und dieser hatte mit ihrer Hülfe Casalmaggiore erobert und geplundert; allein ber Rab fer wurde: burch alle biefe Borgange nur um so entschiebener gegen ihn interessitt, schickte unter bem Grafen Rambalbo bi Collaite einen Kriegshaufen gegen Mantua, und auch ber fpanische Dof fandte nun als Statthalter einen seiner tuchtigften Generale nach Mailand, ben Ambrofio Spinola. Diefer, nach= bem eine Unterhandlung ju Herstellung eines Waffenstillstan= des gescheitert war, drang in Monferrat ein und drängte die Franzosen alle in Casale zusammen, während Collalto Mantua blotirte 1).

Von neuem erschien nun ein französsiches Heer von den Marschällen de Bassompierre, de Crequi und von Schomberg 1630 angeführt, zu Anfange des Jahres 1630, und der Cardinal

<sup>1)</sup> Im December 1629 ftarb noch Giovanni Cornaro, ber Doge von Benebig, und es folgte ihm Niccold Contarino.

Richelien selbst befand sich babei. Dieser gedachte ben Herzog von Savoyen in Rivoli überfallen und gefangen nehmen zu lassen, erreichte baburch aber, weil der Überfall kein glückliches Resultat bot, nur, daß sich der Herzog nun ganz den Spaniern Sofort richtete ber Carbinal bie frangofischen zuwendete. Streitfrafte gegen ihn selbst, ließ Turin bebroben und bann Pignerol plotlich occupiren am 31sten Marz. Der Herzog vermochte nicht Spinola zu Vereinigung ihrer Streitkrafte gegen das französische Heer zu bewegen; Ludwig XIII. führte inzwischen von neuem 10,000 Mann herbei und eroberte ganz Savoyen bis auf Montmelian, mahrend bie Franzofen in Piemont auch Saluzzo besetzten. Das Heer, welches Benedig um Mantua zu Hulfe zu kommen bei Valeggio versammelte, ergriff vor den deutschen Truppen die Flucht, und am 18ten Julius wurde Mantua selbst ') im Sturm genommen, und ber Herzog von Nevers mit seiner Familie erhielt burch Capitula= tion freien Abzug aus ber Citabelle bi Porto in bas Ferrarefische, wo er ganz von Gelde entblößt ankam und von Uns terftützungen der Benetianer lebte. Mantua ward drei Tage lang fürchterlich geplündert.

Balb nach der Einnahme von Mantua, am 26sten Juslius, starb Herzog Karl Emanuel zu Savigliano am Schlag und hatte den Prinzen von Piemont, Victor Amadeus, zum Rachfolger. Dieser verlor, nachdem er bei Carignano den Franzosen unterlegen war, auch Avigliar.a, und Spinola starb im solgenden Geptember. Diese Todesfälle verbunden mit der Wendung der deutschen Angelegenheiten machten den Kaiser zu Eingehung eines Friedens geneigt, durch welchen Herzog Karl von Nevers als Herzog von Mantua und Monferrat anserkannt, die Herzoge von Savoyen und Guastalla mit Absinsdungen zufrieden gestellt werden sollten; allein die Franzosen wollten diesen Vertrag nicht annehmen, und der papstliche Legat, Stulio de' Mazzarini, hatte alle Mühe durch seine geswandten Unterhandlungen neues Blutvergiessen zu hindern, da die Franzosen die Spanier und Deutschen wieder aus Casale,

<sup>1)</sup> Collalto war abwesend; Albringer und Gallas führten bie kaisserlichen Peerhaufen. Muratori p. 358.

das biese im October erhielten, vertreiben wollten. Auch ber spanische Sof war bem Frieden in der Weise wie er zum Vorschlag gekommen war abgeneigt, und Feria, ber an Spis nolas Stelle wieber Governatore von Mailand wurde, trat dem Abschluß desselben hinderlich in den Weg. Unter biefen Umständen entschloß sich Raiser Ferdinand, um nur auf dieser Seite Ruhe zu haben, zu Unterhandlung eines Friedens auf 1631 veränderte Bedingungen, welcher am 6ten April 1631 in Chies rasco so abgeschlossen wurde, das Savopen Trino, Alba und mehrere bazu geschlagene Flecken und Dorfer im Monferrat erhielt und die Ruckgabe aller von den Franzosen besetzten savopischen und piemontesischen Plage; inegeheim jedoch machte fich Bictor Amadeus, um von ben Franzosen bas Zugeständ= niß bieses Friedens und andere Begunstigung zu gewinnen, gegen Richelieu anheischig Pignerol, Riva, Bubenasco und Perosa an Frankreich abtreten zu wollen 1). Mantua und bas übrige Monferrat sollte der Herzog Carlo von Nevers erhalten; bessen Sohn Herzog Carlo von Rethel starb balb nach bem Abschluß bieses Friedens, ebenfo ein zweiter Sohn, Ferbinando, und nun blieb von der mannlichen Descendenz dieser Linie nur ein junger Sohn bes Herzogs von Rethel übrig, Carlo ba Gonzaga. Eine pestartige Seuche die damals bas ganze obere und mittlere Italien verobete, sowie ber Krieg hatten bas mantuanische Gebiet ganz herabgebrückt, und der Herzog war so mittellos, daß er sich von der Republik Benedig Truppen erbitten muffte, um einen Theil seiner festen Plate zu besetzen. Bald nach dem Frieden von Chierasco starb, am 28sten April, der lette Herzog von Urbino, und seine Herrschaften wurden vom Papst Urban VIII. als heimgefallene Leben reclamirt "); ber toscanische Hof wagte nicht

<sup>1)</sup> Die übergabe bieser Ortschaften (benn zum Schein mussten sie, um den Kaiser und Spanien zufrieden zu stellen, von den Franzosen vorher an den Perzog ausgeliesert werden) hatte auf eine Fürsten unwürdige Weise statt. Lebret S. 559.

<sup>2)</sup> Den Titel eines Prafects von Rom, ben in ben letten Zeiten seiten feit bem Auftommen des Geschlechts della Rovere dieses geführt hatte, gab Urban nun dem Fürsten von Palestrina, Taddeo de' Barberini, seinem Ressen. Muratori p. 379.

in einer Zeit wo Kriegsunglud und Seuchen ringsum das Bild des Jammers gezeigt hatten, die Ansprüche der Prinzessin Bits toria mit Gewalt geltend zu machen, und der Papst gab gern das Allodialbesithum berselben und anderes nach dem Vertrag von 1624 heraus, sodaß diese wichtige Angelegenheit ohne Schwerdtstreich ausgeglichen wurde.

Der Großherzog war inzwischen mit Spanien in die übelsten Verhältnisse gekommen. Zuerst schon war für Elba in einer für die Interessen Toscanas durchaus nicht angemessenen Weise gesorgt worden, indem einer Berabredung mit dem Raiser zufolge die Insel an einen Verwandten des appianischen Hauses, Don Belisario d'Appiano, als Afterlehen gegeben werden sollte, von den Spaniern 1) aber im Jahre 1626 an einen Genueser verpachtet wurde. Sodann war 1630 eine Berlobung abge= schlossen worden zwischen bem Prinzen Sian Carlo be' Medici (dem Bruder des Großherzogs) und der Erbin des Hauses Caraffa, der Prinzessin Anna Caraffa von Stigliano, die einmal Sabioneta (und unter Umständen auch Piombino) zu erben hatte. Dlivarez aber, der diese Dame einem seiner Berwandten bestimmt hatte, hinderte die Einwilligung des spanis schen Hofes bis zum Sahre 1632, wo man die Unterstützung 1632 bes Großherzogs wunschte, um im oberen Stalien von neuem ben Krieg gegen Frankreich erheben und die Franzosen aus Piemont verbrangen zu konnen. Allein der Großherzog, obs wohl er vorher, um sich vor Spanien sicher zu stellen, selbst seine Kriegsmacht vermehrt hatte, entschuldigte sich nun mit bem Unglud seines noch immer von pestartiger Seuche niebergedrückten Landes, und half so indirect ebenso ben Franzosen wie Urban VIII. und andere italienische Fürsten, die in ber Krone Frankreichs bie einzige Garantie ihrer Freiheit gegen Spanien saben, und so bas alte achselträgerische Spiel italies nischer Politik, wie sie in ben Zeiten bes verfallenben Karos lingerreiches bereits ausgebildet war, wiederholten.

1) Sie hatten vom Raiser Matthias bas appianische Leben von Elba zu erhalten gewufft. — Piombino tam (ebenfalls als spanisches Ufterleben) burch eine Erbtochter aus bem appianischen Sause, burch bie Grafin von Binafco, Schwester bes zulest von Spanien beliehenen Ippiane, an ben Fursten Lubovisi.

Der Herzog von Feria, der, als die Hoffnung schwand in Ita1633 lien die Franzosen zu bekämpsen, im Sahre 1633 dem Kaiser
12,000 Mann nach Deutschland zu Husse schwere, starb auf
1634 diesem Zuge in München am 14ten Sanuar 1634. Inzwissen war der deutsche Krieg den italienischen Hösen nicht entssernt so interessant, als die Titels und Geremonielerhöhung, welche in dieser Zeit der Papst den Cardinalen und anderen höheren Geistlichen zugestand; als der Titel königliche Hospeit, welchen sich der Herzog von Savoyen und der Insant Ferdinand von Spanien gegenseitig gaben; und die königliche Krone, welche Savoyen seinem Wappen beisügte.

Papst Urban, der, soviel es bei im Ganzen schwächlicher politischer Haltung nach aussen möglich war, sich Frankreich sehr zuneigte, erregte nicht bloß durch ben Einfluß, den er seinen Verwandten, den Barberini, auf die Verwaltung zuge= stand, bei dem Volke große Unzufriedenheit, sondern durch die strengere Durchführung mancher tribentinischer Schlüsse selbst bei ben Cardinalen. Dies lähmte ihn in mancher anderer Hinsicht, und als das Eingreifen Frankreichs in die deutschen Berhaltnisse auch für Italien einen Zeitpunct herbeizusühren schien, wo es möglich gewesen ware sich vom Joch des spanischen Einflusses zu befreien, scheiterten alle Plane dieser Art an den personlichen Interessen Urbans. . Schon hatten bie Fran-1635 zofen im Jahre 1635, um das Zuziehen spanischer Hulfstruppen aus Italien nach Deutschland entschieben zu hindern, Die Waltellina wieder besetzt und an dem Herzog Odeardo von Parma einen offenen Berbundeten gewonnen; auch ber Berzog von Mantua muffte fich ihnen anschliessen, und fie rechneten auf des Großherzogs Haß gegen Spanienz allein dieser, den nun auch das spanische Cabinet in aller Weise wieder zu gewinnen suchte, schloß sich an ben Papst an und brachte nur eine Liga in rein italienischem Interesse zum Vorschlag, an beren Spihe ber Papst steben sollte. Der Papst ging auf Richts ber Art ein, lahmte baburch auch ben Großherzog, und Richelieu gelang es unter diesen Umständen mit Mühe den Herzog von Savoren zu bem Bunbniß mit Frankreich zu bewegen und zu Übernahme bes Oberbesehls über die Truppen der franzosischen Allierten in Italien und des franzosischen Beeres felbft,

das unter dem Marschall de Crequi 10,000 Mann fiert nach Italien zog. Die Uneinigkeit bes Marschalls und bes Berzogs hinderte den glucklichen Fortgang ber Belagerung Valenzas, die man unternommen hatte. Um nur den herzog von Paxma gegen ben Statthalter von Mailand, Diego be Guzman, Marchese de Leganes, zu schützen, zogen savonische Truppen trot ber Neutralität Francescos von Este ins Reggianische, und bie franzosische Partei war überall im Nachtheil, ausser in der Baltellina, wo sie sich mit Gluck behauptete. Der Großherzog war, da er sich der franzosischen Partei anzuschliessen verwei= gert hatte, zulett boch ganz von Spanien abhängig, das fei= ner Familie mit Ehrenzugeständnissen schmeichelte und bagegen mit Gelbsummen unterflützt sein wollte. Drudenber noch als das Joch der spanischen Politik wurden aber dem toscanischen Hofe die Anmagungen des Papstes, ber in Bertrauen auf den Einfluß der nachsten Berwandtinnen des Großherzogs sowie ber vornehmften Rathe besselben, die seine Interessen forberten, fich fast Alles glaubte erlauben zu durfen. Der Tob der Groß= berzogin Christine, des Grafen Orso d'Elci und des damalis gen Erzbischofs von Pisa, die nach einander im Jahre 1636 1636 starben, ließ erft allmalig ben Großherzog mehr seine Macht fühlen und selbstständig die politischen Angelegenheiten lenken.

Inawischen hatte Francesco d'Este, ber Berzog von Mobena, mit Hulfe bes Governatore von Mailand die Piemon= teser aus seinem Gebiet vertrieben und war wahrend ber Abwesenheit bes Herzogs von Parma (dieser suchte Hulfe am franzdsischen Hofe) in dessen Gebiet eingefallen und hatte dies ebenso wie der Governatore von Mailand mit Feuer und Schwerdt verwüsten lassen. Sobald ber Herzog von Parma zurückehrte, sielen Franzosen und Piemonteser in das Mailandische ein und zwangen baburch zuerst die spanischen Truppen bas Parmesanische zu raumen; bann unternahmen sie im Junius, in Verbindung mit dem Herzog von Rohan, der aus der Baltellina vordrang, einen zweiten Zug auf das linke Ufer der Sesia und über den Tessino bis in die Nahe Mailands. Der Governatore suchte sie bei Tornavento zurückzudrängen, wurde aber geschlagen und musste sich nach Biagrasso zurückziehen. Der Berzog von Parma, ber zu gleicher Zeit einen Einfall

in das Cremonesische und Lobesanische gewagt hatte, zog sich ebenso wie das franzosisch piemontesische Heer wieder zurück, und nun drangen die Spanier in das Piacentinische ein, der Cardinal Triulzio besetzte Borgo S. Donnino, andere Truppen unter Don Martin von Aragonien bebrängten Piacenza. Endlich brohte ein papstliches Monitorium dem Berzog Doo= ardo mit Einziehung seines Lebens, weil er ohne Genehmigung des Lehensherrn mit Spanien Krieg begonnen habe, und es war allenfalls zu befürchten, daß man in Rom ernstliche Schritte zu diesem Ende thate, trot der übrigens den Franzosen geneigten Politik bes Papstes, benn das spanische Cabi= net hatte seine Anerkennung hoffen lassen, wenn Urban bas Herzogthum Parma einem Barberino gabe. Doardos Gemahlin suchte unter diesen Umständen ihn zu bewegen die Vermittlung des Großherzogs, die angeboten wurde, zu benuten, um durch die Lossagung von Frankreich von Spanien Frieden zu erhalten; allein sein Bertrauen auf Richelieu war so groß, daß erst die brohendere Belagerung Piacenzas ihn bewog diesen Vorschlägen Gebor zu geben und am 31sten December 1636 einen Vertrag in diesem Sinne abzuschliessen, 1637 welcher am 4ten Februar 1637 bekannt gemacht wurde, ben Farnesen äusserlich ganz von Frankreich lobriß und unter spanischen Schutz stellte; noch aber hatte er französische Sitten und Umgebung, noch schenkte er bei dem Abzug der franzosis schen Truppen diesen alles Gelb, über welches er disponiren konnte; erst ein Besuch in Florenz, wo ber Großherzog mit Vittoria von Urbino feierliches Beilager hielt, milberte Odoarbos Haß gegen Spanien, welches jett Alles that fich bie kleis nen Fürsten bes oberen Staliens zu verbinden, und unter an= beren die während des mantuanischen Krieges sequestrirte reichslehnbare Herrschaft von Correggio (die an Spanien zuerst als Pfanbschaft, bann nach stattgehabter Confiscation als Leben gegeben war) an den Herzog von Modena als Afterlehen überließ. Bei solchen Berhaltnissen durfte es ber franzosische Hof als ein Gluck ansehen, bag ber Berzog von Savopen, ber, wenn auch fur Frankreich mehr als fur Spanien geneigt und gegen bas Lettere in ben Waffen, boch um ber italienischen Freiheit willen die Franzosen auch mannichfach gehemmt hatte, am 7ten October 1637 starb mit Hinterlassung zweier Prinzen 1), Franz Hyacinth, der erst & Jahre alt jett Herzog wurde, und Karl Emanuel, der 3 Jahr alt war, so daß die Herzogin Christine, eine franzosische Prinzessin, die vormundschaftliche Regierung erhielt, welche sich nothwendig auch batum' enger an Frankreich anschliessen muste, daß sie ben Einfluß ihrer habsburgischgesinnten Schwäger, ber Prin= zen Thomas und Morit von Savoyen, in Schranken zu hals ten vermochte. Der Gedanke, daß die Herzogin sich ben Franzosen ganz in die Arme werfen konnte; daß, wenn diese Ras tion im oberen Italien bas Übergewicht erhielte, ber Papft den Plan fassen durfte, seine Familie mit Toscana ober weniastens mit Theilen davon zu botiren (welcher Plan bei der personlichen Abgeneigtheit Urbans gegen bie Mebici leicht entstehen konnte), bewog den Großherzog Ferdinand als Friedens= vermittler aufzutreten, und mit ihm zugleich war wegen seines fortwährend nahen Verhältnisses zu Richelieu auch Odoardo von Parma in ahnkicher Beise thatig. Ferbinands Erbietungen wurden inzwischen von Spanien, die Oboardos von Frankreich abgelehnt, und die Barberini traten immer kühner mit ihren Absichten heraus. Drei Glieber dieser Familie waren Carbinale, und alle Verhaltniffe im Kirchenstaat hingen von ihnen ab. Mit Ferdinand entstand ein entschiedener Bruch über eine Mahlsteuer, welche er ausschrieb und welche auch bas Getraide bas von Geistlichen und kirchlichen Stiftern zur Mühle geschickt wurde, traf. Der papstliche Nuntius bebrobte die Executoren des Steueredicts mit dem Bann, und diese nahmen keine Notiz davon, während ihr Fürst mit dem Papft über die Steuerrechte stritt. Da der Cardinal de' De: dici in Rom nun einen Mittelpunct für die antibarberinische Partei bildete, so erhielt alles rauberische und meuchelmordes rische Unwesen im Kirchenstaat wieder allgemeinere bobere Un= haltepuncte. In der That batte es nicht wieder ganz aufgebort; ber Abel hatte in seiner bewaffneten Bedienung allezeit Banbitenhaufen um fich behalten, und in ahnlicher Beise hatte

<sup>1)</sup> und zweier Prinzessinnen, Luigia Maria und Margherita Biolante. Muratori p. 412.

sich diese Sitte ber eblen Familien auch auf Toscana ausgebehnt. In früherer Zeit als das Condottierenwesen in seiner vollen Ausbildung war, dienten immer viele Ebelleute einzeln im Briege, ohne sich einer Compagnie anzuschliessen; ein solcher Ebelmann mit seinen Dienern wurde auch eine Gleve ober Lancia genannt, aber zum Unterschied von den in Compagnieen dienenden, an Condottieren gebundenen Gleven hieß er lancia spezzata. Diese Sitte ber lancie spezzate, des Ritterbienstes als Volontair, hatte sich erhalten, und sie wurde nun Die Form, welche es auch Fürsten wie bem Großherzog moglich machte sich Banditen zu halten. Livorno einerseits, die Abruzzen andrerseits (weil hier bie Bicekonige, um bem Papft zu thun zu geben und um sie gelegentlich zu brauchen, die Banditen schützten) waren bie Bufluchtsorter aller im Rirchen-' saate Verfolgten, und um nach diesen Orten zu kommen, bienen die meisten Kirchen, wegen ihres Afpl = ober wenigstens Schutrechtes, als Stationen. Die Barberini selbst maren von berüchtigten Meuchelmorbern umgeben, und neben bie Politik im Großen, welche Frieden suchte und mit der größten Geduld oft Verhältnisse wahrnahm, stellte sich eine Politik im Kleinen, welche mit Gift und Dolch alle Leidenschaften zu befrie digen bereit war. Die endliche Folge einer ganzen Reihe von Redereien zwischen ber mediceischen und barberinischen Partei in Rom war, bag ber Carbinal Mebici bie Stadt verließ; hierauf brobte ber papstliche Hof wegen ber toscanischen Dabls steuer dem Großherzog mit dem Interdict, und Castel del Rio, ein Lehen der Familie Alidosi, welches bisher unter tofcanischem Schutz gestanden hatte, seit kurzem aber von der papstlichen Lebenskammer reclamirt worden war, wurde nun, ohngeachtet sich Niemand wibersetzte, mit Gewalt occupirt, zahlreich besetzt und befestigt, sobaß ber Großherzog für S. Sepolcro besorgt zu werben anfing und es ebenfalls besetzen ließ. Das spanische Cabinet indeß, welches immer bringender ber Hulfe Toscanas im oberen Italien bedurfte, ließ bem Papft erklaren, daß weitere Feindseligkeiten gegen Toscana Feindseligkeiten gegen ben Kirchenstaat von Reapel aus nothwendig zur Folge haben wurden, und setzte so in der Hauptsache ben Angriffen ber Barberini auf Toscana ein Ziel.

Mittlerweile starb am 25sten September Carlo I. da Sonzaga, der Herzog von Mantua, und sein Enkel Carlo II. folgte ihm unter Vormundschaft seiner Mutter Maria da Gon= zaga. Der Krieg zwischen bem Governatore einerfeits und zwischen Savoyen und Frankreich andrerseits dauerte fort; ber Marschall de Crequi fiel 1638 bei Breme, und der Cardinal 1638 de la Valette trat an seine Stelle. Gegen ihn eroberte der Governatore Vercelli, und die Regentin Vormunderin von Mantua und Monferrat schloß sich so innig an Spanien an, daß fie einen Plan machte, die französische Besatzung in Ca= sale, die noch von den Zeiten ihres Gemahles her daselbst war, ermorden zu lassen. Sie ließ zwar, als ber Plan entbedt wurde, ihrem Commandanten in Casale, bem Monteglio, den Kopf abschlagen und leugnete Alles; aber die Franzosen benutten ben Vorwand, vertrieben aus Monferrat alle manmanische Anführer und Amtleute welche der Herzogin zugethan waren, und auch die Regentin Bormunderin von Savopen, bie nun in offenem Rampfe mit ihren Schwägern mar, gab sich ganz ben Franzosen hin. Franz Hyacinth, der junge Herzog von Savoyen, farb am 4ten October, und Karl Emanuel IL sein Bruder folgte.

Dies Übergewicht das die Franzosen gegen Ende des Jahres 1638 in Piemont und Monferrat hatten, ließ die Barberini neuen Muth fassen, sodaß sie den Großherzog neckten wo sie nur konnten, während er standhaft sein Recht gegen fie und gegen den papstlichen Runcius in Florenz vertheis bigte. Dem Berzog von Parma bagegen gelang bei einem Besuche in Rom, wo er bem Papst schmeichelte, bessen Gebichte berzusagen und mit ihm viel über Erlärung und Berbefferung petrarchischer Texte zu sprechen wuffte, ben alten Herrn ganz für sich zu gewinnen. Das vertrauliche Verhaltniß welches auf diese Beise zwischen Beiden entstand, ließ bei der barberinischen Familie einen Plan, der von Frankreich aus in Aures gung tam, guten Boben finden, namlich den Erbprinzen von Parma mit einer Tochter bes Don Tabbeo be' Barberini zu vermählen; der Herzog aber war durch diesen Vorschlag aufs empfinblichste beleidigt, erklarte, er schäme sich selbst von einer Aldobrandina zu stammen, und verließ nach harten Ausserun= gen über die Barberini, doch ohne mit dem Papst selbst ges brochen zu haben, ploglich Rom.

Im November 1638 wurde burch ein kaiserliches Decret das Testament des Herzog Victor Amadeus vernichtet und das Wolk von Piemont aufgerufen sich gegen die Franzosen zu erheben; die Prinzen Thomas und Morit führten in Ber= ein mit dem Governatore die Waffen und gestanden dem Letzteren zu in allen mit Gewalt eroberten Platen spanische Besatzung halten zu durfen. Sie nahmen Chivasso, Crescentino, Verrna, Biella, Ivrea, die Bal d'Aosta und brangen bis in die Gegend von Turin vor, bis der Herzog von Longueville neue französische Truppen zu Hulfe führte, worauf sie sich zu= 1639 ruckzogen. Bald aber am 24sten Julius 1639 überfiel Prinz Thomas Turin und belagerte die Herzogin, die ihren Sohn nach Savoyen geschickt hatte, in der Citadelle, bis ein Baffenstillstand zwischen ihm und bem Governatore einerseits und ber Herzogin und ben Franzosen andrerseits die Feindseligkeiten bis zum 24sten October unterbrach. Der Cardinal Prinz Morig nahm den Waffenstillstand nicht an und eroberte inzwischen Nizza und Villafranca. Un des verstorbenen Cardinals de la Valette Stelle trat als Anführer des französischen Dec res nach dem Waffenstillstande ber Graf von Harcourt; Die Citabelle von Turin war inzwischen verproviantirt worden, und Chieri murbe nun gegen die Prinzen wieder erobert, die Franzosen brangen nach Crescentino vor; man konnte sagen, daß fast Alles was von Piemont nicht in ber Gewalt ber Prinzen war, ihnen gehörte; nur in die Citabelle von Turin franzosi= sche Besatzung zu nehmen weigerte sich die Herzogin lange auf das standhafteste; auch die savopischen Besten durch Franzosen besetzen zu lassen schlug sie bem Cardinal Richelieu und bem Konig entschieden ab. Da der Governatore, welcher mit der Erwerbung Casales umging, die Prinzen in Piemont nicht hinlanglich unterftutte, eroberte ber Graf von Sarcourt im Sabre 1640 1640 bald wieder einen Plat nach dem andern und zwang zulett ben Governatore (Marchese be Leganes) sogar auf bas linke Poufer zurückzugehen, indem er ihm zugleich seine Canzlei, seine Kriegscasse mit 60,000 Scubi und seine Artillerie abnahm, am 29sten April. Prinz Thomas musste hernach im

September ben Franzosen bie Stadt Turin wieder raumen, und die Herzogin kehrte im November in ihre Residenz zurück.

Während die Franzosen sich so in jeder Weise im Norben festzusegen mufften, muffte ber Papft ansehen, die kleine Republik Lucca, welche bei dieser Gelegenheit ein= mal wieder in der Geschichte genannt wird, ihm trotte. Gefet ber Republik verbot den Einwohnern das Tragen ber Baffen, und als der Bischof von Lucca, Cardinal Franciotti, seine Diener Baffen tragen lassen wollte, wendete sich die Republik an den Papst es zu hindern. Nach langerem bin und her Unterhandeln wurde ein Abgeordneter der Republik, ber biese Sache betreiben sollte, von Rom weggewiesen, worauf bie Luccheser, um sich zu rachen, zwei Brüber bes Cardinals, der selbst aus Lucca war, wegen Vergeben, die sie sich hatten zu Schulden kommen laffen, verurtheilten. Der Papft ließ alle lucchefischen Guter in Rom mit Beschlag belegen und erklärte einen Commissar nach Lucca senden zu wollen, welcher die Sache untersuchen und den Bann gegen die Republik aussprechen sollte, wenn sie sich nicht sügte. Da ein Theil des großherzoglichen Toscanas zu der bischoflichen Dioces von Lucca gehörte, nahm sich ber Großherzog ber Luccheser an und fand wie überhaupt bei seinen Beschwerben gegen ben Papst umb die Barberinen Unterstützung bei Spanien. Der Commissar burfte gar nicht in bas lutchefische Gebiet und sprach in la Poretta am 29ften Marz 1640 ben Bann gegen bie Repus blik erfolglos aus.

Die hinderung welche die Barberinen bei ihrer feindseligen Gefinnung gegen ben Großherzog durch Spanien erfuhren, machte fie nur um so leibenschaftlicher in ihrem Saß überbaupt, und da fie den Herzog von Parma als Schutlosen betrachteten, thaten sie ihm in Beziehung auf bie Herrschaft Caftro, welche die Farnesen behalten hatten, alles erfinnliche Leid an, sodaß er zulett nur noch offenen Krieg als ein Mittel sich zu helfen beträchten konnte. Der Papst wurde von seinen Verwandten zu entschieden seindseligen Schritten gegen Oboardo bewogen, wies alle angebotenen Bermittelungen benachbarter Fürsten zurück und ließ endlich im Jahre 1641 1641 durch Luigi de' Mattei Montalto und Castro erobern, wah:

sand Tabbeo be' Barberini in Viterbo etwa 15,000 Mann zusammenbrachte, burch die auch Parma und Piacenza bedroht
erschienen. Der Großherzog, der von den Barberini ebenfalls
nichts Gutes erwartete, begann sofort Werbungen und Riestungen, worauf der Papst erklärte, er habe bloß im Sinne
die Gläubiger des Herzogs (es war derselbe früher durch seine Unhänglichkeit an Frankreich sehr verschuldet) durch die Herrschaft von Castro zu befriedigen.

Die Franzosen eroberten inzwischen Moncalvo; die savopisschen Armpen nahmen Ceva, Mondovi, Coni, Demonte, Revel, und Prinz Ahomas hatte so einleuchtende Gründe anzussühren, daß der Marchese von Leganes durch schlechte Unterstützung seiner Unternehmungen das Glück der Franzosen des günstige, sodaß das spanische Cabinet denselben adries und den Grasen von Siruela als dessen Nachfolger sandte. Mlein vor Allem sehlte es den Spaniern an Gelde, sodaß sie dem Großherzog sowohl die Herrschaft Pontremoli als den Stato de' Presidi zum Kauf andieten liessen; er aber ging auf diese Anerdietungen nicht ein, obgleich er auch den Franzosen, die es so sehr wünsichten, sich nicht näherte.

Arot seiner früheren Bersicherungen, sich mit Castro gemigen lassen zu wollen, hatte Urban Aruppen unter Aabbes
in das Botognesische einrücken lassen, belegte Oboardo am 1642 13ten Januar 1642 mit dem Banne und sprach ihm alle seine Lehen ab. Aabbes verlangte freien Durchzug durch das Modenesische, und der Herzog, der zu schwach war ihn mit Gewalt zu hindern, ließ ihn gewähren; mit 10,000 Mann zu Fuß und 1000 Reitern drang er gegen Parma vor, dessen Fürst sich troch der Feigheit eines großen Theiles seiner Aruppen zu halten wagte. Der Großherzog und Benedig sandten ihm Hulfsgelder, und endlich schlossen diese beiden Nächte am

<sup>1)</sup> Um diese Zeit verloren die Spanier Monaco, wo sie seit 1606 mit Bewilligung der Inhaber dieses Reichslehens aus der Familie Eris maldi Besatung hielten. Onorato de' Grimaldi ließ die Spanier in Monaco ermorden oder sesthalten, stellte sich unter französischen Schuz, nahm französische Besatung auf und erhielt statt der Perrschaften, die er im Reapolitanischen verlor, das Perzogthum Balence im Dauphins. Lebret S. 594. Muratori p. 442.

31sten August mit Mobena ein Bundniß, gemeinschaftlich mit 12,000 Mann zu Fuß und 1800 Reitern dem Herzog Odoardo zu Hulse zu kommen, wodurch Taddeo zum Rückzuge nach dem Bolognesischen bewogen wurde, zumal da die widrigsten Auftritte in Rom den spanischen Hof gegen Urban mit seindzlichen Gesinnungen erfüllt zu haben schienen. In ahnlicher Weise nämlich wie die Barone des Kirchenstaates hielten anch die fremden Gesandten in Rom Banditen in ihrem Golde; da nun der Papst den Bischof von Lamego als Gesandten von Portugal aufnahm, ohne daß Spanien Portugal anerkannte, und da die Remonstrationen des spanischen Gesandten dagegen Richts fruchteten, entspann sich in Kom eine Banditensehde zwischen der spanischen und portugiesischen Gesandtschaft, dis beide Kom verliessen.

Sobald Tabdeo sich nach bem Bolognesischen zurückgezo gen batte, folgte ihm Odoardo nach und brang im Rirchenfaate bis in die Rahe von Forte Urbano vor; das papstliche Heer bestand aus so elendem Gefindel, daß es mit Ausmahme von 1500 Mann, welche mit ben Hauptleuten in Bologna ankamen, sich ganz verlief. Bei Bologna vorüber zog hierauf der Farnese nach Imola, Faenza und Forli, wo er überall friedlich durchzog, in der Absicht gegen Rom vorzubringen und Castro wieber zu erobern. Weber die Vorstellungen der Benetianer noch bes Großherzogs vermochten ihn von biesem Borhaben abzuziehen, und Urban gerieth so in Angst, daß er ben Bann suspendirte. Da der Großherzog Odoardo bei seinem Bethaltniß nicht wohl ben Durchzug abschlagen komite, so rudte bas parmesanische Heer nach einigem Aufenthalt über Arezzo gegen das Peruginische vor. Tadbeo hatte inzwischen wieder 2000 Mann zu Fuß und 1600 Mann zu Roß zufammengebracht und zog damit von der Romagna gegen Obos ardo, während ber Cardinal Antonio de' Barberini in Rom einen zweiten heerhaufen sammelte. Das Hauptquartier ber Parmefanen war in Città di Pieva, aber bis Drvieto behnten fich schon ihre Streifereien aus, und 4000 Mann zogen noch von Parma durch Toscana zu Hülfe. Unter diesen Um= ständen erbot fich Urban gegen ben französischen Commissavius in biefen Angelegenheiten, Herrn von Lionne, er wolle bie

Herrschaft Castro ben zum Schutze Parmas verbundeten Dach: ten übergeben; so ungern er es that, musste ber Herzog von Parma boch auf biesen Vergleich eingehen; ein Congreß in Castello di S. Giorgio im Drvietanischen sollte alles Einzelne reguliren. Bald zeigte sich jedoch, daß die Vermuthung Oboar dos, der ganze Vergleichsvorschlag sei eine List der Barberis nen, nur zu gegründet war: burch mannichfache Pratentionen wusste Urban die Ratification des Tractates hinzuhalten, bis bedeutendere heeresmaffen wieder im Rirchenstaate versammelt waren, worauf man die ganze Berhandlung abbrach. Bergog von Parma, ber unterbeß sein Seer heimgeführt hatte, bachte sofort an einen Einfall in das Ferraresische, allein hierin wussten ihm Benedig und ber Großherzog durch Borstellungen Schranken zu setzen, und da das spanische Cabinet inzwischen nach Entlassung des Bischofs von Lamego von den Barberis nen wieder versöhnt war, sagte der Bicekonig von Neapel bem Rirchenstaat Schut zu. Ein neuer Congreß von Abgeordnes ten der drei verbundeten Staaten und des Herzogs Dogardo hatte im Winter 1642 auf 1643 in Benedig statt, und auch bier waren Benetianer und Toscaner gegen alles weitere ge= waltsame Auftreten im Rirchenstaat, bis endlich früheren Berträgen mit Benedig zuwider die Barberini im Ferraresischen am Po Truppen aufstellten und Befestigungswerke anlegten. Da Spanien und Frankreich in biesem Augenblick zu sehr burch innere Angelegenheiten beschäftigt waren, wurde nun endlich von den Verbundeten der Krieg gegen den Kirchenstaat be-1643 schlossen und am 26sten Mai 1643 ein neues Bundniß zwis schen Benedig, Toscana und Modena deshalb verabrebet.

Mittlerweile war es den Franzosen gelungen am 14ten Junius des vorhergegangenen Jahres (1642) die Herzogin von Savopen mit ihren Schwägern, den Prinzen Thomas und Morit, zu versöhnen: jener erhielt die Statthalterschaft in Ivrea und Biella, dieser in Nizza; zugleich verzichtete der Letztere auf seine geistliche Würde und heirathete eine Tochter der Herzzogin, die Prinzessin Luigia Maria. Der neue Sovernatore von Mailand war ohne den Beistand der Prinzen den Franzosen und Piemontesern gegenüber zu schwach sich im Piemonztessischen zu halten und verlor sogar Tortona an die Franzosen,

welches der König zu einem Fürstenthum machte und bem Prinzen Thomas übergab. Dieser verlor es zwar 1643 wies der an den Grafen Siruela, eroberte aber Asti, in welche Stadt französische Besatung gelegt wurde.

Der Krieg der Berbündeten gegen den Papst hatte einen raschen Fortgang. Die Benetianer drangen am Po herauf; die Parmigianen sielen in das Ferraresische ein und die Mosdenesen folgten ihrem Beispiele, während sich ein papstliches Heer unter dem Cardinal Anton de' Barberini in dem Boslognesischen sammelte. Ein toscanisches Heer unter Mattia de' Medici, bestehend auß 8 italienischen und 1 deutschen Regismente zu Fuß, 1 Dragonerregiment, 16 Compagnieen Reiter und 50 Feldstücken, zog durch die Valdichiana gegen den Kirschenstaat, und die venetianischen und florentinischen Gesandtschafsten verliessen Rom.

Die toscanischen Truppen eroberten rasch Pieve; die entwaffnete Befatung ging nach Orvieto. Hierauf siel Castiglione in ihre Gewalt, welches bem Duca bella Cornia gehorte, ber nun alle seine Lehen bem Schutz ber Liga untergab und bas für vom Papst als Rebell behandelt wurde. Die Toscanen eroberten weiter Passignano und sandten eine kleine Flotte zu Blokirung ber Safen an ber romischen Rufte, während in bem Gebiet bes Großherzogs die Geiftlichkeit, besonders die Religiosen sich bes Interesses bes Kirchenhauptes so annahmen, daß alle nicht aus Toscana gebürtige Klostergeistliche aus bem Lande entfernt werben mussten. Da der Malteserorben dem Papste beistand, wurden bessen sowie der Barberini Besitzungen in Toscana mit Beschlag belegt, und ebenso in den anberen den Ligirten untergebenen Landschaften. Bu einem bebeutenberen Treffen tam es dann zwischen Toscanen und Papstlern zuerst bei Mongiovino, wo sich an 3000 Mann barberis nische Truppen gefangen gaben, fast 1000 aber auf dem Plate blieben. Streifzüge wurden schon bis Tobi ausgebehnt; allein die Barberini lieffen nun ein heer durch die pistolesischen Gebirge gegen Florenz vordringen und zwangen badurch, wenn auch ihr Angriff an der tuchtigen Vertheidigung Pistojas scheiterte und durch das Einbringen der Mobenesen in das Bolognesische abgewendet wurde, boch den Prinzen Mattia seine teo Geschichte Staliens V. 41

Ansmerksamkeit zu theilen. Erst gegen den Winter hin kam es zu einem neuen Treffen bei Pitigliano, wo abermals die Toscanen siegten, 600 Gefangene machten und 8 Kanonen erbeuteten.

Im obern Italien waren inzwischen die papstlichen Trup= ven in bas Mobenesische eingebrungen und belagerten Ro= nantola vom Carbinal Antonio selbst angeführt. Gegen fie sandte endlich der Herzog den Grafen Namondo be' Montecucoli, der obgleich in kaiserlichen Diensten doch in diesem Falle dem Berzog bienen durfte, und dieser schlug sie ganzlich. Am unthätigsten von Allen waren die Venetianer und sie wünschten am aufrichtigsten ben Frieben, für welchen sich Frankreich und Spanien auf bas lebhafteste verwendeten und wahrend bes Winters 1643 auf 1644 unterhandelten. Endlich waren die Ligirten mit dem französischen Abgeordneten, dem Cardinal Aleffandro Bichi, über die Grundlage eines neuen Friedens einig, aber auch bieser tam nicht zu Stande durch ben Wiberspruch ber Barberini; Die Feindseligkeiten mufften von neuem begonnen werben, und nun schlugen die Benetianer ein papstliches Heer bei Lagoscuro, worauf die Barberini geschmeidiger wurden und zulett ein Friede zu Stande tam durch zwei Tractaten, wovon der eine mit Frankreich abge= schlossen wurde und bem Herzog von Parma Befreiung vom Banne und Ruckgabe bes Herzogthums Castro zusagte, wenn er Bondeno und Stellata, die er noch im Ferraresischen befett hielt, herausgebe, ber zweite aber dies bestätigte und die Ruckgabe aller Eroberungen zur Friedensbedingung machte. Frankreich übernahm bie Garantie bes Bertrages, der am 1ften 1644 Mai 1644 publicirt wurde.

Der Krieg hatte von neuem das Banditenwesen genährt. Zwei Häuptlinge waren damals besonders surchtbar: Fra Paolo oder wie er eigentlich hieß Tiderio Squilleti aus Neapel, der früher Franciscaner war, später als Bandit lebte und unter den Lancie spezzate des Großherzogs Aufnahme sand; und Siulio Pezzuola, ebenfalls aus dem südlichen Italien. Fra Paolo plünderte nun Ansangs im toscanischen Interesse das Peruginische, warf sich dann in das Neapolitanische und zog hier alle kleineren Banden an sich, um sie gegen den Kirchen-

flaat zu führen. Pezzuola brachte in den Lehen des Großber-2098 in den Abruzzen einen ahnlichen Haufen auf; ein britter Haufe sammelte sich in Umbrien. Dagegen hausten barberinische Banditen im Sanesischen. Folgen bes Krieges bieser Art erstreckten naturlich ihre unheilbringenden Wirkungen über ben Frieden hinaus, dessen Ausführung ohnehin noch ben mannichfachsten Zögerungen unterlag. Kaum waren die wichtig= sten beseitigt und die Grundbedingungen erfüllt, als Urban VIII. starb, am 29sten Julius 1644. Da man seinen Tob zugleich als die Endschaft des Regimentes der Barberini betrachten konnte, erregte et im Kirchenstaate und besonders in Rom die allgemeinste Freude. Das Conclave welches folgte, theilte fic in brei Wahlparteien, eine barberinische, eine französische und eine spanische oder vielmehr mediceische, benn an ihrer Spike stand der Cardinal Medici als Protector von Spanien. Don Tabbeo be' Barberini sammelte in Rom einen Heerhaufen und befestigte seinen Palast; die Gesandten, der Adel folgten seinem Beispiele; ber Herzog von Parma war mit einem Kriegs= geleit in Castro; der Cardinal Medici hielt Truppen in Rom; Alles verwirrte sich; Seuchen wutheten, und die spanische Partei schloß jeden Candidaten aus, den die Barberini zum Borschlag brachten. Endlich als die Barberini die Unmöglich: keit sahen einen Papst ganz in ihrem Sinne erwählt zu seben, machten sie Concessionen, um nur die Wahl eines ihnen entschieben seindlichen zu verhüten, und so bestieg burch die Bahl ber Cardinale am 15ten September ber Cardinal Giovan Battifta de' Panfili aus Rom Petri Stuhl im 71sten Jahre seines Alters; er nannte sich Innocentius X.

Des neuen Papstes erste Sorge war, die kriegerische Spanmung in und um Rom aushören zu machen, und da er mit gutem Beispiel voranging und den größten Theil der papstelichen Truppen entließ, gelang es ihm: denn bald verließ der Herzog Odoardo Castro, entliessen auch die Übrigen einen großen Theil ihrer dewassneten Hausen. Den meisten Einstuß auf des Papstes einzelne Entschliessungen hatte seine Schwasgerin, Donna Olimpia 1); an ihrem Wunsche, ihren Sohn,

<sup>1)</sup> Donna Olimpia be' Maibachtni, Wittwe bes Panfilio be' Pan: - fill, bes Brubers bes Papftes.

Camillo be' Panfili, als Carbinal'zu seben, scheiterte ber Plan der Barberini, denselben mit einer Tochter Taddeos zu verbeirathen. Camillo erhielt ben Purpur, und zu gleicher Zeit erhielt ihn, da sich ber Papst bem mediceischen Sause verpflich= tet hielt, Prinz Giovan Carlo de' Medici. In seiner Regierung war Innocenz immer auf das Nachstliegende bedacht und besteissigte sich, da er der Romer Liebe zu verdienen suchte, vorzüglich ber Sparsamkeit, die um so nothiger war, je übler bie Barberini gewirthschaftet hatten; babei war er gegen seine nachfte Umgebung mistrauisch und gestattete selbst seinen Deffen keinen bedeutenden Einfluß auf offentliche Geschäfte. Segen die Barberini ließ er wegen ihrer heillosen Abministration eine Untersuchung führen, und bald fand sich, daß der Cardi= nal Antonio über fast 24 Millionen Scubi keine Rechenschaft zu geben wusste. Es sloh deshalb berselbe im folgenden Jahre mit einem großen Theil ber Schate seiner Familie nach Frankreich, und der König pratendirte vom Papst, daß dieser die Untersuchung, als gegen einen nunmehrigen Schutbefohlnen bes frangosischen Hofes gerichtet, niederschlagen solle; doch blieb ber Papst fest bei seinem Berfahren.

Roch bauerte nach bem Frieden der Liga mit Urban der Arieg zwischen Spaniern und Franzosen in Piemont sort; da die Letzteren Nichts mehr dabei zu gewinnen hatten, zogen sie sich großentheils zurück und hielten nur noch in wenigen sestem Pläten Besatung!), indem sie die übrigen den Piemontesern raumten, deren Prinz, Thomas, gegen Arona vordrang und, wenn ihm auch der Angriff auf diesen Ort mislang, doch im Sanzen die Übermacht gegen den Governatore behielt, obgleich dieser die entlassenen papstlichen Truppen in seinen Sold zog. 1645 Auch Vigevano wurde im Jahre 1645 von den Piemontesern eingenommen, und der Senat von Railand machte gegen den Governatore, den Marchese von Bellada, bei Hose bringende

<sup>1)</sup> Muratori p. 470. "Perche incresceva al cardinal Mazzarino di tener tanti luoghi presidiati in Piemonte, furono fatti negoziati da Madama Reale Cristina per ottenere il rilascio in sua mano
di Carmagnola, Asti, Demonte e Lauset, ed anche della città di
Torino, a riserva della cittadella, dove (siccome ancora in Verraa,
Santià e Cavoure) dovea restar guarnigione franzese."

Borstellungen, indem feinem Benehmen vorzüglich biese Berluste zugeschrieben wurden. In der nachstfolgenden Zeit bietet dieser Krieg weniger hervortretende Details; Prinz Thomas fuchte immer weiter in dem Mailandischen vorzudringen; der Sovernatore suchte vor Allem Vigevano wieder zu gewinnen, was ihm im folgenden Jahre gelang, und er errang wohl hin und wieder einen Bortheil. Er hatte im Jahre 1646 ben 1646 Connetable von Castilien zum Nachfolger, welcher Acqui eroberte und Ponzone wieder nahm.

Da die Barberini besonders am französischen Hose Schut fanden, suchte der Papst die Fürsten, die bis dahin in Italien an meisten zu Frankreich hinneigten, sich zu verbinden; in Diesem Sinne ernannte er einen Bruber bes Hauptfeindes ber Barberinen, des Herzogs von Parma, den Prinzen Francesco ba Karnese, zum Carbinal. Der Procest gegen die Barberinen ward trot der Weigerung derselben auf ihn einzugehen fortgeführt; von ben zurückgebliebenen, bem Tabbeo und bem Carbinal Francesco be' Barberini, wurden schwere Executions. gelber eingetrieben, und Palestrina ward 1646 von papstlichem Rriegsvolk besetzt. Das franzosische von Mazzarini (ber ben Barberinen sehr verpflichtet und von bem Papste nicht mit ber Rücksicht die er forderte behandelt war) geleitete Cabinet fasste endlich den Entschluß die Feinde der Barberinen in Italien, also namentlich den Papst und den diesem nahe befreundeten Großberzog, mit einer Seeruftung zu bebroben. Der Groß berzog ließ sofort ebenfalls in Livorno und Portoferrajo rusten und seine Kusten durch 10,000 Mann unter dem Marchese bel Borro beden, schloß bann aber im Mai mit Frankreich einen Bertrag, ber ihm Neutralität unter ber Bebingung zus ficherte, daß er ben Spaniern im Stato de' Presidi keine Hulfe leisten werde. Tabbeo aber und Francesco flohen ebenfalls nach Frankreich.

Auch bei bem sich nun eröffnenben Kampfe blieb Prinz Thomas von Savoyen, welchem Mazzarini bas Konigreich Neapel hoffen ließ, Frankreich zugethan und übernahm den Oberbesehl über die französische Flotte. Unter ihm besehligte der Herzog von Brézé als Admiral. Sie bemächtigten sich Talamones und belagerten dritthalb Monat vergebens Orbis

tello, welches von Carlo bella Gatta vertheibigt wurde. Br626 fand in einem Gefechte seinen Lob, welches er einer inzwis schen angekommenen spanischen Flotte zu liefern hatte, und nachbem auch burch Seuchen Wiele von ber frangofischen Mannschaft umgekommen waren, verließ Prinz Thomas mit der Alotte die toscanische Kuste. Mittlerweile wirkte doch Aurcht vor weiteren französischen Angriffen auf den friedlich gefinnten Papft, und ba Donna Plimpia von den Barberini auch burch Gelbgeschenke gewonnen war, erklarte berselbe, von ihr bestimmt, im September, trot bes laut sich aussernden Unwillens ber Romer, er bebe ben auf die barberinischen Guter gelegten Beschlag auf und wolle ihnen, falls sie sich in Avignon stellten, ihre Amter zurudgeben. Der Reutralitätsvertrag Toscanas und ber am 12ten September erfolgte Tob Herzog Obsardos von Parma hatten den Papst so vereinzelt, daß auch in ber That nicht viel Anderes bei Spaniens Schwäche zu thun übrig blieb. In Parma folgte als Herzog Ranne cio II., ber alteste Sohn Dboardos ').

Auch das Haus Este, welches in der letzten Zeit durchs aus gegen Frankreich interessirt gewesen war, wurde nun durch die Ernennung des Cardinals Rinaldo von Este zum Protector der französischen Nation sur diese interessirt und von der spanischen Partei abgewendet. Die Folge war, daß zwisschen dem spanischen Gesandten in Rom und dem Cardinal die hestigste Spannung entstand, daß Beide eine Anzahl der wassenes Volk in ihre Dienste nahmen und daß dei einer Begegnung die Leute des spanischen Gesandten schossen 2), worauf der Papst eine Ausschnung zu Stande brachte. Der spanische Hos hasste besonders den Großherzog, weil dieser, der wegen Siena Lehensmann von Spanien und zu mancher Rücksicht verpslichtet war, alle diese Rücksichten dei dem Berstrag mit Frankreich aus den Augen gesetzt hatte. Da men auf andere Weise Nichts gegen ihn vermochte, suchte man einst

<sup>1)</sup> Oboardo hinterließ noch brei Sohne: Alessandro, Orazio und Pietro.

<sup>2)</sup> bann aber aus Furcht, bie Anderen möchten auch schiessen, bas vonliesen und ihren herrn den Weg nach Pause allein finden liessen. Bebret S. 621.

weilen Unzufriedenheit unter den Bewohnern des Gebiets von Siena zu verbreiten und ließ sein Lehensvergehen gerichtlich untersuchen. Die Franzosen hingegen rüsteten ihre Flotte von neuem und sandten sie gegen den Herbst, unter dem Besehl der Marschälle de la Meilleraie und du Plessis Praslin, gegen den Stato de' Presidi; ein Theil der Mannschaft wurde vor Porto Longone auf Elba ausgeschifft; die übrigen bemächtigzten sich Piombinos. Longone ergab sich erst am 29sten October, und nachdem beide Plaze wohl beseht und besestiget waren, kehrte die Flotte pach den französischen Häsen zurück.

In diesen unbedeutenden Kriegen und Unterhandlungen war doch mehr und mehr die Schwäche Spaniens in Italien sichtbar geworden; noch schien die Macht dieser Monarchie im Sieden der Halbinsel und auf den Inseln wohl begründet, als plötzlich die Ereignisse des Jahres 1647 deutlich zeigten, auf 1647 wie schwachen Mitteln auch hier die Herrschaft beruhe.

Eine Theurung, welche Folge eines Misjahres war, setzte die arme Classe der Einwohner Siciliens in dem genannten Jahre in Berlegenheit. Die Mittel welche bem Vicekonige, Don Pedro Fajardo, Marquis de los Beles, zu Gebote stanben ber Unruhe zu begegnen, waren nicht ausreichend, und am 20sten Mai brach der Aufstand in Palermo offen gegen ben Pretore 1) aus; es kam zuerst zwischen einigen Hun= bert vom Bolk und den Leuten des Pretore zu einem Gefecht, worauf das Versprechen des Vicekonigs, der Noth abzuhelfen, für den Augenblick den Tumukt stillte. Einige Stunden nach Sonnenuntergang rottete sich der Pobel von neuem zusammen und erbrach die Gefängnisse. Als die Jesuiten mit dem Allers beiligsten, das sie vortrugen, den karmen stillen wollten, wurde auch ihrer nicht geschont; die Gebäude der verschiedenen Steuer= amter wurden gestürmt, die Bücher und Schriften in densels ben vernichtet. Der Ruf um Abschaffung ber indirecten Steuern tonte am folgenden Morgen unter des Vicekopigs Fenstern, und auf Bureden des Abels hob dieser die Steuern, welche auf den nothigsten Comestiblen lagen, auf; allein das Wolk sah vies Zugeständniß nur als durch die Noth des Augenblickes ab-

<sup>1) 6.</sup> oben S. 22. Rote 2.

gebrungen, nicht als aufrichtig gemacht an und wollte ben Francesco Bentimiglia, Marchesen von Gerace, zum Herrn über sich ausrufen, ber dies Anerdieten ablehnte. Endlich ka men der Abel und selbst Viele von der Geiftlichkeit dem Vice könig mit den Waffen zu Hulfe, allein auch dies nun zu spat; benn die Zünfte nahmen sich bes Wolkes an und bilbeten einen geordneten Kern ber tobenden Dasse. Bährend ber Monate Junius und Julius bis in den August hinein dauerte der revolutionaire Zustand, und am 15ten August trat ein entschlos sener Demagog, ein Goldbrahtzieher, Giuseppe ba Lefi, an die Spite ber Aufrührer, ließ das königliche Zeughaus sturmen und beschoß ben Palast bes Vicetonigs, sodaß dieser nach Castellamare flüchtete. So bereitwillig das Wolk seinem Führer gefolgt war, solange dieser es über die Schranken der Ords nung geführt hatte, so rasch hatte seine Racht ein Ende, als er selbst Schranken setzen wollte. Nach wenigen Tagen unterlag bas Bolk bem Abel; Glufeppe fand seinen Tob; breizehn Andere wurden hingerichtet, Biele gefangen genommen; bie Ubrigen follten burch eine Amnestie und burch nochmalige Bufage ber Steuerabschaffung beruhigt werben; auch gelang bies . zum großen Theil, boch ftarb in Folge aller bieser Angstigum gen und weil er die Misbilligung bes Hofes auf sich gezogen hatte, der milbe Vicekonig im November. Sein Nachfolger, der Cardinal Teodoro de' Triulzi, beruhigte dann burch seine Unerschrodenheit und burch ernste Berücksichtigung ber Bebürfnisse bes Volkes alle noch vorhandenen Reste ber Aufregung, die sich von Palermo aus auch über einen Theil der Insel verbreitet hatte, und überließ die Insel im Jahre 1648 bem Siovanni d'Austria, welcher zum Vicekonig ernannt wurde, im Frieden.

War bei diesem Aufstand vorzüglich nur die Mittellosigkeit der Regierung und als Folge davon die Verachtung, in welcher das Souvernement bei dem Pobel stand, die der Abel ansing auch für sich zu fürchten, an den Tag gekommen, so brachte dagegen der Aufstand, der in demselben Jahre in Neapel ausbrach, diese Herrschaft Spaniens geradezu in Sessahr. Sie war auch dei weitem rücksichtsloser als Sicilien behandelt worden, und sast alle öffentlichen Einkunste waren nicht nur pacht= oder in Folge von Vorschuffen pfanbschafts= weise in ben Sanden ber Genueser, sondern die Steuern mas ren auch auf eine unerhorte Hohe gesteigert. Die Einnahme Porto Longones und Orbitellos durch die Franzosen setzte das spanische Cabinet in die Verlegenheit aufferordentliche Ausga= ben machen zu muffen, während man die ordentlichen nicht regelmäßig zu bestreiten im Stande war; um bieser Berlegenheit abzuhelfen, beschloß man in Neapel, wo man am wenig= sten gehindert zu sein glauben konnte, eine neue Steuer auf Comeftiblen zu legen; der Abel wurde gewonnen, und bie Seggi beffelben legten bem Ebict kein hinderniß entgegen, bas am 3ten Januar 1647 von bem Vicekonig Don Robrigo Ponce de Leon, Herzoge von Arcos, publicirt ward; aber laus tes Misvergnügen erzeugte die Maßregel bei dem armen Bolte, welches durch dieselbe bei Befriedigung seiner dringenosten Bedurfnisse gedruckt wurde. Der Bicekonig bachte darauf ber Steuer eine weniger brudenbe Richtung zu geben, versprach dies sogar, aber es war unmöglich. Nun scheint es, die Rach= richt von dem Aufstande in Palermo wirkte auf das Volk von Reapel: denn ohngeachtet in ber Nacht beffelben Tages wo in Palermo bie Emporung ausbrach, auch in Reapel schon bas neue Steuerhaus niedergebrannt worden war, brach boch hier die Unzufriedenheit gewaltsamer erft am 7ten Julius aus 1), indem sich in Folge eines Streites zwischen den Steuerbeamteten und Verkäufern von Feigen aus Pozzuoli ein Haufe barfüßiger Bursche sammelte, und während er bie Steuerhäuser in verschiedenen Theilen der Stadt niederriß, bald bis zu der Unzahl von 4000 Köpfen anwuchs; überall ertonte, wie auch in Palermo anfangs, der Ruf: Viva il re di Spagna o muoja il mal governo! Einer ber Feigenhandler war ber Schwager eines Fischers aus Amalfi, Namens Tommaso Aniello ober, wie ihn das Volk nannte, Masaniello, bessen Frau schon früher beim Mehlkauf von ben Steuerbeamteten hart behan= delt worden war 2) und der schon längere Zeit unter denen

<sup>1)</sup> Fr. v. Raumer Briefe aus Paris zur Erläuterung ber Geschichte bes 16ten und 17ten Jahrhunderts. (Leipz. 1831.) B. IL. S. 3.

<sup>2)</sup> Bebret 6. 627.

gewesen, die am lautesten ihre Unzufriedenheit kund gaben. Masaniello war unter biefen Umständen bald ber Führer bes aufrührerischen Haufens geworden, und der Eletto des Wolkes, welcher ben Tumult zu stillen suchte, hatte sich burch Stein= würfe gezwungen zurückgezogen. Nach mannichfach verübten Unordnungen tam der Haufe vor dem Palaste des Vicekonigs an und verlangte von dem Herzoge Abschaffung der Steuern auf Comestiblen und die Privilegien Karls V. Der Vicekonia suchte sie durch einige die Steuer mildernde Zusagen zu beruhigen, zugleich aber ihrer Gewalt in einem Bagen, welchen er bestieg, zu entkommen, worauf sie ihn heraubrissen und thatlich mishandelten, bis er versprach seine Zusagen in der nahen Kirche bes heiligen Francesco da Paula auf das Evangelium zu beschwören, und sobald er in der Kirche war, das Thor schliessen ließ. Der Pobel sturmte nun die Kirche, bis der Cardinalerzbischof Ascanio Kilomarino herzukam und die Bees mittelung zu übernehmen versprach. Die Bermittelung führte zu theilweisen Bersprochungen von Seiten des Bicekonigs, zu theilweisen Beruhigungen von Seiten des Wolkes, gewährte aber doch dem Ersteren die nothige Zeit sich in das Castell S. Elmo zu flüchten und von da während der Nacht nach dem Castello nuovo. Inzwischen steigerten sich die Foderungen des Volkes, welches fürchtete durch Scheinversprechen getäuscht zu merben, sie steigerten sich sowohl hinsichtlich des Umfangs als ber ihre Befriedigung begleiten sollenden Garantieen, und auch aus dem angesehneren Bürgerstande schlossen sich nun Viele dem gemeinen Saufen an'). Berstort wurde Bieles in den Bäusern der Steuerbeamteten sowie derer die für Begünstiger der Maßregel galten; gestohlen, wie behauptet wird, so wenig als in den pariser Juliustagen, mit Ausnahme von Wassen und Munition, welche in Laben und Werkstätten weggenom= men wurden, als die Glocke vom Carmeliterklofter das Bolk zusammenrief. Haufen von zwei und breitausend durchzogen die Straffen; eine sogenannte casa di guerra von Oberan-

<sup>1)</sup> v. Raumer a. a. D. S. 5. "Alle Gefängnisse sind erbrochen und die Sefangenen herausgelassen worden; nur die Bicarie hat man nicht angetastet und gesagt: bort werden die königlichen Archive ausbewahrt, wir wollen den Interessen Seiner Majestät nicht zu nahe treten."

führern wurde gewählt, und diese setzen Capitanen der Stadttheile ein und zwangen bei Strase der Häuserzerstörung alle Einwohner sich ihren Hausen anzuschliessen oder die Stadt zu verlassen, welches Letztere Viele vom Adel thaten.

Mehr Drdnung brachte ein Edict, welches am 10ten Julius von den Führern des Aufstandes im Namen des Wolkes von Reapel erlaffen wurde, die Steuern der Comestiblen aufhob, die Verpflichtung der Stadthauptleute bestimmte und das tumultuarische Beschädigen der Häuser untersagte. Durch die Einnahme des Klosters und der Torre di S. Lorenzo verschaff= ten sich die Emporer 16 Kanonen, und der Cardinalerzbischof übergab dem Generalcapitano Masaniello die Urschrift des Privilegiums, welches Karl V. Neapel ertheilt hatte. Bicekonig vermochte der Macht zu welcher das Bolk gelangt war gegenüber gar Nichts, und bot nicht nur Amnestie und Bestätigung des Privilegiums sondern auch Abstellung aller Beschwerben, hatte aber entweder selbst die Unklugheit ober Andere (wie man glaubt, der Herzog von Matalona und sein Bruder Giuseppe Caraffa) hatten sie, während Masaniello in der Kirche del Carmine mit dem Cardinalerzbischof noch unterhandelte, auf ihn burch Banbiten schiessen zu lassen. Keine Lugel traf ihn; ber Herzog von Matalona war geflüch= tet, and das muthende Bolk blieb nicht bei Ermorbung der Banditen stehen, sondern tobtete auch den Don Giuseppe Caraffa, und ber Unterkonig musste nun vollends Alles zugestes ben, was Masaniello verlangte. Dieser handhabte hierauf in ber Stadt die vortrefflichste polizeiliche Ordnung, ließ alle Berbrecher hinrichten und auf das strengste Übertretungen seiner Anordnungen ahnden. In einer Rustung von Silberblech mit einem Federhut stolzirte der arme Fischer von Amalfi, bessen Winken so viele Tausenbe gehorchten '), in den Palast zu dem Vicekonig, der mit ihm eine endliche Capitulation abzuschliessen bemüht war. Als die Unterhandlung zu lange den Generalcapitan ben Bliden bes Bolkes, bas ben Palaft umgab, entzog, gerieth baffelbe, in der Besorgniß er sei ermordet,

<sup>1)</sup> v. Raumer E. 12. "Run war bas Volksheer an 100,000 Mann stark."

in Wuth, aber sein bloßes Erscheinen am Fenster beruhigte Alles. Die Capitulation war endlich zu Stande gekommen und wurde vom Herzog von Arcos beschworen; das Volk sollte gleiche Rechte neben dem Adel haben, sollte, die der König ebenfalls den Vertrag bestätige, die Wassen behalten, und alle Steuern die nach Karls V. Privilegium aufgelegt worden waren, sollten aufgehoben sein. Neben Masaniello trat ein alter in den Rechten wohl erfahrener Mann, Giulia Genovino, bei der Volkspartei besonders hervor.

Es scheint, die Macht welche Masaniello in seinen Sans ben erblickte, ließ ihn allmälig allen Tact für seine Berhälts nisse verlieren 1); der Bicekonig und der Cardinal be' Triulzi, der damals noch in Neapel war, scheinen hierauf gerechnet und zum Theil absichtlich bazu beigetragen zu haben, daß ber übermuth Masaniellos Nahrung erhielt. Bereits bis zum 16ten Julius hatte ber Generalcapitan Alles von sich entfernt, und das Bolk welches durch ihn nun erreicht hatte was es wünschte, war so kalt gegen sein Schicksal, bag ibn ber Bis cekonig an diesem Tage ohne weitere unannehmliche Folgen nieberschiessen lassen konnte. Schon Tags nach seinem Tobe fab bas Bolk wieder, was es an ihm verloren hatte, und hielt ihm ein feierliches Begräbniß in ber Kirche del Carmine. Da die Capitulation nicht gehalten wurde, kam es zu num Aufstanben, und Neapel blieb, auch nachdem Don Francesco To= ralto, Fürst von Massa, bas Generalcapitanat mit Genehmis gung bes Vicekonigs übernommen hatte, in tumultuarischer Spannung. Sauser wurden niebergebrannt, unordentliche Busammenrottungen bewaffneter Haufen hatten unter mannich= fachen Bormanden statt, sogar die Studenten verlangten wohle feilere Promotionen, kurz, mehr und mehr schwand bis zum August alle Ordnung; auch ben Bettlern musste man Bewilli-

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werben andere Gründe des wahnstnnigen Wesens, in welches Masaniello versiel, angegeben. v. Raumer S. 13. — "es sei in Folge der Anstrengungen und Gemuthsbewegungen oder des vielen Weintrinkens oder erhaltenen Sistes." — Vielleicht begünstigten auch Ausgezeichnetere der Bolkspartei, welche Masaniello nur gebraucht hatten die heissen Kastanien aus dem Feuer zu holen, dessen Fall, sobald sie seiner nicht mehr zu bedürfen glaubten.

gungen machen, und die Laienschwestern emporten sich im Rloster der heiligen Clara. Der Schwindel der Hauptstadt ging auf die Nachbarstädte über, in mehrern Landschaften emporten sich die Unterthanen der Barone des Reiches, und die Führer des Wolkes in Neapel foberten, da man ihnen bis zur könig= lichen Bestätigung bas Waffenrecht zugestanden, auch bie bas mit zusammenhangenbe Criminaljurisbiction. Im 2ten Septems ber bestätigte endlich eine neue Capitulation die frühere, fügte erweiternde Zusätze bei und brachte auf ganz kurze Zeit ein ruhigeres Dasein; allein sowie Don Giovannis d'Austria Flotte nahete, wogte bas Volk um so argwöhnischer, gab feine Gewehre nicht ab und hielt die Castelle, in denen spanis sche Besatzung lag, umschlossen. Am ersten October erschien die Flotte und Don Giovanni kam in die Stadt, wo man zwar zum Theil auf seiner Hut war, aber boch auch viel Gu= tes wieder durch ihn zu erlangen hoffte. Als er aber, vom Wicekonig bewogen, die Auslieferung ber Waffen verlangte, wurde diese verweigert, und nun ließ er von der Flotte, der Wicekonig von den drei Castellen die Stadt am 5ten October beschiessen. Da die Spanier aus ben Castellen vorbrangen, kam es zum Kampfe in der Stadt; zwei Tage lang ward in ben Straßen gefochten, bis endlich ber Wicekonig sab, so laffe sich gar Nichts ausrichten, bas Wolk aber zu bem Entschlusse tam sich ganz von Spanien loszureissen. Der Generalcapi= tan Toralto wurde am 22sten October vom Volke hingerich= tet; ein Waffenschmied, Gennaro Annese, trat an die Spige. Alle Gabellen waren schon vorher durch ein Bolksebict abgeschafft, auf die Köpfe mehrerer Barone waren Preise gesetzt Allein solche Anordnungen steigerten nur die Verwirrung in Stadt und Land, und bei der entstehenden Noth, bei bem Zwiespalt bes Abels und Bolkes ließ sich ein gluckliches Ende nur durch ben Beistand eines machtigen auswartigen Fürsten absehen. Man hatte sich nach Rom gewendet, aber Innocenz, obgleich oberster Lehnsherr, war boch zu friedliebend, mit seinen Interessen in einen zu bornirt romischen Kreis gebannt, als daß von ihm Etwas zu erwarten gewesen ware; selbst ber französische Gesandte, der Marquis de Fontenai, war nicht sehr geneigt auf bas Anerbieten, Reapel uns

ter französischen Schutz zu stellen, einzugehen; wohl aber Beinrich von Lothringen, ber Herzog von Guise, welcher zufällig in Rom war und baran benken mochte unter biesem Worwande für sich selbst einen Weg zum Throne von Neapel zu finden, aber weber Gelb noch Macht besaß die Neapolita= ner hinlanglich zu unterftüten. Diese bagegen mochten darauf rechnen Frankreich bennoch durch ihn ins Interesse au ziehen, und so erließ das Wolk am 24sten October ein Schreiben an ben König Louis, und Gennaro Annese erließ ein zweites an ben Herzog von Guise, ber Gelb zusammenlieb, eine ihm zu diesem Ende gesandte Feluke bestieg, die von 10 anderen begleitet war, und sich um Mitternacht ben 13ten November unter Segel begab. Am 15ten kam er in Reapel an, ward mit dem größten Jubel empfangen und von Gennaro Annese in seine Wohnung im Kloster bel Carmine gebracht 1).

Des Herzogs von Guise Stellung in Neapel erhielt baburch von Anfang an etwas Schwieriges, daß der Marquis von Fontenai, wohl ahnend, Guise moge für sich allein thatig sein wollen und nicht für Frankreich, ihm den de Cerisantes als Geschäftsträger und Beobachter mitgab, welchen Gennaro Annese und Andere, die fich in ihrem Ansehn durch Guise beeinträchtigt glauben konnten, bann ihm entgegen zu heben such= Guise aber wusste einen Vertrag burchzusetzen, in weldem ihm ein ahnliches Berhaltniß in Neapel zugetheilt wurde, wie der Prinz von Dranien in den vereinigten Niederlanden hatte, und wobei von Frankreichs Beziehung zu Neapel gar nicht die Rede war 2). Gegen Gennaro Annese hob Guise den Pepe (Giuseppe) Palombo, warb Truppen, stellte Officiere bloß unter seinem Namen an und suchte Adel und Beamtete für sich zu gewinnen; den Cerisantes ließ er eine Beit lang sogar verhaften, und als er ihm baburch hinlanglich bewiesen hatte, baß er ihn nicht für hinlanglich bevollmächtig= ten Chargé d'Affaires von Frankreich halte, gab er ihm ben Dberbefehl über calabresisches Kriegsgesindel.

<sup>1)</sup> v. Raumer 6. 28 f.

<sup>2)</sup> v. Raumer 6. 42.

Trog dem daß Guise bald nach seiner Ankunft mehrere Corps ausgesendet hatte, für Neapel, das fortwährend in Berwirrung und vornehmlich in Hungersnoth war, freie Zufubr zu erkampfen; trot bem bag bie Spanier bebeutende Verlufte erlitten, der Abel größtentheils bei seinen Unterthanen keinen Gehorsam fand, franzosische Schiffe einige Zusuhr brachten und auch viele benachbarte Ortschaften zu Neapel hielten, vermochte Guisé bennoch hier bei den Verwickelungen so mannichfacher Pratentionen Ordnung und Ruhe nicht herzustellen. Um 18ten December erschien endlich die französische Flotte Angesichts ber Stadt und legte sich ber spanischen gegenüber vor Anker; sie that in einigen Gefechten den Spaniern wohl großen Schaben, verließ aber ohne im Wesentlichen durch ihre Erscheinung eine Anderung hervorgebracht zu haben, diese Kufte wieder; bie Noth nahm zu, und bie spanischen Besatungen wurden barter und grausamer, besonders seit der Herzog von Arcos am 26sten Januar 1648 ben Oberbefehl an Giovanni d'Austria 1648 abgab und Neapel ganz verließ. Die französische ober Bolkspartei theilte sich in Neapel und in allen anderen emporten Stadten in eine guisische und in eine königlich = französische Partei, während sich bie spanische Partei allmälig um so mehr hob, als Guise seine Zeit bei den Damen hinbrachte und bas durch Leidenschaften und personlichen Haß rege machte. Das spanische Cabinet ernannte ben Grafen von Dgnate, Inigo Belez de Guevara, damals Botschafter in Rom, zum Vicekonig, und Siovanni d'Austria übergab ihm am 1sten Marz ben Oberbefehl. Bereits am 10ten Marz kam es dahin, bag Guise mit bem Generalcapitan bes Bolkes, Gennaro Annese, und mit bem Eletto des Volkes, Antonio Mazzela, offen einen Kampf bestehen musste, der nur durch die Feigheit seiner Gegner ein fibe ihn so gluckliches Ende nahm. Allein Annese und seine, fecher königliche franzöfische, Partei 1) traten nun mit dem Gras fen von Dgnate in Berbindung, und während Guise mit 8000 Mann gegen die Spanier auf Nissda zog, bemächtigten sich die spanischen Besatzungen in der Nacht vor dem 6ten April

<sup>1)</sup> bie burch bie unter Suises Regiment wachsende Hungersnoth verfärkt worben war.

ber Thore und Hauptplage. Annese erhielt Amnestie, und bas Castell ber Bolkspartei, ber Torrione bel Carmine, warb von den Svaniern besetzt. Nach einem vergeblichen Versuche in die Stadt wieder einzudringen floh Guise in ber Richtung von Rom, ward aber von einer Abtheilung der Truppen bes Abels gefangen am 7ten April nach Capua gebracht und sobann in Gaeta festgehalten. In Reapel felbst war Alles zum Gehorsam gegen bie Spanier zurückgekehrt, und als Prinz Thomas von Savoyen später im Sommer noch einmal mit einer franzosischen Flotte in der Nahe von Salerno erschien, war es zu spat die franzosische Partei zu halten. Gine an= dere Steuerverfassung, wobei die directen Steuern erhöht, von ben indirecten die auf vegetabilische Comestiblen ganz aufgeboben, die übrigen auf die Halfte herabgesetzt wurden, balf ben bringenbsten Foberungen bes Bolkes ab; ben augenblicklichen Bedürfnissen der königlichen Kammer ward vornehmlich burch Criminalprocesse abgeholfen, die auf den Grund der in Guises Wohnung gefundenen Papiere einer großen Anzahl beauterter Personen gemacht wurden. hinrichtungen Anwesen ber. Confiscationen des Bermögens Entflohener folgten fic rasch; auch auf den Abel erstreckten sich vielfach diese Strafen, trot seiner scheinbaren Treue gegen ben König, und Sennaro Annese, sobald er nicht mehr furchtbar war, starb auf bem Blutgeruft.

Während im Suben Italiens sich Spanier und Franzesen so seindlich begegnet waren, dauerte auch im Norden Italiens der Kampf sort. Der Governatore von Mailand eroberte 1647 Nizza della Paglia, und der Herzog von Modena,
der schon früher, wie bereits bemerkt wurde, durch die Erneunung Rinaldos von Este zum Protector der französischen
Nation von Mazzarini gewonnen worden war, wendete sich
(burch hinderungen und Chicanen in Beziehung auf Correggio dazu vermocht) ganz von Spanien ab. Im Jahre 1647
schloß er einen Aractat mit dem französischen Ministerio, in
welchem er sich zum Krieg gegen den Staat von Raisand
verpslichtete und zwar so, daß alle Eroberungen die auf diesem Gediete gemacht würden, dem Eroberer verbleiben sollten, ihm aber nur in der Eigenschaft französischer Lehen. Aus

Piombino, das die Franzosen sortwährend besetzt hielten, zogen hierauf 4000 Mann zu Jus und 1500 zu Ros bem Herzog zu Hulfe, ber eine gleiche Truppenzahl bamit vereinigte unb gegen Cremona vordrang. Er ließ sein Beer, das burch bie Uneinigkeit der französischen Officiere und des Herzogs gehemmt war, in Cafalmaggiore Winterquartiere beziehen. Im folgen= ben Jahre zog ber Governatore, Marchese von Caracena, gegen das franzosisch modenesische Heer bei Casalmaggiore, weldem franzosische Hulfstruppen unter du Plessis Prassin über Lerici zukamen. Am 30sten Junius 1648 erlitten die Spanier eine Nieberlage, worauf der Herzog und du Plessis-Praslin die Belagerung von Cremona unternahmen, sie aber wieder aufgeben mussten. Die innern Bewegungen des franzbsischen Reiches machten alles energische Auftreten in Italien bald uns möglich, und nachdem ber Governatore Cafalmaggiore wieder erobert hatte, brach er mit 9000 Mann in bas Dobenesische ein. Endlich am 27sten Februar 1649 vermittelte Ranuccio II., 1649 der bei diesem Kampfe für sein eignes Land fürchtete, einen Rrieben, burch welchen ber Bergog von Mobena bem Bimbniß mit Frankreich, ber Carbinal von Este ber Protectorie ber Franzosen entsagte, Jener sich unter spanischen Schutz stellte und in Correggio spanische Besatzung aufnahm.

Sonst war das Jahr 1648 für das vbere Italien noch burch eine Verschworung gegen die Herzogin Christine von Savoyen und ihren Sohn, Herzog Carl Emmanuel II., im Interesse der Prinzen ihrer Schwäger ausgezeichnet; der Tob der Verschwornen und die Verbrängung des Prinzen Thomas aus der Statthalterschaft von Ivrea waren davon die Folge. Im Kirchenstaate trat eine Anberung dabusch ein, daß ber Carbinal Panfili 1) seiner Burbe entsagte und bie Fürstin von

<sup>1)</sup> Man barf biefen Carbinal Panfili, ben Gohn ber Olimpia, ber mit dem Bornamen auch Camillo bieß, nicht verweichseln mit einem spater um bas Jahr 1650 auftretenben, ber tein Berwandter bes Papftes, sonbern aus einer armen abeligen Familie war und eigentlich Camillo begli Aftalli hieß; sein Bruber hatte bas Gluck mit einer Richte ber D. Olimpia vermählt zu sein, und auf beren Rath kaufte er nun eine Hofftelle, woburch er bem Papfte naber tam, von ihm enblich zum Reffen erklart und mit bem Purpur geschmackt warb, jum bochften Ber: Leo Seschichte Italiens V. 42

Rossano heirathete, Donna Olimpia aber noch höheren Einsstuß und durch sie die Barberini großes Ansehn erhielten, woson die weitere Folge eine seindliche Richtung des papstlichen Hoses gegen Toscana war, die sich aber nur in kleinlichen Reckereien thatlich beweisen konnte: Hungersnoth drückte auch Toscana und sührte, verbunden mit sehlerhasten Einrichtungen in Beziehung auf den Getreidehandel, im Kirchenstaate sogar zu einer (bald unterdrückten) Emporung der alten Ghibellinens stadt Fermo.

Die seindliche Stimmung des romischen Hoses, die Unmöglichkeit in welcher sich bas französische Ministerium befand auswärtigen Freunden Bulfe zu leiften, führten im Jahre 1649 eine Aussöhnung des Großherzogs von Toscana mit Spanien berbeit ein Schritt ber für Toscana um so ersprieß= licher war, als der Papft durch die Foderungen der Glaubi= ger des Hausek Farnese (und vornehmlich wohl auch durch die Barberini und Donna Olimpia) bestimmt, bas Berzogthum Castro bis auf die Stadt von neuem besetzen ließ, indem er zwar zugleich erklarte, er wolle bas Saus Farnese bieses Lebens nicht berauben, sondern bloß die Gläubiger deffelben befriedigen, aber durch die vollige Unberücksichtigung der von Herzog Ranuccio zu Befriedigung bet Glaubiger gemachten Vorschläge beutlich andere Absichten an ben Tag legte. Ras nuccio brachte 8000. Mann zusammen und legte auf soviel vom Kirchengut im Permefanischen Beschlag, als bas herzogthum Caftro ben Gintimften nach angeschlegen werben konnte. Der Papst lehnte hierauf die Bermittelung Spaniens und Toscanas ab, und Ramscio konnte nur mit Gewalt von einem Buge durch Tostana nach dem Herzogthum Castro abgehalten werben. Im Bolognefischen, bei G. Pietro in Casale, tam es zwischen bem parmigianischen Beere unter bem Minister Saufrib und bem papftlichen unter bem Marchefe Lobovico be' Mattei zu einem Treffen, in welchem bas erstere ganzlich ge schlagen wurde. Diese Rieberlage gab ben nachften Bermand ten des Herzogs Beranlassung demselben zu zeigen, wie er

bruß ber Olimpia, die ihn soweit nicht hatte heben wollen, und ber panflischen Familie. Bebret G. 648 fg.

1

von seinem Minister gemisbraucht worden war, wie dieser sich sogar schwere Verbrechen hatte zu Schulden kommen lassen, und Gaufrid buste bafur mit bem Leben und mit einem Bermogen von 400,000 Scubi, bas er als Minister zusammengebracht hatte. Die Stadt Caftro musste sich am 2ten Septems ber 1649 ben papstlichen Truppen ergeben; ihr bischöflicher Sitz wurde nach Acquapendente verlegt und sie selbst völlig geschleift. Ihre Einwohner zerstreuten fich nach ben benachs barten großherzoglichen Ortschaften. Auch hiermit aber war ber Papft noch nicht zufrieden, der alle Bergleichsvorschläge von sich wies, Ersat ber Kriegskoften verlangte und sogar mit ganglicher Einziehung bes Lebens von Caftro brobte. Endlich gelang es bem Farnesen unter febr erschwerenden Bebingungen einen Vergleich mit dem Papste zu erhalten, der ihm die Bezahlung seiner Schulben innerhalb acht Jahren zur Pflicht machte.

Das Bedürfniß des Geldes hatte in diefer Zeit das spanische Cabinet wieder zu dem früher schon einigemal in Anres gung gekommenen Plan zurückgebracht, Pontremoli und bas dazu gehörige Gebiet (79 Ortschaften) zu verkaufen. Als Kaufsumme wurde Anfangs eine Million Scudi verlangt, und man wollte diese Landschaft nicht gern an einen der größeren Fürs sten veräussern. Rachher ging man von beiben Puncten ab. Genua hatte den Kauf bereits für sich um 400,000 Scubi abgeschlossen, als ber Wiberspruch ber Landschaft, welche bebauptete, in ihrer Eigenschaft-als Kaiserlehn könne sie so will= kurlich nicht von Spanien veräussert werden, die Sache ruck: gangig machte, aber nur in der Weise, bag Philipps IV. Dis nister de Haro diese Herrschaft dann doch im Jahre 1650 an 1650 Toscana, bessen Freundschaft Spanien in jeder Weise wieder zu gewinnen suchte, für 500,000 Scubi verkaufte. So sehr die Einwohner die genuefische Herrschaft gefürchtet hatten, so gern begaben fie fich unter Toscana, welches am 18ten Septem= ber Befit ergriff. Der Raiser bestätigte die Beräusserung und belehnte ben Großherzog: Dieser hatte schon im Sommer die ficilisch = neapolitanische Flotte bei einer Unternehmung gegen Piombino und Porto Longone, die damals noch in der Gewalt der Franzosen waren, nachdrucklich unterstützt, und am 19ten

Junius war Piombino, am 15ten August Porto Longone wieber in die Gewalf der Spanier gekommen 1). Das eine Beit lang gestörte, früher von bem spanischen Cabinet in Italien so angstlich erhaltene Berhaltniß, bem zu Folge bie Unbangs lichkeit Toscanas und bes Papstes an Spanien biesem Reiche den entscheidenden Einfluß in Italien sicherte, wurde endlich völlständig hergestellt worben sein, wenn es dem Cardinal Staatssecretair Panciroli, ber fich durch seine Klugheit einen ebenso großen Einfluß auf Donna Olimpia als auf ben Papft zu sichern gewusst hatte, gelungen ware bas barberinische Haus, das nachst ihm über Olimpia am meisten vermochte, und das großherzogliche zu verschnen; aber dies mislang, ohngeachtet die Cardinale Francesco und Antonio be' Barberimi wieder in Rom lebten, Maffeo de' Barberini mit einer Urnichte bes Papstes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt war, Carlo be' Barberini bald nachher (1653) zum Cardinal erhos ben wurde, und das barberinische Haus also eines der ein= flußteichsten am romischen hofe war; mislang wenigstens insoweit, als eine verwandtschaftliche Berbindung des barberis nischen und mediceischen Hauses, welche Panciroli beabsichtigte, nicht zu Stande kam. Auch Spanien gab feine Feindselig= keit gegen die Barberinen nicht auf, und biese führten so nothwendig den papstichen Hof dem französischen Interesse von neuem zu.

Im Jahre 1851 nahm ber Governatore Caracena Caffigliola im Astigianischen, drang dann rasch die Moncalieri vor und erregte durch seine Kühnheit bei den Franzosen, die sortwährend den Prinzen Thomas hielten, den Gerdacht, die Herzigem Christine möge mit ihm im Einverständniß sein. Die Abgeneigtheit der Herzogin gegen alle von Caracena gebotenen Vergleiche überzeugten sie bald vom Gegentheil, und der Zuszug neuer französischer Truppen bewog den Governatore zum 1652 Rückzug. Im solgenden Jahre 1652 unternahm Caracena

1652 Ruckzug. Im folgenden Jahre 1652 unternahm Caracena einen neuen Angriff, diesmal gegen die französische Besatzung in Casale; er nahm Erino und Crescentino, und Herzog Carlo II.

<sup>1)</sup> Von ihnen erhielt sie ber Erbe des b'appianischen Pauses, Riccold be' Lubovist, zurück.

von Mantua, beffen Saus ohnehin mit ben Habsburgern mehrfach verwandt war, wurde burch bies Gluck des Governatore bewogen sich nun offen für Spanien zu erklaren; Caracena und Camillo ba Gonzaga besetzten barauf Casale, und am 22sten October capitulirten auch die Franzosen in der Citabelle.

Der einzige Ort. wo die Franzosen in Italien hierauf noch einen bedeutenden Einfluß übten, war der romische Sof, wo das zunehmende Alter des Papstes durch die sich naber eroffnende Aussicht einer neuen Besetzung des Stuhles Petri Parteileibenschaften ber verschiebensten Art ansachte. Die beis ben Carbinale Medici, von denen der altere die spanische Protectorie hatte, standen an der Spige der einen sich vorbilden= ben Mahlfaction; ber Carbinal Anton be' Barberini an ber Spite ber entgegenstehenden französischen, für welche auch Donna Olimpia thatig war. Hingegen der Cardinal Panfili (begli Astalli) war für Spanien und zog baburch des Papstes Unwillen so auf sich, daß ihn dieser vom Hose verwies, ihm den Ramen Panfili nahm und seine Einkunfte sequestrirte. Babrend biese Bestrebungen Rom bewegten in ben Jahren 1653 1653 und 1654, bereitete ber Herzog von Guise, der inzwischen aus 1654 spanischer Kriegsgefangenschaft frei geworden war und auf eine franzosische Partei, die durch Quates grausames Verfahren verstärkt worden war, in Neapel rechnete, eine neue Erpetition nach biesem Reiche vor, ruftete in ben Safen ber Provence eine Flotte, litt bann aber, als er in bem letteren Jahre sie gegen die neapolitanische Kuste sührte, sehr durch Sturme, und noch mehr that ihm die Milde Schaben, mit welcher Danate neuerbings verfuhr. Trop bem nahm er Castellamere mit sturmender Sand und drang gegen Neapel vor, ward dann aber durch Mangel an Truppen und noch mehr an Lebensmitteln sowie durch die Tapferkeit bes feindlichen Anführers. Carlo bella Gatta, zurückgebrängt und genothigt fich wieder einzuschiffen.

Am 7ten Januar 1655 erfolgte enblich der Tod des 1655 Papstes Innocenz X. Während sich vor seinem Tode Alles in eine franzosische und in eine spanisch=kaiserliche Partei im Cardinalscollegium zu interessiren schien, deren Saupter bereits genannt find, bilbete sich plotlich nach seinem Tobe eine britte

٠.

Partei unter bem Cardinal Francesco de' Barberini, welche erklärte, sie werde weder in Spaniens noch in Frankreichs Interesse, sondern nur in dem des eignen Sewissens wählen; dieser politischen Undestimmtheit wegen nannte man sie lo squsdrone volante, und sie bestand aus 33 Cardinalen, welches acht weniger waren, als zu entscheidendem Austreten ersodert wurden; da sie aber stark genug war, um in Vorschlag gesbrachte Candidaten, die ihr nicht zusagten, auszuschliessen, zog sich das Conclave ausserventlich in die Länge, die man sich zuletzt über die Wahl des Cardinals Fadio de' Chigi von Siena am 7ten April vereinigte, welcher sich Alexander VII. nannte und seine Regierung insosern in ganz entgegengesetzer Weise als die bisherigen Papste begann, als er seinen Brüdern und Nessen untersagen ließ nach Rom zu kommen.

Da Francesco be' Barberini ben neuen Papst vorzüglich mit erhoben und in Borschlag gebracht hatte, war sein Unsehn bei ihm festgegrundet; ausserbem hatte Herzog Francesco I. von Mobena in britter Che eine Barberina geheirathet 1), und bessen ältester Sohn Alfonso suchte eine Richte bes ben Barberinen innig befreundeten Cardinals Mazzarini, fodaß bie barberinische b. h. in politischer Hinficht die franzbsische Pers tei in Italien die mobenesischen Staaten als ganz für sich in Rechnung bringen konnte. Der Governatore von Mailand foberte beshalb von dem Herzog von Modená zu Sicherstels lung Spaniens die Auslieferung eines festen Plates im Mo= denesischen, indem er zugleich Truppen an den Po sübrte. Francesco vertheibigte sich in einem Manisest gegen ben Berbacht bes Governatore, verweigerte die Auslieferung und ließ ben Grafen Bajardi mit 800 Mann ben Spaniern entgegengeben. Sobald Caracena wirklich über den Po ging, nothigte Bajardi die spanische Besatzung in Correggio zum Abzug; die Feinde aber drangen gegen Reggio vor und belagerten bie Stadt eine Zeit lang, bis fie Francesco mit Bulfe seiner Die lizen besonders aus der Garfagnana über ben Po zurückbrängte. Da sich ber Herzog von Mobena um Hulfe sofort nach Turin

<sup>1)</sup> die ihm eine halbe Million Ducaten zubrachte; so, denke ich, wird ein mezzo milione d'oro zu überseten stin. Muratori vol. XVI. p. 11.

und Paris gewendet hatte, schien ber Krieg im oberen Italien fich wieder beleben zu wollen, denn 16,000 Mann zu Fuß und 7000 zu Roß zogen unter Prinz Thomas von Gavopen aus Frankreich und Savogen den Modenesen zu, welche 5000 Mann stark von ber anderen Seite in bas Mailandische ein= fielen. Bu der Belagerung von Pavia wirkten beide heere vereinigt und Herzog Francesco erhielt hier eine schwere Bunbe; die Stadt aber konnte nicht eingenommen werden, weil Prinz Thomas selbst ihr Lebensmittel zuführen ließ, und die Ankunft einiger-Tausend Spanier in Finale brachte die Franzosen, die durch Krankheiten und Desertion ohnehin geschwächt waren, zu schimpslichem Rudzug am 15ten Septems ber, worauf die ganze Unternehmung aufgegeben werden muffte. Auch Prinz Thomas war während derselben erkrankt und starb balb nachher am 22sten Januar 1656. Herzog Francesco reiste, 1656 sobald er von seiner Wunde hergestellt war, selbst nach Paxis.

Während dieser Borgange im Mailandischen und Mobenesischen hatte ber Herzog von Parma burch ben Großherzog beim Papft die Ruckgabe bes Berzogthums Caftro betreiben lassen, aber alle beshalb gethane Schritte waren umsonst, und auch gegen die Franzosen, welche ben Farnesen in jeder Beise pur Entscheidung für oder wider sie nothigen wollten, schlug Alexander allen Schutz ab Hatten diefe Unterhandlungen schon einigen Samen ber Mishelligkeit zwischen Florenz und Rom ausgestreut, so war dies noch weit mehr der Fall, als die Königin Christine von Schweden in Rom ankam und ihre Erfcheinung eine lockere Haltung befonders unter den jungeren. Carbinalen, zu benen ber Cardinal Giovan Carlo be' Medici gehörte, verbreitete. Der Papft verlangte biefes Cardinals Abberufung nach Florenz vom Großherzog, und gerade des wegen blieb er noch, und um so mehr, da Alexander sich in jeber hinsicht anberte und nun auch seine Berwandten aus Siena zu fich beschieb. Des Papftes Bruber, Mario be' Chigi und feine beiben Sohne hatten als im Sanefischen beautert wieder ein größeres Interesse auf des Großherzogs Absichten einzugehen, und als endlich ber jungere Cardinal Medici den romischen Sof verließ, war das gute Vernehmen mit Florenz wieder hergestellt. Dem Großherzog gelang es dann auch bem

′、

spanischen Hose die Nuthwendigkeit zu zeigen, die Barberinen ganz wieder zu gewinnen, weil soust leicht durch sie, da der eine derselben an der Spize des squadrone volante geblieben war, der andere die französische Partei sührte, beim nächsten Conclave eine Wahl ganz gegen Spaniens Interesse zu Stande kommen konnte. Philipp IV. nahm sie wieder zu Gnas den an.

Herzog Francesco von Mobena kehrte unterbes aus Frankreich als franzosischer Generalissimus zurück und belagerte im Sommer 1656 Balenza mit mobenesischen, französischen und savonischen Truppen, nahm auch den Ort im September, trot dem daß der tapfere Cardinal Teodoro de' Triulzi, welcher interimikisch Governatore von Mailand war, ihm wesentlichen Schaben zuzufügen wusste, und der Kaiser sogar, durch den spanischen Hof vermocht, einen Heerhaufen von 12,000 Mann gegen ihn sandte, die freilich durch Defertion, bis sie Mailand erreichten, auf 4000 Mann zusammenschmolzen. Als der neue Governatore, der Graf von Fuensaldagna, ankam, zog ibm 1657 Herzog Carlo II. von Mantua im Jahre 1657 mit seinen und mit 4500 Mann kaiserlichen Truppen zu, um Valenza wieber zu erobern; aber ber Herzog von Mobena entsetzte ben Ort burch einen Einfall in das Monferratische und durch den Beginn ber Belagerung Alessandrias. Diese musste zwar am 19ten August wieber aufgehoben werben, aber Balenza war boch gegen die spanische Partei behauptet. Übrigens hatte die Verwendung bes herzogs von Mobena die Franzosen endlich in biesem Jahre zur Raumung ber Citabelle von Turin vermocht.

Um Carlo von Mantua zur Neutralität zu zwingen, brang 1658 Francesco von Modena über den Po in das Mantuanische ein, und seine Absicht wurde ganz erreicht; allein diese Neutralität wurde von Savoyen nicht anerkannt und savoyis sche Truppen eroberten Trino, während Herzog Francesco in das Cremonesische einsiel, bei Mailand vorüberzog und sich vor Mortara lagerte, das er am 25sten August eroberte. Bald darauf wurde Francesco von Krankheit besallen und starb am 14ten October. Ihm solgte sein Sohn Alsonso IV.

Nicht lange nachher beendigte der pyrendische Friede zwischen

Frankreich und Spanien alle Feindseligkeiten in Italien, welches Land, da alle triegfuhrenden Fürsten beffelben als Berbundete der beiden Frieden schliessenden Machte in Betracht kamen, schon burch bie Berhandlungen, welche zu bem endlis chen Vertrage führten, jum Theil die Ruhe wieber erhalten batte 1), die man in wiffenschaftlichen und angenehm geselligen Bestrebungen hier so wohl zu geniessen verstand. Der Friede wurde geschlossen am. 7ten November 1659. Balenza und 1659 Mortara kamen an Spanien, Vercelli und Cenghio nelle Langhe wieder an Savoyen.

Wie es gewöhnlich zu geben pflegt, daß ein neu berges stellter Friedenszustand mannichfach zu neuen Familienverbindungen führt, so geschah es auch damals, und in Beziehung auf Italien fand in dieser Hinsicht am 18ten April 1660 bie 1660 feit dem Frieden betriebene Berlobung bes Erbprinzen von Toscana mit der Prinzessin Margaretha Louise, Tochter bes Herzogs von Orleans, statt. Eine andere Berbindung fand statt in Folge der Friedensunterhandlungen zwischen dem Gerzog Ranuccio von Parma und ber Prinzessin Margaretha von Parma bereits am 29sten April 1660.

Am meisten beschäftigten nun die italienischen Sofe die Ausserungen der Erbitterung des Papstes gegen die friedens schliessenden Reiche, weil ihm bei bem Frieden sein Interesse ganz hintangesett schien. Da auch die Ansprüche bes Hauses Este auf Comacchio als auf ein Reichslehn, das einzuziehen ber Papst kein Recht habe, in bem Frieden in Schut genommen waren, brach bes Papftes Unwille, indem Zufälle zu

1) So hatte Alfons von Mobena, um sich auf biese Beise vortheils hafter zu ftellen, bereits am 11ten Marg unter Bermittelung bes Berzogs von Guaftalla einen Bergleich mit bem Governatore geschlossen. burch welchen er sich von Frankreich losfagte und für neutral erklärtes wogegen er ber spanischen Besatung in Correggio quitt wurde und vom Raiser selbst bie Belehnung erhielt. Lebret &. 666. Der Großherzog ward bann als Berbunbeter beiber Frieben schliessenben Kronen in ben Vertrag aufgenommen, und wegen Caftros wurde bem farnesischen hause Berwenbung von Spanien und Frankreich jugesagt. Der 'Papft war hierüber sowie über sein Richtzugezogensein zu bem Frieben so aufgebracht, bağ er 1660 Caftro für romisches Rammergut erklarte, bas ni von ber Kirche veräussert werben barfte.

Buife kamen, zuerst gegen ben Carbinal von Este aus, ber

١

in feinen Bagenremifen einen Mann fchate, welchen bie vomischen Gerichte wegen Schulden verfolgten. Da ber Carbis nal nicht bloß seine bewaffnete Dienerschaft zu gebrauchen ents schlossen war, sonbern auch von ben Gefandten von Spanien und Frankreich, ja von allen Franzosen in Rom unterflützt ward, magte es ber Bruber bes Papstes, Mario be' Chigi, welcher damals den bedeutenbsten Einfluß und namentlich in dieser Angelegenheit die Leitung hatte, nicht einen offenen Kampf in Rom zu beginnen. Es kam am Ende burch bie Bermittelung der Cardinale de' Pii und de' Barberini ein Bergleich zu Stande; aber ber Grimm bes Papftes über ben Frieden concentrirte fich seitbem gewissermaßen in bem Sas gegen Frankreich. Bermehrt wurde bies üble Bernehmen noch durch bas stolze und soldatische Auftreten des Herzogs von 1662 Crequi, welcher im Jahre 1662 als Gefandter Ludwigs XIV. mit einer militairischen Swite nach Rom kam. Sandel zwis schen einer papstlichen Patrouille und Leuten aus Crequis Dies nerschaft gaben Veranlassung zu einem Angriff ber gegen bie Franzosen wuthenden corfischen Garbe zuerft auf die Wohnung des französischen Gesandten im Palazzo Farnese, dann auf ben Bagen ber Gemahlin Crequis, und im Berlauf biefer Händel fanden mehrere Inbividuen von beiden Seiten den Tob. Die schuldigen Corsen wurden bei ihrer Flucht begünfligt, und Mario de' Chigi verstärkte die papstichen Truppen in Rom; sogar in ber Nahe bes Palazzo Farnese wurden Abtheilungen berfelben aufgestellt, worauf Crequi am 31sten August bes genannten Jahres Rom verließ und der papstliche Runtius aus Frankreich verwiesen wurde 1).

Bereits am 16ten Julius war Alfonso IV. Herzog von Modena (erst 28 Jahre alt) gestorben und hatte nur zwei Kinder (einen am 6ten März 1660 gebornen Prinzen, Franzesco II., der sein Nachfolger wurde, und eine Prinzessin, Maria Beatrice) hinterlassen, sodaß seine Wittwe, Laura, nun das Regiment sührte. Auch für sie interessitte sich das franz

<sup>1)</sup> Muratori vol. XVI. p. 59. "con inviare sotto guardia di cinquanta moschettieri il nunzio pontifizio Piccolnomini fuori del regno."

zöfische Cabinet, sobaß bei ben Underhandlungen, welche ber mediceische Hof zur Vermittelung zwischen Frankreich und Rom führte, die Foderungen in Beziehung auf Comacchio einen Hauptpunct ausmachten. Der Papft war bei biesen Unterbanblungen in ber größten Berlegenheit: benn ba bie Corfen in eigner Leibenschaft, nicht auf Befehl weber bes Mario be' Chigi noch des Governatore von Rom (bes Cardinals Impes riali) die Franzosen angegriffen hatten, konnte er unmöglich in eine eigentliche Bestrafung jener von Crequi besonbers ans geschuldigten Manner willigen. Ein Congreß, ber in bieser Angelegenheit in G. Quirico gehalten wurde, ging resultatlos auseinander, und im Jahre 1663 ließ Ludwig XIV. nicht bloß 1663 Avianon und Benaissin besetzen, sondern sandte auch Truppen nach Parma und Mobena, um die Hauser Efte und Farnese bei ihren Ansprüchen auf Castro und Comacchio zu unterstüzz gen. Hatten die Franzosen in Rom burth anmagende Foberungen Argerniß gegeben, so war ber Berbruß, welchen bie Prinzessin von Orleans (bie, in Frankveich verliebt, gegen ihren Willen zu der Heirath bermocht, in Toscana Alles widerwars tig fand) in Florenz erregte, noch florender, ba er die Familieneintracht aushob!). Auch nachdem die Prinzessin am 9ten August 1663 einen Sohn geboren, porte bas Disverhaltniß noch nicht auf, und ein spaterer Berfohnungsversuch Crequis im Jahre 1664 hatte nur noch größere Erbitterung der Prin- 1664 zessin zur Folge, sodaß sie, als man sie im Jahre 1665 ent- 1665 lich vom Hofe entfernte und in Poggio à Cajano leben ließ, ibrem Gemahl, der sie einmal besuchte, mit dem Meffer drobte, wenn er ihr nahe kame. Erft nach langen Unterhandlungen und nach ben widerwartigsten Begegnungen tam es im No= vember bes genannten Jahres zu einer Ausschnung.

Inamischen waren auch die Zwistigkeiten bes französischen und romischen Hoses ausgeglichen worden. Rach ber Befez-

1) "Crequi muffte fie im Ramen bes Konigs bebroben, bag Endwig XIV. fie fein ganges Ansehn wurbe empfinden laffen, wenn sie nicht zu ihrer Pflicht zurückehrte. Aber bies erbitterte fie noch mehr und fle ging soweit, daß sie ihre Schwangerschaft einen ganzen Monat über verbarg und burch Reiten und bie heftigste Bewegung bie Leibesfrucht gu Grunde zu richten suchte." Erbret S. 673.

door restupper I französischen Brupper uch Italien hatte auch ber Papst ein Beer; aufzustellen gefucht, aber da die italienischen Fürsten alle den Arieg nicht wünschten, Benedig mit den Eurken und Spanien anderwarts in Krieg verwickelt mar; ließ sich ein glivelicher. Ausgang bei einem gewaltsamen Zusammentreffen ber Franzosen und Papftliches trot bem nicht absehen. So hatten die Drohungen bes Ronigs am Eude boch bas Resultat gehabt, des Alexander auf einem neuen Congres in Pisa nachgab und einen Tractat genehmigte, der hier am 12ten Februar: 1664 zu Stande kam. Caftro wurde von den Besitzungen der papsitichen Kammer wieber gesondert, und das: Paus Farnese sollte bies Herzogthum binnen 8 Jahren-mit 1,629,750 Seubi wieder tofen können!). Wegen' Comachio fant mit Modena eine Ausgleichung durch Gelbsummen statt; ber Carbinal bet Chigi, bes Papstes Reffe, bat in Frankreich am Hose bedingter. Weife b. b. so für seine Familie um Verzeihung, baß er um biefe anhielt, indem er zus gleich versicherte ihrer nicht zu bedürfen, da die Chigi schulds los seien. Daß er an dem Angriff der Corfen ohne Schuld sei, versicherte ausserbem Mario be' Chigi auf seine Chre, und Crequi fehrte nach Ram zurück.

Indem wir von den Begebenheiten der nächsten Zeit hier zuwörderst nur noch ansichren, daß Herzog Carlo II. von Mantus 1668 am 15ten September 1668 stard und seinen 13jährigen Sohn, Ferdinando Carlo, als Rachsolger unter Bommundschaft der Mutter desselben, Isabella Clara, hinterließ<sup>2</sup>), und daß Ales 1667 rander VII. bereits am 22sten Mai 1667 ebenfalls das Zeitzliche mit dem Ewigen vertauschte, nachdem er in jenem den

<sup>1)</sup> Doch ist es nie gelöst worben, weil der Papst, nachdem die Ausschnung mit Frankreich einmal stattgehabt, die Annahme der Lösfungsgelder verweigerte.

<sup>2)</sup> Diese Regentin Vormünderin begann mit der Regentin Vormünsberin von Modena Streit wegen einiger Poinseln, in Beziehung auf welche es als unantschieden betrachtet werden konnte, welchem von beisden Staaten sie zukämen. Schon hatten beide Damen Deere zur Versteibigung ihrer Ansprüche aufgestellt, als sie der Governatore von Mailand dewog ihre Sache an den Reichshofrath zu bringen. Die Sache wurde dann durch einen kaiserlichen Commissarius ausgeglichen.

Wohlstand seiner Familie in jeder Weife gehoben hatte 1), geben wir nun dazu über, die Schickfale-Benedigs feit dem Ausbruche des Turkenkrieges bis zu dieser Zeit nachzuholen. Die Wegnahme von mehrern turkschen Schiffen burch ein maltesisches Geschwaber, welches nachber auf ber Rhebe von Kalismene auf Candia Erfrischungen einnahm, hatte ben Großherrn Ibrahim zur Rache gegen die Abendlander gereizt, und da ihm die Einnahme Maltas zu schwierig schien, wenbete et seinen Jorn gegen die Herren Candias und brach ben langen Frieden mit der Republik Benedig?). Es trieb ihn vozu besonders der Capubanpascha Jusuf, ein gehorner Dals matiner aus Urana 3), der lange schon Haß gegen Benedig nahrte und nun an die Spige der Riegsmacht gestellt wurbe.4), welche am 30sten April 1645 den Hafen verließ, ohne 1645 daß eine Friedenskundigung vorhergegangen war. Erst vor Navarin, von wo ein Theil der Motte sich gegen Malta wendete, erfuhr das Beer auf berfelben seine Bestimmung, und am 24sten Junius fand in ber Bay von Gogna, 18 Dialien unter Canea, vie erste Landung statt, von wo man sofort gegen Canea zu Lande und zur See vordrang und fich bes Hafens bieses Drtes bemachtigte. Drei Tage spater begann bie Belagerung, und nachbem ben Belagerern noch ein algierisches Geschwader zu Skise gekommen, capitulirte die Bes fatung am 17ten August auf freien Abzug.

Reue Berstärkungen kamen (ungehindert durch zwei venestiartische Flotten, die in den griechischen Meeren kreuzten) aus

<sup>1)</sup> Bon biesem Papst ift auch die Saulenreihe bei St. Peter, utid mit der vaticanischen Bibliothek wurde die der Perzoge von Urbino, zu seiner Zeit vereinigt. Lebret S. 679.

<sup>. 2)</sup> Joseph v. Hammer a: a. D. Bb. V. S. 868 fg.

<sup>5)</sup> Er hieß ursprünglich Joseph Mascovich.

<sup>.:4)</sup> v. Hammer. S. 366. "Acht Galeeren der Barbaresten stiefen zu hen 73, welche zu Constantinopel segelsevtig lagen; bazu 2 Mahonen ober große Galeazzen, eine große Gallione, die Sultana genannt, 10 alexandrinische, 2 tunesische, 10 hollandische und englische gemiethete und 300 Tschaften ober Karamursale, als Transportschisse, an deren Bord 7000 Janitscharen, 14,000 Sipahi, 50,000 Lehenstruppen und 3000 Pionire."

Constantinopel dem türkischen heere zu, von welchem die Aruppen von Algier, Tunis und Aripolis entlassen wurden; allein im Serail bot nun ber Großwesir, gegen besten Ansicht der ganze Krieg begonnen war, allen Einfluß beim Sultan auf, ben Capubanpasche zu stürzen; dies gelang, als ber Sie ger bem Großherrn nur unbedeutenbe Geschenke sandte: biefer ließ ihn im Januar 1646 erwürgen.

1645

Venedig war bei den Ruftungen zu Abwehr der Feinde burd Gelbbeitrage seiner Geiftlichkeit, burd Schiffe Spaniens und einiger italienischer Staaten unterstützt worben; aber bie Anstrengungen die man beabsichtigte, waren zu spat getom= men Canea zu retten. Hierauf bewilligte ber Papft ben Behnten bes Kirchengutes in Benedig, und Privaten sowohl als Stiftungen, geistliche und weltliche, mussten brei Viertel ihres ungemungten Goides und Silbers in der Munge deponiren 1). Für Gelb gestattete man den Eblen, die die gesethmäßigen Jahre noch nicht erreicht hatten, ben Butritt in ben Nath, verkaufte Amter und abelige Ehren und machte noch überdies Anleben. Auf diese Weise war bereits im Berbft 1645 ein ansehnlicher Schatz zu ber Benetianer Gebote, und zu Führung des Krieges ernannten fie einen Generalissimus, Girolamo de' Merofini, der aber auch bis zum nachsten Des cember nur die sich noch auf Candia haltenden Plate mit Bufuhr und neuer Mannschaft unterftugen kommte. Da die Deinglichkeit ber Umftande die Ertheilung einer fast umbeschränkten Bewalt zu Führung biefes Krieges erheischte, wurde endlich der Doge Francesco Erizzo selbst zum Generalcapitan ernannt, und er, obwohl die Ernennung ganz gegen die Grundsätze bes venetianischen Staates anlief, obgleich er ein Greis von Sie benzig war, nahm fie an, starb aber schon am 3ten Januar 1646 1646. Als Doge folgte Francesco Molino, Generalcapitan aber wurde nun Giovanni Capello, der fich in keiner Hinsicht des Plages wurdig bewies und kein entscheidendes Gesecht herbeizuführen vermochte, selbst als französische und spanische Fahrzeuge zu Hulfe kamen. Ja am 23sten November kam auch Rettimo burch Sturm in die Gewalt der Türken, beren

<sup>1)</sup> Daru p. 530.

Anführer Huseinpascha war. Giovanni Capello ward hierauf abgerufen und zu einjähriger Gefängnißstrafe verurtheilt; Battista Grimani ersetzte ihn 1). Capubanpascha war inzwischen Musa geworben. Er begegnete auf bem Wege von Canea nach Morea im Januar 1647 einer venetianischen Galeere und 1647 fand feinen Tod, und Grimani schlug nun zur Gee die Feinde fast allenthalben. Ein neues turkisches Beer setzte im September dieses Jahres Faßlipascha unterhalb Candia ans Land; er selbst aber kehrte nach Constantinopel zurück; Buseinpascha führte den Krieg auf der Insel fort.

Bu gleicher Zeit hatte der Krieg ber Venetkaner und Türs ten auch auf der dalmatinischen Seite Fortgang gewonnen. Der Sanbschaf von Licca nahm Neograb im Jahre 1646; Vodizza, Rasanze und andere Orte gingen über. Doch auch die Benetianer erwarben hier Manches gegen die Türken, z. B. bas Schloß Duare, worauf die Morlacchen von Puncora hulbigten 2), die Stadte Zemonico, Polissano, Islam u. s. w. Auch Reograd wurde wieder erobert, sowie Nabir, Urana, Belino und Rachinizza. Dann fam im August 1647 ber Statt= balter von Bosnien, Tekkelipascha, und belagerte bas venetias nische Sebenico, vermochte aber Richts bagegen, und die Res publik gewann auch Knin, später sogar Klis.

Weniger gludlich waren im folgenben Jahre bie Benetianer zur See. Ihre Flotte wurde im Mar, 1648 bei Ipsara 1648 fast gang vom Sturme vernichtet, Grimani felbst fand seinen Tob, und bald nachher begannen bie Aurten die Belagerung ber Stadt Candia, welcher im Jutius 17 Galeeren und 8 " Sallionen, theils papftliche theils maltefische theils toscanische; ju Hulfe kamen, und mehr noch Unruhen, die in Constantis novel selbst ausbrachen und bem Gultan Ibrahim ben Thron und bas Leben kofteten, indem sein noch nicht siebenjähriger Sobn an seiner Statt erhoben wurde.

Grimanis Stelle war bem Luigi Leonardo Mocenigo übertragen worben, und er hatte Candia so tapfer vertheidigt, daß der Verlust der Türken, die seit der Thronrevolution ins Un-

<sup>1)</sup> Daru p. 543.

<sup>2)</sup> v. Sammer 6. 409.

gewisse hinaus auf Verstärkungen zu hoffen hatten, sehr bebeutenb war. Die Benetianer bachten nun aber, wo ber ginstige Zeitpunct war, weniger an energische Fortsetzung bes Rrieges als an Erlangung bes Friedens durch Unterhandlungen. Schon vorher, während die Turken unter teiner andern Bedingung als ber der Abtretung der Infel Frieden schlieffen wollten, hatte bie Signorie bem Senate vorgeschlagen um Dies fen Preis ben Frieden zu kaufen; nun glaubte man ihn wohlfeiler erlangen zu konnen, allein ber Großwestr ergrimmte 1649 über beshalb 1649 gemachte Vorschläge so sehr, daß er ben ersten venetianischen Dolmetsch, Grillo, deshalb hangen ließ. Hierauf als ber Capudanpascha, Achmed von Hesargrab, ber auf Candia befehligte, durch eine Stuckfuget sein Ende gefunben hatte, und Buflu Duftafa an seine Stelle treten sollte, emporte sich auch bas turkische Heer auf der Insel im August 1649, und eine zweite Belagerung der Stadt Candia enbete eben so fruchtlos wie die erstere.

Hierauf beschlossen bie Turken bie Anlage sester Burgen in ber Nahe von Candia und legten den Grund zu der ersten 1650 im Frühjahr 1650; die Stadt sollte so durch seindselige Umsschliessung zur Übergabe gezwungen werden. An die Spike der türkischen Flotte kam inzwischen Haideragasade, aber die venetianische Flotte hinderte ihn sortwährend am Auslausen aus dem Hellespont. In unbedeutenderen Unternehmungen verging das Jahr; auch gegen die Herzogowina und Bosnien vermochten die Venetianer weiter keine Erwerdungen zu machen. 1651 Im Julius des solgenden Jahres 1651 schlug eine venetianissiche Flotte von 60 Schissen unter Mocenigo eine um 100 Ses gel überlegene türkische zwischen Chios und Naros; für die Feinde des christischen Namens ein um so größerer Verlust, da ihre Hauptstadt sortwährend in politischer Unruhe und die Regierung in Schwankungen war.

An Mocenigos Stelle wurde inzwischen in Benedig Leonardo Foscolo zum Generalcapitan ernannt, aber die nächste Zeit verging ohne entscheidende Begebenheiten. Als die türki-1653 schen höchsten Beamteten im Jahre 1653 sich gegen den französischen Gesandten geneigter zum Frieden mit Venedig bewiesen, sandte die Republik sosort den Siovanni Capello als Bailo nach Constantinopel; als dieser aber von den Aixen Herausgabe ihrer im Ariege gemachten Eroberungen soberte, wurde er weggewiesen, dann gesangen und starb im Elend.). Das Iahr 1654 ließ den Arieg mit frischer Energie beginnen. Der 1654 Capudanpascha Murad begegnete am 13ten Mai beim Heraussschiffen aus dem Hellespont der venetianischen Flotte und erssocht einen Sieg; ein zweites, unbedeutenderes Aressen sam 12ten Iunius dei Milo statt.); die übrige Zeit des Sommers wurde von den Aursen zu Plünderungszügen benutzt.

Einzelne Verstärkungen waren die ganze Zeit über bem turfischen Heere, bas noch vor ber Stadt Canbia lag, juge kommen, und die Republik war in so bedrängter Lage, daß fie, um einige Unterstützung vom Papst zu erhalten, die Jes suiten (freilich unter sehr beschränkenden Bedingungen) in ihr Gebiet wieder zuließ. Im Marz 1655 ftarb ber Doge Fran- 1655 cesco Molino; ihm folgte am 25sten besselben Monats Carlo Contarino 3). Generalcapitan sollte Girolamo Foscatini werben, aber als er frank zur Flotte kam und kurze Zeit bernach farb, blieb biefe noch langer unter bem Befehl Francesco Morofinis, welcher gegen die Feinde wesentliche Bortheile und am 21sten Junius in einer Schlacht bei ben Darbanellen einen glanzenben Sieg erfocht. Hierauf wurde Lorenzo Marcello als Generalcapitan nach Candia gefandt. Neue Unruhen folgs ten in Constantinopel, und erst am 26sten Junius 1656 konnte 1656 wieder eine bedeutendere turfische Flotte den Benetianern, welche fie bei ben Darbanellen am Auslaufen zu hindern suchten, begegnen. Der Generalcapitan Marcello fand ben Tod, aber die Benetianer erfochten abermals einen glanzenden Sieg .). Lazaro Mocenigo, welcher einen Theil der fiegreichen Flotte am 1sten August nach Benedig zurücksuhrte, in ber Schlacht selbst ein Ange verloren hatte, wurde jum Generalcapitan ernannt. Der

<sup>1)</sup> Daru p. 567.

<sup>2)</sup> v. hammer S. 600.

<sup>3)</sup> Muratori XVI. p. 20,

<sup>4)</sup> v. Pammer S. 649. "— es war eine allgemeine Rieberlage, wie die osmanische Seemacht seit der Schlacht von Lepanto und auch vordem nicht erlebt hatte." —

Leo Geschichte Italiens V.

ührige Theil der Flotte nahm den Türken Tenedos, Samostynake und Lemnos. Malvasia aber konnte nicht erobert wersden 1).

Im folgenden Jahre wendete das Kriegsglud, welches Die Benetianer in der letten Zeit begleitet hatte, ihnen den Ruden. Diese Wendung knupfte sich an die Erhebung Dobammed Koprilis, bes Enkels eines nach Kleinafien ausgewanderten Albanesers, zum Großwesir; dieser wusste überall sich die Bege zu bahnen, wusste die ihm Feindseligen zu entfernen und die großartigsten Rustungen vorzubereiten. Sechzig Schiffe wurden neu gebaut, und der Capudanpascha Topal Moham= med kounte mit 36 Galeeren die Dardanellen früher im Jahre vassiren, als die Benetianer es erwartet, und sie gesperrt hatten. Mocenigo eilte von Candia herbei und traf mit 19 Ga= loeren und 16 Galeazien auf die turkische Flotte, als diese in 1657 ber Richtung auf Samos war, am 2ten Mai 1657. In ber Nahe von Chios schlug er drei Tage später die Flotte der Barbaresten, bann nahm er Sugabschif im Meerbusen von Scala nuova; dagegen ersochten inzwischen die Türken Bortheile auf Candia. Endlich brach der Großwester selbst 2mm Brieg auf, und am 17ten Julius tam es zwischen ber turkischen und venetianischen Flotte?) zu einer mehrtägigen Schlacht bei ben Darbanellen. In ben ersten Begebenheiten schienen bie Benetianer ben Sieg mehr und mehr zu gewinnen, aber am britten Tage Abends entzundete ein feindlicher Schuß bie Pulverkammer in Mocenigos Abmiralschiff'); ber Generalcavitan Mocenigo selbst sowie sein Bruber und Stellvertreter Francesco sanden dabei den Tod. Dies Ereigniß hemmte den Siegeslauf der venetianischen Flotte, und Köprili wuffte so gut die ftattgebabten Greigniffe zu benuben, um in feine Rrieges mannschaft eine bobere moralische Spannung zu bringen, bas er balb nachher im August die Insel Tenedos wieder eroberte

<sup>1)</sup> Inzwischen hatte in Benedig zweimal der Doge gewechselt. Carlo Contarino starb Anfangs 1656; nur 20 Tage lang lebte sein Rachfolger Francesco Cornaro, dann folgte Bertuccio Baliero.

<sup>2)</sup> Bon Maltesern und Toscanen unterftust.

<sup>5)</sup> v. Sammer VI. p. 19.

und im November Lemnes. Auch an der bosnischen Grenze begann der Kampf mit neuer Energie von Seite der Aurken. Huseinpascha, ber so lange wuf Candia gegen die Benetianer befehligt hatte, wurde, weil Köprili ihn so am sichersten glaubte verderben zu konnen, Capubanpascha 1); der Oberbesehl auf Candia kam nach einigem Bechsel an Taukbschi Mustafapas scha, und die Stelle eines Capudanpaschas, nachdem Susein fie verloren und ebenfalls noch einiger Bechfet in der Zwis schenzeit stattgefunden hatte, an Abbulkabirpascha. Dieser wurde von ber venetianischen Flotte unter Giorgio de' Morofini am 26sten August 1661 bei Milo nach einem Sturm angegriffen 1661 und geschlagen 2). Köprili, ber Großwestr, starb am 31sten October besselben Jahres an der Wassersucht; schon vor seis nem Tobe hatte sein 26jahriger Sohn, Achmed Koprili, seine Geschäfte als Kaimakam größtentheils versehen, nun erhielt berfelbe auch bes Baters Stelle. Die Friedensunterhandlungen mit Benedig erneuerten fich, wurden aber durch eine Seeschlacht bei Kos am 30sten Geptember 1662 unterbrochen, in 1662 welcher die Benetianer einen Sieg und große Beute an Baaren und nach Metta bestimmten Geschenken machten. Rrieg ben die Türken seit bem Frühjahr 1663 gegen Ungarn 1663 begannen, ließ überdies die Republik neue Hoffnungen schöpfen; als sich biefer aber nach ber Schlacht von St. Gottharb burch

1) Rachbem Husein als solcher keine Beranlassung gegeben ihn zu stürzen, wurde er Statthalter von Kumili und als solcher balb hingerichtet.

2) In der Zwischenzeit war nichts Entscheidendes vorgefallen. Roprili hatte gegen Abtretung der Stadt Candia Frieden geboten, aber der Procuratore di S. Marco, Giovanni Pesaro, hinderte die Ansnahme. Generalcapitan der Venetianer wurde Francesco de' Morosini, und als der Doge Bertuccio Valiero 1658 stard, folgte ihm Giovanni Pesaro, der schon zu Ende des Jahres 1659 stard und zu Ansang des Iahres 1660 den Domenico Contarino zum Rachfolger hatte. Aleine Bortheile wurden in diesen Jahren hin und wieder von Benetianern und Türken ersachten, Plünderungszüge ausgeführt und dergleichen. Im Jahre 1660 erhielt die Republik eine bedeutendere Unterstützung von Frankreich, sodas Worosini die Wiedereinnahme Caneas beabsichtigte, aber dabei so schlechten Ersolg hatte, daß er seine Stelle verlor. Giorzgio de' Worosini wurde sein Rachfolger.

1664 einen unerwarteten Frieden, ber am 10ten August 1664 geschlossen wurde, endigte, suchten die Venetianer vergebens die fruber von der Pforte gebotenen sigunftigeren Friedensbedins gungen für sich wieder zu erhalten 1). In die Abtretung Subas, welche die Türken verlangten, willigte die Republik nicht, und so wurde endlich die Fortsetzung des Krieges mit neuer 1666 Anstrengung im Frühjahr 1666 beschlossen 2). Der Großweste selbft führte bes heer, bas fich langsam vorwarts bewegte und bann von Isbin nach ber Insel Candia übergeschifft wurde, woselbst Achmed Koprili am 3ten November 1666 vor Canea ankam und sich nach zwei Monaten erst nach bem Lager vor 1667 Candia begab. Als Ende Januars 1667 auch die agyptische Flotte bei Canea erschienen war, wurde sie von der venetianischen unter Grimani und Molino geschlagen, am 26sten Februar. Bon neuem wurden Unterhandlungen versucht zum Frieden, aber bie Türken steigerten ihre Foderungen nun bober als je; des Großwestre Schwager, der Großadmiral Kaplan Mustafa, brachte im April mit der Flotte neue Vorratbe aller Art, und Mitte Mai führte Achmed das Heer (40,000 Mann Solbaten, balb nachber zu 70,000 verftartt, und aufferbem 80,000 Remmer und Brenner) gegen Candia, bas nun von ber Westseite ber Stadt angegriffen wurde, indem man bie Laufgraben am 28sten Dai eroffnete. Wir verweisen binsichtlich bes Details ber Belagerung und Bertheibigung auf Heren von Hammers genaue Darstellung 3). Als im Robems ber bie Belagerungsarbeiten für ben Binter eingestellt wurben, waren in 64 Monat von den Türken 20,000 Centner Pulver verschossen worben, und ihr Berluft an Menschen war sehr

<sup>1)</sup> Die bermaligen größern Foberungen ber Aurken waren nun (nach hammer a. a. D. S. 179.) folgenbe: "bie Erlegung von 100,000 Ducaten einmal für allemal burch ben zur Bestätigung bes Friedens zu senbenben Botschafter, die von 12,000 Ducaten jährlichen Aributes für (bie Stadt) Candia, die übergabe von Suda; wogegen die Pforte die zwei neuen der Festung Candia gegenüber aufgeführten Schlösser zerstären, die in den 7 Ahürmen verhafteten Gefangenen losgeben wolle."

<sup>2)</sup> Während der Jahre 1664, 1665 bis 1666 im Frühjahr dauerte der türkische venetianische Krieg ohne bedeutende Vorkommenheiten sort.

<sup>5)</sup> v. Pammer a. a. D. S. 232 fg.

bebeutend. Diese tapfere Bertheibigung leitete Francesco Merofini, welchen Benedig abermals zum Generalcapitan ernannt hatte; neben ihm traten ein Ferrarefer, der Marchese Ghiron di Villa 1) und der Proveditore Antonio Barbaro, der Lettere freilich dem Generalcapitan so hinderlich hervor, daß er gegen Ende des Jahres abberufen wurde. Bernardo Nani trat an seine Stelle. Während des Winters sandte ber Papst den Wenetianern 500 Mann zu Hulfe, aber ber Herzog von Savopen rief im Mai 1668 bi Villa ab, an dessen Stelle die 1668 Republik einen Franzosen (und zwar einen Sugenotten), ben Marquis de St. Andre Montbrum, jum General der Infans terie ernannte. Französische Freiwillige?) in großer Bahl traten nun in venetianische Dienste; ber Kaiser fandte 3000 Mann; viele Malteserritter und friegsluftige Leute aus fast allen Thei= len Italiens zogen zu, und die Feindseligkeiten begannen im Marz zur See für Benedig gunstig genug durch ein Treffen bei Fodella, in welchem die Christen sechs feindliche Galeeren erbeuteten; auch war das Belagerungsheer während des Wins ters bis auf 14,000 ftreitbare Manner herabgekommen, aber balb barauf kamen von mehreren Seiten und am bedeutenb= ften durch die Flotte des Capudanpaschas Verstärkungen für ben Großwestr an, sobaß bieser von Anfang Junius an mit neuem Eifer wieber an die Belagerung ging. Eine ber erften Rugeln tobtete ben Bernardo Nani, und Giorgio Maria Vitali erlitt burch Kaplan Mustafa bei Nio eine Niederlage zur See, die ihm felbst bas Leben koftete. Im Sommer 1668 wurden die turkischen Angriffe auf die Stadt Candia beson= bers von nordöstlicher und nordwestlicher Richtung unternom=

1) Der Berzog von Savoyen hatte 1665 ber Republik zwei Regi= menter zu Candias Bertheibigung zugestanden; biefe führte ber Marchese, unter welchen zugleich bie ganze venetianische Infanterie in Canbia gestellt Auch viele franzosische Freiwillige und Deutsche, namentlich Baiern, bienten in venetianischem Colbe.

<sup>2)</sup> Das frangofische Gouvernement wollte, um nicht mit ber Pforte zu brechen, nicht anbere bie Republit unterftugen als burch Erlaubniß freier Werbung; es fanden fich aber hunderte frangofischer Officiere zum Rampf gegen die Unglaubigen bereit. Gin ganzes franzosisches Regiment, unter bem Ramen bes Bergogs von Lothringen geworben, biente in **Can**bia.

men auf die Forts Sabionera und St. Andrea. Jenes vertheibigte ber General Battaglia, dies der General Cornaro. Auch der Marchese Ghiron di Willa war, und diesmal als Führer papstlicher Hulfstruppen, zurückgekommen, fand aber sowie Battaglia balb seinen Tod. Montbrun wurde schwer verwundet; dennoch hielt sich die Beste nicht nur bis in den Rovember, sondern der turtische Hof sah auch die Unmöglich= keit, noch ein Sahr lang ahnliche Anstrengungen wie wahrend ber beiben letten zu machen. Da betrieb ber Großwesir, um, soweit die Krafte reichten, alles nur Mögliche zu erreichen, auch während des ganzen Winters die Belagerung in gleicher Beise fort. Der Proveditore Catarin Cornaro fiel im Fort 1669 S. Andrea burch eine Bombe; Ende Mais 1669 war S. Anbrea größtentheils in der Gewalt der Ungläubigen, und der Generalcapitan Morofini nebst bem General ber Infanterie Montbrun übernahmen selbst die weitere Bertheidigung diefer Beste. Im Junius tam ben Belagerern die Flotte bes Capudanpascha, den Belagerten die franzosische vom Duc de Roailles geführte, auf ihr die Bluthe des jungen französischen Abels, zu Hulfe. Anfangs Julius langten noch 7 papstliche, 15 französische, 7 maltesische, 4 balmatinische Schiffe an; auch deutsche Kriegsleute') kamen in großer Anzahl; aber die Turken waren entschlossen trot bieser Verstärkungen ihrer Feinde burch Energie das Ende des Unternehmens zu beschleunigen, und Morofini und der Duc de Roailles waren im üblen Einverständniß, bis Letterer zu Ende Augusts mit ben franzosischen, ben papstlichen und maltesischen Schiffen Canbia wieber verließ. Run aber fühlte sich Morosini ausser Stande mit den ihm übrigbleibenben Mitteln die Stadt langer zu balten, und unterhandelte mit dem Großwesir die Übergabe ber Stadt, der gangen Insel und den Frieden, ber am 6ten September geschlossen wurde 2). Drei Wochen nachher hatten

<sup>1)</sup> Sogar protestantische.

<sup>2)</sup> Die Insel Candia wurde in diesem Frieden den Türken mit Andnahme der drei Hasen und Inseln Grabusa, Spina-konga und Suda übergeben; alle Einwohner und die Besatzung konnten mit Hab und Gut abziehen, und die Benetianer behielten ihre Eroberungen an den dalmatinischen

Besatung und Einwohnerschaft ') die Stadt verlassen, und am 27sten September frith empfing Achmed Köprili auf bem Ballbruche von S. Andrea in einem filbernen Beden die 83 Schluffel ber Stadt, ber Festungswerke und ber offentlichen Gebäude. Die Republik ratificirte den Friedensvertrag, aber Morosini hatte eine schwere Anklage zu bestehen 2), und erst als sich über die Bestimmung der Grenzen Dalmatiens Schwierigkeiten erhoben und man seiner nothwendig bedurfte, Neß man ihm Gerechtigkeit wiberfahren. Die Einnahme Canbias bietet uns inzwischen einen geeigneten Abschnitt in ben venetianisch = turkischen Berhaltniffen, sobaß wir uns wieber zu der Fortsetzung der Darstellung der Schicksale bes übrigen Italiens seit Alexanders VII. Tobe zurückwenden.

Da bie barberinische Partei mit Spanien und Toscana wieber ausgesöhnt war, gelang es ihr, ben Absichten ber franzöfischen Partei zum Trot ben Cardinal Giulio be' Rospigliosi aus Pistoja am 20sten Junius 1667 auf ben papstlichen Stuhl 1667 zu erheben. Er nannte sich Clemens IX. und war dem mes diceischen Sause, unter bessen Berrlichkeit er geboren mar, sehr Da biefe Familie bamals keines ihrer Glieber im Sardinalscollegio hatte, ernannte er ben Bruber bes Großberzogs, Leopoldo, am 12ten December zum Carbinal 3). Die

Grenzen, namentlich Klis ober Clissa. Daru IV. p. 613. übrigens sollten die früheren Berhaltniffe statthaben.

- 1) "Bis auf zwei griechische Pfaffen, ein Weib und brei Juben." v. Sammer S. 249.
- 2) Muratori (l. c. p. 91.) erzählt: "Portatone il doloroso avviso (námlich von ber übergabe) a Venezia, persona assennata, che si trovò allora in quella metropoli, mi assicurò che le parve di veder il di del finale giudizio: tanti erano i gemiti, le lagrime e gli urli dell' uno e dell' altro sesso. Andava il popolo fanatico per le contrade deplorando la grande sciagura, vomitando spropositi contra la providenza, maledizioni contra de' Turchi e villanio senza fine contra del general Morosino, chiamandolo ad alte voci traditore etc. Diese allgemeine Buth bes Bolkes suchten bie Gegner bes tapferen Mannes zu feinem Berberben zu benugen.
- 3) Ein anderer Bruber beffelben, Mattia, farb in biefer Beit, am 11ten October. — Die Gemahlin bes Erbpringen von Abscana erfüllte wieber ben florentinischen Gof mit Unruhe burch ihre Rautes. fie suchte

Moministration des Kirchenstaates schien unter diesem Papste eine ersprießlichere Wendung nehmen zu wollen, indem er bald nach seiner Stuhlbesteigung einen Steuernachlaß zu bewirken wusste, Wollenfabriken und den Henbel begunftigte und ans bere gute Einrichtungen traf; auch in allgemeinen Angelegenbeiten der Christenheit war er energisch thatig und unterstützte nicht nur selbst die Benetianer auf das eifrigste gegen die Tirten, sondern betrieb auch ihre Unterstützung überall an den Sofen. Der Fall Candias ergriff ihn auf bas heftigste; brei Tage nachdem er die Nachricht von der Übergabe erhalten, er-

1669 trantte er und ftarb am 9ten December 1669 1).

In bem nun folgenden Conclave stellten fic bie Parteien anders als früher: die Barberini, an welche sich wie das vorige Mal der squadrone volante anschloß, hielten zu Frankreich; ihnen entgegen stand die Partei ber Chigi mit den Anbangern Spaniens und Toscanas. Die Wahlsectionen waren so gleich, daß sich die Ernennung ausserordentlich in die Länge zog und man fich zulett nur vereinigte, um einen febr alten, erst kurze Zeit vor dem hintritt bes letten Papstes zum Carbinal ernannten Mann, ben 80jahrigen Emilio be' Altieri, jum 1670 Haupt ber Christenheit zu erheben am 29sten April 1670. Er nannte sich Clemens X. Der vorige Papst, welcher Blutsverwandte hatte, hatte sie sehr wenig gehoben; bieser, ber keine batte, adoptirte die ihm durch die Heirath einer Richte verwandte Familie be' Paluzzi, und ber Cardinal Paluzzi, welcher schon früher ben Purpur batte, nun aber ben Namen

zu entfliehen und fand zu biesem Ende mit Bigeunern in Berbindung. Sie fucte abermals eine Schwangerschaft burch heftige Bewegung, und als man bies hinderte, burch hunger unzeitig zu beenbigen. Doch ohne Erfolg, fie gebar die Prinzessin Anna Maria Luigia. Der Erbprinz ward dann absichtlich von seinem Bater langere Beit burch weite Reisen vom hofe entfernt. Lebret S. 681. 682.

1) Bon Beränderungen an andern Sofen Italiens während Glemens IX. Regierung ift nur zu erwähnen bie Berheirathung Ranuccios II. von Parma in britter Che mit Maria von Efte, ber Schwefter seiner lettverftorbenen Gemahlin Isabelle von Efte, ber Tochter Derzogs Francesco 1. von Mobena; die Pochzeit war am 16ten Marz 1668, und aus dieser Che wurden zwei Prinzen, Francesco und Antonio, erzeugt. Muratori, p., 86.

Utieri führte, erhielt ben bebeutenbsten Einfluß; bessen Nesse, ber Marchese Sasparo de' Paluzzi (degli Albertoni, mun auch Ultieri), wurde Feldhauptmann des Kirchenstaates und Castel-lan der Engelsburg; Töchter des Hauses Paluzzi wurden mit den Orsini und Colonna verheirathet.

Einen Monat nach Altieris Stuhlbesteigung, am 24sten Mai. 1670, farb ber Großherzog Ferdinando II., nachdem fein Erbpring, Cosimo III., erst kurz vorher von einer langeren Reise nach verschiedenen Hofen zurückgekehrt war !). Dieser übernahm nun die Regierung anfangs in bes Baters Beife, von bem Oheim, Carbinal Leopoldo, geleitet; balb aber trat mehr und mehr Prunksucht und Auslanderei hervor. Im Ubris gen bietet bas genannte Sahr wenig Merkwurbiges dar, als daß sich, seit nun der Herzog von Savonen, Karl Emanuel, wegen des Titels eines Königs von Cypern sich die königliche Hoheit beilegte, die alten Rangstreitigkeiten zwischen Savoyen und Toscana erneuten. Die beiberseitigen Gesandtschaften in Rom waren in Folge bavon, ohne die Vermittelung bes Cardinals Altieri, in eine Fehde verwickelt worden. Aufferdem verheirathete fich Herzog Ferdinando Carlo von Mantua, auf Betrieb ber Kaiserin Eleonora da Gonzaga, mit Anna Isabella, ber Tochter Herzogs Verrante ba Gonzaga von Guaffalla, welche, da ber einzige Sohn Ferrantes, Cefare, in dieser Zeit farb, ein Erbrecht auf die Herrschaft Guaftalla zu haben schien, ohngeachtet noch ein Vatersbruderssohn Berrantes von Guastalla, Vincenzo da Gonzaga, vorhanden war, welcher mannliche Nachkommen und im Neapolitanischen Leben (Melfi und Ariano) besaß.

Die beiden nächsten Jahre 1671 und 1672 vergingen für 1671. 72 fast das ganze obere Italien ohne wichtige Bordommenheit; sür Toscana in ehelichem Unfrieden des Großherzogs und der Großherzogin, der zu unangenehmen Unterhandlungen mit dem französischen Hose sührte 2); sür den Kirchenstaat unter wahrs haft väterlicher Besorgtheit des Papstes um Verminderung der

<sup>1)</sup> Ferbinando hatte von Bittoria bella Rovere ausser Cosimo noch einen Prinzen, Francesco Maria.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1675 verließ enblich die Großherzogin Toscana, um in das Aloster von Montmartre zu gehen. Lebret Bb. IX. S. 13.

Abgaben und Vermehrung des Verkehres. Im Süden war noch immer die Reigung des Volkes, bei entstehendem Getrais demangel oder bei anderen Verlegenheiten an Aufstände gegen die Regierung zu denken, ohne daß dadurch irgend Etwas gewonnen worden ware als Hinrichtungen der leidenschaftlicher Heraustretenden. Der Friede wurde nur in den Verhältnissen Genuas zu Savoyen gestört.

Wir baben Genuas zulett hervorhebend bei Gelegenheit ber neuen Verfassung von 1576 gebacht 1), welche ben alten und ben aggregirten Abel ber Republik gleichstellte. bildete sich in dieser allmälig ein neuer Gegensatz aus zwi= schen dem Abel und den reicheren, nicht zum Abel der Republik gezählten Einwohnern, welche gleichwohl oft auswärts abelige Bestzungen und Ehren erworben ober sie besessen hatten, ebe fie nach Genua gezogen. Wie in Benedig der Robile ber . Republik als Theilnehmer an ber Souverainetat, war er auch noch so arm, sich boch in weit höherer Stellung fühlte als der reichste Edelmann der nicht zugleich Robile der Republik war: so fühlten sich auch in Genua die reichen Kaufherren und Grundbesitzer, benen die genuesische Robilität abs ging, mit brudendem Stolze von bem Abel der Republik be-Neue Aufnahmen unter den alten Abel Genuas, banbelt. welche der Verfassung nach statthaben konnten, waren sehr · felten, und wenn bergleichen vorkamen, betrafen fie Manner bie keine Nachkommenschaft zu erwarten hatten, ober armere ausgezeichnete Manner bie keine Anberung in die Ansichten und Berfahrungsweise bes Abels zu bringen vermochten. hatte auch der genuesische Abel die in Italien weitverbreitete Sitte angenommen, selbst stets bewaffnet auch eine bewaffnete Dienerschaft zu halten; die reichen Kaufherren und Besitzer abeliger Grundherrschaften die die genuesische Robilität nicht hatten, wollten hierin nicht zurückstehen. Unter biesen trat burch Reichthum und Entschiedenheit besonders hervor Giulio Cesare Bacchero 2), und die Nobilis verhöhnten die Beise des ftolzen Burgers. Er nahm mehr Banditen in seinen Sold,

<sup>1)</sup> S. oben S. 546.

<sup>2)</sup> Sismondi XVI, p. 276.

zog mehr und mehr andere ihm Gleichgestellte in sein Interesse, gewann das Wolk durch ungemeffene Freigebigkeit und . trat 1628 mit dem savopischen Gesandten in nabere Berbindung. 1628 Am Isten April, so war seine Absicht, follte der Palast der Republik gestürmt, sollten die Senatoren aus den Fenstern geworfen, alle in das goldene Buch bes Abels eingeschriebene Einwohner ermorbet werben. Er felbst unter savopischem Schus wollte sich zum Dogen ausrufen laffen. Allein ein piemontefischer Officier verrieth ihn am 30sten Marz; die meisten sei= ner Mitverschworenen flohen; er felbst und einige ber Ginverstandenen aber wurden ergriffen und trot aller Vorstellungen des Herzogs von Savonen hingerichtet.

Dhngeachtet nun die Feindschaft Savoyens und Genuas vermittelt wurde, blieb boch der schon lang genährte Haß, und als 1672 ein verwiesener Genueser, Rafaele della Torre, es 1672 am turiner Hofe als leicht darstellte Savona zu überfallen und der Republik diese Stadt zu entreissen, ging man barauf ein und setzte, als dieser Plan scheiterte, die Feindseligkeiten gegen die Republik fort. Nachdem diese Fehbe eine Zeit lang gebauert, bot Ludwig XIV. seine Bermittelung an, wovon ein Waffenstillstand und die Bestimmung eines Friedenscongresses in Casale die Folge waren. Ludwig wollte aber die Unterhandlung in Paris geführt wissen, und man musste endlich 1673 auch biefer stolzen Foberung nachgeben. In Paris wurs 1673 ben bann italienische Fürsten bestimmt, welche diese Sache austragsweise schlichteten.

Das Misverhaltniß des Großherzogs zu seiner Gemahlin hatte nach deren Entfernung im Jahre 1675 das übelste Bers 1675 nehmen des toscanischen Hofes mit dem französischen zur Folge, und als der Cardinal Leopoldo de' Medici im November bef= selben Jahres starb, schwanden in Toscana mehr und mehr ber Eifer und die Achtung für eigentlich wissenschaftliche Bestrebungen, welche bis dahin noch immer ein Erbtheil bes alten Hauses Medici gewesen waren 1). Immer weiter aber

1) Das Zusammenbringen aller Kunstschäße im Besig bes mediceischen Saufes zu Florenz, die Auffoberung an die Academia bella Crusca, ihr Worterbuch herauszugeben, ber Ankauf eines Raturaliencabinets was unter Cosimos III. Regierung fallt, tann nur und bergleichen,

griffen Lubwigs XIV. Anmaßungen in bas italienische Staatsleben ein, und als die Spanier, um Messinas alte freie Berfaffung und in ihr einen Anhaltepunct etwaigen Unruhestoffes in Sicilien zu brechen, eine Partei gegen ben Abel ber Stadt, ber ben größten Theil bes Regimentes hatte, begunftigten, kam es zu Gabrungen, und im August 1674 zu einem offnen Auffand, der durch keine Freundlichkeit der königlichen Beamteten und noch weniger durch die von dem Bicekonig von Si= cilien. Marchese Bajona, und von dem Vicekonig von Neapel, Marchese d'Astorga, gestillt werden konnte. Auch biese Aufrührer fanden an Ludwig XIV. einen Beistand: benn als fie durch ben franzosischen Gesandten in Rom, ben Duc d'Etrées, ibre Unterwerfung unter ben König anboten, wies fie bieser nicht zurud, sondern sandte ihnen 6 Kriegsschiffe mit Proviant und Munition zu, worauf bas Bolt ber Stabt tie franzosiche Fahne aufpstanzte und bas eine ber von den Spaniern noch befetten Forts, das von S. Salvadore, eroberte. Der spanische Sof sandte einen neuen Vicelonig, ben Marchese bi Villa franca, der aus Catalonien und Mailand Unterflüzzung erhielt; auch Genueser und Malteser waren ben Spaniern forberlich. Aber am 3ten Januar 1675 kamen 19 franzosische Schiffe und führten ben Messinesen nun auch Truppen ju; ja am 11ten Februar führte ber Duc be Bivonne von Toulon noch 9 große Schiffe, 1 Fregatte, 3 Brander und 8 Transportschiffe herbei, sobaß bie zum Beistand ber Messinesen bestimmte Macht allein fast der gewachsen war, welche Spanien zu Bekampfung seiner Rebellen bestimmt hatte. Die spanische Flotte wurde gezwungen sich nach Neapel zuruckuziehen. Deutsche und neapolitanische Truppen verstärk= ten zwar die spanische Kriegsmacht auf Sicilien, aber eine bei weitem größere Unterflützung als die frühere wurde im Junius ben Aufrührern abermals durch eine französische Flotte zugefahrt, und die Franzosen eroberten Agosta. Als die Spanier endlich verzweifelten diesen Kampf allein zu einem glücklichen Ende zu führen, suchten sie bie Hulfe Hollands, welches ben

noch als eine Rachwirkung früheren wissenschaftlichen Strebens genannt werben.

Viceadmiral Ruyter mit 24 Kriegsfahrzeugen nach den ficilischen Gewässern sandte, wo er sich mit ber spanischen Flotte vereis nigte und sich am 7ten Sanuar 1676 in ber Rahe von Strom- 1676 boli mit der französischen, vom Chevalier du Quesne geführs ten Flotte schlug, ohne eine Entscheidung herbeizusühren. Lande schlugen fich Frangosen und Meffinesen am 28ften Dars mit den Spaniern bei S. Basilio in der Rabe von Messina und nahmen dies Kloster. Dann folgte im Upril eine zweite Seeschlacht die eben so wenig entschied in der Rabe von Agosta; Ruyter selbst ward toblich verwundet und starb dann in Spracus. Eine französische Flotte unter bem Duc de Bis vonne schlug am 2ten Junius die spanisch = hollandische Flotte bei Palermo; die hollandischen Schiffe verliessen das Mittelmeer; die Franzosen machten nun sogar Einfalle in Calabrien, eroberten auf Sicilien Laormina, Scaletta und andere Orte, und die Messinesen hielten sich tapfer, bis Ludwig XIV., um in Nimmegen weniger Schwierigkeiten feiner Unterhandlungen zu finden, sie ausopferte und den Marschall de la Feuillade, welcher nach Bivonne in Sicilien befehligte, abrief. Siebens taufend Messinesen, die zumeist compromittirt waren, verliessen mit der französischen Flotte die Stadt, die ohne Munition nun nicht im Stande war den Spaniern weiteren Widerstand zu leisten. Die Einwohner luben biese also ein wieder Besit au ergreifen, und Vincenzo da Gonzaga, der inzwischen Vicekonig geworden, sagte interimistisch Annestie zu, bis vom Hofe ber Befehl kam, alle Guter ber Ausgewanderten zu confiscis ren, Schandsäulen jum Denkmal ber Emporung zu errichten und Jeben aus bem Lande zu weisen, ber wahrend ber franzo-Moden Herrschaft ein Amt bekleibet habe. Die ausgewanderten Messinesen ließ Ludwig XIV. anderthalb Jahre auf seine Roften erhalten, bann verwies auch er fie aus seinem Reiche. Die Berzweiflung machte viele zu Straffenraubern; 1500 fanben Mittel: nach ber Turkei zu kommen, wo sie ben driftlichen Glauben abschworen. Fünshundert, die sich wieder nach Sicilien wagten, wurden (bis auf 4) zum Galgen oder zu ben Galeeren verurtheilt. So endete der Aufstand von Messina.

Abministrationsangelegenheiten hatten Ludwig XIV. auch an dem papstlichen Hofe Pratentionen geltend zu machen Ge-

legenheit gegeben. Der Carbinal Altieri setzte nämlich im Ju-1674 nius 1674 eine Abgabe von drei Procent von allen in Rom eingeführten Artikeln fest und behnte biese, wie billig, wenn die Maßregel überhaupt ausgeführt werden sollte, auch auf bas Eigenthum ber in Rom resibirenben Gesandten aus. Auf die Beschwerde ber Gefandten im September antwortete er, ber Papst sei herr in seinem Sause 1); und als sie zum Papft felbft wollten, wurde ihnen auf Altieris Beranstaltung Audienz verweigert; er selbst war nicht weiter zu sprechen, und die Bachen am papstlichen Palast wurden verstärkt. Während ber Verhandlungen in Folge dieser Vorfälle erhielt der franzofische Gesandte von seinem Hofe die Weisung, auf seinem hergebrachten Recht zu bestehen, und wirklich musste nun 211= 1675 theri im Jahre 1675 nachgeben, und die Gesandten wurden von der Abgabe eximirt. Clemens X. überlebte diese Unannehmlichkeiten nicht lange, er starb 86 Jahre alt am 22sten 1676 Julius 1676 2).

In dem hierauf folgenden Conclave war besonders der squadrone volante zahlreich, und diese Partei vorzüglich sette die Wahl des Cardinals Benedetto de' Odeschalchi aus Como durch, welcher am 21sten September Petri Stuhl bestieg und sich Innocenz XI. nannte. Er war wirklich für Herstellung wahrer Kirchenzucht und der Würde des römischen Stuhles begeistert, troß seines schon sehr vorgerückten Alters (er war 1611 geboren), und hielt seinen Ressen, Livio de' Odeschalchi, der in Rom war, von aller Einmischung in öffentliche Geschäfte ab; einem andeten Nessen, dem Sohn seiner Schwesker,

<sup>1) &</sup>quot;che il papa era padrone in casa sua." — Muratori L c. p. 113.

<sup>2)</sup> Karl Emanuel II. von Savoyen war im Jahre vorher am 12ten Junius gestorben, und noch früher zu Ende Januars der Doge von Benedig, Domenico de' Gontarini, welchem am 6ten Kebruar der Procurator von S. Marco, Riccold Sagredo, nuchfolgte, der aber auch um Mitte August 1676 wieder stard. Muratori 1. a. p. 128. Ihm sollte Siovanni Sagredo solgen, allein das Volk misdilligte die Bahl, und man nahm soviel Rücksicht darauf, daß eine neue Wahl vorgenommen und Luigi de' Contarini ernannt ward. — In Savoyen sührte für des verstordenen Perzogs unmändigen Sohn, Bictor Amadeus, dessen Nutzer die Regentschaft, Warie Ieanne Battiste, Prinzessen von Remouns.

Antonio Erba, ben er wegen seiner Gelehrfamkeit und Frommigkeit hochschätte, erlaubte er gar nicht von Mailand nach Rom zu kommen, und bessen beiben Gohnen gab er als Stis penbium zum Studiren später nur jebem 250 Scubi jährlich 1.).

ł

Die Gesandtschaftswohnungen in Rom hatten nach und nach das Asplrecht erhalten, weil man nicht gewagt hatte mit Gewalt ben Schut zu brechen, ben bie Gesanbten auswartis ger Machte zusagten. Diese Sitte, welche zu Berbrechen ges wiffermaßen einlud, war bem neuen Papst ein Grauel, und er erklarte, die Gefandten mussten auf das Afplrecht verziche ten. Er verbot Jebermann über seiner Wohnung ober seinem Laben bas Wappen eines fremden Fürsten aufzustellen, benn er sei allein herr in Rom. Der spanische Gesanbte, Marchefe bel Carpio, ber zwar nicht wegen bes Afplrechts, aber in Folge von Truppenwerbungen für ben ficilianischen Krieg mit dem papftlichen Sof zuerft in Dieverhaltniß kam, muffte nachgeben. Bon ben Streitigkeiten, die spater über das Asplrecht mit Frankreich ausbrachen, wird weiterhin die Rede sein.

So tuchtig sich Innocenz XI. in seinem beschränkten Kreise bewies, so wenig fähig zeigte er sich auf hohere politische Plane einzugehen. Italien war durch den Verfall der fvanis schen Macht von Spaniens tyrannischem Einfluß emancipir worden; dagegen drohte Ludwig XIV. den französischen Hof au derfelben Stellung in Italien zu erheben, die eben erft ber spanische verloren hatte. Rein Zeitpunct war ben inneren Bebingungen nach gunftiger, durch einen italienischen Staatenbumb, an dessen Spitze ber Papft gestanden hatte, ein eigenthumliches italienisches Staatsleben herzustellen, und so schlug es 1679 ber offerreichische Hof vor; barauf einzugehen war 1679 Spanien bereit. Aber ber Papst lehnte seine Theilnahme abz Benedig fürchtete Frankreichs nabe Berbindung mit der Turkei; die Regierung von Savoyen sah an Ludwig XIV. einen Anhalt; und ohne ben Papft, Savopen und Benedig ware ein Bund dieser Art beinahe lächerlich, auf jeden Fall vergeb= lich gewesen.

1) Die jezige Familie be' Obeschalchi stammt von einem bieset beiben Erba; denn des Papftes Reffe Livio de' Obeschalchi starb ohne Rachtommenschaft und aboptirte ben Baltaffare Erba.

Ferdinands Carlo, Herzog von Mantua, nahm inzwischen nach Ferrantes Tode als Gemahl von bessen älterer Tochter Besitz von Suastalla; doch war diese Territorialvergrößerung des gonzaghischen Gebietes ein Vortheil, der in gar keinem Bergleiche stand mit den Nachtheilen, welche Schwelgerei und sinnliche Ausgelassenheit des mantuanischen Hoses mehr und mehr über die herzogliche Familie brachten.

Am savonischen Hofe bilbete in dieser Zeit das Hauptinteresse die kunftige Bermahlung des Herzogs Victor Amadeus, und unter französischem Einfluß hatte wirklich seine Berlobung mit einer Infantin von Portugal, welche als Erbin bes Reiches betrachtet wurde, statt 1). Der Abel ber herzoglichen Territorien war mit dieser Berbindung unzufrieden, weil er burch sie Savopen und Piemont zu einer entlegenen Provinz Dortugals herabgesetzt ober Frankreich preisgegeben glanbte; man benutte baber die Abwesenheit der Regentin Mutter, klarte ben Prinzen über bas Interesse sebietes auf und nothigte ihn gegen seine Mutter einen Berhaftbefehl auszustellen: allein ebe biefer vollzogen werben konnte, war fie in Renntniß gesetzt, hatte ihren Gohn zu Willen und ließ die Häupter des Abels festsetzen, gab aber die Verbindung mit Portugal 1681 auf, ohngeachtet vom Junius bis October 1681 eine portugies fische Flotte auf Victor Amabeus, ber sich trank stellen muffte, in Nizza wartete. Vielleicht war die Festsetzung der Ebelleute auch nur ein mit biesen verabrebetes Schauspiel, um die von Frankreich in bessen Interesse betriebene Berbindung mit Portugal ruckgangig zu machen, ohne mit Ludwig XIV. zu bee den, der immer anmaßender und gewaltiger in die italienis schen Verhaltnisse eingriff. Da die Spanier ben Bincenzo ba Gonzaga bei seinen Ansprüchen auf Guaftalla unterflüten, warf sich Herzog Ferdinando Carlo ganz in die Arme Frank reichs; sein Minister ber Graf Ercole be' Mattioli scheint inwischen vollends alle Bollmachten überschritten zu haben, indem er mit Frankreich einen Tractat abschloß, dem zu Volge die Franzosen das Besatzungerecht in der Citabelle von Casale

<sup>1)</sup> Frankreich glaubte seiner gegen Spanien gewiß sein zu können, und hoffte vielleicht burch einen Bertrag später in den Besth von Savoyen und Piemont kommen zu können.

erhalten sollten. Während der Herzog noch gegen diesen Bertrag protestirte, lockten die Franzosen den Mattioli, den sein Herr inzwischen als Gesandten nach Turin geschickt hatte, nach Vignerol, wo sie ihn gesangen nahmen und nie wieder frei gaben. Den Herzog aber, der in Lüsten versenkt sein Leben in Ausschweisungen mit Sangerinnen, Schauspielerinnen und oft mit lüderlichen Dirnen in Benedig hindrachte und, um das Geld zu diesem Leben zu gewinnen, alle Titel und Ehren, die man wollte, verkauste, bewog das französische Cabinet dennoch für die Summe von 500,000 Livres zur Össnung der

1) Der französische Gesandte in Benedig, ber Abbe d'Eftrades, seste sich, um Casale zu erlangen und ben mantuanischen hof von Frankreich abhängig zu machen, bereits 1677 mit Mattioli, ber fruber Professor in Bologna war, in Berbinbung. Der bann am 8ten December 1678 zu Berfailles insgeheim mit Frankreich geschloffene Bertrag fagte ben Franzosen bas Öffnungsrecht in Casale, bem Berzog ben Oberbefehl ber französischen Truppen im Fall eines in Italien ausbrechenben Krieges zu und 100,000 Scubi. Es waren bereits alle Anftalten zur Befesung Cafales getroffen, und trog ber hinberniffe bie Ofterreich und Spanien zu erheben mufften, follten am 10ten Marg 1679 bie Bertragsurtunben ratificirt in Increa bei Casale gewechselt werben, als Mattioli hier ausblieb und ber Brigabier Catinat, welcher aus Pignerol erschien, von ben Bauern fast erschlagen wurde. Es zeigte sich bann, bas Mattioli schon auf ber Rudreise aus Frankreich im December 1678 bie Urkunden ber Unterhandlung für 2000 Livres an bas savonische Ministerium ver-Kauft und ebenso für Gelb Mittheilungen an Spanien, Bfterreich und Benebig gemacht hatte. Estrades, nun Gesandter in Aurin, erhielt also Befehl sich Mattiolis in jeber Weise zu bemächtigen, ber bamals in Zurin war, beffen Berhaftung auf savopischem Gebiet bie Regentin Mutter aber nicht munschte. Einer Auszahlung wegen, bie ihm von Estrades burch Catinat in Pignerol zugesagt wurde, kam Mattioli nach Pignerol am Zten Mai 1679, inbem er ichon unterwegs verhaftet wurde. Im Jahr 1681 wurde ber Gouverneur von Pignerol, St. Mars, nach Exiles verfest und nahm Mattioli mit; wahrscheinlich wanderte Mattioli spater mit St. Mars auch nach Ste. Marguerite und 1698 von ba mit Chenbemselben in die Baftille. Es ift hochft wahrscheinlich, daß die sogenannte eiserne Daste Riemand ift als biefer gegen alles Bol-Berrecht verhaftete mantuanische Minister, beffen unbebeutenbe Perfonlichkeit allein bie gange biefer Anmerkung nicht rechtfertigen wurbe, beren Inhalt einer Abhandlung Berchte entlehnt ift: Archiv für Geschichte und Literatur, herausgegeben von g. Ch. Schloffer und G. A. Bercht. 2ter Banb. G. 198 fg.

Citabelle von Cafale, beren Besetzung am 30sten September 1681 fatthatte und beren Gouverneur Catinat wurde. Fer: binando Carlo machte fich burch biefen Schritt und burch fein ganzes Leben so verächtlich, daß der Adel Benedigs seine personlichen Verbindungen mit ihm abbrach; boch war die Republik burch die Türkei so im Schach gehalten, daß sie nicht wagte gegen dieses Eindrangen der vom savopischen Sofe boch mehr ober minder begünstigten, also in Oberitalien übermächtigen Franzosen Magregeln zu ergreifen. Spanien sab sich so vereinzelt Ludwig XIV. in Italien gegenüber, und suchte bald burch Drohungen balb burch Einlabungen wenig= ftens ben Großberzog an fich zu ketten, mas aber umfonft Nur die Republik Benedig und den Kaiser, obwohl mar. Letteren nicht unmittelbar, unterstützte Cosimo in dem Kampf mit bem Turken, zu welchem auch ber Papft Gelb und Schiffe gab. Genua war der einzige Staat ber auffer Spanien Ludwigs XIV. Anmaßungen entgegentrat; benn Bictor Amabeus schien burch bie Berheirathung mit Anna, Tochter bes Bergogs Philipp von Drleans, nun ganz in das franzosische Interesse gezogen. Als die Franzosen ihre Truppen in Casale mit eig= nem Salz über Savona versorgen wollten, protestirte die Republik und ließ neue Galeeren ruften. Das franzosische Cabinet verlangte die Abtakelung, weil die Ruftung nur in spanischem Interesse statthabe, und ber französische Resident nahm sich beraus Verbrecher zu schützen und ließ sich Unterschleif bei Abgaben zu Schulden kommen; auch mit biesem Berfahren noch nicht zufrieden, foberte Colberts Sohn, ber herr von 1684 Segnelai, ber im Mai 1684 mit einer Flotte vor Genua erschien, die Auslieferung von vier neuen Galeeren, und bag eine Gesandtschaft dem Konig wegen bes Gehorsams ber Republik bestimmte Bersicherung ertheilen musse. Als man sich nicht fügte, bombardirte die franzosische Flotte die Stadt und schucheinen Bertrag mit Ludwig XIV. schlossen, bem zu Folge ber Doge, Francesco Maria begli Imperiali, mit vier Senatoren

1685 terte die Behörden so ein, daß sie nachher im Februar 1685 an ben franzosischen Sof reisen und sein Bebauern versichern muffte, des Konigs Unwillen erregt zu haben. Die vier neuen Galeeren wurden abgetakelt, die spanischen Bulfstruppen ent=

laffen, und ben kirchlichen Stiftungen ber Schabe, ben ihnen das Bombardement gebracht, durch die Republik ersett '). Unter solchen Umftanben wagte ber Großherzog gegen Anma-Bungen ber Franzosen in Livorno nur bittweise sich am Hofe zu beschweren. Eine Unterhandlung, betreffend die Bermahlung bes Erbprinzen von Toscana, Ferdinando, mit ber prafumtiven Erbin von Portugal scheiterte 1686 an der Fodes 1686 rung bes Großherzogs, daß die Infantin mit ihrem Gemahl in Florenz leben solle. Dagegen wurde ber Einfluß des mediceischen Sauses auf die romischen Verhaltniffe in diesem , Jahre burch die am 2ten September stattfindende Ertheilung der Cardinalswurde an den Bruder des Großherzogs, ben Prinzen Francesco Maria be' Medici, wieder fester gestellk

Inzwischen entwickelte sich ber Wiberstreit franzosischer Anmaßung und des Beharrens des Papstes bei seinen Rech= ten auf eine bochst bebenkliche Beise. Die Erklarungen Innocenz des Eilften gegen die Quartierfreiheit der Gefandten hatte schon zu mancher unangenehmen Berührung geführt, ba Lub= wig XIV. entschlossen war auf diesen hergebrachten Misbrauch nicht zu verzichten. Anmaßungen bes Konigs in Beziehung auf kirchliches Guterwesen verhitterten 1680 bas Berhaltnis noch mehr, und als Ludwig im Jahre 1682 vollends seine Ansichten mit Bulfe ber Bischofe seines Reiches durchführte, ohne sich um weitere Einreben des Papstes zu kummern, und die bekannten Freiheiten der gallicanischen Kirche behauptete, kamen beibe Sofe auf einen Punct bes Misvernehmens, ber bei größerer Macht bes Papstes sicher in offene Zeindschaft ausgebrochen ware. Inzwischen hatte ber Papst zwar die schon accreditirten Gesandten nicht gewaltsam genothigt auf ihr hergebrachtes Asplrecht ober die sogenannte Quartierfreiheit 'zu verzichten, allein er hatte auch keinen neuen Gefandten angenommen, ber nicht bies Recht aufgegeben hatte, und zu Anfange des Jahres 1687 war der französische Gesandte, der 1687 Duc d'Etrée, noch der einzige der die Quartierfreiheit ver-

1) Benedig verlor im Zahre 1684 seinen Dogen Luigi be' Contarini am 15ten Januar. Um 25sten wurde Marcantonio be' Giustiniani gewählt, welcher im Frühjahr 1688 ftarb und Francesco be' Morofini zum Rachfolger hatte.

theibigte. Er starb in bieser Zeit; Innocenz gab hierauf Be-

fehl, kein Afplrecht bes französischen Gesandten weiter zu respectiren, und schaffte burch eine Bulle überhaupt biefen Dis brauch ab. Allein ber König von Frankreich achtete bies Alles nicht, sondern gab bem neuen Botschafter, ben er an ben papstlichen Hof sandte, bem Marquis Charles be Lavarbin, Befehl, die Quartierfreiheit in jeder Weise zu behaupten. Sein Gefolge bestand schon bei seiner Abreise aus 300 Menschen, wuchs aber bis er die Grenzen des Kirchenstaates erreichte fortwährend durch ihm beigegebene Officiere und andere Kriegs leute. Nachdem er am 16ten November in Rom angekommen war, besetzte er den farnesischen Palast und andere Orte, die die französische Quartierfreiheit gehabt hatten, militairisch, ober ließ sie durch Patrouillen schügen, erhielt nun aber keine Aubienz bei bem Papste, und bieser untersagte auch ben Carbinalen und bem romischen Abel allen Verkehr mit ihm und betrachtete ihn als mit dem Bann belegt. Der Gesandte verbohnte diese Maßregeln, ließ, wenn er ausfuhr, seinen Bagen von 200 Reitern begleiten, und hatte die Frechheit an bem Beihnachtsabend mit ausgesuchtem Geprange bem Gottesbienft in der Kirche des heiligen Ludwig beizuwohnen. hierauf belegte der Papst die Kirche und die in ihr fungirende Seistlich= keit mit dem Banne. Seinen Trot noch weiter zu treiben, besuchte bald nachher der Marquis die Peterskirche mit einer bewaffneten Begleitung von mehreren hunbert Menschen, aber alle Geiftlichen verliessen sofort dieselbe. hierauf ließ Lub-1688 wig XIV. 1688 Avignon und Benaissin besetzen und drobte mit einem allgemeinen Concilio; Innocenz aber setzte allem bem nur die entschiedenste Ruhe entgegen und erreichte so wirklich Lavardins Abberufung 1), der auf der Ruckreise auch von der toscanischen Geistlichkeit als Ercommunicirter behandelt wurde. Richt lange nachher erkrankte der Papst, der schon langere Beit gekrankelt hatte, ernsthaft am Fieber und starb am 12ten 1689 August 1689 \*).

<sup>1)</sup> Diefer verließ Rom am letten April 1689. Muratori p. 203.

<sup>2) 3</sup>wei ausgezeichnete Fürstinnen starben in ber letten Regierungszeit dieses Papstes in Rom: 1) die Perzogin Regentin Laura von Wesbena, welche, nachbem ihr Sohn Francesco II. majorenn geworben war,

Der Großherzog, welcher inzwischen fortwährend Alles gethan hatte bei Ludwig XIV. in Gnaben zu bleiben, und durch die Vermittelung des französischen Hofes seinen Erb= prinzen mit ber Prinzessin Biolanta Beatrix von Baiern zu vermählen hoffte, kam burch bie Nichtswürdigkeit seiner von ihm getrennten Gemahlin, die durch ihr luberliches, intrigantes Leben im Kloster von Montmartre bes Großberzogs Klas gen nur zu gut gerechtfertigt hatte und nun nicht bloß ihren Sohn Ferdinando durch Briefe gegen den Vater einzunehmen suchte, sondern einen Theil ihrer Penfion heimlich zurücklegte und durch absichtlich gemachte Schulden ihrem Gemahl Geld abzwingen wollte, in bas unangenehmste Verhaltniß zu bem frangosischen Cabinet: benn ber Konig unterftutte ber Groß= herzogin Geldsoberungen auf eine so brobende Beise, daß beren Semahl sich zulest 1688 zu der Zahlung von 60,000 Livres verstehen musste, und ohne das gute Bernehmen mit dem Père la Chaise waren vielleicht auch die Hoffnungen bes Großberzogs auf die bairische Heirath zunichte geworden. Da der Hang ausserlich zu glanzen und die Freigebigkeit an die Rirche ohnehin die Finanzen Cosimos zerrüttet hatte, musste nicht lange nach Ankunft der jungen Gemahlin seines Erbs prinzen ') ein Ersparungsspftem durch eine Reihe von Ein-

sich 1676 nach Rom zurückgezogen hatte. Im Jahre 1677 wurde ste burch bes Sohnes Bitten zur Rückehr nach Modena bewogen. Im Jahre 1679 reiste sie nach dem Haag, um ihrer Tochter Maria Beastrice, der Semahlin des nachmaligen Königs Jacob II. von England, ein Rendezvous zu geben. In deren Nähe blieb sie dann in den Niezderlanden dis 1684. Nach ihrer Rückehr nach Italien wählte sie sich bald Rom wieder als Aufenthaltsort, und ohngeachtet Francesco 1686 selbst nach Rom kam, um sie zur Rückehr nach Modena zu dewegen, blieb sie doch dis zu ihrem Tode im Julius 1687 daselbst. 2) Die Kösnigin Christine von Schweden, welche in den letzten Jahren ihres Lezbens bedeutender Zuschüsse aus den papstlichen Kassen bedurft hatte, und beren Bibliothek nach ihrem am 19ten April 1689 erfolgten Tode mit der vaticanischen vereinigt ward.

1) Die Prinzessin von Baiern kam in den letzen Tagen des Descember 1688 über Bologna nach Florenz. — Eine zweite bairische Prinzzessin, Dorothea Sophia von Pfalz-Reuburg, wurde am Sten April 1690 mit dem Erbprinz Odoardo von Parma, dem Sohne Kanucs

schnehm fast in Allem dem Vater entgegen war, ganz gegen den Sim gingen. Nichts charakterisirt nun besser den Zusstand, in welchen dis dahin das Hossen in Italien gekommen war, als daß der Großherzog, um den Widerspruch seines im höchsten Grade ungezogenen Sohnes zu beseitigen, sich an dessen Vertrauten, einen Musicus Francesco de Castris, wenden musste und durch diesen (gegen das Zugeständnis monatslicher tausend Doublonen zu des Erdprinzen willkürlicher Verwendung) von dem Erdprinzen das Versprechen erhielt, Richts weiter gegen die Anordnungen des Vaters unternehmen zu wollen.

Noch im Jahre 1689 versuchte Ludwig XIV. (so scheint es wenigstens, da, wie man zu glauben veranlasst ist, der Herzog von Mantua über französische Gelder in dieser Sache disponirte) sich für den Fall einer Ausdehnung des Krieges auf Italien ein neues Bollwerk seiner Macht in diesem Lande zu schaffen, indem Herzog Ferdinando Carlo in seinem Interesse die Besestigung Guastallas beginnen musste. Sosort aber sührte der Governatore von Mailand, der Graf von Kuensalida, einen Heerhausen herbei und ließ die begonnenen Festungswerke schleisen. Unfangs klagte der Herzog überall über Gewalt, vergaß aber bald die Bedrückung wieder in den Armen der Diener und Dienerinnen seiner Lust.).

cios IL, vermählt unter ben großartigsten Feierlichkeiten. Dies Lestere führen wir an in Beziehung auf die nächstsolgende Rote: "si suntuose riuscirono l'opere in musica fatte in quel gran teatro e nel giardino della corte etc., Muratori p. 216. — Der Kurfürst von der Pfaiz, Iohann Wilhelm, heirathete dann im April 1691 die Tochter des Großherzogs Cosimo III., die Anna Luigia. Muratori p. 227.

1) Der Perzog von Mantua verwendete ausser auf grobsinnliche Bergnügungen den größten Theil der Gelder, über welche zu disponiren ihm möglich wurde, auf die Oper und überhaupt auf das Theater. Die Oper war nun schon so der Mittelpunct des Nationalinteresses geworden, daß Francesco II. von Modena und Ferdinando Carlo in der Begünstigung dieser Aunstleistungen mit einander wetteiserten, Beide aber von dem, was Benedig in dieser Dinsicht gab, weit übertrossen wurden. Auch die Feindschaft des Erdprinzen von Toscana gegen seinen Bater hatte vornehmlich den Grund, daß Cosimo auf dies Künstler-Hurenleben nicht in ähnlicher Weise einging, wie es der Sohn wünsichte.

Un bem 'savopischen Hofe hatte Ludwigs XIV. Anliegen bereits 1686 bebruckende Maßregeln gegen die Waldenser in den piemontesischen Alpenthalern veranlasst und den Herzog in üble Verhältnisse daburch verwickelt. Jemehr Victor Amabeus aber heranwuchs und sich sublte, je brudenber wurde ihm das anmaßende Wesen Ludwigs XIV., das freilich da= durch daß die Franzosen Pignerol besaßen, in Piemont einen sehr festen Buß hatte. Noch war er im Jahre 1690 mit ben 1690 Waldensern im Kampfe, und es wurde ihm nun unter dem Worwande bieses von Frankreich veranlassten inneren Krieges leicht, Truppen in größerer Anzahl zu werben, ohne daß es Aufsehen erregte, und um so leichter, ba auch ber Graf von Fuensalida mit größeren Ruftungen im Mailandischen beschäf= tigt war, und es also bas Unsehen hatte als fürchte ber sa= popische Hof auch von bieser Seite. Dennoch beobachtete ber frangosische Minister alle Schritte bes Herzogs auf bas argwohnischste, und bies Gefühl steten Beobachtetseins mochte Wictor Amadeus nur um so mehr zu bem Entschluß treiben, sich aus dieser politischen Abhängigkeit zu befreien. Bald be= merkten die Franzosen, in wie gutem Bernehmen der Berzog mit dem Kaiser war, der ihm endlich den königlichen Titel Cppern und die Belehnung mit 24 Kaiserleben zugestand; auch mit Wilhelm von Dranien saben sie Verbindun= gen angeknupft, und Ludwig XIV. ließ nun ein heer von etwa 16,000 Franzosen, deren Führung Catinat, der Gouverneur von Cafale, als Generallieutenant erhielt, über bie Alpen Catinat verlangte von Victor Amabeus bie Offnung ber Citabellen von Turin und Verrua, diefer aber suchte abs lehnend Zeit zu gewinnen, bis Fuensalidas Truppen zu ben seinigen stoßen konnten, und hatte als Rathgeber bei weiteren Berhandlungen besonders den Abbate Bincenzo de' Grimani aus Benedig. Am 3ten Junius wurde die Berbindung Savopens mit Spanien, am 4ten bie mit bem Kaiser und spater am 20sten October die mit Wilhelm von Dranien publicirt. England und Holland versprachen monatlich 30,000 Scubi; Kaiser und Spanien Truppen. Aus dem Mailandischen tamen wirklich 6000 Reiter und 8000 zu Fuß, und einige kaiserliche und brandenburgische Regimenter zogen nach Ita-

lien '). Der Herzog wurde Generalissimus, Prinz Erigen von Savoyen commandirte unter ihm die kaiserlichen Truppen, und bereits im Junius begannen die Feindseligkeiten, indene Casale zugleich von mailandischen Truppen blokirt wurde.

Inzwischen war am 6ten October 1689 in dem nach In= nocenz XI. Tobe gehaltenen Conclave ber Cardinal Pietro be' Ottobuoni aus venetianischer Familie, beffen Bater 2) Refibent ber Republik in Florenz (wo ber Carbinal auch 1610 geboren worden war) gewesen, und der sich als Papst Alexanber VIII. nannte, zum Oberhaupt ber Kirche ermählt worden. Er hatte den Antonio de' Ottobuoni, seinen Reffen, sofort zum Felbhauptmann bes Kirchenstaates, einen Großneffen aber, ben Pietro de' Ottobuoni, und einen Entel seiner Schwester, ben Bischof von Vicenza, Giovan Battifta de' Rubini, zu Carbinalen ernannt. Einen anberen Reffen, Marco be' Ottobuoni, vermählte er mit einer Altiera. Er erreichte 1690 die Raumung von Avignon und Benaissin, und Ludwig XIV., bem bei dem sich mehr und mehr ausbreitenden Kriege an dem guten Bernehmen mit dem Papfte liegen muffte, gab mun auch binfichtlich ber Quartierfreiheit nach.

Der im oberen Italien begonnene Krieg sührte am 18ten August zu einer Schlacht bei der Abtei von Stassarda, in welcher Satinat die von dem Herzog von Savoyen gesührten Truppen gänzlich schlug; nur die Spanier und Deutschen hatten den Franzosen tüchtigen Widerstand geleistet, die Italiener waren seig gestohen, und Victor Amadeus musste sich auf Capignano zurückziehen. Saluzzo übergab sich sofort an Catinat, und auch Stadt und Veste von Susa war vor Ende des Iahres in der Franzosen Sewalt; ein anderes französisches Corps eroberte Maurienne und Tarantaise, ganz Savoyen gehorchte bald den Feinden dis auf Montmélian, das sich noch für den Herzog hielt. Doch Victor Amadeus verlor den Muth nicht; aus Deutschland und aus dem Railandischen erhielt er neue Truppen und seize den Kampf trot der Abmahnungen des Papstes getrost sort. Der Kaiser beschloß in dieser Zeit ein:

<sup>1)</sup> Muratori p. 212.

<sup>2)</sup> Dieser war einer von benen, welche während bes candiotischen Krieges die venetianische Robilität gekauft hatten.

mal wieder in ausgebehnterem Maße seine Oberherrlichkeit über Italien geltend zu machen. Eine kaiserliche Armee sollte von allen Fürsten und herren dieses Landes, die ihre Befigzungen ober einen Theil derselben vom Reiche zu Lehen hats ten, eine Contribution erpressen zum Kriege gegen Frankreich unter dem Vormande, es sei eine Reichshulfe, welche der Kaifer nachträglich zu seinem Aurkenkriege sobern konne 1). Mits ten unter diesen kriegerischen Borbereitungen für bas kom= mende Frühjahr starb Alexander VIII. am 1sten Februar 1691, 1691 und am 11ten beffelben Monats begann bas Conclave, in welchem sich brei Parteien bilbeten, eine franzosische vom Carbinal Altieri, eine bsterreichische von der chiglschen Faction der Cardinale geführt, und eine dritte mehr kirchliche als politis sche, die der Zelanti. So zog sich die Wahl bis zum 12ten Julius in die Länge, wo endlich ber Cardinal Antonio de' Pignatelli aus Reapel erwählt wurde. Er nannte fich Innocens XII.

Inzwischen hatte Prinz Eugen von Savoyen die französ fische Befatung von Cafale eingeschloffen gehalten, und bie deutschen Truppen beim Beere hausten übel in Monferrat, dessen herr am taiserlichen hofe für einen Franzosenfreund galt. Die Franzosen andrerseits eroberten im Marz und April Nizza, Montalbano und Villafranca, im Mai Avigliana und Rivoli, im Junius Carmagnola. Zu Aufhebung ber Belage= rung von Cuneo zwang sie Prinz Eugen, und als im August wieder 8000 Deutsche nach Turin kamen, ruckte nun auch der Herzog wieder ins Feld; am 19ten August führte ihm der Aurfürst von Baiern in Person Berstärkungen zu, und im September wurde Carmagnola wieder von den Piemontesern angegriffen; am 7ten October erhielten die Frangosen freien

<sup>1)</sup> Mantua sollte 500,000, Mobena 440,000, Parma (wegen ber an Parma gekommenen landischen und pallavicinischen Lehen) 270,000, Genua 180,000, Lucca 40,000 Scubi zahlen. Hinsichtlich Toscanas war man lange nicht einig, weil ber Großherzog für Florenz und sein Gebiet, weil es gang vom Reiche frei sei, für Siena, weil er bafür Lehensleiftungen an Spanien habe, Richts zahlen wollte. Endlich kam man über 103,000 Scubi überein. Ein Graf Antonio Caraffa war vom öfterreichischen hofe mit Beitreibung ber Contributionen beauftragt.

Abzug. Dann wurden auch Rivoli und Avigliana wiederzenommen, und Catinat gab von selbst Saluzzo, Soviglians
und Fossano auf. Dagegen musste der Marchese di Bagnasco
am 20sten December nach tapserer Segenwehr Montmélian
den Franzosen übergeben. An die Stelle des Grasen von
Fuensalida wurde auf Ansuchen des Herzogs von Savoyen
in diesem Jahre Diego Felipe de Suzman, Marchese de Leganes, Sovernatore von Mailand.

Ludwig XIV. dachte mittlerweile darauf, die üble Stimmung, welche durch die Geldsoberungen des Kaisers und durch die Einlagerung deutscher Truppen in den kleinen Fürstenthämern gegen das Reich entstanden war, zu einer Berbindung der meisten italienischen Reichsvasallen gegen das Reich zu des nuten. Schon hatten im Jahre 1692 die Herzoge von Mantua, Modena und Parma bedingter Weise zugesagt; aber Toscana wollte nur dann darauf eingehen, wenn auch der Papstschanschliche und wenn Frankreich in Italien solche Streitzkräfte entwickele, um die Verdündeten gegen die deutsche Macht hinlänglich stark erscheinen zu lassen. Der Papst lehnte alle Theilnahme unter dem Vorwande, er musse Venedig gegen die Türken unterstützen, ab.

Der Feldzug bes Jahres 1692 wurde, weil ber taiferliche Feldherr, ber Marschall Caprara aus Bologna, in Berona lange trant lag, erst im Julius eröffnet, ju welcher Beit man einen Einfall in Frankreich beschloß, an welchem auffer bem herzog von Savoyen, auch der Prinz Eugen und der Governatore von Mailand Theil nahmen. Guilestre, Embrun und Sap wurden rasch gewonnen; plotlich aber erkrankte ber Herzog an den Blattern und musste nach Turin zurückgebracht werben; der Governatore und Caprara wollten nicht allein bie Berantwortlichkeit bedeutender Berlufte übernehmen und führten bas heer zurud. Der Winter verging bann wieber unter mancherlei Noth für Italien wegen ber Einlagerung beutscher Truppen und bes Berlangens neuer Contributionen; benn diese gaben den italienischen Fürsten Bormanbe zu ben argsten Erpressungen. An mehreren Orten kam es beshalb zu Unru= hen, und in Castiglione belle Stivere ware ber Pring Ferdis nando da Gonzaga, dem der Ort gehörte, beinabe selbst erschlagen worden, weil er unter dem erwähnten Borwand Gelb zu einer prachtvollen Reise seiner Gemahlin (einer Prinzessin de' Pici von Mirandola) zum Carneval nach Benedig aufbringen wollte, weshalb ber Kaiser, der es erfuhr, nachher das Fürstenpaar festsegen und die Berrschaft mit Sequester belegen ließ, bis die angeordnete Untersuchung zu Ende gebracht sein wurde. Dem Vincenzo da Gonzaga, welchen ber Herzog von Mantua aus Guaftalla verbrangt hatte, gab der Krieg die erwünschteste Gelegenheit, sich plotlich in Besit seines Erblehns zu segen, und nun verlangte er von Mantua auch noch Ersatz für die inzwischen erhobenen Einkunfte und muffte endlich mit Luzzara und Reggiuolo abgefunden werden 2).

Der Papft suchte in diefer bem oberen Stalien so brangvollen Zeit dem Kirchenstaate und Rom selbst durch einzelne · gute Einrichtungen zu helfen, schaffte bie Feilheit gewisser Amter bei der apostolischen Kammer ab und schränkte gewisse Besoldungen ein. Auch stellte sich seit 1693 mehr und mehr 1693 wieder das gute Bernehmen mit Frankreich, das durch bie vier Sate ber gallicanischen Kirche getrübt worben war, ber. Da ber Großherzog fortwährend bei seiner Beigerung beharrte ohne den Papst auf eine politische Verbindung mit Frankreich einzugehen und sich auf seine bem Kaiser und Spanien schuls bige Lehenstreue berief, begannen bie Franzosen nun auch Feinds seligkeiten gegen seine Ruftenlande und beunruhigten ben Banbel von Livorno. Sicilien wurde im Januar von einem fürch= terlichen Erdbeben beimgesucht. Auch in diesem Jahre eroffs nete Victor Amadeus erst spat den Feldzug gegen die Franzosen, denn nachdem er von den Blattern genesen war, wurde er im Marz 1693 von einer neuen schweren Krankheit befal-Erst am 30sten Julius zog er vor die Beste Sta. Bris giba, die sich am 14ten August ergab und bann geschleift wurde; drei Tage lang bombardirte er Pignerol, erlitt aber am 4ten October burch Catinat eine Niederlage bei Orbazzano. Inbessen hatten bie Franzosen von biesem Siege keinen Bortheil als die Besetzung von Saluzzo und Revel.

1) Was die Hofe von Parma und Modena betrifft, so ist zu bemerken, baß Perzog Francesco II. am 14ten Julius 1692 bie Tochter Ranuccios II., Margherita Farnese, heirathete. Muratori p. 234.

Da sich im Winter die Contributionssoberungen und Ginlagerungen ber beutschen Truppen in dem durch dem Empus und die Berschwendung seiner Fürsten, durch Monopole und anderes Umwesen in der Verwaltung ohnehin verarmten obeven und mittleren Italien wiederholten, und da die Franzosen die Maremmen plunberten, flieg die Roth hie und da aufs bochfte; die Banditenhaufen wurden zahlreicher, Unruhen an einzelmen 1694 Orten baufiger '). Ein Treffen hatte im Jahre 1694 zwischen ben Frangosen und ben Alierten in Italien nicht Katt, aber Cafale wurde immer enger blokirt, und die Befte von St. Giorgio von den Aliirten genommen. Im Winter kam wieber die gaft ber beutschen Einquartierungen und der Contributionen. Die vielen Beschwerben barüber hatten entlich bie Folge, daß der Kaiser seine Maßregeln milberte, wur in Beziehung auf Mantua blieb es beim Alten, beffen Berzog überdies gezwungen wurde die bei ihm residirenden französischen Gesandten und brei seiner eignen Minister zu entfernen. Francesco II. von Modena war am 6ten September biefes

1) Aus der Specialgeschichte Toscanas, welches besonders in dieser Beit mehr und mehr verarmte, führen wir noch an, das die Großhazzogin Mutter, Bittoria von Urbino, am 6ten Marz 1694 starb, und das hierauf ihre urbinatischen Allobialgüter für immer zur Apanage nachgeborner Prinzen bes Saufes Medici beftimmt wurden. Bunachft erhielt sie ber Cardinal Francesco Maria. Da Cosimos altester Sobn von Biolanta Beatrix von Baiern keine Kinder erhielt, so bachte man auf bie Bermahlung bes zweiten, Giovan Gafton; seine Schwester, bie Aurfürstin von der Pfalz, schlug bie Prinzessin Anna Maria Franzista von Sachsen : Lauenburg, bie Bittwe des Bruders des Kurfürsten von ber Pfalz, Philipps von Pfalz=Reuburg, vor, die in Bohmen bebentenbe Besitzungen hatte. Nach langen Unterhandlungen und nachbem ein Theil ber urbinatischen Allobialien bem Prinzen Giovan Gaston als Apanage ausgesetzt war, fant bie Berheirathung am 2ten Julius 1697 statt; boch passten bie beiben Cheleute, ba ber Pring ein leibenschaft licher Botaniter und Blumift und ein gebilbeter Alterthume: und Runftkenner war, jest aber mit einer Frau bie nur bas ganbleben liebte und gern ritt und jagte, aber fur feineren Umgang teinen Ginn hatte, leben musste, nicht zusammen. Der Erbpring von Toscana, Ferdinando, führte mittlerweile ein wustes Leben, ward im Carneval 1696, ben er in Benebig zubrachte, mit venerischen übeln behaftet, von benen er nie wieber ganz gesundet. Lebret B. IX. E. 70 - 76.

Jahres an der Gicht, die ihm in den Leib trat, gestorben, ohne von Margherita Farnese Kinder zu hinterlassen; es folgte ihm also sein Dheim, ber Carbinal Rinaldo von Este 1). Am 11ten December starb auch Ranuccio II. von Parma; ba sein Erbprinz Doardo schon vor ihm, am 5ten September 1693 und ebenso auch sein Entel, Oboardos Sohn, Alessandro, gestorben war, folgte ihm sein zweiter Sohn Francesco 2), ber mit papstlicher Dispensation Oboardos Wittwe im Jahre 1695 heirathete. Das Königreich Neapel wurde im September 1694 von einem fürchterlichen Erdbeben getroffen.

Im Sommer 1695 nahm auch ber König von England Truppen für die Alliirten in Italien in Gold und sandte Lord Galloway zu beren Führung. Die englische Flotte unter dem Admiral Russel bedrohte Nizza und hielt daburch Catinat im Suben von Piemont fest. Pring Eugen aber und Galleway bedrängten Casale immer harter seit Mitte Junius. Der Marquis de Crenant vertheidigte die Beste auf das tapferste, musste aber boch schon am 9ten Julius, ba eine lange Blokabe vorangegangen war, capituliren. Die französische Besatzung erhielt ehrenvollen Abzug, die Festungswerke wurden geschleift, die Stadt aber wurde bem Herzog von Mantua wieber übergeben. Der Papst blieb, ba er mit Sittengesetzen und Orbensreformationen ganz beschäftigt war, Italiens poli= tischen Interessen fast ganz fremd; nur zum Frieden ermahnte er. Der weftliche Theil bes Kirchenstaates wurde, als schritte das Erbbeben jährlich von Suben nach Norden fort, im Junius 1695 von heftigen Erbstößen, die großes Unglud verur= 1695 sachten, getroffen.

Der Verlust Casales, Die Schwierigkeit, Die in Piemont fechtenben französischen Truppen von Frankreich aus mit fast allen Bedürfnissen zu versehen, endlich die Nothwendigkeit, in welcher sich Ludwig XIV. befand, seine Feinde, um in den

<sup>1)</sup> Rinalbo verzichtete im folgenden Jahre auf bas Carbinalat und heirathete am 28sten Rovember 1696 die Prinzessin Charlotte Felicitas von Braunschweig.

<sup>2)</sup> Aufferdem hatte er einen britten, Antonio, und von Oboardo war noch eine Tochter, bie nachmalige Konigin Elisabeth von Spanien, am Leben.

wesentlichen Puncten vortheilhaftere Bedingungen zu erhalten, zu trennen, liessen das franzosische Cabinet sich einem Frieden mit Savoyen geneigter beweisen, und die endliche Ratification des schon langere Zeit während eines verabredeten Baffenftill= fandes unterhandelten Separatfriedens zwischen dem Berzog 1696 und dem Könige hatte am 29sten August 1696 statt. Herzog erhielt nicht nur alle seine von den Franzosen besetzen Verritorien, sondern auch manches schon länger Abgetretene 3. B. Pignerol, wenn auch geschleift, zurud, musste sich nun aber ben Franzosen gegen die Allierten anschliessen. Im 3ten September brang Catinat, der von Frankreich aus neue Verfarkungen erhalten hatte, bis Cafale vor, und sobald am 16ten September ber Baffenstillstand, an welchem auch bie Allierten Theil hatten, abgelaufen war, vereinigte ber Herzog seine Truppen mit Catinats Heer. Bereint begannen sie am 18ten September bie Belagerung von Balenza. Diese Benbung ber Dinge zwang die Spanier und ben Kaiser barauf einzugehen, daß Italien überhaupt als neutrales Land erklart wurde; einem Vertrag, den man in biesem Sinne am 7ten October zu Vigevano schloß, zu Folge sollten Franzosen und Deutsche Italien raumen; daß bies aber möglich wurde, mufften die Vasallen des Reiches noch einmal Contributionen zahlen, um die beutschen Regimenter wegen bes Golbes zu befriedigen. Der Papft trug freiwillig zu dieser Zahlung 40,000 Scubi bei 1); ihm war am meisten bamit gebient, in politis scher Hinficht Italien in Ruhe zu sehen, und das Berbot für seine Unterthanen, nicht im genuestschen Lotto zu spielen, ober die Herstellung und Sicherung von Porto d'Anzo hatten für ihn mehr Reiz als bas Spiel biplomatischer Unterhanblungen. Ploblich schreckte ihn im Jahre 1697 ein Edict des Kaisers vom 29ften Upril, welches ber bereits früher burch seinen Stola bem papstlichen Hofe lastig geworbene kaiserliche Gesandte, Graf Georg Abam von Martinit, auch in Rom am 9ten Junius anschlagen ließ, aus seinem politischen Frieden: benn ber Kaiser, der seine Reichsrechte in Italien seit mehreren Jahren

<sup>1)</sup> Die Raumung Italiens burch Deutsche und Franzosen, sowie bie Entlassung eines großen Theiles ber mallandischen und savopischen Truppen hatte bemnächst statt.

mit soviel Erfolg wahrgenommen hatte, verlangte barin eine Untersuchung hinsichtlich bes Rechtes und Besitzstandes aller Reichsvasallen in Italien 1). Der papstliche Hof, ber wohl ermaß, wie viele Rechte bei einem solchen Berfahren vom Rais ser bestritten werden könnten, war auf das hochste durch dies Ebict erstaunt, und Innocenz ließ durch den Cardinal Altieri am 17ten Junius ein Gegenebict publiciren, welches Jebem eine Strafe androhte, der der Auffoderung des Raisers ent sprechen wurde. Auch bewirkten die Borstellungen des Runtius in Wien, sowie ber Hose von Turin und Mabrid, welche burch das Verfahren bes Kaisers die Friedensunterhandlungen in Ryswif gestort zu sehen fürchteten, die Zurucknahme bes kaiserlichen Edictes. Der ryswiker Friede hob, als er abges schlossen war, die einmal in Sang gekommnen, freilich großen= theils auf altem Herkommen beruhenden oder doch aus Her= kommsrecht allmalig entwickelten Pratentionen bes Reiches an die italienischen Fürsten nicht auf, und brachte also wesentlich keine Anderung in Italiens Bustande hervor. Je naher das Ende Konig Karls von Spanien ruckte, je mehr nahm auch im oberen Italien wieder die Spannung zu, und Savoyen rustete schon wieder zum Kriege; doch vergingen die Jahre 1698 und 1698 1699 für Italien selbst ohne weitere benkwurdige politische 1699 Ereignisse. Dem Herzog Rinaldo von Este wurde am 2ten Julius 1698 ein Erbprinz geboren, Francesco Maria. folgenden Jahre wurde dem Herzog Victor Amadeus ein Erb= prinz geboren, ber denfelben Namen wie ber Bater erhielt, aber nachher schon im Marz 1715 wieber ftarb. Sogar ber friedliche Papst und der Bicekonig von Reapel, der Bergog von Medina = Celi fingen an zu rusten, doch follte der Erstere die Kriegsflamme nicht wieder in Italien wuthen sehen, denn nachbem ihm noch die Freude geworben war bas kirchliche Jubilaum zu erleben, starb er noch vor bem Könige von Spanien am 27ften September 1700. 1700

1) — "un editto — in cui supponendosi molti feudi imperiali in Italia usurpati, ed altri, de' quali da lungo tempo i possessori non aveano presa l'investitura, L'intimava a tutti l'esibire i documenti per legittimare i loro posessi e di prenderne o rinovarne l'infeodazione nel termine di tre mesi." Muratori p. 264.

Ehe wir diesen Abschnitt schliessen, wenden wir unsere Blicke noch einmal auf Benedig, um den glorreichen Kampf zu betrachten, den biese Republik abermals mit bem Feinde ber Christenheit, mit ber Pforte in dieser Zeit bestanden hatte. Der frühere Kampf war zwar nicht siegreich geendet, boch tapfer geführt worden und hatte der Republik Ehre und Ach= tung in der driftlichen wie in der mahomedanischen Belt erworben; das ungludliche Ende war zu augenscheinlich durch die feinbliche übermacht erfolgt; ein längerer Friede war die Arucht, die man am Ende doch, wenn auch mit einiger Aufopferung, gewonnen hatte. Endlich vermochten der Übermuth ber Türken während ihrer raschen Siege gegen Bsterreich, sowie nachher die Siege Sobiestys, die einen gunftigen Augenblick ber Rache erscheinen liessen, die Benetianer aus ihrer bis= ber friedlichen Haltung von selbst herauszutreten und sich am 1684 28sten Marz 1684 mit bem Papst, bem Kaiser und mit bem Könige von Polen gegen die Pforte zu einem heiligen Bunde zu vereinigen. Alle Eroberungen welche bie Berbunbeten machen wurben, sollten im Frieden dem verbleiben ber fie gemacht båtte.

Am 25sten April bes genannten Jahres wurde Francesco be' Morosini zum Generalcapitan ernannt; ber Graf Strasolbo aus Friaul sollte unter ihm die Landtruppen, Alessandro Molin die Flotte befehligen; aber erst am 15ten Julius erklarte der venetianische Bailo in Constantinopel ber Pforte ben Krieg ') und entfloh sofort. Den Kamps begannen zunächst die Morlaten und Haiduten in Dalmatien. Bald hernach führte Dorosini die venetiauische Flotte (24 Linienschiffe, 6 Galeassen, 28 Galeeren 2)), die burch einige papstliche, maltesische und toscanische Galeeren verstärkt wurde, nach Sta. Maura, bessen Beste sich am 8ten August ergab. Hierauf wurde Strasolbo mit einem Theil der Truppen bei Prevesa ans Land gesett, und gegen Ende Septembers nothigte er von der Flotte unterftütt auch biese Beste zur Übergabe. Molin, ber einen Theil der Flotte nach dem Archipel gesührt hatte, vermochte hier wenig auszurichten und litt burch Sturm großen Schaben

<sup>1) 3</sup>of. v. Sammer B. VI. E. 448.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 640.

Die Türken mussten während bes Winters zur Bertheis bigung gegen brei Machte und auf vier Seiten ruften, benn die Benetianer bachten nun an die Eroberung Moreas, wahrend an den dalmatinischen Grenzen der Kampf auch fortges set wurde. Die Morlachen, welche bas Jahr zuvor Risano und Duare erobert hatten, bedrohten seit dem 21sten Marz 1685 Sign, die Pforte der Herzegowina, unter Anführung 1685 des Provveditore Pietro Balier, erlitten aber burch ben Pascha von Bosnien eine Nieberlage. Die Mainoten emporten sich gegen die Pforte und schlugen mit bem Statthalter von Morea, dem Siamuschpascha, in einer für fie gewaltigen Schlacht; auch bie Chimarrioten emporten fich und schlossen sich an bie Benetianer. Dagegen litten beren Kusten burch bie Seerauber von Dolcigno und Caftelnuovo. Der Krieg in biefen balma= tinischen Gegenden ging nun in eine Art Raubkrieg aus.

Der Generalcapitan Morosini hatte sich ausersehen mit einer bedeutenben Beeresmacht in ber Landschaft ber Mainoten zu landen und von ba aus weiter in Morea vorzubringen; aber Ismailpascha überfiel diese im Julius, plunderte und brannte sie aus und schleppte Weiber und Kinder als Geiseln fort 1). Morofini wandte sich also gegen Koron und belagerte es seit August; er schlug ein Heer bas zum Entsatz herbei= kam und wurde im September ber Beste Herr. Hierauf nahm er Zernata und lieferte bem Capubanpascha, der die Mannschaft von 17 Galeeren auf bas Land gebracht, ein Treffen. Ausser 5000 Mainoten waren im venetianischen Beere fast nur Deutsche, Braunschweiger und Sachsen, unter ber Anführung des Grafen von Degenfeld. Der Capudanpascha wurde geschlagen; Zernata und Calamata wurden geschleift; Chielafa und Paffava ergaben sich, und Lorenzo Benier blieb während des Winters als venetianischer Rettore bei den Mai-Auf der Rucktehr nahm Morofini noch Gomenizza und zerstorte die Werke der Beste.

Im nachsten Frühjahr (1686) bebrohte ber Capubanpas 1686 scha Chielafa, zog sich aber zuruck, als Morosini erschien. Im Junius begannen ber Generalcapitan und ber Graf von Ro-

<sup>1)</sup> v. Pammer S. 484. Leo Geschichte Italiens V.

Beste entsetzen wollte, wurde von Königsmark zurückgescheucht. Ravarin ergab sich. Im Julius zwang Königsmark auch Moston zur Übergabe; am letzen August hatten Morosini und er auch Nauplia so bedrängt, daß es capitulirte. Arkadia und Thermis kamen in Folge dieser Eroberungen in der Wesnetianer Gewalt. In demselben Jahre hatte auch Cornaro endlich Sign erobert, und es wurde (trotz der Angrisse der Vaschen Bosniens und Hersels im nächsten Jahre) behauptet.

1687

Bu Ende Julius 1687 begann Morosini eine neue Expedition. Diesmal landete er bei Patras. Königsmark schlug Thmedpascha, der inzwischen an Ismailpaschas Stelle gekommen war, und eroberte die Darbanellen Lepanto's; die Türken verliessen hierauf Patras, Lepanto und Korinth. Castel Tornese und Missisira capitulirten, und Königsmark belagerte mit Daniele Delsino Uthen, scheuchte Uhmedpascha, der den Entssah versuchte, zurück und nahm die Stadt und Beste am 29sten September). Cornaro eroberte am 30sten September Gastelnuovo in Dalmatien.

1688

Im folgenden Jahre (1688) eroberten die Venetianer Theben, und Morofini ordnete die Verwaltung der nun eroberten Haldinsel Morea. Vier Landschaften (Romanien, Laksnien, Messenien, Achda) mit vier Hauptstädten (Napoli, Malsvasia, Navarin, Patras) sollten jede unter einem Rettore des Givil = und einem Provveditore des Militair = Wesens stehen. Der Provveditore von Corfu, Zante und Zephalonia erhielt and Sta. Maura und Lepanto, und was in diesen Gegenden vom Festland erobert war, untergeden. Morosini selbst wurde in diesem Frühjahr zum Dogen ernannt und erhielt die Rachrickt davon, als er im Solf von Egina weilte, am Isten Imins. Die Eroberung von Regroponte, welche er in Verein mit Lis

<sup>1) &</sup>quot;Die marmornen köwen, die bisherigen hiter des nach ihnen als köwenhafen umgetauften Piräeus, wanderten nun aus demselben vors Ahor des Arsenals von Benedig." v. Hammer S. 489. — Diese ver netianische Belagerung Athens richtete unter den Resten griechischen Altersthums auf der Akropolis entsehliche Berwüstung an, denn es sprang ein Pulvermagazin in die kuft und eine Menge Bomden sielen auf die Burg.

nigsmark während des Sommers versuchte und wobei Lette rer selbst seinen Tob fand, musste im herbst aufgegeben werben; bagegen hatte sich im September Anin bem General Corwaro ergeben; auch Alt: und Neu-Obrovacz und viele kleinere Beften biefer Gegend waren nun in ber Benetianer Sanden, und Berlica sowie ber Thurm Rorin kamen bald ebenfalls in ihre Gewalt.

Im Jahre 1689 wurde ein Angriff auf Napoli di Mals 1689 vafia unternommen; der Doge Morofini ertrantte aber fo, das er nach Benedig zurückgehen muffte, wo er gegen Ende bes Sahres ankam. Den Angriff auf Malvasia führte Girolamo Cornaro als Generalcapitan weiter, der auch die Beste am 12ten August 1690 zur Übergabe nothigte, ebe ber Capuban- 1690 pascha Hulfe zu bringen im Stande war. Als endlich bie turkische Flotte in den griechischen Gewässern erschien, schlug fie Cornaro, segelte bann nach ben westlichen Ruften, nahm Canina und setzte bie Turken so in Furcht, daß sie Balona von felbst verliessen, ohngeachtet biefes zu einer Bertheibigung vortrefflich geruftet war. In Balona erkrankte Cornaro und starb. Es war für die vielen Verluste welche die Türken an die Republik gehabt hatten, ein allzu geringer Erfat, bas fie Grabusa burch Berrath gewannen.

Un Cornaros Stelle wurde 1691 Domenico Mocenigo 1691 Generalcapitan mit dem Auftrage, einen Angriff gegen Canbia zu versuchen, wobei maltesische Galeeren zu Hulfe kamen. Da Die Zürken mit überlegenen Kraften gegen Canina und Balona rufteten, verlieffen die Benetianer beide Besten, nachdem fie biefelben burch gesprengte Minen in Steinhaufen verwandelt hat-Da der Angriff auf Candia nicht den gewünschten Erfolg und ber venetianische Krieg seit Konigsmarks und Cornaros Tode keinen rechten Fortgang mehr hatte, sehnte man sich in Benedig schon nach bem Frieden. Bei alle bem unternahm man mit verboppelten Kraften im Jahre 1692 einen Angriff 1692 auf Canea, muffte aber auch biesmal nach einer blutigen Belagerung die Insel verlaffen und nach Morea eilen, um bie Halbinfel gegen einen Angriff, bet von biefer Seite brobte, ju vertheidigen. Da man den Bechsel des Gluckes in Benedig der Person des Ansubrers zuschrieb, muste ber Doge Moro-

1693 fini 1693 noch einmal die Leitung des Krieges übernehmen; er brachte das ganze Jahr in den venetianisch zeriechischen Terzitorien mit Vorbereitung eines neuen Angrisses auf Regroponte zu, erkrankte aber endlich dabei und starb am 6ten Ja-

vestro Balier, als Generalcapitan Antonio Zeno. In Dalmatien eroberte 1694 der Provveditore Siovanni Delfino Gabella und behauptete es, und dann auch Klobust; Dolcigno vermochte er nicht zu nehmen. Die Flotte legte im September an Chios an; Antonio Zeno sührte sie; papstliche und maltesische Schiffe verstärkten sie; in wenig mehr als acht Tagen

1695 war die Insel genommen. Im Jahre 1695 drehten sich die Hauptunternehmungen theils um die Nachbarlanbschaften Mozreaß: der General Steinau von der Landenge von Korinthauß streifte nach Livadien; Lepanto vertheidigte gegen türkische Streiszuge Molino, der Provveditore der Inseln; theils um den Besit von Chios: die osmanische Flotte unter dem Capudanspascha griff die venetianische dei Chios an, und so glücklich, daß sie ihren Feinden eine Niederlage beibrachte!). Chios konnte nicht behauptet werden, man sprengte die Werke der Festung in die Luft; Antonio Zeno kam in Ketten in Benedig an und starb während der über sein Benehmen verhängten Untersuchung. Alessandro Molino ward Generalcapitan. Da der Capudanpascha Messomorto sich in kein bedeutenderes

1696 Eteffen einließ, verstrich das solgende Jahr 1696 für Benedig 1697 ohne entscheidende Kriegsbegebenheit, und ebenso das Jahr 1697.

1698 Im September 1698 schien es als hatte Delfino den Capudampascha endlich gezwungen Stand zu halten, aber der Lettere brach das Sesecht bald ab, und beide Flotten schrieben sich den Sieg zu.

Inswischen hatten Englander und Hollander die Vermitztelung eines Friedens zwischen dem Kaiser und Venedig einersseits, der Psorte andrerseits übernommen, um nicht durch den sortdenernden Kürkenkrieg Ludwig XIV. im westlichen Europa ein zu gewaltiges übergewicht erlangen zu lassen. Im October 1698 war die Sache soweit, das Bevollmächtigte der Ver

<sup>1)</sup> v. Dammer &, 616.

netianer, Polen, Ruffen und des Kaisers, sowie andrerfeits der Türken sich in Carlowicz mit den englischen und hollandis schen Gesandten zusammenfanden. Die Unterhandlungen was ren aufferst schwierig, und wurden est besonders durch die Foberungen ber Benetianer. Enblich am 26sten Januar 1699 1699 unterzeichneten die Gesandten mit Ausnahme des venetianisthen, ber noch keine Berhaltungsbefehle hatte, bie Friedenstractaten 1), durch welche für Venedig bestimmt wurde, daß die Winken alles Land zwischen Gabella und Castelnuovo behielten, daß das venetianische Morea bei heramilon abgegrenzt werden folle, daß die Venetianer Lepanto zu räumen, Prevesa und die Schlosser ber Dardanellen am Meetbufen von Lepanto zu schleifen, und von den Inseln des Archipels alle die vor dem Ariege türkisch waren zurückzugeben, alle die venetianisch was ren ju behalten hatten. Der Tribut für Bante horte naufg vie dalmatinische Grenzlinie ging auf dem Gebirg dftlich von Anin, Berlica, Sign, Delovar, Zadvar und Bergorac bin bis Gabella; Cattaro blieb ben Benetianern aufferbem; bie Gefons genen wurden ausgewechselt, und beiden Theilen bas Recht augestanden die Besten in deren Besitz sie blieben zu verbesserne

Diese Tractaten wurden innerhalb Monatsfrift. auch von ber Republik bestätigt, und biese stand noch einmal am Enda des 17ten Jahrhunderts mit Kriegeruhm geschmückt auch hoche geehrt unter ben europäischen Mächten. Es war bas letzte Mat.

Kurze Übersicht ber Schicksale ber italienischen Staaten von 1700 bis 1765.

Als Innocenz XII. am 27sten September 1700 das Zeitliche mit bem Ewigen vertauscht hatte, war der allgemeine burch die damalige politische Spannung im westlicheren Europa motivirte Wunsch, daß die Kirche recht bald ein neues Oberhaupt erhalten mochte. Dennoch war erst bas Eintreffen ber Rach= richt von des Königs von Spanien Tobe im Stande die Cardinale im Conclave zu einmuthigerem Sinn zu bestimmen: Sian Francesco begli Albani aus Urbino wurde gewählt, wollte

<sup>1)</sup> v. Pammer 6.673.

aber (zumal da einige dreissig ältere Cardinale vorhanden waren) unter damaligen Umständen die Würde nicht annehmen
und ließ sich erst drei Tage nach der Wahl, als ihm über Frankreichs Beistimmung kein Zweisel übrig blieb, nachgiediger sieht ger sinden. Um 23sten November trat er an die Spige der Kirthe und nahm den Namen Clemens XI. an.

Inzwischen ruckten kaiserliche Aruppen gegen die Grenzen ber fpanischen Territorien in Italien vor, um fie für einen ber Sohne ves Kaifers (später entschieden für den Erzherzog Kark) tros der testwilligen Anordnung Konig Karls II., der die ganze fipanische Monarchie ungetheilt Philipp von Anjou vermacht hatte, zu besetzen 1). Der Großherzog Cosmus dagegen suchte von Philipp die Belehnung für Siena und Portoferrajo, und auch die drei Freiftaaten Italiens und Savoyen erkannten ben Bourbeuen als Konig an, ja sogar der Papst, obwohl biefer gogerte Philipp noch mit Reapel, das demselben schon huldigte, zu belehnen. Das französische Cabinet schlug einen italient schen Staatenbund vor, zu Ausschliessung ber deutschen Atusven aus bem Lande, in welchem Falle auch teine franzofischen Ariogsleute baffelbe betreten follten; bie Staaten Italiens aber, die nicht unmittelbar bei dem Guccessionsftreit betheiligt waren, waren auch zu keinem Bundniß zu bewegen und suchten fich in Berhaltniß zu beiben Pratenbenten ohne Theilnahme am Kriege zu erhalten.

Da der Herzog von Modena sich im oberen Italien dem kaiserlichen Interesse mehr ergeben zeigte, verlangte das französische Cabinet, Cosmus solle französische Truppen durch die Lunigiana gegen Modena ziehen lassen; ausserdem, er solle Hollandern und Englandern den Zugang zu Livorno versagen. Cosmus wurde durch solche Zumuthungen dem kaiserlichen Hose, der ihn in äusserlichen Ehren böher stellte als der französische, wieder näher zugeführt; aber Frankreich erward sich inzwischen durch die Verheirathung Philipps V. mit Marie Louise Sasbrielle, Tochter des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen,

<sup>1)</sup> Wir übergehen in ber Geschichte bes spanischen Successionskries ges Alles was nicht ganz eng mit italienischen Verhältnissen zusams menhangt, indem wir den allgemeinen Gang besselben als hinlanglich bekannt voraussezen können.

und durch die Ernennung bes Herzogs zum französischen Gemeralissimus in Italien einen entschiebenen und wohlgerüfteten Rampfgenoffen. Der Groll über ben Berluft Guaftallas, Luzzaras und Reggiuolas sowie sein stetes Gelbbeburfniß und Die niedrige Gefinnung seiner Minister gaben ben Herzog von Mantud gang in Ludwigs XIV. Sanbe. Einem geheimen Wertrage zu Folge erschienen im April 1701 15,000 Mann 1701 französischer Truppen vor Mantua und brobten; ber Herzog ließ fie in Stadt und Besten und schrie über Gewalt. Catinat war inzwischen burch Savoyen gekommen und besetzte trot ber Neutralität Benedigs bie veroneser Claufen; Pring Eugenius aber, welcher bas taiferliche Beer in Tribent befehtigte, ging über die Gebirge nach Vicenza und ließ ben General Palfi am 16ten Junius unterhalb Legnagos über bie Etsch vordringen; am 9ten Julius erlitt be los Balbafes eine Rieberlage bei Carpi, und Franzosen und Spanier zogen sich auf das rechte Ufer des Mincio zurud. Zwischen Catinat und bem Berzog von Savopen tam es zu Iwiftigkeiten, ob man Prima Eugen ben übergang über ben Mincie ftreitig machen. muffe ober nicht; am 28sten schlug Gugen wirklich eine Brude. und kam bis jum bten August in ben Befit von Caftiglione belle Stiviere, Solferino und Castel Giuffre 1). Die Kaiser lichen brandschatten ungehindert das Mantuanische.

Lubwig XIV. bestimmte, um dem üblen Berhaltniß mit dem Herzog von Savoyen ein Ende zu machen, den Marschall von Villeroi an Catinath Stelle, und der neue Feldherr kam am 22sten August im Lager an mit nenen Verstärkungen. Prinz Eugen hatte nun das an Mannschaft um die Hälfte geringere Heer, allein sein strategischer Blick war mehr werth als ein Heer. Er verschanzte sich trot alles Protestirens der Venetianer bei Chiari im Brescianischen. Hier am Isten September von Villeroi angegriffen, schlug er den Angriff glücklich zurück. Der Herzog von Savoyen ging hierauf mit seinen Aruppen in die Winterquartiere nach Piemont; Villeroi ins Cremonessische, und die Kaiserlichen besetzten Borgosorte, Guastalla, Ostiglia, Ponte Molino und Mirandola. Nach der Ankunst

<sup>1)</sup> Muratori p. 802.

neuer Truppen aus Deutschland wurden auch Canneto und - Marcaria besetzt und Mantua wurde blokirt.

Inawischen hatte Clemens noch immer die Belehnung Dbis lipps mit Neapel verweigert, wo fast gar keine spanischen Truppen waren, und ber Vicekonig (Herzog von Medina = Celi) mit Mube Philipps Autorität behauptete 1). Der Carbinal Grimani, beffen Borftellungen besonbers auch bas Benehmen des Papstes hinfichtlich Neapels bestimmt hatten, und der Marchese von Pescara, Cesare d'Avalos, verstärkten insgeheim die kaiserliche Partei im Konigreiche und liessen den Fechtmeis ster ber Pagen bes Bicekonigs und bes Letzteren Kutscher bestechen, ihren herrn zu ermorben. Beitere Borbereitungen und Berabredungen für das was nach dieser That zu unterneh= men sei waren getroffen. Durch einen Stubenten murbe aber das Vorhaben einer Emporung in dieser Beise dem Vicetonige verrathen, der sofort noch tief in der Nacht den Fechtmeister und Ruticher foltern und ihren Geständnissen gemäß Gegenmagregeln treffen ließ?). Er ging hierauf nach bem Caftellenuovo, wo ihn der Eletto des Bolfes der Treue der Einwohner versicherte, mabrend ein Theil der Berschwornen glaubte noch Etwas gewinnen zu können, wenn fie öffentlich ben Kaifer als ihren Herrn ausriefen. Auf bem Kloster von S. Lorenza wehte eine kaiserliche Fahne, Gefangnisse wurden erbrochen, ber Palast der Vicarie gestürmt und andere Unordnungen ver= übt, bis fruh Morgens Don Rustan Cantelmo Herzog von Pepoli an der Spige der wenigen spanischen, aber durch viele Ebelleute und Bürger verstärkten Truppen die Ruhe herstellte und das Kloster S. Lorenzo mit Kanonen bedrohte, bis sich alle Aufrührer zerstreut hatten. Der Marchese von Pes= cara und der Fürst von Caserta wurden bes Hochverraths schul= big und ihrer Guter verlustig erklart; ber Carbinal Grimani

<sup>1)</sup> Medina : Celis Charakter hatte freilich auch seinen Theil daran: er war einer Sangerin, Angelina Giorgina, die er als Kammerfrau seiner Gemahlin aus Rom mitgebracht, leibenschaftlich ergeben; durch diese gingen alle Gnaden = und Anstellungs = Sachen, und ihrem Einfluß wurden Ungerechtigkeiten und Veruntreuungen diffentlicher Gelder zugeschrieben. Lebret E. 93.

<sup>2)</sup> Lebret 6. 91.

erhielt vom Papft einen Berweis; einige ber gefangenen Ausrührer wurden auch hingerichtet. Doch erkannte das franzis fische Cabinet recht wohl, wie Medina : Celis Personlichkeit immer neue Unzufriedenheit erregen wurde; er wurde also abs gerufen, und an seine Stelle tam ber bisherige Bicetonig von Sicilien, ber Berzog von Escalona. Auch bies aber schien Ludwig XIV. für die Sicherung des bourbonischen Interesses in Italien noch nicht genug, und Philipp V. selbst kam zu Oftern 1702 nach Neapel. Um das Bolk zu gewinnen, ließ 1702 man Steuerermäßigungen eintreten; um den Abel an Philipp zu ketten, wurden ausserordentliche Belohnungen ertheilt; ber Fürst von Montesarchio, D. Andrea d'Avalos, obwohl verdache tig, murbe, um ihn zur Treue zu bewegen, Granbe von Spanien; da aber Treuere dies nicht wurden, da überhaupt die Belohnungen nur Neid und Eifersucht erregten, war wenig gewonnen, zumal ba man burch bie Steuerermäßigungen zwar das Wolf gewann, aber nicht genug um badurch ganz gewonnen zu sein, dagegen die Steuerpachter entschiedenen Berluft erlitten. Es kamen qualende Untersuchungen über eine angebliche Verschwörung unter Einigen vom bochsten Abel bes Landes hinzu; kurz, als sich Philipp V. Anfangs Junius wieden nach Finale einschiffte, hinterließ er wenigstens ebensoviele Stoffe ber Unzufriedenheit, als bei feinem Erscheinen vorhanben waren.

Da unterbeß die Franzosen im oberen Italien versucht batten die modenesische Beste Brescello in ihre Gewalt zu bringen, erzwang, ihnen zuvorkommend, Eugen die Offnung berfelben im Januar 1702 mit Gewalt, worauf die Franzosen alle Ruckficht auf die sogenannte neutrale Haltung Mobenas bei Seite setzten. Der Herzog Francesco von Parma erkarte, als Eugen ihm Ahnliches zumuthete, nicht ohne Einwilligung feines Lehensherrn bes Papstes handeln zu konnen und suchte papstliche Besatzung für seine Besten, von denen ber Kirche Panier wehte; boch occupirten die Kaiserlichen auch von seis nen Staaten einen Theil, nämlich Borgo S. Donnino, Busseto, Cortemaggiore, Roccabianca und einige andere Orte. Im Einverständnisse mit dem Probst von Sa. Maria nuova versuchte es Eugen sogar mittels nächtlicher Überschleichung sich

in den Besitz Cremonas zu setzen; doch gelang es nicht die Franzosen herauszuschlagen!); nur Villeroi wurde gefangen genommen, und im Übrigen schlug das Unternehmen sehl.

An Villerois Stelle wurde der Duc de Bendome nach Italien gesendet, und die französische Armee erhielt so bedeus tende Verstärkungen, daß der neue Ansührer frische Mannschaft nach Mantua wersen und Castiglione delle Stipiere wieder gewinnen konnte. Im Ubrigen war er aber durch Besehle dis zu Philipps V. Ankunst in der Lombardei zur Unthätigkeit genothigt.

Hur Philipp V. schien sich inzwischem auch das mediceische Hand ganz zu entscheiden: er kam auf seiner Reise nach Fisnale über Livorno, wo er auf das feierlichste empfangen wurde; der Cardinal Medici, früher im Besitz ver spanischen und kaisserlichen Protectorie, verzichtete auf die letztere und nahm das gegen die französische an. Über Finale kam Philipp nach Acqui, wo er Victor Amadeus tras, und am 18ten Junius

bielt er feinen feierlichen Einzug in Mailand.

Run erft, nachbem ber Konig beim Deere angekommen war, begannen die offensiven Operationen Benbomes gegen Eugen, der zwar die feste Linit zwischen Borgoforte und Uftians nicht halten konnte, aber bei Borgoforte selbst in einer vortheilhaften Position stehen blieb. Mantua wurde von neuem von ben Franzosen verproviantirt, und brei Regimenter Kuras= fiere, welche Eugen unter Annibale de' Bisconti nach S. Bittoria detachirt hatte, wurden hier am 26sten Julius überfallen und erlitten harten Berluft, ber um so empfindlicher war, ba Eugen mit nur etwa 30,000 Mann bem spanisch = franzosischen Beere von ohngefähr 80,000 Mann Biberftanb zu leiften hatte. Am 29sten Julius besetzten bie Franzosen Reggio; ter Herzog stoh nach Bologna; auch Modena, Carpi und Correggio mufften sich ben Franzosen ergeben. Der Fürst von Mirandola nahm die Franzosen in seine Beste auf; nur die Garfagnana leiftete von den mobenesischen Territorien noch Widerstand. Da nun Eugens Magazine in Luzzara aufs höchste gefährbet

<sup>1)</sup> Die irländischen Truppen in französischen Diensten fochten bez sonders tapfer. Muratori p. 814.

waren, ruckte er Bendomes Heer, welches ihn noch bei Borgoforte wähnte, entgegen, und am 15ten August griff er soine Gegner bei Luzzara an. Das Treffen endete beim Einbruch ber Racht unentschieden, boch siel Luzzara in der Franzosen Gewalt; Guaftalla muffte sich ihnen am 9ten September ergeben und wurde von ihnen bem Herzog von Mantua zuges theilt. Brescello wurde blokirt; auch Borgosorte mussten die Kaiferlichen raumen und sie bezogen bann die Winterquartiere in der Gegend von Mitandola und im Mantuanischen, indem die Brude bei Oftiglia zur Communication zwischen beis ben Beertheilen biente.

Nach der Einnahme Guaffallas hatte Philipp V. das Heer wieder verlassen; am 6ten November ging er von Mailand ab nach Genua, wo er bon ber Republik glanzent empfangen wurde. Bon hier schiffte er sich nach Catalonien ein.

· Auf das von Wien aus im Juhre 1703 an die italieni= 1703 schen Hofe ergebende Anfodern, ben Erzherzog Karl 1) nun wirklich als König von Spanien anzwerkennen, autworteten der Papst, Benedig und der Großherzog ablehnend. Hierauf dachte man daran dem Großherzog das sanesische Lehen abs zusprechen, weil bies Reichslehen mit Karls II. von Spanien Tobe Deutschland heimgefallen sei, und zu gleicher Zeit vorlangte man von den Reichsvasallen in Italien und also auch vom Großherzog Contributionen, weil das deutsche Reich den Rrieg gegen Frankreich erklart habe. Cofmus suchte fich tros Dieser kritischen Lage, in die er gekommen war, burchzuwin= ben, ohne ganz auf seine neutrale Haltung zu verzichten, und wirklich gelang es ihm mit Hulfe des Kurfürsten von der Pfalz.

Hinsichtlich ber kriegerischen Vorfälle begann das Jahr 1703 für die Raiserlichen, welche während einer Reise Eugens an ben hof ber Graf von Stahremberg befehligte, ganz glud's lich, benn die weiteren Fortschritte ber Franzosen wurden gebemmt; nur Brescello ging nach einer langen Belagerung verloren und die Franzosen liessen die Festungswerke schleifen. Ein Angriff, welchen Bendome im August auf Tyrol unter-

<sup>1)</sup> Diesem nämlich traten ber Kaiser und bessen älterer Sohn Joseph am 12ten Sept. ihre Rechte auf die spanische Monarchie ab.

nahm, scheiterte an ber tapseren Bertheibigung Teibents burch den kaiserlichen Seneral Solari, und der übertritt des Herz zogs von Savoyen auf die kaiserliche Partei wog mit einem Male alle keineren Vortheile, welche die französisch spanischen Truppen ersochten hatten, auf. Der Graf von Auersberg hatte ganz inögeheim in Aurin einen Vertrag mit dem Herzog von Savoyen unterhandelt, durch welchen dieser sich von Franksreich trennte, weil ihn Ludwig XIV. nicht als Generalissimus behandelt und ausserdem nicht bloß in Italien Krieg geführt, sondern des Kaisers Erdstaaten angegriffen habe, durch die Domination aber über die Landschaften zwischen Donau und Po, wonach Frankreich strebe, auch Savoyen bedrohe. Das Wassendicht zwischen Ludwig und diesem soweit hergestellt sei, das Savoyen von Frankseich Nichts mehr zu sürchten habe.

Bendome eilte, sobald er Nachricht von dieser Beränderung der savopischen Politik erhielt, aus Tyrol nach der Lompbardei zurück und ließ einige tausend Mann savopische Aruppen, die noch dei seinem Heere waren, entwassnen; wogegen der Herzog durch Wegnahme französischer Wasssenden Französischer Wasssenden und Spanischen Gesandten und Berhaftung aller Französen in seinen Territorien Repressient ergriff.

Bährend Bendome glaubte, Stahremberg liege mit seis nen Truppen in dem Modenesischen und Rantuanischen in

hatte am Sten Rovember statt. Muratori p. 327. 328. "In esse strumento si vede promesso al duca Vittorio Amedeo tutto il Monferrato, spettante al duca di Mantova con Casale e in oltre Alessandria, Valenza, la Valsesia e la Lomellina con obbligo di demolir le fortisicazioni di Mortara. Promettevano in oltre le potenze maritime (England und Holland) un sussidio mensuale di 80,000 mila ducati di danco ad esso principe durante la guerra. Fu poi aggiunto un altro alquanto imbrogliato articolo della cessione ancora del Vigevanasco, per cui col tempo seguirono molte dispute colla corte di Vienna." — Der Herzog erhielt 100,000 Doublonen von seinen neuen Berdündeten sosori, und der Graf von Stahremberg unterstügte ihn mit Cavallerie; er seinerseits hatte sich zu Paltung von 20,000 Mann verzbindlich gemacht.

Winterquartieren, ging dieser zu Weihnachten über die Sechia mit 10,000 zu Fuß und 4000 zu Roß und zog durch das Reggianische und Parmigianische dem Herzoge von Savopen zu, mit welchem er sich am 13ten Januar 1704 vereinigte, 1704 um den Franzosen, die Savopen sast wieder dis auf Monts melian genommen, gemeinschaftlich Widerstand zu leisten.

Um nur im Kirchenstaat anständiger Weise leben zu könsnen, suchte inzwischen i) der Herzog von Modena durch römissche Vermittelung von Frankreich eine Revenuenzahlung, die ihm auch (nämlich 10,000 Doublonen) gegen Zugeständniß der Besetzung der Garsagnana gewährt wurde.

Benbome hatte zuerst versucht Stahremberg zu verfolgen; als dies vergeblich war, wartete er die Verstärkungen ab, die ihm aus der Provence kamen, dann ließ er im Upril burch eine Abtheilung seines Heeres unter seinem Bruber Revere nehmen und daburch bie Gegend von Mirandola, die in der Gewalt ber Kaiserlichen war, isoliren; worauf sich ber Herzog von Mirandola nicht nur abermals für die Franzosen erklärte, sondern auch durch ein Manifest sich vom Kaiser lossagte und in jeder Weise der Felonie schuldig machte. Die Deutschen aber hielten sich trot einer harten Belagerung doch in Miran= bola während des folgenden Sommers. Das übrige Heer der Kaiserlichen in biesen niederen Pogegenden war auf das Ferraresische hingebrängt worden, wohin auch die Franzosen folgten; ber Papst verlangte bie Raumung und brohte, ben Theil ber nicht gehorchen wurde, anzugreifen; beibe Theile gehorsam= ten, und die Deutschen zogen sich in das Tribentinische gurud, weil sie noch während ber letten Tage 2), wo sie burch einen Bertrag sicher zu sein glaubten, durch franzosischen Überfall zu fehr gelitten hatten, als daß sie sich langer im Mantuanis, schen 3) ober Venetianischen zu halten vermocht hatten. Sobalb

- 1) Die Franzosen, die am Iten December Savoyen seierlich den Krieg erklärt, es aber schon im November zu besetzen angefangen hatzen, legten am Iten December Beschlag auf alle Einkunfte des Herzzogs von Modena, weil bessen Gesandter in Wien dem Erzherzog Karl eine Verbeugung gemacht.
  - 2) Es war um St. Johannis.
  - 3) Ferbinando Carlo von Mantua erhielt ben leeren Titel eines

Hered Tyrol Berstärkungen zu diesem Aheile des kaiserlichen Heeres gestoßen waren, drang es wieder in das Brescianische nach Gavardo und Salo vor, und als der Senat von Benedig sich weigerte die Räumung zu betreiben, behandelte der Großpriser Bendome die Territorien der Republik als seindliche, namentlich die Ortschaften Montechiaro, Calcinato, Carpane

bolo, Desenzano und Germiano.

In bem westlicheren Oberitalien hatte Bendome im Mai mit etwa 36,000 Mann ben Feldzug begonnen, indem er Uns gesichts ber savopisch-kaiserlichen Armee bei Trino über ben Po ging und die Belagerung Vercellis begann. Die Befehlsbaber ber Beste waren elend genug, als sie sie übergaben, nicht einmal auf freiem Abzuge zu bestehen, und Bendome ließ die Werke Bercellis schleifen, sobalb sie in seiner Gewalt waren. Vom Dauphiné herüber führte der Duc de la Feuillade 10,000 Mann und nahm Susa im Julius, zwang bann bie Balbenser sich bei dem Kampfe neutral zu halten und vereinigte sich unter den Mauern von Ivrea mit Bendome. Diese Stadt und am 29sten September auch die Citabelle kam in die Gewalt ber Franzosen, welche bie Befatung friegsgefangen machten. Bald hernach sielen auch Aosta und Bard, wodurch ber Bergog von der Schweiz, seinem wichtigsten Berbeterritorium, abgeschnitten war. Endlich schon bei sehr vorgerückter Jahreszeit bedrohte Bendome auch noch Berrua, erschien Mitte Octos bers vor Guerbignano, bemächtigte sich bald hernach dieses Punctes und griff nun unmittelbar Berrua an, das einzunehe men unmöglich war, solange die Communication ber Befte mit bem Beere bes Berzogs und Stahrembergs bei Crefcentino 1705 blieb; diese konnte erft am 1sten Marg 1705 abgeschnitten werben, worauf sich ber Commandant ber Beste, nachbem er noch vorher die Werke felbst größtentheils gesprengt hatte, am 10ten Marz ergab. Die kaiserlich : savopische Armee hatte sich nach Chivasso gezogen. Bis Anfang Junius ruhten nach Verruas

französischen Generalissimus in Italien. Da seine Gemahlin Unna Isabella im Jahre 1708 gestorben war, verlobte er sich während einer Uns wesenheit am französischen Hofe im Jahre 1704 mit Susannen Henrietten von Lothringen, Tochter bes Herzogs Charles von Elboeuf. Die Peirath wurde am Sten November in Soscana vollzogen.

Einnahme die Waffen, bann griff Benbome Chivaffo an; am 29sten Julius wurde der Ort von den Herzoglichen geräumt; Feuillabe kam nach ber Beneria und bereitete die Belagerung von Turin vor, aber Ludwig XIV. wollte bies Unternehmen verschoben wissen. Feuillade hatte bereits Billafranca gewonnen und nahm Nigga (bis auf die Beste, die sich erst Un= fangs 1706 ergab) im November; auch Montmélian ergab sich im December. Die Bebrangnis des Herzogs hatte ends lich ben wiener Hof bewogen den Pring Eugen wieder mit einem Armeecorps nach Italien zu senden. Mirandola hatte sich inzwischen am 10ten Dai ergeben, und so jog Eugen über Sald gerade in die Lombardei, wo er am 16ten August bei Caffano mit ben Feinden in einer unentschiedenen Schlacht ausammentraf und nach berfelben sein kleines Beer so ge= schwächt sah, daß er in diesem Jahre Nichts weiter unternahm.

Inzwischen war die Stellung des Papstes durch den Tob des schwachen Kaisers Leopold im Mai 1705 wefentlich verandert worden, benn bessen Nachfolger Joseph I. war im boch= ften Grade erzurnt über bes Papftes Benehmen, der unter ber Maste der Neutralitat boch sichtbar die Bourbonen begun= Der kaiferliche Gesandte verließ Rom, ber papstliche stigte. Nuntius Wien; für die nachste Folgezeit jedoch kam bei ber Schwäche, in welcher die kaiserlichen Beere in Italien erschies nen, wenig auf bies Dieverhaltniß an.

Die Absicht bes französischen Cabinets ging bei Direction ber kriegerischen Operationen in Italien im Jahre 1706 das 1706 bin, dem Herzog von Savoyen auch Turin, kurz alle seine Staaten zu entreissen. Nach ber Mitte Mais begann la Femils lade die Belagerung Turins, welches von ber herzoglichen Familie, die nach Genua flüchtete, verlassen worden war, aber vom Grasen Daun und bem Marchese bi Caraglio auf das tapferste vertheibigt wurde. Der Herzog, ber sich eine Zeit lang in Euneo aufgehalten hatte, suchte ben Feinden burch die Führung eines kleinen Krieges soviel Schaben als möglich zu thun, und fand babei treue und tapfere Genossen an den Walbensern, zu benen er sich in bas Thal von Lucerna zog.

Unterdeß war Vendome schon in der zweiten Halfte des April dem Prinzen Eugen, der im wälschen Tyrol Zuzüge

aus Deutschland erwartete, mit 25,000 Mann entgegengegam= gen. Der General Reventlow sollte in Eugens Auftrag bei Calcinato und Lonato mit etwa 12,000 Mann bie Zugange zu ben Ebenen ber Lombardei behaupten, aber am 19ten Uprif zwang ihn Benbome sich auf Savarbo zurückzuziehen; Eugen gab nun die Paffe auf ber Westseite des Gardasees auf, brang plotlich im Veronesischen vor und ließ am 6ten Julius eine Abtheilung seiner Leute bei Pettorazza über bie Etsch gehen, während Bendome sich noch vergeblich anstrengte, durch bie Beschulbigung, sie halte unter der Hand zu Österreich, und durch unmittelbare Bedrohung Veronas bie Republik Venedig aus ihrer neutralen Haltung aufzureiffen. Sobald bie ganze kaiserliche Armee (etwa 30,000 Mann) über bie Etsch gegangen war, zog fich die frangofische, an beren Spige um biese Beit ber Herzog von Orleans trat 1), nach bem Mantuanis schen zurud; Eugen brang am 17ten Julius bei Polesella über ben Do, nahm Carpi und zog am 13ten August in Reggio ein, nachdem er überall bei wichtigen Puncten Befatzungen gelassen hatte. Der Herzog von Drleans hatte bis zur Ankunft von Berstärkungen aus Piemont, auf die er hoffte, fein Hauptquartier in S. Benebetto genommen, jog nun aber, ba er sab, wie die Kaiserlichen nur ben Entfat von Turin vor Augen hatten, bei Guastalla wieder über den Po, um am entgegengesetten Ufer Eugen nachzuruden. Über Strabelle tam das kaiserliche heer gegen Ende Augusts in Piemont an. Der Berlegenheit wegen Lebensmittel half ein am 5ten September in der Bal di Susa weggenommener französischer Transport ab, und nachdem auch der Rest der savonischen Truppen fich mit Eugens Leuten vereinigt hatte, wurde für den 7ten September eine Schlacht beschlossen gegen die vereinigte feind liche Heeresmacht; benn ber Herzog von Orleans hatte mit Burudlassung bloß eines Corps, um ben Einmarsch ber nachruckenden hessischen Truppen aus Tyrol in die Lombardei im Brescianischen zu hindern, seine ganze Armee bis vor Aurin geführt, wo er sich mit Feuillabe vereinigte. Da ein Besehl vom Hofe die französischen Befehlshaber hinderte die Belage-

<sup>1)</sup> Benbome wurde in ben Rieberlanden gebraucht. Muratori p. 862.

rung von Aurin aufzugeben, wurden sie bei ben Arancheen vor Turin zwischen ber Dora und Stura aigegriffen, und nach einem fürchterlichen zweistundigen Kampfe gelang es endlich den brandenburgischen Truppen, unter dem Prinzen von Anhalt, in die französischen Verschanzungen einzubringen und baburch über den Tag zu entscheiden. Kein zusammenhangender Widerstand war mehr möglich, und bald war das franwisch = spanische Heer in wilder Flucht. Über 4000 Mann aus. bemfelben follen gefallen, 7000 gefangen worben sein 1). Uber 150 Kanonen und etwa 60 Mörser wurden allein bes Perzogs: von Savoyen Bente; ausserbem wurden Kriegsbedurfnisse aller Art, Silbergeschirr, Kriegskassen, kurz bas ganze Lager gewonnen, und Prinz Eugen hielt unter festlichem Jubel noch am selben Tage seinen Einzug in Turin.

3mei Tage fpater wurde eine Abtheilung der kaiserlichen Armee, bie unter bem Prinzen Friedrich von Bessen-Cassel in das.. Mantunische vorgebrungen war, von den ben bereg von Orteans zurückgelaffenen Eruppen; bei Castiglione belle Stiviere...hart. aufs Haupt. geschlagen; da. aber. her siegende General, Graf von Medavi, burch die Nachricht. von Gugens Siege: nach Mailand zurückzugehen bewogen wurde, konnte auch Pring Friedrich dem kaiserlichen Hauptheere zuziehen, und eine kleinere beutsche Heeresabtheilung unter bem General Benzel blokirte indeß Modena.

Da ber Kriegsrath, welchen ber Herzog von Drieans nach der Rieberlage bei Turin hielt, ein Durchschlagen nach Mailand nicht für rathlich ansah, führte bet Herzog den Rest seines Heeres nach bem Dauphins. Im oberen Italien aber ergab sich ben Kaiseslichen ein Plat nach bem anderen. Chie vaffo, Ivea, Trino, Berrna, Crescentino, Affi, Bercelli, kutz alle won den Franzosen in Piemont besetzt gewesenen Orte bis auf Nizza, Billafranca und Sufa tomen wieder in des Herzogs, Gewalt; aber auch im Mailandischen leistete Nies mand bem Prinzen Eugen Widerstand. Um 20sten September diffnete Rovara die Thore; ber spanische Gevengtore von

There is a construction of the second of the 1) tipter: welchen 7000: Mann auch in Montagna upb Chieri. Ges fangene und die Besahung von Chivasso sinb. often g thorn in Leo Geschichte Italiens V. 46

Maitent, ber Prinz von Bandemont, zog sich nach Mantna zwid, und Engen orhielt am 24sten September bie Schlüssel von Mailand, wo fich nur noch bas Castell hielt. Lobi, Bigevano, Cassano, Arona, Trezzo, Lecco, Concino, Como unb alle Keineren Orte bieser Gegenden huldigten bem Erzberzog Karl als Konige von Spanien. In Pavia wollte sich noch die Besahung halten, aber bie Einwohner erzwangen bie Ubergabe', worauf Eugen und ber Bergog sich wieder zur Belage rung Phalghettones vereinigten. Das zufällige Auffpringen eines Pulvermagazins zwang die Besatzung von Aleffandria am 21ften October zur Ergebung. Die Besatzung ber Citabelle von Tortona, die nicht capituliren wollte, murbe niebergeheuen; am 29ften October ergab sich auch Pizzighettone und die Besatzung erhielt freien Abzug nach Cremona. Bicter Amabeus aber und Eugen, ber zu Karls Governatore in Dais land ernannt wurde, rudten vor Cafale, bas fich dem Bergog iam 16ten Rovember ergab. Im 20sten Rovember kamen die Raiserlichen auch nach Mobena herein, wo sich fernerhin mur 1707 bie Citabelle noch får bie: Franzofen hielt, bis im Januar 1707 Bergog Minaldo felbst von Bologna wieder nach Mobena tam dind am New Februar von der Bestehung gegen ehrenwollen Abzug die Beste-erhielt. Auch die anderen von den Franzofen moch im Mobenesischen befesten Westen ergaben sich bis in die ersten Tage des Marz, und ber Berzog erhielt sein Birftenthum zuend. Dierauf tam am 13ten Dasz in Das Tanb, zwischen dem Kaifer und seinem Sohne Kark einerseits und Lubwig XIV. und Philipp andverseits, ein Bertrag zu Stande, bem zu Folge die Franzosen und bourbonischen Sparifer bas obere Italien raumken, sabs die Festungen welche fich noch hielten 1), wogegen die französischen Truppen sveien und ehrenvollen Abzug nach Frantbielch erhielten. Ludwig bebielt von iffen feinen Eroberungen auf biefer Geite nur bie welche er noch gegen ben Berzog von Savoyen ganacht hatte, nantlich Savoyen felbst, Rigge, Billafvenca und Sufa. Des gegen wurde ber Berzog mit Cafale und bem gangen mantne

<sup>1)</sup> Es waren biese bas Castell von Mailand, Cremona, Mantua, Mirandola, Sabbioneta, Balenza und Pinale an der gennesischen Lüste. Muratori p. 868.

nischen Montferrat, mit: Wessandria, Balenza, mit der Lomellina, ber Balfesia und einigen Lehnsherrschaften in ben Langbe von dem Raifer Joseph belehnt. Die übrigen Fürsten bes obeten Italiens, die nicht gleich den Herzogen von Mantua und Mitanbola in Folge ber Unbanglichkeit an die Franzosen ihrer Reichslehen berandt waren!), hatten fich zu Kriegscontributionen und zu Aufnahme kaiserlicher Truppen in ihre Landschaften als in Winterquartiere verstehen muffen. Großbergog Cosmus, ber burch sein Berfahren gegen einen engtifden Geeofficier, weil biefer bie Rechte bes Freihafens von Livorne durch einem Angriff auf französische Schisse verlett hatte, ben Born ber Königin Anna auf fich lub, fanb am englischen wie am faiserlichen Dofe, ber ihm ebenfalls feinb= lich genug war, nur burch bie Generalftaaten Bertretung, beven Interesse er burch seinen Einfluß beim Papft binsichtlich ber Besetzung des Bisthums Münster wahrgenommen batte. Dennoch muffte Cosmus, ba nun auch Siena als Reichs leben behandelt wurde, 150,000 Dublonen Reichsfriegssteuer gahlen 2). Der Papst hatte sich ber Bereitwilligkeit des Bergogs von Parma, 90,000 Dublonen Reichskriegssteuer zu zahlen 3), wiberseht, gegen ben ber sie verlangen ober bei ber Beitreibung

<sup>1)</sup> Herzog Ferbinando Carlo war nach Benedig geflüchtet; seine Gemahlin ging nach Paris, wo sie von einer Pension des Königes lebte und im December 1710 starb. Der Herzog, der der Felonie schuldig und aller seiner Staaten beraubt worden war, war ihr im Tode vor angegangen. Er starb am 5ten Julius 1708. Der Erbe seiner Fürstensthümer hätte der Perzog Bincenzo da Gonzaga von Gaastalla sein sollen, allein dieser konnte von den Reichsgerichten nie mehr als einen Anstheil erhalten, nämlich Bozzolo, Sabbioneta, Ostiano und Pomponesco. Muratori p. 580.

<sup>2)</sup> Mit Winterquartieren wurde Toscana verschont, auch brauchte ber Großherzog den Erzherzog Karl noch nicht urkundlich als König von Spanien anzuerkennen; nur sein Gesandter musste ihn so tituliren. Lebret S. 112.

<sup>3)</sup> Der Herzog von Parma verlangte nämlich zu dieser Jahlung Beiträge auch von der Geistlichkeit in seinen Ländern. Vgl. Milbiller Seschichte Deutschlands im 18ten Jahrhundert, Th. I. S. 208 fg.
wo man auch die anderweitigen Zwistigkeiten zwischen Papst und Kaiser erdrtert sindet.

behülflich sein sollte, den Bann ausgesprochen und die kaiseris chen Truppen, die im Ferrarestschen und im Herzogthum Parma lagen, in den Winterquartieren überfallen lassen, worauf die Raiferlichen sich nun auch gegen ihn wendeten und seine Truvven aus dem Parmefanischen trieben. Eine Verschwös rung, welche, von einer hollanbisch-englischen Flotte unterflütt, bem Erzberzog Karl auch Sicilien verschaffen sollte, wurde vom bamaligen Bicekonig be los Balbafes unterbruckt. Garbinien bagegen ward burch bas Berfahren bes Bicefoniges, bes Marchese be Balero, ber einen Richter ber real udienza. ben Don Salvador Locchi, und ben Don Ginseppe Zatrillas, Marchese da Villaclara, weil sie verbächtig erschienen, verhaf= ten und nach Frankreich bringen ließ, die Unzufriedenheit unter dem Abel erst recht ausgebreitet 1). Die Sardinier und Spanier waren überdies schon langere Beit über die Einmischung frangofischer Staatsmanner in spanische Berhaltniffe ausgebracht. Da ber Bicekonig zufällig eine Liste aller auf Sarble nien ben Ofterreichern anhängenden Ebelleute erhielt, wurden diese (ohngeachtet er Nichts in Zolge bavon that) noch vor den Folgen besorgt; man harrte also auf der Insel nur des hunstigen Augenblick um sich gegen Philipp zu emporen.

Inzwischen wurde ein Angriff auf den Dauphins und das Lyonnois, welchen Eugen und der Herzog von Savopen beabsschiftigten, durch das Interesse des englischen Cabinets in einen Angriff auf Toulon verwandelt, und über Frejus zog wirklich ein Corps der Alliirten im Julius 1707 gegen Toulon, wo jedoch am 24sten Julius seine mächtige Verstärkung einrückte, während die Alliirten erst den 26sten in die Nähe kamen. Der

<sup>1)</sup> Die Unzufriedenheit war durch Einzelnes früher schon begrünsbet: z. B. war der Marchese da Laconi, Don Francesco de Castelvi, durch die dourdonische Partei Grande von Spanien geworden; dies seste den Don Artal d'Alagon, Marchese da Billasor, wie er glaubte, zurück. Erbe des Hauses von Billasor war Don Giuseppe da Sylva, Graf von Montesanto, ein Bruder des Grasen Cisuentes. Diese drei, Billasor, Montesanto und Cisuentes, nährten die Unzufriedenheit des Adels soviel sie konnten. Man vergl. Sardiniens ältere und neuere Geschichte von Mimaut, deutsch von F. Gleich. B. II. S. 54. Cisuentes zeichnete sich an der Spize der dsterreichischen Partei in Spanien aus und wurde durch Karl zum Grande ernannt.

Angriff schlug ganz seht, und in der Racht. vom Alsten auf den 22sten August zogen sich die Allierten wieder zurück; kaum die Hälste der Truppen kam wieder über den Bax. Hierauf wendsten sich die Allierten gegen Susa; am 22sten September ergab sich die Stadt, am 4ten October die Veste, deren Besatung kriegsgefangen wurde.

Bereits im Mai war ber tapfere Bertheibiger von Turin, Graf Daun, mit 9000 Matin nach Neapel aufgebrochen. Bei bem Papft wurde zwar burch ben Carbinal Grimani bie Einwilligung in den Durchmatsch gesucht, aber diese nicht abges wartet, sondern man überließ ihn seinen Überlegungen, und Daun zog burch die Romagna und die Mark bei Rom vorbei über Tivoli und Palestrina nach ben neapolitanischen Grengen, die er am 24sten Junius berührte. Der Bicekonig, Ber-30g von Escalona, hatte nur wenig Aruppen zu seiner Disposition; diese zog er in Reapel zusammen und bewaffnete bie Einwohner ber Hauptstadt, zu ihrer Unterflühung. wagten es Don Tommaso d'Acquino, Fürst von Castiglione, und Don Niccold Pignatelli; Herzog von Bisaccia, einige tausend Mann ben Deutschen entgegenzuführen, zogen sich aber ohne ein Gefecht zu versuchen wieder nach Neapel zurück. Dhne Schwerdtstreich besetzte Daun Capua und Aversa und kain am 7ten Julius vor Neapel an, von wo ber Vicetonig nach Gaeta geflüchtet war. Auch Reapel ergab sich, und ber Graf Martinitz wurde zum Bicekonig ernannt. Das Volk zertrummerte Philipps V. bronzene Statue und warf sie ins Meer; die Castelle ergaben sich in wenigen Tagen. Der Fürst von Castiglione ward in Salerno gefangen, und bis auf die Abruggen, wo der Herzog von Atri noch einigen Wiberstand versuchte, hulbigte das ganze übrige Königreich dem Erzherzog Karl als König. General Wenzel unterwarf bann auch die Abruzzen; Pescara, das zulett überging, hielt sich bis Anfang Septembers. Daun selbst belagerte Gaeta, und seine Truppen fturmten am 30sten September bie Stadt, welche furchterlich geplundert wurde; der Vicekonig flüchtete in das Castell, wo er sich bald nachher nebst bem Berzog von Bisaccia und dem Fürsten von Castellamare ergab. Nach Beendigung dies

ses Krieges wurde Martinitz abgerufen, und Dann wurde Biscetonig des Königreiches.

Um die Groberungen gegen die Bourbonen in Italien 1708 weiter fortzusetzen, wurde der General Wenzel im Jahre 1708 mit einem Corps gegen ben Stato be' Presibi gesanbt, unb es gelang ihm sehr bald St. Stefano und Orbitello zur übergabe zu nothigen; auch Stadt und Castell von Piombino ergaben sich kurz hernach. Nur Portercole und Portolongone hielten fich; ja ber Gouverneur von Portolongone machte im November noch einmal einen Versuch sich Orbitellos wieder zu bemächtigen. In Sardinien breitete sich die Unzufriedenheit gegen bas bourbonische Regiment immer mehr aus. An Baleros Stelle war inzwischen ein neuer Bicekonig ber Infel getreten, Don Pebro be Portugall y Colomb, Marchese be la Samaica, der recht wohl die Absichten der österreichischen Partei durchschaute, aber sie gewähren ließ, da ihm die Macht fehlte sie mit Erfolg zu hindern. Er wurde so wenig von Spanien und Frankreich aus unterstützt, daß ihm der franzds sische Gesandte in Mabrid wissen ließ: daß, wenn er bie Insel aus Mangel an Truppen verlore, ber Konig seine Entschulbigungen annehmen wurde '). Ein Berfuch zwar, Gallura, und namentlich die Hauptstadt dieser Proving, Tempio, zu emporen, schlug fehl, aber ber Marchese be la Jamaica wurde in Folge der Entbeckungen, die dieses Fehlschlagen herbeiführte, so entmuthigt, daß er nur noch einige Hoffnung ber Erbaltung der Insel in der Gewinnung der unzufriedenen Abels= partei sab; schon langere Zeit hatte er ben Grafen von Mon= tesanto, obwohl dieser unter ber Hand alle den Bourbonen feindliche Umtriebe auf der Insel leitete, begünstigt; nun schlug er dem Könige ben Marchese de Villasor zum Granden von Spanien vor; allein biefer hatte schon bas Bersprechen ber Erhebung zum Granden vom Erzherzog Karl und blieb befsen Partei getreu; auch erschien balb nachher (am 12ten Auguft 1708) die englische Flotte unter dem Admiral Lake vor Cagliari, um ben vom Erzherzog zum Bicekonig ernannten

<sup>1)</sup> Mimaut a. a. D. 6. 85.

Eistnentes und ein in Barcelona gewordenes Regiment ans Land zu sehen. Alle Maßregeln waren so von den Berschwarz von getrossen gewesen, daß der Bicklönig auch gur Richts ents gegensehen konnte, und der Pobel verlangte tumultnirend, man solle die Thore disnen. Während nun der Bicklönig schon wegen der Capitulation unterhandelte, ließ Lake vor Aagesand druch am 13ten August auf die Stadt einige Bomden wersen, die Alles in die entsehlichste Furcht versehten; der Marchese de la Jamaica war dalb so verlassen, daß er nur noch drei Perssonen dei sich hatte in einer der ausseren Bastianen; das Lansdungsregiment wurde Meister der Stadt und der Kestungswerke, und die Redellen nahmen den Biceknig, den nachher Lake nach Alicante übersühren ließ, in seinem Palaste gesangen. Aus ein Rundschreiben des neuen Viceknigs Cispientes unterwarf sich die ganze Insel.

In Sicilien, wo ber Vicekönig de los Baldases eine Versschwörung, von welcher er von Rom and denachrichtigt word den war, noch zu rochter Zeit durch Strenge unterdrückt hatte; konnte Lake dadurch daß er sich mit der Flotte näherte, keisnen Versuch der Empörung zu Wege bringen, und verließ dalb hernach diese Gewässer.

Die Freundschaft des ofterreichischen Hoses mit dem sas vonischen ware sast durch die Weigerung des ersteren, dem Hers zog Vigevano und das dazu gehörige Gebiet, wie es ihm in dem vorhergegangenen Bertrage zugesagt war, zu übergeben; gebrochen worden. Die Hollander und England waren sür Savoyen, und der Herzog weigerte sich lange die Feindseligsteiten gegen die Bourdonen sortzusetzen, wenn ihm nicht das Jugesagte zu Theil werde; endlich ließ er sich doch bewegen, und Graf Daun übernahm die Führung der kaiserlichen Truppen in Piemont; der Cardinal Grimani wurde Bitesonig von Reapel. Das Resultat dieses Feldzuges von wenigen Wochen war die Eroberung der französischen Grenzvesten, Perosa, Erilsles und Fenestrelles. Die letzte capitulirte am 21sten August.

Nachdem durch die Eroberung Neapels die Macht des diterreichischen Hauses in Italien sestgegründet war, kam das kaiserliche Cabinet auf das den Bourdonen so günstige, dem kaiserlichen Interesse seindliche Benehmen des Papstes zurück,

pel nicht langer als Lehen der romischen Kirche betrachten zu wollen. Biele vortheilhaste Berhaltnisse der romischen: Kirche zu wollen. Biele vortheilhaste Berhaltnisse der romischen: Kirche zu der Kirche in Reapel wurden durch diese Erklärung zugleich bedroht, und überdies erhob der Kaiser Namens des Reiches wieder Ansprüche 1) auf Comachio, welches, weil es seit 1354 anerkanntes Reichslehen gewesen, mit Unrecht von der romischen Lehenskammer dem Hause Stie entzogen worden sei; 2) auf Parma und Piacenza, welches Herzogen worden sei; 2) auf Parma und Piacenza, welches Herzogenma als Aheil des ehemaligen Herzogthums Mailand ebenfalls Reichslehen sei. Schon am 14ten Mai war Comachio von den Kaiserslichen besetzt worden, und der Senat von Mailand erhielt Bessehl den Herzog von Parma anzuhalten, daß er sür sein Herzogthum, als ein von Mailand abhängendes Reichslehen, in Mailand die Belehnung binnen 14 Tagen zu suchen habe.

Der Papst versuchte sich mit Gewalt gegen diese Unssprüche zu behaupten; er selbst brachte 15,000 Mann auf. Ludwig XIV. und Philipp V. versprachen 15,000 Mann Hälfstruppen; aber die Verwandten des Papstes sahen ungern Geld auf die Kriegsrüstungen gewendet. Daun zog indes nach dem Ferraresischen, nahm am 27sten October in Bondeno 1000 Mann papstliche Goldaten gefangen, zwang andere von der Blokade Comacchios abzustehen und besetzte Cento. Der papstliche Feldhauptmann, Graf Ferdinando de' Warsigli, ging nach Pesaro zurück, gab den Kaiserlichen Imola und Faenza preis und ließ sie Ferrara und Forte Urbano blokiven.

Der Großherzog von Toscana war inzwischen hinfälliger geworden, seine Land war heruntergekommen, seine Cassen was ren durch die Reichkkriegssteuern in den letzten Jahren so ersschöpft worden, daß er sogar seine Juwelen zum Theil verspsänden musste; der Erbprinz Ferdinando lag an venerischen übeln hossnungslos darnieder; Giovan Gaston lebte schon seit einer Reihe von Jahren in offnem Zerwürsniß mit seiner Gemahlin und nun von ihr, die in Bohmen geblieden war, gestrennt in Florenz; man sah dem Aussterden des Hauses Medicientgegen, und nur Eine Hossnung blied noch, nämlich die Versheirathung des Cardinals Francesco Maria; allein dieser war schwer zu dewegen aus die reichen Einkunste, auf den großen

Ginfluß, beren er als: Carbinal genoß, zu verzichten, mit als er endlich boch aus politischen Gründen mit Worbehalt von Pensionen aus feinen firchlichen Einkunften verzichlete, wurde er zunächst tobtkrank, und erst im Julius 1709 fand: seine 1709 Bernählung mit Eteonoren, der Tochter des Herzogs Bincenzo von Guastalla, statt. Es waren aber bie Prinzen von Toscana so verrusen, das Eleonore aus Furcht vor venerischen Ubeln in keiner Weise zu bewegen war ihrem Gemahl eheliche Pflichten zu leiften. Dieser bekam überdies allmalig Anfalle von Wassersucht.

Auch während bes Winters (besten Strenge in vielen Gegenden Italiens und namentlich in Toscana den Sibaumen und anderen Subproducten unendlich schabete und bas Elend erhöhte) bauerten die Unterhandlungen'in Rom fort, und ends lich am 15ten Januar 1709 bequemte sich ber Papst. zu einens Bertrage, dem zu Folge die Sequestration der Ginkinste ber romischen Kirche im Konigreich Reapel und im Berzogthum Mailand, welche der Kaiser angeordnet hatte, aufhörte, die kaiserlichen Truppen das papstliche Gebiet bis auf Comacchio (welches kaiserliche Besatzung behielt) raumten, und bie Ents scheidung über bas Lehensverhaltniß Comacchios, Parmas und Piacenzas, sowie über die von neuem erhobenen Ansprüche des Hauses Ete auf Ferrara einem besonderen Congres überwies fen wurde 1). Durch einen geheimen Artikel verpflichtete fic ber Papft zur Anerkennung bes Erzherzogs Karl als Königes von Spanien. Die Folge war (trot bem daß Ciemens zu gleicher Zeit auch Philipp V., soweit er im Besitz war, als Konig von Spanien averkannte) die Abreise ber bourbonischen Gefandten von Frankreich und Spanien aus Rom und die Zuruckfendung bes papftlichen Nuncius aus Spanien.

Der Krieg ruhte während des Jahres 1709 in Italien fast ganz, weil der Herzog von Savopen noch fortwährend über bas Vorenthalten bes Vigevanastischen erzürnt war. Graf Daun allein mit ben kaiserlichen Truppen setzte ben Kampf in Savoyen fort, nahm Annecy ein, konnte sich aber nicht

<sup>. 1)</sup> Lebret S. 125. Milbiller S. 209. Der Congres trat im nachften Sahre in Rom zusammen; seine langwierigen Unterhandlungen batten aber gar tein Resultat.

gegen den Herzog von Berwick behaupten und zog sich nach 1710 Italien zurück. Im solgenden Zahre (1710) kam überdies noch Kränklichkeit des Herzogs selbst hinzu, um ihn von nachdenktlicher Unterstühung Dauns abzuhalten; dieser sührte um die Mitte Julius ein allürtes Heer in das Thal von Barcellonetta, zog sich aber auch diesmal vor Berwick nach Piemont zurück.

Im dem Geldmangel in den kaiserlichen Cassen abzuhels sen, wurden das Herzogthum Mirandola und der Marchesat Concordia, welche Francesco Maria de' Pici verwirkt hatte, ausgeboten, und dem Herzog von Modena der sin 200,000 Dus vonen zugeschlagen. Sonst trug sich in Beziehung auf Itas tien in diesem Jahre keine denkwürdige Beränderung zu, als daß einer der eifrigsten Borsechter der kaiserlichen Partei, der Cardinal Grimani, im September starb und den Grasen Carlo de' Borromei zum Nachsolger als Vicekonig in Neapel hatte.

Die Unterhandlungen zu Einleitung eines Friedens übergehen wir als mehr ber allgemeinen Geschichte ber europäis schen Diplomatie angehörig; dagegen find uns die freilich das mit zum Theil in Verbindung stehenden Unterhandlungen in Beziehung auf Tofcana von größerem Interesse. Am 3ten 1711 Februar 1711 starb nämlich. ber ehemalige Carbinal Francesco . Maria de' Medici ohne aus seiner jungst geschlossen Che Rachkommenschaft zu hinterlassen, und es war kein Zweisel mehr, daß bas Baus Medici seinem Aussterben entgegenging. Da sich nun Kaiser Karls V. Anordnung in Beziehung auf Florenz bloß auf den Mannsstamm bes Saufes Debici, inwiefern berfelbe von Siovanni, Cofimos bes Alten Bater, abstammte, ausbehnte, liessen sich beinahe nur brei Falle benten: namlich entweder ließ man dem Kaiser Florenz als Reichsle= ben behandeln und von neuem ein Fürstenhaus bamit belebnen (dagegen straubten sich aber seit langem die Florentiner, indem sie bei der früher erkauften Gremtion vom Reiche beharrten und nur in Beziehung auf Arezzo, Siena u. f. w. bie Reichslehnbarkeit zugaben); ober man ließ ben republika=

<sup>1)</sup> Rinaldo von Mobena verlor am 28sten September dieses Jahres seine Gemahlin, Charlotte Felicitas von Braunschweig.

ì

nischen Zustand von Florenz, wie er vor ber Herrschaft der mediceischen Fürsten gewesen, wieder eintreten; oder endlich man überließ den Florentinern, die durch die Erwählung Co simos I. eine Art Precedent in bieser Hinsicht für sich hatten, die Bahl eines neuen Großherzogs unter ben Verwandten ber Medici von der Beiberseite. Der Großherzog Cosimo selbst war für Herstellung ber Republik und wendete sich in bieser Beziehung an die Macht, welche fich ihm bisher am freunds lichsten bewiesen hatte, an die Generalftaaten der vereinigten Nieberlande. Der Rathspenfionar Heinfius ging auf ben Borschlag bes Großherzogs, ben ihm ber Marchese Rinuccinia) mittheilte, lebhaft ein, machte jedoch auf die Schwierigkeit aufmerkfam, welche bas Bestehen von Florenz haben wurde, wenn die sanefischen Territorien, in Beziehung auf welche gang andere Lehensbestimmungen eintraten, bavon getrennt und ents weder bem bourbonischen ober bem farnesischen Hause zugt sprochen wurden. Um den Plan also sicherer burchzuführen, wurde auch das englische Ministerium, welches wegen des Berkehrs in Livorno ein gleiches Interesse an dem republikanischen , Bestehen von Florenz batte wie bie Generalstaaten, ins Ins teresse gezogen. Der kaiserliche Hof erhob inzwischen von ben italienischen Basallen, in beren Gebiet kaiserliche Truppen eins gelagert waren, Reichskriegssteuern fort und fort, und suchte besonders ben Großherzog burch Bebruckungen zu formlicher Anerkennung des Erzherzogs Karl als Königes von Spanien zu nothigen; doch war schon einige Hoffnung vorhanden, daß wenigstens die Freiheit der Stadt Florenz und ihres Gebietes mit Pisa und Livorno nach der Medici Aussterben vom Kaiser anerkannt werden wurde, als Joseph I. ploglich am 17ten April 1711 an den Blattern farb und seinen Bruder Karl in den öfterreichischen Erblanden und bald auch in der taisers lichen Würde zum Nachfolger hatte. Noch während ber Wahlverhandlungen in Frankfurt muffte fich Rinuccini an bas Kurs

<sup>1)</sup> Dieser war an die Generalstaaten und an mehrere deutsche Sofe gesandt worden, um die übergabe der spanischen Häfen an der sanesiss schen Kuste an den Großherzog bei dem zu hoffenden Frieden zu betreisben, als Ersas für die hohen Contributionen, welche Toscana hatte zahsten müssen. Ledret S. 129.

schilfenenklegium wenden in den toscanischen Angelegenheiten, theils um eine Garantie der Freiheit von Florenz, theils um eine Bestimmung der Reichstriegssteuern durch eine Reichsdeshörde zu erlangen und für die Zukunst der kaiserlichen Willskir quitt zu sein. Wirklich wurde auch der Wahlcapitulation einverleidt, daß der Kaiser in Zukunst von den hohen Vasallen des Reiches nicht größere Steuern sodern solle, als von den Reichsgesehen erlaubt würden, und eine speciellere Verwensdung ging gesuchsweise von dem Kursürstencollegio aus, wahs rend der österreichische Gesandte die Undeschränktheit des Kaissers in dieser Hinsicht zu wahren bemüht war.

Am 12ten October kam Karl aus Spanien, wohin er gegangen war, um sich als König zu behaupten, nach Ita= lien zurück und landete in Bado an der genuesischen Kuste, traf in Ceva am folgenden Tage mit Victor Amabeus, bei Pavia mit Rinaldo von Modena zusammen, und erhielt in Mailand die Nachricht seiner Erwählung zum romischen Kaifer. Genua, Lucca, Benedig, der Großherzog und der Gerzog von Parma erkaunten ihn nun als König von Spanien an; er aber verlangte von dem Großherzog auch, daß-er die Lehen von Siena von ihm nehmen solle, und ließ noch im Rovember 9000 Mann nach Tofcana aufbrechen, um theils ben Großherzog weiter einzuschüchtern, theils ben Bourbonen noch Portercole und Portolongone zu entreissen. An eine freie Entschliessung bes Großherzogs wegen ber Nachfolge im Großherzogthum und ber Herstellung der Republik war nicht weiter bei Kaiser Karls Gestunung gegen ihn zu benken.

Am 10ten November verließ Karl Mailand wieder und kam über Mantua durch Eprol nach Deutschland, wo sich inswischen der Kurfürst von der Pfalz in aller Weise sür den Großherzog verwendete, aber den kaiserlichen hof nun entschlossen fand die Reichslehnbarkeit auch von Florenz und die Rechtmäßigkeit und Billigkeit der früher ausgeschriedenen Reichskriegssteuern zu behaupten. Nur hinsichtlich der für die nächsten beiden Jahre ausgeschriedenen Steuern wurde durch eine Erklärung des kaiserlichen Gesandten, Grasen von Zinzenz dorf, vom 9ten Januar 1712 dem Großherzog die Hälste erz

lassen, wenn er hinsichtlich ber Bachfolge keine dem Raise nachtheilige Entschliessung fasse.

Während des Jahres 1711 waren die kriegerischen Unternehmungen des Herzogs von Sauven und Dauns einis germaßen bedeutenber gewesen. Anfangs Julius waren fie mit vereinigtem Heere nach Maurienne und Tarantaise vorges drungen, hatten Annery und Chambery eingenommen, aber bent Bergog von Berwick bei Barreaur nicht anzugreifen gewagt. Im Spatjahr führten sie ihre Truppen nach Piemont zurkck. Im solgenden Jahre ruckte Bictor Amadeus, weil ihn bie Wendung der Friedensunterhandlungen schon bestimmten, gar nicht ine Feld, und Daun widersetzte fich nur bem weiteren Borbringen Berwick, ber in bie Bal d'Dulp gezogen war.

Gegen Ende Januars 1712 war in Utrecht ein Friebenscongreß zusammengetreten, an welchem Anfangs nur die Gefandten Frankreichs, Englands, Savoyens und der vereinigten Bieberlande Antheil nahmen, allmälig fanden sich auch Die Des Baifers und ber übrigen betheiligten Fürsten ein. Die gegen die Bourbonen verbundeten Mächte veruneinigten sich während ber sich lang hinziehenden Unterhandlungen mehr und mehr, weberch sich Separatfriebensschlusse vorbereiteten. Um 14ten Mary 1713 war man so weit, daß durch einen Vertrag Ofter 1713 reichs und Frankreichs unter anderem auch die Neutralität Italiens festgesetzt wurde, und am eilften April bieses Iabres wurde der Friede Frankreichs mit England, den Niederlanden; Savoyen, Portugal und Preuffen geschlossen, und baburch, wenn sich auch der Krieg mit Kaiser Karl und dem Reiche noch fortsetze; boch für Italien der schon durch ben Mentralis tatsvertrag gesicherte Friedenszustand vollends befestigt. ...

Savopen erhielt von Frankreich in bem Frieden alle noch in Savoyen besetzten Puncte zurick, sowie ben Besitz von Exile les, Fenestrelles, Castel Delfino und ber Grafschaft Rizza. Auch erhielt es die Jusage des Konigreiches Sicilien, und in bem am - 13ten August zwischen Spanien und Savoyen ges schlossen Tractat die Ubergabe dieses Landes, sowie die Gas rantie der savopischen Erwerbungen im Montferrat und im Mailandischen, und die Versicherung des Borbehalts seiner Rechte auf die spanische Monarchie, falls die daselbst zur Re-

sierung gelangte bonebanische Linie aussterben sollte. Durch ein feierliches Fest am 22sten September beging das Haus Savoyen in Turin seine Erhebung in die Reihe der königlichen Häuser, und der Erdyring, auch Victor Umadeus genannt, der zeither den Titel eines Prinzen von Piemont gesührt, nahm mun, da der Bater den Titel eines Königes von Sicilien erhielt, den eines Herzogs von Savoyen an. Nach diesem Feste ging der neue König von Sicilien nach Nizza und schisste sich hier mit seinem Hosstaate auf einem englischen Geschwader ein, das ihn Ansangs October nach Valermo suhrte. Am 10ten October übergab ihm der Vicekonig de sos Baldases die Schlüssel der Vesten. Am 21sten December sand die seierliche Einsegnung des Königs und der Königin und am 24sten die Krönung durch den Erzbischof von Valermo statt.

Die österreichischen Truppen, welche den bereits eingeganz genen Bedingungen zu Folge Catalonien räumen mussten, karmen um die Mitte Julius nach Bado an der genuesischen Küste, mit ihnen viele Spanier zum Theil vom vornehmsten Adel, welche des Kaisers Partei gehalten hatten. Bon Bado gingen sie in das Mallandische. Da Kaiser Karl die Hossen nung aufgegeben hatte Spanien selbst im Frieden zu erhalten, vorkauste er von den früher spanischen Reichklehen in Itazien Finale an die Genweser am 20sten August 1713 sür 6,000,000 lire di Genova!), jedoch so, das dieser Ort und sein Gediet auch unter genuesischer Bosmäßigkeit Reichslehen blieh. — Sonst ist von denkwürdigen Ereignissen, die Italien in diesem Jahre betrasen, noch zu berichten, das Ferdinando de'. Medici, der Erbprinz von Toscana, endlich am 30sten October den venerischen übeln unterlag.

Ein geheimer Artikel in dem Friedenstractat zwischen Spanien und England.) hatte hinsichtlich des Sanesischen der Krone Spanien die Oberhoheit vorbehalten und der Königin Anna zugesagt, das König Philipp nach Aussterden des mediceischen Mannsstammes die Kurfürstin von der Pfalz oder deren Erben mit Siena und dem Gebiet belehnen würde, was

<sup>1)</sup> Eine lira di Genova sind 24 Ar. rhein. eber 6 Baten.

<sup>2)</sup> Cebret theilt ibn S. 144 wortlich mit.

immer für knattrechtliche Hinderniffe dagegen angeführt wer ben mochten, und daß auch Siena in Zukunft stets unter benselben Bedingungen wie Florenz selbst forterben solle '). Cofmus glaubte nun alfo, indem er behauptete, ber Senat ber Zweiundvierzig von Florenz habe beim Aussterben des mediceischen Mannsstammes den Nachfolger zu wählen, so ziemlich gang Toscana der Kurfürstin von der Pfalz und dem von die fer bestimmten Erben verschaffen zu konnen, benn vom Senat ließ er die Gesetze, melde die weibliche Descendenz von der Machfolge ausschlossen, insgeheim vernichten und ein motuproprio bestätigen, durch welches die Kurfürstin zur Succesfion berufen mar. Diese lettere Entschlieffung murbe hierauf allen Höfen bekannt gemacht; allein ber Kaiser erklärte biese gange Berhandlung für reichsconstitutionswidrig.

Die italienischen Angelegenheiten noch mehr zu verwickeln, trug die hierauf folgende Berkobung König Philipps V. von Spanien mit Elisabeth 2), ber Tochter bes Prinzen Dboardo da Farnese und bereinstigen Erbin Parmas, Piacenzas sowie ber farnesischen Ansprüche an die toseanische Erbschaft, bei: benn Cosimo III. suchte burch sie, die er in aller Beise ebrte, mun ben spanischen Dof ganz für seine Absichten zu gewinnen. Allein auch der Raifer hatte nun seine Macht in Italien fest begründet, denn ber raftabter Friede, der am 6ten Mark 1714 abgeschlossen wurde, überließ ihm bas Herzogthum Mais 1714 kand mit Ausnahme ber vertragsmäßig gemachten Abtretungen an Savoyen; femer ben Stato be' Presibi, in welchem Ports errole von den faiserlichen Truppen noch vor der Reutralis tatberklarung erobert worben war; endlich Meapel und Sarbis

<sup>1) —</sup> put Status Senensis in perpetuum adhaereat et unitus maneat, ideo Rex Catholicus suo et successorum suorum nomine promittit, se et Hispaniarum reges suos successores concessuros esse investituram sub iisdem conditionibus et clausulis in praecedentibus oppositis Domus Magni Ducis in dominio Florentino successoribus masculis cosque in Status Senensis possessione collecaturos atque tuitures, dummedo caronas Hispanicae coronasque Britannicae sint amici **etr.**" --.

<sup>2)</sup> Die feierliche Berlobung war am 16ten September 1714 in Parma. Muratori p. 486.

nien. Aufferdem hatte er Mantua als verwirftes Reichslehen eingezogen und gab es nicht an die guastallische Linie heraus, von welcher Vincenzo am 28sten April 1714 überdies starb und seinen ältesten Sohn Antonio Ferdinando zum Nachfolsger hatte.

Die kirchliche Verfassung und Lehensabhängigkeit Siciliens gaben zu einer Reihe der unangenehmsten Streitigkeiten des neuen Königes mit dem Papste, wobei beide Theile sich auf das schrofiste entgegentraten, Veranlassung. König Victor Amadeus kehrte übrigens im Herbst 1714 von Sicilien nach Piemont zurück!) und hielt am 1sten November einen seierlichen Einzug in Turin.

Raum hatte ber Westen Italiens burch bas Aufhoren bes spanischen Successionstrieges wieder einen gesicherten Rubezu-Kand erlangt, als ber Staat, bessen Besitzungen ihm vorzugs weise eine Richtung nach Often gaben, als Benedig, das so mühfam bei bem vorhergegangenen Kampfe seine Neutralität gewährt hatte, abermals in einen Turkenfrieg hereingeriffen murbe 2). Die Türken waren namlich burch bie Schwäche, in welcher Benedig bei bem abenblandischen Kriege erschienen war. gelockt und theils durch einzelne Streitigkeiten wegen Schiffen und Schiffsgut, theils durch bas Benehmen der emporten Montenegriner gereizt worben 1). Die Letteren namlich, nachbent sie bei Swornik geschlagen worden waren, wurden von den Zürken auf venetianischen Grund und Boben verfolgt und erreicht, aber ihr Anführer fant in Cattato, trot ber Berpflichtung ber Benetianer, teinem turfischen Rebellen Schut zu gewahren, Aufnahme. Die Weigerung ber Auslieferung gab

<sup>1)</sup> Ohne sich tros mancher weisen Anordnung bie Sicilianer recht gewonnen zu haben. Der Graf Annibale be' Maffei aus Mirandola blieb als Vicekonig in Sicilien, das übrigens seine hergebrachte Berfassung ganz behalten zu haben scheint.

<sup>2)</sup> Was die Veränderungen des Dogates in ver Zwischenzeit ander trifft, so war Silvestro Baliev am Sten Julius 1700 gestorben; veigi Mocenigo folgte dis zum 6ten Mai 1709, an welchem Tage er mit Tode abging. Es folgte ihm Giodanni Cornaro.

<sup>8) 3</sup>of. v. hammer VII. S. 174 fg.

den Worwand zum Kriege, den die Türken durch ein Manisest vom 6ten December 1714 erklarten. Der Sulton selbst und der Großweste zogen gegen Ende Marz 1715. von Constanti= 1715 nopel mit dem Heere aus auf Salonifi, mohin auch die Flotte segelte unter bem Capudanpascha, Dschanum Clobscha. Um 1sten Mai war der Sultan in Larissa, und bas heer zog nach Livabien; der venetianische Provveditore Balbi übergab ber turkischen Flotte Tine, ohne irgend einen Bersuch ber Bertheibigung. Gegen die Mitte Junius langte bas Beer an ben Grenzen Moreas (beffen Provveditore, Giovanni Delfino, den Aitel eines Generalcapitans, aber keine hinlangliche Streitmacht erhalten hatte) auf der Landenge an. Rorinth fiel schon Un= ` fangs Julius. Die Benetianer hatten übenall bie Griechen fo bebruckt, daß biese lieber ben Turken unterthan fein: wollten; so konnte auch Agina nicht behauptet werben, weil bie Ein= wohner felbst sich an die Türken wendeten. Napoli di Romania wurde von den Griechen verrathen, von den Türken gestürmt, geplundert, und auch der Griechen wurde nicht geschont. Ende Julius fegelte ber Capubanpascha nach Koron; das Belagerungsgeschütz von Napoli wurde nach Modon geschafft. Die Mainoten ergaben sich freiwillig; Chielafa und Zernata öffneten sich den Turken ohne Bertheidigung. Die Benetianer gaben hierauf auch Navarin und Koron preis und beschlossen ihre Streitkräfte in Mobon zu concentriren, wohin nun auch Die turkische Flotte tam. Die Besatung in ber Beste war aber bald voll Meuterei gegen Benedig, und die venetianischen Befehlshaber unterhandelten um friedliche Übergabe. Der Großwesir verweigerte sie anzunehmen, um das Deer nicht um die Plunderungsbeute zu bringen; die Truppen setzten den am 17ten August fürmenden Türken auch nicht den geringsten Widerstand entgegen. Malvasia, Cerigo, Suba und Spinalonga fielen alle bald nach Mobons Einnahme. Morea und ber lette Rest venetianischer Besitzungen bei Kandia, war den Aurken in die Hande gefallen, ohne daß die Republik irgend= wie sich aus ihrer Schwäche aufgerissen hatte; zum klaren Beweis, daß sie die frühere Eroberung Moreas und die Siege gegen die Turken mehr ihren deutschen Miethtruppen und Of-. 2 co. Geschichte Italiens V.

stiefe der Großwestr Morea mit dem Heere.

An den bossischen und dalmatinischen Grenzen hatten die Türken nicht mit gleichem Glücke gekämpst: der Provveditore Angelo Emo hatte ihnen in der Nähe von Sing und Knin die Plätze Zazuina, Plaumo und Stanizza genommen; die Tinken hatten von der Belagerung Sings abstehen müssen, und nur Sta. Maura war von den Venetianern nach Spren-

gung ber Festungswerte aufgegeben worden.

Inzwischen sollten die oben dargestellten Berhaltnisse des Abrigen Italiens Benedig einen machtigen Berbundeten an dem Kaiser verschaffen: denn dieser surchtete, obgleich End-wig XIV. in dieser Zeit starb, daß das bourbonische Haus durch die Heirath Philipps von Spanien mit der Erdin von Parma und Piacenza, die aus manchen Gründen auch als Prätendentin sur Toscana austreten konnte, sich in Italien von neuem überwiegende Macht-schaffen konnte, und suchte sich Benedig zu verbinden. Nachdem der Papst vom König Philipp ein seierliches Versprechen verschafft hatte, daß der-

- 1) über die Glendigkeit des regierenden Abels von Benedig in jener Zeit führt Daru (IV. p. 687) ein merkwürdiges Document aus einem Rapport des französischen Botschafters in Benedig, M. de la Hape im Iahre 1701 an, aus welchem wir nur folgende Worte entnehmen: "elle (nämlich der venetianische Abel) conserve dien toujours cette ancienne fierte qui lui est naturelle, mais elle est glorieuse avec une présomption démesurée, elle est voluptueuse pur tous les endroits, enfin elle est nourrie dans le veugeance et plongée dans la dedauche." —
- 2) Um die Darstellung der venetianisch turtischen Berhaltnisse nicht unterbrechen zu dursen, bemerken wir hier, das König Bictor Amadeus von Sicilien auch im Jahre 1715 den Kampf für die hergebrachte tircheliche Berfassung Siciliens oder die sogenannte monarchia siciliana fortstete. Der Papst belegte viele königkiche Beamtete auf der Insel mit dem Banne, mehrere Städte mit dem Interdict; der König dagegen trat dem Papst auch in sokchen Dingen entgegen, wo die Könige von Spanien gefälliger gewesen waren. über 400 Geistliche mussten die Insel verlassen und nach Rom slüchten. Der Papst, tros dem das die Prästentionen des Königes von Sicilien durch die Pose von Madrid und Bersailles unterstügt wurden, erklärte das Tribunal, welches des Königes königes königes kon Sicilien durch die Pose von Madrid und Bersailles unterstügt wurden, erklärte das Tribunal, welches des Königes königes königes kon Water übte und welches eben den Titel der monarchia schiere, sür ausgehoben. Muratori p. 440. Der Kronpring von

selbe, solange ber Turkenkrieg dauern werde, Richts gegen bie Staaten des Kaisers in Italien unternehmen wolle, schloß der Lettere ein Defensiv = und Offensiv = Bundnis mit Benedig und erklärte am 25sten Mai 1716 ben Türken ben Krieg. Der 1716 Großwestr zog nun gegen die Deutschen nach Belgrab; ber Capubanpascha sollte bie Venetianer auf Corfu, der Befehlshaber in Bosnien, Jususpascha ber Lange, sie an den bosnischen Grenzen angreifen. In der Schlacht bei Peterwardein am 5ten August 1716 fand ber Großwestr ben Tod; die Airken erlitten eine entschiebene Nieberlage. Chalil, der Statthalter von Belgrad (ein Albaneser von Ilbessan), ward an des Gefallenen Stelle Großwesir. hierauf eroberte Prinz Eugenius, der das kaiserliche Heer führte, auch Temeswar; Servier von Deutschen geführt überfielen Bukarest; fast auf allen Seiten waren die Türken hier im Nachtheil.

Schwerlich wurde ber neue venetianische Generalcapitan, Andrea Pisani, Corfu gerettet haben, waren nicht die Benetianer auf ihr früheres Rriegssystem zurückgekommen, deutsche Soldner unter beutschen Officieren ben Turken entgegenzustels Ein Graf von ber Schulenburg vertheibigte Corfu mit feinen Leuten gegen alle Angriffe bes Capubanpascha, besette Butrinto und befestigte von neuem die früher aufgegebene Infel Sta. Maura. Gegen Dalmatien streiften die Turken bloß; der Proveditore Emo drang bis Antivari vor und nahm Ot= tovo, Zarine und Popovo. Der Capudanpascha wurde wegen ber verunglückten Unternehmung auf Corfu abgesett; an seine Stelle tam Ibrahimpascha, ber Führer ber Pilgercaravane.

Auch im nachsten Jahre setzte ber Kaifer ben Türkenkrieg mit dem glucklichsten Erfolge fort. Im Junius 1717 lagerte 1717 fich Prinz Eugen vor Belgrab. Anfangs August erschien unter bem Großwestr ein turkisches Heer von 150,000 Mann zu Belgrads Entsat, und am 16ten tam es zu einer Schlacht, welche Eugen mit bem glanzenbsten Siegerkranz schmudte. Zwei Tage nachher capitulirte Belgrad; die Besatzung zog mit

Sicilien und Bergog von Savonen ftarb am 22sten Marg 1715 an ben Blattern; der jungere Bruder, Karl Emanuel, wurde nun Berzog von Sabopia.

fliegenden Fahnen ab. Der Großwester verlor seine Stelle, der Nischandschipascha Mohammed folgte.

In Dalmatien war Luigi Mocenigo an Emos Stelle getreten und hatte in bemselben Sommer Imoschi, das Grenzschloß ber Herzegowina, erobert. Antivari hatte er bebroht, aber nicht zu nehmen vermocht. Andrea Pifani eroberte Prevesa und Boniza; mehrere Seetreffen hatten statt, aber ohne wesentliche Resultate für den Gang des Krieges. Eine Reibe Unglücksfälle, die man der Nachlässigkeit des Capudanpascha zuschrieb, trafen aber bas turtische Seewesen, und Ibrahimpascha musste bem vorigen Capubanpascha wieber bie Stelle 1718 raumen im Februar 1718. Im Mai verlor auch ber Groß wesir wieder seine Stelle, und Damad Ibrahimpascha. erhielt fie, ber Friedensunterhandlungen mit Pring Eugen im Genge fand; bann nicht lange nach ber Beit ber neuen Befetzung bes Westrates trat ein Friedenscongreß, abnlich bem karlowiczer, in Passarowicz zusammen, während man zu gleicher Zeit von beiben Seiten Anstalten traf zu Fortsetzung bes Kricges. Rach langen Unterhandlungen kam der Friede endlich am 21ften Julius zu Stande, und hinfichtlich Benedigs ward darin ber status quo zu Grunde gelegt, nur wurde Benedig Cerigo zurückgegeben, und einiges Terrain, bas sie für ihre balmatinischen Besten (auch die neueroberten behielten die Benetianer, wie die Türken Morea) zu erhalten wünschten, zugestanden, wogegen sie einen Landstrich (Zarine, Ottovo und Zubzi) ben Türken wieber freigaben, ber zu beren Berbindung mit Regusa nothig schien.

Inzwischen hatte ber Abbate Giulio begli Alberoni aus Firenzuola, der vornehmlich die Berbindung Philipps V. mit dem Hause Farnese betrieben und dann die junge Königin Elisabeth klug mit seinem Rathe unterstützt hatte, gewünscht die Stellung, die er in Spanien erhalten hatte, zu benutzen, um sich einen Cardinalshut zu erwerden. Er sörderte beshalb das papstische Interesse in Spanien in aller Weise umd ließ Clemens auch eine Flotte zu Benedigs Unterstützung hoffen. Alberonis Streben hatte den Ersolg den er wünschte, er ers 1717 hielt 1717 den Purpur; zu gleicher Beit wurden in Spanien großartigere Rüstungen zum Kriege betrieben. Aros der Be-

reitwilligkeit den Venetianern zu helfen, welche Afberoni gezeigt hatte, erregten biefe Vorbereitungen doch Beforgniffe eines intenbirten Versuches zu Wiebereroberung ber ehemals spanischen Besitzungen in Italien, und der Papst forschte beshalb genau nach den Absichten des spanischen Cabinettes. Der Berzog Francesco von Parma und Alberoni beruhigten ihn; plotzlich aber erschien trop bes früheren öffentlichen Bersprechens von Seiten Philipps, trot ber Berficherungen Alberonis eine spanische Flotte im August 1717 vor Cagliari, bas nur eine sthwache kaiserliche Besatzung hatte !). Bis. um die Mitte Septembers ergab sich die ganze Infel bis auf die wenigen mit Befahung versehenen Besten ben Spaniern. Im tsten Dètober zog auch die kaiferliche Besatzung. aus Cagliari ab?). Eine Verstärfung des Kaiserlichen die aus Beapel in Terro nuova ankam, wurde kree geführt und musste sich dem sardis fchen Priefter, bem fie fich anvertraut hatte, ergeben. Alghero, dus belagert wurde und aus Mailand Unterflichung erhalten follte, tonnte biefe nur unvöllständig ertangen; ber Marchese Rubi, welcher sich hier hielt, verließ den Ort am Listen Octon ber und ging nach Corsica; Don Alonso Cespedes, welcher rum die Leitung der Bertheibigung von Alghera übernahm, capitulirte wenige Wage später. Auf bie Nachricht davon eas pitulirte am 30sten beffelben Monats Cestell' Aragonese (jest Caftel Gardo), wodurch bie Eroberung ber Insel vollbracht war. Philipp gewährte: allgemeine Anmesie, und Allen die bas kand verlassen wollten, die Freiheit es zu thun. Don Joseph d'Armendariz wurde Generalgouverneur der Insel, auf welcher 3000 Mann spanischer Truppen zurücklieben.

Da Alberoni früher so ausgezeichnet vom Papste begünstigt worden war, gleichwohl Niemand als er und im tiefsten Geheimnis die Expedition nach Sardinien betrieben hatte, war der kaiserliche Hof auch auf den Papst, den man mitwissend wähnte, höchst ausgebracht. Der papstliche Nuntius in Wien

<sup>1)</sup> Seit der Marchese da Rubi Gouverneur in Sardinien geworden, war ein großer Theil der auf der Insel placirten Truppen nach Reapel übergesett worden.

<sup>2)</sup> Mimaut a. a. D. S. 129.

burfte nicht am Hofe erscheinen; die Einkunfte von allen Pfrimben im Königreich Reapel, beren Inhaber in Rom lebten, wurden sequestrirt, und Kaiser Karl soberte, Clemens solle Alberoni nach Rom vorladen, um wegen seiner früheren trugerischen Vorspiegelungen Rebe zu stehen '). Dieser Foberung nachzugeben wagte ber Papst nicht, allein er verweigerte seine Bestätigung ber Ernennung Alberonis zum Erzbischof von Se-Hierauf durfte auch der papftliche Runtius in Spanien nicht mehr am hofe erscheinen, und alle Spanier wurden aus Rom abgerufen. In Sardinien machte man fich auf einen Angriff von Seiten des Kaisers gefasst, in Spanien betrieb man die großartigsten Ruftungen. Eine spanische Flotte er-1718 schien am letten Junius 1718 anch por Palermo, und die Stadt nahm die Spanier mit Inbel auf. Der Bicekinig, Graf Maffei, besetzte, ba er Palermo nicht halten konnte, Siracus, Messina, Acapani und Melazzo um so besser. Auch Cattonia fiel in ber Spanier, die von Sardinien noch mehr Trupven berüberführten, Gewalt, und Meffina wurde blokirt, fowie Trapani und Melazo.

Diese Unternehmungen Alberonis erfüllten aber nicht blaß ben Kaiser und ben König von Sicilien mit Besorgnis, sowdern auch Holland und England konnten die frühere Macht Spaniens nicht hergestellt zu sehen wünschen. Alberoni sette sich nicht nur über alle Gegenvorstellungen der Seemächte dim weg, sondern der Hof von Madrid machte auch neuerdings Ansprüche auf Einsluß in die französischen Angelegenheiten, und trieb dadurch die bedeutendsten Nachbarmächte endlich zu einer Berbindung, welche zwar zuerst nur England, Frankreich und der Kaiser am Len August 1718 schlossen, welche aber, weit man auf den Beitritt Hollands rechnete, desungaachtet unter dem Ramen der Quadrupelallianz bekannt ist. Diese Berbindung ordnete insosen die italienischen Angelegenheiten neu, als sie dem Don Carlos, Sohn der Königin Elisabeth

<sup>1)</sup> Die Drohungen des Kaisers gingen noch weiter. Man sindet sie weitläusig in solgender kleinen Schrist: Disertacion historica que sirve de explicacion à algunds lugares obscuros, que se encuentram en la historia, cartas allegaciones y apologia que a dado à lux el cardinal Alberoni. (s. l. e. a.) p. 7.

von Spanien, die Nachfolge-nicht bloß-in Parma und Pias cenza sondern auch in Toscana zusagte, degegen die Gerause gabe Satbiniens und Siciliens von Spanien : ermingen und einen Tausch dieser beiden Inseln veranlassen-mollte, sodaß Bietor Amadeus Sardinien, der Kaiser aber, Skilien erhalten Victor Amadens, obwohl nicht ohne einiges Widerstreben gegen ben Eintausch Gardiniens für Sicilien, erklarte ant. 18ten October 1718 feine Annahme ber Bedingungen der Quadrupelalliang. Ein englisches Geschwaber war schon vorher in den Gewässern Siciliens erschienen unter dem Abmiral Binge bebeutenbe Berfiartungen von Seiten bes Raifers waren auf; der Insel angekommen, und ein Berfuch bes spanischen Abmisrals Antonis Castagnedo in ben Safen von Messina einzubringen war ganzlich sehlgeschlagen. Am 15ten August schon hatte Bing die spanische Flotte, die ihm nicht Stand hielt. geschlagen, und durch die Berfolgung der Englander hatte dies. selbe eine Reihe von Verlusten, erlitten. Trot bam umste sich. das Castell von Messina am 29sten September ben Spaniern, ergeben, sowie das Fort S. Salvadore. Die Generale Coraffa und Beterani suchten die Spanier zu Austehung der. Belagerung von Melazzo, die sie nach ber Eroberung Messe: nas unternahmen, zu zwingen, wurden am 15ten October geschlagen und flüchteten nach Melazzo berein. Fast alle Besten. wohin kaiserliche Truppen kamen und auch Metezzo steckten. . : die kaiserliche Fahne auf. Des kaiserliche Haupthaer zog sichbei Scaletta in der Nahe Messinas zusammen.

So gluctlich auch bisher Alberoni in der Berfolgung seiner Plane gewesen, so war ihm doch die Aussuchung des jenigen gerade, auf dessen Gelingen das der übrigen ruhte, namlich der Beschäftigung Englands und Frankreichs durch innere Unruhen, nicht geglückt. Die Folge war eine Kriegsersklarung dieser beiden Reiche an Spanien am Iten Januar 1719. 1719 Diese nachdrückliche Bedrohung ihres Reiches, die nur durch die Entlassung Alberonis abgewendet werden konnte, bestimmte endlich, nach langen Unterhandlungen, dei welchen Holland vermittelte, die Königin, den Vorstellungen gegen ihren Günstzling Gehör zu geben, zumal da die für das Zugeständniß des Friedens gesoderte Entlassung Alberonis und Annahme der

Bedingungen ber Duadempelallianz für ihre Familie sich noch anderweitig mit Bortheilen zu verbinden schien.

Babrent ber Unterhanblungen war der Krieg fortgesetzt worben, von beffent Begebenheiten wir nur bas für Itatien unmittelbar Wichtigfte berühren. Dann war wieber Bicetonig des Raifers de Reapel; Graf Colleredo war es nach des Fürften von Bewenstein Tobe in Mailand geworben; Beide fuchten in aller Beise Truppen zu werben, um ben Krieg in Sicilien vamit nachbeiteitich führen zu können. Im Dai wurben nach ber Insel stwa 10,000 Mann übergeschifft; bei Patti stiegen sie and Land; die Spanier hoben die Blotabe Melazzos auf und zogen sich nach Francavilla hin zurück. Die Kaiserlichen commandirte ber Graf Mercy, der die Spanier am 20sten Jus wins am Roselkus angriff, aber sie nicht aus ihrer Stellung zu verbrängen vermochte. Reue-Berftartungen vom Festlande Italiens zogen inzwischen zu, und bas kaiserliche Deer lagerte sich vor Meffina. Um 9ten August musste die spanische Besabung die Stadt raumen und fich in die Citadelle zurückzieben, wo Luca Spinola die Bertheidigung leitete. Erft am 18ten October capitulirte sie hier und zog bann mit allen triegerischen Ehren ab. Der Herzog von Monteleone, aus ber Familie Pignatelli, wurde taiferlicher Bicetonig. - Deffe nas Fall zog die Ergebung vieler anderer Städte nach fich; 1720 und sobald Philipp V. am 26sten Januar 1720 ebenfalls bie Bebingungen ber Quadrupelallianz angenommen und am 17ten Aebruar mit ben verbanbeten Dachten Frieden gefchloffen hatte, ließ Mercy den feindlichen Feldherrn auffobern die Infel zu raumen. Da vieser, ber Marquis be Lebe 2), nicht sofort ber

<sup>1)</sup> Die Hose von Frankreich und England waren entschlossen und durch die im Rovember 1719 zwischen ihnen sestigestellte haager Convention verdichtlich gemacht sich, ohne daß die Entlassung Alberonis vorscher bewirkt sei, auf keinen Friedensschluß einzulassen. Alberoni exhielt durch ein Bnigkiches Decret am 5ten Oecember 1719 seine Entlassung und musste Spanien in drei Wochen verlassen. Ein Detachement franzzischser Aruppen brachte ihn an die genuesische Grenze. F. Ch. Schlosser Gerchichte des 18ten Jahrhunderts. Erste Abth. S. 74. 75. Mismaut a. a. D. S. 189.

<sup>2)</sup> Er war ein Rieberlanber; feinen Ramen habe ich Lebe, Beebe und Leibe geschrieben gefunden.

Aussoberung seigte, rinkte Mercy gegen Ende Aprills. in die Rahe von Palermo. Erst am 6ten Mai kam es, unter Verzmittelung des englischen Admirals Bing, zwischen den beiden seinblichen Ausührern zu einem Tractat über die Räumung der Insel, die die zum 22sten Innius statthatte. Ohngesähr 56G. Sicilianer begleiteten das spanische Heer; ihre Güter wurden consissirt.

Bu Anfang August übergab Don Gonzalez Chacon auch dem Don Giuseppe de' Medici, Fürsten von Ottaiano, als taiserlichem Commissar, Sardinien, das inzwischen auch geräumt worden war, und dieser übergab dies Königreich dem Bevolks mächtigten des Bictor Amadeus, dem General Desportes, der am Sten August von der Insel, die seitdem im Besitz des savopischen Hauses gedlieden ist, Besitz ergriff. Der Baron St. Remi wurde zum Bicekonig ernannt, und ihm leisteten die Sarden den Huldigungseid für ihren neuen König 1).

Die Berhandlungen über die toscanische Erbsolge, zu der sich immer mehr Prätendenten eingefunden hatten, waren durch die Bestimmungen der Anadrupelallianz ) mit einem Male durchschnitten worden, und Cosimo III. musste, so sehr er auch gegen diese Abmachung der Angelegenheit war, noch Reichsteiegssteuern zu den Zwecken der Quadrupelallianz zahlen, sozlange der Krieg des Kaisers gegen Spanien dauerte. Auch spätere Schritte die der Großherzog that, waren so erfolgsos, daß er vielmehr nur immer neue Ansoderungen und Bedrütztungen von Seite des Kaisers hinsichtlich Subsidien, Einzquartierungen u. s. w. ersuhr.

Papst Clemens, der nach Alberonis Sturz in Spanien ihm seinen ganzen Jorn empfinden lassen wollte, leitete einen Untersuchungsproces gegen ihn ein und wollte ihn in Genug verhaften lassen; er vertheidigte sich aber mit Schriften, ents

<sup>1)</sup> Mimaut S. 141.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmungen erklärten Toscana auch auf alle Zeiten für ein männliches Lehen des römischen Reiches, das der erstgeborne Prinz des Königs von Spanien aus zweiter Ehe und seine männliche Descens denz haben solle. Ein Reichsgutachten vom Iten December 1722 bestätigte dies. I. I. Wösers deutsches auswärtiges Staatsrecht. (Krkst. und Leipz. 1772.) S. 418.

tam gluckich aus Genus nach ben Reichslehen in den Laughen, 1721 und als Clemens starb am 19tem Marz 1721, sand sich Als beroni sethst zum Conclave in Rom ein. Die Cardinals wähls ten am 8ten Mai den Michelangelo de' Conti, aus romischer Familie, welcher den Ramen Innocenz XIII. annahm. Alberonis Proces blieb unter ihm liegen.

Auf einem Congreß, ben bie Dachte ber Quabrupelalliang und Spanien zu Cambrei halten wollten, suchte nun die Abnigin von Spanien sowohl als der Großberzog die Ausbebung bes Lebensverbandes zwischen Toscana und bem Reiche, Erftere auch zwischen Parma und Piacenza und dem Reiche zu betreiben. Der herzog von Parma betrieb zu gleicher Zeit noch einmal die Herausgabe von Caftro, doch wurde Richts von Allem erreicht 1), nur blieb Italien burch diese neuerhobenen Ansprüche auch nach dem Kriege in fortwährender Spannung. Die Spanier befestigten Portolongone noch mehr; der Kaiser verstärkte die Besatzungen im Stato de' Presidi; ber Papft protestirte gegen die Behandlung Parmas und Piacen= zas als Reichslehen 2); ber wiener Hof suchte durch eine Berheirathung des Prinzen Anton von Parma im Fall etwaiger Defenbent die Bestimmungen der Duadrupelallian, nicht ausführbar zu machen und baburch Spanien bennoch wieder von Italien auszuschlieffen; ber madrider Hof seinerfeits dachte baran allen= falls mit Gewalt seine Interessen zu verfolgen. Um es nicht zu dem Auffersten kommen zu lassen, vermittelte der Konig von England wieder zwischen Spanien und dem Raiser; mit folchen Intentionen und Tractaten gingen die nachsten Jahre 1723 bin 3). Cosimo III. starb am 31sten October 1723 in hohem

<sup>1)</sup> Eine Reihe staatsrechtlicher Streitschriften über die Freiheit der Stadt Florenz ober beren Lehensabhängigkeit fallen in diese Zeit. Die wichtigsten giebt Lebret an S. 176.

<sup>2)</sup> Doch wurde er baburch nicht abgehalten bem Kaiser am 9ten Junius 1722 die Belehnung mit Reapel und Sicilien zu ertheilen.

<sup>8)</sup> Bon Creignissen, welche ben Familienbestand italienischer Fürsten in dieser Zeit betrafen, führe ich nur an: die Berheirathung des Erbprinzen von Modena, Francesco von Este, mit Charlotte Aglae, Tochter des Herzogs Philipp von Orleans, am 12ten Februar 1730; und die Berheirathung Karl Emanuels, Herzogs von Savopen, mit

Alter und hatte seinen Sohn Gievan: Gafton pun Rachfelger; er hinterließ bas Land im bochsten. Grab: verschuldet und mit verfallenem Wohlstand und Gemerbe. Der neue Große bergog entfernte die Monde und mondischen Schranzen bes Baters, zog viele Pensionen, welche convertirten Kegern, Türken und Juden bewilligt waren, ein, und milderte so zum Abeil die Lasten des Landes, doch besaß er nicht Energie genug den Hauptübeln deffelben abzuhelfen. Seine deutsche Geumplin, die nun gern in Florenz als regierende Großherzogin aufgetreten ware, hiett er von sich entfernt. Was die auswärtige Politik anlangt, so trat er gunz in seines Baters Bahnen. Da er nicht hoffte mit den Protestationen gegen die Bestimmungen ber Quabrupelallianz, die auch er fortsette; burchzubringen, nahm er wenigstens Bebacht bie Allobialien bes Haufes Medici feststellen und das bezeichnen zu lassen was als Berbesserung der Territorien betrachtet werden konnte, und was bei bereinstiger Übertragung des Lebens an eine ans bere Familie ber weiblichen Descendenz ber Medici, also ber Aurfürstin von der Pfalz, vergutet werden musste.

Papst Innocenz starb bereits am 7ten Marz 1724 wies 1724 ber. Die Cardinale wählten den Vincenzo Maria degli Orssini zu seinem Nachsolger, der nur gezwungen die Witche ansnahm, als es ihm sein General (er war Dominicaner) gebot. Er wählte den Namen Benedict XIII., und eine seiner ersten Staatshandlungen war die Abschliessung eines Aractates mit dem kaiserlichen Hose, in welchem dem Kaiser der geistliche Zehnte in allen seinen Reichen, dagegen dem Papst der Bessitz von Comacchio, mit Vorbehalt später zu untersuchender Rechte des Kaisers und des Hauses Este an dieses Gebiet, einsgeräumt wurde.

Die Angelegenheiten Toscanas erhielten 1725 eine neue 1725 Wendung, eben als man noch glaubte, der Infant Carlos werde von Spanien aus mit kriegerischer Rustung nach Toscana kom=

Unna Christina von Sulzbach im Jahre 1722. Ein Sohn, welchen sie gebar, starb schon im August 1725; sie selbst lebte nicht einmal so langez sie starb am 12ten März 1723. — Auch starb der Doge Giovanni Cormaro am 12ten August 1722 und hatte am 28sten Sebastiano Wocenigo zum Rachfolger.

men, um fich jedenfalls mit Gewalt so zu setzer, daß ihm an der Nachfolge in Asscana burch die Unterhandlungen in Cambrai und die Prätentionen des Kaisers Richts geschmälert werben komte. Der mabriber Gof hatte aber ganz insgeheim den Baron de Ripperda, einen hochst gewandten, zur katho-Wichen Kirche übergetretenen Rieberlander, nach Wien gesandt. Dieser brachte am 30sten April 1725 einen Separatvertrag des Raisers mit Philipp V. zu Stande, in welchem in Beziehung auf Toscana und Parma bestimmt wurde, das ohne Einführung einer fremben Garnison in eine Stabt biefer Landschaften es bei ber Machfolge bes Infanten Carlos sein Bewenden haben solle, gant, wie dieser bund die schon ertheiste Eventualbesehnung und burch die Bestimmungen der Quadrus polallianz bereits berechtigt sei. Wenn biefer Bertrag (beffen Abschlieffung die Auflösung des Congresses von Cambrai zur Jolge hatte) auch zunächst den Großberzog von der Furcht von einem gewaltsamen Einbringen ber Spanier vor seinem Tobe ficher ftellte und ihm die ungestorte Fortsehung seines lackeren Lebens möglich machte, entstand doch zwischen den Höfen von Wien und Mabrid bald neues Mistrauen, bas spannend auf bie italienischen Staaten zurückwirkte 1).

1727

Als am 26sten Gebruar 1727 Perzog Francesco von Parma starb, erwartete man, sein Bruber und Rachfolger Antonio werde sich, obwohl schon 48 Jahre alt und über die Rassen sett, noch einmal vermählen. Frankreich, England und Puerssen, die durch den von Ripperda in Wien geschlossenen Aractat vor einer Vereinigung der Nacht Österreichs und Spaniens durch eine als intendirt geargwöhnte Heirath eines Infanten mit einer österreichischen Prinzessin beforgt geworden waren, hatten inzwischen eine Gegenallianz geschlossen, und Antonio würde an dieser Allianz, der sich auch die vereinigten Riederslände anschlossen, leicht einen mächtigen Ruchalt gewonnen

<sup>1)</sup> Für die kaiserlichen Staaten in Italien fruchtbringend waren zwei Friedens : und handels : Berträge, die Kaiser Karl, den einen am 28sten September 1726 mit Tunis, den anderen etwas später mit Tripotis schloß, wenn auch die Barbaresten sie nicht immer treu beobache teten. Muratori vol. XVII. p. 18. Ein dritter ähnlicher Bertrag wurde am 8ten März 1727 mit Algier geschlossen. ibid. p. 22.

Haben, wenn Spanien und ber Kahfer seiner Descenbeitz des Kecht ber Succession besteitten hatten. Er vermählte sich deite pack aus 5ten Februar 1728 wirkliche mit ber britten Lochter 1728 des Herzogs Rinard von Modena, Enrichetta von Sse.

Papst Benedict lebte auch als Derhaupt der Christenheit in der Weise eines Predigermonches: Er hob die Leibwache ber lancie spezzate auf, erschien öffentlich auf bas einfachste und führte ein fast armliches Leben; seinen Orbensgeneral behandelte er stets als. seinen Oberen; fein Reffe, ber herzog von Gravina, den er sehr liebte, gewann doch nie einen bedeutenden politischen Einfluß auf ihr. Ein nur einigermaßen michtiges Einwicken biefes Mannes auf bie politische Gestalt Italiens war fast unbenkbar. Victor Amadeus erkannte er gern als König von Sarbinien an und gab in manchen fireitigen Puncte nach; ebenso verfuhr er in Beziehung auf bie monarchia siciliana und ordnete die kirchlichen Angelegens beiten biefer Insel burch eine Bulle vom 30sten August 1728. Bu ben wichtigsten Unternehmungen Jeines Pontificates gehotte in seinen Augen eine Reise, die er im Marz 1727 nach: 866 nevent unternahm, um bem heiligen Filippo Neri, beffen Hulfe er eine frühere Lebensrettung zuschrieb, eine Kirche gu weihen; und eine zweite nach Biterbo, um hier bem Rurfittften von Coln, Herzog Clemens von Baiern, die Weihen pu ertheilen, im November desselben Jahres. Benedicts ganges Befen, konnte man sagen, ging in kirchlichen Interessen auf.

Der Congreß, welcher im Sommer des Jahres 1728 zu Goissons zusammentrat, um alle vorhandenen seindlichen Spanzningen zwischen den europäischen Staaten auszugleichen und einen aufrichtigen Friedenszustand herzustellen, war, weil det spanische Hof immer von neuem die Prätention, noch dei Ledzgeiten Giovan Gastons Toscana besetzen zu dürsen, erhoben hatte, auch für Italien ein Gegenstand politischer Ausmerksamsteits allein wie: so oft der Fall wur dei Congressen der Ninisster, so war es auch dier, daß nicht in Soissons der Haupts punct der Berhandlungen war, vielmehr nahmen mit der Zeit die Unterhandlungen an den verschiedenen theilnehmenden Hossen sesche in elbst eine andere Wendung, als die welche in Soissons gesührt wurden, zu nehmen den Anschein gehabt hatten. Der

Epanien zu, und hier war es, daß am Iren Rovember in Sevilla ein Bertrag zwischen Spanien, Frankreich und England abgeschlossen wurde, welchem baid hernach auch die vereinigten Riederlande beitraten und welcher die italienischen Berhaltnisse ohne des Kaisers Theilnahme ganz gegen dessen Interesse ordnete, indem er bestimmte, 6000 Mann spanischer Truppen sollten in Livorno, Poetosetrajo, Parma und Piesenza ausgenommen werden, zwar so, daß sie dem Großherzog und dem Perzog den Eid der Arene leisteten, aber doch in der Absicht dem Infanten Carlos noch dei dieser Flacken Ledzeiten die Succession selbst gegen des Kaisers Willen zu sichern. Bon dem Lehensverdand des Großherzogthums und des Herzogthums mit dem Reiche war in dem Vertrage ger nicht die Rede.

Bahrend nun Sivan Gafton burch Unterhandlungen wenigstens die Verwandlung der spanischen Truppen in italienifche, aber in spanischem Gold stehende zu erreichen suchte, er-Karte ber Kaiser sich entschieben gegen ben Vertrag von Sevilla und verstärkte seine Kriegsmacht in Italien. Für ben auffersten Fall rustete sich selbst der Großherzog und setzte Portoferrajo und Livorno in besseren Vertheidigungszustand. Der Kaiser, ber aus Rucksicht für Spanien bisher nicht so febr barauf gebrungen hatte, baß Giovan Gafton bas Reichs leben von Siena, das Philipp V. immer noch als von sich abhängig betrachtet hatte, in Mailand feierlich fich ertheilen laffen folite, verlangte biefen Act nun auf das angelegentlichste, während das spanische Cabinet erklärte, daß es einen Act dieser Art als eine Kriegserklarung ansehen musste. Die Spanier brobten ein ganzes Heer nach Toscana zu senden, wahvend Graf Daun, bes Kaifers Governatore in Mailand, ein heer von 30,000 Mann unter bem Grafen Mercy bereit hatte 1), um allenfalls hulfe leiften zu können. Giovan Gafon, ber übrigens ben Geschäften fast gang abstarb und in ben Handen seines elenben Kammerdieners Giuliano Dami .

<sup>1)</sup> Es war bies heer im Mailandischen und Mantuanischen, aber auch in ben Echen ber Zuigiana und in dem herzogthum Massa versthellt.

war, hoffte noch burch eine Erklärung, daß er der Nachfolge Richts in den Weg legen, daß er den Infant Carlos selbst und eine Leidwache desselben in Florenz aufnehmen wolle, den spanischen Besatungen auszuweichen; inzwischen brachte der Tod des Papstes wieder in die Verhaltnisse einige wesentliche Beränderungen ').

Der gute Benedict XIII, bessen oft unversichtige Mildsthätigkeit die papstlichen Cassen leerte und sogar zu Schulden sührte, ohne daß durch die ausgegebenen Schätze irgend ein allgemeinwichtigeres Resultat gewonnen worden wäre, machte im Frühjahr 1720 eine zweite Reise nach seinem geliebten Besnevent<sup>2</sup>). Um 21sten Februar 1730 starb er 81 Jahre alt, 1730 und kaum verdreitete sich die Nachricht seines Todes, als sich das Volk gegen die nur zu sehr begünstigten Beneventaner in Rom, die des Verstordenen Süte gemisdraucht hatten, erzhod. Biele von ihnen slohen nun; gegen andere wurden Unstersuchungen verhängt<sup>3</sup>). Das Conclave zog sich sehr in die Lange; eine kaiserliche, eine spanisch kanzeitstanden einen Cardinal Albani gesührte savopische Wahlpartei standen einen

- 1) Wir bemerken hier noch zum Jahre 1729 den Aob des Herzogs Antonio Ferdinando von Suastalla und Bozzolo, welchem sein Bruder Siuseppe Maria folgte.
  - 2) Er war früher Erzbischof von Benevent gewesen.
- 3) Benedicts Nachfolger ordnete eine eigne Congregation von Carbinalen (bie congregatio de nonnullis) an, um gegen Benebicts ungetreue Diener mit ben hatteften Strafen zu verfahren. Besonbers wurde der Carbinal Cofcia verfolgt; er sollte 200,000 Scubi zurückerstatten, Noh aber am 81ften Marg 1781 aus Rom und fant beim Bicekinig von Reapel, bem Grafen Barrach, Schut. Der Papft schleuberte bierauf gegen ihn ben Rirchenbann am 28sten Mai; trog bem vertheibigte und behauptete sich Coscia noch. Lebret S. 218. 221. Muratori vol. XVII. p. 49. Im Jahre 1782 kam er nach Rom zuruck, wo er in Sta. Praffebe eingeschloffen lebte, bis fein Urtheil am 9ten Dai 1788 erfolgte. - Zehnjährige Gefangenschaft im Castell G. Angelo und eine Greommunication, die auffer in articulo mortis nur vom Papst sollte angehoven werden tonnen, waren ausser dem Verlust aller Pstunden und Besoldungen seine Strafe. Auch seine Stimme bei ber Papstwahl wurde ihm abgesprochen, und ausser bem Erfat anderer unrechtmäßig an sich gebrachter Gelber musste er noch 200,000 Scubi zahlen. Muratori L. c. p. 72.

ver entgegen und machten burch ihre Bestrebungen, daß mehrere gerade der tüchtigsten Cardinale nicht zum Pontisicat gelangen konnten; endlich am 12ten Julius wurde Lorenzo de'
Corsini aus slorentinischer Familie erwählt, ein gewandter Staatsmann, der obwohl 79 Jahre alt doch noch an Leib und Seele frisch war. Er nannte sich Clemens: XII.

Clemens fand die politischen Angelegenheiten Italiens zu

febr: verwirrt, als baß fein eifriges Einwirken zum Frieden rasch ein Resultat batte gewähren können. Giovan Saston in seiner Bedrängniß hatte sich endlich bazu verstanden sich in Mailand belehnen zu lassen, und man fürchtete, Spanien mochte wirklich Feindseligkelten beginnen; allein die Bermittelung des Papstes und der Wunsch, das kunftige Erbtheil bes Infanten soviel als möglich zu schonen, vermochten endlich doch soviel über den spanischen Hof, das dieser erklärte Tofcana so lange als neutral betrachten zu wollen, als der Großberzog nicht selbst kaiserliche Besatzungen in seine Besten aufnehme. Die Verbundeten Spaniens durch den Vertrag von Sevilla waren jedoch auch gegen den Kaiser zu fechten nicht so geneigt, als sie es ihren übernommenen Feindseligkeiten zu Rolge batten sein follen; sie wunschten ben ganzen Sandel in 1731 Frieden zu vertragen. Um 20sten Januar' 1731 starb Bergog Antonio von Parma; ba fich seine Gemahlin nicht, wie er bei seinem Tode glaubte, in gesegneten Umständen befand, fand ber Succession bes Infanten Nichts im Wege; boch hatte ber Raifer bas Berzogthum fur ben Fall, bag bie Wittme gesegneten Leibes gewesen ware, besetzen lassen, und die wirkliche Succession konnte also nur vor einer Ausgleichung mit Karl VI. ftatthaben 1). Der spanische Hof war über bie Gaumigkeit seiner Allierten so aufgebracht, daß er fich ber in Sevilla gegen fie übernommenen Berbindlichkeiten quitt erklarte. Dhne feindlich gegen Spanien sich zu wenden, schloß hierauf ber Konig von England am 16ten Marz 1731 einen Tractat in Wien

<sup>1)</sup> Der Papst bot Alles auf, um die Anerkennung Parmas und Piacenzas als Kirchenlehen burchzusehen; er rief, als er Richts ausrichtete, den Cardinal Grimaldi von Wien ab und protestirte wenigstend; das war Alles was er wirklich vermochte. — Die Richtschwangerschaft der Perzogin wurde erst im September erklart.

\_ mit bem Raiser ab, burch welchen biefer bewegen wurde, geben Garantie seiner pragmatischen Canction, Die Bestimments gen von Sevilla hinfichtlich Parmas und Tofeanas anzunehe men und in die Besehung, tofeanischer Besten durch spanische Truppen zu willigen. Philipp. V. erklärte nach biesem seiner seits den Bertrag von Sevilla wieder für verbindlich in Beziehung auf England, und Giovan Gafton hielt es unter biesen Umftanden für das Gerathenfte, fich auch burch einen Bertrag mit Spanien ins Mare zu setzen. Dieser wurde att 25sten Julius unterzeichnet und sicherte bem Infanten Carlos und deffen Descendenz, ober falls er verhen fterben follte, bef fen nachst altestem Bruber bie Succession in Aofeana gu. Der Senat bestätigte dies, und Spanien garantirte die toscanische Staatsschuld und die Versassung des Ordens des beiligen Stephanus somie die Verfassung bes ganzen Laudes und alles einzel nen Theile beffelben. Beitere Artifel ordneten Danbelsangelegenbeiten, Allobialien, vormundschaftliche Regierung, falls Miouse Gaston vor der Majorennität des Infanten sterben follte n. f. w. Der Infant sollte übrigens nach Toscana tommen, seine eigne Leibwache, seine Wohnung im Palast Pitti und alle Ehren und Rechte eines Erbpringen haben. Bu gleicher Beit hatten die Spanier in Wien unterhandelt und am: 22sten Julius vom Raiser, gegen Garantie ber pragmatischen Sanction, Dies felben Zugeständnisse in Beziehung auf Italien erhalten, bie bereits der Vertrag bes Kaifers mit England enthielt. Da in bem Bertrage bes Großherzogs mit dem Konige von Spanien die Einwilligung in die Einführung spanischer Garnisonen in toscanische Plate sehlte, musste Giovan Gaston noch ausbrück lich ben wiener Bertrag bestätigen am 31sten December. Der Infant Carlos war schon am 27sten in Livorno angekommen und hielt am 9ten Marg 1732 feinen feierlichen Einzug in Florenz. Die Herzogin Wittwe von Parma batte am 29ften December 1731 die vormundschaftliche Regierung in Parma für den Infanten angetreten; die kaiserlichen Truppen hatten das Land geräumt; der papstliche Commissar, Monsignor Iccopo Obbi, protestirte ohne Erfolg gegen Alles. Erst am 9ten September 1732 kam Carlos auch nach Parma.

Mahrend der weitläusigen Unterhandlungen über die Rach-Leo Geschichte Italiens V. 48 folge in Tosana von einer der bedeutendsten Fürsten Ides two. Adulg-Bieton Anadens von Gertinien, freiwillig aus ter Miche der segierenden Fürsten geschieden. Nachdem se schie Hernstaften erstannenswirtligs erweitert, sich des höchsten Unsehns in Ring und Frieden erfreut, die Rechtspflege in selben Lindenn wesentlich verbestert, Handel und Gewerde ges hoben, die sas unnehmbare Bosto Brunettn angelegt, den Ier suchen von Schulunterricht entzogen und die Universität in Tuvia gegeinder hatte, wose er (64 Fahre alt) am Iten Septem-1730 bei 1730 im Palus von Rivoli Krons und Regierung nieder

And Methab Wellschem Gobne Rarl Emmuel!).

En : maderes Ereigniß bas: im Frühjahre beffelben Jah-366-1790 fich guttug, erinwerte wieder einmal an frühere Jahr-Buitbette es war ber Aufftand ber Corfen gegen Genua. Die Sentlefet halven durch ihre herrschaft, bie allerbinge in mans Beitenden, bestehters burch bie Willfur, ben Geis und Bir Granfintelt ber einzelnen Statthalter, brudenb mar, Die -Blobe det Cotfett in teiner Weise zu gewinnen vermocht, und Bui-elnen Paufen Berbannter unterfügt erhob fic ber mis-Beranugtefte Then ber Einwohner zu ber eben bezeichneten Belt und bedvohte Bastia. Man verspruch den Rebollen viel Butes; diefe aber, ble die Buffen auf bloge Berfprechungen bin nicht niederlegten, tobten von neuem, als sich die Erstlitung Ber Bulaigen verzögerte. In Genna glaubte man, Girolamo Behetofo, 'ber' fich' als' Statthafter ber Corfen Buneigung ge wonnen, werbeiden Aufffand am wichteften unterbruden; allein duch dies wat Micht möglich, da neben ihm Andere banbelten und bie Erbittetung ber Gorfen steigerton. Genua, wo eine fügendlichere Parteil ihre Ansichten burchsette; suchte mun Hitse 1731 bei dem Kaifer; wollcher der Ropublik im Jahre 1731 ben

<sup>1)</sup> Bictor Amabeus lebte nachher in Shumbern und bereute band feinen raschen Entstillus. Ansangs 1781 enthete ihn der Schlag, und nachher schlen er auch geblig nicht ganz gesund. Ende August 178% kain er wieder nuch Monselieri, weil: ihm die Lust von Chambern nicht bekomme, Ster trachtete er wieder nach der Regierung, deshald ließ ihn sein Sohn in Folgs eines Beschlusses seines Staatsrathes nach dem Palast von Rivoli bringen und ihn hier, obwohl unter den ehrendsten Formen, bewachter. Er stard am Isten October 1782.

Seneral Wachtenbonk und 8000 Manne sandte. Es gelang bie Rebellen zur Aufhebung ber Belagerung von Bafia zu vermögen, aber im Inneren bes Landes erlitten bie beutschen Truppen entsehlichen Berluft 1) und mufften am Ende wies ber nach Genua eingeschifft werben. Ein zweites noch größeres kaiserliches Corps unter Prinz Ludwig von Bartemberg kam 1732 nach Corfica, und zu gleicher Zeit schlug Karl VI. 1732 eine Amnestie für die Corsen und einen Bertrag berfelben wit Genua vor, bessen Burgschaft er übernehmen wollte. In ber Spike der Rebellen fanden Luigi Giafferi und Andrea Ciacealdi, und diese schlossen bann wirklich einen fite fie fehr vortheilhaften Bertrag mit der Republik. Als abet ber Friede ganz hergestellt schien, die kaiferlichen Truppen nach ber Lombardei zurückgekelyrt waren und die Führer ber Rebellen vertrauensvoll nach Genna kamen, wurden fie ploplich in ben Kerker geworfen 2). Die Erbitterung ber Corsen fant neuen Stoff; Prinz Ludwig von Burtemberg beklagte fich über die Genueser am kaiserlichen Sofe, und Ratt verlangte nachbruck lichst die Freilassung ber Eingekerkerten. Die Genueser muff= ten willfahren, der Raiser bestätigte ben abgeschloffenen Fries den ausdrücklich, aber die Corsen behielten num ihren Groß gegen die Republik.

Papst Clemens hatte inzwischen mit bem turiner Hof eine langwierige Streitigkeit, indem er seit dem Sten Januar 1731 das von Benedict mit dem König von Sarbinien geschlossene Concordat anfocht. Erst zu Anfange bes Jahres 1742 wurde diese Sache beendigt. Wir übergeben die Bedrangnisse Avignons durch die Franzosen im Jahre 1738, 1733 welche den papstlichen Hof-fehr beumruhigten, da sie nicht unmittelbar mit italienisch : kirchenftaatlichen Berhaltniffen in Beziehung stehen. Von einer anbern Seite ber wurde Clemens burch die Erklarungen bes Infanten Carlos bebrangt, ber (wahrscheinlich als Repressalie gegen die Protestationen bes Papstes) keinen andern herrn von Castro und Ronciglione anerkennen wollte als sich selbst.

<sup>1)</sup> Ramentlich in einem Gefechte bei G. Pellegrino gegen Enbe Octobere 1781.

<sup>2)</sup> Andere wurden von der Insel vertrieben.

Bereits im September bieses Jahres loberte bas Feuer bes Aufruhrs auf mehreren Puncten Corficas von neuem em= por, und diesmal hatte die Einmischung des Kaisers in ben Augen der Corsen nicht so viel Gewicht, da seine Aufmerk= samkeit durch die streitige polnische Succession auf ganz andeven Seiten in Anspruch genommen war. Frankreich wurde burch die polnischen Angelegenheiten zu einem Krieg veranlasst gegen den Kaiser; der König von Sardinien verlangte von neuem das Bigevanasco; ber Konig von Spanien glaubte in den Verhaltnissen des Infanten Carlos Anlaß zu hinlanglichen Beschwerben zu haben '); Beibe schlossen sich Frankreich gegen den Kaiser an, ehe ber Kaiser noch einen Angriff im Westen überhaupt erwartete 2). Ein französisches heer unter dem Marschall Villars zog um bie Mitte Octobers nach Piemont, vereinigte sich mit der sardinischen Armee und überschritt, unter Unführung bes Roniges von Sardinien als Generalissimus, am 26sten October die Grenze bes Herzogthums Mailand. Daun, welcher Governatore mar, versah in aller Gile bas Castell von Mailand mit Mundvorrath, aber es fehlte ihm fast ganglich an Truppen, da die Compagnieen bloß auf ben Listen ber Hauptleute, aber nicht in Wirklichkeit vorhanden waren; die gange Besatung die er aufzubringen vermochte, bestand in 1400 Mann. - Achthundert Mann sandte er noch nach Novara, zog sich selbst nach Mantua zurück und eilte von da nach Wien.

Bereits am 27sten October wurden dem König von Sars dinien die Schlüssel von Bigevano überliesert; am 31sten offsnete Pavia die Thore; von Mailand kamen Abgeordnete entzgegen mit den Schlüsseln der Stadt und baten um Bestätisgung der Verfassung der Stadt und um Schonung. In der Nacht des 3ten November zogen die französischen und sardinisschen Truppen in Mailand ein; das vom kaiserlichen Marz

<sup>1)</sup> Ramentlich hob ber Kaiser trot bem daß ber Infant das 18te Jahr erreicht hatte, noch immer die vormundschaftliche Regierung nicht auf, indem er behauptete, den Reichsgesetzen zusolze seien 25 Jahre zur Majorennität ersoderlich.

<sup>2)</sup> Man war am kaiserlichen Hofe so sicher, daß man sogar Kriegtbedürfnisse und Getreibe nach Piemont abließ.

3

į

schall, Annibale be' Bisconti, vertheidigte Castell wurde sofort unter Leitung bes Generallieutenants be Coigny belagert. Lobi ergab sich am 7ten November, Novara, Tortona und Pizzighets tone wurden angegriffen; Cremona raumten bie Raiserlichen fast ganz, um nur zur Bertheidigung Mantuas binlangliche Mittel zu behalten. Die Besatzung von Pizzighettone steckte am 28sten November die weisse Fahne auf und erhielt freien Abzug nach Mantua. Trezzo und Lecco gingen ohne Schwerdt= freich über; die Beste Fuentes versuchte Vertheibigung, aber die sechzig Mann starte Besatzung musste bald capituliren. hierauf, um die Mitte Decembers unternahmen ber Generas lissimus und Villars selbst die Belagerung des Castells von Mailand; trot helbenmuthiger Vertheidigung musste Annibale be' Visconti am 2ten Januar 1734 mit dem Rest der Be- 1734 fatung nach Mantua abziehen. Das Caftell von Cremona hatte sich ebenfalls vor Ende des Jahres ergeben; Novara und Arona wurden einer Capitulation vom 9ten Januar zufolge geräumt, und am 26sten zog sich Graf Palfy auch aus Tortona zurud; bas Castell ergab fich am 9ten Februar. spanische Flotte setzte in Livorno und im Golf von Spezzia 4000 Reiter und andere Truppen unter dem Grafen von Montemar ans Land. Der Herzog von Castro Pignano besetzte Massa di Carrara und Lavenza und hatte bann am 24sten December bas von kaiserlichen Truppen besetzte Fort bell' Aulla genommen, und spanische Regimenter ruckten in bas Parmi= gianische ein. Der Infant Carlos wurde Generalissimus ber spanischen Armee in Italien und trat die Regierung Parmas felbst an.

Während des Februars 1734 sammelten sich im süblichen Tyrol kaiserliche Heerhausen unter dem Grasen de Mercy, und am Ende des Monats kam dieser Feldherr mit 6000 Mann nach Mantua, wo sich die Reste der Besahungen aus der Lombardei gesammelt hatten. Er erkrankte aber nicht lange nachher so, daß von seiner Thätigkeit wenig zu hossen war. Die Spanier hatten sich inzwischen auch über das Modenessesche ausgebreitet; der Herzog musste sie sogar in die Besten seines Landes ausnehmen. Die Kaiserlichen concentrirten sich in und um Mantua dis zu einer Anzahl, die von den Zeis

tungen auf 60,000 Mann angegeben wurde 1). Die franzöfisch : sarbinische Armee stellte sich am Dalio und auf dem rech: ten Uset des Po bis in das Ferrarefische bin auf. In der Racht vom isten auf den 2ten Rai ging der General Graf von Ligneville mit einem kaiserlichen Corps in ber Nabe von Benedette über ben Po; Mercy ließ hierauf eine Brude schlagen und führte sein Beer hinüber, ohne daß die Franzosen es au hindern vermochten. Bielmehr zogen sich diese nun von allen Puncten auf ber Subseite bes Po nach bem Parmigias nischen zusammen, wo sie sich bei Sacca am Po vereinigten. Die Ofterreicher besetzten Mirandola, zogen auf Reggio, nahmen Suaffalla und Novellara und brangen in bas Parmigiantsche ein. Mercy war nach Pabua gegangen, um sich von ben bafigen Arzten herstellen zu laffen, und ber Prinz von Burtemberg, ber inzwischen bas taiserliche heer führte, warf zwar eine Besatzung nach Colorno, wurde aber am 5ten Innius vom Konig von Sardinien genothigt fich zurückzuziehen. Mis Meren wieber jum Beere tam, jog er fich noch weiter bis S. Martino zurud, weil ihn seine Truppen seiner Schonungelofigkeit wegen nicht überall hinlanglich burch guten Billen unterflügten.

Oer Marschall Billars war wegen Altersschwäche gegen Ende Mais vom Heere abgerusen worden und starb auf der Heimreise zu Aurin; da auch der Generalissimus in dieser Zeit einen Besuch in Aurin machte, wurde das französisch sardinissche Heer von den Marschallen de Coigny und Broglio deschstigt, als Mercy plöglich wieder vordrang und eine Schlacht suchte. Diese ersolgte am 29sten Junius in der Nähe von Parma; das grabendurchschnittene Aerrain erlaubte weder Kavalleries noch Bajonettangriffe; Mercy selbst siel, ohne über seinen Plan den Prinzen Ludwig von Würtemberg, der nach ihm das Commando übernahm, gehörig instruirt zu haben; dennoch dauerte das mörderische Kleingewehrs und Feldkanssnens Feuer, dis die Nacht die kampsenden Heere trennte. Da auch Prinz Ludwig verwundet war, zog sich das kaiferliche Heer um Mitternacht nach dem Reggianischen zurück. Der

<sup>1)</sup> Muratori p. 90.

Konig von Sardinien war bei Ansgang hes Areffens zurinf gekehrt, ließ nun Suastalla nehmen und nerlegte sein hanpte quartier wieder nach S. Benedette. Der herzog von Moe dens nehm französische Besatung selhst in die Citaballe von Mobena auf und reiste am 14ten Julius mit seiner gangen Mamilie nach Bologna; sein Erbpring war feuber schon nach Genua gegangen. Auffer Motena besetzten Franzosen unb Barbinier Reggio, Correggio und Carpi; die Peutschen bes haupteten Mirandola; die Secchia trennte die beiben feinbe lichen Deere, ohne daß bis Mitte September etwas Bedeutendes porfiel. Un Mercys Stelle ernannte ber wiener Sof ben Grafen Tofeph von Konigsega jum Oberanführer bes Geerest biefer therfiel am 15ten Geptember ben Marichall von Braglio in Duiffelle und nahm ben größten Theil beg baselbft placieten Corps gefangen. Rarl Emanuel ließ hierauf nur geringe Befotung in S. Benedetto und zog sich zurud nach Guestalla. mo sich sein Deer, das auch Reggio und Campi aufgab, perschanzte. Ein zweites Treffen erfolgte am 19ten Geptemberin ber Nabe bieses Lagers; Pring Lubwig pon Burtemberg. fiel auf bas tapferste fechtenb, und ber Graf von Ronigsegg Ma.fich zu Ende des Treffens in Ordnung zurück. Die übrige Beit bes Berbstes verftrich ohne bedeutenbere Borkommenbeit, aber sobald der Konig sein Heer in die Winterquartiere führte, brangen die Kaiserlichen über den Oglio, besetzen Bozzolo. Bigbang, Casalmaggiore, Sabbioneta und andere Orte.

Dhngeschr zu gleicher Zeit, wo man im oberen Italien um den Besty des Mailandischen kampste, musten die kaiserslichen Heere auch im Süden der Haldinsel um Neapel schlazgen. Die Spanier hatten ihre Truppen in Toscana und im Genussischen, wie bereits angesührt wurde, auszeschisst, sie hernach sehr verstärkt, und D. Giulio de' Visconti, der kaiserliche Vicekinig von Neapel, suchte nachdrücklich vom Hose Unterstützung, da zu augenscheinlich das spanische Heer gegenden Süden bestimmt war. Die Hulfe welche er erhielt, war aber höchst unbedeutend. Im Februar bereits kam der Insant Carlos zu dem Grasen von Montemar, dessen Hauptquartier in Siena war, und als der Herzog von Livia guch die im Rodenessischen zerstreut gewesenen spanischen Truppen, nach

Ubergabe der von ihnen beseht gewesenen Besten an die franzofisch = sardinische Armee, herzugeführt hatte, brach bas Heer auf in ber Richtung von Rom. Am 15ten Marz brang dafselbe über die Tiber. Eine spanische Flotte erschien um diese Beit bei Civitavecchia, und ein Theil derselben eroberte am 20sten Procida und Ischia. Auch dem Landheer der Spanier leistete Niemand Wiberstand; mit Vermeidung Capuas fam es bis St. Angelo bi Rocca Canina 1). Da Reapel selbst in Gabrung war, sandte ber Wicekonig seine Familie nach Wien, seine Kanzlei nach Gaeta, selbst ging er nach Avellino und Barletta. Ungehindert kam so ber Infant am 9ten April nach Maddalori, wo ihm die Abgeordneten Neapels die Schlieffel der Stadt überbrachten; am 10ten zogen 3000 Spanier ein; der Infant selbst ging einstweilen nach Aversa. 25sten ergab fich Castell S. Ermo, am 3ten Dai bas Castelle bell' Uovo, am 6ten Mai bas Castello nuovo. Am 10ten Mai hielt der Infant seinen feierlichen Einzug, und fünf Tage nachber tam ein Decret seines Baters an; burch welches er zum König beiber Sicilien erklart wurde.

Da sich in Bari etwa 7000 Mann kaiserliche Aruppen gesammelt hatten, zog ber Graf von Montemar nach dieser Richtung und traf sie am 27sten in der Nähe von Bitouts in Schlachtordnung. Beim ersten Angriff stohen die Italiezner unter des Kaisers keuten; die Deutschen allein vermochten nicht zu widerstehen. Die Bewohner dieser Segenden sielen dalb alle den Spaniern zu, und der Graf von Montemar wurde zum Herzog von Bitonto und Commandanten der Capstelle von Reapel ernannt.

Gegen Gaeta zog der neue König Carlos selbst am Ende Julius. Schon am 7ten August ergab sich die deutsche Besatung. Gegen Ende des Monats landete Montemar Kriegsvolk in der Rähe von Palermo aus; die Palermitaner sandten ihm Abgeordnete entgegen, und am 2ten September hielt er seinen Einzug in diese Hauptstadt als Vicekönig der Insel.

<sup>1)</sup> Der General Caraffa hatte die Besatungen aus den sesten Platen sammeln und schlagen wollen; der General Traun aber widersprach, weil man vielmehr Zeit zu gewinnen suchen musse, um versprochene Berstärkungen zu erwarten. Muratori p. 105. 106.

Die übrigen Städte und Castelle der Insel ergaben sich so rasch wie die im Reapolitanischen, wo nur Capua, bessen Befehlshaber Graf Traun selbst war, sich noch hielt bis zum 22sten October. Auf Sicilien vertheibigte in ahnlicher Weise ber Fürst Lobkowis noch die Citabelle von Messina bis zum 22sten Februar 1735, wo er zu capitutiren begehrte; die Beste 1735 raumte er erft gegen Ende Mark. Die lette Stadt welche sich in Sicilien den Spaniern ergab, war Trapani, welches am 21sten Junius erft überging; Spracus hatte sich bis zum 16ten bieses Monats gehalten.

Bereits im Marz war Konig Carlos nach ber Infel at kommen und hatte sich am Iten Julius in Palermo kronen lassen, worauf er nach Reapel zurücktehrte: Montemar war noch früher, im Februar, gegen ben Stato be' Prefibi gezw gen. Er eroberte S. Filippo und Portercole, bann zog er im Mai nach bem oberen Italien und ließ nur ein Beobach= tungscorps vor Orbitello, das sich Anfangs Julius ergab.

Die Franzosen in Italien führte in diesem Jahre ber Marschall be Noailles; ber Feldzug wurde aber nicht eher bes gonnen, als bis Konig Karl Emanuel am 10ten Dai nach Cremona fam. Gegen Enbe bes Monates brang er mit bem bem kaiserlichen bei weitem überlegenen Beere gegen bas Man= tuanische vor. Noailles nahm Gonzaga; Konigsegg ließ am 13ten Junius die ankommenden Spanier Montemars ungehindert über den Po kommen und zog seine Truppen aus 6. Benedetto, Revere, Offiglia, Governolo und anderen Drs ten dieser Gegenden. Noailles ging bei Sacchetta über ben Po, ber König bei Canneto über ben Oglio; Königsegg ließ 6000 Mann in Mantua, zog fich gegen Verona zurud, ging bei Buffolengo über bie Etsch und führte sein heer in bas Nur noch Mantua und Mirandola hatten kai-Tridentinische. ferliche Besatungen. Die lette vom Freiherrn von Stenz vertheidigte Beste zu belagern schickte sich Montemar an um bie Mitte Julius, bis Ende Augusts waren alle Vorrathe in Mis randola so erschöpft, daß die Besatzung capitulirte. Hierauf wünschte Montemar die Blokade Mantuas in eine Belage= rung zu verwandeln, aber der König und Noailles unterstützten ihn, trot bem daß die kaiserliche Besatzung bald burch

Geucken schr zusammengeschwunden war, in biesem Bonhaden nicht, ba es jenem nicht barum zu thun war bie Spanier im sberen Italien machtig werden zu lassen, der franzosische Sof aber schoa unter bet Sand mit dem Saifer unterhandelte. Die Unterhandlungen führten am 16ten Rovember zu einem Baffenstillstand zwischen der französischen Armer und dem General Abevenhüller, ber damals die faiserliche Armee befehligte, nachdem schan vorher am 3ten October in Wien ein Praliminar friede meischen Frankreich und dem Kaiser unterzeichnet worben war, bes Inhalts in Beziehung auf Italien, bag ber König von Garbinien von ben brei Städten Ropara, Tertona und Bigerano zwei sollte mablen konnen, wogegen ber Reft bes Herzogthums Mailand wieder an den Kaiser gegeben werben follhe. Auch sollte der Kaiser das Herzogthum Parma und Piacenza und was unter der französischen Herrschaft das mit verknitpft gewesen sei erhalten. Tofgana follte beim Erloschen des mediceischen Mannsstammes an den Bergog Franz Stepban von Lothringen kommen, und ber Jufant Carlos zur Abandung für Toscana und die farnesischen Berrschaften bas Konigreich beider Sicilien, in dessen Besitz er ohnehin mar, nebst bem Stato de' Presidi und Elba behalten ').

Der König von Sardinien schloß sich diesen Aractaten an, wählte Aortona und Rovera und erklärte diplomatisch 1736 seinen Beitritt am 1sten Mai 1736. Wontemar war bei der Nachricht von dem geschlossenen Wassenstillstand um so erstaunter, als er von Noailles zugleich den Rath erhielt, auf seine Sicherheit zu denken, da er keinen Austrag habe ihm irgendwie beizustehen, falls die Kaiserlichen die Spanier angrissen. Die Deutschen zogen rasch die Etsch herab; Montemar zog sich über den Po zurück, warf noch eine Verstärkung nach

<sup>1)</sup> Da wir hauptsächlich die Wechselfälle des Krieges verfolgt has ben, bleiben uns noch mehrere Familienereignisse nachträglich zu bemerzten. Im Jahre 1785 den 18ten Januar verlor Karl Emanuel seine zweite Gemahlin, Polirena Christine von Hessen: Rothenburg. Der Nachfolger Sebastiano Wocenigos († 21sten Mai 1722) in der Dogenswürde, Carlo Ruzzini, stard am 5ten Januar 1785. Ihm folgte Luigi Pisani. — Prinz Franz Eugenius von Savopen stard 72 Jahre all am 21sten April 1736.

Adrenhola und Parma und führte sein heer nach dem Belognesischen, wo er es für sicher hielt; als aber österreichische Husaren sich auch bier in der Nabe bliden liessen, zog er ifich weiter nach Nofcana. Moailles bemog ihn hier leicht, auch shne daß Instructionen beshalb vom madriber Hofe porhaus ben waren, zu Eingehung eines Waffenflilftandes mit dem kaiserlichen heere, welches sich im Ferrarestschen, Bolognesis schen und ber Romagna; ja bis in die Mark und nach Ume brien ausbreitete. Die Franzosen raumten das Mantuanische ganz im April 1736, und die Spanier zogen in bemfelben Monat auch aus Mirandola; etwas später aus Parma und Piacenza, von mo sie noch alle koftbaren Gemalde, Runfts werke und andere Mobilien des farnesischen Hauses himmege führten. Sie wollten auch alles Geschütz mit sich nehmen. dies aber hinderten Shevenhüllers Husaren. Um 3ten Mai nahm der Fierst Lobkowit von den farnesischen Berrschaften für ben Kaiser Besit. Gegen Ende Mais raumten bie Franzosen auch das Modenefische, und bereits am Listen besselben Monats kehrte Herzog Rinaldo aus Bologna zurud. Einzelne spanische Regimenter gingen allmälig von Toscana nach Neapel ober Catalonien ab. Im August begann bie Raumung des Mailandischen; am 7ten September rudten zwei kaiserliche Regimenter in die Stadt, und mit der Besetzung Pavias am 11ten war das ganze Herzogthum wieder in des Kaisers Banben. Bu gleicher Zeit hatten bie Deutschen allmälig wieder ben Kirchenstaat verlassen; in Tofcana hingegen hielt Montemar noch immer Pisa und Livorno besetzt, sodaß Rhevenhüller enblich ein Corps nach der Lunigiana sandte; doch auch damit erreichte er Nichts, und ber spanische Sof unterhandelte noch immer, um auch die Allodien der Sauser Medici und Farnese zu behalten und bergleichen mehr, ohngeachtet der Kaiser Neapel und Sicilien ohne Vorbehalt abgetreten hatte. Des Pap= stes Bermittelung war von gar keiner Bebeutung, ba nun allmälig eine Zeit gekommen war, wo man nur materielle Mächte noch achtete!). Erst am 15ten November trat auch

<sup>1)</sup> In Rom hatte in Marz 1786 ber Unwille über bie spanischen Werber die Trasteveriner zu einem Auflauf vermocht, bem fich, als er

1737 Spanien dem Proliminarfrieden bei 1); am 9ten Januar 1737 raumte Montemar Livorno, wo bald nachher kaiserliche Trup= pen unter dem General Wachtendonk einrückten.

Dem Frieden folgten mannichfach freudige Ereignisse: bezreits im Februar 1736 hatte die Vermählung des kunftigen Großherzogs von Toscana, Franz Stephan von Lothringen, mit des Raisers Tochter, Maria Theresia, stattgefunden. Noch in demselden Iahre folgte auch die Verlodung, im solgenden die Vermählung des Königes Karl Emanuel von Sardinien mit Elisabeth Therese, Schwester Franz Stephans von Lothztingen. Kaum als ein unglückliches Ereignis konnte es mehr betrachtet werden, das der Großherzog Giovan Gaston, der zulest besonders durch Urindeschwerden unendlich gelitten hatte, am Iten Julius 1737 mit Tode abging. Der Fürst von Traon nahm hierauf sur Franz Stephan Besis von Toscana. Die Alloden gingen an die verwittwete Kursusssin von der Pfalz, Anna Luigia de' Medici, über.

Um 26sten October starb auch Herzog Rinaldo von Mo-

balb nachher wieberholt wurbe, auch bie Borghigianen anschloffen (bie Bewohner bes Borgo, ebenfalls über ber Tiber) und bie Montigianen (Bewohner eines Quartieres von Rom auf bem linken Ufer, welche gleich ben Arafteverinern, wegen der Energie ihrer Leibenschaften beruchtigt finb). Erft als alle bes fruberen Aufstanbes wegen Gefangene freis gegeben und eine vollständige Amnestie zugesagt war, kehrte bie Rube wieder. Die Werbungen wurden verboten. Muratori p. 137. 158. Der spanische hof war barüber sehr erzürnt, die Carbinale Acquaviva und Belluga verlieffen Rom, bie papftlichen Runtien Reapel und Dabrib, und bas spanische Ministerium verbot eine Zeit lang alle Appellationen an die Dateria. - In Belletri, wo abziehende Spanier und bie Ginwohner in Streit gerathen waren, erschienen spater im Dai anbere spanische Aruppen und erzwangen eine Branbschatzung von 8000 Scubi; andere verwüsteten bie Salinen von Oftia; wieber andere foberten von Paleftrina 15,000 Scubi Branbichagung. Bu gleicher Beit bebrangten die Kaiserlichen ben Papft, und das üble Berhaltnif mit Sarbinien bauerte auch noch. — Erft allmalig stellte fich ein besseres Berhaltnis zwischen Spanien und Rom ber, und die beiben Carbinale kehrten 1737 nach Rom zurud. Um 27sten September enblich dieses Jahres erfolgte eine Aussohnung.

<sup>1)</sup> Peeren Handbuch der Geschichte des europäischen Steatensp: stems. Ah. I. S. 315.

bena in hohem Atter; ihm folgte sein einziger Sohn Frens cesco III., ber, während ber Krieg die Landschaften seines. Base ters drückte, mit seiner Gemahlin, Charlotte Aglae von Orsleans, von Genua aus nach Paris, dann durch die Miedets lande und England gereist war. Er wollte über Wien zus rückreisen, machte aber den Krieg in Ungarn mit und kans erst am 4ten December in Modena an, um die Regierung anzutreten.

Roch ist es nun nothig den Blick auf Corsica zu:wenden, um die Begebenheiten dieser Insel seit 1734, turglich zu aber seben, ebe wir die weiteren Schicksale Italiens verfolgen. Daß die Emporung gegen Genua im September 1733 von neuem 1733 begonnen hatte, ist bereits erwähnt. Im Februar 1734 nebe 1734 men die Rebellen Corte und schlugen in der nachstsolgendem Beit die Genueser auf mehreren Puneten. Ein Baffenstif stand, den die genuesischen Behörden 1735 mit den Rebellen. 1735 bie in republikanischer Weise lebten und, wie es schien, insges beim von auswärtigen Machten unterstützt wurden, schlossen. wurde in Genua verworfen. Bekannt und gewissermaßen zu den historischen Curiositaten gehörig ift die Rolle, die im fols genden Jahre 1736 der westphalische Freiherr Theodor Anton 1736 von Neuhoff spielte, nachdem er von Tunis aus (von einigen speculirenden Kaufleuten unterstütt) mit nur geringen Sulfemitteln auf der Insel angekommen war und durch mysteripa ses Wesen ben Glauben an größere Mittel zu verbreiten wusste. Bald nach seiner Ankunft riefen ihn die Corfen am 15ten April zu ihrem Konige aus, und er wusste auch einige Zeit seine Rolle vortrefflich zu spielen, bis seine eigne Mittellofigkeit mit ben Ansprüchen auf Gehorsam an die Corsen einen komischen Contrast zu bilden anfing, der ihn natürlich bald in die auffente Bertegenheit und bei ber Erbitterung, zu ber bie Corfen (als ber in seinen Erwartungen getäuschte Theil) kamen, in große Befahr fette, sobaß er es am Ende für das Gerathenste hielt. sich unter bem Verwand, Unterflügungen betreiben zu wollen. au entfernen. Er ordnete am 4ten November eine Regentschaft während seiner Abwesenheit an, schiffte fich ein und landete: am 12ten als Monch verkleibet in Livorno, von wo er nach.

den Nieverlanden adreiste, ohne zunächst für sein Königreich weiter Etwas thun zu können.

Das Fehlschlagen ihrer Erwartungen von Neuhoff machte die Corsen um so weniger geneigt von ihrer Emporung abzustehen, als sich die Sonneser nur noch in einigen festen Ort-Masten hielten. Auch hatte Reuhoff wirklich auf ber Insel noch eine Partei und betrieb von den Niederlanden aus weis tere Plane. Unter biesen Umständen wendeten sich die Genuesev envlich an Ludwig XV., und trop dem daß die Corsen Mies ausboten, um ben hof von Bersailles burch bie Dar-Rellung ber Behandlung, Die fie von ben Genuesern erftten . batter, von Unterfligung ber Republik abzuhalten, landeten 1738 and 5ten Februar 1738 bei Bastia 3000 frangofische Golbaten unter bem Grafen von Boiffieur. Die Corfen gaben hierauf Beiseln und stellten ihre Sache ber Entscheidung Ludwigs XV. enheim; ein Waffenstillstand erfolgte, der, wenn auch einige Bersuche gemacht wurden ihn zu fidren, doch der Hauptsache nach in ber nachften Zeit Bestand hafte.

Anspruche, welche ber neue Großherzog (Franz Stephan obet) Francesco von Toscana auf Carpegna, Scavolino und Montefelter erhob, brohten 1738 ben Frieden Italiens zu truben; allein ber Kaiser, bem nun die Freundschaft bes Papftes wegen bes Türkenkrieges wieder wichtig geworden war, ver= mittelte, sobaß ber Großherzog diese alten florentinischen Ansprüche auf fich beruhen ließ. Im Mai desselben Jahres wurde bie Prinzessin Maria Amalia von Polen und Sachsen mit bem Konig beiber Sicitien vermablt; am 22ften Junius kam fie in Neapel an. Auch wurde am 18ten November besselben Jahres ber frühere Pratiminarftiede von Wien ebenbafelbft befinitiv unterzeichnet.

Erft nach biefer Unterzeichnung, am 20sten Januar 1739, **1739** kamen der Großherzog Francesco selbst und seine Gemahlin nach Florenz; doch verließ die Großherzogin Toscana schon wieder Ende Aprile," und ihr Gemahl folgte ihr bald nach. Go begebenheitslos ist im Übrigen bie Geschichte Italiens in bieset Beit, daß die Meine Exemtionsherrschaft S. Marino bas Hauptintereffe barbietet. Früher haben wir ofter angedeutet,

wie diese eximire Aeine gentliche Heuschaft, ein Weichbild im eigentlichsten Ginne bes Wartes, unter ber Schirmwogtei der Grufen von Montefeltro und Herzoge von Uebino bestand, Rach bem Erloschen ber Herzoge von Urbino war den Pauft Schirmherr ber freien Gemeinde von G. Marino gewesten, und im Jahre 1739 fellte ber Legat von Ravenun, ber Cans dinal Giulio Alberoni, vor, daß die Einwehner S. Marinss großentheils felbst mit ihrer Berfaffung unzufrieben feien. erhielt Auftrag; falls die S. Marinesen selbst geneige seines sich bem beiligen Stuhle unmittelbar zu unterwerfen, solle et fie aufnehmen; er aber mit 200 Goldaten aus Rimini und alben Sbirren der Romagna besetzte plotlich S. Marino und verlangte am 25sten October ben Sulbigungseid für ben Papft, ben Biele leifteten, Biele verweigerten. Desungeachtet behaups tete ber Cardinal ben Besit, bis ber Papft, in Kenntniß get fest von Alberonis Gewaltthätigkeit, ben Governatore von Macerata, Enrico Enriquez, nach S. Marino sandte und nach beffen Bericht G. Marino seine alten Rechte und Freis heiten wieder gab zu Anfange des Jahres 1740 1): Rutz 1740 bernach starb Clemens XII. selbst am 6ten Februar bestelben Jahres.

Mit Clemens XI. kannen wir die Reihe berjenigen: Papste beginnen, beren Streben in neuerer Zeit besonders ben Literaturund Kunst:Schähen in Rom zu Gute gekommen ift; wie er burch Die Ankäufe der orientalischen Handschriften bes Abraham Gribe bensie, ber koptischen, arabischen, athiopischen bes Pietro bella Valle, durch die Bereinigung ber Privatbibliothet von Pins: IF. und burch die von Elias und Juseph Simon Affemanki beforgten Einkaufe u. f. m. die Baticana bereicherte, ift bekannt 3). Et hatte auffesvem Mosaikarbeit und Teppichweberei besondes rer Aufmerksamkeit werth gehalten und überhaupt Bigles für Kunstbestrebungen gethan. Gein Namensnachfolger Clemens XII. trat ganz in seine Fußtapfen. Er ließ den Palast der Consulta bauen, die Antikensammlung des Capitols hob sich durch seine. Sorge, und die Bereicherung der Baticana horte unter ihm nicht auf.

1) Muratori p. 184.

<sup>2)</sup> f. Fr. Blume iter italicum III. p. 65. 66.

-Das Conclave nach Clemens XII. Tobe bauerte lange und war mannichfach burch Parteien bewegt. Die corsinische, die französische und spanische Partei waren alle für den Carbinal Albovrandi aus Bologna; die Zelanti aber, an ihrer Spite Annibale degli Albami, hinderten bessen Wahl, und aulest wurde am 16ten August ber heitere, wizige Cardinal. Prospero de' Lambertini aus Bologna gewählt, der den Nas men Benedict XIV. annahm und beinahe leidenschaftlich auf bie oben bezeichnete Richtung eines wissenschaftlich = kunftleris ichen Interesses einging. Er kaufte gleich nach seiner Ermahlung die reiche Bibliothek und Münzsammlung des Cardinals Ottobuoni für die Baticana 1); biese erhielt auch die capponis iche Bibliothek und andere schone Erwerbungen unter Benedices Pontificat. Benedict felbst hatte als Schriftsteller sich über kischliche Gegenstände versucht, und auch die Runfte fanben an ihm einen eblen Gonner, sowie bas Land einen vaterlichen Regenten 2). Besonders glücklich war er in der Bahl ber Manner, beneu er die einzelnen Zweige ber Staatsge-: schäfte zur Leitung übergab 3). Der politische Einfluß ber Papste auf die allgemeinen Schickale Europas war unter seis ner Regierung schon so gut wie annullirt.

In Verhältniß zu den Stürmen, welche Kaiser Karls VI. Tob und König Friedrichs II. Auftreten in der nächsten Folgezeit über Deutschland zusammenführten, erscheint Italiens Zustand im Ganzen als der glücklicher Ruhe, obgleich es nicht ganz verschont blied von dem fast allgemein europäischen Kampse des österreichischen Successionskrieges.

Als Karl VI. bei seinem Tobe am 20sten October 1740 seine Tochter Maria Theresia, Gemahlin bes Großherzogs von Toscana, als Erbin aller seiner Erblande hinterlassen hatte,

<sup>1)</sup> Die ottobuonische Bibliothek enthielt allein 3300 handschriften. Blume L. c. p. 71.

<sup>2)</sup> Was Benedict während seiner Regierung für die Verschönerung Koms und für die Kunst gethan, sindet sich der Pauptsache nach zustammengestellt dei Muratori p. 494. 495.

<sup>8)</sup> Seinem Bruberssohn Egano be' Lambertini, Senator von Bostogna, untersagte er ungerusen nach Rom zu kommen. Er rief ihn aber nie. Muratori p. 196.

erhoben sich bekanntermaßen von den verschiedensten Seiten trot der pragmatischen Sanction Ansprüche auf diese Erbschaft. Unter ihnen interessiren uns zunächst nur die der spanisch = neas politanischen Linie der Bourbonen, welche, gestützt auf einen Bertrag Kaiser Karls V. und seines Brubers Ferbinands. I., (ber fich aber bloß auf ben habsburgischen Mannsftamm in Spanien bezog), die Herrschaften der deutsch = habsburgischen Linie für sich verlangte und in die Reihe ber Feinde Maria Theresias eintrat. Trot aller früheren biplomatischen Resignationen gebachte Se. katholische Majestät Mailand mit Mantua, Parma und Piacenza für sich zu gewinnen, und in Spanien wie in Neapel wurde eifrig gerustet. Von Barcelona wie von Reapel her kamen Truppen und Kriegsbedürfnisse seit November 1741 nach bem Stato de' Presidi, und am 1741 9ten December flieg ber Herzog von Montemar als befignir= ter Generalissimus in Orbitello ans Land. Zugleich suchte man in Rom ben freien Durchzug für 12,000 Mann aus bem Neapolitanischen. Da Frankreich, um Ruckansprüche auf Lothringen nicht entstehen zu lassen, ben spanischen Bourbonen hinsichtlich der Absichten, die sie auch auf Toscana zu haben schienen, in den Weg trat, erhielten die im Stato be' Presidi gesammelten Kriegsmittel entschieden die Direction gegen die Lombardei; boch ließ ber Großberzog Livorno beffer besetzen und rustete für den aussersten Fall Toscana vertheidigen zu konnen. Bu gleicher Zeit suchte ber wiener Hof burch Unter= handlungen ben Konig Karl Emanuel von Sardinien zu gewinnen; dieser hatte nach Kaiser Karls Tobe sich selbst ben Spaniern zu nähern gesucht; allein ber mabriber Hof hatte ihn weder bei der Eroberung der habsburgischen Theile der Lombardei nothig zu haben, noch ihn als Berbundeten Maria Theresias fürchten zu mussen geglaubt und seine Annaherungsversuche wenig beachtet, hatte ihm nur einen kleinen Theil bes Mailanbischen und sonft eine Belohnung nach Maßgabe bes Werthes seiner Unterstützung hoffen laffen. Karl Emanuel schloß sich hierauf naber an ben wiener Hof an, obgleich fich bas ver= wandtschaftliche Band, bas ihn an benselben knupfte, burch ben Tob seiner Gemahlin am 3ten Julius b. 3. loste 1).

1) Im September dieses Jahres 1741 heirathete auch Ercole Ris

Im Februar 1742 setzten sich die im Stato be' Presidi 1742 gesammelten bourbonischen Truppen in Bewegung und zogen langfam über Foligno und Pefaro burch ben Kirchenstaat. In der Richtung von Pesaro zogen auch die aus Reapel ummittelbar diesem Heere zuziehenden Regimenter unter bem Duca bi Castropignano. Truppen, die noch aus Spanien kamen, wurden an der genuesischen Kuste ans Land gesetzt. Rarl Emanuel hatte inzwischen geruftet, aber burch ein Manifest, in welchem er Ansprüche auf das Mailandische als Nachkomme der Infantin Cattarina, Tochter Philipps II., erhob, noch Alles in Zweifel gelassen, welche Partei er ergreifen wurde, mit Ausnahme Maria Theresias, mit ber er am Iften Februar einen Bertrag abschloß, in welchem er fich zur Bertheibigung der Lombardei gegen fremde Angriffe verbindlich machte!). Im Mart ruckte ein Theil des sardinischen Deeres in das Piacestinische; zugleich verlangte ber Governatore von Mailand, Graf Araun, vom Berzog von Mobena, daß er in die Gegenden von Correggio und Carpi ofterreichische Regimenter aufnahme, die er bahin sendete, um einen Corbon an der Secchia bis in das Reggianische herauf zu bilden. Der Herzog Francesco von Mobena, ber wegen ber Anspruche ber Nachkommen bes Baufes Pico und wegen anderer in Beziehung auf Massa und wegen Novellara brobenber Streitigkeiten die Reichsgerichte, und also ben Kaiser Karl VII., Maria Theresias Gegner, fürchtete, wollte fich ben Spaniern anschlieffen und ihnen seine ungefähr 7000 Mann zuführen; allein entweder am wiener ober am turiner Sofe erhielt man Rachricht von biefen Unterhandlungen; die spanische Armee zog langsam auf Rimini vorwarts; die im Genuesischen gelandeten Truppen, katt nach Piacenza vorzubringen, gingen ohne Feindfeligkeiten burch Tof-

nalbo von Este, ber Erbprinz bes Perzogs Francesco III. von Modena, bie Tochter Don Alebrano's (Malaspina : Cybo), Perzogs von Massa und Carrara, welche bas Perzogthum erbte.

1) In tale trattato comparve la rara avvedutezza del marchese d'Ormea suo primo ministro, perché restò esso re di Sardegno colle mani sciolte, cioè in libertà di ritirarsi, quando a lui piacesse, colla sola intimazione di un mese innanzi, dall alteraza della regina." Muratori p. 223.

cana auf Rimini, und Karl Emanuel kam selbst am 30sten April nach Parma. Unter diesen Umständen ging Herzog Francesco nach Rivalta, besprach sich hier mit dem Marchese d'Ormea, erstem Minister des Königs von Sardinien, und schien in seinen Entschlüssen zu wanken; doch suchte er Zeit zu gewinnen.

Montemar war unterbessen einer Opernmusik zu Gefallen mehrere Wochen mit seinem Beer in und bei Forli geblieben. Erst in den letten Tagen des Mais tam er in ber Gegend von Castelfranco an. Traun hatte inzwischen die unteren Gegenben bes Panaro mit 12,000 Hfterreichern besetzt, und Karl Emanuel war am 19ten Mai bereits bei Mobena vorübergejogen, um auch bie oberen Gegenden zu beden. Sein Beer war nahe an 20,000 Mann fark und hielt auch Reggio besett. Francesco III. hatte sich noch für keinen Theil erklart und hielt 4000 Mann in ber Citabelle von Mobena, 3000 in ber von Miranbola, indem er die Offnung beiber Beften bem König von Sardinien verweigerte. Er felbst ging endlich mit seiner Familie nach Benedig und übergab die Regierung einer Siunta aus dem Abel und den hochsten Beamteten, welche mit dem König Karl Emanuel einen Bertrag schloß und ihm die Stadt Modena offnete. Er begann am 12ten die Feind= feligkeiten gegen die Citabelle, beren Commandant (ein Genueser, bel Rero) sich am 29sten ergab, worauf ber Konig das interimistische Gouvernement des Herzogthums übernahm.

Montemar hatte nicht das Mindeste zum Entsatz der Ciztadelle gethan; dis zum 18ten Junius war er dei Castelfranco geblieben, dann wendete er sich nach S. Giovanni und Cento; endlich am 26sten Junius kam er nach Bondeno und sette einen Theil seiner Truppen über den Panaro, unterstützte nun aber auch Mirandola nicht, wo der Cavaliere Martinoni bezsehligte und um Hülfe dat. Um 13ten Julius begannen dann Osterreicher und Sardinier die Belagerung Mirandolas, dessen Besatung am 22sten capitulirte, da sie von Montemar Richts zu hossen hatte. Montemar zog hieraus eilends nach dem Ravennatischen zurück; die Osterreicher und Sardinier versolgten ihn; am 31sten Julius war sein Seer wieder bei Rimini, wo er sich verschanzte, aber kaum erschienen die Seinde auch hier

am toten August, als er rasch nach Pesaro umb Fano wich und dann nach dem Spoletinischen zog. Hier ließ man ihn aus Rucksicht für den Papst in Ruhe. Die Österreicher und Sardinier zogen sich auf den Panaro zurück, und nachdem Karl Emanuel noch bis in den September in Reggio geblies ben war, riesen ihn savopische Angelegenheiten nach Aurin!). Nur einige Regimenter unter dem Grasen von Aspremont blies ben von seinen Aruppen im Wodenesischen, wo sie sich auf dem rechten User des Panaro ebenso wie Arauns Leute, besonders in Buonporto besestigten.

Inzwischen war am 19ten August eine englische Flotte vor Neapel erschienen und hatte mit einem Bombardement gedroht, falls der König nicht seine Leute von Montemars Armee abruse und Frieden mit Maria Theresia halte. Nur zwei Stunden waren dem Könige zu einer desinitiven Antwort eingeräumt gewesen, und er hatte sich rasch entschlossen den Herzog von Castropignano und seine Truppen zurückzurusen und sich neutral zu erklären. Im Spoletinischen also trennten sich die Neapolitaner von den Spaniern, und die Letzteren, etwa 18,000 Mann, nahmen Duartiere in der Segend

1) Bon Spanien aus war namlich ber Infant Felipe sowohl als ein heer, bas gegen 15,000 Mann ftart war, nach und nach in bie Provence gesandt worden; dies Lettere machte schon im Julius und Auguft Bersuche über ben Bar ober in bas Thal von Demont vorzubringen, boch waren biefe Paffe fo gut gefichert, bag alle Berfuche icheiterten, und um fo mehr, ba eine englische Flotte in ber Rabe war. Plaglich Anfangs Septembers wendete fich ber Jafant mit seinen Leuten (welche ber Graf von Glimes befehligte) gegen Savoyen, nahm am 10ten Chambery und verlangte von ben Ginwohnern hulbigung und Abgaben. Dieser Angriff veranlaffte Karl Emanuels Ruckzug aus bem Mobenesischen; taum brach er von Turin mit Deeresmacht gegen Savopen auf, als fich ber Infant unter bie Mauern von Barreau gurud jog. Auf frangosisches Gebiet verfolgte ihn ber Konig nicht; gab aber feinen Cavoparden Waffen und forgte fonft für die Bertheibigung der Proving. Im December erhielt bas spanische Deer Berftartungen, und an de Climes Stelle trat der Marchese de la Mina. Dieser drang abermals in Savonen ein, und ber Konig, welcher bie Schwierigkeit einer Wintercampagne in biefer ganbichaft fannte, 30g fich nach Dies mont zurud und kam am Sten Januar 1748 wieber in Aurin an. Muratori p. 241-243.

von Perugia, Assissi und Foligno. Montemar wurde in Unsgnade abgerusen; an seine Stelle trat Don Juan de Gages, von niederländischer Herkunft. Dieser führte noch im September seine Truppen wieder auf Fano und war um die Mitte Octobers bei der Certosa von Bologna, wo er sich verschanzte; seine Gegner standen ihm zunächst in Vignola und Spilamberto, und Trauns Hauptquartier war in Carpi.

Anfangs Februar 1743 wollte de Gages eines ber feind= 1743 lichen Quartiere überfallen; allein Traun wurde von Bologna aus zu rechter Zeit benachrichtigt, ließ Finale raumen, vereinigte alle seine und Aspremonts Truppen und ging nun mit ihnen am 8ten Februar ben Feinden entgegen; bei klarem Monbschein noch bis in die Nacht um brei Uhr bauerte bas Treffen, bann zogen fich bie Spanier mit Berluft wieber in ihr Lager zurud. Auch die ofterreichisch = farbinische Armee hatte febr gelitten, und Afpremont, in ber Schlacht toblich verwuns. bet, ftarb am 27sten besselben Monats. Da Traun aus Deutschland bedeutende Verstärkungen erhielt, musste de Gages fürchten von Reapel abgeschnitten zu werben, und am 26sten Marz zog er sich in ber Richtung von Rimini zuruck. Francesco III von Modena, der nun aller seiner Staaten beraubt in Benedig lebte, erhielt vom Konig von Spanien den Titel eines Generalissimus seiner Armeen in Italien und einen bem entsprechenden Gehalt. Seine Gemahlin tam icon Anfangs Mai zu bem Heere nach Rimini und reiste bann burch Toscana nach Frankreich, um auch Lubwig XV. um Schut anzuflehen 1); er selbst traf erst am 9ten in Rimini ein. Feinds seligkeiten fanden während ber ganzen nachsten Zeit nicht statt, weil Karl Emanuel, um Maria Theresia geneigt zu machen ibm bebeutende Vortheile für weiteren Beiftand zuzusichern, auch mit Spanien und Frankreich unterhandelte. Endlich am 13ten September schloß er mit der Konigin von Ungarn und bem Könige von England zu Worms einen Vertrag ab, burch welchen Karl Emanuel für ben Frieden auch bas Bigevanafeo

<sup>1)</sup> In Versailles hatte bann zu Ende des Jahres 1744 die Bermählung ihrer ältesten Tochter, Felicitä d'Este mit Louis von Bourbon, Herzog von Penthievre, statt.

und Alles was westlich des Lago maggiore und auf dem rechten User des Tessino dis nach Pavia hin lag, zugesichert wurde, sowie Piacenza und das jenseit des Po dazu gehörige Sediet dis zur Nura.

nach ber italienischen Seite bin zu gut verwahrt waren, nicht

Von Savoyen aus wagten bie Spanier, weil alle Paffe

vorzubringen; sie liessen also nur etwa 4000 Mann in bieser Landschaft und suchten im September von Briangon aus in das Thal von Casteldelsino zu gelangen. Karl Emanuel vereinigte sein Beer in ber Landschaft Saluzzo und ging ihnen entgegen. Die Spanier kamen Anfangs October bis Pont, zogen sich aber bald bei eintretenbem Schneewetter mit Verluft jurud. Traun war am 12ten September nach Deutschland abgerufen und durch ben Fürsten Christian von Lobkowitz et fett worben. Diefer zog Anfangs Detober gegen die Spanier auf Rimini; sie aber erwarteten ihn nicht und suchten sich in Pesaro festzuseten. Da bas Terrain für Cavallerie = Manoeuvres nicht gunftig war, griff ihn Lobkowit nicht weiter an, und zunächst dauerte zwischen beiben Armeen nur ber kleine Rrieg. Bahrend bes Winters erhielt Lobkowit bann febr bebeutende Berstärkungen aus Deutschland, indessen das immer mehr zusammenschmeizenbe spanische Heer fast an Allem Man-1744 gel litt. Sobald die österreichische Armee Anfangs März 1744 sich in Bewegung setzte, zogen bie Spanier von ben feindlichen leichten Truppen verfolgt auf Sinigaglia und dann weiter auf Loreto, in bessen Rabe sie am 13ten Marz von 5000 Mann ofterreichischer Truppen angegriffen wurden. Bon den Kanonen englischer Schiffe belästigt, setzten bie Spanier ihren Rudzug auf Recanati fort; ihre Arriergarde wurde am 16ten nochmals angegriffen; am 18ten endlich gingen sie über ben Tronto und nahmen dann ihre Quartiere in Abruzzo ultra, wo sie geschützt waren, indem der König sich entschlossen zeigte trot feiner Reutralität bie Feinde von feinem Boben abzurveh-Die BRerreicher blieben in der Mark, bis im April vom ren. Sofe ber Befehl kam weiter gegen Neapel vorzubringen. Ein Corps das Lobkowit über ben Tronto sandte, wurde in ben Abruzzen zum Theil freudig empfangen; der Feldherr felbft mit dem größten Theil seines Beeres gog weiter westlich, um

in der Gegend von S. Germano in das Königreich einzubrinz gen, allein die Neapolitaner kamen ihm nicht nur auf diesem Wege in ihrem Lande entgegen, sonbern bis Ceperano, Froz sinone und Wico Baro, ja bis an die Tiber. Lobkowit war inzwischen am 24sten Mai nach Rom gekommen und besetzte von hier aus das Latinergebirg'). Die Feinde lagen theils vom König selbst geführt nun bei Anagni, theils unter Führung des Herzogs von Modena bei Balmontone, theils unter de Gages in Montefortino, und als es schien als wolle Lobkowitz nach Belletri vordringen, sammelten sich hier alle drei Corps. Machdem die beiden Beere eine Zeit lang gegenüber gelagert, nachher gegen einander kanonirt hatten, nahm Gages am 17ten Junius eine ber besten Positionen ber Bsterreicher, die Bobe von la Fajola. Bis jum 10ten August hielten bann die Feinde wieder wie früher einander gegenüber; in der Nacht aber vom 10ten zum 11ten traf Lobkowit die Unstalten zum Überfall Belletris, ber mit Tagesanbruch vortrefflich gelang; mit Roth entfamen der Konig von Neapel und ber Berzog, von Mobena ber Gefangenschaft. Bahrend aber ber in bie Stadt gebrungene Theil der zum Überfall bestimmten Trupper plunberte, ermannte fich ein Theil ber Feinde, und bie Bfterreicher wurden wieder aus Belletri herausgetrieben. Bon neuem lagerten hierauf beibe Beere langere Beit, ohne baß Bedeutendes vorkam, einander gegenüber; nur ließ der Konig von Reapel die in Abruzzo eingedrungenen Bsterreicher burch gegen sie gesandte Corps aus bem Reiche treiben. Ende Octobers traf Lobtowig Unstalten jum Rudjug, ber am 1sten November statthatte; über und bei Ponte Molle ging sein heer über die Tiber; die Spanier und Reapolitaner rud= ten bis an bas linke Tiberufer nach, aber nur ber Berzog von Mobena blieb beim Beere; ber Konig kehrte nach seinem Reiche zurud. Beide Armeen in einiger Diftanz von einander zogen nach Umbrien; bie ofterreichische weiter über ben Pag von Aurlo nach dem Urbinatischen und der Romagna, sodaß das Hauptquartier in Imola war. Gages wählte für seine Trup:

<sup>1)</sup> In Remi war bas Hauptquartier. — Das in Abruzzo einges brungene Corps nahm indes Aquila, Teramo und Città di Penna.

pen das Patrimonio zu Winterquartieren, zum Hauptquartier Viterbo.

Bu Anfange Frühjahrs war indessen ben Spaniern, welche ben König von Sarbinien 1) bedrohten, auch ein französisches Beer unter bem Prinzen Conty ju Bulfe gekommen, und fie hatten versucht nach Nizza vorzubringen. Kaum waren sie bei Nigga erschienen, als ihnen die Einwohner die Schluffel ber Stadt überbrachten; auch die Schanzwerke bei Billafranca und Montalbano hielten sie nicht auf, und diese beiden Feftungen ergaben sich balb, nachbem bas bei ihnen gelagert ge wesene heer geschlagen worben mar. Um 6ten Junius befeste ein Theil des spanisch : frangosischen Beeres Dneglia, und obngefahr am 20sten Julius bewegte sich biese Armee vom Colle dell' Agnello und anderen Puncten her in die Thaler Diemonts, nahm feste Berte bei Monte Cavallo und Caftell Delfino; am 17ten August ergab sich Demont, worauf Cunes belagert murbe, welchem einige Tausend Balbenfer, ber Mardese d'Ormea und sein Sohn, der Marchese Ferrario, mit ben Milizen von Mondovi zu Hulfe kamen. Trot dem eröffnes ten bie Belagerer am 13ten September bie Laufgraben und fubren in ihren Arbeiten fort, bis der Konig von Sarbinien am 30ften September eine Schlacht magte, die bis in bie Nacht bauerte, aber Nichts entschied; boch gelang es am 8ten Detober nach Cuneo bedeutende Berftartungen hereinzubringen, und zulett gaben die Spanier und Franzosen ihr Vorhaben auf und zogen sich am 22sten October nach Demont zurud. Nachdem sie bier die Festungswerke gesprengt, verliessen fie auch diesen Ort und bas ganze Thal.

Balb nach Anfange Marz bes Jahres 1745 zog be Gasges, ber aus Spanien und Neapel Verstärkungen erhalten hatte, über ben Apennin; seine Truppen erschienen am 18ten bei Pesaro; die Österreicher wichen von Rimini zurück. Am 5ten April kam kobkowitz durch Bologna und marschirte in der Richtung von Samoggia in das Modenesische. Inzwisschen kam auch Herzog Francesco wieder beim spanischen Heere

<sup>1)</sup> Der um biese Beit wirklich bie ihm in Worms zugesagten Territorien übergeben erhielt.

Í

1

von Benedig aus an, und basselbe ging am 13ten April bei Spilamberto über den Panaro; bald dehnte es seine Vorposten bis Formigine, 4 Miglien von Mobena, aus, während Lobkowis zwischen ber Citadelle von Mobena und ber Secchia lagerte. Mit einem Male wandten sich die Spanier gegen die Sarfagnana, zogen unter ben größten Dubfeligkeiten gegen Ende Aprils bei S. Pellegrino wieder über den Apennin, nahmen Montalfonso und Verucola, beren ofterreichische Comman= banten auf Nichts geruftet waren, und in kurzem sah sich Francesco wieder im Besit ber ganzen Garfagnana. Das von ihm gesührte Heer zog dann in das Lucchesische, behnte sich nach Massa bin und schien seine Direction in das Genovese neh= men zu wollen, wo sich auf ber Riviera bi Ponente ein zweis tes franzosisch=spanisches Heer bildete. Lobkowit hatte biese Absichten Francescos errathen, war auf Parma gezogen und fuchte nun durch nach ber Lunigiana gefendete Detachements ben Übergang der feindlichen Armee über die Magra zu binbern, was ihm freilich nicht gelang. Nur einen bedeutenben Berluft konnte er ben Spaniern zufügen, bie fich bann bei Genua ausruhten und unvermuthet an ber Republik Genua eine Allierte fanden. Trot bes früheren Berkaufs bes Marches fats Finale unter Beibehaltung von dessen Gigenschaft als Reichslehen an Genua durch den Raiser, hatte Karl Emanuel geltend gemacht, ber Kaifer habe kein Recht gehabt dies Reichslehen, auf welches die savopische Familie Ansprüche babe, in dieser Weise an Genua zu verkaufen, und wirklich hatte man in bem wormser Vertrage ibm auffer ben obengenannten nun bereits übergebenen Territorien auch bas Marchesat Finale zusagen muffen. Go geheim dieser Artikel auch gehalten worben war, hatten die Genueser doch bald Nachricht bavon und bilbeten seitdem unter bem Bormand, ihre Grenzen bei dem sie rings umtobenden Kriege sicher stellen zu wollen, ein Beer. Es wurde ihnen leicht, unter ber Bedingung ihres Unschliessens für ben Krieg, von den bourbonischen Hofen das Marchesat Finale und andere Bortheile bei etwaigen Groberungen für einen kunftigen Frieden zugesichert zu erhalten. Das genuests sche Heer vereinigte sich nun mit bem spanischen ').

<sup>1)</sup> Da in ber nächstfolgenben Zeit Genua wieber einmal bebeutenb

Inzwischen hatte sich das spanische Heer unter dem Instanten Felipe in der Provence wieder verstärkt; nach der Grafsschaft Rizza waren reichliche Kriegsvorräthe geschafft worden, und ein französisches Heer unter dem Marquis de Mailleboisssollte sich mit den spanischen Truppen auf dieser Scite vereinigen. Das vom Herzog von Modena gesührte Heer zog nach

bervortritt, halte ich es für angemeffen, ein Bilb ber Berfaffung bier (nach Lebret S. 297) beizufügen, wie fie fich bis zu biefer Beit feftge stellt hatte. Ein alle zwei Jahre neu erwählter Doge stand an der Spige und reprasentirte ben Staat. Er wurde vom großen Rathe gewählt und muffte 50 Jahre alt sein. Rach vollenbeten Amtsjahren trat er als Procuratore perpetuo in bas Kammercollegium ber Repablik. Der Genat, bem vornehmlich bie Juftigpflege (boch in Berein mit bem Dogen auch ein großer Theil ber polizeilichen Angelegenheiten, besonders in Fallen wo rasch gehandelt werben muffte) anheim gegeben war, bestand aus zwolf Mitgliebern ober Governatori, die alle zwei Sahre wechselten, und von benen zwei immer vier Monate lang im Dalafte wohnten. Das Kammercollegium, welches bie Finangfachen verwaltete, bestand aus allen gewesenen Dogen als lebenslånglichen Mitallebern ober procuratori perpetui und aufferbem aus acht Procuratoren, die alle zwei Jahre neu eintraten. Die eigentliche politische Gewalt übten Senat und Kammercollegium in Berein; sie bilbeten in biefen vereinigten Sigungen einen größeren Senat, ben man in Genua wegen seiner Zusammensehung i collegj nannte. Auch solche Dinge in benen fie felbst teinen Beschluß faffen tonnten, gingen boch vorher durch biefe Collegien und wurben von ihnen zum Bortrag im Heinen Rath vorbereitet. Der minor consiglio bestand aus 200 genuesischen Robilis, welche über 40 Jahre alt sein mussten und gewissermaßen die bochfte Staatsgewalt, z. B. bas Richt bes Rriegs unb Friebens, ber Bundniffe u. f. w. hanbhabten. Sie konnten einen Befchluß nur faffen, wenn 180 von ihnen anwesend und wenn vier Fünftel ber Anwesenden für benselben entschieben waren. Der Doge und die Collegien waren sowohl in biefem kleinen als im großen Rathe, welcher aus allen Robilis bestand, die 22 Jahre alt, teine Geiftliche, nicht Diener eines fremben Staates ober Glieber eines Ritterorbens waren. Der fleine und große Rath murbe theils in seiner Bollzahligfeit erhalten, theils von unpas fenben Mitgliebern gereinigt burch 30 jebes Jahr im December vom kleinen Rath gewählte Manner. — Besonbere Beamtete waren noch bie supremi sindicatori, welche bie Staatscontrole hatten; bie inquisitori di stato, welche bie Staatspolizei hatten; bie inquisitori di guerra, benen bas Militairwesen übertragen war; bie Aufseher über Getreide= vorrathe u. f. w. Auffer ben Staatsbeamteten waren bann noch bie Beamteten ber Bant von St. Georg.

ţ

der Bocchetta und drohte von diefer Seite in Piemont einzubrechen; von allen Seiten stiegen Ungewitter gegen Karl Emanuel auf. Lobkowit war abgerufen worben, und nach seinem Abgang waren bie ofterreichischen Truppen, die nun ber Graf von der Schulenburg führte, bem Könige zu Gulfe gezogen und hatten Novi befett, sodaß Karl Emanuel weniger beforgt por den Genuesern und dem Heere des Herzogs von Mobena fich ganz gegen ben Infanten und Maillebois weuden konnte. Anfangs Julius brangte Herzog Francesco die Österreicher nach Rivalta zurud; zu gleicher Zeit kam ber Infant von ber Riviera di Ponente nach Piemont, nahm Acqui, und Maillebois brang in das Bormidathal vor, sodaß sich der sardinische General Sinsan von Garessio auf Bagnasco zuruckziehen musste, um Ceva zu beden. Dann zog ber Berzog auf Capriata, der Infant und Maillebois wendeten sich gegen Alessandria-Schulenburg führte seine Leute, benen sich ein großer Theil savoyischer Truppen anschloß, nach Montecastello und Bafsignana in ein durch Alessandria, den Po und Tanaro gedecktes festes Lager; bagegen vereinigten sich gegen ben 23sten Julius alle feinblichen Corps und lagerten sich zwischen Bosco und Rivalta bis Voghera hin. Der Marchese Gianfrancesco Bris gnole belagerte mit genuesischen Truppen das Schloß von Im Ubrigen wurde nichts Bedeutendes unter-Gerravalle. nommen, bis nach Gerravalles Einnahme ein Theil bes frans zosisch = genuesisch = spanischen Heeres um die Mitte August auch vor Tortona erschien 1). Der Commandant gab schon nach einigen Tagen die Stadt auf und übergab am 3ten Septem= ber auch die Beste. Ein Detachement unter bem Duc de Bieville nahm am 5ten September auch bas nur sehr gering befette Piacenza; die sardinische Garnison zog fich in die Beste aurud und ergab fich erft am 13ten. Am 16ten nahm ein Detachement von Parma Besitz und ber Marquis de Castellar übernahm für die Konigin Elisabeth die Regierung ber ebes mals farnesischen Herrschaften. Nicht weit von Belgiojoso ließ de Gages 3000 Grenadiere über den Po gehen und verans

<sup>1)</sup> Serravalle und das Marchefat Oneglia wurde von den Spæniern und Franzosen den Genuesern überlassen. Muratori p. 310.

lasste badurch Schulenburg aus seinem Lager sofort 4000 Mann zu Mailands Deckung zu betachiren; die Grenadiere aber wandten sich ploklich gegen Pavia, übersielen hier 500 Slasvonier und nahmen die Stadt in der Nacht vom 21sten auf den 22sten September. Dies hatte zur Folge, daß sich das dsterreichisch=sardinische Lager trennte; Karl Emanuel blied bei Bassignana; Schulenburg ging über den Po. Hierauf griffen die Feinde den König am 27sten September mit Tagesandruch an. Dieser versuchte gar nicht den Kern seiner Truppen auß Spiel zu sehen, und zog sie theils nach Balenza, theils nach Alessandria in guter Ordnung zurück.

Um bieselbe Zeit machte eine englische Flotte einen sehr erfolglosen Versuch Genua und Finale zu bombardiren. Besser gelang es mit S. Remo, das fast ganz zusammengeschossen wurde.

Die Österreicher und Sardinier vereinigten von neuem ihre Streitkrafte bei Casale, wahrend nun die Spanier und Franzosen am 6ten October die Belagerung Alessandrias bezgannen. Am 12ten gab der Marchese di Carraglio die Stadt preis und zog sich in die Veste, die nicht eigentlich belagert sondern nur blokirt wurde. Dagegen rückten Spanier und Franzosen vor Valenza und begannen am 17ten die Belagerung; der Marchese di Balbiano schlich sich mit seinen Leuten in der Nacht vor dem 30sten aus dem Ort, nur 100 Mann ließ er in der Veste.

An die Spige der österreichischen Armee war inzwischen der Fürst Wenzel von Lichtenstein getreten, und dieser sowohl als der König zog sich über den Po zurück nach Crescentino. Am den November bemächtigten sich die Feinde der Stadt Casale und unternahmen die Belagerung der Beste. Anhalstende Regengüsse machten damals alle Straßen undrauchdar; der Po trat aus; die Spanier und Franzosen konnten nicht hinlänglich Belagerungsgeschütz nach Casale bringen; der König zog sich gegen Trino und Vercelli zurück. Inzwischen nach men die Franzosen auch Asti; die Citadelle capitulirte am 18ten; nicht lange nachher auch die von Casale, und Mailledois nahm von Casale, Asti und Acqui Besitz für den König von Franksreich. Die Spanier hatten auch Mortara, das ganze Lomels

lino genommen, und ber Infant Felipe sowie Berzog Francesco gingen nun nach Pavia; man glaubte, sie wurden sich gegen Modena wenden, aber ein Befehl vom Hofe gab ihnen die Richtung gegen Mailand. Die Burger übersandten, sobalb de Gages sich in Bewegung sette, die Schlussel ber Stadt, und am 16ten December zogen die Spanier ruhig in dieselbe ein; am 19ten kamen Don Felipe und Berzog Francesco nach, und die Mailander, welche nun eine Erneuerung ihres Staas tes als eines unabhängigen Herzogthums hofften, empfingen sie mit Jubel. Lodi, Como wurden ebenfalls leicht gewonnen, Lichtenstein setzte bem Allen Nichts entgegen und hielt sich im Movaresischen auf bem rechten Ufer bes Tessino; auf bem linken ihm gegenüber stellte be Gages feine Truppen auf. Der . franzosische Hof bot in bieser Lage ber Dinge mabrend bes Winters Alles auf den Konig von Sardinien durch Unterhands lungen von Maria Theresia loszureissen; allein er blieb fands haft. Das Castell von Mailand ward nur blokirt, weil es bei ben schlechten Begen an Belagerungsgeschütz fehlte. Don Felipe amusirte sich zu Mailand in ber Oper, und Berzog Francesco ging bis zum Februar, wo er zurückfehrte, nach Benedig. Maria Theresia aber sandte Berstärkungen aller Art bis jum Februar nach bem Mantuanischen und zwang bas durch die spanischen Feldherren ihr Augenmerk auf die Bertheis bigung Parmas, Piacenzas und Guaffallas, bas sie ebenfalls in Besit genommen, zu richten.

Den Feldzug des Jahres 1746 begann der König von 1746 Sardinien, indem er am 5ten März Asti angreisen ließ; nach drei Tagen war es in seiner Sewalt. Aus Alessandria zogen sich die Franzosen freiwillig zurück. Die Nachricht von dem Anzuge des Seneral Bärenklau von Pizzighettone auf Lodi und das Erscheinen seindlicher Husaren vor den Thoren scheuchte auch den Insanten und den Herzog aus Nailand am 19ten März früh dei Tagesandruch; zwei Stunden später waren die Österreicher wieder Herren der Stadt. Da die Spanier jenzseit des Po in der Ausdehnung von Asti die Reggio und Suastalla in allen sesten Drien und diesseits in Pavia, Lodi und den Vesten an der Adda Besatungen halten mussten, was

ren ihre Streitkräfte sehr zersplittert. Aus Mangel an Unterstützung musste sich die spanische Besatzung von Suastalla gesfangen geben; Reggio räumten die Spanier von selbst; der Graf de' Martinenghi di Barco nahm Ponte d'Enza gegen

sie und zwang sie sich auf Parma hinzuziehen.

Ende Marz hatte Karl Emanuel den Franzosen Cafale wieber genommen und bedrohte nun bie Reapolitaner und Spanier in Balenza. Auf ber anberen Seite wurde seit Anfange Aprils Parma von ben Ofterreichern blokirt, und an ben entgegengesetzten Ufern des Taro fanden sich Ofterreicher und Spanier gegenüber. Lichtenstein, ber im Mailanbischen nur soviel Truppen gelassen hatte, als hinlanglich schienen zum Schut gegen bie Besatzung von Pavia, kam am 11ten April ebenfalls nach bem Lager am Taro und übernahm ben Dberbefehl bes ganzen Beeres. Die Spanier was ren baburch bewogen worben am 5ten auch Pavia zu räumen. Bis auf 800 Mann, die im Schloß blieben, führte ber Marquis de Castellar in der Nacht auf den 19ten April auch die ganze Besatzung aus Parma nach ber Lunigiana; die Bfterreicher befetten schon am 20ften wieder die Stadt und erbielten bald nachber auch die Beste. Der Konig von Sardi= nien bekam am 2ten Mai burch Capitulation Balenza wieber. Am 3ten Mai wurde das spanische Lager am Taro abgebrochen, und bas heer zog fich an bie Nura und über bieselbe, wo es zwischen Piacenza und dem Seminario di S. Lazaro von neuem ein festes Lager anlegte; die Bsterreicher ruckten bis Borgo S. Donnino nach und bis zur Nura. Auf der anberen Seite bes Po überfiel ber General Pignatelli von Piacenza aus eine Abtheilung des ofterreichischen heeres in Cobogno und machte Alle friegsgefangen, die nicht im Gefechte blieben. Endlich rudten bie Bfterreicher allmalig bis zum Geminario bi S. Lazaro vor, das während ber statthabenben Sanonaben sehr beschädigt und spater fast ganz zerstort wurde, und bombarbirten von da aus die Stadt gegen Ende Mais. Um 4ten Junius nahmen fie bas Caftell Rivalta, und Montechiaro ergab fich ihnen. Gegen bie Mitte bes Monats tam Maillebois mit allen seinen Leuten ben in Piacenza fast von

ì

allen Seiten bedrängten Spaniern zu Hilfe ') und kam glicklich am 14ten Junius in die Stadt. Lichtenstein, der wegen Kranklichkeit nach Firenzuola gegangen war und ben Oberbes fehl eine Zeit lang bem Malteserritter und Artisleriegeneral Ans toniotto Botta Adorno überlaffen hatte, kehrte zu dem heere zurud. Immitten ber Racht vor bem 16ten stellten fich Spæ nier und Franzosen in Schlachtordnung auf, und noch während der Nacht begann bei den öfterreichischen Borposten das Gefecht, das sich allmälig zur Schlacht erweiterte und bis zum Abend dauerte; Lichtenstein, Barenklau und Aborno thaten öfterreichischer Seits Alles was nur von tuchtigen Generalen erwartet werden konnte, und trot der Tapferkeit einiger Abtheilungen des feindlichen heeres wurde für Maria Therefia an diesem Tage ein glanzender Sieg erfochten. Spanier und Frangosen waren fartan auf ber rechten Seite bes Do gang in Piacenza zusammengebrangt und mussten fich, ba ihnen jebe Berbindung mit dem Genovese abgeschnitten war, burch Brands schatzungen und Fouragirungen auf dem linken Ufer zu erhals ten suchen. Gegen die Mitte Julius kam ber Konig von Sardinien mit bem größten Theil seiner Truppen an die Arebbia; hier vereinigte fich Lichtensteins Deer mit dem seinigen und man berieth eben über weitere Angriffe gegen Franzosen und Spanier, als die Nachricht von Konig Philipps Tobe Vorlaufer einer Reihe diplomatischer Umstellungen wurde. Ihm folgte in Spanien sein Sohn erster Che (mit Maria Luigia Gabriella von Savopen), Ferdinand, und ber Einfluß ber Königin Etis fabeth, welche bis babin Spaniens politische Haltung bestimmt batte, nahm ein Enbe.

Während nun Unterstützungen, auf welche die spanischen Feldherren in Italien gerechnet hatten, ausgehalten wurden, drängten Österreicher und Sardinier auch in der Landschaft auf dem linken Pouser, wohin ein großer Theil ihres Heeres übergeseht war, immer näher auf Parma heran. Endlich am Italieh zogen Spanier und Franzosen auf Castell S. Giovanni. Gegen ihre Instructionen griffen die Generale Botta

<sup>&</sup>quot;1) Sowie er abzog, besetzten piemontestsche Aruppen Rovi und brandschaften es.

Aborno und Gorani die Abziehenden mit geringerer Mannschaft bei Rottofreddo an, und obgleich sie beren Zug auf S. Giovanni nicht ganz hindern konnten, brachten sie ihnen doch einen sehr bedeutenden Verlust bei; freilich wurde dieser durch des Generals Barenklau Tod aufgewogen. Piacenza wurde sofort von den Österreichern und Sardiniern besetzt.

Das abziehende Heer bestand nur noch aus etwa 14,000 Mann spanischen und neapolitanischen, und aus 6000 Mann franzosischen Truppen; stets von leichten Truppen der Bfterreicher verfolgt, kam es nach Woghera. Die Piemonteser er= warteten einen so überlegenen Feind nicht in Novi, zumal ba ber Marquis de Mirepoix bemselben mit etwa 8000 Franzofen und Genuesern nach Gavi entgegenkam; ber weitere Rudzug war also leicht, aber be Gages und Maillebois wollten fich in Boghera halten, als ploglich ber Marquis de la Mina vom Bofe antam, unter bem Infanten Felipe, aber mit entscheibenber Stimme bie Führung der spanischen Truppen übernahm, mit ihnen weiter auf Genua zog, bann fich plotlich auf Nizza wendete und Italien verließ. Der Infant und der Herzog von Modena mussten ihm nachgeben; Maillebois allein konnte fich nicht balten und fügte fich ber Sewalt ber Umftanbe.

Inzwischen waren die Österreicher und Sardinier nachgerückt bis Boghera und beschlossen hier sich gegen Genua zu
wenden. Tortona wurde blokirt. Rovi und Serravalle waren
bald in ihren Händen, und nun sollten die Österreicher über
Boltaggio gegen Genua, die Sardinier durch das Bormidas
und Orda's Thal gegen Savona und Finale ziehen. Bor Gavi
blieb der General Piccoluomini; der Übergang über die Bocchetta
war bald erzwungen, und nur Naillebois's Zureden hielt nach
dem Abzug der Spanier die Genueser noch aufrecht. Doch
sahen sie ihn bald darauf selbst Frankreich zuziehen. Am 4ten
September war das österreichische Hauptquartier bereits bei
G. Pier d'Arena.

In dieser Lage wussten die Behörden von Genua, trot dem daß sie Mittel genug gehabt hatten ihre Stadt zu verstheibigen, wenn es ihnen nicht an Muth 1) gesehlt hatte,

<sup>1)</sup> Bas seinen Grund in ber Gesinnung ber nichtabeligen Einwoh-

teinen Rath als Unterhandlung mit den Oftetreichern. Auf Botta Abornos Verlangen wurde biesem bas Thor von S. Tome maso übergeben, und am solgenden Tage eine Capitulation dahin geschlossen, daß alle Thore von Osterreichern besetzt wer ben (boch geschah dies nur mit dem Thor von G. Tommaso und dem bella Lanterna), daß alle genuesische Truppen kriegsgefangen sein und alle Kriegsvorrathe und militairische Pros viant = und Fourage:Magazine den Osterreichern übergeben wet ben follten. Gavi musste ausserbem übergeben werden, und der Doge Brignole sollte mit feche Senatoren binnen eines Monates Maria Theresien in Wien wegen des Bergebenst der Republik gegen Ihro Majestat um Verzeihung bitten !). Auch alle Kriegsgefangenen in der Gewalt der Republik mussten freis gegeben, und sofort 50,000 Genovinen 2) an bas ofterreichische Heer bezahlt werben, vorbehaltlich späterer noch zu sodernder Contributionen. Die Capitulation sollte erst burch die Ratis fication in Wien volle Geltung erhalten.

Die später vom Grafen Chotek Ramens der Kaiserin verslangten Contributionen betrugen 3,000,000 Genovinen; sodaß die reichsten Familien und die Bank von S. Giorgio ins Mitztel træten mussten, um die unter Androhung von Plünderung rasch verlangten Zahlungen zu leisten.

Inzwischen kam am 8ten September auch das sardinische Heer an die Küste, und am 9ten zog der König, vom Bischof und den Behörden eingeholt, in Savona ein. In dem Caskell, welches sich hielt, commandirte ein Adorno, seiner tapseren Ahnen würdig; Finale hingegen ergab sich rasch, Stadt und Castell, und nahm am 15ten, als Karl Emanuel daselbst einzog, den hohen Gast und wahrscheinlichen künstigen Herrn mit Judel auf; überall war das genuesische Gouvernement dei den Unterthanen verhasst. Die ganze Riviera di Ponente mit Ausnahme von Bentimiglia, Villasfranca und Montalbano, zu deren Belagerung er sich gezwungen sah, kam dann weiter in

ner hatte, die man bei einem Angriff der Feinde am meisten fürchten musste. Muratori p. 366.

<sup>1)</sup> Dies Lettere murbe spåter nachgelaffen.

<sup>2)</sup> Eine Genovina halt brei Gulben. Leo Geschichte Italiens V.

vieder über den Bax und Bentimiglia ergab sich am 23sten den satisischen Truppen. Statt eines in Wien gesassten Prospectes der Eroberung von Neapel ') blieben die gegen die doursbonischen Höfe allisten Mächte zuletzt dei einem englischerseits in Vorschlag gedrachten Kinfalle in die Provence stehen, und Kakl Amanuel begab sich nach Nizza, um die nottigen Vorsdereitungen zu tressen: Während seines Hierseins capitulirte Montabann, und: puletzt am Aten November auch Villafranca. Run sielt sich vom den durch Franzosen besetzten Orten nur noch die Citabelte von Tortona die zum 25sten November, an welchem Toge Karl Emanuel von den Blattern befallen wurde und längere Zeit krank lag.

Um die Mitte Novembers war auch Graf Broune in Riza angekommen, um die Führung des öfterreichischerfeits su der Expedition in die Provence bestimmten Corps zu übernehmen. Eine englische Flotte follte bas Landheer unterflützen. Endtich zu Ende Rovembers waren 35,000 Mann in Nizza versammelt; davon ein Drittheil sarbinische Truppen unter bem Marchese di Balbiano. Nur geringer Widerstand war zu überwinden, um über ben Bar zu kammen. Dann brachte Broune das Hauptquartier nach Cannes; feine Leute brangen nach Castellana und Draghignano vor.; Grasse und Bence waren besett, Stadt und Sufen von Antibes blotiet. Um 15ten De cember wurde auch Frejus genommen, und bald daxauf Nick Broune die Insel St. Honoré und Ste. Marquerite beschen. Alles war im besten Fortgange, als sich in Genua noch einmal die alte tapfere Bolksnatur bewährte und die Allieiten in ihrem Buge auf bas unerwartetfte aufbiett.

Bei Genua waren etwa 8000 Herreicher zurückgeblieben; theils bei S. Pietro d'Arena, theils auf der Riviera di

<sup>1)</sup> Unruhen bie gegen Ende des Jahres in Reapel ausbrachen, well allmälig doch die Bischöfe des Landes und an ihrer Spize der Erzbischof von Reapel eine Art Inquisition eingeführt hatten, was das Bolk mit einem Male drückend fühlte, berühren wir bloß, weil sie gar keine Folgen hatten, als daß der König auf die Borstellung des Eletto diese Art Inquisition abschaffte, wesur ihm das Bolk 300,000 Ducaten schenkte. Muratori p. 409.

Lengues in Sonjang, Spezzis n. s. Die Riviera di Ponente war, die auf die Citabelle von Savona, theils in den Händen der Sardinier, theils der Ofterreicher; Gavi von Letzteren besett. Bei dieser militairischen Einschnützung der Republik danerte deren Berfastung unangezostet sont. Bu dem Druck, welchen im Allgemeinen die Sentusser dunch die gesoderten Contributionen empfanden, kam bast den Unwille über den Ubermuth einzelner in die Stadt kommender Soldaten, über die ganze Abhängigkeit, in der man sich sühlte, Shotek drang, nachdem er sast zwei Missionen Genovinen erhalten hatte, auf die verlangte dritte und kügte neue Foderungen non Berpsiegungsgeldern und dergleichen hinzu; Botta Aborno soberte schnesses Gelchütz für die propengalische Erpedizion und ließ es, da die Republik es nicht guswillig geben wollte, durch seine Leute wegnehmen.

Unter solden Umständen fand das Gerücht keicht Glausben, die Offerreicher hatten die Absicht die Stadt zuleht dens noch zu phindern. Als nun am 5ten December ein öfferreis chisches Detachement einem schweren Mörser aus der Stadt schossen wollte und unter seiner Last ein Gemässerabzug, der unter der Straße weglies, drach, sammelte sich ein großer Hause gemeinen Bottes und wurde von den Soldaten das gezwunsen wilkwiche Sand zu leisten. Siner der anwelenden Osterzeicher magte es dabei den Stock als Sporn brauchen zu wolzlen; im Moment arhab ein junger Kerl einen Stein gegen ihn, und als Andere dem Beispiele solgten, mussten die Soldaten slieden. In der Nacht hörte man von dem Podel in den Straßen das Geschrei all' armi! und viva Maria! Die Osteveicher böhnten dagegen; viva Maria Thorosa! Die Beschkom der Republik suchten die Ordnung herzustellen, aber

<sup>1)</sup> Dazu kamen nun aber nach vielsacher hohn, namentlich Chotets, und die unverschämtesten Berlangen Botta Abornos hinzu: "Wer von ihm Schut erlangte, wider den dursten die dürgerlichen Gerichte nicht sprechen. Einer der ehrlichsten Advocaten musste einer Rechtssache entsagen, nur deswegen weil er einer Partei zuwider war, welche in Wien Empsehlungen ausgewirkt hatte. Man gab den Schuldnern und Laussenten, welche Banqueronte gespielt hatten, Freipasse und Schutbriese u. s. w." Lebret S. 823.

Die Haufen wuchsen, das Bolk verlangte auch am solgenden Morgen Wassen, bemächtigte sich der nicht von Österreichem besetzen Thore, plunderte die Läden der Wassenschmiede, griff dann auch das Thor von S. Tommaso an, dis einige starke dsterreichische Cavalleriepatrouillen den Hausen zerstreuten.

Bahrent det nachsten Racht verbarricabirten größere Sausfen des Poblels die Straßen, machten das Jesuiter-Gebäude zum Mittelpunck ihrer Unternehmungen und setzen hier einen Generalcommissar und mehrere Generallieutenants, die sie sich erwählten, als Behörbe ein. Zu gleicher Zeit erklarten sie die vom Abel allein abgeschlossene Capitulation für null und nichtig.

General Botta Aborno ließ alle in den Kustenstädten zerftreuten Truppen bei Genua zusammenrufen, wollte aber, bis biese ankamen, bloß die Puncte vertheidigen, in deren Besich er Inzwischen schlossen sich am 7ten December bie Bewoh ner bes Bisagnothales dem Volle an, sowie die Einwohner bes Quartieres von S. Vincenzo, nahmen Kanonen weg und fingen an auf bie Feinde zu schiessen. Am Sten schlossen sich den Anfrührern auch Kaufleute und reichere Gewerbsleute an, und Ordnung kam in das ganze Unternehmen. Gine Zeit lang kanonirten Bsterreicher und Aufrührer in der Strada Bathi gegen einander, bann unterhandelte man. Das Bolf verlangte, die Ofterreicher follten die Thote freigeben, von weiteren 80derungen abstehen und das weggenommene Geschütz zurückgeben. In die Raumung bet Thore konnte aber Botter Aberno nicht willigen, und die Unterhandlung zog fich auch in ben 9ten December hinein. Die Bsterreicher hofften auf die Ankunft ihrer herbeigerufenen Detachements; die Genueser errichteten Barricaben; Schanzen, Batterieen, wo fie es irgend für Waffen und Kriegevorräthe waren mm erfprießlich hielten. binreichend in des Bolkes Banben, und biefes gestand bem feindlichen General nur noch eine Frift bis zum Morgen bes 10ten Decembers zu, um fich zu bebenten. Bur festgefetten Zeit ertonte die Sturmglocke von S. Lorenzo und von allen Thurmen ber Stadt, und eine heftige Kanonabe begann. Nun wollte Botta Aberno dem Senat die Thore wieder übergeben, aber bas Volk erklarte, solche Almosen nicht annehmen zu wollen und begann ben Kampf mit erneuter Beftigkeit;

endlich wichen die Österreicher aus der Nahe der Stadt, und wendeten sich nach der Bocchetta. Viele von ihnen wurden von dem nachsegenden Bolke einzeln oder in kleineren Massen gesangen genommen. Alle Magazine, Vieles von der Bagage der Officiere siel den Genuesern in die Hände. Rasch versbreitete sich die Nachricht von dieser Flucht an der ganzen Küste, und die Piemonteser hatten Nichts eiliger zu thun als ihre Besatung in der Stadt Savona zu verstärken. Da die englische Flotte auch von der Seeseite der Citadelle von Savona alle Zusuhr abschnitt, musste diese doch am 19ten Desember capituliren.

Die Expedition nach der Provence scheiterte durch die Umwälzung Genuaß ganz, denn Proviant : und Munitions: Transporte, auf welche dabei gerechnet war, blieben entweder ganz aus oder wurden doch aufgehalten. Iwar hielt sich das dsterreichisch : faxdinische Corps noch während des Januar 1747, 1747 aber zum Theil unter drückendem Mangel an den nothwendigssten Lehensbedürsnissen. Ein großer Theil des Heeres deser, tirte zu den Franzosen; ein anderer sast ebenso großer erkrankte. Sobald der Duc de Belleisle Verstärkungen genug aus den Miederlanden an sich gezogen hatte, ließ er den Grasen Neushaus aus Castellane vertreiben; Broune zog sich auf Grasse zurück, und Ansangs Februar gingen die Reste der Cavallerie dieses Armeecorps wieder über den Var zurück.

Für den Verlust Genuas hielt einigermaßen Maria Thezressen, der Tod des Herzogs Siuseppe Maria von Guastalla scholos, welcher am 15ten August 1746 erfolgte. Auf Guazkalla sethst hatte der Graf de Paredes, aus dem Hause della Cerda, Anwartschaft, weil er von einer Frau aus der guastallischen Linie der Gonzaga abstammte; zunächst aber ließ die Kaiserin das ganze Land besetzen, wogegen der Reichshofrath umsonst Beschwerde sührte. Überdies behandelten die österreischischen Truppen alles Land des Herzogs von Modena und auch das seiner Gemahlin zustehende Herzogthum Massa als erobertes Land und legten sogar Beschlag auf estesssche Bezsitzungen im Kirchenstaat.

In Beziehung auf Genua. ergriff Maria Theresia noch gewaltsamere. Maßregeln, indem sie alles genuesische Besitz-

thum in ihren Staaten in Beschlag nahm, nachher zwar bie Rechte ber Besiger anerkannte, aber die laufenden Binsen nahm, um ben Krieg bamit weiter zu führen. Botta Aborno war wegen Kranklichkeit auf sein eignes Berlangen entläffen; auch Broune wurde abgerufen, weil er die Belagerung und Bezwingung Genuas als aufferorbentlich schwierig barstellte. Soulenburg trat an seine Stelle. Die Genueser aber, von ben Rranzofen mit Gelb und tuchtigen Officieren unterflugt, verloren ben Muth nicht; man glaubte, bas in Toulon und Marfeille etwa 6000 Mann zu ihrer Bulfe eingeschifft waren, und wirklich kamen nach und nach auf verschiebenen Wegen etwa 4000 Mann an. Am 10ten April setzte fich bas ofterreichische Heer tibet bie Bocchetta in Bewegung und kam bald bis Decimo. Im 15ten foberte ein Officier beffelben bie Republik auf, sich ohne Gegenwehr zu fügen und ihr Unrecht zu erkennen, wenn man nicht gegen die Stadt mit ber aufferften Strenge verfahren folle. Die Genuefer antworteten ablebneut, und daß fie hofften fich in ber Freiheit zu erhalten, in welder Gott sie habe geboren werben lassen.

Leichte ofterreichische Aruppen zogen indeffen von Masse ber auch gegen die Riviera di Levante, welche nach Senuas Aufstand geräumt worden war, vermochten sie aber nicht wieder zu unterwersen. Unbedeutenden Schaben nur konnten die Ende April Schulenburgs Lente der Stadt zusügen, denn obwohl sie sich der Forts Ereto und Diamante bemächtigt hatzten, sehlte es ihnen doch zu sehr an schwerem Geschis. Am 30sten April kam der Duc- de Boussers an, um die Ansthrung der nach Senua gesandten Franzosen zu übernehmen. Auch eine bedeutende Verstätzung welche den Offerreichern satzbinischerseits zukam, sorderte sie wenig.

Anfangs Junius drang Belleisse über ben Bar vor, bes mächtigte sich Rizzas, nicht lange nachber Montealbanos und des Castells von Villafranca; erst bei Ventimiglia begegnete er einem bedeutenderen satdinischen Gorps. Er suchte dies zu umgehen, loute dadurch die sardinischen Truppen hinweg und erschien von neuem vor dem Castell von Ventimiglia, das sich

am 2ten Julius ergab. Ein größeres spanisch sfranzösisches Corps unter bem Infanten Don Felipe und bem Berzog von

Wobena zog ebenfalls in dieser Richtung: ider den Bar-und bis Oneglia, wandte sich dann aber wieder nach dem Bar zurück.

Inzwischen hatte die österreichische Armee, als sie von der Polcevera-Seite Nichts vermochte, sich mehr nach der Bisagnas Seite gewendet, fand aber auch hier durch Bouslers's Sorge hinlanglichen Widerstand und litt nach sortwährend Mangel an Belagerungsgeschütz, das auf englischen Fahrzeugen aus Sestri di Ponente kommen sollte.

Da ein zweites franzbsisch : spanisches Corps unter Belleiste und de la Mina das Thal von Demont bedrohte und leicht von dem des Insanten versickt werden konnte, soderte Karl Emannel Ende Innius seine Aruppen von der diterreichischen Armee vor Genua ab. Da diese durch Kranks heiten und durch eine Reihe kleiner, Nichts entscheidender Gestechte ahnehin viel gelitten hatte, sah sich Schulenburg ausser Stande die Belagerung sortzuseten; von 2ten Iulius an wurzden alle Vordereitungen zum Abzuge getrossen; die Engländer schissten, was sie inzwischen an Geschütz gebracht, wieder ein, und in der Nacht vom den auf den sten wurde die Belagestung ganz ausgehoben; die Österreicher kamen nach Nopi und Gavi, die Psemonteser zur See nach Sestri di Vonente, ohne irgend weiter beunruhigt zu werden.

Die Franzosen unternahmen bis zum 19ten Julius Nichts weiter gegen Piemont; an diesem Tage versuchte der Bruder des Marschalls von Belleiste sich des Passes über den Gollo dell' assista prischen Eriles und Fenostrelle zu bemächtigen, verlor aber dabei felbst sein Leben. Der unglückliche Außgang dieses Angrisses scheint die Franzosen bestimmt zu haben zus, nächst ger Nächts weiter auf dieser Seite zu thun. Erst im Geptember drang ein franzbsische spanisches Corps von der gemessischen Küsse her: in die Bal di Tago porz das ganze Ressultat aber bestand in einigen Brandschahungen. Der König von Gardinien hatter sich inzwischen der Stadt Benzimiglia wieder bemächtigt und tieß das Castell derselben blotiren. Dies aber wurde am 20sten October von der vereinigten Macht Belleisles, de la Mina's, Don Felipes und des Herzogs von Modena entsetz, und auch die Stadt ging wieder sin die

Plemonteser versoren: Rachdem am Ende Septembers an des an den Pocken gestorbenen Bousser's Stelle der Duc de Richelieu das Commando über die französischen Truppen in Senna übernommen hatte, nahmen diese Bobbio und kamen dis in die Rahe von Placenza, ohne sich hier jedoch zu halten.

Während es fich die Ofterreicher im Winter 1747 auf 1748 1748 in der Lombardel wohl gehen lieffen, ethielten sie aus Deutschiand die bedeutendsten Verstärfungen aller Art, und für den nachsten Feldzug war ihr Hauptaugenmerk durchaus auf die Riviera di Levante gewendet. Der Duc de Richelieu suchte ihren Absichten aller Wege burch Berbesserung ber Befestigungen und burch Einlegung frangosischer Befatzungen in die Orte dieser Gegend, sowie in mehrere der Lunigiana, namentlich auch nach Massa entgegenzutreten. Ein ofterreiche= sches Corps ruckte mit beginnendem Frühjahr nach Baxese, aber die Bewegung bes großen heeres wurde burch Mangel an Transportmitteln für ben Alpenübergang bingehalten. Inzwischen waren in Zachen in ben ersten Monaten bieses Jahres Bevollmachtigte ber friegführenden Machte zusammenge= Fommen, um Friedensunterhandlungen einzuleiten und batten im Apeil einen Friedenscongreß gebildet. Maria Theresia batte awar weder des Herzogs von Modena noch der Republik Genua Abgefandte zulassen wollen, fich indeß zulett boch gefügt, und am 30sten April legten die Gesandten Frankreichs, Englands und Hollands einen Friedensentwurf vor, welcher bald von Maria Theresia genehmigt wurde und auch ber Könige von Spanien und Sarbinien Anerkennung erhielt. Die Feindfeligkeiten mit den Bsterreichern an der genuesischen Grenze, mit ben Englandern in ben genuesischen Gewässern dauerten bis nach bem am 25sten Mai erklarten Beitritt bes ofterreichis schen hofes zu bem Praliminarfrieben fort; bann trat balb ein Waffenstillstand ein, und endlich am 18ten October 1748 wurde ber Friede zu Aachen befinitiv abgeschlossen, bessen fich auf Italien beziehende Artikel im Wesentlichen Folgendes enthalten 1): Im Allgemeinen soll ber Besitzustand wie vor bem Kriege eintreten, boch sollen bie Herzogthümer Parma (mit

<sup>1)</sup> Murutori p. 482.

Piacenza) und Guastalla an den Infanten Don Fripe sallen, sür ihn und seine mannliche Descendenz, mit Bordehalt des Rückfalles an Österreich, salls der Mannsstamm Felipes abz gehe. (Der König von Sardinien verlor dadunch nativisch seinen Antheil am Piacentinischen ebensalls). Ein vierzehn Tage nach Ratisscation dieses Friedens in Rizza zu erössnender Songreß soll noch alle Foderungen im Einzelnen auseinz in andersehen und namentlich die Entschädigung ausmitteln, welche der Herzog von Modena sur seine ihm abgesprochenen ungas rischen Lehen und sur die ihm nach Erbrecht zusallenden guaskallischen Alloden suchte.

Da der Congreß von Nizza vor Ende des Jahres seine Axbeiten nicht beendigte, lastete noch der gange Druck der Ariegsheere auf Italien, wenn auch keine Feindseligkeiten weis ter fatthatten. Endlich gelang es Maria Theresien die schon verdusserten mohenesischen Leben in Unggru wieder an fic zu bringen, sie übergab diese dem Herzog von Modena, dem auch die guastallischen Alloben zugesprochen wurden, und so fing benn allmalig seit Februar 1749 die Raumung ber jeder= 1749 seits occupirten Landschaften an, und mit ihr kehrten allmalig die Segnungen bes Friedens wieder. Gang Italien genoß berselben eine lange Zeit hindurch, und nur in Corfica bauerten die Unruhen noch fort, beren Hauptwendepuncte wir noch nachzuholen haben. Wir erwähnten zulett, wie die Franzosen den Genuesern zu Sulfe gekommen seien; diese, namentlich ber Graf de Boissieur, der die französischen Truppen auf Corfica commandirte, that 1738 alles Mögliche durch Unterhands 1738 lungen den Frieden herzustellen; aber alle diese Wersuche scheis terten an dem Verlangen ber Auslieferung ber Waffen, welches an bie Corfen gestellt wurde, und als Boissieur im December bes genannten Jahres nun mit Gewalt die Unterwerfung erawingen wollte, erlitt er eine Niederlage. Als er bald barauf ftarb, folgte ihm ber Marquis be Maillebois, ber neue Trups pen nach ber Insel führte, im Sommer 1739 einen großen 1739

<sup>1)</sup> Raturlich mit Borbehalt einer Entschäbigung, die aber erst 1768 erreicht wurde, und zwar in einem Absindungsquantum.

Theil derselben unterwarf und dann neue Unterhandlungen mit den Anskhrein der Rebeilen anknüpste, welche, in der Hossennung miter französische Herrschaft zu kommen, die Wassen wiederlegten und aussen Landes gingen; wer serner mit Schießsgewicht getrossen wurde, den ließ Maikebois hängen; die Insesses schießschien unterworsen. Noch aber räumten sie die Franzosen.

- 1743 kingere Beit nicht. Anch als Neuhoff im Jahre 1743 wie em passant wieder auf der Insel erschien, belebte sich der Aufsstand nicht wieder. Es gelang endlich sogar den Genuesenz, die Apprehensionen, welche die Corsen vor der Rückehr ihrer herrschaft gehabt hatten, zu beseitigen, und am Ende des zuleht genannten Jahres schien das beste Bennehmenz hergestellt. Sobald aber der Krieg auf dem Continent die Republik Genua näher berührte, die Feanzosen anderwärts zu beschäftigt waren, man allenfalls auf den Beistand der Engländer Einiges glaudte zählen zu können, brach auch der Aufs-
- 1745 stand von neuem aus. Im November 1745 bombarbirten bie Englander Bastia, und der genuesische Commandant zog sich ganz aus diesem Orte zurück, als sich bald nachher 3000 empörte Corsen von Domenico Rivarola geführt näherten. Während Genuas Bedrängnis in der nächstolgenden Zeit war natürlich an eine Unterwerfung der Corsen nicht zu denken. Immer weiter erstreckte sich der Aufrühr, auch Geabt und Beste von Calvi und des Beste von G. Fiorenzo verloren die
- 1746 Genueser!) im Jahre 1746, und erft die Ruckehr bes Ftiebend auf dem Continent ließ ihnen die Hande frei gegen die
  :: Insulaner. Sie waren aber zu erschöpft und die Bermittelung der Franzosen zu wenig unterftüht, als daß sich diese

<sup>1)</sup> Rivavola, ber früher eine Casse in Corsica bestohlen, bann, nach, bem er gestüchtet, bem König von Sarbinien als Werbeossicier gebient hatte, sette sich in Bastia und Torrione bi S. Fiorenzo sest und suchte eine Republik einigerinahen in genuesischen Form einzurichten. Reben ihm standen in anderen Theilen der Insel an der Spise der Insurgenten Siampietro Gassorio und Alerio Francesco Matra. Die Sauptlinge wurden bald so uneinig, daß es zu blutiger Fehde unter ihnen kam. Während dieser Unordnungen riesen die Einwohner von Bastia bie Genueser selbst wieder herbei. Lebret S. 203.

Ungelegenheit nicht noch sehr in die Länge hätte zichen mitfe fen, wodurch ste mannichfachen weiteren politischen Einwirklingen ausgesetzt wurde 1).

Während ber 15 Jahre vom Schluß des Congresses von Rizza bis zum Jahre 1765 haben wir nun fast nur Familienangelegenheiten der italienischen Fürstenhäuser und bem Uhnliches zu berichten; benn um den Frieden ber nun herrschte recht sicher zu machen, bedurfte es nur noch bes Bertrages von Aranjuez vom 14ten Junius 1752, in welchem fich Biter 1752 reich, Spanien und Sarbinien mit Anschliessung Reapels und Parmas ben Frieden in Italien nochmals garantirten.

Das Haus Bsterreich legte im Jahre 1753 noch den Grund 1753 zu einer bedeutenben Erweiterung feiner Dacht in Italien. Der Erbpring von Modena febte mit feiner Gemahlin in Unfrieben und hatte von ihr nur ein dreijähriges Tochterlein; man zweifelte an weiter fruchtbarer Che. Maria Therefia

1) Die Bafahrer ber französischen Aruppen, bie seit einigen Jahr ren wieber auf Corfice waten, veranlasten im Julius 1751 eine Busammentunft ber Sauptlinge ber rebellischen Gemeinden und bewogen fie unter Bufage gewisser vortheilhafter Bedingungen bie Republik wieber als ihre herrin anzuerkennen; aber bie Gemeinden ratificirten bies nicht, und der Aufstand bauerte fört. Da ber Konig von Frankreich für sich teinerlei Gewinn bei biefem enblos scheinenben Arfege fab, wief et im Marz 1758 seine Truppen von der Insel, und ber Aufstand loberte mit neuer Gewalt auf, zu gleicher Zeit aber entspannen sich auch eine Reihe von Blutfehden unter ben Anführern ber Rebellen. Erft 1756 bewogen bie Genuefer ben Konig wieber 3000 Mann unter bem Grafen be Baur nach Corfica zu senden zu Besetzung eines bestimmten Ruftenbiftricts unb ber Beften Calvi, Maccio und G. Fierenzo; biefe Truppen tamen aber erft im Robember an. Die Rebellen hatten bas Jage zwor eften Mann, der früher Officier in neapolitanischen Diensten gewesen mark ben Pasquale Paoli, zu ihrem Anführer gemahlt, welcher im Stanbe gewesen war einige Ordnung in bie Angelegenheiten berselben zu bringen. In ben nachsten Jahren siegte er so, bas sich 1764 bie Genueser in Gefahr fahen die ganze Insel zu verlieren; da Frankreich ber Republik Genna bebeutenbe geliehene Summen schulbig war, verftanb es fich bazu, unter bem Befehl bes Grafen be Marboeuf ein neues Corps zur Besetung Bastias, Ajaccios, Calvis, Algajolas und S. Fiorenzos für Genua abzusenben, boch ohne bag bieses Corps weiter am Rriege Abeil nehmen folltes nur ben Rucken beden follte es gewiffermaßen ben Genuesern bei ihren Unternehmungen.

schloß ein Cheverlobniß für ihren Sohn, den Erzherzog Leopold, dem später in dieser Hinsicht sein jüngerer Bruder, der Erzherzog Ferdinand, substituirt wurde, mit der erwähnten Prinzessin-von Modena!).

Papst Benedict XIV., der es so wohl verstanden hatte fich fern vom Kriege zu halten, als Italien auf allen Seiten bavon bewegt war, verlebte auch nach dem Frieden in beiterem Umgang mit ben Musen für seine Staaten segensreiche 1756 Jahre, bis fich seit 1756 ein langwieriges Blasenübel einstellte 1758 und ihn, als es im Frühjahr 1758 von einem Fieber begleitet wurde, zum Tobe führte am 3ten Mai, nachbem er über 83 Jahre alt, geworden war. Am 15ten Mai fand der Einzug in bas Conclave fatt, aber erst am oten Julius mablten bie Carbinale nach langem Schwanken ben Carbinal Carlo Rezzonico aus Benedig, welcher sich Clemens XIII. nannte. Wahl war um so gludlicher, da Benedict durch die Auflosung bes Patriarchates Aquileja in zwei Erzbisthumer 2) mit ber Republik Benedig in eine Art Feindschaft gekommen war, die fich in einer Reihe kleinlicher Neckereien von beiben Seiten bethätigte. Clemens XIII. machte biesem Berhältniß sofort ein Ende.

2m 10ten August 1759 starb ber König Ferdinand von Spanien; ihm folgte sein Bruder, der König von Neapel, der, ehe er sein Königreich Neapel verließ, am 3ten October mit dem österreichischen Hose dahin einen Bertrag abschloß, daß daß Hauptreich, Spanien, und daß Nebenreich dieser bourdonischen Linie, Neapel und Sicilien, nie mit einander vereinigt werden sollten, ausser wenn von dieser bourdonischen Linie nur noch Ein männlicher Nachsomme übrig sei; auch dann aber sollten sie, sodald durch die Geburt eines Prinzen, der nicht präsumtiver Erbe Spaniens wäre, die äussere Möglichkeit ge-

<sup>1)</sup> Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi tom. I. (Roma 1824). p. 20. Dem Cheverlobnis wurde noch beigefügt, das ber verlobte Erzherzog Generalstatthalter der Lombardei werden und daß während bessen Minderjährigkeit der Perzog von Modena dies Amt verwalten solle.

<sup>2)</sup> Eins für die venetianischen Aheile der Didces von Aquileja in Udine, das andere für die dsterreichischen in Görg.

geben sei, wieder getrennt werden. Dagegen verzichtete das Haus Österreich auf das früher im dachner Frieden vorbehalztene Rückfallsrecht Parmas, und ausserbem der König von Neapel auf die mediceischen Alloden, die er immer noch verzlangt hatte.

Da des Königes von Neapel altester Prinz blodsinnig war, war der zweite prasumtiver Erbe von Spanien. Dem dritten, Ferdinanda, wurde durch eine Declaration vom sten October das Königreich beider Sicilien, das in Vergleich mit dem früheren Zustand unter den Viceknigen goldene Tage unter Carlos Herrschaft erlebt hatte, zu Theil. Da er erst neun Jahre alt war, ordnete der Vater sür ihn eine Regentsschaft!) an dis zum vollendeten 16ten Jahre, welches als Termin der Vollsährigkeit für die Könige von Neapel bestimmt wurde. — Unmittelbar nach dieser übertragung der königlichen Würde schisste sich Carlos nach Spanien ein.

Unordnungen der Contredandiers hatten zu Steitigkeiten Karl Emanuels mit dem französischen Hofe gesührt; als diese beseitigt waren, suchte der König von Sardinien sut die Incument abzuhelsen, welches 1760 zu Stande kam; ausserbem war seine Sorge 1760 vornämlich auf Verstärkung der Alpenpässe gerichtet.

Die nachsten Jahre bis 1765 verflossen in Buse und 1765 ohne merkwürdige Vorkommenheiten, wenn man die Enkwisst-lung der Schickfale des Jesuiterordens (die wir jedoch gleich der vorangegangenen Geschichte desselben, als nicht zur Staas ten geschichte Italiens im eigentlichen Sinne gehörig, hier übergehen)-abrechnet.

<sup>1)</sup> Die Geschäfte leitete besonders, wie unter Cartos so während der Regentschaft, der Marchese Lanucci, die Erziehung des Prinzen der Fürst von S. Nicandro, Coppi p. 47. Lanucci war mit Cartos aus Assecana, wo er in Pisa Prosessor des Staatsrechts war, nach Reapel gestommen.

## Zweites Capitel.

Abriß der politischen-Schicksale Italiens vom Jahr 1765 bis zum Sahr 1830.

1. Von der Bildung einer dsterreichischen Secundogenitur aus dem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu dem Eingreifen der Ereignisse der franzdsischen Revolution in die Entwickelung der Verhältnisse Italiens.

Der Kaiser Franz I. (Stephan), welcher zugleich Großherzog 1765 von Tosang war, starb am 18ten August 1765 an einem Schlagsluß zu Inspruck, nachdem noch sein ättester Sohn von Maria Theresien, der Exzberzog Joseph, im Jahre vorher (27sten März 1764) zum römischen König erwählt worden war. Dieser solgte ihm nun als Kaiser Joseph II.

Kie einen zweiten Sohn, den Exzberzog Peter Leopold, und sur dessen mannliche Descendenten hatte Franz am 14ten Julius 1763 sein Großherzogthum Toscana zu einer dsterreichischen Sexundogenitur erklart, sodaß es nie unter dem Regenten der übrigen dsterreichischen Lande "siehen sollte. Ioseph hatte diese Acte noch vor des Baters Tode bestätigt, und Leopold, welchem während des Baters Ledzeiten die Statthaltersschaft in Toscana zugesagt ward, heirathete die Insantin Marie Luise von Spanien. Sodald er durch den Tod des Baters wirklich Großherzog von Toscana geworden war, retste er nach Blorenz, wo er bereits am 13ten Geptember eintras zur größten Freude der Toscanen, die nach mehreren schlechten Fürsten nun eine länger dauernde Regierung eines abwesenden und sich deshald wenig für das Land interessirenden Herrn über sich hatten walten lassen mussen.

Es war (nicht zu leugnen) aus ben früheren Zeiten mistrauischer, tyrannischer, gelb = und lustsüchtiger Fürsten eine Last von Verhältnissen auf dieses Land gekommen, welche nirzgends als in den selbstsüchtigen Zwecken derer die sie einricht

teten eine Rechtsertigung hatten; auch lässt sich nicht leugnen, daß zu diesen Zweisen besonders solche Eigenthümlichkeiten der hergebrachten Versassung hatten benutt werden können, welche in Festhaltung der Particularrechte der Städte, der Landschaften und der Stände bestanden. Der Pisaner lebte nach and derem Recht als der Florentiner; der Saneser zahlte appene Ubgaben als der Einwohner der Lunigiana; der Abel hatte bedeutende Vorrechte; die Gristlichkeit war selbst bei schreiens den Misbräuchen durch die Versassung geschützt gewesen.

Das Ungluck war nun, daß man den schlechten Gebrauch, der von diesen particularen Berhältnissen gemacht warden war, und seine Folgen betrachtete als Eigenschaften, welche eben diesen Verhältnissen nothwendig inhärirten; daß man sich über-haupt gegen die Particulargestaltung wendste, ohne welche gleichwohl nie ein arganisches Staatsleben möglich gewesen ist. Auch vieles Particulare was keinesweges schlecht war, wurde ausgehoben, und weil hier in Foscana durch die Eigenstigt wurde und also allerdings ein blühenderer, freierer Zustagt zunächst an die Stelle des vorigen toot, hat man diese tostennischen Beaptenischen Resormen überhaupt von Seite der mechanischen Staatspanischen Als ein Beispiel jederzeit angeführt, wie das Glück der Röller auf dem Zertwimmern der Berhältnisüberkommenschaften ans früheren Fahrbunderten beruhe.

Bald nach Leopalds Ankunft in Flonenz, nahm er sich mit größtem Eiser der öffentlichen Geschäfte an, 1). Wir sügen den obigen Bemerkungen über sein Eingreisen in allgemeine Verhältnisse nach Halgendes nicht in chronologischer som dern in gegenständlicher Ordnung bei 2).

Leopold suchte alle particularen Grundlasten so viel als moglich aufzuheben. So hob er die Gemeindeweiden auf, drang auf Veräusserung, namentlich auf Vererbpachtung der

<sup>1)</sup> Coppi I. p. 78.

<sup>2)</sup> Nach: Carlo Bott d Geschichte Italiens vom Jahre 1789 bis 1814. — Da mir das Original nicht zur Pand ist, benuze ich die in Ronneburg seit 1828 erschienene übersehung — und nach Coppi p. 196 sq.

Gemeinbegrundstücke und ertheilte den einzelnen Ländereien Gartenrecht, was freilich in Toscana, wo die Ländereien schon so ausgerundet waren, leichter möglich war. Auch andere Grundsläften schäffte er ab und beschränkte die sideicommissarissen Bersügungen. — In Beziehung auf städtisches Gewerbe schaffte er einen großen Theil beschränkender Hemmungen ab nind suchte den Verkehr durch Erkeichterung der Communicationsmittel zu heben!). Wo die Natur des Bodens, wie in den sanesischen Maremmen und in anderen Küsten= und einisgen Thal=Gegenden Toscanas, dem Andau widerstrebte, ließ Leopold durch großartige Bauanlagen zu Hülfe kommen und kind in dieser Pitssächt ganz in die Fußtapsen der besten unter den medicelschen Großheizogen.

Beiter resonniete Leopold burch Ausbebung privilegieter Gerichtsstellen und durch Abschaffung mancher Misbrauche im Gerichtswesen; aber er gab auch der um diese Zeit beginnenden Schwächlichkeit des Geschles nach und loste die alte, strenge Eriminalordnung. Gesehrevissonen der mannichsachsten Art und die Ausarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore di Ruota Vernaccini und den Consigliere Ciani ginzen im Geleite dieser Anderungen und wurden in demselden Geiste unternommen. Auch für die dssentlichen Schulen, sür die Universitäten Pisa und Siena geschah einiges Ehrenwerthe; und in dem bekanntgemachten compte rendu der Administration ergriss Leopold ein Mittel zu Gewinnung allgemeiner Achstung und Liede bei seinen Unterthanen, was gar nicht sehlsschlagen konnte. Wer sieht aber nicht, wie der größte Theil bessen, was hier Sutes gethan und gewirft wurde, dadunch

<sup>1)</sup> Botta S. 15. "Leopold schaffte bie dem Bolke lästigen Generalverpachtungen der Steuern ab; viele Privative, als der Verkauf des Labaks, des Branntweins und des Cisens, wurden ausgehoben. Dazu kam auch, daß die Mauthen im Innern ausgehoben, neue Straßen erdssehet, Kanale gegraden, Sasen und Lazarethe entweder neu erdaut oder wieder hergestellt, den Ausländern in Livorno freie Religionsübung der stattet, die Innungen der Handwerker und die Matrikeln abgeschafft, in schwierigen Fällen Belohnungen, Unterstügungen und Befreiungen von Abgaben desonders zu Gunsten des Geidens und Wollenbaues — sestgessest wurden."

daß es im Zusammenhange war ober in Zusammenhang ger
sett wurde mit jener plattverständigen, restectirenden Weldher
trachtung, welche in der letzten Hälfte des vorigen Sahrhune
derts dominirte, und durch deren Domination nun auch die Classen, denen der bownirten Stellung und Interessirung ihrer Glieder wegen nie ein allgemeines, öffentliches Urtheil zuges
standen worden durste; zu höherer Bedeutung gesichtt worden sind, unendlich geschadet hat, wenn man einen weiteren Kreis berücksichtigt als Toscana.

Geistig aufregender noch aber muste es wirken, uals Leopold in derselben Weise, in welcher er weltliche Berhalts misse behandelt hatte, auch geistliche zu reformiren unternahme. Im Lande selbst zwar kam ihm dabei Bieles zu Hulfen denn schon seit langerer Zeit hatten sich, als er im Jahre 1787 an diesen Theil seiner Resormationen kam, Grundsätze und App sichten von Frankreich und Deutschland her in Toscana unter der Geistlichkeit verbreitet, welche dem bestehenden (allerdings mit Misbräuchen aller Art erfüllten) Kirchenwesen gang ente gegen waren. Bon ben 57 Artifeln, die Leopold in bem genannten Jahre ber toscanischen Geiftlichkeit vorlegte, wurden viele genehmigt, theils unmittelbar theils mit einigen Underun-Der Sinn ber Reform im Ganzen ging babin, bie Pfarreien zu heben, die Rioster zu beschränken, die toscanische Kirche unabhängiger zu machen 1), das Inquisitionstribungl zu vernichten. Bei diesen kirchlichen Reformen war bem Groß herzog bald Reizmittel bath. Organ ber Ausführung Scipio de Ricci, der Bischof von Pistoja. Dieser suchte ein so ausgebehntes, vom Papft unabhängiges Spiffspalfpstem in ber Kirche durchzusechten 2), daß Pius VI. sich zuletzt veranlasst

2) Auch hatten hontheims Ansichten und Josephs II. Berfahren in Leo Geschichte Italiens V. 51

<sup>1)</sup> Man sindet das Einzelne bei Botta a. a. D. S. 18. 19. 20. und bei Coppi p. 163 sq. Die härtesten Collisionen mussen natürlich die Puncte herbeisühren, welche die Berhältnisse zu Kom betrafen. — "Die Sensuren Roms, insosern sie zeitliche Strasen betressen, und die Orohungen der Ercommunication sollten ohne Bewilligung der Rezierung nicht ausgeführt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer ausgerührt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer ausgerührtsbarkeit beachtet; das Privilegium der Geistlichen, die Laien vor ihr Forum zu ziehen, sollte als abgeschafft angese hen und sie in Criminglsachen den Laien gleichgestellt werden" u. s. w.

sabrent ber von ihm aufgestellten Grundsätze im Sabre 1794 als freig und schismatisch zu verbammen. Auch die Lebre vom Ablasschatz ber Kirche sowie ben Gottesbierest in fremder Sprache und vieles andere der romischen Kirche Eigenthumliche griff ber kuhne Reformator von Pistoja an, und sette auf einer Synobe die Annahme ber 4 Artikel ber galle banischen Kirche burch. Natürlich erregten alle biefe Borgränge im Staatswesen Soscanas in ganz Italien Aufsehen, und be es leicht ift gegen althergebrachte Berhaltniffe, mit benen fich. bben wegen ihrer langjabrigen Geltung für Menschen, auch manches Wett und manthe Deutung des Egoismus verbem -ben hat, jene Maffen halbgebildeter Individuen zu interessen, sie weil fie nie eine grundliche Durchbilbung erfahren haben, Wie überall ant bas auf platter Hand Einleuchtende halten, exkangten die Aschlichen wie die bürgerlichen Reformen Leopolds in Italien gleiche Populatität.

Ingwischen hatten auch in Neapel ahnliche Interessen wie in Toscana gewirkt. Auch dieses Königreich war, nachdem es eine Reihe von Jahren als Nebenreich durch Statthalter regiert worden war, nun zu einer Secundogenitur geworden. König Ferdinands war zuerst unmändig auf den Thron geringt und dann durch seine Erziehung auf so unbedeutende Beschästigungen geleitet worden, daß er stets in Beziehung unf höhere politische Ansoderungen in einer Art Unmundigkeit dieb. Diese ließ seinen Ministern einen ausserrebentlichen Spiedenum frei, und det Marchese Tananci, der se lange und seiner

den öfterreichtichen Enhiben auf die Bildung von Riecis Ansichten den entschiedensten Einfluß gehadt. Leopold war wohl besonders bei den späteren, namentlich den geistlichen Resormen vielsach von seinem Bruder Joseph unmittelbat getrieben. el. Ooppi p. 168. Die Geistlichkeit in Tokana wur übrigens gehöftentheits gegen die Neuerungen, sobuß Leopold sich veranlasst sah eine im Jahre 1787 in Florenz veranstättete Iwsammenkunft der toseanischen Prolaten wieder aus einander gehon zu lussen. Coppi p. 167. Gogar das Bolk im Prato kumultuktet gegen Kieri. Wie wenig sich Fürsten sener Zeit in ihrer resormirenden Richtung aber um die wahre Neinung derer bekümmerken, deren Berhäldsusse sies verbessern wollten, und wie wenig man sich durch wohlervordene Rechte Anderer hindern ließ, zeigt die Aushebung des Arsbunals der Kunciatur im Jahre 1788 zu Rierenz.

under Ferbinands Bater an der Spige der Geschäfte stand, hatte ein ganz ähnliches reformatorisches und sind wegen der eigenthümlichen politischen Beziehungen hier noch näher lug) Bum untgegemwirkendes Interesse wie Etopold d. Un ein Wechen der Feudalverfassung war zwar in Neapel und Sielien wicht zu denkon d., allein Tanneci that alles Mögliche die Rechte der Barone zu beeinträchtigen, diese selbst ein den Hofzmusseichen und ihnen hier statt des stolzen stäcklichen Bewussessens, das sie nachten, das abhängiger Gelbst einzussehen. Da Tanucci zu gut bourbonisch gesinnt war, um, nächem sein zunger König eine österreichische Prinzesse geheirakter haute, deren Gnade auf die Dauer erhalten zu können de müsselt ein, müssen seine

- 1) Tanucci war auch personlich gegen Rom aufgebracht, weil ein iBuch von ihm über bas Usplrecht verboten worben war.
- 2) Botta S. 24. "Die Barone hatten, ausser dem gewöhnlichen Jago», Fischereis, Battereis und Mühlen-Bann bas Recht Richter in den Bandschaften, Gouverneure in den Städten zu ernemen; es gehörten ihs nen die ersten Ernten, die ersten Weinlesen, die ersten Dis, Eistens und Wolfscruten; sie hatten die Einfuhrzölle auf dem Lande, das Geleite, die Mauthen, die Zehnten und die Frohndienste" u. s. w. Dies ist etwas übertrieden; was es mit den Naturalabzaben für eine Bewandschist hatte, ist früher einfial, wo wir von den däuerlichen Verhältnissen in Italien weitläusiger handelten, dargelegt worden; im übrigen stans den die Barone Neapols in vieler Hinsicht zu dem Könige, wie die Fürsten in Deutschland zum Kaiser und hatten vinen großen Theil der Hospeitsrechte in den Territorien an sich gebracht, was eine ganz hübsche und mit klarem Recht zusammenhängende Sache war.
- 3) Die Weraplossung zu Tanuccis Sturze war folgende. Die Konigin von Neapel hatte 1774 einen Pripzen geboren und dadurch nach altem Herkommen des Königreiches das Recht erlangt, im Staatsrath thätig zu sein. Ihr Sinkus war von da an dem des bisher allmächtigen Tanucci wangenehm beschränkend entgegengetreten, und da sich Tanucci nicht fügsam genug zeigte, musse er 1776 weichen. Tanucci hatte noch ganz kurz vor seinem Ausscheiben aus dem Minsterium eine amangenehme Streitigkeit mit dem römischen Dose eingeleitet. Der Großeonnetable von Reapel, Fürst Colonna, präsentirte nämlich sährlich dem heiligen Vater am Tage vor St. Peterstag einen weissen Zeiter nebst den Lehensgeldern für Reapel. Ein Botrangsstreit des Governetore von Rom und des spanischen Gesanden bei dieser Feierlichkeit gab Tanucci. 1776 den Bouwand, sich überhäupt gegen diese Ceremonie zu

1776 einem ofterreichischer gefinnten Manne, bem Marchefe bella Sambuca von Palermo, Plat machen; allein ba bie reformatorische Richtung Tanuccis zu gut im Interesse eines mechanischen Konigthumes war, überlebte fie feinen Ginfluß, umb auch fein Nachfolger ging barauf ein. Immer mehr eilen wir . der Zeit entgegen, wo großartigere, tiefere Triebe mehr und mehr abgeben, wo aus ihnen entspringende Leidenschaften an und für sich als verwerflich gelten, und wo die Sorge für Verbesserung ber gemeinsten Bedurfnisse, die Furcht zu Gun= sten irgend eines erhabenen Gebankens dem gemeinen Indivis buum wehe zu thun, sowie die Ansicht die Herrschaft erhalten. daß es beffer sei, Tausende von braven Leuten wurden durch die Spigbubereien feiner Canaillen gedrückt, als daß einem von biesen einmal um ein Haarbreit von Gerichts wegen zu viel geschehe; jene Ansicht, die unseren Moser in Angst versetze. man werde noch aus purer humanitat alle Schurken für ebrliche Leute erklaren; — wir gehen mit einem Worte ber Zeit entgegen, wo jene in sich selbst faule Humanitat geboren wurde, jenes sundenerzeugte Kind schlaffer Bater und weltlich lufterner Mutter, für welches unfere Beit ihre Buge thut.

Wenn diese faule Verstandesbildung, gegen deren seines alle Gesäse durchdringendes Gift die gröbsten Ausschweisunzgen der Medici, die trübsten Grausamkeiten der Farnesi noch gewissermaßen Begebenheiten reinerer Sphären sind, ihren Urzquell und Ausgang auch vornehmlich in Frankreich hat, so haben doch auch zwei talentvolle Italiener nicht wenig beigetragen ihr die Herrschaft erringen und die früheren sittlichen Vorstellungen verrücken zu helsen. Der eine von diesen ist

erklaren, und im folgenden Jahre als König Ferdinando den Zelter wieber prasentiren ließ, ließ er ihn und die ihn begleitenden Gelder nicht
als Lehens fondern gewissermaßen als Höslichkeits Leistung barstellen,
woraus Pius VI. nicht einging; dieser erklarte vielmehr ausdrücklich, er
sehe das als Lehensleistung an. Im Jahre 1788 endlich ließ Ferdinando
ben Zelter gar nicht und die Lehensgelder (7000 Ducaten) nicht feierlich
sondern unter der Hand andieten, um es auf diese Weise bahin zu bringen, daß entweder der Gebrauch aushore oder daß er doch seine staatsrechtliche Bedeutung verliere. Pius VI. protestirte gegen ein solches
Versahren; der König Ferdinando ließ fortan auch nicht mehr zahlen.

۱

•

,1

11

Cesare Marchese bi Beccaria (geb. 1735 zu Mailand + 1793), deffen Wert dei delitti e delle pene einen unmittelbaren Einfluß ubte auf die Reformationen des Criminalwesens in Toscana, und welcher theils als Lehrer ber Staatswirthschaft theils in sehr bedeutenden öffentlichen Amtern noch mehr auf feine nachste Umgebung, auf die Lombardei, wirkte. zweite ift ber Cavaliere Gaetano Filangieri (geb. 1752 zu Meapel, + 1788), beffen Ausbildung so recht ben Kern ber tanuccischen Richtungen und des tanuccischen Ginflusses auf Neapel zeigen kann. Seine scienza della legislazione wurde mit fast ungetheiltem Beifall aufgenommen. Die bestehende Drbnung ber Dinge warb barin fast von allen Seiten angegriffen, und man kann nicht umbin Filangieri ein ausgezeich netes Talent zuzugestehen. Beibe, Beccaria und Filangieri, boch mehr noch der Erstere, hatten sich an den Franzosen, an Boltaire, an ben Encyclopabisten gebilbet.

Wie Toscana im mittlern, Neapel im süblichen Italien einer gänzlichen Umgestaltung entgegengingen, so in gewissem Betracht auch das Herzogthum Mailand. Hier war freilich schon seit den Jahrhunderten des Mittelalters an der Aushesdung aller particularen politischen Gestaltung gearbeitet, und Maria Theresia, später Joseph II., sand ein offnes Feld; sast nirgends brauchte gewaltsam eingegriffen zu werden; war irsgendwo die bezeichnete politische Richtung am Orte, so war sie es dier, weil das ältere Bessere schon längst abgeschlissen, schon längst Alles, selbst in den Wissenschaften, die dier blühzten (Naturwissenschaft, Nedicin, Staatszund Landzwirtsschaft), auf das Sinnliche gewendet war und man also ganz folgezrecht versuhr, wenn man Alles ausbot, auch eine sinnliche Blüzthe herbeizususheren.

Nach dieser allgemeinen Schilderung der Entwickelung mechanisch sinnlicher Staatsbildung in Italien zwischen den Jahren 1765 und 1790 gehen wir dazu über, die wenigen einzelnen merkwürdigen Data aus der Geschichte dieser Zeit anzumerken.

<sup>1)</sup> Es war besonders unter dem Gouvernement des Grafen Firmian zu Josephs II. Zeit, daß die Combardei die im Text angegebene Farbe annahm.

1765 Im Jahre 1765 start ber Insant D. Islipe, Herzog von Parma, Piacenza: und Guastalla, am dem Rattern, den 10ten Inlind. Sein erst. 14jahriger Sohn Ferdinando solgte ihm., sodaß die Geschäfte während seiner Minderjährigkeit von demselden Manne, den schon unter dem Nater das Meiste gegelten hatte, von du Tillot., dem Marchess di Felipo, geleitet wurden. Da den parmigianische Hof seit Felipos Regierung auch bedeutende Einkunste aus Spanien bezog, sand sich das Land dei der neuen Ordnung, der Dinge in leidlichen-Lage.). In hohem Grade nahm auch Parma und Piacenza an der resonnatorischen Richtung in Italien Theil: denn als 1767 im November des Labres 1767 im Köniareiche beider Sicilien

1767 im November des Jahres 1767 im Königreiche beider Gicilient nach dem Vorgange Spaniens die Jesuiten sestgenommen und in den Kirchenstaat abgeführt worden waren, schlos sich die Regierung von Norma derselben Gandlungsmeist an und von-

Regierung von Parma derselben. Handlungsweise an nud- verz1768 trieb zu Anfange 1768 ebenfalls die Tesuiten; allein schon in
den vordergehenden Jahren war die Freiheit, die Kirche testasmentarisch zu bedenden, beschräuft und sunst manche Bestimmung getrossen worden, welche Nome Interesse entgegensies,
namentlich sollte keine römische Verordnung oder sonstige dis
sentliche Schrift ohne berzogliches oxoquatur bekannt gemacht
werden 3), und du Tillot sträubte sich in jeder Weise gegen
die beim Tode. Felipes erneuerten Ansprüche des römischen
Hoses auf die Lebensherrkichkeit über Parma 4).

Der Cardinal Staatsseretür Torregioni glaubte den Unwillen, den die antirdmische Gesinnung der meisten Hofe Itsliens in ihm erzeugt hatte, gegen den minder mächtigen Her-

<sup>1)</sup> Er war von armer Bertunft, aus Bayonne.

<sup>2)</sup> Botta, der überhaupt die Richtungen und Bestrebungen der der französischen Revolution zunächst vorangegangenen Zeit sehr liebt, rühmt du Tillots Regierung ausserordentlich: wie er die freistunigsten Köpse under den Geistlichen jener Zeit in Parma versammelt, die Universität verbessert, eine Academie der schönen Künste und eine schöne Bibliothet gestistet habe. — Es kömmt Alles darauf an, in welchem Sinne Etwas gethan wird.

<sup>5)</sup> Coppi p. 85.

<sup>4)</sup> Botta &. 31.

30g: von Parma ausiaffen zu können, und am Boffen Januar erließ ber Papst auf seinen Betrieb ein Brebe, welches fich ben Neuerungen in Parma widersette, die Geiftlichkeit: ets mahnte sich nicht daran zu kehren und alle Aheilhaber an ienen antikirchlichen Schritten mit kirchlichen Strafen belegte. Allein du Tillot fand Schutz für sein Berfahren bei allen bourbonischen Hosen; Ludwig XV. ließ Avignon und Bemaissin, der Konig von Reapel (oder vielmehr Tanucci) Benes vento und Pontecorvo befegen, sodaß zuletet der Papk Mas ria Theresias Bermittelung suchen muffte und sogar bei biefer Burftin nur ein ablehnendes Benehmen fand. Ja selbst Beredig, des heiligen Baters Heimathland, schloß sich ben ber Rirche feindlichen Reformatoren an, verbot schon zu Ende 1767 1767 bas hingeben von Grundstuden an die Geiftlichkeit, sowie die Aufnahme von Rovizen in die geiftlichen Orden, welches tets tere Berbot erft im September 1768 wieder einigermaßen be= 1768 schränkt wurde. Mitten unter biefen bochft verwickelten Streitigbeiten, für die fich in keiner Weise ein erfreulicher Ausgang absehen ließ, farb Clemens XIII. am Abend bes 2ten Februar 1769 eines plötlichen Tobes.

Bis zu biefer Zeit nahmen auch die Angelegenheiten Corficas eine bestimmtere Wenbung. Der früher erwähnte Bertrag, dem zufolge französische Aruppen gewisse Mate in. Corfica besetzt hielten, ging im August 1768 zu Ende, ohne. daß die Gemeser immischen irgend einen bedeutenden Bortheil gegen die Insurgenten erlangt gehabt hatten; im Gegentheil. waren eher die Infurgenten in Bortheil gekommen und hatten 1767 auch die Insel Capraja besetzt. In der überzeugung, daß es ihnen allein unmöglich sein wurde Corfica zu behaupten, schlossen sie schon vor bem August 1768, namtich am 11ten Mai, einen neuen Bertrag mit Lubwig XV. babin, daß der Letztere alle Westen und Häfen der Insel occupiven leffen folle, sowie überhaupt alte Orte, beren Befetzung für nothig erachtet wurde, um die Infungenten an Schabigung der Genueser zu hindern; daß alle diese Ortschaften und Be= sten von Ludwig mit voller Staatsgewalt besessen werden sollten, bis die Republik ihm die Kriegskosten ersetzt haben wurde; nur sollte er über bieselben nicht ohne Einwilligung der Re-

1769

publik zu Gunsten eines Dritten versigen können und spirtestens bis 1771 bie Genueser in Besitz der Insel. Capraja seben.

Mach biesem Vertrage räumten die Genueser Corsica ganz die Corsen aber setten auch gegen Frankreich den Kampf fort. Im Frühjahr 1769 kam der Generallieutenant de Baux mit einem ansehnlichen Truppencorps auf die Insel und drang Ansangs Mai mit drei Hausen zugleich gegen die Insurgentem vor. Paoli nach mehreren Gesechten sah sich gezwungen sich in Unordnung auf Rostino zurückzuziehen, ward auch hier geschlagen und verlor Corte, den Hauptsitz der Insurgenten, den die Franzosen am 19ten Nai besetzen. Rehrere der Insusgentenchess slüchteten nach Toscana und setzen dadurch Paoli zuletzt selbst in die Nothwendigkeit dasselbe zu theen. Weitte Innius schiffte er von Porto verchio nach Eivornu, dann nach England. Ganz Corsica unterwarf sich den Franzosen 1).

Eine wichtige, bereits früher angebeutete Beranberung batte sich im Jahre 1768 auch in Beziehung auf Neapel begeben, bessen junger König die Erzherzogin Maria Carolina, eine Tochter Maria Therestas, heirathete, und badurch gewis= serniaßen die Interessen ber bourbonischen Regierungen in Italien und die der lothringisch=habsburgischen in einer Kette zusämmenschloß. Seit fast brei Jahrhunderten hatten bie Papste wenigstens eine solche Conjunctur abzuwenden gewufft, wenn sie auch sonst politisch immer schwächer geworden was ren ; nun schien bas Loos bes Kirchenstaates, in allen Fobes rungen ben weltlichen Machten nachgeben zu muffen, entschie= ben. Die Lage eines Papstes war, wenn er seinen Pflichten würdig nachkommen wollte, seit Nicolaus II. Zeiten nicht so schwierig gewesen wie bamals, als bie Cardinale am 15ten Februar 1769 im Conclave zusammentraten. Gie theilten fich bald in zwei Parteien, in die der Zelanten und in die ber Regierungen (in due parti dette de' zelanti e delle corene).

<sup>1)</sup> Da die spätere Geschichte Corsiçus innig mit der französischen verbunden ist, zu Italien aber nur noch wenige Beziehungen bietet, bertrachten wir die Insel von dieser Beit an als von Italien getrennt.

Mach langerem Schwanken wurde am 19ten Mai ber Cartis mal Ganganelli, ber Sohn eines Arztes aus St. Arcangelv bei Rimini, erwählt und nahm zu Ehren seines Promotors (Clemens bes XIII.) ben Namen an: Clemens XIV.

Alles was das neue Haupt der Christenheit dem Andringen ber bourbonischen und bes portugiefischen Hofes: "er moge den Orden der Jesuiten endlich ganz aufheben", entgegenzus setzen wagte, war bas Verlangen anständiger Bebenkzeit. felbst unterließ die herkommliche Erneuerung der Bulle in coena domini, die ben Regierungen so vielen Anstoß gab, und nahm sich überhaupt so, daß er der reformatorischen Zeit= richtung, welcher Clemens XIII. noch unerschütterliche Ruhe entgegengeset hatte, auf mehr als einem Puncte schien nach= geben zu wollen. Inzwischen gingen bie Reformationen boch auch nicht überall so widerspruchslos von flatten wie in Apscana; bu Tillot hatte sich so viele Feinde burch sein Berfahren zugezogen, daß die Unterthanen unruhig zu werden begannen und daburch im Sahre 1771 eine Untersuchung 1771 burch Commissare Spaniens und Frankreichs herbeiführten, welche (was ohnehin der junge Herzog wünschte) du Tillst entliessen und einen Spanier de Lano an feine Stelle fetten, ber nun unter bes schon früher majorenn gewordenen, allem antipapistischen Reformiren entsagenden Berzogs Ferdinands Autorität die Angelegenheiten des Herzogthums leitete.

Die Staaten bes Königes von Sardinien blieben in diefer Beit weber, was das wirklich Löbliche in ben Zeitrichtungen anbes traf, ganz zurück, noch wurde in ihnen, wie in so vielen andes ren Italiens, zum Behuf befferer Einrichtungen Alles in medanische Maffen mehr und mehr zusammengestoßen; benn Karl Emanuel besserte zwar viel in Gesetzgebung und im Gerichts= versahren, aber er ließ bem statutarischen Recht seine Geltung und behielt das gemeine Recht als subsidiarisches bei. Auch in Kirchensachen anberte Karl Emanuel gar Manches, aber in Einverständniß mit dem papstlichen Hofe. Feudallasten fuchte er zu mildern ober ablösbar zu machen, namentlich Zeichen ber Hörigkeit, wie bas Besthaupt, bas in Savoyen noch an vielen Orten vorkam, suchte er abzuschaffen, aber ohne babei alten Instituten Hohn zu sprechen ober sie-auchen ur indirect

als unvernimftig zu bezeichnen, und Alles im besten Einwerständniß mit dem Abet seiner Staaten ').

Am 16ten October 1771 hatte auch in Maisand die Bolls ziehung der Che des Erzherzogs Ferdinand und der Prinzesten Maria Beatrice Ricciarda von Efte, der prasumtiven Erbin von Mobena, figtt, beren Bater sich so hestig gegen biefe Berbindung, die schon lange vorher verabredet war, erkarte, das ihn der regierende Herzog- in gefänglicher Haft halten laffen musste, bis die Hochzeit vorüber war. Das sonft in der Ge-1772 schichte Europas so denkwurdige Jahr 1772 bietet in Italien 1773 Nichts von Bedeutung; um so Mehreres das solgende 1773. König Karl Emanuel war schon längere Zeit. wassersichtig: fein. hohes Alter ließ bas libel um so rascher sich entwickeln; et farb am 21ften Jebruar und hatte seinen Sohn Bictor Amadeus zum Nachfolger, der ein wohlunterrichteter und wohls gestimter Fürst, aber der in jener Zeis auch in Deutschland überall gang und gaben Golbatenspielerei mehr als billig ergeben war. Friedrich II. von Preuffen war ein Borbild, bas er in manchen aufferlichen Dingen zu erreichen frebte, ja zu übertressen, denn er höhnte wohl zuweilen, daß ihm ein Tambowr lieber sei als ein Gelehrter 2), obwohl er diese in der That schätzte. Der Goldatenspielerei zu Liebe murbe ber vaterliche Schat vergeubet, murben bie Auflagen erhöhet, warden die Schulden des Landes auf einen bis dahin unbekannten Punct gesteigert. Überall, nicht bloß in Officiersstellen, wurden nach dem Borgang Preuffens Abelige allein angestellt, fonbern auch fast alle Civilstellen gegen altes herkommen in Italien bem Abel vorbehalten. Streitigkeiten mit ber romistien Kirche suchte auch Victor Amadeus stets zu vermeiden.

Elemens XIV., der, wenn auch gar manche und deinzgende Gründe gegen den Orden der Jeswiten vorliegen mochten, sich dessen Aushebung doch nie und nimmer auf diese Weise hätte abzwingen lassen dursen, gab endlich den Orohungen

<sup>1)</sup> Das savonische Fenbakkastenablösungsgeset kann fust als ein Dussten für solche Fälle betrachtet werden. Sine kurze Inhaltsgngabe bei Coppi p. 101.

<sup>2)</sup> Botta &, 49.

der bourbonischen Hose und Portugals nach und hah aus. 23sten Julius 1773 ben genannten Orden auf durch ein Breve. welches erft am Isten August in Ram publiciet ward. Bugleich wurde der Jesuitengenerat Ricci nebst einigen anderen: Ordenkoberen in das Castell St. Angele als Gefangene ge-Richt ber Inhalt des papstlichen Benehmens in diefem Falle ift es welther getabelt werden tonn, benn ber Papft hatte allerdings das Rocht den Orden zu unterbrücken und konnte in den Intereffen der Rirche Grunde genug sehen, die: Diese Unterbrudung rechtsettigten; aben bast ein. Papft in bie-: fem Grade ben Grundfat, ber Rom einft iber bie Bickt erhat. ben hatte, hintausegen, in biefer Form bem Andringen welle. licher Machte nachgeben konnte, zeigt uns in der That ben romischen Stuht in einer Schwächer onzwelcher nicht bies allgemeine Berhältniffe sondern vornehmlich auch bas Individusm Schuld hatte, welches auf demfelben feß, ohne die diesem Sie allein würdige Heldenmatur zu haben: ....

Weltliche Früchte erntete Elemens, freilich fefort in:hinlanglichem Mass: dem ber Herzog, von Parma wendete fich fogleich vermittelnd für ihn an die haurbonischen Softe, und gegen Ende des Jahres gab König Ferdinands vom Neopel bem romischen Studle Benevent und Pontecpros zurück. Im April, 1774 ordnete Ludwig XV. die Raumung Avignons und: Be- 1774 naiffins an. Clemens XIV. war voller Freude iber bie bergestellte Einigkeit mit den bisber ihn bedrobenden Sofen, genog berselhen aber nicht lange. Aus Angst von etwaigen Bew giftung, die er surchtete, soll er gewisser Gegengiste sich bedient und dadurch seinem Korper so geschwächt haben, das er dann auch einem leichten Übes unterlag. Gegen ein bem Anschein: nach bloß rheumatisches Halsäbel wendete er ohne Ante zu fragen (wohl weil er sie fürchtete) Blutigel an, warde aber ausfallend schwach machier und vom Fieber ergriffen am 10ten Geptember 1774.; die übel verschlimmerten sich, und bis zum 19ten kam auch eine Entzündung im Unterleibe, bazus am 22ften ftanb Clemens. Sein Leichnam war in einem folden, Buftande, daß er trot der Einbalsamirung sich völlig auflissen Der Hauptgrund gegen die Annahme, die Jesuiten hatten ihm Gist gewichte bleibt immer noch dieser, daß sien wern sie

1

dies gewollt hatten, es eher vor der Aushebung als hernach gethan haben würden.

Im September 1773 hatte auch in Palermo wieder einzmal ein Bolkstumult wegen Setreibeangelegenheiten statt. Da der Vicekinig, Marchese Fogliani, ohne Muth war, die Trupzpen von ihm ohne Besehle gelassen wurden, kam es soweit, daß ihn das Volk sorischickte. Der Erzbischof Filangieri stellte die Ordnung her und leitete einstweilen die Angelegenheiten der Stadt, über welche hinaus sich die Unruhen wenig erstreckzten. Der König gewährte zuletzt den Aufrührern Snade, und Alles kehrte zur gewohnten Ordnung zurück. Im Übrigen waltete Kanucci damals noch in der bezeichneten Weise im Königteiche.

Das Conclave nach Elemens XIV. Tobe wurde am 5tere 1775 October begonnen, aber erst am 15ten Februar 1775 wurde der Cardinal Giovanni Ungelo de' Braschi, von adeliger Herstunft aus Cesena, zum Haupte der Christenheit erwählt. Er nannte sich Pius VI. und ließ sosort den Proces der noch im Castell St. Angelo verhafteten Zesuiten beschleunigen, und da sich nichts Wesentliches gegen sie sand, wurden sie gegen Ende des Jahres und zu Anfange des nächsten in Freiheit gesett; nur der Ordensgenetal Ricci war vorher schon im Castell gesstorben.

Dius VI. war vorzüglich aus bem Grunde gewählt worden, weil seine Haltung einen entschiedenen Gegensatz bildete zu Slemens XIV. anspruchslosem, wenig imponirendem Wesen. Er war deredt, voll hohen Wesens und seiner Bildung, aber auch eitel, eigenwillig und (wie immer, wo diese Eigenschaften verdunden sind) empfindlich. Gern wurde Pius demuht gewessen sein den politischen Einsluß des papstlichen Stuhles wieder zu heben; allein obwohl sich der Cardinal Orstni mit dem Gedanken trug die italienischen Staaken in eine Liga unter dem Borsitz gewissermaßen des Papstes zu vereinigen, schien doch zu solchem Beginnen damals nicht der mindeste Raum gegeben. Pius suchte also sich durch Unternehmungen im Kirzchenstaate als Fürst Ruhm zu erwerben, und da er in seiner Stellung auf die eine Richtung, die damals Kuhm als Fürst erwerben ließ, auf die resormatorische (in dem Stune wenigs

stens, wie man es verlangte, wenn man preisen: solle) nicht eingehen konnte, wählte er sich eine große abministrative Aufgabe, die Austrocknung der pontinischen Sümpse, denn ders gleichen Unternehmungen waren ebenfalls ganz im Sinne jeher Beit. Rapini, den sich Pius zu Leitung vieser Arbeiten aussersehen hatte, legte die linen pin (einen meuen Canal) an, ließ die Betten der Flüsse Ussanten und Amazeno vertiesen, ließ winen alten Canal, den sogenannten Fluß Sisso, wieder gangsbar machen und die gestaueten Gewässer durch den Canal Badino ins Meer ableiten. Wirklich wurde badurch die Versumpfung zum Theil gehoden, zum Theil für die Jukunst gehindert.

Neben dieser administrativen Thatigkeit war es die Sorge für Roms künstlerischen Glanz, welche Pius VI. beschäftigte. Schon als ihn Clemens zum Tesoriere della Camera Apostolica ernannt hatte, hatte er jenen Papst vermocht eine großartige Sammlung von Antiken im Vatican anzulegen; er nun erweiterte dieselbe noch ausserordentlich und kann so als der eigentliche Gründer und Hersteller des Museo Pio-Clementino betrachtet werden. Allein wenn Pius VI. auch, da er in dem, was damals Fürsten zu interessiren pslegte, nicht Schritt halten konnte und durste, in der That Großes und man kann sagen Unerreichbares in seiner Beise geleistet hatz den Sebrechen der Kirche, der Gesahr für den papstlichen Stuhl war mit alle dem auch nicht im Mindesten abgeholsen, und doch wäre dies seine eigentliche Ausgabe gewesen.

<sup>. 1),</sup> Botta S. 85.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf die Benutung der gewonnenen Landereien sagt Coppi p. 124: "I terreni asciugati si concessero in ensiteusi. Il Duca Braschi nipote del Papa edde 2905 rubbia di terre coltivabili, e 1000 rubbia di dosco, pagandone però il canone eguale a quello che pagarono tutti gli altri." — Um das ganze Werk der Ausstrocknung zu unternehmen, musse Pius VI. die Staasschuld so vermehren, das die für dies Mehr zu zahlenden Interessen 45,179 Scadi betrugen; die weitere Erhaltung des Werkes kostete jährlich etwa 12,000 Scudi; und Alles was die papstliche Kammer an Steuerkanon von dem gewonnenen Lande bezieht, sind 32,600 Scudi, sodaß also die Staatscasse bei der Unternehmung in großem Nachtheil ist und nur der Duca Braschi gewonnen hat.

Die nachsten Jahre unch Pind bes Sechsten Erwählung terflassen ohne denkwirdige Verfalle. Im Jahre 1780 (bern1780 selben in weichem auch Maria Theresia starb) schied ber Stjährige Herzog Francesco III. von Modena in Varese aus diesem Leben. Er starb am 22sten Februar an Altersschwäcke. Auch er hatte sein Land während seiner Regierung mit neuen Gesehbüchern bedacht und troch seiner Regierung mit neuen sespielt. Ihm solgte sein Sohn, der sehte Sproß bes alten Hauses von Este, Herzog Ercole III. Rinaldo, ein Kind seiner Beit, gegen das Fendalwesen ausgebracht, die Riecke, two sie weltlicher Macht Schranken sehen wollte, nicht achtend, aber doch schon über die nächste Gegenwart hinaus die kommenden Stürnte erkennend.

Da Maria Shevesias Tod Joseph II. vollig freie Hand

newährte, trat er nicht nur in die Bahn ber Reformatoren in Italien (benn in biefer war er längst), sondern eilte auch bald allen Fürsten seiner Beit in dieser Richtung voram und -vetnichtete vollends den kleinen Rest von Achtung vor bifferisch Herkonemtichem, der sich, hie und da noch im Bolke famb. Pins VI., als seine Workellungen gegen bes Kaisers Werfasven in Ritchenfathen unbeachtet blieben, hatte Bertrauen gemig me seiner personlichen Erscheinung, um beren Einfluß als binmichend zu betrachten zu Umflimmung Josephs. Er wagte time Reife nach Wien auf die Gefahr hin, bag beren vesultat: loser Berlauf fein Ansehn noch mehr schwächen muffte; er wagte sie trot des Widerspruchs einsichtiger Cardinale. Um 1782 27sten Februar 1782 verließ er Rom: über Loreto, Gesena, Ferrara, Ubine kam er nach Wien am 22sten Marz und wurde überall wo er burchreifte mit der größten Feierlichkeit und Berehrung empfangen; auch der Kaiser ehrte ihn aufferlich aufs hochste, während er gern sah, bag inzwischen bem Papst nachtheilige Schriften verbreitet wurden, und was den Dauptamen ber Reise anbetraf, sah Pins VI. bald, bag berfelbe gang verfehlt foi. Schon am 22sten April trat er bie Rickreffe an, lehnte die seinem Reffen, Luigi de' Braschi, angetragene Reichsfürstenwurde ab und kam über Munchen bald wieder nach Benedig und über Ferrara, Bologna, Ancona

mach Rom am 13ten Junius. Joseph, ber früher schon Duls dung aller Religionsparteien in, seinen Erbstaaten gesetzlich ausgesprochen hatte, ber keine von Rom ausgegangene öffentliche Schrift in feinen Staaten mehr ohne ein Erequatur von ihm ober seinen Behörden publiciren ließ, die Monche dem Discefanbischof unterworfen und ihren Berkehr mit ben Drhens: oberen unterfagt, viele Klöster ganz aufgehoben und auch die Chefachen unter Berbot, sich beshalb nach Rom zu wenden, an ben jedesmaligen Didcesanbischof verwiesen, sowie noch manches Andere dergleichen gethan hatte, anderte an allen dies sen Emrichtungen Nichts und vertheilte sogar eigenmächtig von neuem die Didcefen der Bifchofe seiner italienischen Staaten; hob alle geistlichen Seminare auf und richtete an beren Stelle Unternichtsanstalten ein, wo die Geiftlichen in seinem Sinne gebildet werden follten; nahm endlich das Recht in Unsprint, den Erzbischof von Maland zu ernennen und verbot und gebot noch so Vieles in reformirender Richtung, daß menig fehlte, um in der Summe aller diefer Anordnungen eine Urt Guspension, wenn nitht Abschaffung der romisch ekatholis fchen Rirche erblicken zu tonnen.

Wie sehr Joseph II. überzeugt war sich bei diesen Beftrebungen im Rechten zu befinden, sieht man am deutlichsten daraus, daß er zu Anfange des Jahres 1784 selbst in Italien 1784 nicht nut soudern in Rom erschien sowohl auf der Hinreise nach Neapel als auf der Ruckreifez und odwohl er bicht zu bewegen war and dem Incognito in welchem er fich fand betauszertreten, legten boch seine Unterrebungen mit Pius VI. bei ber anseiten Anwesenheit den Grund zu einem Concordat über bie kirchlichen Angelegenheften ber tombarbischen Steas ten, welches auf das schneibenbste zeigt, wie weit der Papst nun schon eingeschüchtert und, trot bem daß ihm seine Per= sonlichkeit mehr als Clemens XIV. zu Gulfe kam, weber feiner Burbe noch bes Muthes seiner Borganger hinkanglich eingedenkt war. Er gestand dem Kaiser als Herzog von Mai= land die Exnennung zu den Bisthumern und Pfrunden ber österreichischen Lambardei zu 1).

1) Coppi p. 152.

Merkwürdig ist noch biese Zeit, weil die Republik Benebig, die schon wie in Altersschwäche zusammengebrochen auf ihrem Gorgenstuhle zu ruhen schien, noch einen Bersuch machte ihre Interessen mit ben Waffen in ber Hand gegen ben Dep von Tunis zu vertheibigen 1), der eine Entschädigung verlangte für Berlufte seiner Unterthanen auf zwei verbranaten venetianis fchen Fahrzeugen. Die Sache mar schon langere Beit im Gange; ein Abgeordneter ber Republik an den Dey war von den Einwehnern von Tunis schimpflich behandelt worden; endlich wurde Angelo Emo mit einer Flotte gegen Tunis gesandt, bombarbirte la Goletta und ein Paar andere tunesische Besten, während ein Theil seiner Flotte im Archipel freuzte, nichtete aber im Wesentlichen so wenig aus; daß sich die Bepublik: am Ende zu neuen Geldzahlungen an den Den versteben musste, um ihren Handel zu fichern. Ja, um nur biesen Gegner gufrieden zu stellen, muffte die Republik nachher 1792 bas Berbot zurudnehmen der Ausfuhr von Bauholz, Schiffs = und Rriege-Munition nach ben Bafen ber Barbaresten 2).

Die nächsten Jahre von 1784 an verstossen für Italien wieder begebenheitslos, wenn man abrechnet, daß in dieser Zeit besonders die Resormationen in Toscana, Neapel und der Bombardsi am weitesten getrieben wurden und die beste Vorsschule bildeten für die Lehren, welche unmittelbar nachber die Franzosen verbreiteten und welche wenigstens noch den Vorzug größerer Consequenz hatten.

Mitten aus seiner resormatorischen Thatigkeit riß ben Großherzog Leopold der Tod seines Bruders, des Kaisers, der 1790 am 20sten Februar 1790 erfolgte. Um: ersten Marz verließ Leopold Florenz, da er des Bruders Nachfolger in den öster-

<sup>1)</sup> Kleinere Streitigkeiten zwischen ber Republik und ben Barbaresten hatten fast fortwährend stattgehabt; wir haben sie als zu unwichtig übergangen.

<sup>2)</sup> Wir vervollständigen bei dieser Gelegenheit das Register der Dogen von Benedig: Luigi Pisani — 1741, Pietro Grimani — 1752, Francesco Loreban — 1762, Warco Foscarini — 1763, Luigi (Monsto) Wocenigo — 1779, Paolo Renier — 1788, Luigi Manini.

reichischen Erblandern war und es anch bald in der kaiserlischen Würde wurde. Das Großberzogthum übergad er, den in Beziehung auf dasselbe getroffenen Einrichtungen zusolge, seinem zweiten Sohne, dem Erzherzog Ferdinand. Seinen ältesten Sohn Franz (der schon einmal verheirathet gewesen) vermählte er mit Maria Theresia; den neuen Großberzog Ferzdinand mit Louise Amalie, beides Prinzessinnen von Neapel, Töchter König Ferdinandos. Dagegen wurde der Kronprinz von Sicilien, Francesco, mit der Erzherzogin Marie Clemenstine.) verlobt, und so das bourbonische Haus von Reapel dem österreichischen Interesse in Italien in jeder Weise versbunden.

Aus den nächsten Jahren, ehe noch die Kriege, die aus der französischen Revolution sich entwickelten, sich auf Italien ausdehnten, haben wir nur noch Folgendes anzumerken. Im Jahre 1791 starb die Tochter des letzten Herzogs von Massa 1791 aus dem Hause Malaspina-Cydo, die Herzogin Maria Teresa von Modena, und hinterließ ihr Herzogthum Massa der Tochter, Maria Beatrice Ricciarda, Gemahlin des Erzherzogs. Ferdinand.

Bereits in bemselben Jahre 1791 singen die Staaten des Koniges von Sardinien auf dem italienischen Festland an durch die Umwälzung des französischen Nachbarstaates Einwirkungen zu erfahren. Im Chablais kam es zu einer Empörung; übershaupt in Savoyen verbreitete sich Unzufriedenheit; ein Stusdententumult in Aurin setzte die ganze Stadt mehrere Aage in Unruhe; überall bemerkte man einen gespannten Justand. Iwar wurde die Ruhe in Savoyen leicht durch Aruppen, in Aurin durch verständige Milde wiederhergestellt; doch sühlte die Regierung, auf wie hohlem Boden sie stand, fühlte, wie sie zunächst den Angrissen Frankreichs bloßgestellt sei, und suchte nun die anderen italienischen Höse, die durch ihr früheres Besnehmen das Feld so schön für die Saat der französischen Res

<sup>1)</sup> Eine Entelin Leopolds durch seinen Sohn Frang.

<sup>2)</sup> Erst als biese im Rovember 1829 zu Wien starb, wurde bas perzogthum Massa ganz mit den Staaten von Mohena vereinigt. Bergleiche oben S. 558.

Leo Geschichte Italiens V.

polution vorbearbeitet hatten 1), zu einem Zusammentreten in eine Berbindung zu bewegen, deren 3med besonders in Abwehr bes Einstusses französischer Ansichten bestehen sollte?). Allenthalben (mit Ausnahme Neapels) hielt man die Befürch= tungen bes turiner Hofes für übertrieben und wollte nicht einsehen, daß an Piemonts Schicksal bas bes übrigen Ita-1792 liens gebunden fei. Als im folgenden Jahre 1792 die Um-Kanbe bringenber wurden und bas Cabinet bes Roniges beis der Sicilien einen abnlichen Vorschlag, der nun mehr auf eine militærische Bertheibigung Italiens ging, an ben Konig von Sardinien und an die Republik Benedig richtete, verharrte die Lettere noch bei ihrer faulen Neutralität, und König Fervinando (den besonders die politischen Interessen seiner Ge mahlin gegen Frankreich gestimmt hatten) selbst wurde bald barauf, wie wir weiterbin sehen werben, zu neutraler Saltung gezwungen. So stand also zunächst das Königreich Sar= binien in Italien, als im Jahre 1792 König Victor Amabeus sich ben gegen Frankreich verbundeten Fürsten und nementlich Osterrich anschloß 3) und die diplomatischen Berbin--dungen mit Frankreich abbrach +), isolirt da, mit einer Armee,

<sup>1)</sup> Wenn überhaupt die ganze Geschichte den herrlichsten Commentar liefent zu dem Spruche der Weisheit: "womit Iemand sündiget, damit wird er auch geplaget," so insonderheit die Geschichte Italiens in der Zeit dei welcher wir stehen, und in der nächstsolgenden.

<sup>2)</sup> Coppi p. 282. — "In tale stato di cose pertanto essere indispensabile di formarsi fra le potenze Italiane una lega, la quale escluso ogni altro oggetto politico mirasse soltanto a preservare i rispettivi territori dalla corruzione e dalle insidie degli emissari francesi, a communicarsi scambievolmente tutte le cognizioni, e le misure a tal proposito relative, ed a soccorrersi nel caso che qualche esplosione in uno o sell' altro de' rispettivi dominj richiedesse la somministrazione di uomini o di danaro," —

<sup>8)</sup> Bictor Amabeus war ausserbem baß seine Staaten ben franzosischen Angrissen am meisten ausgesetzt waren, auch von einem hausen französischer Emigrirter umgeben, die ihn reizten; und nahe Berwandtsichaft verband seinen hof bem königlichen hause von Frankreich.

<sup>4)</sup> Semonville, welcher als Gesandter nach Aurin bestimmt war, sollte hier Alles beobachten, revolutionare Stoffe nähren, ben König zu einem Bundniß mit Frankreich gegen Österreich induciren, und was ber-

die zwar an Anzahl wicht unbeträchtlich, aber zunächst bloß ster die Spielereien der Wachtparaden bestimmt gewesen war. Behntausend Mann unter dem alten Grasen de' Lazzari und dem alten Marchese di Cordon wurden nach Savoyen bestimmt; 8000 unter dem 80jährigen General Curten nach der Grafschaft Nizza. Der Rest der Armee sollte in Piemont bleiben, um nach Gefallen verwendet werden zu können.

Die Franzosen ihrerseits versammelten 8000 Mann am War und 15,000 im Dauphins unter dem General Montessquiou, und erklärten dann am 15ten September, weil der König von Sardinien die Emigranten freundlich ausgenommen, dagegen die Zulassung des französischen Bevollmächtigsten Semonville verweigert und die Freunde der Freiheit in seinen Staaten versolgt habe, den Krieg. Schon am 10ten aber hatte Montesquiou Besehl erhalten in Savopen einzufallen und diese Provinz sur Frankreich zu besehen.

Um schwächsten von allen italienischen Fürsten hatte sich ber Papst benommen: benn obwohl er nach der kirchlichen Seite und wegen des Verlustes des in Frankreich gelegenen Theiles des Kirchenstaates in den härtesten Conslict mit den französischen Nevolutionairs trat und sich in diesem Sinne aussprach, suchte er doch, da er zu viel Anklang der Lehren der Revolution in Italien bemerkte, diese kirchlich für die Zuskunft unschälch zu machen durch Begünstigung von Ansichten, welche im Grunde ein Amalgama (so weit dies möglich ist) christlich streichter und jasobinischer Grundsiche enthielten.

gleichen mehr war. Der König ließ ihn aber, als er schon nach Alese sandria gekommen war, zurückweisen.

<sup>1)</sup> Botta S. 71. "Zu biesem Endzweck beauftragte man einen gewissen Spedalieri, einen sehr gelehrten und talentvollen Mann, im Jahre 1791 zu Assissi Buch unter dem Titel: i diritti dell' uomo brucken zu lassen. Dieses Buch wurde dem Cardinal Fabbrizio Russo, dem damaligen Generals Schapmeister der apostolischen Kammer, dedicirt, und Pins VI. ertheilte dem Versasser das Benesiz von S. Peter. Spezdalleri behauptet in diesem Werkasser, das die menschiche Gesellschaft oder der die Wenschen im bürgerlichen Staate vereinigende Bertrag unmittels dar von den Menschen selbst herrühre, das Alles ihr Eigenthum sei, das Sott nicht als besonderer directer und unmittelbarer Wille, sondern nur als höchstes Wesen und als erste Ursache dabei betheiligt sei, d. h.

Auf diese Weise glaubte man die öffentliche Meinung sur die Kirche zu gewinnen, ohne zu bedenken, daß man sich mit dem Teusel einließ, der die Hand nimmt, wo man ihm den Finzer bietet.

## 2. Schicksale Italiens bis zum wiener Congreß.

Die sardinischen Truppen in Savoyen waren in dem Augenblid wo Frankreich ben Krieg erklarte, auf bas unzwedmas Bigste vertheilt; auch glaubte man nicht an ein so rasches Borbringen ber Feinde, um augenblickliche zweckmäßigere Anordnungen für nothwendig zu halten. Montesquiou hingegen, sobald er die Beisung zu Eröffnung der Feindseligkeiten erhals ten hatte, betachirte ben General Anselme über ben Bar gegen Nizza, und Anselme, vom Contreadmiral Truguet, ber eine Landung bei Monaco beabsichtigte, unterftut, drang glucklich Montesquiou selbst zog mit seinen übrigen Truppen nach bem Fort Barraur an Savopens Grenzen, beabfichtigte bann burch ein Detachement den Pag von Montmeillan, durch ein zweites die Straße von Maurienne sperren zu laffen und ließ, als Beibes durch Witterungsereignisse unmöglich gemacht wurde, in ber Nacht bes 21sten Septembers die feindlichen Truppen in ben Schluchten von Mians überfallen und vertreiben. Die Sarbinier zogen fich auf allen Seiten so eilends zurud, bag Montesquiou, Hinterhalte fürchtend, als seine Leute rasch bis Chambery vorgebrungen waren, diese Stadt nicht sofort zu besetzen magte. Auch ber Paß von Montmeillan war von ben sardinischen Truppen aufgegeben worden.

In ahnlicher Feigheit zogen sich die sarbinischen Truppen, nachdem Anselme über ben Bar vorgebrungen war, am 23sten

das er als Gesellschaftsvertrag insofern von Gott komme, als von ihm alle natürlichen Wirkungen der Secondar-Ursachen herrühren. Er ber hauptet ferner, eine bespotische Regierung sei keine legitime Regierung, sondern Misbrauch der Regierung, und das Bolk, welches den Geselsschaftsvertrag sestgeskellt hat, habe das Recht, den Regenten für abgessett zu erklären, wenn er, anstatt die Bedingungen, unter welchen ihm die Souveraineicht sanvertraut wurde, zu erfüllen, sie tyrannisch verslese" u. s. w.

September aus Rizza zurück. Villafranca ergab sich ohne Schwerdtstreich, und die Franzosen erbeuteten eine große Menge Kanonen, eine Fregatte, eine Corvette und die königlichen Magazine. Bald nachher ergab sich das Castell Montalbano auf Bedingungen. Auch nachdem ein österreichisches Corps den Sardiniern zu Hülfe gekommen war, vermochten sie die Grasschaft Nizza nicht wieder zu erobern, und dei Saorgio dlieben die beiden seindlichen Heere sich gegenüber. Oneglia, von wo auf ein Boot von Truguets Flotte, welches Untershändler ans Land sehen sollte, geschossen worden, wurde von der Flotte beschossen, dann genommen, hart geplündert und wieder verlassen, weil es eine zu unwichtige Position bot.

Sobald Montesquiou von dem glucklichen Fortgang der französischen Wassen in der Grasschaft Nizza unterrichtet war, beschloß er ganz Savoyen von sardinischen Truppen zu saus dern, und in wenigen Tagen war die ganze ohnehin Frankzeich völlig ergebene Provinz in seiner Sewalt. Der einbreschende Winter brachte sowohl in den savoyischen als in den Seealpen Wassenruhe. Allein die Unglücksfälle welche die Armee getrossen hatten, der zu Gesallen der Staat so schwere Lasten hatte tragen mussen, gab in Piemont zu den hestigsten Klagen gegen die adeligen Ansührer, gegen den Adel übers daupt und die disherige Regierung Veranlassung. Nur das angestammte Königshaus liebte man mehr als in Savoyen, sonst wurde man auch hier freudig den Franzosen entgegenges sehen haben.

Die Regierung in ihrer Verlegenheit erhielt nur von Herzreich Unterstützung mit Truppen; später von England mit Geld; von Benedig nicht einmal mit Geld. Der einzige Staat Italiens der die gute Absicht gehabt hatte sich Sardinien anzuschliesen, der Hof von Reapel, war auf seine Beigerung einen französischen Gesandten auszunehmen durch den Contreadmiral la Touche, der am 16ten December mit 9 Liniensschissen und 4 Fregatten vor Reapel erschien und mit einem Bombardement drohte, zur Anerkennung der dermaligen Regiezung in Frankreich und zur Reutralität gezwungen worden.

<sup>1)</sup> Coppi p. 244 sq.

Der Nationalconvent aber vereinigte zu Ende 1792 die Geaf1793 schaft Nizza als Departement der Seealpen, zu Anfange 1793
das Herzogthum Savoyen als Departement des Montblanc
mit Frankreich.

Es kam hinsichtlich Italiens ben gegen Frankreich verbundeten Machten vorzüglich darauf an, Benedig zum Ausgeben seiner Neutralität zu bewegen; aber weder das Glück der Franzosen gegen Sardinien noch die Borstellungen des kaiserlichen Cabinettes vermochten irgend Etwas über diese Republik. Nur war eine Partei, an ihrer Spize der Procuratore di S. Marco, Francesco Pesaro, dasür, daß die Republik sür den äussersten Fall den Schatz zu füllen, eine Flotte zu rüsten, eine Heer zu diesen, eine hier zu rüsten, eine hier zu rüsten, eine hier zu diesen sicht einmal sur angemessen diest und den Sieg davonstrug. Senua ebenfalls beharrte bei völliger ungerüsteter Reustralität.

Kir ben Feldzug des nächsten Jahres 1793 kamen dem Könige von Sardinien ausser den österreichischen Truppen unter dem General Devins!) vorzüglich die Reactionen des südlicheren Frankreichs gegen den Convent zu statten, welche zum Theil in Einverständniß mit dem turiner Hose statthatten?). Diese gehörig durch rasches Vordringen gegen Loon zu unterstügen hinderte der König Victor Amadeus, der vor Allem die Grafschaft Nizza, deren Einwohner sich ihm treu und überall den Franzosen seindlich bewiesen, besreit sehen wollte. Der Nationalconvent stellte inzwischen an die Spise der Armee von Nizza, oder, wie man sie nannte, der it al ien ischen, und an die der Armee von Savopen oder der Alpenarmee den Seneral Kellermann und verstärkte beide Heerhausen zusammen auf 50,000 Mann.

Kellermann nahm sein Standquartier im Thal von Queis

<sup>1)</sup> Der bann auch ben Oberbefehl über die sarbinischen Aruppen übernahm.

<sup>2)</sup> Gegen die Savoparden fasste König Victor Amadeus wegen ihrer softert überall hervortretenden Anhänglichkeit an Frankreich einen hestigen, personlichen Daß, der ihn sogar bestimmte gewisse der Sache, die er versocht, sorderliche Plane von der Hand zu weisen. Botta S. 111.

ras, befestigte Termienon, St. Jean de. Maurienne und Mouftiers de Tarentaise, ließ ein bebeutenbes Corps bei Conflans und machte auf seinem rechten Flingel die Sobe von Fogaffo zum Mittelpunct seiner Bertheibigungeliche. Go ftanb es ihm frei sich nach Befinden ber Umftande nach dem Guben ober Norden mit feiner Hauptmacht zu wenden. aber der Kampf auf den Alpen wieder begonnen werden kannte, lief Truguet mit einer bei weitem größeren Flotte als das Jahr vorher und mit 6000 Mann Landungstruppen von Lou-Ion aus und erschien bereits am 24sten Januar 1793 im Hafen von Cagliari. Bie bei Oneglia ward auf bas Boot, wels ches bie französischen Unterhandler ans Land seizen sollte, geschoffen, worauf Truguet Cagliari bombarbiren ließ, aber gluhende Augeln als Erwiederung auf seine Bomben erhielt. Die farbischen Bergbewohner eilten ber Hauptstadt ju Gulfe; die franzosische Flotte hatte durch die Kanonade ausserwentlich gelitten; die gelandeten Truppen wurden nach großem Berluft wieber auf die Schiffe getrieben; Truguet musste sich nach wenigen Tagen zuruckziehen und wurde burch bie Stimmung feiner Leute und einen Sturm zur Ruckfehr nach Toulon gezwungen.

Auf dem Festlande Italiens brachte die Besorgnis vor einer spanischen oder englischen Landung!) die Franzosen zuserst in der Grafschaft Rizza zum Schlagen, wo unter Kellermann der General Brunet besehligte. Dieser hatte gegen sich die sardinischen Generale Colli und Dellera, und er suchte die Feinde, nachdem er sein Heer in mehrere Detachements gestheilt hatte, von den Höhen die sie besetzt hielten zu verdränzen. Am 8ten Junius begann dieser Angriff, und wirklich wurden alle Positionen die auf die von Raus gesturmt; dei dieser letzteren erlitten die Franzosen trotz ihrer tollsühnen Tapserkeit eine Niederlage. Auch bei einem zweiten Angriff

<sup>1)</sup> Ein Bundniß zwischen Sardinien und England war am 25sten April 1793 abgeschlossen worden, durch welches sich der König von Sardinien anheischig machte mit 50,000 Mann gegen Frankreich den Krieg zu führen, der König von England aber jährlich 200,000 Pf. Sterl. an Sardinien zu zahlen, solange der Krieg deuerte, und den Krieg durch eine Flotte im Mittelmerr zu unterstügen. Coppi p. 276. 276.

auf biese Position am 12ten Junius wurden sie mit Berlust gurudgewiesen.

Kellermann selbst kam nun nach ber Grafschaft, um den Stand ber Dinge, ber bie farbinischen Truppen neuen Duth faffen ließ, zu untersuchen, und ließ bann, um im Rothfall sofort Hulfe leisten zu konnen, die Hohen, welche die Thaler der Tinea und der Besubia trennen, stark besetzen. Gin großes Corps Hsterreicher und Sardinier zog sich in der Rähe von Saluzzo zusammen.

Inzwischen gab die Erscheinung einer englischen Flotte im Mittelmeere bem Cabinet von Neapel ben Muth, wieber feinblich gegen Frankreich aufzutreten 1), ben französischen Schiffen die Hafen des Konigreiches zu schliessen und den Werbunbeten (zunächst England) eine Kriegshulfe von 6000 Mann zu Land, aussethem auch Fahrzeuge (4 Linienschiffe, 4 Fregatten und 4 kleinere Fahrzeuge) zuzusagen. Sogar ber Papft versprach Hulfstruppen 2). Daß Toscana und Genua nicht

- 1) Der Abschluß eines Bunbnisses zwischen Reapel und England gegen Frankreich hatte am 12ten Julius 1793 ftatt. Der Englanber Acton stand damals burch bie Gunst der Königin an der Spize des Ministeriums von Reapel. Coppi p. 277 - 280.
- 2) Tros aller Insulten ber französischen Revolutionairs gegen bie Rirchenverfassung und ben Papst selbst, trop ber Wegnahme Avignons und Benaissins fant sich noch ein Consul in Rom. Als biefer aber bas Bappen ber Republik an seiner Wohnung aushängen wollte, wibersete fich ber Papft am 8ten Januar 1793 und wieberholte alle feine Beschwerben. Der frangosische Besandte in Reapel erklarte hierauf burch eine Rote bem Carbinal Staatssecretair Zelaba, ber Consul muffe bas Bappen aushängen, ber Papft moge bie Republik anerkennen ober nicht. Das Bolk gerieth in Rom, als es bavon borte, in Aufregung, unb bas Bouvernement, ehe noch eine officielle Antwort auf bas Schreiben bes Gefandten gegeben mar, warnte zwei frangofische Agenten, bie bamals in Rom waren, la Flotte und Basville, inzwischen nichts Reues zu unternehmen und bas Bolk noch mehr zu reizen; sie aber zeigten sich nicht nur dffentlich mit ben breifarbigen Abzeichen, sonbern brachten biefe abfictlich auf recht auffallende Weise an. Das Bolk pfiff sie aus und warf mit Steinen. Sie schoffen eine Piftole bagegen ab und wurden nun unter bem Ruf viva &. Pietro! in ein haus verfolgt. Basville, ber sich weiter vertheidigen wollte, wurde von einem Barbier mit bem Raftrmeffer in den Bauch geschnitten und ftarb am folgenden Tage; bie

1

ein Sleiches thaten, verhinderte ausser anderen Beweggrunden auch das beleidigend anmaßliche Benehmen der englischen Bevollmächtigten in diesen Staaten 1). In ihrer Nichtachtung biefer kleineren Staaten gingen bie Englander fo weit, baß fie in bem neutralen Safen von Genua eine franzosische Fregatte nahmen und die Mannschaft todteten, wovon naturlich Die Folge mar, bag von Seiten Frankreichs von Genua Genugthuung burch eine feindselige Erklarung gegen England ges fodert wurde. Trot dem erklarte die Republik neutral bleis ben zu wollen, und auch bei Benedig vermochten bie Borftellungen der Englander, ohngeachtet sie in angemessener Sprache gemacht wurden, Nichts. Dagegen verwies ber Großmeister von Malta auf Anregung des Koniges von Sicilien alle französischen Agenten aus seinem Gebiet, schloß seine Bafen ben französischen Schiffen, und erklarte die franzosische Republik nie anerkennen zu wollen 2).

Erst im August wurden die Feindseligkeiten der Allisten gegen Savoyen eröffnet. Die zu Eroberung dieser Landschaft bestimmte Armee wurde von dem Herzog von Monferrat, dem dritten Sohne des Königes Victor Amadeus, besehligt, der selbst nach Maurienne vordrang; der General Cordon siel in Tarentaise ein; ein drittes Corps bedrohte Faucigny und den aussersten linken Flügel der französischen Armee. Da Kellersmann einen Theil seiner Truppen gegen Lyon hatte schicken müssen, gelang es den Österreichern und Sardiniern glücklich bis Beaufort und Aigueblanche vorzudringen, sich mit dem

übrigen wurden durch hinzugekommenes Militair gerettet. Auch in der Academia di Francia richtete bas Bolk Schaben an. Mit Muhe wurde es beruhigt. Coppi p. 254—261.

<sup>1)</sup> s. Botta S. 137. 138.

<sup>2)</sup> Auch bas kleine Fürstenthum Monaco, welches beim Aussterben bes fürstlich grimalbischen Mannsstammes 1731 burch die Erbtochter, Louise Hippolyta, an beren Gemahl François Leonor de Goyon Wastignon gekommen war, und welches in dem Jahre 1641 (s. oben S. 638) vom spanischen Schutz (unter welchem es als Reichslehen gestanden) sich besreit und unter französischen gestellt hatte, erlebte seine Revolution und wurde am 14ten Februar 1793 vom Nationalconvent mit Frankreich vereinigt. Coppi p. 294.

rechten Flügel auf Salanche, mit dem linken an die Maurieume anzulehnen. Die Franzosen hielten sich bei Conslans. Ende August eilte Kellermann von der Belagerung Lyons herbei mit der Nationalgarde der benachbarten Departements, zog von seinem rechten Flügel Truppen an sich und wurde dis zum Zosten September wieder Meister der Position von Montcornet. Cordon musste sich von Aigueblanche zurückziehen in der Nacht vor dem 2ten October, und wurde dann von Kellermann auf den kleinen St. Bernhard zurückzetziehen. Auch der Herzog von Montserrat musste sich hierauf aus Maurienme nach Termignon zurückziehen, wo er am 8ten October ankanz.

Im September brang ber General Devins mit dem größten Theil seiner Truppen das Tineathal herab dis nach Glans,
wo der zweite Sohn des Königs, der Herzog von Aosta, mit
4000 Mann, nachdem er die Franzosen zum Rückzug von Cantasca auf Utelle gezwungen hatte, zu ihm stieß. Der König
selbst war beim Heere und verlangte so wie der Herzog rasches
Borwärtsgehen den Bar hinab, aber Devins behauptete, es
sehle an Borräthen, und zögerte lange; Dugommier, der inzwischen hier an Brunets Stelle getreten war, griff, als sich
endlich Devins zur Belagerung des Castells Silette entschlossen
hatte, ihn hier am 19ten October an und bestimmte ihn sich
mit Hinterlassung eines Theils seiner Kriegsvorräthe zurückzeziehen. Iwei Tage nachher versuchte der sardinische General,
Graf von St. Andrea, die Franzosen in Utelle zu übersallen,
hatte aber keinen Succes.

Dugommier übergab inzwischen das Commando der itas lienischen Armee an Dumerbion, und dieser sandte am 14ten Rovember den Brigadegeneral Massena gegen die Position von Castell Gineste, wo sich die Allierten verschanzt hatten. Massenaß Leute nahmen die Position mit dem Bayonette, warsen Herreicher und Sardinier auch aus einer zweiten vortheilhafsten Stellung, die sie nehmen wollten, und vereitelten so alle Hossungen, die Victor Amadeus für seine Grasschaft Riggs gehegt hatte.

3u Anfange des Jahres 1794 zog der italienischen Armee ein Theil der gegen Toulon gebraucht gewesenen Truppen zu. Aber auch sardinischerseits geschah Alles, den Krieg mit mehr Energie fartzusühren. Der Herzog von Montferrat hatte Sch voyen unterbeß geräumt und befehligte ein Corps in der Bal d'Aosta. Cordons Stelle war dem Colonel Chino übentragen worben, und dieser hielt sich auf bem Montcenis; Provers commandirte im eigentlichen Piemont und in den oberen Gegenden bes Po; Colli ftand ben Frangofen in ben Gebirgen der Grafschaft Rigge gegenüber. Den Oberbefehl über die franzosische Alpenarmee hatte ber General Dumas. Diefer ließ schon im April den General Basbelaune von Agrentaise gegen gewisse Schanzen, die ein Schweizerofficier in Dienften bes Konigs von Sardinien vertheibigte, vorruden; burch Be ftechung tam Basbelaune in Besitz ber Schanzen, woburch der Puß über ben kleinen St. Bernhard in ber Franzosen Sande gegeben mar. Der Herzog von Montserrat sette bier ihrem Vordringen gegen Aofta bin erst ein Ziel bei bem sogenannten campo del principe Tommaso, einer febr feften Position.

Ansangs Mai braugen die Franzosen auch auf dem Montscenis vor dis zu dem Fort la Brunetta. Dumas selbst des machtigte sich von Briançon aus Dules und des Forts Mirasbouc, wurde aber vom Herzog von Aoka zurückgeworfen.

Im Marz schon war Napoleon Buonaparte (aus einer alttofcanischen, nachber in Corfica ansässigen, Paoli befreundeten Familie und in Frankreich für den Triegsbienst gebilbet) als Artilleriegeneral zu ber italienischen Armee gekommen. Er entwarf einen Plan für ben nächsten Feldzug, der fast ganz Dumerbions Billigung erhielt, wobei aber franzosischerseits bie Neutralität Gennas nicht weiter geachtet wurde, während ber König von Sarbinien noch kurz zuvor den Vorschlag, ein festes Lager zwischen ber Noja und Nervia zu errichten, als mit dem Bolkerrecht unverträglich abgelehnt hatte. Die Conventsbeputirten bei ber italienischen Armee, Saliceti, Robespierre ber jüngere und Niccord, erklarten am 30sten Darz bet Republik Genua: man kenne in Frankreich die Plane ber Allierten, bas genuesische Gebiet zum Behuf des Krieges gegen Frankreich zu besetzen und dem König von Sardinien zu unterwerfen. Die Gorge für eignes Bestehen mache also die Besetzung eines Theiles der genuesischen Kuste durch französstste Sche Truppen nothwendig 1).

Dumerbion ließ burch bie Generale Bizanette und Macquart am Gten April Die Alliirten bei Saorgio angreifen, während Massena mit bem Kern ber Armee auf Oneglia zog und am 8ten diese Stadt besetzte. Massena brang bann auf Loans vor, wandte fich links, warf den General Argentau, ber fich mit 2000 Bfterreichern bei Ponte bi Rova verschauge hatte, zurud und zog am 17ten in Ormea ein, bessen Castell fith schon am folgenden Tage ergab. Colli glaubte nut in Saorgio nicht mehr sicher zu sein vor dem Umgangenwerben, und zog: sich weiter zurück, sodaß nur sein rechter Flügel sich noch an Saorgio anlehnte. Am 27sten ließ Dumerbion von Dace quart die Position von Raus, von Massena die alle Forche angreifen, und auf beiben Puncten siegten die franzosischen Generale. Der Chevaker de St. Amour, der Saorgio fir bie Sarbinier vertheibigen sollte, mar burch biese Successe ber Feinde ausser Fassung gebracht, gab den Ort auf und suchte sich mit ber Besatung über ben Col bi Tenda zu retten. Bei Briga auf dem Col di Tenda, wo bedeutende Schanzwerke waren, machten bie Truppen der ABiirten wieder halt und behaupteten sich bier am 8ten Mai gegen wieberholte Angriffe Massenas. Da aber Macquart sich benachbarter Hohen bemachtigte, fürchteten sie endlich auch hier umgangen zu wer-

I) Coppi p. 305. Die Republik Genua war fortwährend von England, namentlich von dem englischen Minister Franz Drake, auf das übermüthigste behandelt, und wenn sie ihre Neutralität nicht aufgabe, der Hafen von Genua mit einer Blokade bedroht worden. Dennoch behauptete sich Genua bei der einmal ausgesprochenen Reutralität, erzlärte nun auch, nachdem das Gebiet von den Franzosen nicht mehr resspectirt wurde, daß dies Alles gegen den ausdrücklichen Willen der Respublik statthabe, errichtete eine Bürgermiliz und nahm, um im äusserzten Rothfall wenigstens die Stadt zu schügen, Soldner in Dienste. In den Bedränznissen Genuas aber kam nun noch eine Kriegserklärung der Corsen, die auf kurze Zeit durch Paoli von Frankreich losgerissen und unter englische Botmäßigkeit gestellt waren. Der Krieg ward als Raschefrieg, in welchem sich ein Jahrhunderte alter Bolkshaß Lust machte, geführt.

ben und zogen sich zurück. Um eine Bereinigung ber italienischen und Alpenarmee burch bas Thal von Barcellonette allenfalls noch hindern zu können, bezog Colli ein festes Las ger zwischen ber Stura und bem Gesso bei Borgo S. Dals maggo, indem er fich rechts an Demont, links an Cuneo ans lehnte. Eine Zeit lang gelang es ihm so die Fortschritte der Feinde zu hemmen, aber am 14ten Julius nahmen fie Ber nante, am 15ten Roccavione, und ichen am 3ten biefes Monats hatten 4000 Piemonteser die Position von Pietra bei Loano raumen muffen, fobag ben Frangofen ber Beg nach ber Combarbei offen stand. Zehntausend Bsterreicher zogen unter diesen Umftanden unter dem General Ballis zu Sulfes Anfangs September tam Ballis nach Dego, fette fich auf bem rechten Flügel mit Argentau in Berbindung, ber in Mons dovi ftand, und ließ links durch Collotebo gewisse feste Stellungen in der Richtung von Finale besetzen. Dumerbion, fortwährend von Rapoleon geleitet, suchte . Savona früher zu gewinnen, als es ben Ofterreichern in bie Bande fiele, ließ Ars gentau und Colloredo angreifen, ben Letteren auf Cairo jus richmerfen und bewog baburch Wallis frühzeitig im Aleffans brinischen Winterquartiere zu suchen 1).

Während dieser unglücklichen Kampse gegen die Franzossen hatte Victor Amadeus auch mit seinen Unterthanen mansches Leid erledt. Einer seiner Ärzte, Barolo, hatte eine Bersschwörung geleitet, welche dem ganzen königlichen Hause den Tob bringen und Turin den Franzosen überliesern sollte. Sie ward glücklicher Weise noch entbeckt. Die Sarden verlangten für die tüchtige Vertheidigung ihrer Insel Abschaffung von

1) Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berl. 1823) vol. III. p. 61. "Napoléon employa le reste de l'automne à faire armer de bonnes batteries de côtes les promontoires depuis Vado jusqu' au Var, afin de protéger la navigation de Gênes à Nice." Wegen Raths schlägen, welche Rapoleon spater im Winter ertheilte, um Pulvers und Wassens Wagazine vor der société populaire sicher zu stellen, wurde et als Freiheitsseind angeklagt und kam in große Gesahr mit dem Leben zu büßen, doch wusste er klüglich fürs erste der Verantwortung dadurch auszuweichen, daß die Deputirten dei Ver italienischen Armee hier seine Anwesenheit sür unumgänglich nothig erklärten; dadurch kam die ganze Sache in Vergessenheit, die Ankläger nahmen ihre Denunciation zurück.

Misbräuchen und Ertheilung von Freihriten und Rechten, und wollten beshalb zunächst eine Berfammlung ber brei Stanbe ber Insel; der hof aber hielt die Deputation über ein halbes Sahr hin und entließ fie bann unberrichteter Sache mit freumb= lichen Worten. Über dies Benehmen des Koniges emport, wurden die Sarben unruhig, und am 28sten April stieg bie Sahrung in Canliari fo, bag bie Beborben Mehrere arretiren und bie Besatung unter die Baffen treten liesen, baburch aber nur alles Bolk unter die Waffen und zu bem Entschluß brach= ten die angestellten Piemonteser zu vertreiben. Die Befahring vertheibigte fich mehrere Stunten in ben Strafen, unterlag aber zulet der Überzahl und wurde entwaffnet. Der Bice-Baig. (Balbiano) wurde im Palast belagert, bie früher Fesige nommenen wurden befreit, und auch als die angesehneren Einwohner die Ordnung wiederherstellten, blieb ber Bickonig whne Gewalt und schiffte sich am folgenden Tage mit den ans gestellten Piemontesern ein. Die Udienza reale, eine gang nationale Gerichtsbehörde, übernahm einstweilen die Regierung ber Stabt und ihres Gebietes, und als die anderen Stabte ber Sufel bem Beispiel ber hauptstadt gefolgt waren, traten die brei Stande, ohne vom Konige berufen zu fein, zusammen, um bie öffentlichen Angelegenheiten zu beforgen. September tam ber Marchefe bi Bivalba als neuer Bicetonig von Aurin an, wurde ehrenvoll von ben Garden, die allezeit ihre Areue gegen ben Konig erklarten; empfangen, muffte abet bie öffentlichen Gewalten in ben Hanven ber Stanbe laffen. Sur Gangen war ber Buftanb ber Infel in biefer Zeit, ba es gang an einer bewaffneten Macht fehlte, ein fehr zerrütteter.

Unruhige Auftritte erlebte in diesem Jahre auch das Konigreich Neapel, wo seit Tanuccis Zeit die Regierung planz mäßig die Achtung vor der Kirche und der Lehensversassung untergraden, Filangieri aber noch mächtiger durch seine Schrifz ten zu demselben Ende gewirkt hatte. Die Grundsäte der stanzösischen Revolution fanden in diesem Reiche viele Anhänz ger, und besonders thaten die Freimaurerlogen hier alles Mögzliche, die Richtung gegen die Kirche und das Lehenswesen zu begünstigen, sodas ihre Versammlungen mehr und mehr, der sonders durch französischen Einsluß, von politischer Wirkung wurden, dis im Marz bes Jahres 1794 bie Sache zur Inzeige kam, und in Folge einer Untersuchung im October brei der Mitglieder dieser Logen zum Tode, andere zu anderen Strafen verurtheilt wurden. Für ben Falt eines Angriffes burch die Franzosen suchte bas Ministerium aus bem Abel und ben Grundbefigern des Konigreiches eine freiwillige Milig von 60 Bataillonen (jebes zu 800 Mann) zu bilben; aus ber übrigen Bevolkerung bob man Recruten aus und sandte im Julius und August brei Cavallerieregimenter unter bem Fürsten Cuto nach ber Lombardei 1). Auch die Republik Be= nedig hatte, durch bie Behandlung Genuas von Seiten Franks reichs bestimmt, einen Entschluß gefaßt, 40,000 Mann gu Bebauptung ihrer Neutralität aufzustellen und bie Festungen in Bertheidigungsstand setzen zu wollen. Die Gegenpartei 2) wusste jedoch so gut den Mangel an Geldmitteln geltend zu machen, daß ber Entschluß zulest wieder zurückgenommen wurde.

Das Jahr 1795 begannen die Franzosen in Beziehung 1795 auf Italien mit Friedenbantragen, die sie bem Könige von Sardinien durch ihre Bevollmächtigten in der Schweiz machen Keffen: sie verlangten das Zugeständniß freien Durchzuges nach der österreichischen Lombardei, und versprachen für die mit Frankreich reunirten Provinzen Ersag durch Stude ber Lombarbei. Ratürlich lehnte Victor Amadeus ein solches Anerbies ten ab. Dagegen ließ ber Großherzog schon im Jahre vorher burch ben Secretar seines Staatsvathes, Reri Corfini, mit ber frangofischen Republit einen Friedens- und Freundschafts-Bertrag unterhandeln, fandte bann im Rovember 1794 ben Gra-

<sup>1)</sup> Um biefe Eriegerischen Magregeln burchführen zu konnen, ergriff man eine Reihe Finanzmaßregeln, bie eben auch nicht zu ben empfehlenswerthesten gehoren: "- impose una tassa di un sette per cento sopra beni ecclesiastici e prese gli orj e gli argenti non necessarj, che servivano di mero ornamento alle chiese promettendo ai sovvenitori l'interesse del tre e mezzo pr. c. Tolse inoltre il danaro depositato ne' banchi pubblici, cambiandolo con corta monetata, che denominavano fedi di credito. Coppi p. 816.

<sup>2)</sup> Un ber Spige bieser Gegenpartei werben Girolamo Giuliani, Antonio Ruzzini, Antonio Beno, Baccaria Balaresso, Francesco. Battaglia und Alessandro Marcello genannt. E. Botta a. a. D. S. 190.

fen Carletti nach Paris, um ben Vertrag zu Stande zu brinsgen, umb schloß denselben am Iten Februar 1795 ab. Der Großherzog sagte sich ganz von den Allierten los und erhielt dafür die Anerkennung seiner neutralen Stellung. Geeigneter als dieser Vorgang waren die baseler Friedensunterhandlungen und Friedensschlusse, den König Victor Amadeus einzusschüchtern, doch setzte er den Kamps muthig sort.

Den Oberbefehl über bie Alpen = und italienische Armee batte in diesem Jahre wieber Kellermann erhalten 1). Unter diesem commandirte Moulins die Alpenarmee (15,000 Mann), welche die Paffe vom kleinen St. Bernhard bis zum Thal von Queiras innehatte. Die italienische Armee war in vier Corps getheilt und behnte sich von St. Stefano an der Tinea aus bis nach Bado bin. Den auffersten linken Flügel bieser Armee (4000 Mann) besehligte Garnier; mit bessen Corps fand ein aweites (7000 Mann) unter Macquart in Berbinbung; ein brittes und viertes unter Massena und Serrurier im liguris schen Gebirg und an der Kuste bestanden aus 19,000 Mann. Diesen heeren der Republik gegenüber standen satdinische. duerreichische und neapolitanische Truppen bis zu etwa 65,000 Trot dieser überlegenen Krafte wagte Devins nichts Entscheibenbes. Beim Beginn ber Campagne batte er sein Bamtquartier in Cairo; unter ihm ftanden zunächst Bsterreis der und Reapolitaner. Colli hielt noch die Positionen von Geba. und Cuneo. Achttausend Mann fanden im Sturathal; ber Bergog von Aofta hielt die Thaler von Dulr und Susa besett, ber Bergog von Montferrat die Bal b'Aofta 2).

Die Unternehmungen der Alpenarmee waren von gerin= ger Bedeutung 3). Gegen die italienische Armee eröffnete Des

<sup>1)</sup> Rapoleon wurde von der italienischen Armee wieder abberufen. Mémoires de Nap. p. Month. vol. III. p. 72.

<sup>2)</sup> Coppi p. 337.

<sup>3)</sup> Am 18ten April griffen brei franzostsche Bataillone ben Colle bel Monte am obern Ausgang ber Bal b'Aosta an; sie wurden zurückgeworsen, wiederholten aber den Angriss, und diesmal glücklich, am 12ten Wai. Im Julius, August und September hatten einige Gesechte auf dem Montcenis statt, und am 14ten October bemächtigten sich die Franzosen des Oorses Rovalesa. Ein Angriss, den die sardinischen Aruppen

vins den Feldzug erst zu Ende Junius. Um Assen nahm er die seste Stellung bella Madonna del Monte zwischen Savona und Bado, und ließ am folgenden Tage die Franzosen auf drei Puncten angreisen. Argenteau nahm Settepani und Meslagno; Colli drang gegen Spinardo und Garessio vor; ein drittes Corps, das er selbst führte, nahm S. Giacomo dei Vinale. Auch in den nächstolgenden Tagen kämpsten die Alliirten glücklich, nahmen das verschanzte französische Lager von Spinardo und zwangen endlich Kellermann mit concentrirteren Arasten zwischen Borghetto und Colla di Terme ihnen entgegenzutreten. Devins verlegte sein Hauptquartier nach Savona, wo er von der englisch neapolitanischen Flotte Unsterstützung haben konnte, aber zu einem bedeutenderen Tressen kam es nicht mehr; nur eine Reihe von Scharmützeln hatzten statt.

Inawischen ließ ber mit Spanien geschlossene Friede ber frangofischen Republik freiere Sand. Zwolftausend Mann 30= gen von ben Pyrenden ber italienischen Armee zu, über welche im Berbst Scherer ben Oberbefehl erhielt; Kellermann behielt bloß die Alpenarmee. Bährend der Lettere noch Ende Novembers die Feinde durch Bedrohung des Col d'Argentdre und bes Thales von Dulr nach biefer Seite gespannt hielt, brang Scherer wieber auf ber Riviera bi Ponente gegen bie Allierten vor. Während Serrurier Collis Truppen in der Gegend von Ormea attent hielt, und Massena Argenteau bei Rocca Barbena und Barbinetto angriff, brang Scherer felbst am 23sten November bei Loano gegen Devins vor und trieb bie Ofterreicher aus Moncalvo und Loano. Massenas gluckliche Angriffe zwangen Devins seinen linken Flügel auf die Sobe bes Gebirgs von ber Rufte zurückuziehen, wobei bies Corps fortwährend von Augereau und Massena gebrangt warb. Devins musste sein Hauptquartier nach Acqui verlegen, unb Argenteau unter Ceva Schut suchen, wohin sich nun auch Colli zuruckzog. Alle Vortheile die im Sommer errungen worben, waren wieber verloren, und Devins gab ben Dberbefehl ber Truppen an Wallis ab.

im August auf die festen Stellungen ber Franzosen auf dem Mont Genevre unternahmen, schlug fehl.

Bu biefem Unglud im Ariege kamen neue Bibermartigs keiten in Sarbinien: benn als endlich in Sommer 1795 ber Commandant der geringen Militatmacht, die man hergestellt hatte, Marchese bi Planargia, und ber Generalintenbant, Gavaliere Pizzolo, der Anarchie auf der Insel ein Ende zu mas chen versuchten, erhob sich am 6ten Julius bas Bolk von Cagliari zu neuem Aufstand. Der Intendant ward umgebracht; Planargia wurde festgehalten, bann von bem aufrub= rerischen Bolke am 22sten aus bem Gefangniß geholt und erschoffen. Saffari sagte fich von biesen Graueln der Anarchie los und suchte ein unmittelbares Berhaltniß zum Hofe; aber bewaffnetes Landvolk drang gegen Ende Decembers herein, schleppte ben Souverneur und ben Erzbischof nach Cagliari, und der größte Theil des in Sassari ansässigen Adels floh nach Corfica ober Livorno. In Neapel hatten in diesem Jahre neue Verhaftungen zum Theil unter dem vornehmsten Abel fatt, ohne bag man bestimmte Unzeigen einer Berfchrodrung gefunden hatte. Gine Berschwörung in Palermo zu Revolutionirung der Insel und Umwandlung derselben in eine ber französischen ähnliche Republik endete mit Verhaftung und Berurtheilung ber Theilnehmer.

Der wiener Hof übertrug die Oberanführung seiner Heere in Italien dem General Beaulieu, einem bei weitem kühneren Manne als Devins gewesen war, dessen sollatisches Wesen aber den Piemontesern nicht zusagte, sodaß zwischen ihm und Colli nicht die nothige Harmonie stattsand. Ausserdem vertrugen sich seine Wünsche auch nicht wohl damit, daß Argenteau bei der Armee blied. Alles dies waren Umstände welche Beaulieus persönliche Vorzüge mehr als auswogen, und als Armeecorps sur sich war die Zahl der österreichischen Truppen auch keinesweges als hinreichend zu betrachten.

<sup>1)</sup> Botta S. 267. Bottas Meinung (welcher inzwischen das Pülsteorps der Österreicher doch auf 30—40,000 Mann angiest) steht freilich Rapoleons Ausspruch entgegen: "L'armée ennemie — était munie de tout ce qui pouvoit rendre redoutable — elle était double en nombre de l'armée française; et devait s'accroître successivement des contingents de Naples, du Pape, de Modène et de Parme." — Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berlin 1828.) vol. III.

Das Directorium ber frangofischen Republik stellte im Arühjahr 1796 an Scherers Stelle ben bisherigen Befehlsha- 1796 ber der Streitfrafte im Inneren Frankreichs, Rapoleon Buonaparte, an die Spige der italienischen Armee. Diese bestand aus vier Divisionen Infanterie und zweien Cavallerie unter Massena, Augereau, Laharpe, Gerrurier, Stengel und Rils maine, zusammen etwa nur 25,000 Mann Infanterie, 2500 Mann Cavallerie und 2500 Mann Artillerie und von anderen Die Cavallerie war im elenbesten Zustande; die Arfenale von Mizza und Antibes waren wohl verseben, aber es fehlte an Transportmitteln, und gegen 8000 Mann mussten zu Besatzungen der festen Puncte in der Grafschaft Nizza und ber Paffe ber Seealpen verwenbet werben. Gelb mangelte fast ganzlich, und ohngeachtet es ben Solbaten fast an Allem fehlte, war von Frankreich doch Nichts zu hoffen. In diesem ungludlichen Buftande, wo, wenn nicht Giege ju Bulfe kamen, bie Armee fich nicht zu halten vermochte, übernahm Napoleon ben Oberbefehl am 27sten Marz in Nizza.

Sofort verlegte er das Hauptquartier von Rizza nach Albenga, verwies die Armee auf die reichen Landschaften Italiens, wo ihr Muth Ruhm und Reichthümer zu erkämpfen habe, und ordnete Alles zu Eröffnung des Feldzuges an 1). Er bedrohte besonders Genua, und der französische Resident bei dieser Republik verlangte das Zugeskändniß des Übergangs über die Bocchetta und die Öffnung der Festung von Gavi, weil Napoleon nach der Lombardei vorzudringen deabsichtige. Beaulieu eilte sosort Genua zu Hülse, verlegte sein Hamptquartier nach Novi und theilte sein Heer in drei Abtheilungen: die eine unter Colli sollte die Stura und den Tanaro vertheidigen; sie hatte ihren Hauptpunct bei Ceva. Die zweite

p. 143. — Napoleon giebt das diterreichische Corps auf 45,000, das sarbinische auf 25,000 Mann an.

<sup>1)</sup> Die Stellung die Rapoleon der Armee gab, geben wir lieber mit seinen eignen Worten an: "Serrurier prit position à Garessio avec sa division, pour observer les camps de Colli près de Ceva; Masséna et Augereau à Loano, Finale et Savone. Laharpe était placé pour menacer Gênes; son avantgarde, commandée par le général de brigade Cervoni, occupait Voltri." L. c. p. 147.

unter Argenteau hatte ihren Hauptpunct bei Sasello und drang in der Richtung von Montenotte vor, um die Franzosen, welche gegen Genua vordrängen, abzuschneiden. Beaulieu selbst besehligte das dritte Corps, das er bestimmt hatte über die Bocchetta gegen Voltri vorzugehen und Genua zu schützen.

Am 10ten April griff Beaulieu Cervoni vor Woltri an; dieser hielt sich den Tag über und zog sich dann auf Lahars pes Division zurück. Napoleon aber richtete seinen Hauptansgriff auf Argenteau, gegen welchen er Augereau und Massena dirigirte; der Letztere umging ihn in der Richtung von Monstenotte, und am 12ten sah sich Argenteau in Front von Ramspon und Laharpe, auf der Seite von Massena angegriffen; exerlitt unter großem Verlust eine ganzliche Niederlage.

Die Franzosen hatten inzwischen Boltri geräumt; Beaulieu hatte es occupirt; die englische Flotte unter Relson hatte dabei angelegt, sowie aber am 13ten der ofterreichische Feldherr Argenteaus Dieberlage erfuhr, musste er sich zurückziehen, was, weil er feine Magazine nicht verloren gehen lassen wollte, nur langsam statthatte. Inzwischen war Argenteaus Corps nach Dego zurudgegangen; bei Millesimo stand ein piemontesisches Corps, und bald stieß zu diesem Colli mit allen auf dem rechten Flügel entbehrlichen Truppen. Beaulieus Corps wendete sich ebenfalls nach Dego. Die Communication zwis schen Millesimo und Dego erhielt eine sardinische Brigabe auf ben Soben von Biestro. Die Straßen nach ber Lombardei und Piemont schienen so wenigstens gebeckt. Allein am 14ten griff Augereau Millesimo, Massena Dego an, und Labarpe bewegte sich auf den Sohen fort in der Richtung von Caiw. Der osterreichische General Provera wurde noch am 13ten abgeschnitten und musste am 14ten bie Baffen nieberlegen. Massena und Labarpe nahmen Dego; Menard und Joubert die Boben von Bieftro; die Bfterreicher flohen unter großem Berluft auf Acqui. Auch Colli war zurückgeworfen und ging nach Ceva, um Turin zu becken. Beibe Armeecorps, bas farbinische und das ofterreichische, waren ganzlich getrennt. 3war nahm eine Abtheilung ofterreichischer Grenadiere unter Bu: kassowicz, die noch von Boltri kam, am 15ten Dego noch=

mals, unterlag bann aber und wurde fast ganz niedergehauen ober gefangen.

Sobald Serrurier in Garessio von bem Ersolg der Gefechte von Montenotte und Millesimo horte, brang er nach Ceva vor. Am 17ten musste sich Colli zurückziehen und verlor seine Artillerie. Die franzosische Armee ging über ben Zanaro und brang nun in ben piemontesischen Ebenen vor. Colli zog sich auf Mondovi zurud, warf Gerrurier noch ein= mal bei . Michele, erlitt aber burch eben biesen, burch Dasfena und Napoleon selbst am 22sten eine Riederlage bei Mondovi, wo er noch 3000 Mann durch ben Tob, 1500 als Sefangene, 8 Kanonen und 10 Fahnen verlor. Rapoleon brang bierauf nach Chierasco 1), Serrurier auf Fossano, Augereau auf Alba vor. Eine Diversion die Beaulieu von Acqui aus zu Gunften bes fardinischen Beeres hatte machen wollen, war ju spåt gekommen, und ein Waffenstillstand welchen Rapoleon in Chierasco mit dem turiner Hose schloß, bewog Beaulieu vollends zum Rudzug nach bem Po 2).

Es hatte namlich Colli nach ber Nieberlage von Mondovi sich noch bei Carignano aufgestellt, weil er nur so noch glaubte Turin beden zu können. In Piemont selbst aber regten sich der franzosischen Revolution verwandte Elemente, und der Hof verlor den Muth zu energischem Widerstand gegen die siegreischen Feinde, ohngeachtet Drake, der englische Resident in Gesnua, der nach Turin gekommen war, und der österreichische Gesandte, Marchese Gherardini, Alles thaten um den König Bictor Amadeus standhaft dei der Allianz zu erhalten und auch wirklich ihn und seinen Sohn, den Prinzen von Piemont, zu kräftigen Entschlüssen geneigt gemacht hatten 3). Die Gezgenvorstellungen des Erzbischoss von Turin, des Cardinals Costa, stimmten Alles wieder zum Frieden mit Frankreich. Commissäre gingen nach Paris, um hier einen Vertrag zu

<sup>1)</sup> Rapoleon ließ Chierasco am 25sten angreifen, und ber Commanbant vertheibigte ben sesten und hinlanglich mit Borrathen versehenen Ort fast gar nicht.

<sup>2)</sup> Napoléon mémoires l. c. p. 156.

<sup>3)</sup> Botta &. 304.

unterhandeln, und Colli musste Rapoleon um Einstellung der Feindseligkeiten ersuchen. Dies wurde bewilligt, nachdem der König zugestanden, daß die Franzosen Ceva, Eunes und Tortona besehen dursten, und daß alle in diesen Besten besindliche Artislerie und alle Magazine zu ihrer Disposition gestellt wirsden; daß hinfuro die Franzosen in Italien durch Piemont eine sreie militärische Verbindung mit Frankreich bätten; daß die Neapolitaner Valenza räumten und den Franzosen übergäben, und endlich daß die piemontesische Miliz ausgelöst, die Linienstruppen ganz in Garnisonen zerstreut würden. So waren die Österreicher im oberen Italien völlig isolirt, und am 15ten Wai schon sand in Paris der Abschluß des desinitiven Friesdens zwischen der Republik und dem Könige von Sardinien statt, welcher dessen Abhängigkeit von Frankreich noch sester gründete als der Wassenstillstand 1).

Durch den Inhalt des Vertrages von Chierasco hatte Napoleon die Österreicher glauben gemacht, er werde in der Nähe von Valenza über den Po gehen, und bestärkte sie durch einige Maßregeln und durch Foderungen an die sardinische Regierung in dieser Meinung. Beaulieu stellte demnach seine durch neue Zuzüge verstärkten Truppen zwischen dem Tessen und der Sesia und in einem sesten Lager dei Valeggio auf, und während Napoleon ihn sortwährend täuschen ließ, zog er mit dem zum Übergang über den Po bestimmten Theile seines Heeres in Eilmarschen auf Piacenza, wo er seine Avantgarde

<sup>1) &</sup>quot;Par ce traité (ben Frieden) les places d'Alexandrie et de Coni (Euneo) furent remises à l'armée d'Italie; Suse, la Bruvette, Exilles démolies et les Alpes ouvertes; ce qui mit le roi à la disposition de la république, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort de Bard. Mémoires de Nap. l. c. p. 167. Savoyen und Rizza blieb natürlich im Frieden der Republik, sowie die Bedingunzgen hes Wassenstillstandes, also die Besetung von Ceva und Aortona, auch nicht abgeandert wurden. Alle Emigranten mussten die Staaten des Königes verlassen; alle Processe gegen politischer Meinung wegen versolgte Individuen mussten eingestellt werden. "In den von den Franzosen beseten Ortschaften behält der König das Civilregiment, macht sich aber anheischig die Löhnung der Soldaten zu bezahlen und der republikanischen Armee Lebensmittel und Heu und Stroh zu liesern." Botta E. 316.

senommene Fahrzeuge der Österreicher erleichterten die Operation; zwei Schwadronen Husaren, die sich nur auf dem ans dem User sanden, waren-ein zu schwacher Widerstand. Laharpenahm noch am Abend sein Quartier in Emetri zwischen Fomsbiv und dem Po, und der österreichische General Liptar kam am solgenden Tage zu spät nach Fombio; er wurde mit grossem Verlust zurückgeschlagen. Laharpe besetze Todogno und siel bald nachher durch ein unglückliches Versehen durch seine eignen Truppen.

Die Ankunft der französischen Truppen auf parmigianisschem Gebiete bewog sofort den Herzog Vertrag zu suchen, und am Iten Morgens schon war ein Waffenstillstand geschlossen, der alle Hulfsmittel des Landes zu Napoleons Disposition siellte 1).

Am 10ten Mai drang die französische Armee von Casal= Pusterleugo auf Lodi vor, wo Beaulieu ein bedeutendes Corps

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. L. c. p. 178., Le duc paya 2,000,000 (es waren nicht ganz so viel France, nur 6,000,000 Lire parmig.) en argent, versa dans les magasins de l'armée une grande quantité de bled, d'avoine etc., fournit 1600 chevaux d'artillerie ou de cavalerie et s'engagea à défrayer toutes les routes militaires et les hôpitaux qui seraient établis dans ses états. C'est dans cette occasion que Napoléon imposa une contribution d'objets d'art pour le Musée de Paris. C'est le premier exemple de ce getre, qu'on rencontre dans l'histoire moderne. " So rubmt er fich. noch ber Schandthat. Um unter ben 20 ausgemablten Gemalben ben beiligen hieronymus von Correggio behalten zu burfen, bot der Bergog von Parma 2,000,000 Francs. Napoleon aber lehnte es ab; bas Gelb werbe balb ausgegeben: tandis que la possession d'un pareil chef d'oeuvre, à Paris, ornerait cette capitale pendant des siècles et enfanterait d'autres chess d'oeuvre. " — Rach Abschluß bieses Waffenstillstandes. fanbte ber herzog von Parma ben Grafen Politi und Luigi Bolla nach Paris, um hier einen Frieden zu unterhandeln, ber auf bie Grundlage bes Waffenstillstandes durch Vermittelung bes spanischen Gesandten, Marchese bel Campo, am 5ten Rovember zu Stande tam. Alle Emigranten waren burch ben Frieden von den parmigianischen Aerritorien ausgeschlossen, und biese Territorien sollten als neutrale geachtet werben, jeboch ben Franzosen ber Durchzug, nicht aber beren Feinden freifteben. --Coppi p. 400.

vereinigt hatte, während Colli (ber in dierreichische Dienste getreten war) und Wukassowicz auf Mailand und Cassand zu marschirt waren. Eine Abtheilung österreichischer Grenadiere wurde von den Franzosen auf Lodi geworfen; in die Stadt drangen die Sieger mit den Flüchtlingen zugleich ein; Beau-licus Corps stand auf dem linken User der Adda, deren Brücke von nahe an 30 Kanonen gegen die Franzosen vertheidigt wurde, aber nach wenigen Stunden Ruhe gingen die französischen Grenadiere unter dem Feuer der Feinde über die Brücke, und die Österreicher erlitten abermals eine gänzliche Nieder-lage. Da Colli und Wukassowicz sich bereits nach Brescia zu zurückzogen, wendete sich die französische Armee gegen Pizzzighetone, welche Veste sich vasch ergab. Cremona wurde von der französischen Cavallerie genommen. Beausieu zog sich hinster den Mincio zurück.

In Mailand war durch das Bordringen der Franzosen und die Niederlagen der Österreicher Alles in Unruhe. Der Erzherzog Ferdinand, welcher Governatore war, dachte nicht an die Möglichkeit eines Widerstandes auf dieser Seite und verließ die Stadt, um sich nach Mantua oder allensalls nach Deutschland zurückzuziehen. Um aber Mailand vor Anarchie zu sichern, richtete er vor seiner Abreise eine Bürgermiliz und zur Verwaltung eine Giunta provisoria ein. Im Castell blied eine Besahung von 2800 Mann. Die Franzosen besetzten Mailand am 13ten, Napoleon war schon in Marignand von einer Deputation, an deren Spitze der Graf Melzi stand, begrüßt worden und hielt unter zubelndem Zuruf der Anhanger der französischen Revolution, die auch in Mailand zahlsreich waren, seinen Einzug.

Einige Tage ruhten nun die Wassen; die Truppen der Republik mussten sich erholen und, da sie besonders an Besteidung Mangel litten, besser auf der Italiener Unkosten equipirt werden. Das mailandische Gebiet zahlte 20,000,000 Francs Contribution '); die Giunta welche der Erzherzog hin-

<sup>1)</sup> In Abrechnung bavon brachte Rapoleon das Silberzeug der Kirchen, das er wegnehmen ließ, in Anschlag. — Die Stimmung des Bolkes war dalb wieder sehr gegen die Franzosen. Coppi p. 379. Am 24sten Mai emporte sich das Bolk von Pavia und machte die ge-

terlassen hatte, wurde aufgelost, und eine congreguzione di stato, welche Mailand nach den Winken der französischen Gewalthaber verwaltete, trat an deren Stelle.

Am 24sten Mai ging Napoleon wieder nach Lobi, inbem er ben General Despinois mit ber Blokabe bes Castells von Mailand beauftragt hinterließ. Noch während des Aufent= halts in Mailand hatte ber General en Chef auch mit bem Derzog von Modena einen Waffenstillstandsvertrag wie mit Parma am 20sten Mai abgeschlossen 1). Ausgebrochene Unruhen riefen zwar Napoleon wieder auf einige Tage nach Mailand und Pavia zurück, dann aber eilte er zu seiner Armee, bei welcher er in Soncino am Oglio ankam. Beaulieus, Armee war zwischen Goito und Peschiera aufgestellt, und nachbem es einige Tage geschienen hatte als werbe Rapoleon, der auf Brescia gezogen war, die Österreicher bei Peschiera augreifen, wendete er sich plotlich am 29sten Mai auf Borghetto. Die Feinde setzen seinem Übergang über ben Mincio nur geringe Schwierigkeiten entgegen, gaben auch Peschiera, das sie gegen Benedig occupirt gehabt hatten, auf und zogen sich nach Tyrol zuruck. Rappleon besetzte Peschiera und Berona 2), stellte die Division Massenas bei Rivoli auf und

ringe französische Besatzung zu Gefangenen. Acht : bis zehntausend bewaffnete Bauern tamen dabei zu Hulfe. Auch in Mailand tam es
zu einigen unruhigen Auftritten. Napoleon tehrte dahin zurück, ließ
gehörig fusiliren und von Lannes einen Paufen bewaffneter Landleute
bei Binasco zerstreuen, nahm dann Pavia, dessen Einwohner sich
noch in den Straßen schlugen, worauf fürchterliche Plünderungen und
Kusilladen folgten.

- 1) Mémoires de Nap. l. c. p. 184. "Il (namlich ber Herzog von Mobena) paya 10,000,000 Fr., donna des chevaux, des subsistances de toute espèce et un certain nombre de chefs-d'oeuvre. Il envoya des plénipotentiaires à Paris, pour traiter de la paix; mais elle ne fut point conclue; les négociations languirent et enfin furent rompues." Den Wassenstillstand schlos ab ein natürlicher Bruber des Herzogs Ercole, der Comthur von Este. Der Herzog selbst ging mit seinen Schäpen nach Besnebig und überließ die Verwaltung des Staates inzwischen einem consiglio di governo. Napoleon giebt die Summe der Contribution Mosdenas wohl zu hoch an; Coppi, der sonst biplomatisch sehr zuverlässigit, giebt (p. 401) nur 7,500,000 Francs an.
  - 2) Die Borftellungen ber venetianlichen Proveditoren, das man

wendete sich mit dem Rest der Armee gegen Mantua, welches er, da es ihm noch an Belagerungsgeschütz sehlte, durch Serrurier blokiren ließ.

Die Fortschritte Napoleons im oberen Italien erfüllten auch den Hof von Neapel mit Furcht und Schrecken: man hob zwar neue Truppen aus, suchte abermals Gelb in aller Weise zusammenzubringen; aber zu gleicher Zeit werd ber Burft von Belmonte Pignatelli an Napoleon abgeordnet, um mit ihm einen ahnlichen Bertrag zu sthliessen, wie ber Konig von Sardinien und die Berzoge von Mobena und Parma bereits geschlossen hatten. Um oten Junius kam man in Brescia über die Bedingungen des Vertrages überein und bestimmte, daß zwischen Frankreich und bem Konigreich Reapel alle Feindseligkeiten aufhören, die noch beim ofterreichischen heere befindlichen neapolitanischen Truppen dasselbe verlassen sollten, sowie die neapolitanischen Fahrzeuge die englische Flatte 1). Ein Bevollmächtigter des Königes ging nach Paris, um mit ber Republik einen Frieden zu schliessen, der am 11ten October endlich zu Stande kam 2).

Die Zeit von dem Rückzuge der Österreicher nach Tyent bis zu Wiederaustreten einer größeren den Franzosen seindlischen Kriegsmacht in Italien benutzte Napoleon zum Theil, um das in Italien eroberte Land neu zu organisiren, wozu er gezade der Mann war: denn indem die ganze Bildung des Jahrshunderts dahin gegangen war überall die Verhältnisse reinen

thre Neutralität achten solle, waren bei Rapoleon so fruchtios als bei Beaulieu.

- 1) Coppi p. 406.
- 2) Durch biesen Frieden trat der König beider Sicilien in die Reihe der neutralen Mächte. Die übrigen Bedingungen betrasen besonders die Stellung der im Reapolitanischen sich aushaltenden Franzosen. Alleis mit dem Frieden waren nach geheime Bedingungen verbunden: si convenne inoltre che il re avredde pagato alla repubblica 8,000,000 lire; ed il governo francese non avredde satto avvanzare truppe nello stato pontissio (oltre Ancona) sin tantoché non sossero terminate le questioni pendenti con Roma, e di più non avredde in alcun modo savorito le innovazioni che i popoli dell' Italia meridionale potessero desiderare contro i loro governi. Coppi 407. 408.

Begriffen gemäß zu gestatten und zu biesem Ende die alten Berschränkungen zu brechen, fehlte es Rapokeon weber an der gehörigen Scharfe, biefe reinen Begriffe zu fassen, noch an Rucksichtslofigkeit, diese neue Bildung consequent durchzusühren und zu einer mechanisch einigen bürgerlichen Ordnung zu gestalten '). 3war hatte Napoleon in Stalien manche eigenthum= liche Hinberniffe zu bekämpfen, noch war trot ber Bemühungen der vorangegangenen Regierungen doch zu viel particular Eingelebtes; aber andererseits kamen ihm die Wunsche von Taufenden und namentlich die Wünsche des gebilbeteren Mittelfandes überall entgegen. Bis zum October war Napoleon so weit, das im Mailanbischen an die Stelle der bis dabin fatthabenden mehr militarischen Verwaltung eine bürgerliche unter einem consiglio di stato treten konnte, ber freilich immer ganz vom General en Chef ber französischen Armee abhängig blieb, aber nun gang im Sinne ber frangofischen Revolution weiter Berbaltniffe gestaltete und abministrirte. Eine lombarbische Legion von 3500 Mann unter Lahoz wurde gebildet. Doch ist es nothig, ebe wir auch von den Einrichtungen Rapoleons in den Lands schaften auf bem rechten Poufer sprechen, zuvor den weiteren Sang bes Krieges zu verfolgen.

Als Napoleon Anfangs Julius hinlanglich mit schwerem Geschütz versehen war, ordnete er die Nerwandlung der Blozkade Mantuas in eine formliche Belagerung an 2). Bis dahin

- 1) Beispiele werben bas was im Tert als Character ber neueren Revolutionen bezeichnet ist beutlicher machen: Der reine Begriff bes Eisgenthums schließt Feuballasten und Abhängigkeit bes Besiges durch Substitutionen u. s. w. aus also waren alle biese hindernisse, daß der reine Begriff des Eigenthums sich im wirklichen Eigenthum realistre, der Bildung der Zeit ein Gräuel. Der reine Begriff der Regierung schließt das Gebundensein des Regierenden an Rücksichten auf Particularberechstigungen, wie sie einzelne Städte, Stände, Landschaften, Familien hateten, aus folglich war alles dies der Bildung der Zeit ein Gräuel, deren Staatswesen sich aus lauter solchen Verhältnissen zusammensetze, welche reinen Begriffen gemäß entwickelt werden konnten.
- 2) In der Zwischenzeit, am 24sten Junius, hatte das Castell von Mailand capitulirt. Die Besahung wurde kriegsgefangen. Ein kleiner Krieg war um diese Zeit mit Banden zu führen, die sich in den Reichse eben des Apennins gebildet hatten. Der dsterreichische Gesandte in

war Augereau am 14ten Junius bei Borgoforte über ben Po gegangen und hatte sich ber Legationen von Bologna umb Ferrara mit Ravenna bemächtigt. Napoleon, der von **Mai** land, wo er sich eine Zeit lang befunden hatte, über Tortona am 19ten Junius nach Mobena kam, hatte Alles aufzubieten, um bie Einwohner bes Berzogthums von entschiedenem, off= nem Abfall von ihrem Fürsten noch abzuhalten. In Bologma wurde er mit Jubel empfangen, und besonders die Besterr bes Rirchenstaates waren es, welche Napoleon bas zur Belages rung Mantuas nothige Geschütz lieferten. Der Papst war über das Vordringen Napoleons so erschrocken, daß auch er wie die anderen Fürsten Italiens einen Baffenstillstand suchte, um bann in Paris um einen Frieden unterhandeln zu konmen. Der Baffenstillstand tam durch die Vermittelung des spanis schen Gesandten, Azara, am 23sten Junius zu Stande und überließ ben Franzosen einstweilen bie beiben Legationen sewie die Bestung Ancona 1). Bologna hatte sich als Freistest

Genua, Gerola, hatte die Reichslehen zum Theil zum Aufftand gebracht und Freicorps organisirt, die sich durch verschlagene Reste der der reichischen Armee, davongelausene dsterreichische Gefangene und sarbinische Deserteurs verstärkten. Lannes hatte diesen Arieg besonders zu führen. Er nahm Arquata, hieb einen Theil der Banden, die er hier sand, nieder und ließ die Burg des Marchese Spinola schleisen. Rustat drängte den Senat von Genua, die dieser Gerola und alle österreischische Agenten entsernte und durch genuesische Aruppen die Sicherheit der Straßen herstellen ließ.

1) "Qu'il livrerait cent objets d'art au choix des commissaires français pour être envoyés au musée de Paris. Mémoires de Nap. 1. c. p. 215. Schon Anfangs Junius in Mailand hatte Pius VI. bei Napoleon burch ben Marchese Gundi unterhandeln lassen, Napoleon aber hatte die Unterhandlungen dis nach Occupation der Legationen hingezes gen. Nach der Occupation der Legationen wurden auch aus diesen viele Kunstschäfte fortgeführt; Bologna allein muste 4,000,000 Francs Constribution zahlen: Der Wassenstillstand machte auch die Freilassung aller wegen politischer Meinungen verhafteter papstlicher Unterthanen zur Bedingung; serner Satisfaction sür Basvilles Ermordung; serner die Dessingung; serner Satisfaction für Basvilles Ermordung; serner die Dessingung verhaften auch 500 Codices verlangt und 21,000,000 Francs, nämlich 15,500,000 in baarem Geld, das übrige in Naturalien. Auch musste der Papst den Truppen freien

unter französischem Schutze organisirt und hoffte als solcher mit Hülse der Schützerin auch in dem bevorstehenden Frieden anerkannt zu werden.

Raum waren die Berhaltnisse zum Rirchenstaate einigermaßen geordnet, als Napoleon baran- bachte den Englandern ben Unhaltepunct, ben fie in bem Freihafen von Livorno hat= ten, zu rauben. Er batte unter bem General Baubois eine Abtheilung seines Heeres von Piacenza über Modena vorrücken laffen, und diese brang, wahrend er noch in Bologna weilte, nach Pistoja vor, wo Napoleon, sie wieder einholte und den Bischof, ber durch seine Opposition gegen den romischen Stuhl fo berüchtigt mar, boch ehrte. Der erfte Minister des Groß= herzogs, Manfredini, eilte zu Napoleon, und wurde hinfichtlich ber Franzosen Absichten auf Toscana von ihm beruhigt und vers fichert, sie bachten über Siena weiter nach bem Guben zu ziehen. Ploglich aber wendete sich Murat, der die Avantgarde befehligte, gegen Livorno, von wo glucklicher Beise bie meisten englischen Kaufleute fich noch zu rechter Zeit mit ihrem Bermogen nach Corsica geflüchtet hatten. Die Personen und Gus ter der übrigen wurden mit Beschlag belegt, sowie die Gater ber Österreicher und Russen. Ohne militärische Begleitung kam bann Napoleon von Livorno nach Florenz. Pistoja aus hatte er bem Großherzog geschrieben, die franzosie sche Flagge und bas Eigenthum ber Franzosen feien in Li= vorno fortwährend Beeinträchtigungen der Engländer ausgefest; Toscana sei zu schwach, sich in wahrer Reutralität zu balten, er komme in Auftrag bes Directoriums in Livorno Ge-

Durchzug zusagen, so oft er begehrt würde. Coppi p. 410. 411. Die Einwohner von Eugo wurden inzwischen der Bedrückungen der Franzosen bald müde, emporten sich und stellten ein katholisch-papstliches heer auf. Der Cardinal Chiaramonti, Bischof von Imola, ermahnte sie von iherem Vorhaben abzustehen, aber sie nannten ihn einen Jacobiner und hatten in Betracht Chiaramontis damaliger Äusserungen darin so Unsrecht nicht. Ein kleines Detachement, das Augereau gegen sie sandte, wurde zurückgeschlagen; am 8ten Julius zog er selbst mit 1 Bataislon, 2 Kanonen und 200 Mann Cavallerie gegen Eugo, nahm den Ort, gab ihn den Soldaten Preis und erdrückte mit schonungsloser Sewalt den ganzen Ausstand.

walt mit Gewalt zu vertreiben. Der Großherzog hatte ihm höstlich geantwortet und behandelte ihn nun auch während seisner Anwesenheit in Florenz auf das freundlichste. Baubois blieb einstweilen mit 2800 Mann in Livorno, und das Herzogthum Rassa und Carrara, welches in den mit Nodena gesschlossenen Vertrag nicht eingeschlossen war, wurde nun ebenzsalls besetzt sowie die ganze Lunigiana. Dagegen occuzielen, der Kelson am Iten Julius Portoserrajo aus Elda; Naposleon, der es noch in Florenz ersuhr, wurde durch die Nachricht der übergade des Caskells von Mailand, die er ebensalls hier erhalten hatte, schadlos gehalten, und reiste dann über Boslogna nach Mantua zurück, dessen Belagerung dis zum 18ten Iulius so weit gediehen war, daß die Trancheen erössnet wurden und das Bombardement begann.

Unterbessen hatte Napoleons Armee bedeutende Berstärkungen erhalten. Um die Belagerung gegen Störungen von Seiten der Österreicher zu schützen, ließ er Massena bei Rivoli und stellte Augereaus Corps dei Legnago, Saurets Division auf dem westlichen User des Gardasees auf. Das österreichische Cadinet hatte inzwischen wieder ein Heer von etwa
50,000 Mann im Tyrol zusammengebracht und statt des vom
Oberbesehl abgerusenen Beaulieus Wurmser mit der Weisung
an die Spitze gestellt, Mantua zu entsetzen.

Am 29sten begann Wurmser die Franzosen anzugreisen. Sein linker Flügel unter Davidowicz zog dem linken Etschwister entlang auf Dolce und Verona; zwischen Etsch und Garbasee dasse das von ihm selbst gesührte Centrum vor, während sein rechter Flügel (28 Bataillons, 18 Escadrons) unter Duosdanowicz sich um den Sardasee herum gegen Brescia wenden sollte. Massena ward dis nach Peschiera zurückgeworzsen; Sauret wurde dei Salo geschlagen, und Duosdanowicz besetze Brescia, dessen sranzösische Besatung (mit ihr Murat, Lannes, Lanusse) gesangen wurde.

Unter diesen Umständen gab Rapoleon die Belagerung Mantuas einstweilen auf und zog seine Streitmassen am Chiese zusammen, während Wurmser in Mantua einzog, die Belage-

<sup>1)</sup> Botta S. 414.

rungsarbeiten zerfiorte und sich bann nach Goito wendete, um sich mit Quosdanowicz, der bis Montechiari gekommen war, zu vereinigen. Ehe diese Vereinigung fatthaben konnte, schlug aber Napoleon Quosbanowicz am 31sten Julius bei Montechiari und Lonato und nothigte thn sich auf Gavardo zurückzuziehen. Nun war es umsonft, daß Wurmser am 2ten August bei Castiglione Boetheile erfocht, daß Quosdanos wicz wieder nach Lonato vordrang: benn Napoleon schlug ben Letteren am 3ten, warf bann Wurmfers Avantgarbe aus Castiglione, griff am 5ten Wurmsers ganzes Corps awischen Bolferino und Guibizzolo an und nothigte auch die= fes jum Ruckzug nach Tyrol. Am 7ten Abends racte Rapoleon wieder in Berona ein, ftellte Maffenas und Augereaus Corps wieder am Gardasee gegen die Ausgange Aprols auf und führte die übrige Urmee wieder vor Mantua, das er vom General Sahuguet von neuem blotiren ließ.

Das Vordringen Wurmsers hatte in der Lombardei hie und da zu Ausständen und einzelnen Gewaltthaten gegen die Franzosen gesührt; so in Cremona, Gasalmaggiore u. s. w. Wurmsers Niederlage sührte Alles zur Unterthänigkeit zurück. Casalmaggiore musste 1,000,000 Francs zahlen, und einige der Aufrührer wurden erschossen.

Die beiden seinblichen Feldherren erhielten von ihren resspectiven Regierungen bald namhaste Unterstützungen, und Wurmser ergriff Ansangs Septembet von neuem die Offensive. Er sollte Davidowicz mit 20,000 Mann an der Etsch lassen, um die Franzosen nach dieser Seite attent zu halten; mit ansveren 25,000 sollte er von Tribent über Bassano und Legnago auf Mantua ziehen.

Napoleon, sobald er von dieser Theilung der seindlichen Streitkräfte horte, dirigirte Vaubois und Supeur, die auf der Bestseite des Sardasees standen, über Riva gegen Roveredo. Durch Augereau ließ er Wurmsers Corps beobachten, und mit Massenas Division rückte er selbst rasch die Etsch auswärts. Schon am 3ten September griff er mit Vaubois und Supeux in Verbindung bei Ala und Torbole Davidowicz an, der in wenig Tagen auf Roveredo und weiter zurückgebrängt war.

Am 5ten waren die Franzosen in Tribent, während Davidos wicz Corps überall vor ihnen wich.

Wurmser war schon bis Bassano vorgebrungen, als er am 6ten September von Davidowicz Ruckzug horte und Selt machte; am selben Tage ließ Rapoleon Baubois allein in Lavis und führte Massenas Division wieder die Etsch berab, vereinigte sich in Levico mit Augereau und siel Wurmfer in ben Ruden. Um 8ten griff er bas feinbliche Beer bei Bafsano an, seine Leute brangen glucklich in bie Stadt, und wahrend sich hierauf Quosbanowicz mit einer Abtheilung gegen das Friaul wendete, zog Wurmser mit 10,000 Mann zu Fuß und 4000 zu Pferbe zuerst auf Bicenza, bann auf Legnago, ging hier über die Etsch und kam nach einigen Gefechten am 13ten September gludlich nach Mantua. hier hatte er num ohngefahr 27,000 Mann zu seiner Disposition und suchte bamit weiter gegen die Franzosen zu operiren; aber Napoleon, ber balb Massenas und Augereaus Divisionen herbeiführte, nothigte ihn im kurzen sich in die Beste einzuschliessen. Dam ordnete er abermals eine Blokabe Mantuas unter Kilmaine an, ließ durch Augereau wieder die Passe an der Etsch, durch Massena die Brentastraße beden und überhaupt alle Ausgange aus Aprol bewachen.

Noch war Österreich nicht entmuthigt. Unter bes Feldmarschalls Alvinzi Besehl wurden abermals in den Grenzlanden Italiens gegen 45,000 Mann versammelt, und diese sollten in zwei Abtheilungen auf Berona, dann vereint auf Mantua vordringen. Am 4ten November kam Alvinzi an der Brenta an; Davidowicz sollte die Etsch herabbringen. Naposleon blied aber seinem System treu, die getheilten Massen der Österreicher einzeln zu schlagen, und errang so selbst gegen weit überlegene Heere den Sieg. Bon Montebello, wo er Massenas und Augereaus Corps vereinigte, drang er gegen Alvinzi nach der Brenta hin vor, zog sich aber nach einigen Gesechten von unentschiedenem Ersolg auf Berona zurück, weil Davidowicz dis zum 8ten schon nach Rivoli vorgedrungen war. Alvinzi rückte ihm rasch nach dis nach Caldiero; nur wenige Stunden trennten die beiden österreichischen Corps.

Durch ein morderisches Gesecht am 12ten hielt Napoleon Alvinzi bei Caldiero auf, ging, nachdem er von bem Corps voe Mantua noch einige taufend Mann an sich gezogen, die er zur Besatzung in Verona ließ, in der Nacht auf den 14ten bei Ronco unterhalb Berona über die Etsch und griff am 15ten die Ofterreicher von der Seite an, wo wegen bes tiefen, sums pfigen, grabenburchschnittenen Terrains nur auf Dammen gekampft werden konnte, beren Schmalheit ber Ofterreicher Uberzahl nutilos werben ließ. Napoleon felbst tam bei biesem Un= griff in die größte Gefahr, aus welcher ihn nur die Tapferkeit ber Seinigen wieber rettete. Er zog sich Abends auf bas rechte Ufer zurud, mit Zurudlassung von nur so viel Mannschaft als zu Bewachung ber Brude nothig war auf bem iin= ten. Am 16ten ließ er den Angriff in gleicher Beise wieberholen, und am 17ten ließ er einen Theil seiner Armee rechts in der Gegend der Einmundung des Alpone die Hsterreicher bebroben, indem zugleich die Besatzung von Legnago ausruden und die Öfterreicher im Rucken beunruhigen, und eine andere Abtheilung des Beeres die fruber bezeichneten Damme vertheis bigen und auf Arcole vordringen muffte. hier zuruckgetries ben, auf beiden Flügeln bedroht, liessen nun endlich die Bfterreicher ihm bas Feld; am 18ten zog sich Alvinzi auf Montebello zurud, um sich auf anderem Wege Davidowicz zu nas hern, ber seit bem 16ten bie Stellung von Rivoli angegriffen und sich Verona sehr genähert hatte. Durch Alvinzis Ruckzug wurde es Napoleon möglich über die Divisionen Massenas und Augereaus anderweitig zu bisponiren; er suhrte sie sofort am 18ten Davidowicz entgegen, warf auch biesen zu= rud und bewog baburch Alvinzi sich auf Bassano zu wenden. Nun endlich konnte bie französische Armee sich von ihren Anstrengungen erholen; Mantua war durch beginnenben Mangel an Borrathen und burch Seuchen in großer Bedrangniß; baß eine neue ofterreichische Armee im Winter nach Italien vorzudringen versuchen werde, stand sobald nicht zu besorgen. :

Rachbem wir soweit die Kriegsbegebenheiten verfolgt, können wir nun das was über die Verhältnisse der südlich vom Po den Franzosen zugefallenen Provinzen beizubringen ist nachholen. Nachdem nämlich das Herzogthum Massa und

Carrana von den Franzosen besetzt worden war, erhoben fich in der Racht nach bem Losten August eine Anzahl Revolutionairs in Reggio und verlangten, die Stadt und das Gebiet follen sich, trot bes zwischen Napoleon und bem Berzog geschie Merren Bertrages, als demokratische Republik constituiren 1). kleine herzogliche Besatung wurde aus der Stadt getrieben; bei Rapolebn wurde burch eine: Deputation Schut gefrickt Dieser ermahnte sie zur Rube; sie aber fuchten Interessenverbindung bei den Revolutionairs in Mailand und verbreitesen ihren Aufstand über das ganze Reggianische und die Garfagnona; bann zogen sie bewaffnet gegen Mobena, wurden aber durch einige Flintenschusse von der Besatung in die Flucht getrieben. Der Herzog, erbot fich von Benedig aus zu Erngung eines großen Theibes ber Laften, die das Land drückten, aus seinem Privatvermögen, und die Mobenesen blieben rubig; Rapoleon aber berichtste Anfangs October an bas Directorium, bie Mobenesen murben nur burch die Gewalt unterbruckt gehalten, man könne das Berkaufen von Lebensmittelm mach Mantua aus bem Mobenefischen als Bruch bes früher geschlossenen Wassenstillstandes betrachten und, weil noch Contributionen im Rickftand seien, bas Land besetzen. Ohne bie Untwert des Directorii abzumarten, ließ er Modena besetzen, den Waffenstillstand für gebrochen erklaren und nahm Reggie und Mobena unter französischen Schutz; als eine verbietembe Antwort vom Directorium einlief, bedauerte er, baf es zu fpåt fei.

Dieser neuen Ordnung der Dinge widersetzten sich Leute aus der Garfagnana und der Lunigiana unter Ansührung eines Franciscaners Mazzesi im November, sie wurden aber dalb vom General Busca zerstreut, Viele wurden susstitet.

Inzwischen waren die Friedendunterhandlungen des Directorii mit dem Papst soweit gediehen, daß dem Letzteum ein Friedenkentwurf der schwödesten Urt, der ihn kirchlich vollends entwürdigt haben würde, vorgelegt wurde mit der Ornhung, wenn er ihn nicht annehme, werde man wieder zu dem Wassen greisen. Der Papst verwarf den Antrog, suchte aber noch

<sup>1).</sup> Coppi p. 402.

zu unterhandeln, und als das Directorium Ende Geptembers die Berhältnisse schroff abbrechen wollte, ermahnte Rapoleon, noch sei bes Papstes Einfluß auf bas Wolf in Italien unberechenbar und man verstärke durch offnen Bruck nur Österreich. Das Directorium erkannte seine Vorstellungen als gegründet und übergab ihm die ganze Unterhandlung mit bem Papst und die Bollmacht im geeigneten Falle mit den Baffen zu verfahren '). Auch ber Papft suchte Zeit zu gewinnen, um nach bem Glud ber öfterreichischen Baffen spater bie Entscheidung in den Händen zu haben; das Jahr verging ohne Abschluß des Friedens. Allein die beiben Legationen Bologna und Ferrara waren gleich Reggio und Modena inzwischen republikanisch organisirt unter Frankreichs Schute. meinschaftliche Sicherheits= Siunta sorgte für Aufstellung einer bewaffneten Macht in diesen vier Gebieten und für Verfolgung aller Antirevolutionargesinnten. Ein Congreß von 100 Deputirten trat zusammen, proclamirte die Monschenrechte und die Bolkssouverainetat, schaffte die Lehensverhaltnisse ab und becretirte die Bilbung einer italienischen Legion von 3000 Mann. Bis zum Januar 1797 war man so weit, daß sich diese vier 1797 Gebiete als eine vereinigte cispadanische Republik erklarten, bann im Marz nahmen fie eine ber frangofischen abnliche Berfassung an und machten Bologna zur Hauptstadt des neuen Staates 2).

Der Papst hatte, während in den Legationen diese Dinge vorgingen und während er einerseits noch untershandelte, andrerseits doch auch kriegerische Anstalten getrofsen und war mit dem wiener Hose nähere Berbindung eingegangen. Biebe freiwillige Beiträge an Geld und Pferden gingen ein i; auch Kriegsleute stellten sich freiwillig; Alles war in Aufregung.

1) Coppi p. 418.

<sup>2)</sup> Mémoires de Napoléon I. c. p. 365. Die brei Directoren, die bie gesetzgebenden Rathe dieser Republik am 26sten April ernannten, waren: Ignazio Magnani, Lodovico Ricci und Giovandattiska Guasta-villani.

<sup>3) &</sup>quot;e fra gli altri segnalossi il principe Filippo Colonna, il 54 \*

In weit größerer Verlegenheit als ber Papst fanden fich ben mobernen Republikanern gegenüber bie beiben mittelalterlichen Republiken Genua und Wenedig, mahrend Lucca durch feine Unbedeutendheit fogar noch fast allen Plackereien entging. 1796 Die Englander nahmen am 11ten September 1796 auf ber Rhebe von S. Pier d'Arena eine französische Tartane, und die Genueser, um wenigstens Etwas zu thun, um ihren Entschluß ihre Neutralität zu vertheibigen zu beurkunden, richte ten einige Kanonenschusse auf die Englander. Nelson erklärte bies für einen Angriff und verlangte Satisfaction, wahrend der französische Resident Fappoult die Neutralität für verletzt erklarte. Um fich aus dieser doppelt bedrohlichen Lage zu reiffen, schloß die Republik ben Englandern, die ihre Reutralität nicht respectirt hatten, bis auf Weiteres ihre Safen. hierauf, um sich zu rachen, nahm Nelson ben Genuesern bie Insel Capraja 1). Durch einen Vertrag mit Frankreich erklarten Die Genueser hierauf am 9ten October die Ausschliessung ber englischen Fahrzeuge bis zum Frieden dauernd, und sich entschlofsen zu ihrer Vertheidigung selbst franzosische Hulfstruppen aufzunehmen. Die franzofische Republik versprach ihren Schus, garantirte bas genuesische Gebiet und bie Aufhebung aller Lehensbeziehungen ber Gebietstheile zum Reiche im Frieden fowie seine Vermittelung zu einem Frieden mit Sarbinien. Aufserbem schenkte Genua an Frankreich 2,000,000 Fr. und gab ebensoviel als Darlehn ohne Bins bis jum allgemeinen Frieden.

Ohngeachtet die Franzosen die Neutralität Venedigs ebenssowenig achteten wie die Österreicher, war das Directorium doch weit entsernt auf Napoleons Anrathen die Republik der Lagunen mit einer Contribution von etwa 5,000,000 Fr. zu beschweren; vielmehr machte es ihm zur Pflicht einen entschiesdenen Bruch zu vermeiden und lud Venedig ein mit Frankreich, Spanien und der Pforte zusammen eine Verbindung zu schliessen, welche gegen Österreich, Rußland und England gerichtet sein sollte. Trot dem aber daß Venedig zwischen franzichtet sein sollte. Trot dem aber daß Venedig zwischen franz

quale regalò un reggimento di cavalleria." Coppi p. 419. — Des war noch ein Geschenk eines solchen Burgherrn würdig.

<sup>1)</sup> Coppi p. 427.

zösischen Peeren und österreichischen in der bedrohlichken Lage war, daß der madrider Hof und der Reis-Essendi die französischen Anträge durch ihre Borstellungen unterstützten, erklarte die Republik Benedig nach langem Überlegen, man wolle nicht von dem in den letzten Zeiten so glücklich befolgten System der Verzichtung auf alle ehrgeizige Plane adweichen. Auch ein Bundniß das der preussische Gesandte in Paris dot, um durch Preussens Macht wenigstens eine geschütztere Neutralität zu erhalten, lehnte Venedig ab. Alles was man that, bestand in einigen Arbeiten zu Sicherstellung Venedigs vor einem Anzerisch vom Festland, in der Zussammenbringung einer Anzahl kleiner Sahrzeuge und der Ausstellung von 6000 Slavoniern in den Lagunen. Einige neue Steuern und einige freiwillige Beiträge deckten die dadurch nötdig gewordenen Ausgaben.

Bictor Amadeus III. überlebte den mit Frankreich geschloss fenen Frieden nicht lange. Im 15ten October ruhrte ibn ber Schlag in Moncalieri; am 16ten ftarb er im 70sten Lebensjahre. Noch hatte er vor seinem Tobe bie Freude gehabt, bie Angelegenheiten der Insel Sardinien sich wieder ordnen zu se-Der Erzbischof von Cagliari war in Einverftanbniß mit ben Standen nach Rom gegangen und hatte bie Bermittelung bes Papstes gesucht, diefer hatte sich bazu verstanden, und ber Konig hatte allgemeine Amnestie, regelmäßige Berufung ber Cortes wenigstens von 10 zu 10 Jahren, die Ernennung von gebornen Sardiniern zu den Amtern der Insel mit Ausnahme bes Bicekonigs, endlich bie Einrichtung eines Staatsrathes zu bessen Seite zugesagt. Alle Rechte und hergebrachten Freiheiten ber Insel und ihrer Bewohner bestätigte er, und Alles kehrte zur Ordnung zurud. Auf Bictor Amabeus folgte bann ber alteste von seinen fünf Sohnen, Karl Emanuel IV.

Die Noth Mantuas bewog am Ende bennoch die Österreicher mitten im Winter noch Etwas zum Entsatz zu versuchen. Alvinzi ließ am 7ten Januar 1797 den General Pro- 1797

<sup>1)</sup> Es war die erbärmlichste Erklärung der eignen politischen Rullität: man wolle den Unterthanen nicht die Last eines Krieges bereiten, und überdies würden die schwachen Kräste Benedigs den anderen drei Mächten Richts helsen. Coppi p. 433, 434.

vera von Pedua gegen Legnano vorbringen, während er selbst auf Rovereds, ein brittes Corps von Bassans auf Bewenne marschirte. Am 12ten warf Afvinzi Jouberts Coms von Montebaldo auf Rivoli zurint; Rapoleon eilte eben von Bologma herbei und begegnete Alvinzi am 14ten bei Rivoli. Bis zum Abend waren die Ofterreicher jum Alectzuge gezwungen. Posvera war am 10ten bis Legnano vongebrungen und faue bes zum 15ten bei ber Borftabt S. Giorgio von Mantna, welche der General Miolis für die Frangosen befetzt hielt, an; Burmfer versichte, um ihn zu unterfichen, einen Wiebfall, aber Dapoleon eilte min schon wieber von Berona herbei, Burmfex ward, nachdem am 16ten noch tapfer gekämpft worden war, in die Stadt juruckgeworfen; Provera muffte mit feitter Deerabtheilung capituliren. Alvinzi zog sich auf die Piave zarrick. Massena besetzte Bassano, Augereau Treviso, Joubert Eribent. Wurmser sollte fich, wenn er fich nicht mehr halten tonne, nach ber Romagna burchichtagen, aber feine Besatung war burch Seuchen hingerafft, und bie am Leben Gebliebenen waren geoßentheils im Spital ober vollig entfraftet. Unter biefen Umständen blied Richts übrig als zu vapituliren. Dies geschah am 2ten Februar unter ehrenvollen Bedingungen. Die Fransosen besetzten um solgenden Lage die Beste, in welcher we an 500 Kanonen fanden.

Den Österreichern; die in Mantua gewissermaßen ihren Anhaltepunct in Italien verloren hatten, blieb num keine Hossnung als auf den disher anderwärts siegreichen Erzherzog Karl, der noch eine Armee gegen Rapoleon sühren sollte. Ende Februars hatten aber auch die Franzosen im Etschthal 20,000, an den Geenzen Friauls 40,000 Nann versammelt.

Inzwischen hatte man am spanischen Hose, wo der Friesbensfürst Alles vermochte, den Plan gesasst, der parmigianischen Linie des spanischen Hauses die königsiche Würde und den Kirchenstaat zu verschaffen, dem Papst aber die Insel Sardinien zu übergeben. Rapoleon schien auf den Plan einzehen zu wollen, ließ sich aber dadurch nicht abhalten den Herzog so übermuthig zu behandeln wie die anderen Fürsten Italiens auch, und das Directorium war der Sache ganz entzgegen, und der durchaus fromme Herzog von Parma erschraf

seecht hohn fprach, erfuhr.

Der Pauft wurde durch bas, was were biefen Plemet verlautete, natürlich nur worh inniger ber Suche Offerveichs befreundet, welches freilich für fein Eingehen auf die papfie den Interessen Fetrara und Comuccio verlangte. Imwischen wurde dot ber General Collf mit einigen anderen Officienals nach Rom gesandt. Rapotion lief Anfangs Banuar einer venetianischen Post Depeschen abnehmen, welche ihn hinfichtlich der Berhandlungen zwischen Wien und Rom ganz wu frie fetzten; er ließ sofort. einen Abeil des Inhalts turch die Beis tungen bekannt machen, rief ben frangbifichete Beschäftsträgte von Rom ab und formirte ein franzossschaftschaft und indicklendamischen Corps zu einem Angriff auf ben Kirchenstnat. An 1fen Ste bruge erließ er ein Mantisak über Roms itreutofek Beret mein und brach bann gegen bie papstlichen Staaten auf,: welche wan 90BQ:Mann unter Colli, die aber in Rom; Wiritantchili, den Marken und der Romagen gerfteeut waren, vertheibigt werden Der Sauptmann Copes, ber bie Bride iber iben Sennio zwischen Imola und Faenza mit 4 Kanonen vertheis bigen sollte, machte nach wenigen Schiffen ben Anfang ber Alucht am Iten Februar, die mun fortbewerte, alle größeren Corps in diesen Gegenden mitfortriß, bis bie Franzosen ant 9ten unter Ancona ankamen. General Bartolini gab auch biefe Stadt auf und ließ nur ben Major Mileto in ber Beffe, ben Major Borosini mit 1000 Mann in der Nähe auf einer bominirenden Anhohe. Die Lehteren streckten nach furger Gegenwehr die Waffen; die Veste ging ohne Sthweidtstreich über: Rapoleon sandte sofort Marmont nach Koreto zum Tempels raube, aber ber Schatz mar der Hauptsache nach gerettet. Rur Unbebeutenberes und das Muttergottesbild fant man und schickte es (im Triumph ber Frechheit) nach Paris. Bon Livorno aus war Perugia befett worden; Maserata, Toisntins, Camerino und Foligno wurden von Ancona aus eingenommen. Colli war mit den Truppen von Rom und Civitavecchia in Terni, sammelte die Flüchtlinge aus den Marken und besetzte die Schluchten des Gebirges gegen Spoleto. Allein der Papft, der nie viel Muth besessen, hatte auch biefen wenigen verloven und dachte an Flucht nach Neapel. Die Nachricht von der Capitulation Mantuas raubte ihm alle Hoffnung. Der Fürst von Belmonte, neapolitanischer Gesandter in Kom, machte Rapoleon in Ancona Friedensvorschläge und drohte, sein Admig werde Truppen marschiven lassen, wurde aber ironisch absgewiesen; durch eine officielle Antwort wurde alle Schuld aus Kom geschoben, doch einige Hoffnung zum Frieden gesassen.

She man in Rom noch biese Antwort kannte, hatte Pius VI. schon den Cardinal Mattei, den Prälaten Caleppi, den Herzog Luigi de' Braschi und den Marchese Camillo Massisimi zu Abschliessung eines Friedens beaustragt. Diese trasen Rapoleon in Zolentino, eben als dieser auch die Ankunst des Erzherzogs Karl in Triest ersuhr und dadurch geneigter zum Abschluß eines Friedens wurde, der immer noch schmachvoll genug sinc Petri Nachsalger aussiel. Am 19ten Februar wurde er unterzeichnet.

Um die Enden, welche durch Erfüllung der Friedenscher dingungen in den papstlichen Finanzen entstanden, auszuschllen, wurde später am 11ten August von allen kirchlichen Gützern

<sup>1)</sup> Die Bebingungen waren folgende (Coppi II. p. 180): Der Papft entfagt jeber Werbindung gegen Franteelch und entlafft funf Sage nach Matisication des Friedens alle Aruppen, die, er nicht schon vor dem Waffenftillstand pon Bologna gehabt. Die papstlichen hafen werben allen bewaffneten Fahrzeugen ber ben Franzosen feinblichen Staaten verschloffen, und bie Republik Frankreich tritt in Rom und bem Rirchenstaat in alle Rechte bin, die Brankreich sonft gehabt. Aufferbem tritt ber Papft biplomatifch an Frankreich ab Avignon und Benaiffin, und auffer ben Legationen von Bologna und Ferrava auch bie Momagna. Ancona bleibt von den-Franzosen, beset bis zum allgemeinen Frieden auf dem Continent. Das papstliche Gouvernement zahlt vor bem 6ten Mai in Foligno 15,000,000 Francs an Frankreich, und zwar 10,000,000 in Gelb und 5,000,000 in Diamanten unb Pretiofen. Mufferbem ebenfalls in Betb und Pretiosen im Marz noch 10,000,000 und im April noch 5,000,000 Fr. und viele Naturalien. Die noch nicht ftattgefundene Tuslieferung ber im Waffenstillstand verlangten Kunstwerke und Manuscripte hat in kurgem statt, und bis biese Bebingungen erfüllt find, bleibt bas fram gofische heer auf papftlichem Grund und Boben. Alle wegen politischer Meinungen im Rirchenftaat Berfolgte muffen in Freiheit gefest, und es muffen 300,000 Fr. als Entschäbigung an die gezahlt werden, welche burch Batvilles Ermochung gelitten haben.

Steuern wurden dann erhöht, neue hinzugesügt, und bennoch wurste durch ein Edict vom 28sten Novemb. noch den Verkauf des sinkten Theiles der Kirchengüter und Gemeindegrundsticke und derjenigen angeordnet werden, die früher den Issuiten gehört hatten und nicht in Erbpacht gegeben waren. Alles papstliche Papiergeld das auf einem Scheine mehr als 100 Scudi des trug, sollte ausser Eurs geseht und nur noch zu dem Instanf der bezeichneten Güter gültig sein. So hosste man den Eredit zu heben; — aber ehe dies und Anderes ausgesührt war, drängten schon neue politische Begebenheiten.

Sobald dieser Friede geschloffen war, eilte Rapoleon nach bem Benetianischen zurück. Am 10ten Marz birigirte er bie Division Massenas von Bassano auf Feitre und Belluno. Er selbst mit Serruriers, Augereaus und Bernabottes Divisionen ging in der Ebene des Friaul nach der Piave vor. Am 12ten überschritten seine Leute die Piave, und, da ber Erzherzog sich zurückzog, am 16ten den Tagliamento, am 19ten den Isonzo. Bereits am 23sten wurde Trieft von franzosischer Covallerie besetzt, und Bernabotte brang nach Gorg und Laybath vor: Supeur und Massena nahmen Corpanetto und Larvis, und als ber Erzherzog diese wichtigen Puncte burch eine Abtheilung feiner Truppen wollte wieder besetzen laffen, wurden biese zu= rudgeworfen. Bu gleicher Zeit war Joubert über Bogen, Briren, burchs Pusterthal nach Villach gekommen, und bie Osterreicher zogen sich auf Klagenfurth zurück. Napoleon selbst war nach Villach gezogen, schlug die Feinde Anfangs April bei Friesach und tam bis Judenburg und Knittelfeld. Die Avantgarde stand bei Leoben. In diesen Gegenden stand er, als er einen Waffenstillstand, der von ihm österreichischerseits gesucht wurde, einging am 7ten April Abends 1). Um 9ten verlegte Napoleon hierauf sein Hauptquartier nach Leoben; seine Borposten standen in Bruck. Am 13ten April kamen ber Graf Meerveldt und ber neapolitanische Gesandte, Mar-

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon vol. IV. p. 84. "Tout le pays jusqu'au Simering sut occupé par l'armée française. Graetz, une des plus grandes villes de la monarchie autrichieune lui sut remise avec sa citadelle."

chese di Gallo, als Bevollmichtigte, des Kassers Franz II.3 der Wasserssissssand wurde die zum 20sten verlängert, und sodald am 16ten der Baron de St. Bincent noch mit weiteren Bollsmachten ankam, züngen die Unterhandlungen so ruschen Schuitzted vorwärts, daß am koten beveits ein Prüsiminarsriede und terzeichtet wurde.).

In Beziehung auf den Artifel des Praliminarfriedens, welther einen Friedenscongreß in Bem folifette, aussette schon gegen Ende Aprifs der Kaiser durch seine Bevollmächtigten den Wunsch, noch vorher in irgend einer italienischen Stadt seinen Separatfrieden besinitiv mit Frankreich unterhandeln zu Bunen. Das Directorium ging darauf ein und bevollmächtigte-Rapoleon und den General Clarke zu der Unterhandlung; österreichischerschts blieden Weerveldt und der Aarchese di Gallo bevollmächtigt, und die erste Gonserenz hatte statt am Issten Mai zu Montebello, wo Napoleon gewissemaßen hof hieft. Inzwischen hatten die Franzosen, wie wir nachher darstellen werden, die ganze Terra ferma Benedigs verupirt, und zur Bass der Unterhandlung wurde nun gemacht, "alles venetias nische Land links der Ersch solle dikerreichisch, rechts zur Disz position der Franzosen sie neue italienische Republik sein."

1) Diesem Praliminarfrieben gufolge sollten Bevollmächtigte ber friegführenben Dadchte in Bern zusammentreten und binnen ber nachften brei Monate einen Definitivfrieben abschlieffen. Unterbeffen sollten bie Beindseligkeiten aufhoren, ber Raiser sollte bie ehemaligen ofterreichtschen Rieberlande an Frankreich abtreten und biefe Republik in ihren actuels den Greitzen anerkennen. In Italien sollte ber Raiser auf Wes verzichten, was er auf dem rechten Ufer bes Dgilo und bes Po befeffen hattes bagegen follten bie frangofischen Truppen Stepermart, Karnthen, Argin, Aprol und Friaul raumen; Öfterreich sollte bas venetianische Dalmatien und Istrien und von ber Aerra ferma erhalten, was zwischen Oglio, Po und ben Erbstaaten lage. Pingegen bas venetianische Gebiet zwischen Abba, Po, Oglio, Baltellina und Tyrol foute an Frankreich kommen. Dagegen follte Benebig mit ben Legationen Bologna, Ferrma und Komagna entschädigt werben; nur Forte Urbano ober Cafteffrance sollte in diesen Gegenden im Besit ber Franzosen bleiben. Aus ben ber Republik Frankreich vom Raiser und ber Republik Benebig westlich vom Oglio cebirten Cerritorien sollte eine eigne Stepublik gebilbet, und ber Demog von Mobena für fein verlornes Derzogthum beim allgemeinen Arieben entschäbigt werben.

Das Berlangen Mantnas wird Boescias, welches ber dfleuwichische Sof ftellte, zog indes die Unterhandiung in die Lange, was ganz im Plane ber Öfterreicher lag. Nicht lange wach het verschwand die Höffnung eines allgemeinen Friedens; Beranberungen bie im Directorio vor, fich gingen, hatten Cartes Abberufung und die Bergrößerung von Napoleons Einfluß zut Österreich gab endlich nach in den Unterhändlungen, die zu Udine fortgefichet wurden.!), und an welchen anch ver Graf Cobenzel Theil nahm. In ber Nacht vor dem 48ten October wurde endlich in Campoformio zwischen Ubinte und Passeriano der Friede unterzeichnet .).

Rachbem wir so die Schicksale des Rrieges bis zu bessen Ende verfolgt haben, ist es nothwendig, einen Bild auch auf die anderweitigen potitischen Gestaltungen bes oberen Italieus zu werfen. Balb nach Erwählung der neuen ciepabanischen Directoren schrieb Rapplevn am 19ten Mai an biefelben: Er amb die Nomagna wimsche die Bereinigung biefer Proving wit der eispadanischen Republik; dagegen sollten Modena und Reggio bavon getrennt und nebst Massa und Carrera der in ber Lombarbei gehildeten cisalpinischen Mebublit incorponist werden.

Trot alles Schredens über biefe Wet zu verfahren muffle

<sup>1)</sup> Rapoleon hielt sich in Pafferiano, die ofterreichischen Unterhand: ter in Ubine auf. Coppi II. p. 25.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf Italien enthielt biefer Friede folgende Bebingungen: Frankreich erhalt von den vénetianischen Territorien Corfu, Bante, Cefaionia, Sta. Maura, Cerigo und was zu biefen Inseln geport, als: Butrinto, Arta, Bonizza und alle venetianischen Rieberiafsungen unterhalb bes Golfs von Lobrina. Öfterreich erhält von ben benetianischen Aerritorien: Iftrien, Dalmatien, bie Inseln im abriatifchen Meer, bie Bocche bi Cattaro, bie Stabt Benedig mit ben Lagunen und alle Banbichaften zwischen ben bfterreichischen Erbstaaten, ber Etfc, bem Tartaro, bem Canal di Polisella, bem Po und bem adriatischen Meer. Die neue italienische (cisalpinische) Republit erhalt von Benebig bie übrigen Banbichaften ber Werra ferma und wird vom Ralfer anerkannt, welcher bem Bergog von Mobena zur Entschäbigung für bie Staaten, bie er in Italien verliert, ben Breisgau abtritt. — In geheimen Artiteln machte sich ber Kaiser noch anheischig, die franzosische Republik nicht in ihren Dispositionen hinsichtlich ehemaliger Reichslehen sublich vom Po zu ftoren und sich beim Reiche zu verwenden zu Stesignation beffelben auf bie hoheitsrechte in Italien.

man'fich fligen; aber, vie natürliche Folge war die Entstehung bes fast allgemeinen Wannsches!), auch die drei Legationen mochten mit ber eisalpinischen Republik vereinigt werben. Bis auth Inlins war bas Directorium in Paris nicht geneigt biefem Wunfche zu willsahren, dann gab es nach und ertheilte Rapoleon Bollmacht zu ber Bereinigung, womit die cispabanische Mepublik ein Enbe batte. Inzwischen waren burch einent französischen Agenten, Comepras, Theile bes bimbnerischen Landes aufgewiegelt worden, und schon im Dai hatten sich bie Waltelling, Bormio und Chiavenna gegen die Bunbner emport. Die beiden kampfenden Theile suchten Napoleons Wermittelung, und diefer extlaste am 10ten October, die Art wie die Emporten behandelt worden seien, spreche sie von früheren Berträgen foei und stelle fle auf ben Standpunct ihres naturlichen Rechts; sie konnten sich, wie sie wünschten, mit der cisalpinischen Republik vereinigen. Die cisalpinische Republik extlante die emporten Landschaften für untrennbare Abeile ihres Gebietes.

Im Frieden von Camposormio konnte nun der Territos richtemsang der cisalpinischen Republik nach diesen Borgangen so bestimmt werden, daß dazu gehörten: 1) die ehemaligen östers reichischen Besitzungen in Italien westlich der Etsch; 2) die ehemaligen modenesischen Territorien und Massa und Carrara; 3) die drei Legationen; 4) die venetianischen Territorien westlich der Etsch; 5) Campione, Macagno und andere Reichslehen, welche in der Lunigiana und Enclaven von Toscana und Parma waren; 6) die Baltellina, Bormio und Chiavenna. Dazu kamen am Italien Pouser.

Was die innere Anordnung dieser Keuen Republik betrifft, so war dieselbe in Mailand durch verschiedene Comités, nastürlich unter Napoleons Oberleitung, dis zum 8ten Julius das hin gediehen, daß im Wesentlichen solgende Versassung publischer werden konnte: Die eine und untheilbare cisalpinische Republik hat als Verwaltungsbezirke dipartimenti, distretti

<sup>1)</sup> Rur kirchlicher gesinnte Gemüther fürchteten die in dieser himsicht freier benkenden Combarben.

und communità. Die Bürger jedes distretto versammeln sich jährlich am 21sten März in assemblee primaire und wählen hier Friedensrichter und von je 200 Bürgern einen Bähler. Um 9ten Upril jährlich versammeln sich die Wähler jedes dipartimento zu einer assemblea elettorale und wählen hier Glieber bes gesetgebenden Corps, des Caffationshofes, des Collegii ber alti giurati ') und ber Departementsabministras toren; ferner ben Prafibenten, ben Staatsantlager, ben Cangler bes Criminaltribunals und die Richter der Civiltribunale. Das gesetzgebende Corps besteht aus einem consiglio di soniori nicht unter 40, nicht über 60 Glieber, und aus einem gran consiglio, nicht unter 80, nicht über 120 Glieber. Das Lettere hat die Initiative in der Gesetzebung, jenes die Bestätigung. Die erecutive Gewalt ift einem Directorium von 5 Mitgliedern, welche bas gesetzgebende Corps mahlt, übertragen; bas Directorium ernennt bie Minister. Die Armee hat nur zu gehorchen; die öffentlichen Abgaben werben jahrlich vom gesetgebenben Corps becretirt. Gin wissenschaftliches Institut soll gebildet werden, und Rebes Schreibs und Druds Breiheit in jeder Sinsicht bestehen.

Die ersten Directoren der neuen Republik ernannte Raspoleon<sup>2</sup>); es waren: Serbelloni, Alessandri, Moscati, Parasdiss und Containi Costabili. Staatssecretair wurde Sommariva<sup>3</sup>). Trot der Erklärung dann, daß die französische Respublik auf ihr Eroberungsrecht verzichte und die cisalpinische als unabhängigen Staat erkenne, blied der größte Theil der französischen Armee in den Territorien derselben. Der Corse Viorella wurde an die Spitze der bewassneten Macht der Respublik und viele Franzosen in wichtige Amter derselben gestellt. Das Bolk war mit diesem Zustand höchst unzusrieden; die össentlichen Abgaben betrugen mehr als je; Alles was dem Bolke heilig war, war gebrochen oder nicht mehr sicher, und

<sup>1)</sup> Die alta corte di giustizia hatte in Rlagen zu urtheilen, welche bas geseigebende Corps gegen seine eignen Glieber ober die des Directorii statuirte.

<sup>2)</sup> Coppi II. 89.

<sup>5)</sup> Rapoleon ließ bann auch bie bürgerliche Gesetzgebung in seinem Sinne anbern, also z. B. Fibeicommisse und Majorate ausbeben u. f. w.

wirklich kam es in Bologna, Lobi, Monza und Pavia zu wils den Auftritten; auch in den von Graublinden losgerissenen Zerritorien; überall aber schlug man diese Regungen mit Ges walt nieder. Die Hose von Zurin, Florenz und Paxma ers kannten natürlich die Republik an, und den armen Papst, welcher zögerte, dedrobte dieselbe deshalb nicht bloß auf das srechste, sondern auch auf das ungeschlissenste, was er hinz nahm und sich sägte am isten December 1).

Rachbem wir so die neuen Mächte haben kennen lernen, die sich geoßentheils auf Benedigs Boden bildeten, wenden wir uns dazu den Untergang dieser alten Republik zu betrachten.

Schon zu Ende des vorhergehenden Jahres hatten sich im Bergamaschischen und Brescianischen Klubbs gebildet im franszösisch zewolutionairen Sinne und die höheren Behörden Pernedigs mit Besirchtungen erfüllt. Der Governatore von Bersgamo wurde soweit eingeängstigt, daß er in der Nacht vor dem 12ten Marz die 600 Mann starke venetianische Besahung dei seinem Palazzo ausstellen und durch die Stadt Patrouillen gehen ließ. Es lag aber auch eine französische Besahung in der Stadt und auch diese trat unter die Wassen. Eine allgemeine Ausregung ergeiss die Stadt, und die Mitglieder der

1) Es tann hier zwar ber Drt nicht sein, die Geschichte ber neuen ephemeren Republiten Italiens im Detail zu verfolgen, indes muß boch binfichtlich ber nachften Schicksale ber cisalpinischen bemerkt werben, bag, als fich bier eine Partei ber Gelbstftanbigfeit gegen Frankreich bilben wollte, Berthier bie Weifung erhielt allenfalls mit Gewalt gu beren Unterbrudung ju wirten. Die Abgeordneten Cisalpiniens in Paris, Mikonti, Gerbelloni (ber feine Stelle im Directorium aufgegeben hatte) und Rangoni schloffen am 21ften gebr. 1798 mit Ralleyrand ein Gausbunbnis beiber Republiken ab, burch welches Cisalpinien an Frankreich vollig tributbar und abhangig gemacht warb. Die sich in Sisalpinien ber Ratification widersegenden Manner wurden verfolgt und ihrer Stellen beraubt. Ein Danbeletractat in ahnlichem Sinn wurde ebenfalls abgeschloffen; bann wurben unter bes frangofischen Gesanbten Trouve Mitwirkung einige Anberungen in ber von Rapoleon becretirten Berfaffung Cisalpiniens gemacht, weil fareveillere - Bepan Rayoleons Rubm beneibete. Brune suchte mit Gewalt die frühere Berfaffung am 30sten Detober 1798 zu schüßen, wurde aber vom Directorio in Paris abgerufen und nach Polland gefchiett. Cisalpinien blieb bes Directorii gehorfame Tochter. Coppi II. p. 159—171.

revolutionairen Berbindung kamen im Palazzo del Commune zusammen, wo sie Municipalitätsbeamtete wählten und die Freis heit ausriesen. Die venetiantschen Truppen wagten ihrerseits wegen der Franzosen nicht die Wassen zu brauchen und lege ten diese, als sie von den Empörern bedroht wurden, nieder.

Die brescianischen Revolutionairs, an ihrer Spize die Gebrüder Lecchi, suchten nun Succurs von Bergamo; gingen in der Nacht vor dem 19ten März diesem entgegen und kindigsten dem Covernatore (einem Mocenigo) die Ankunft von Hülfstruppen auch von Mailand an. Dieser und der Proveditore Battaglia wollten um keinen Preis sich mit den Franzosen in üble Dinge verwiedeln, was doch kommen könnte, und thaten ger Nichts. Die Empörer riesen die Freiheit aus, die venetianische Besatung legte die Wassen nieder. Am 28sten empörte sich auch Grema, und dalb war alles venetianische Land rechts vom Mincio in Aufruhr.

Die Republik Benedig klagte in Paris und ordnete an Rapoleon Francesco Pesaro und Giambattista Cornaro ab, um seine Rechtlichkeit anzusprechen, daß er zum Zeichen seiner Missbilligung wenigstens die Citadellen von Brescia und Bergamo Benedig zurückgeben liesse. Napoleon aber antwortete in Görz, wo ihn die Abgeordneten auf dem Zuge gegen Österreich trassen, die Franzosen hatten an der Emporung der Unterthanen Benedigs keinen Antheil, und ausserdem müsste er sier den Fall eines Rückzugs die Citadellen der beiden Städte zu seiner Disposition haben. Übrigens suchte er die Republik zu berus digen, um sich den Rücken seiz zu halten, und diese musste siehe entschliessen ihnen monatlich 1,000,000 Fr. zu zahlen, um den Bedrückungen ihres Landes im Einzelnen durch somzosische Truppen und den Expressungen ein Ende zu machen.

Jeht erst sing man in Benedig an an die Gesahr zu glauben, in der man sich besand, sorgte endlich für hinlangsliche Besessigung der Hauptstadt, drachte 11,000 Slavonier und 3500 Mann italienische Aruppen zusammen, stellte in den Lagunen 206 bewassnete Sahrzeuge auf, stellte die alten Batzterieen her und errichtete neue, sorgte sür Lebensmittel und süses Wasser. Aussechem waren die Gebirgs-Bauern im Norden Bergamos, Brestias und Beronas, soweit sie Lenedig

underthan waren, ben Franzosen seindlich, hatten sich zum Theil selbst schon gegen sie bewaffnet und wurden nun vollends mit Baffen versehen und als Milizen eingerichtet. Diese brangen aus dem Trompia =; Sabbia = und Canonica = Thal vor in die ebeneren Gegenden und fielen überall über die zerstreuten französischen Detachements her. Sie kamen bis unter bie Mauern von Bergamo und Brescia. Die Einwohner ber erftern Stadt hielten sich, wurden von den Franzosen unterflützt, und diese trieben die Bauern in die Schluchten der Berge zurud; bas andere Bauerncorps aber, welches unter bem Grafen Kioravante gegen Brescia vordrang, fing am 4ten April an die Stadt zu beschieffen. Um 5ten wurde auch dieses von ben Brescianern in die Flucht geschlagen und verfolgt bis Sald, welche Stadt Fioravante nicht nur vertheidigte, sondern wo er auch die Brescianen einschloß. Der eine Lecchi, welcher hier die Brescianen führte, wurde gefangen nach Benedig geführt, während Lahoz mit lombarbischen Truppen bie Bauern endlich gerstreute. Sald ward am 14ten April von dessen Leuten geplundert.

Inzwischen hatte ber haß gegen die Franzosen auch im übrigen Benetianischen vielfach bie Einwohner zu Gewaltthas ten fortgetrieben, und Napoleon wurde durch diese Bewegungen nicht wenig bestimmt auf ben von Osterreich in jener Beit gebotenen Waffenstillstand so rasch einzugehen. bie Republik ploglich burch Ofterreichs Abtreten vom Kriegs= schauplat isolirt sab, suchte sie burch Misbilligung ber früher gern gesehenen Aufstände gegen bie Franzosen sich wieder als neutral darzustellen. Napoleon aber hatte sofort nach Gingebung bes Waffenstillstandes Kilmaine mit bem Dberbesehl ber in Italien gurudgebliebenen Truppen beauftragt und Bictor Befehl zugehen lassen, von ber Romagna aus, wo er stand, in das Benetianische vorzudringen. Der franzosische Gesandte Lallemant in Benedig musste von der Republik vor Ablauf von zwolf Stunden eine Erklarung verlangen, ob man Rrieg ober Frieden wolle. Im ersten Falle sollte berselbe sofort abveisen, im zweiten fobern, daß alle wegen politischer Meinungen Berhaftete losgegeben und bie Bauern entwaffnet murben, endlich daß die Republik französische Vermittelung annahme

bei Anordnung ihrer Verhältnisse zu Bergamo und Brescia. Junot musste zugleich dem Dogen einen im Senat vorzulessenden Brief überbringen und in 24 Stunden Antwort verslangen. Der Brief aber war in so drohender Sprache abgessasst, daß die Nobili in die äusserste Bestürzung geriethen und eine Antwort voll Nachgebens und friedlicher Gesinnung erstheilten. Man sandte von neuem zwei Abgeordnete an Naposleon, Francesco Donato und Leonardo Giustiniani.

Indes verwickelte die Leidenschaft des Volkes den Senat in immer schwierigere Lagen. In Verona standen unter dem Marchese Maffei = Muribei und unter ben Grafen Nogarola, Giusti und Marescalchi 1000 Mann Linientruppen, 2000 Glas vonier und einige taufend Milizen. Gin ofterreichisches Corps war durch die tyroler Berge wieder bis in die Nähe gekommen. Alles das ermuthigte die gegen die Franzosen besonders erbitterten Beronesen, und zwei Tage nach Borlesung von Napoleons Brief im Senate, am 17ten April Abends, kam es zwischen bem Bolk und Franzosen in der Stadt zum Kampfe. Ohngefähr 400 Franzosen wurden ermordet; 900 etwa wurden im Palazzo del Commune von den Magistraten geschützt, anderen gelang es sich in die Castelle zu flüchten. Auch die Castelle bie in Gewalt der Franzosen waren, wurden angegriffen, aber erfolglos, während die Franzosen von da aus die Stadt beschossen. So dauerte fünf Tage lang ber Justand Veronas, von wo sich am 18ten ber venetianische Pobestà Contarini und ber Provveditore Giovanelli nach Vicenza zurückgezogen hatten. Der Aufstand Veronas fand ploglich in Venedig Beifall, und am 20sten tehrten jene Beborden mit 2000 Mann gurud, um die Castelle regelmäßig anzugreifen. Allein indessen waren Lahoz mit lombardischen Truppen, Chabran mit 3000 Frans zosen herbeigeeilt, und die Benetianer und Beroneser waren bald selbst in großer Bedrängniß. Als am 22sten die Nachricht von dem Friedensschluß anlangte, schlossen die venetianis schen Behörden mit den französischen Befehlshabern einen Baf-Da ber General Balland fenstillstand, um zu unterhandeln. aber am 23sten nicht viel weniger verlangte als Ergebung auf Gnabe, wiefen bie Provveditoren Giovanelli und Erizzo feine Bedingungen von der Hand, verlieffen in der folgenden Racht Leo Geschichte Italiens V. 55

Berone, und schrieben von Padua aus an ben Senat, fie batten sich klüglicher Weise bem Anblick bes Bolkes und ber Buth der Franzosen entziehen mussen. Gobald die Beroneser die schimpfliche Ftucht ber Provveditoren borten, schlossen sie am 24ften mit Balland einen abnlichen Bertrag ab, wie biefer ben Provvebitoren vorgelegt haite, und zahlten zu Rettung bes Lebens und Bermogens 40,000 Ducaten. Die venetianische Befatung wurde kriegsgefangen, die Franzosen besetten die Stadt, und eine neue Municipalitat trat an die Stelle ber alten Beborben. Aber in ber erften Leibenschaft geschah von den französischen Truppen noch gar Manches wider die Ords nuna, und sobald Kilmaine ankam, verlangte er noch 120,000 Ducaten Brandschapung. Dann foberte Rapoleon noch 50,000 und vieles Andere, namentlich bas Kirchenfilber, alle Kutschenund Reit-Pferde in der Stadt u. s. w. Biele Beroneser wur: ben verhaftet, einige fusilirt.

Am 20sten April hatte sich ein bewassnetes französisches Fahrzeug bem Hasen Benedigs genähert und war zurückzes wiesen worden, weil kein bewassnetes Fahrzeug irgend einer Nation eingelassen werden solle. Der französische Führer des Schisses, Laugier, benahm sich trotig, und so war die Folge, das vom Castell S. Indrea auf sein Fahrzeug geschossen wunde; es kam zu einem Gesecht, in welchem Laugier siel und Albanneser das Schiss bestiegen und plünderten. Dies Letztre tas belte das Souvernement und gab das Weggensmmene zurück.

Als Napoleon die venetianischen Abgeordneten Donato und Giustiniani am 25sten April in Grätz, nach Abschluß bes Friedens mit Österreich, sprach, wusste er von Laugiers Tode noch Nichts und besprach sich mit ihnen noch in dem Ginne, daß er Benedigs dauernde Existenz, aber mit vielen Beränder rungen des Gebietes und der Verfassung annahm. Allein uns mittelbar darauf wurde die ganze Terra serma von Franzosen und Österreichern besetzt, überall wurden die venetianischen Bez hörden verjagt, die Güter der Nobili sequestrirt, zuleht Venez dig von der Landseite eingeschlossen. Go. war die Lage der Dinge, als erst am Isten der Bericht der Abgeordnetzn aus Grätz ansam. Der Doge Luigi Mankni berief eine ganz ungewähnliche Consulta von 43 Robili, welche die höchsten Stellen der Republik bekleibeten, und mit deren Einstimmung erklärte er am isten Mai dem größeren Rathe, man musse in der unglücklichen Lage in der man sei die Abgeordneten bei Repoleon mit ausserordentlichen Bollmachten versehen; der größere Rath selle diese ertheilen. Dies geschah, und Aluisio Wocenigo wurde den früher genannten Deputirten zugegeben.

Run aber, als die Unterhandlungen wieder aufgenoms men wurden, verlangte Napoleon die Berhaftung und Bestraftung der Staatsinquisitoren, welche die Ausstände im Benestiansschen überall begünstigt und gesördert hatten, sowie des Beschlähabers, der die gegen Langier ergrissenen Massregeln angeordnet habe. Bis zum Iren Wai wolle er noch mit den Beindseigkeiten harren. Die Consulta des Dogen sasste am Lien Wai den Beschluß, dem größeren Rathe die Nothwenz digkeit ans Herz zu legen, daß man sich sügen misse. Im sten Mai deeretirte der größere Rath die Verhastung der Insquisitoren (Barberigo, Coenaro, Gabrielli), des Commandansten im Castell del Lido (Pizzamano) und die Freilassung aller wegen politischer Meinungen Verfolgter. Durch seiche Feigs beit suchte die Republik ihr Leben zu fristen.

Rapoleon erließ hierauf am 8ten Mai ein Manifest, in welchem er nochmals die Areulofigkeit hervorbob, welche bie Benetianet im Ruden ber Armee geubt hatten; in 24 Stuns ben sollten alle venetianische Beamteten die Terra serma verlaffen, ber französische Gesandte solle aus Benedig abreifen, und das venetianische Heer als ein seindliches behandelt wers ben. In bas Directorium forieb er, man muffe Benebigs Ramen vom Erdboben tilgen, und ber venetianische Gesandte, Quirini, musste bann Paris verlassen. Die venetianischen Arupyen auf der Aerra ferma waren schon alle zu Gesange= nen gemacht, als venetienische Abgeordnete in Mailand, wo fie Rapoleon trafen, die feigen Entschlieffe ihres Gouvernements melbeten, und er daburch zu einem Baffenftillstand bekimmt wurde, um über die demokratische Umgestaltung bes venetianischen Staates zu unterhandeln. Während man so in Mailand unterhandelte, war schon in Benedig selbst bekannt geworden, wie man im leobener Frieden über die Territorien der Republik verfügt habe. Die Stadt war blokirt; ber Abel

burch die Besignahme seiner Guter eingeschüchtert; unruhige Köpfe wurden laut; die Slavonier, die lange keinen Gold erhalten hatten, brohten. Condulmer, ber in ben Lagunen, Morofini, ber in ber Stadt commandirte, erklarten, fie hatten die Mittel nicht, im Nothfall Widerstand zu leisten. Schon am 5ten war alle moralische Kraft so bahin, daß Condulmer bie Weisung erhielt, falls er angegriffen werbe, einen Bertrag auf friedliche Befetzung ber Stadt zu schliessen. sprach ber Doge von Nieberlegung seines Amtes und wurde nur durch Bureden aufrecht erhalten; ba die Anstalten zu Bertheibigung ber Stadt in jeder Weise unzureichend erschienen, wurde der Beschluß gefasst die Slavonier abzusolben und zu entlassen. Morosinis Feigheit riß aber die Republik noch weis ter: er traumte nur von den fürchterlichen Planen der frangos fisch gefinnten Einwohner Benedigs felbst, und wendete sich besbalb an einen eben seiner Saft entlassenen Revolutionaie, Giovan Andrea Spada, er solle sich bei seiner Partei verwenben, um Unglud zu verhuten. Dieser nahm Rudsprache mit einem angesehnen Nobile, Francesco Battaglia, und ging bann zu bem zurückgebliebenen franzosischen Legationssecretair. Dies ser machte Borschläge, wie bas Gouvernement bas Butrauen bes Wolkes und des französischen Feldherrn wieder gewinnen konne. So enorm diese Vorschläge zum Theil auch waren, ging man boch nach einiger Unentschlossenheit auch barauf eine proclamirte bie Demokratie!) und lub den Befehlsbaber ber Blokabearmee ein nach Abzug der Slavonier die Stadt besetzen zu lassen. Bis franzosische Truppen in die Stadt tamen, fanden zwar einige Unruhen statt, doch hatte man noch

<sup>1)</sup> Wahrend der größere Rath über diesen Beschluß beliberirte, schossen einige Slavonier aus Freude über ihre baldige Peimtehr ihre Gewehre ab und sesten dadurch die versammelten Robili in ein solches Schrecken, indem diese glaubten, der Boltsaufstand sei ausgedrochen, daß die Demokratie mit 512 gegen 20 widersprechende und 5 zweisels haste Stimmen decretirt ward. Coppi p. 75—77. Das Bolt war im Gegentheil so für das alte Benedig gestimmt, daß es S. Marco! rief, als die Revolutionairs dann die Freiheit leben liessen, ja einen Ausmult gegen die Revolutionairs begann, sie persolich mishandelte und ihre Wohnungen plünderte.

1

so viel Mittel, diese zu unterdrücken. Baraguay d'Hilliers ließ am 15ten Mai die Forts, am 16ten die Stadt besetzen, die seit ihrer Gründung noch von keinem seindlichen Krieger betreten worden war. Der Doge benachrichtigte das Bolk, die Regierung sei einer Municipalitätsbehörde übergeben; der größere Rath habe sich selbst seiner Gewalten begeben.

Napoleon erhielt am 14ten in Mailand Nachricht von den letten Entschlüssen des größeren Rathes zu Anderung der Verfassung und ging hierauf am 16ten mit den venetianischen Abgeordneten einen Freundschafts und Friedens-Vertrag ein, der im Wesentlichen anordnete, was die Umstände ohnehin hers beigeführt hatten, im Seheimen aber noch Venedig zur Pslicht machte, einzugehen auf die von der Republik Frankreich vorzusschlagenden Territorialanderungen; auszuzahlen 3,000,000 Fr. in Seld und 3,000,000 Fr. in Schiffsbedürsnissen, und herzusgeben 3 Kriegsschiffe und 2 Fregatten, 20 Semälbe und 500 Manuscripte, wie sie Napoleon auswählen lasse. Baraguan d'Hilliers nahm überdies in Venedig alles englische, russische und portugiesische Sut und was dem Herzog von Rodena gehörte weg 1).

Nachdem die französische Flotte unter Brueys im abriatischen Meere durch die bezeichneten venetianischen Schiffe versstärkt worden war, nahm sie Besitz von den ionischen Inseln. Auf dem Festland Italiens weigerten sich die Municipalitäten der disher unterthänigen Städte Benedigs der Municipalität von Benedig zu gehorchen, worurch sich das Gebiet der Republik völlig auflöste. Im Junius besetzen die Österreicher Istrien und Dalmatien. Nach dem Frieden von Camposormio dachte die Municipalität von Benedig einen Augenblick daran sich mit den Wassen den Bestimmungen des Friedens

ï

<sup>1)</sup> Dem Letteren wurden aus ber Wohnung des öfterreichischen Gessandten, wohin er sie gestüchtet, 190,000 Zechinen genommen. Coppi p. 82. Statt der in Mailand stipulirten 3,000,000 wurden nachher 5,000,000 Francs verlangt und auch hier in Abrechnung darauf das Kirchensüber und die Pfander des Leihhauses genommen. Die Sequestration der Güter der Robili hörte auf, aber nach harten Beeinträchtigungen. Die Staatsinquisitoren verloren die Pälste ihres Vermögens, wosfür man 50,000 Ducaten annahm. Das goldne Buch ward verbrannt.

1

1

in Betreff Benedigs zu widersetzen, und einer der Glieder ders seiben, Dandolo, ließ das Bolk abstimmen, ob es seine Freis beit behaupten wolle. Der Antrag ging durch am 28sten October, und Napoleon wurden Vorstellungen in diesem Ginne zemacht, aber Napoleon erklärte Mitte Novembers Nichts süx Benedig thun zu können. Die Municipalität überzeugte sich, daß Widerstand unmöglich sei, und löste sich auf. Die entsschehensten Republicaner gingen nach dem cikalpinischen Gesbiet, und eine Commission regierte die Stadt, dis die Österreischer Beste nahmen, was im Januar 1798 statthatte.

Auch die zweit = bedeutendste mittelalterliche Republik Ita-

liens, Genua, brach in biefem Jahre gufammen.

In Genua hatte ber frangbfische Gesandte Fespoult schon langere Beit dem Staate feinbliche, revolutionare Clemente genährt. Die Nachricht von bem nahe bevorftebenbem Falle der Aristofratie Benedigs begeistette die genuefischen Dems traten, welche ungescheut im Laben eines alten Apotheters, Morando, jufammentamen und die Stadt mehr und mehr in Spannung setten. Napoleon sprach ben Wunsch aus, Genua moge Venedigs Schicksal theilen. Weber bie angeordneten Gebete noch die aufferordentliche den Staatsinquifitoeen in Senua ertheilte Gewalt retteten bie Aristokratie, benn aus Furcht vor Frankreich wagte man nirgends geeignete Mittel zu ergreifen, ohngeachtet bie Revolutionars von Morandos Laden so feig waren, daß sie schon einmal flohen und sich verbargen, als zufällig zwei von ihnen verhaftet wurden. Nch wurden Gianluca Durazzo und Francesco Guttanes von deut Souvernement an Fappoult abgeordnet, um Rlage über fein Benehmen zu führen. Er aber verhöhnte fie beinabe. Hierduf am 21sten Mai verlangten die Revolutionats tumultuarisch die Befreiung ber zwei verhafteten Patrioten. Gie murden abgewiesen und baten Kappoult um Vermittelung. bimbert an Bahl zeigten fie fich am 22ften mit breifarbiger Cocarbe, befreiten mit ben Baffen die beiben Berhafteten, bemächtigten sich der Thore bes Schiffsarsenals und anderer wichtiger Puncte ber Stadt. Bur Vertheibigung bes Gouvernements waren die Truppen der Republik sowohl als das gemeine Bolt ber Stadt bereit, und bas Letztere bewaffnete

sich selbst und bedrohte die Dressarbigen. Auf Jaypoults Bermittelung sollten die Revolutionars vier Deputirte an das Governs abordnen; abet dazu kam es nicht, und nun erklärten die höchsten Behörden auf des srunzösischen Ministers Anstathen, sie seien zu einer Versassungsänderung zum Besten des Staates bereit; abet als Jaypoult diesen Beschluß mitzutheilen den Palazzo verlassen wollte, tobte das Boit gegen ihn und schoß sogar.

Während die Behörden weiter berathschlagten, begann das Bolt den Kampf, der bis zum nächsten Morgen dauerte und mit ganglicher Rieberlage ber Revolutionairs endete. Dem Siege folgten Berfolgungen, bann bewaffneter Aufstand auch bes Landvolkes zu Gunsten ber bestehenden Verfassung. poleon, als ihm dies Alles berichtet worden war, scheies dem Dogen Giacomo Brignole: es muffe für bie Rube Genuas, für die Sicherheit der Franzosen baselbst und bes französischen Gutes gesorgt werben; in 24 Stunden mufften alle verhaftete Franzosen freigegeben, das Bolt entwassnet und bessen ! Anführer bestraft werben, sonst verlasse ber französische Gesandte Genua und Frankreith beginne Krieg. Diesen Brief las Napoleons Abjutant Lavalette am 30ften Mai im Senate vor. Da auch die Senatoren die Entwaffnung bes Boltes wünschten, fügten sie sich leicht in diese Foberung sowie in die det Freilassung ber verhafteten Franzosen; schwerer in bie Fappoults, welcher ble beiben Staatsinquisitoren, Francesco Maria Spinola und Francesco Grimaldi, sowie den Nobile Rictolo Cattaneo, als namhafte Führer des Boltes verhaftet wissen wollte. Doch auch hierin gab man nach und sandte den Michelangelo Cambiaso, ben Luigi Carbonara und Girolamo Serra mit ber ausgebehntesten Boumacht an Napoleon, eine neue Verfassung auszuntbeiten; nut bie Rirche und bas Pris vateigenthum durfe durch biese nicht beeintrachtigt werben.

Die Berathungen dieser Abgevehneten mit Rapoleon besgannen am 4ten Junius in Montebello, und dalb war man einig, daß hinfüro die Souveranetat nicht mehr einer Aristoskratie sondern allen Einwohnern des gennesischen Gebietes zusstehen musse. Ein gesetzgebendes Corps in zwei Rathen (einem von 150, einem von 300 Gliebern) wurde sestgeset; die eres

Dogen zugeschrieben. Vom 14ten Junius an sollte eine Staats=
commission bestehend aus dem Dogen und 22 Mitgliedern regieren, und eine besondere Commission sollte das Detail einer
neuen Verfassung ausarbeiten, welche die katholische Religion,
den Freihasen, die Staatsschuld und die Bank von St. Georg
schützen musse. Übrigens gestehe die französische Republik der
genuesischen Amnestie zu.

Napoleon selbst ernannte bann burch eine Note, bie an den Dogen gerichtet war, die Glieber der provisorischen Regierungscommission, die am 14ten Junius ihr Amt antrat und die Demokratie proclamirte. Die Reichslehen im ligurischen Gebirg, Arquata, Ronco, Torriglia u. s. w. wurden der neuen genuesischen Republik einverleibt. Die neue Verfassung welche man ausarbeitete, war ganz ber eisalpinischen analog, und so weit entfernte man sich von ben früher verabredeten Grund= lagen, baß man bie Kirchenguter zum Staate einzog. Geiftlichkeit und Bolk maren wathend über die Macht, welche ber Bürgerstand, fast allein von fremden Gewalthabern unterstütt, üben murbe, wenn biese Berfassung proclamirt murbe. Als bann Unfangs September einige Robili wegen wiberstrebender Gesinnung verhaftet wurden, griffen Abel und Landvolk in ber Umgegend, zuerst im Bisagnothal, zu ben Waffen; von allen Seiten wurde die Stadt bebroht. General Duphot, den Napoleon nach Genua gesandt hatte, brachte einige Tausend Mann theils bisciplinirte Truppen theils Unhänger ber Franzosen zusammen und schlug bie aus bem Bisagnothal am 5ten, während die aus dem Polceverathal das Forte dello Sperone und mehrere wichtige Batterien nahmen. Während ber Erzbischof Lercari mit diesen zum Frieden unterhandelte, griff ein britter Haufe bas Forte bi S. Benigno an. Duphot wenbete sich nun gegen biese, schlug sie; bann auch bie welche das Forte bello Sperone besetzt hatten; Biele murben gefangen und Einige als Aufrührer fusilirt. Am 13ten kannes mit 2 Bataillons Infanterie und einer Escabron Cavallerie in Ges nua an; man anberte Einiges in ber Berfassung, bestimmte namentlich Nichts über die Kirchenguter und setzte ein legislatives Corps in zwei Rathen (von 30 und von 60 Gliedern)

und ein Directorium von 5 Gliebern fest. Fibeicommiffe, Primogenituren u. s. w. wurden unterbruckt. Am 2ten De cember erhielt diese Verfassung die Billigung der assembles popolari ober primarie, und vom 1sten Januar 1798 trat 1798 bie Verfassung ber neuen ligurischen Republit in Geltung, beren erste Directoren Molfino, Maglione, Corvetto, Cittardi und Cofta waren 1).

In Beziehung auf bas übrige Italien ist vom Jahre 1797 1797 großentheils nicht viel zu berichten. In Folge eines Bertrages raumten die Englander am 16ten Upril Portoferrajo, und die Franzosen (welche vom Großherzog noch 1,000,000 Lite erhielten) Livorno. Nach bem Frieden von Campoformio, ber im Übrigen Toscana unangetastet ließ, musste fich Ferdinando III. zu einer zweiten Branbschatzung von 2,000,000 Francs verstehen.

König Karl Emanuel von Sardinien war in Piemont fortwährend durch revolutionare Bewegungen und Verschwos rungen geängstigt, welche durch die eintretende Theurung um so bedrohlicher wurden. Revolutionere Banden burchzogen das Land, größtentheils nur in der Absicht bei der Unordnung zu gewinnen. Sie griffen in Cortemiglia, Monfiglio und Ceva zuerst die königlichen Behörden an; dann im Julius verbreitete sich der Geist der Widersetzlichkeit über einen großen Theil des Landes. Da im Allgemeinen das Volk auch hier für die Regierung war, wurden die Truppen bald der Unruhstifter Deis ster. Napoleon begunstigte hier bie Revolutionairs nicht; er und das Directorium hatten an einem Vertrage unterhandeln laffen, welcher ben Konig ganz, bem franzosischen Interesse verbinden sollte, und dieser war erft am 5ten April durch Clarke abgeschlossen worden, jeboch im September noch nicht ratificirt; Napoleon aber bewog das Directorium in dieser Zeit zur Ratifis cation, weil er damals ein Zerschlagen ber guten Berhaltnisse mit Bfterreich fürchtete und die Anhänglichkeit ber Piemonteser an ihren König so kannte, daß er zu sagen pflegte, Piemont sei noch nicht reif zur Revolution.

Der Kirchenstaat sollte noch während des Jahres burch

<sup>1)</sup> Coppi p. 105.

wie unangenehmsten Begebnisse berührt werben. Der französische Commandant der Citabelle von Ancona begünstigte die Bestwedungen der in der Stadt Ancona revolutionat Gesinnten. Diese emporten sich, riesen am Iten Innius die Freiheit aus und sehten Municipalitätsbeamtete ein. Die Folgen waren Berwirrungen mannichfacher Art; Napoleon that troh aller Vorstellungen des papstlichen Hoses Nichts zu Unterdrüfung dieset Emporung und hielt auch nach dem Frieden von Camposernio Ancona desett. Am 19ten Rovember protlamirten die Einwohner eine unabhängige Republik Ancona, erhielten Unterstützung von der cisalpinischen Republik und revolutiosnirten mit Hulse berselben im December Sinigaglia und Pessanzen Corps ausgewanderter Polen im Dienst der cisalpinischen Kepublik fer mit einem ganzen Corps ausgewanderter Polen im Dienst der cisalpinischen Republik stand, nothigte S. Leo zur Übergabe.

Das Directorium in Paris war inzwischen mehrmals auf ben Plan zurückgekommen, im Fall einer Sebievacanz bie Wahl eines neuen Papstes zu hindern und eine solche Zeit zu Revolutionirung Roms zu benuten. Hingegen in Rom felbft war eine den Grundfaten der franzöfischen Revolution ergebene Partei, welche teinesweges fo lange ju harren gesonnen war. Schon im Junius wendeten sich biese Leute an Rapokeon nad sprachen so laut von ihren Erwartungen, das das Geuvernement Anfangs August die eifrigsten unter ihnen verhaften ließ. Der franzofische Gefandte Cacault und Rapos leons Bruber, Glufeppe Buonaparte, welcher eben auch in Rem in öffentlicher Gendung wat, verwenbeten sich für sie. Die übrigen Revolutionairs, an beren Spige ber Bildhauer Gerachi und ber peruginische Noter Agretti, kamen bann in der Nacht nach dem 27sten December bewaffnet auf bem Monte Pincio zusammen, um die Freiheitsfahne aufzupflanzen, wurden aber von einer Patrouille zerftreut. Am 28sten wurde ibnen Angk und fie suchten Schutz beim französischen Gefands ten im Palazzo Corfini in Trastevere. Giuseppe Buonaparte wies sie aus dem Palazzo; mehrere franzosische Officiere wollten deffen Worten Rachbruck geben, während sie aber Napoleons Bruder davon abhielt, kam eine Cavalleriepatrouille vorüber, gab Feuer, um bie Revolutionairs einzuschüchtern, wurde

aber von einem Infanteriepiquet gefolgt, bas an bet porta vottimiana blieb; die Revolutionairs liefen auf die Treppen bes Palafies, und Buvnaparte wollte mit bem Officier bes Piquets sprechen. Sobald die papstlichen Soldaten ihm Plas machten, erhoben bie eben Geflüchteten wieder brobend ihre Stimmen, worauf die Solbaten auf fie feuerten. Genetal Duphot, welcher in Rom eben anwejend war, bebrobte hierauf bie Goldaten, die ihn, weil sie ihn für einen Freund ber Res bellen hielten, nieberschoffen. Der Gefandte verlangte burch ein grobes Billet, der Staatssecretar Carbinal Docia folle sofott sich an Ort und Stelle begeben, und als bieser nicht kam, verlangte er in einem zweiten Schreiben seine Passe und reifte in derfelben Racht nach Florenz ab.

Rapoleon hatte inzwischen schon Mitte Rovembers Italien verlassen. Der Director Lareveillere nahm bie Rachricht von Duphots Tob mit Frenden auf, denn er hoffte in Italien Glanzendes für die französische Republik zu erreichen und dem papftlichen Regiment ein Ende zu machen. Napoleon muffte fofort Betthier instruiren, der Ahnliches erwartet hatte und schon Ende Januars 1798 im Marsch von Ancona auf Rom 1798 war. In Loreto nahm er 200 Mann papftlicher Aruppen gefangen, welche sowie alle papftliche Truppen keinen Wiberstand leisteten (so wat es ihnen aufgettagen). Der Papst suchte sich noch burth Unterhandlungen zu helsenz Berthier abet sehnte alle Unterhandlung ab. Am 10ten Februar kamen die Franzosen auf bem Monte Maris an und verlangten die Ubergabe des Castells von S. Angelo, welche sofort statthatte. Am folgenden Tage besetzten sie ruhig alle wichtigen Puncte ber Stadt, in welcher fich fofort wieber Revolutionairs regten. Im 12ten ließ Berthier das papftliche Militar entwaffnen, ben Ptalat Confalvi, ben Governatore von Rom und einige Ambere vetbaften 1).

Um 15ten versammelte fich unter franzosischem Songe ein

<sup>1)</sup> Aufferbem nahm er 4 Carbinale und 4 romische Fürsten als Geisel, verlangte 200,000 Scubi Brandschagung, sequestrirte bie Guter der Cardinale Busca und Albani und alles englische, ruffische und postugiefische Gut. Coppi p. 178.

Hanse Revolutionairs auf bem Forum und nahm hier burch 3 Motare in Segenwart Murats und des Generals Cervoni eine Urkunde auf, wodurch sie das papstliche Soudernement sur abzgeschafft erklärten und die unveräusserlichen Rechte der Menzschen sür sich in Anspruch nahmen. Nachdem hierauf 7 Conzschen sür sich in Anspruch nahmen. Nachdem hierauf 7 Conzschen von Cervoni ernannt worden waren, zog der Hause ausschen Capitol und richtete hier einen Freiheitsbaum auf; Berthier zog selbst in Ariumph in die Stadt, wurde deim Cinzug mit eiznem Lordeerkranz geschmickt und erklärte auf dem Capitol: Galliens Sohne mit dem Ölzweig kämen, die vom ersten Bruztus gegründeten Altäre der Freiheit wieder zu errichten. Össsentlich ließ er bekannt machen, die französische Republik erzkenne die unabhängige römische an. Die Geiseln wurden freizgegeben, und am 18ten wurde zu St. Peter eine Dankseier gegeben, wozu sich sogar die Cardinale hergaben.

Pius VI. hatte auf die Nachricht von Errichtung der ris mischen Republik erklart, sein Recht komme von Gott; er also könne nicht barauf verzichten, auch fürchte ein achtzigjähriger Greis auf bieser Welt Nichts mehr. Am 18ten erhielt er in Folge dieser Erklarung die Weisung, binnen 2 Tagen Rom zu verlassen, und am 20sten fruh reifte er mit geringer Begleitung nach Toscana ab. Drei Monate blieb er in einem Augustinerkloster in Siena, dann am 30sten Dai ging er nach der Certofa von Florenz. Anfangs Marz wurden bie in Rom gebliebenen Cardinale verhaftet, in Civitavecchia eingeschifft und in Toscana, beiben Sicilien und bem Benetianischen zerstreut. Die Cardinale Altieri und Antici, um biesem Schicksal und ber baffelbe begleitenben Guterconfiscation zu entgehen, rest= gnirten. Alle auswärtigen Geistlichen mussten Rom verlassen. Das Land wurde, wie sich von felbst verfieht, mit Lieferungen gebruckt, und aus ben Kirchen ber Portugiesen und katholis schen Englander, zum Theil auch aus anderen bas Gilberzeug genommen. Da trot bem bie französischen Officiere ohne Sold, die Gemeinen sogar ohne hinreichende Kleidung waren, und nun gar ber von Vielen gehaffte Maffena an Berthiers Stelle treten sollte, vereinigten sich eine Anzahl Officiere am 24sten Februar im Pantheon und erklarten, bas heer habe an ben stattgehabten Raubereien in Privathaufern keinen Theil ges

nommen; man solle die Schuldigen strafen und ihnen selbst geben, was man schuldig sei.

Während sie noch mit Massena und Berthier unterhandelsten, hatte der größte Theil der Römer, welche die Franzosen hassten, einen günstigen Augenblick zu sinden geglaubt gegen sie aufzustehen, und die Trasteveriner brachen am 25sten los; ehe sich aber der Ausstand weiter verdreiten und die Montigiasnen zu Hülfe kommen konnten, hatten die Franzosen jene schon wieder zerstreut. Sowie der Ausstand unterdrückt war, erhoden die Ofsiciere ihr Verlangen von neuem. Massena zog sich nach Monterosi zurück; Berthier reiste nach der Lombardei. Endlich zahlte man den Ofsicieren; ihr Benehmen aber reizte auch die in Cisalpinien, und mit Mühe gelang es das Heer zu beschwichtigen.

Aufstande zu Gunften des Papstes im Latinergebirg wurben von Murat unterbruckt, und nachdem Massena Anfangs Marz zurückgekehrt war, brachten französische Commissarien der neuen Republik eine Constitution nach damaligem Mus ster 1), welche Massena promulgiren ließ. Mit ber romischen Republik wurde die anconitanische vereinigt, doch blieben Des faro und S. Leo ber cisalpinischen. Alle wirkliche Gewalt blieb auch in Rom den Anführern der daselbst bleibenden franabsischen Truppen, und die arme romische Republik musste nach Umständen fürchterliche Zahlungen machen, die man nur burch entsehliche Eingriffe in bas Privateigenthum ber Bürger bestreiten konnte. Die größte Noth brachte bas beim Einzug der Franzosen bis zu dem Betrag von 27,000,000 Sathi ausgegebene Papiergeld, welches trot aller Operationen immer werthloser wurde, besonders da im Allgemeinen eine große Scheu vorhanden war, die Guter von Kirchen und Alostern, (beren man viele aufhob und ihre Guter einzog) zu taufen. Staat und Privaten kamen in entsetzliche Noth, zumal ba auch eine Getreibetheurung hinzukam 2).

<sup>1)</sup> Rur mit einigen antiken Namen: so hieß z. B. ber Rath ber Alten Senat, ber ber Jungen Tribunat, die 5 Directoren Consuln u. f. w. Die ersten Consuln (welche nämlich der französische General Dallemagne ernannte) waren: Angelucci, de Mattheis, Panazzi, Reppi und Bisconti.

<sup>2)</sup> Mit solcher Roth war benn freilich die Abschaffung des Lebens-

Schon im April hatte in Umbrien ein Aufftand gegen die römische Republik statt. Die Aufrührer nahmen, von eis nem gewissen Bernardini gesührt, Città di Castello, ermordes ten die französische Besahung und alle republicanisch Gestannten. Dann nahmen sie S. Angelo in Nado, Urbania und belagers ten Ansangs Mai Arbino. Im Verlauf des Monats ward die Emparung von den Franzosen mit Gewalt unterdrückt. Im Julius brach in den Umgegenden Roms der Aufstand aus z aber mit der Einnahme Ferentinos, Frosinones und Terracis nas durch die Franzosen nahm auch dieser ein Ende.

Inzwisthen hatte ber König von Neapel im April Beitevent und Pontecervo befehen und ein Heer in Terra di Lavord und den Abruzzen sammeln lassen. Die Wegnahme Maltas durch die Franzosen hatte auch Reclamationen von Seiten Reapels zur Folge, und in Siellien waren bie Franzosen so verhafft, daß Leute von der Mannschaft frangofischer Schiffe, die in Arapani und Girgenti ans Land kamen, von den Einwohnern ermordet wurden. Rach solchen Borgangen ließ sich auf nahen Krieg mit Frankreich rechnen, und ber Hof von Rangel schloß sich eng an bie Frankreich feindlichen Mächte en. Schon am 19ten Mai schloß ber Duca di Campschiaro mit bem Baron Thugut in Wien ein Schutbandniß zwischen Berreich und beiben Sieilien ab 1). Eine Berbhidung mit Musiand wurde hierauf unterhandelt und am 29ften Rovems ber in Petersburg burch ben neapolitanischen Gesandten, Gerra-Capripla, abgeschloffen. In Reapel selbst arbeitete man an einem Schuts und Trut-Bundniß mit England, und am Iffen December waren ber Marchese bi Gallo und Samilton so weit, daß es unterzeichnet werben konnte.

Alle diese Berbindungen konnten die neapolitanischen Territorien nicht vor Angrissen von Seiten der Republicaner be-

wesens, ber Fibeicommisse, des Prefzwangs u. f. w. hinlanglich bezohlt, Die Stimmung des Bolkes, die Verwickelung der Verhaltnisse, die Raubgier der französischen Commissarien machte sogar die Revolutionairs dem veuen Bustande abwendig.

<sup>1)</sup> Das Rähere biefer Bunbnisse bei Coppi p. 204 — 7. Im Januar bes nächsten Jahres verband sich ber hof von Reapel sogar mit ber Psorts gegan Frankreich.

wahren. Zum Theil auf nicht minter gewaltseme Weise, als die Franzosen zu verfahren pflegten, hatte sich die Regierung Reapels das nothige Geld verschafft, um an den Grenzen eine mit Allem hinreichend versehene Macht von etwa 48,000 Mann aufzustellen. Da es an einem tüchtigen neapolitanischen Reibherrn fehlte, trat ber österreichische General Mack in neapolie tanische Dienste. Der König selbft tam jur Armee und erließ im November von seinem Lager in G. Germano aus ein Manifest, in welchem er seinen Entschluß ankundigte in Ram die alte Ordnung herstellen zu wollen. Er führe mit Riemand Krieg, als wer sich dieser Absicht mit Gewalt widersete. Am 23sten November überschritt sein Deer bie Grenze. Micheroux mit 10,800 Mann zog über ben Aronto gegen Fermo; S. Kilippo mit 9000 von Aquila auf Rieti; Moeft mit 5000 von Sulmona auf Tagliacozzo und Tivoli; Mack endlich mit 15,000 Mann von S. Germano über Frofinone gegen Rom; und ber Berzog von Sachsen mit 9000 Mann von Gessa über Terraeina ebenfalls gegen Rom.

Un der Spige der französischen Kriegsmacht im Gebiet der romischen Republik stand damals Championet. Dieser ließ fofort, als er vom Borruden ber Feinde Rachricht erhielt, die Straße über Spoleto sichern, traf mit Mack eine Convention und jog sich in der Nacht nach dem 25sten aus Rom zurück. wo nur im Castell französische Befatzung blieb. Zuch Civitaverchia ward geräumt. Am 26sten tobte schon bas Bolf in Rom und zerschlug die öffentlichen Zeichen ber Republik, und ein gewisser Gennard Valentino erhob die neapolitanische Fahne. Die Ruhe wurde mit Flintenschuffen hergestellt und man schleppte Geifeln in das Castell. Um 27sten Abends zog bie meapolitanische Avantgarbe in die Stadt; durch ein Detaches ment ward die Beste von Civitavechia besetzt. Am 29sten kam König Ferdinando IV. selbst, und nun wurde zu Berwals tung bes Kirchenkaates eine Commission ernannt; bekannte Revolutionairs wurden vom Bobel verfolat. Überall erhob fich das Volk in den Städten gegen die republicanischen Behör= den, namentlich in Viterbo, Nepi 1).

<sup>1)</sup> Repi ward bann von ben Franzosen am Eten December wieder

Das weitere Borruden ber Neapolitaner hatte, da fast alle Golbaten noch nie einen Krieg mitgemacht hatten, aufferorbentliche Schwierigkeiten. Dicherour warb von weit wenis ger Franzosen und Cisalpinern bei Fermo auf den Tronto zurückgeworfen. Zwei Regimenter wurden zwischen Rieti und Terni ganzlich geschlagen; ein kleines polnisches Corps schlug ein bebeutendes neapolitanisches bei Magliano; vier Colonnen bie Mad ausgefandt hatte, babin zu operiren, bag Macdonald, ber mit Franzosen und Polen bei Cittacastellana stand, zurückgeworfen wurde, murben selbst auf Rom zurückgetrieben. Am 6ten December nahm bann Moeft zwar Otricoli, aber Machonald nahm ben Ort wieder und Moest musste sich am Iten gefangen geben. Mack verzweifelte Etwas ausrichten zu können; der König ging nach Caserta zurück, und die Neapolitaner raumten Rom am 12ten; Biterbo unterwarf fich wie ber, und die geflüchteten romischen Consuln kamen von Perugia zurūck.

Die neapolitanische Armee zog sich bis Capua zuruck. Der französische General Mathieu ging am 28sten December über ben Gariglians auf S. Germans, wo nach zwei Tagen Machonald und Championet zu ihm stiessen. Lemoine nahm Aquila; Duhesme Pescara. Der Hof von Neapel glaubte von seinem Kriegsminister Ariola verrathen zu sein und ließ ihn verhaften; dann foberte der König bie Abruzzesen zum Aufstand auf, und diese folgten dem Aufruf und bedrängten fort= während Lemoine und Duhesme, die sich in Popoli vereinigt batten, bei ihrem Marsch auf Capua. - Auch die Einwohner von Neapel waren in unruhiger Bewegung; burch einen Zufall aber wurde ein mit Depeschen an Nelson gefandter Conrier vom Bolte für einen Franzosen gehalten und ermorbet. Ferdinando IV. gerieth in Angst vor seinem eignen Bolf, vor Mehreren des Abels war er es schon und beschloß nach Sicis lien zu gehen. Die Verwaltung Reapels wurde bem Francesco Pignatelli di Strongoli übertragen, und der Hof schiffte fich in ber Nacht vor bem 24sten December auf einem englis

genommen, und Alles was nicht geflüchtet war, wurde niebergehauen. Coppi p. 218.

schen Schiffe nach Palermo ein. Die Stadtbeamteten in Reaspel beruhigten das Wost und richteten eine Würgerwache ein.

Um Iten Januar 1799 kam Macdonald bei Capua an 1799 und machte sosort einen Angriff auf Macks verschanztes Lasger, musste sich aber zurückziehen. Der französische General Bey war inzwischen von Terracina gegen Gaeta vorgerück, und einige Granaten waren hinreichend den Commandanten zur Übergabe zu bewegen. Championet stand am Iten bei Benafrd, aber das bewassnete Volk sührte einen bedrohlichen Guerillastrieg.

Unterbeß war in Neapel die Gährung gewachsen und burch Streitigkeiten zwischen ben Stadtbehörben und Pignas telli über die Jurisdiction gefährlich geworden. Rühner traten auch nun hier Revolutionairs hervor. Mad war wegen des Vorrückens der Franzosen verachtet; mehr und mehr hörte die Disciplin auf; Alles ging einer Anarchie entgegen, und um dieser vorzubeugen, suchte Pignatelli einen Baffenstillstand. Championet, ohngeachtet er in großer Gefahr war, wollte darauf boch nur eingehen, wenn ihm Capua übergeben und sonst noch viel Terrain eingeräumt werde 1). Capua wurde am 11ten übergeben; die Communication mit Rom wurde von Rey gebeckt. Broussier brang über Mabbalone nach Benevent vor, und unter einem zu Championet geflüche teten Neapolitaner, Laubert, wurde im französischen Lager für Reapel ein Revolutionscomité errichtet. Die Abschliessung bes Baffenftillftandes hatte allen Gahrungselementen Muth gemacht, und als ber französische Commissar Arcambal am 14ten nach Reapel tam, um die erfte im Baffenftillftand ausbedungene Bahlung in Empfang zu nehmen, erhoben fich bie Lazzaroni in wildem Aufstand. Der Vicekonig Pignatelli brachte Arcambal rasch über Seite, allein der Aufstand dauerte fort; auch ber Erzbischof, Cardinal Capece Burlo, vermochte Richts. Die Gefangnisse wurden erbrochen, bas Bolt bemachtigte sich

<sup>1)</sup> Sonst wurde noch verlangt, daß die Häfen Reapels sofort als neutrale betrachtet würden, die Siciliens aber, sobald der König Friesbensunterhändler nach Paris sende. Auch sollte Reapel 10,000,000 livr. tourn. an die Franzosen zahlen, halb den 15ten, halb den 25sten Ianuar. Coppi p. 300.

Leo Geschichte Italiens V.

ber Castelle, wo man hinlängliche Wassenvorräthe sand. Plack blieb Richts übrig als sich in das französische Lager zu slüchten, und das Heer löste sich die auf wenige Reste unter dem Duca di Salandra völlig auf. Auch die Autorität des Vice- tonigs war zu Ende; das Volk machte durch Acclamation den Girolamo Pignatelli, Fürsten von Moliterno, zum abersten Besehlshaber.

Dieser suchte mit Hulfe der Stadtbehörden die Ruhe herzustellen und sandte Abgeordnete an Championet. Sobald dies bekannt wurde, schalt das Volk auch ihn einen Verrätzer und gehorchte ihm und dem Stadtbehörden nicht mehr. Am 19ten wurden ein Mehlhändler Paggio und ein Facchino Mischele il Pazzo an die Spize gestellt. Plünderungen und Ermordungen französisch Gesinnter solgten. Der Erzbischos suchte durch eine seierliche Procession zu helsen. Endlich am 20sten zag das Volk zum Kamps gegen die Franzosen, wurde aber zwissichen Aversa und Capua gänzlich geschlagen.

In Einverständniß mit dem Revolutionscomité im fram zöfischen Lager war ein zweiter in Neapel gebildet worden, und in der Racht nach diefer Niederlage bemächtigten fich die Revolutionairs des Castells von S. Elmo und pflanzten die breifarbige Fahne auf. Unter steten Kampfen mit den Louis roni ructen bie Franzosen am 21sten an die Stadt bewen; unter steten Kämpfen mit ben Lazzeroni brangen sie am 22sten in die Stadt ein; alle Unterhandlungen wurden abgewiesen, und man schlug sich auch in der folgenden Nacht fort. Erst am 23ften, als Franzosen und Revolutionairs Alles aufboten um zu fiegen, trieben sie bie Lazzaronihausen auseinander. Michele il Pazzo, der gefangen wurde, rief auf Championets Berficherung, die Franzosen hatten alle Achtung vor der Kirche und S. Gennaro, die Republik aus und gebot den aulest noch fich Bertheibigenben Rube. Die Franzosen kamen in Befit ber Stadt und ber Castelle.

Eine ausserorbentliche Commission von 25 Gkiedern (theils Revolutionairs, theils Angestellte der früheren Zeit) übernahm einstweilen die Staatsgewalt des sreierklärten Napels, doch kommte sie Nichts ohne Genehmigung des französischen Generals thun. Das Volk wurde entwassnet. Championet ver-

langte bann nicht nur ben Aest ber Contribution von der Hamtstadt, sondern noch 15,000,000 Livr. von den Provinzen und die rückländigen Steuern. Für Frankreich wurden von Fappoult als Agenten des Directoriums die königlichen Domais nen, die Domainen des Malteserordens, alle Alterthumer aus Hercusanum und Pompeji und Anderes als erobertes Gut in Anspruch genommen, aber Championet trieb Fappoult aus Reapel, um bas Volk nicht noch mehr im Augenblick zu erbit-Der größte Theil der Provinzen blieb in offnem Auf= pand gegen die neue Ordnung der Dinge 1). Wir übergeben die Darstellung dieses kleinen Krieges, sowie die Bersuche ber Franzosen ihn zu unterbruden und sich der einzelnen Städte in ben Provinzen zu bemächtigen. Nach ber Schlacht von Berona, von welcher weiterhin bie Rebe sein wirb, erhielt Macdonald (Championet war wegen Fappoults Vertreibung in Anklagestand gesetzt) Befehl seine Aruppen nach dem oberen Italien zurückzusühren; englische und neapolitanische Truppen landeten in Castellamare, und die Lazzaroni selbst zum Theil konnten nur durch den Einfluß Michele il Pazzos in Ruhe gehalten werben. Macbonald vertrieb nun noch am 28sten April bie gelandeten Feinde wieder, aber Anfangs Mai sammelte sich das frangosische Beer in Coserta; die Republik Reapel wurde für völlig selbständig erklart; nur in S. Elmo, Capua und Gaeta blieben geringe franzosische Besahungen, und am 7ten Mai zog das übrige Heer auf Rom ab unter steten Kämpfen mit den Insurgenten, beren Zahl jett täglich wuchs. Die Neapolitaner hielten sich nun aber bennoch republicanisch, richteten in ihrer Stadt eine Nationalgarbe ein

<sup>1)</sup> In den Abruzzen zeichneten sich als Bandenhäuptlinge aus Satomone (früher Sutsamtmann), Pronio (früher Züchtling) und Giustini genannt Sciabolone. In Tetra di Lavoro Michele Pezza genannt Fra Diavolo und Mammone (früher Müller in Sora). Coppi p. 313. Diese Revolutionsbanden waren ganz natürlich auch eigentliche Räubersbanden. In den Gegenden von Tarent und Brindist tamen durch Zussall zwei Corsen, Giambattista de' Cesari und Gianfrancesco de Bocchesciampe, an die Spise der Banden. Nach Calabrien wurde vom Hose selbst der Cardinal Fabrizio Russo zu Leitung des Boltes gesandt. Coppi p. 314. 815.

und constituirten das provisorische Gouvernement theils als legislative Commission, theils als executives Directorium 1). Sogar 6000 Mann regulares Militar stellte man auf und sand noch Mittel der Noth der armeren Classen abzuhelsen; Lehenswesen und Fideicommisse wurden auch hier aufgehoben; patriotische Clubbs wurden eingerichtet; die königlichen Besstäungen als Nationalgüter veräussert; der Erzbischof selbst begünstigte Alles. Die Geistlichen predigten, Christus sei ein Demokrat gewesen.

Inzwischen zog ber Carbinal Ruffo mit seiner chriftlis chen antidemokratischen Armee 2) naber. Anfangs Junius stand er schon mit einem bedeutenden Deere bei Ariano. cheroux landete bei Manfredonia mit einigen Kanonen, zwei Compagnien sicilianischer Grenadiere und 500 Ruffen und Air ten, fließ jum driftlichen Beer und zog nun mit Ruffo auf Caserta emporte sich gegen die Republik; Banden von allen Seiten schlossen sich an. Salerno war schon in Aus ruhr; Ischia und Procida wurden von Sicilianern und Enge landern besetzt. Die Republicaner ordneten in Reapel Alles zur Vertheidigung und setzten ein Revolutionstribunal ein. Das Bolk aber ließ die Republicaner, als Ruffo am 13ten Junius von Rola heranzog, ohne Unterstützung; die wenigen Ruffen und Türken welche bei ber Expedition waren, unter-Austen Ruffos Angriff nachbrucklich, und am Abend famen bie Banden in die Stadt. Der Kampf dauerte den nachsten Tag, Lazzaronen und Briganden plunderten, Alles war in Anarchie, bis zum 17ten bauerten Unordnung und Gräuel. Da endlich machte Ruffo Allen die die Waffen niederlegten bes Königs Parbon bekannt, und die Ruhe wurde burch die fremben Truppen hergestellt. Auch das Castello nuovo und das dell' Uovo capitulirien. Am 30sten kam Ferdinando IV. mit seinem Minister Acton wieber auf ber Abebe von Neapel an

<sup>1)</sup> Die Mitglieber bes Letteren waren: Agnese, Abamonti, Albanese, Ciaja und Delfico. Coppi p. 324.

<sup>2)</sup> Unter ihnen waren als Banbenchefs besonders ausgezeichnet: Rodio, ein junger Edelmann aus Catanzaro; Gualtieri mit dem Beinamen Pane di Grano, und Pansanera. Coppi p. 827.

und nahm ohne das kand zu besteigen ber Stadt Reapel ihre Rechte und Verfassung, bob die Seggi des Abels auf, sette ein Gericht (eine Siunta bi Stato) zur Untersuchung gegen die Berrather ein und orhnete eine Commission an zur Reinis gung der Provinzen von Jacobinern. Die Banben in ber Stadt fingen abermals an zu plundern; Dichele il Pazze ward als verbächtig der Franzosenfreundschaft bei biesen Aus wulten ermorbet. Eine Menge gerichtlicher Verfolgungen und Hinrichtungen hatten fatt. Die Franzosen in S. Elmo cas pitulirten am 11ten Julius und zogen ab; Capua capitulirte am 28sten; Gaeta am 30sten. Anfangs August war bas gange Reich wieber unter Ferbinanbos Botmäßigkeit, ber inmischen, nachdem er den Cardinal Ruffo zum Generalcapitan und Bicefonig in Neapel ernannt hatte, nach Palermo zuruckgekehrt war.

Die römische Republik hatte inzwischen auch nach bem Muckug ber Reapolitaner noch vielsach mit einzelnen Ausstanzben in ihrem Gebiet zu kämpsen gehabt. Ohngeachtet Civistavecchia, Tolsa, Subiaco mit Gewalt unterworsen wurden, wurde doch Alles ausgeregter, und nach dem Abzug der Franzosen nach dem oberen Italien waren auch diese Landschaften bald mit Banden erfüllt, die aus den Abruzzen in die Marzten, aus Terra di Lavoro nach der römischen Campagna vorsdrangen. Der eisalpinische General Lahoz, als er sah, daß er den Franzosen verdächtig geworden war, ging zu den Banden in den Marken über und trat an ihre Spize mit der Absicht, eine völlig unabhängige italienische Kriegsmacht zu bilden. überdies erschien am 17ten Nai eine russisch zürkische Flotte vor Ancona.

In Rom war in Folge dieser Worgange bald Hungersund Geldnoth. Als dann auch Toscana von den Allierten besett wurde, erklärte Garnier, der die zurückgebliebenen Franzosen commandirte, Rom am 11ten Julius in Belagerungszustand, setzte am 24sten Consuln, Senatoren und Tribunen ab, ein provisorisches Comité ein und organisirte Alles militairisch. Inzwischen emporten sich Orvieto, Biterbo, Ronciglione. Die letztere Stadt ward zwar von den Franzosen wieder genommen, niedergebrannt und zerstört. Ende Julius sandte Russo under Robio ein Detachement gegen Kom; dieser befreite Amfangs August Anagni, Palestrina, Zagarolo und war am Sten in Frascuti; das Latinergedirg siel ihm zu. Am 20sten sching ihn aber Garnier und tried ihn nach dem Garigliano zurückt. Inzwischen hatten aretinische Banden und Österreicher Perussia, zuleht sogar Cittacastellana genommen. Österreichsische Streiscorps kamen dis ganz in die Nahe Roms; Rodio kam nach Frascati zurück; Fra Diavolo mit seinen Banden kam nach Belletri. Russo sandte Mitte Geptembers einige kaussend Mann reguläre Aruppen gegen: Kom. Ein englisches Geschwader erschien vor Sivitadeschia.

Unter solchen Umstanden capitulite Garnier am 27sten September. Er erhielt für fich und seine Truppen, sowohl framzösische als italienische und polnische, freien Abzug und für die romischen Republicaner die Erlaubniß ihm folgen zu biefen. Cornete und Civitavechia wurden den Englandern am 29sten, Rom den Neapolitanern am 30sten idergeben. Eine Biunta suprema trat an bie Spige ber Regierung von Rom. Perugia, Umbrien und bas Patrimonio wurden vom öftereeis chischen General Frohlich verwaltet, ber im October nach ben Marten zog, um Ancona belagern zu helfen. Nach einer laugent, tapferen Gegenwehr capitulirte Monnier am 13ten Ros vember mit Frohlich, der ebenfalls für Öfterreich den Plat befegen ließ; S. Leo war schon früher in seinen Sanben. Eine provisorische Regentschaft trat nun im Ramen Ofterreichs an bie Spige ber Verwaltung Umbriens, bes Patrimoniums und ber Marken. Die Banden kehrten auch aus dem übrigen ris mischen Gebiet allmalig beim, ein geordneterer Bustand trat ein, aber ber rechtmäßige Oberherr kehrte nicht zurück, benn diesen hatten die Franzosen schon am 27sten Marz mititairisch aus ber Certosa bei Florenz abholen und nach Parma, später nach Turin und Briangon, endlich im Julius nach Balence bringen laffen. hier war er erkrankt und am Morgen bes 29sten August gestorben. Er hatte die Verfügung hinterlassen, man solle das Conclave halten, wo sich eben die meisten Cars dinale befanden; dies war in Benedig, wohin der Decan bes Collegii Albani bas Conclave ausschrieb. Mit Bewilligung bes Kaisers wurde dasselbe im Kloster von S. Giorgio Raggiore gehalten und am Lsten Derember von 34 Gastinisten ber gennten '). Wenden wir uns indes noch eintmal zum Jahre 1798 zurück, um nun auch die entscheibenderen Begebenheiten des oberen Italiens zu verfolgen.

Der König von Sarbinien hatte auch im Felikjahre 1798 1798. woch Banden von ansgetretenen Piemontefern, die von Zeit zu Zoit von der Lombardei ans die piemontesischen Greigen übetschritten, bekampfen lassen mitsen. Eine folche Banbe, murbe dis unter die Mauern ber ligurischen Beste Gavi verfolgt, und ba fie auch auf diesem Gebiet fortkampften, schossen die Ligue rier auf beide kampsenden Parteien, schühten aber boch zuletet die Bande. Hierauf erklarte das tigurische Gouvernament am Sten Junius das ligurifche Gebiet für verlett, die Würde ber Mepublik beleibigt, und sofert brangen mit ber revolutionaren Bande einige ligurische Bataillons und ein Haufe Freiwilliger wieder über die piemoniesische Grenze. Piemoniesische Bemp: pen nahmen hierauf Pieve und Porto Maurizio 4 baile abet gebot das Directorium Prieben und, beide Theile gehorchtin. Der Marchese die S. Marzano, als königischer Abgenrömeter an den Gentral Brune in Mailand, schloß mit diesem za Ende Junius eine Convention zu Erhaftung der Ruhe im sardinis ichen Gebiet, wogegen der Konig den Franzosen auf einige Monate die Citadelle von Turin einräumte und sie am Itek Inlius von ihnen besetzen ließ. Bereits am 29ften Junius hatte Karl Emanuel allen Revolutionairs Amnestie zugefagt; allein diese wurden badurch nur keder gemacht. Gin Haufe mit 4 Kanonen kam von Carofio und drang bis ider Marengo vor, wurde aber hier von piemontesischen Truppen und Bauern ganzlich geschlagen. Hierauf blieb es wiblich rubig, bis Leute von der französischen Besatzung im Gistember bie sarbinischen Behörden in Turin durch eine :Musquerabe vers bebnten, daburch von neuem Alles in Spammung versetz ten 1816 einzelne Gewaltsamkeiten von beiben Seiten verana lassten. Als der Krieg mit Reapel begann, war man moch in dieser Aufregung, und die Franzosen verlangten ein piemon= tesisches Contingent. Der König schlug es nicht ab, verlangte

<sup>1)</sup> Coppi p. 359.

aber Beit zur Berstellung, was die Franzosen als verbächtige Antwort aufnahmen, sobaß General Joubert in Mailand am Sten December erklarte, ber König von Sarbinien habe emblich alle Verstellung bei Seite gelegt; französische Truppen wurden Piemont besetzen. Am 6ten ließ er die Division Bictors und eine andere Truppenabtheilung unter Dessolles über ben Tessin geben, ließ Novara überrumpeln, die Commandauten der Besten von Alessandria, Cuneo, Susa besetzen die betref: fenden Stadte; der Commandant der Citabelle von Zurin Chivasso. Überall wurden die sardinischen Truppen zu Kriegsgesangenen gemacht. Der König wandte sich nach Paris und suchte die Vermittelung des spanischen Gesandten; als aber von allen Seiten französische Truppen auf Turin heranzogen und er die Kriegserklarung der französischen Republik gegen ihn (vom 6ten December), weil er nie treu zu Frankreich gehalten, erhielt, der französische Gesandte, Cymar, ihm die Weifung gab feine Befigungen auf bem Festland zu verlaffen, verlor Karl Emanuel allen Muth und ließ eine Convention schliessen, in welcher er diese Besitzungen ben Franzosen über ließ, seine bisherigen Unterthanen ermahnte fich den Franzosen zu fügen, bas heer anwies sich als Theil des französischen zu betrachten und für sich und seine Familie freien Abzug über Parma nach Sarbinien erhielt. Die Convention wurde vom König unterzeichnet am 9ten December; in ber solgenden Racht reifte er mit ber königlichen Familie nach Parma ab. Über 1799 Livorno tam er am 3ten Marz 1799 nach Cagliari, wo er gegen die ihm mit Gewalt abgenothigte Convention sofort protestirte.

Inzwischen ordnete Joudert ein provisorisches Souvernement für Piemont und Montserrat an. hie und da, besonders in Montserrat, kam es zu Volksausständen, die aber dalb unterdrückt wurden. Größere Mächte bereiteten unterdes Frankreich einen neuen gewaltigen Kampf auch um Ita-lien. Der allgemeinen europäischen Geschichte gehört es an zu berichten, durch welche Umstände Österreich und Rußland, mit England in Verdindung, dewogen wurden der französischen Republik seindlich entgegenzutreten, und diese am 20sten Febr. 1799 Osterreich den Krieg erklärte. In Italien begann der Kampf

erst später. Scherer kam am 11ten März in Mailand an, um den Oberbesehl zu übernehmen, sandte sosort Gauthier mit einer Division zur Besetzung Toscanas aus, Dessolles mit einer zweiten nach der Valtellina. Etwa 45,000 Mann vereinigte er am 21 sten zwischen Mincis und Etsch. Ihm gegenüber stand an der Spite von etwa ebensoviel Österreichern während Melas's Abwesenheit Kray.

Scherer ließ von Moreau mit 3 Divisionen einen Scheinangriff auf Berona machen, während er mit anderen breien der Ofterreicher rechten Flügel am Garbafee angreifen wollte und am 26sten wirklich angriff, allein der österreichische linke Blügel brang von Legnago aus vor; Scherer sah fich ben Feinden nicht gewachsen und ordnete eine retrograde Bewegung an; die Division Serruriers, welche biese decken sollte, wurde bei Berona fast ganz vernichtet, und Arap bereitete nun seis nerseits Alles vor, Scherer anzugreifen. Dieser wollte einem Unternehmen solcher Art noch zuvorkommen und wurde in einer Schlacht bei Berona (ober genauer Isola bella Stala) ganglich geschlagen. Dit Zurucklassung von 10,000 Mann unter bem General Foissac=Latour in Mantna zog er die Reste seines Deeres bald bis auf die Abda zurück. Kray sandte, während er selbst noch bei Isola bella Scala hielt, seine Avantgarde gegen Mantua, und Bellegarbe besetzte von Tyrol aus Rocca d'Anfo. Seine leichten Truppen streiften bis Brescia. So war der Stand der Dinge, als Krap am 11ten April den Dberbefehl an Melas abgab. Am 14ten kam Souwarew mit der russischen Avantgarde an und übernahm die oberfte Leitung.

Souwarow brang rasch mit bem nun balb auf 80,000 Mann verstärkten Heere vor, ging über ben Mincio und stand am 19ten am Chiese. Seneral Alenau mit einem Corps ging bei Borgosorte über ben Po und nahm am 21sten Mirandola; Kray mit einem anderen Corps nahm am selben Tage Bress cia. Souwarow kam an den Oglio. Hohenzollern zog auf Cremona; Kaim auf Piacenza. Scherer, um nur einigen Wisberstand leisten zu können, rief Macdonald aus Neapel, Gausthier aus Toscana, Dessolles aus der Baltellina herbei; zu gleicher Zeit aber suchte er beim Directorium seinen Abschied

und Abergab den Oberbesehl an Moreau, der sich an der Adde zu halten suchte, dis jene berufenen Truppencorps herzukannen. Aber Souwarow erschien ihm gegenüber schon am 25sten April.

Der ruffische Dberfeldherr birigirte sofort Butafforvicz und Rosenberg auf Lecco, Zopff und Ott auf Baprio, Melas auf Cassans. Sedendorf nahm Crema; Bagration tam scon bis In ber Nacht zwischen bem 26sten und 27sten gingen schon mehrere Corps über die Abba; nach hartem Biderstand bei Cassano und an anderen Orten blieb Morean Nichts übrig, als das Heer, von welchem ein großer Theil gefallen, verwundet ober triegsgefangen war, zurückzuziehen. Er ließ den General Bechand mit 1300 Mann im Castell von Railand und verließ dann diese Stadt am 28sten. Sein Deer jog theils über Piacenza, theils über Bogbera, theils über Bigevans weiter nach Westen. In Tutin wurde von Moreau die Festung noch besser versehen, General Fivrella als Commandant hinterlassen, und den Rest der Armee 26,000 Mann vereinigte er zwischen Aleffandria und Fortona. Biele Glieber ber cikalpinischen Beborben und Alle beren Berhaltniffe gegen Hsterreich compromittiet waren, hatten sich in Mailand der französischen Armee angesthtossen. Die Geistichkeit und bie alte Stadtbehörde der Decurionen, die wieder eintrat, empfingen die Allirten am Whien. Die Louisardei wurde wies ber im Ramen des Raifers befetzt, alle nicht geflohenen be-Bannten Republicaner wurden verhaftet. Un vielen Orten Cisalviniens und Piemonts erhöben sich bie Einwohner gegen bie Franzosen.

Souwarow benutte diese Disposition des Volkes, sieß ein Corps zur Belagerung des Castells in Mailand und dez tachirte Corps gegen Chiavenna und Bellinzona. Wukassowicz bemächtigte sich mit Hulse der Einwohner Rovaras, Vercellis, der Beste von Vard, Ivreas und kam dis Chivasso. Von Pavia aus dirigirte Souwarow ein Haupteorps seines Heeres auf Tortona, ein zweites in die Lomellina und zwischen Borgo Franco und Mugarone über den Po, wo es aber am 12ten Mai zurückgeworsen wurde; Streiscorps gingen dis in das Modenesische. Tortona wurde mit Hulse der Einwohner geznommen.

Moreau seinerseits hatte wieder Berstärkung an sich ges
zogen, ließ durch General Perignon die Bochetta besessen
und die anderen Passe nach der ligurischen Kiske, und suchte
auch das rechte User ver Bormida zu halten, wurde aber über
dieselbe gedrängt und sandte nun einen Theil seines Heeres
unter Victor in die Riviera di Ponente; er selbst mit dem
übrigen wendete sich am 18ten rasch auf Turin und stellte
sich zwischen Moncelieri, Carmagnola, Racconigi und Savigliand auf. So gelang es soviel Zeit zu gewinnen, daß der
Raub der Franzosen auf vielen Wagen noch glücklich den

Souwarow ruste am 19ten gegen Zurin vor. Ein Corps wurde zur Belagerung der Citadelle von Alessandria detachirt: Am 24sten capitulirten die Castelle von Mailand und Ferrara; Ravenna, Imola, Forli, Cesena, Rimini wurden von den Österreichern unter Klenau besetzt, Forte Urbano belagert, Boslogna bevbachtet.

Um 26sten sam Souwarows Avantzarde von Wukassowiez geführt bei Zurin an; die Nationalgarde von Turin kam ihm zum Theil durch Entwassnung französischer Posten zu Hieß, und er zog mit Freuden empfangen in die Stadt. Vierella Ließ, um sich zu rächen, die Stadt mit glühenden Kugeln beschiefsen, dis ihn am 27sten eine Convention daran hinderte. Souwarow stellte das alte Gouvernement für den König von Sardinien het und ernannte ein consiglio supremo, das er an die Spite stellte. Der König bestätigte von Sardinien aus den Präsidenten desselben als seinen Statthalter.

Moreau hatte sich inzwischen nach der Riviera di Ponente zurückgezogen und ließ deren Passe nach Piemont hin durch Grouchy decken; ganz Piemont aber kam in Souwarows Sewalt 3). Am 22sten Julius capitulirte auch General Gardanne

<sup>1)</sup> Bereits am 20sten Junius musste Fiorella capituliren. Coppi p. 261.

<sup>2)</sup> Und kam im September nach Toscana, kehrte aber auf ben Rath bes wiener Hofes nach ber Insel zurück.

<sup>3)</sup> Die beiberseitigen Truppen waren in bieser Zeit folgender Gestalt vertheilt (Coppi p. 263. 264): a) Alliirte: 20,000 vor Mantua; 11,500 in den Gebirgen die gegen die Schweiz und Frankreich Italien

in der Beste von Alessandria; am 28sten capitulirte die Bessatung von Mantua. Das Belagerungscorps wendete sich zum

Theil gegen Toscana.

Das Directorium rief inzwischen Moreau ab und über trug ihm ben Oberbefehl am Rhein; an seine Stelle trat Joubert, ber am 5ten August in Genua ankam, wohin sich Anfangs Julius auch Macbonald mit allen seinen Truppen aus Toscana gewendet hatte und wo bedeutende Verstärkungen aus Frankreich angekommen waren. Championet, ber in Grenoble unterbeß etwa 15,000 Mann gesammelt, follte Aus rin bedrohen; Joubert die Beste von Tortona zu entseten sw chen. Beide follten fich bei Cuneo vereinigen. Joubert brang wirklich bis Novi vor, wurde hier am 15ten Angust von Sous warow angegriffen und fiel. Moreau, der ihn noch begleiset batte, übernahm bas Commando wieder und musste sich am Abend zurückziehen; sein Deer gerieth zum Theil in ordnungs loses Flieben. Am folgenden Tage stellte es sich zwischen Dillesime und der Becchetta auf. Als die Beste von Tortona schon capitulirt hatte Besatung alliirter Truppen aufnehmen

begrenzen, 40,000 gwischen Po und Lanaro, 20,000 unter Bellegarbe por ben Citabellen von Aleffanbria und Aortona, 8500 in Piacenza, Parma, Reggio, Mobena und im Appennin zwischen Bobbio und Ponts remoli, 6000 am Panaro, im Ferraresischen und ber Romagna. b) Branzosen und Cisalpinier: Moreau mit 26,000 Mann im Genuesischen. Montrichard mit einer Division erhalt bie Communication mit Bolognas Sauthier mit einer zweiten erwartet Macbonald, ber aus Reapel hers beizieht, in Toscana. — Macbonalb war ben 24sten Mai in Florenz, lagerte Anfangs Junius vereinigt mit Gauthier bei Pistoja, ließ von hier aus burch Dombrowsty Pontremoli, sowie Moreau burch Lapoppe Bobbio nehmen. Dann verließ Macbonald am 7ten Junius Pistoja und gog auf Mobena, Dombrowsty und Victor auf Reggio, Montrichard und Rusca auf Bologna. Alenau warb auf Ferrara zurückgeworfen, auch die anderen ofterreichischen Generale in biesen Begenden mufften fich guruckziehen. Am 14ten vereinigte Machonald alle brei Corps in Reggio, zog auf Parma, Piacenza, und seine Avantgarbe ftand am 17ten Souwarow am Tibone gegenüber. Am 18ten kam es zu einem heftigen Treffen, bas auch ben 19ten bauerte und Macbonalds Rackug auf Lucca und Piftoja in ber Racht barauf zur Folge hatte unter fteter Berfolgung burch Souwarow. Alles Berlorene und am 30sten auch Bologna wurde von den Österreichern wiebergewonnen. Forte Urbano capitulitte.

zu wollen, wenn in 20 Tagen kein Entsat kame, brang Woreau am 7ten September nochmals nach Rovi vor, musste sich aber am 10ten abermals zurückziehen. Am 11ten wurde die Citas delle von Tortona übergeben. Championet übernahm balb nachher den Oberbesehl in Ligurien an des abgehenden Mozreaus Stelle.

Alle Versuche, welche französische Generale machten, von Savopen ober aus schweizerischen Gegenden nach Italien vorzubringen, waren umfonst. Souwarow selbst führte nach ber Mitte des September seine russischen Truppen nach der Schweiz, wohin wir ihm nicht folgen. Melas an ber Spige bes ofterreichischen Heeres behielt ben Oberbefehl in Italien und hoffte die Franzosen auch von der ligurischen Kuste zu vertreiben. Klenau drang Anfangs October auf der Riviera bi Levante bis Chiavari vor; St. Cyr aber, den Championet gegen bie Quellen der Bara bin sandte, nothigte durch seinen Darsch Alenau auf die Magra zurückzugehen. Championet wollte hierauf nach Piemont vorbringen, und am 4ten November kam es zwischen seinem Heer und bem von Melas besehligten bei Genola, Fossano und Savigliano zu einem Treffen, in welchem die Ofterreicher vollig siegten. Um folgenden Tage verfolgten sie die französischen Truppen bis Bignola; Cham= pionet zog sich nach Borgo St. Dalmazzo zuruck und musste nachher über die Gebirge geben, beren Soben die Bfterreicher gewannen. Rleinere Unternehmungen hatten noch später fatt. Cuneo capitulirte am 3ten December. Rlenau kam wieder nach Chiavari und am 15ten December bis unter bie Mauern Genuas, zog sich aber auch diesmal zurud auf die Magra. So ging bas Jahr zu Enbe 1).

1) Auch Lucca war in diesem Jahre nicht mehr wie früher von den Franzosen geschont worden. Es hatte bedeutende (nach und nach ohnsgesähr 8,000,000 Fr.) Brandschahungen zahlen, Lieferungen leisten müssen. Revolutionairs waren auch hier gegen die Aristokratie ausgestanden, und auf Serruriers Berlangen war am 15ten Januar die alte Bersassung abgeschafft worden; am 4ten Februar erzwang Serrurier die provisorische Annahme der ligurischen Versassung. Am 17ten Julius hatten die Franzosen die Stadt wieder geräumt; am 18ten rückten die Österreicher ein und stellten wieder eine aristokratische Commission an die Spiese. Coppi p. 290—292.

Was Toscana anbetrifft, so war diese Landschaft von den Franzosen, weil sich ber Großherzog nicht so benommen habe, daß man ihm vertrauen konne, im Marz occupirt; Gautthier zog am 25sten Marz in Florenz ein und gab dem Großberzog die Weisung das Land zu verlassen, was am 27sten geschah. Ein provisorisches Gouvernement, zu welchem der franzosische Commissair Reinhart: Chiarenti, de Gores und Puntelli ernamnte, verwaltete bas Land, das von den Franzosen wie bas übrige Italien behandelt wurde. Allodialien des Großberzogs, Guter des Malteserordens wurden verlauft; englische und por tugiefische Waaren in Livorno confiscirt; Kunstwerke aus bem Palaft Pitti fortgeschleppt. Da es in Toscana kein Lebenswesen und dergl mehr gab, fand die Revolution im Inneren fast Richts mehr zu thum; aber bennoch wurde das Wolf allgemein von Das gegen die Franzosen belebt. Tleinere Aufkande in Pistoja und Florenz wurden unterbrudt, allein am 6ten Dai ritt ein völlig unbekannter Dann mit ofterreichischer Fahne burch einen Theil der Umgegend von Arezzo, rief aus, die Franzosen seien überall geschlagen, und fofort erhob sich das Bolf gegen die neuen republicanischen Einrichtungen; an die Spite trat ber Capitan Mari aus Montevarchi; die franzofische Besatzung wurde vertrieben, und ein polnisches Detaches ment, das von Perugia herkam, wurde am 14ten Mai 3us wickgeschlagen. Daß ber Aufstand nicht rascher um sich griff. hinderte Machonalds Ankunft; aber dann am 9ten Junius nahmen die Aretiner Cortona; ein kleines ofterreichisches Bulfscorps stieß zu ihnen, toscanische Truppen schlossen sich an; am 29sten nahmen sie Siena. Später raumten die Franzosen selbst das nördliche Toscana, das sie noch besetzt hatten, am 16ten capitulirten sie in Livorno, und die großherzogliche Regierung wurde unter Ferdinandos III. Namen hergestellt.

Während der Vorgänge des letzten Jahres war Napoleon aus Ägppten, wohin er bekanntlich eine Expedition gesührt hatte, nach Frankreich zurückgekehrt, hatte das Directorium gestürzt und stand nun, mit dem Titel eines ersten Consuls die höchste Gewalt vereinigend, an der Spitze der französischen Republik. Ohngeachtet er eine Zeit lang den Frieden zu suchen schien, rüstete er doch Alles sur einen entscheidenden Feldzug.

Da Championet während bes Winters ftarb, ward Maffena an seine Stelle nach Ligurien gesandt. Er theilte sofort sein Deer-in zwei Corps: bas eine zwischen Recce, ber Bocchetta und Savona aufgestellte befehligte Soult; das zweite zwischen Roli und Mizza stand unter Suchet. Jedes bestand aus 12,000 Abgesondert bavon stand nach zum Schutz bes rechten Blügels Miolis mit 5000 Mann zwischen Recco und bem Colle di Toriglia. Eine Reserve von 5000 Mann unter Marbot fand in Genua 1).

Auf der Seite der Alliirten hatte Kaiser Paul von Ruß= land sein heer zurückgerufen. Die Berhaltnisse standen also ziemlich wieder auf demselben Puncte, wie damals als Napeleon zuerst in Italien als Feldherr auftrat. Melas stand bem Heer in Ligurien gegenüber; auf seiner Linken commandirten Dtt und Hohenzollern; im Centro Bellegarde und St. Julien; rechts Elsnig, Morgin und Lattermann. Am 6ten und 7ten April 1800 ließ er bie Franzosen fast auf allen Puncten, an= 1800 greifen ober bebroben, brang felbst nach Savona vor und trennte so die beiden französischen Corps. Die Bocchetta ward befett, und am 21ften waren gegen Genua bin die Franzosen bis fast unter die Mauern der Stadt zurückgebrangt. Eine englisch = neapolitanische Flotte verhinderte auch die Communi= cation der beiden Corps zur See.

Am 30sten wurde Genug von allen Seiten zu Wasser und zu Lande angegriffen; am Morgen mit Glud, als aber am Nachmittag Maffena und Soult felbst zum Kampf auszo= gen, wurden die Ofterreicher wieder überall zurückgeworfen, und Melas verwandelte hernach die Belagerung in eine Blotabe, die bei bem Mangel an Lebensmitteln in der Stadt zu beren Bezwingung binreichend schien?). Während Ott bie Heeresabtheitung welche por Genua blieb befehligte, jog Melas gegen den Ver hin. Am 7ten Mai ließ er die Höhen von S. Bartolommeo angreisen, und Suchet muffte fich binter bie Taggia, balb auf ben Bar zurudziehen. Besahungen blieben in Bentimiglia, Villafranca und Montalbano.

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon par le Général Gourgaud v. L. p. 160.

<sup>2)</sup> Coppi p. 386. Mémoires de Nap. l. c. p. 170.

11ten Mai zog Melas in Nizza ein, wo er eine Zeit lang verweilte, in der Absicht über den Var vorzubringen, dis ihn plotlich am 21sten die Nachricht von Napoleons Übergang über den St. Bernhard zurückrief 1).

In Genua trat inzwischen die entsehlichste Hungersnoth ein; die unbeugsame Solbatenseele Maffenas aber achtete ber Roth der Einwohner nicht, wies alle Antrage Otts zu capis tuliren zuruck und ließ ruhig die Englander Bomben in die Stadt werfen. Als er berechnen konnte, daß auch die targlichsten Lebensmittel für seine Truppen nur bis zum 4ten Junius reichen wurden, schlug er seinen Officieren vor, fich nach Mizja burchzuschlagen; biese aber stellten vor, man habe mur noch 8000 verhungerte Leute zum Kampf, mit benen ein solches Unternehmen nicht auszuführen sei. Da endlich knupfte er Unterhandlungen an, auf die man ofterreichischerseits gern einging 2), weil inzwischen Gefahr von einer anberen Seite brangte. In ber Racht vor dem 4ten Junius wurde der Übergabevertrag geschlossen, der Massenas Truppen freien Abzug nach Nizza, benen von seinen Leuten, die nicht marschiren konnten, sowie für Artillerie und Sepace Transport nach Antibes zu Schiffe und Genua Lebensmittel zusagte. Am 4ten Abends unterzeichnete Massena, und noch benselben Sag wurde den Bsterreichern bas Thor bella Lanterna übergeben. zogen die Franzosen ab. Eine ofterreichische Besatung von 10,000 Mann unter Hohenzollern blieb in ber Stabt.

Bereits im April war unter Berthiers Commando eine sogenannte Reservearmee gebildet worden, deren Bereinigungs, punct Dijon sein sollte. Napoleon leitete dabei Alles, suchte aber dieses Corps ganz der disentlichen Ausmerksamkeit zu entziehen. Es gelang; sogar lächerlich wurde diese Armee, als Napoleon am Iten Mai I—8000 Mann schlecht bekleidete und gerüstete Aruppen in Dijon die Revue passiren ließ. Allein die Armee hatte sich inzwischen auf verschiedenen Puncten in kleinen Abtheilungen gebildet; sür alle Bedürsusse war unter

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. L.c. p. 175.

<sup>2)</sup> Ott hatte sogar schon Befehl die Blokabe aufzuheben und seine Aruppen an den Po zu führen. Mémoires de Nap. p. 179.

der Hand vortrefflich gesorgt, und als Napoleon am 13ten Mai in Laufanne die Avantgarde der wirklichen Armee musterte, bestand diese lettere aus 30,000 tuchtigen Goldaten, an deren Spige Lannes, Victor, Murat, Monnier u. f. w. ftanden 1). Der erste Consul führte sie zwischen bem 17ten und 20sten Mai über den St. Bernhard. Lannes mit der Avantgarde war schon am 19ten in Aosta, bas Napoleon mit der Arrieregarde am 21sten erreichte. Ptoglich legte die Beste Bard bem weis teren Marsch größere hindernisse in den Weg als der St. Bernhard. Es gab keine andere Straße als durch bas Stabtchen, das unter der Beste lag und ganz von da ans beherrscht wurde. Napoleons Genie fand auch hier Mittel. Am 26ften bei einbrechender Nacht ließ er bas Stabtchen fichemen, die halbe Nacht durch feuerten die Ofterreicher, während num Infanterie und Cavallerie auf einem Wege, ben man für Cavallerie nie practicabel gehalten hatte, die ganze Nacht durch und auch in den nächstfolgenden Nächten neben der Beste megmarschirten, die Artillerie über die absichtlich mit Mist bebedten Straffen geräuschlos transportirt murben ohne bag ber Commandant der Beste, der Melas immer in Briefen versicherte, er laffe keine Lavette burch, irgend Ctwas bavon gewahr ward.

Im 22sten erschien Lannes vor Ivrea, wo 5—6000 M. lagen. Er griff die Stadt an und nahm sie sowie die Citabelle. Am 26sten schlug er die Besahung, die sich nach Romano gezogen hatte, nochmals und trieb stennach Turin. Am 28sten konnte Napoleon seine Avantgarde in Shivasso mustern, während schon die ganze Armee in Ivrea wax.

Melas hatte sein Hauptquartier unterdeß in Turin genommen; bedeutende Verstärkungen zogen zihm noch von der Riviera di Ponente zu. Napoleon wendete sich auf Mailand, von wo ihm im unglücklichen Falle der Mückzug nach der Schweiz immer offen stand. Am 27sten ging Murat über die Sessa dei Vercelli. Am 31sten stand Napoleon am Tessin; ihm gegenüber ein aus mehreren kleinern Observationscorps vereinigter österreichischer Heerhause. Unter heftigem Feuer sührte zuerst

<sup>1)</sup> Mém. de Nap. l. c. p. 205, Les Geschichte Italiens V.

vein, bessen Castell er sofort einschließen ließ. Lannes war auf andern Wegen bereits um Isten in Pavia angekammen. Überall fand man Magazine und Ariegsbedürsussen. Duhesme besetzte am Isten eingeschlössen, Svemona besetzt; Mantua, wo weder hinreichende Lebensmitztel nuch Besatzung waren, war mit Schrecken erfüllt. Seznetal Noncep sichrte durch die Schweiz Napoleon noch 15,000 Mann zu und war am 31sten Mai bereits in Bellinzona.

Ott wendete sich von Genna rasch auf Piacenza mit 18,000 Mann. Am sten Junius traf er bei Montebello auf Granzosen, denn Murat war bei Piacenza, Onhesme bei Gremwona, Lannes bei S. Cipriano über den Po gegangen. Um Dien musste er sich über Boghera zurückziehen auf Alessandria, wo dann Melas seine ganze Geerebmatht, swoeit sie nicht in Bestungen zerstreur war, vereinigte. Napoleon brachte bei Stradella etwa 30,000 Mann zusammen und ging, als Mestad Richts gegen ihn that, am 13ten über die Scrivia die in die Gegend von Marrengo vor.

Schon um 11ten wat General Desair aus Agypten zurücklommend im Hauptquartier angelangt, brennend vor Berlangen sich an den Feinden sir widerwärtige Behaüdlung
durch die Engländer zu rächen.). Napoleon, erstaunt über
die Unthätigkeit des seindlichen Generals, hatte Desair mit
reiher Division nach der Straße zwischen Nobi und Alessauibria, Victor nät neiner zweiten nach Marengo gesendt. Der
Letztere warf 3.4000 Astereicher aus Marengo und verzusherte Napoleons Besorgniß durch den Bericht, daß man die
össeweichische Haipterwese wirgends erblicken könne.

Melas halts aber inzwischen in einem Kriegerath zu Alefs sandria den Beschuß gefasst sich durchzuschlagen. Der Umblick seiner Armee war den Franzosen durch Alessandria ders delts gewesen. Um teten Morgens sichrte Melas seine Armepen an drei Puncten über die Bormida; er sand an den Franzosen hestigen Widenfand, und Wapoleon, sobald er die Ka

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. I. c. p. 226.

nonade vernahm, eief Defair zu sich nach S. Siuliano zurick. Als Napoleon um 10 Uhr Worgens auf dem Schlachtselde zwischen S. Siuliano und Marengo ankam, war Victor aus dem letzteren Orte geworsen; Lannes schlug sich noch in der Nahe Marengos, und die Österreicher entwickelten machtig ihren linken Flügel; Lannes zog sich langsam und in Ordnung zurück; aber erst Nachmittags 3 Uhr kam Desair an, als Meslas den Sieg schon sür sich entschieden glaubte und ermüdet nach Alessandria zurücklehrte, die weitere Leitung der Schlacht aber dem Chef seines Stades, dem General Bach, überließ. Inzwischen hatte sich auch die am Morgen in die Flucht gestriebene Division Victor wieder gesammelt und brannte vor Begierde ihre Flucht vergessen zu machen.

In dem Angenblick wo Jach mit 6000 Mann Guenas dieren sich auch S. Giulianos bemächtigen wollte, ertheilte Naspoleon Desair den Besehl sich auf diesen zu wersen. Desair hatte eben den Angriff angeordnet, als er erschossen wurde; michtsbestoweniger siegte seine Truppe; in einer halben Stuppe waren die 6000 Grenadiere auseinandergeworsen, Jach und der ganze seindliche Generalstab gesangen. Lannes, Bictor und Eara St. Cyr drangen rasch ein, und bald hatte Napoleon einen vollständigen Sieg ersochten; die österreichische Armee war in völliger Auslösung über die Bormida zurückgetrieden.

Am 15ten fruh erschien ein Unterhandler bei Rappleon und suchte Waffenstüllfand. Berthier selbst kam beshalb nach Aleffandria, und am 16ten kam folgender Vertrag zu Stande!):

Ankunft einer Anordnung von Wien; binnen vier Tagen aber übergeben die Österreicher den Franzosen die Vesten von Torziona; Alessandria, Tuxin, Nailand, Pizzighettone, Arona und Piacenza; ausserdem: bis zum 24sten Junkes die von Cuneo, Ceva, Savona, Genua, und dis zum 26sten Forte Uxband. Sie räumen Piemont, Ligurien, das Mailindische und ziehen sich an den Mincio zurück, sodos ühnen Peschiera, Wanten und Borgosorte bleiben.), sowie das Fernaresische, Ancoma

<sup>1)</sup> Coppi p. 405. Mém. de Nap. l. c. p. 297.

<sup>2)</sup> Das Land zwischen Chiese und Mincio sollte weber von Franzosen noch von Österreichern beseht werden.

und Toscana. Ihre Artislerie sühren sie mit sich; ihre Munition aber lassen sie zur Hälfte den Franzosen ab. Die Feindseligkeiten sollten, was auch für Anordnungen aus Wien
kämen, erst zehn Tage nach stättgehabter Auskündigung wieder beginnen.

Nachdem Napoleon so durch eine einzige Schlacht ben Ofterreichern die Früchte sast aller ihrer Siege geraubt hatte, ließ er den Oberbesehl dem General Wassena, hielt sich einige Tage in Maisand auf und reiste Ende Junius über Turin und den Montcenis nach Frankreich zurück.

Die Wassen ruhten nun in Italien, bis die Kriegsereigs nisse in Deutschland so völlig ungünstig für Österreich endeten, daß ein neuer Wassenstillstandsvertrag in Beziehung auf Italien am 29sten September in Castiglione zwischen beiderseitigen Generalen abgeschlossen wurde auf 45 Tage. Als dieser Wassenstillstand zu Ende ging, hatte Brune, der an Massenas Stelle getreten war, in Italien 90,000 Mann unter seinem Besehl. Macdonald stand mit 15,000 Mann in Graubunden und beckte den linken, Miollis mit 6000 in Toscana und besete den rechten Flügel.

Die ofterreichische Armee in Italien wurde von Belles garbe gesührt und stand 70,000 Mann stark noch am Mincio auf einer Linie von Borgoforte am Po bis Desenzano aux Sarbafte. Ein Beobachtungscorps hielt bas Ferraresische beset; auch Ancona hatte ansehnliche öfterreichische Besatzung unter bem General Sommariva. Toscana war inzwischen geraumt worden; Napoleon namlich hatte vom spanischen Hofe ble Einwilligung in die Abtretung des Parmigianischen unter ber Bedingung des Austausches gegen ein größeres Gebiet gewünscht und Toscana als dies größere Gebiet in Borschlag gebracht. Sowohl ber Herzog von Parma als der Großberzog fträubten sich gegen bieses Arrangement. In Toscana commanbirte die offerreichischen Truppen Sommariva, der fich durch 6000 Italiener verstärkte. Unfangs October verlangte Brune von Sommariva in Napoleons Auftrag die Auflöstung der von ihm zusammengebrachten Aruppen und ließ auf verneinenbe. Antwort ben General Dupont über Bologna nach Toscana gehen. Dieser besetzte am 15ten October ohne Blut-

vergieffen Florenz, am 16ten Livorno. Die Englander besetze ten wieder Portoferrajo, und Sommarivà zog sich nach Ancona zuruck, wo er die toscanischen Truppen entwassnete und entließ. Arezzo allein widerstrebte den Franzosen noch; General Monnier nahm diese Stadt am 19ten im Sturme, und hierauf kehrte Dupont mit Zurucklassung des Generals Miollis nach der Lombardei zurück.

Bis zu Anfang December stanben Brunes und Bellegarbes Armeen zwischen Mincio und Oglio unthätig einander gegenüber. Dann erhielt Bellegarbe ben Befehl jum Rudjug in Folge des abermals unglücklich für Österreich kaufenden Feldzugs in Subbeutschland, und um fich mit Ehren zurückziehen zu konnen, ließ er die Feinde am 17ten December auf der ganzen Linie zwischen Garbasee und Po angreifen. Die Truppen im Ferraresischen brangen bis zum Panaro vor; Sommariva befette Pesaro und Rimini, aber während bieser allgemeinen Bewegung ließ Bellegarde sein Hauptheer über den Mincio zurückgeben. Die Franzosen folgten ihm; bei Pozzuolo kam es noch zu einem harten Treffen. In Mantug, Peschiera und Sermione blieben Besatungen, Bellegarde ging über die Etsch auf Berona, und Brune sette am 1sten Januar 1801 eben= 1801 falls über ben Fluß bei Bussolengo. In Folge ber Convention von Steper schlug auch Bellegarbe einen Waffenstillstandsvertrag vor, aber Brunes Foberungen waren so, daß Belles garbe nicht ohne höhere Autorisation glaubte darauf eingehen zu konnen. Er ließ also Befatungen in ben Besten von Bes rona und Legnago und zog sich über die Brenta gegen die Piave bin zurud. Auf biesem Marsche erhielt er bie gewünsche ten Instructionen von Wien, und am 16ten wurde in Treviso ein Waffenstillstandevertrag unterzeichnet, welcher bie Feind= seligkeiten bis zum 25sten aufhob und bestimmte, bag fie nach biesem Termin auch nur nach 14 Tage vorhergegangener Aufkundigung wieder begonnen werden konnten. Die französische Armee follte an der Livenza von deren Mündung bis zu den Quellen, und auf einer Linie von biesen Quellen über ben Monte Maura bis wo die in Deutschland bestimmte Linie ans finge, stehen bleiben. Die ofterreichische Armee sollte am lin= ken Tagliamentouser herauf ebenfalls bis auf ben Monte Maura

stehen und den Franzosen die Besten von Peschiera, Sermione, Verona, Legnago, Ferrara und Ancona übergeben. Mantua sollte blokirt dleiben, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen mit Lebensmitteln versehen werben.

Bereits am 26sten Januar wurde dann zu Luneville ein Bertrag mit Österreich unterzeichnet, der den Franzosen auch Mantua übergab und den Wassenstülltand verlängerte, während dessen bie schon vorher begonnenen Friedensunterhandlungen fortgesetzt wurden, dis sie am Iten Februar mit einem Desinitiofrieden schlossen!).

Ein neapolitanisches, von Damas geführtes Corps batte den Österreichern zu Hulse ziehen wollen und war dann wah: rend des etsten Wassenstillstandes in der Nahe von Rom ge blieben. Als im December 1800 bie Berreicher die Feindse ligkeiten wieber begannen, war biefes Corps weiter nach Siene vorgeract; und Miollis batte, mit Burudlassung einer geringen Besatzung in Florenz, seine Streitkrafte bei Pisa zusammengeaugen; am 14ten Januar 1801 war er bann gegen Siena vorgebrungen und hatte die Neapolitaner auf die Stadt zu= ruckgeworsen, bann sie auch baraus vertrieben und gegen Rom hin verfolgt. Inzwischen war Murat mit 10,000 Mann, bie nach bem Guben Italiens bestimmt waren, über bie Alpen gekommen und zog ebenfalls nach Toscana; Brune gab ibm noch zwei Divisionen ab, und bei Foligno vereinigte er eine ansehnliche Macht. Hierher wurde, nachdem burch rustische Bermittelung eine Baffenstillftandsunterhandlung eingeleitet war, Micherour gefandt und am 18ten Februar ein Baffenstillstand geschloffen, der die Reapolitaner verpflichtete in sechs Tagen ben Kirchenstaat zu raumen. Die Franzosen sollten fich langs der Mera bis zu beren Mündung in die Tiber auf-

<sup>1)</sup> In Beziehung auf Italien bemerken wir solgende Friedensbedingungen (Coppi Vol. III. p. 4—6.): In Beziehung auf das Benetias nische und Modena werden die Artikel des Friedens von Camposormio erneuert; der Großherzog verzichtet auf Aoscana und dessen Dependenztien, welches an den Herzog von Parma gegeben wird. Seine Entschädigung erhält er in Deutschland. Der Kaiser erkennt von neuem die cisalpinische und ligurische Republik an und resignirt auf die Reichslehen.

pel und Sicilien follten den Engländern und Anten verschloßen, die franzosischen Gefangenen freigelassen werden. Aussers dem wurde Manches zu Gunsten politisch verfolgter Individual in Reapel bestimmt. Diesem Wassenstillstand folgte bald ein Friede, der zu Florenz am 28sten Marz geschlossen wurde von Alquier französischer, von Richeroux neapolitanischer Seits. Dieser bestätigte die Schliessung der Häfen gegen englische und türkische Schisse. Der König trat den Stato de' Presidi und die Lebenshoheit über das Fürstenthum Piombing an Frankreich ab, sagte allen Verfolgten Amnestie, den französischen Agenten, die durch frühere Vorlälle in Neapel, Viterbo und anderwärts gelitten, eine Entschähigung von 500,000 Fr. und die Anersennung der Tochtervepublisen Frankreichs zu ').

Wir haben die kriegerischen Ereignisse bis zu ihrem Ende verfolgt; noch liegt uns ob, auch der bürgerlichen Einrichtuns gen, wie sie sich während derselben gestalteten, zu gedenken.

Bunachst nach ben Begebenheiten, welche Napoleon wiester zum Herrn Plemonts und der Lombardei machten, trug er Sorge, daß die Besorgniß der Italiener gegen die frisvole Unkirchlichkeit der Franzosen gemildert wurde. Sodann nach Anordnung der Schleifung dieser geistigen, Frankreich nachtheiligen Besten der Italiener ordnete er die Schleifung aller sinnlichen Bestungen des französischen Italiens an, die als Haltpuncte gegen Frankreich selbst etwa dienen konnten, namentlich die von Arona, Baro, Cuneo, Ceva, Aortona und Serravalle; auch die Besestigungen der Stadt Aurin wurden gebrochen 2), sowie die Castelle von Mailand und Forte Urbano.

Um die Rechts = und Administrations = Verhältnisse ordnen zu lassen, ernannte Napoleon in Mailand eine ausserordent= liche Commission; die executive Gewalt übergab er einem fran-

<sup>1)</sup> Coppi III. p. 12. 13. Durch geheime Artikel wurde noch stispulirt, daß 4000 Franzosen die abruzzesische Küste die zum Sangro, 12,000 die Provinz von Otranto die zum Brandano die zum Frieden Franksreichs mit der Pforte und England besetzen sollten, und daß diese Arupspen von Reapel erhalten werden müsten. Soult sührte dieselben im April dahin.

<sup>2)</sup> Dic Befte blieb,

phblischen Minister (Petiet), und die hergestellte cisalpinische Republik musste der französischen monatlich 2,000,000 Fr. zahsten. Im September 1800 bestimmte er die Sesia als kingtige Grenze der cisalpinischen Republik. Hinschtlich Piemonus ließ es Napoleon einc Zeit lang ungewiß, od es nicht dem ehemaligen Gedieter restituirt werden wurde. Inzwischen ernannte er im Julius 1800 auch dier einen französischen Wisnister, Jourdan, zu Handhabung der erecutiven Sewalt und eine Commission. Dies provisorische Gouvernement erlitt indes schen sie schen Stades. Piemont musste ansach der Million, später nur 1 Million monatliche Subsidien an Frankreich zahlen. Nach Senua sandte Napoleon als Minister Dejean, und auch hier richtete er eine ähnliche Commission wie in Piemont und Cisalpinien ein.

Durch ein Consular Decret vom 2ten April 1801 wurde endlich Piemont ganz französisch organisirt: Jourdan blieb mit sechs Rathen an der Spize des Landes, welches als Militairs bezirk (in 6 Departements getheilt) von Frankreich betrachtet wurde, ohne der Republik einverleidt zu sein. Aber französische Gesetz und französische Verwaltung, im Jahre 1802 auch die Conscription wurden eingesührt. Die Stadt Genua (aber nicht das ligurische Gediet) wurde im Mai 1801 von den Franzosen geräumt; Ligurien und Cisalpinien (das eine Heer resmacht von 22,000 Mann herstellte) waren so scheindar wies der unabhängige Republiken, während Piemont auch der Form nach französische Provinz war.

Was endlich den Kirchenstaat anbetraf, so hatte er durch das Conclave in Venedig einen neuen Herrn erhalten. Nach längerem Schwanken der Wahl, besonders zwischen den Carsdinalen Mattei und Bellisomi, neigte sich dieselbe am Ende zu Gunsten Chiaramontis, der sich aber weigerte in so schwiezrigen Zeiten die Würde anzuehmen. Endlich gab er den Vorsstellungen des Cardinals Russo und des Prälaten Consalvi nach, und sodald man seiner Einwilligung gewiß war, wurde er am 14ten März 1800 gewählt und nahm den Namen Pius VII. und als Prosegretario di Stato den Prälaten Consalvi an.

Er wollte sofert nach Rom abreisen und die Verwaltung bes Rirchenstaates übernehmen; allein bies lag weber in Bsterreichs noch in Reapels Planen, benn biefe Dachte wunschten bis zum Frieden die papstlichen Staaten befett zu halten. Sobald endlich König Ferdinando einwilligte, sandte Pius VII. bie Cardinale Albani, Roverella und della Somaglia nach Rom, um sich ben Theil bes Kirchenstaates, ben bie Neapotitaner befett bielten, übergeben zu laffen. Die Fortschritte ber Franzosen machten bann auch bie Bfterreicher zu Raumung bes Kirchenstaates geneigter; am 22sten Junius übergaben bie Reapolitaner die von ihnen besetzten Landschaften; am 25fen bie Ofterreicher Umbrien und bas Patrimonium. Schon am Iten Junius hatte sich Pius an Bord einer Fregatte eingeschifft und war am 17ten in Pesaro gelandet. Julius zog er unter bem Jubel ber Einwohner in Rom ein, wo er mit geringen Anderungen die alten Berhaltnisse herstellte und eine allgemeine Amnestie bewilligte. Im August ernannte er seinen vornehmsten Rath, Confalvi, zum Carbinal und wirklichen Staatsfecretair.

Mapoleon selbst schlug bem Papst die Unterhandlung einer Convention vor, um den katholischen Cultus in Frankreich ganz herstellen zu können, und Pius VII. sandte deshald den Erze dischof von Korinth, Pralat Spina, nach Paris, wodurch freundlichere Verhaltnisse zu Napoleon überhaupt eingeleitet wurden 1). Die Verhaltnisse des Kirchenstaates im Inneren waren insosern jetzt leichter zu ordnen, als während des Bestandes der Republik das Papiergeld in einer Art Banqueroute untergegangen war; doch waren auch so noch die Finanzen in großer Verwirrung, und nur eine neue Anordnung des Steuerwesens konnte dieser abhelsen. Die Ausgaben der papstlichen Hoshaltung wurden eingeschränkt; dem Handel suchte man auszuhels sen, und so gelang es wirklich eine geordnete Administration herzustellen.

In Folge des luneviller Friedens war inzwischen am

<sup>1)</sup> Im Junius 1801 waren biese Unterhandlungen so weit gebiehen, daß Consalvi selbst nach Paris kam. Am 15ten Julius ward dann ein Concordat abgeschlossen, dessen Inhalt uns hier nicht näher interessirt. Coppi l. c. p. 88 sq.

Alsten Marz 1804 Seitens ber französischen Republik auch mit dem madrider hofe eine Convention getroffen worden. burch welche, da ber Herzog von Parma jedem Landertausch aus frommer Rechtsachtung widerstrebte, bessen Sohne Lobsvico, dem Gemahl der Infantin Marie Louise, der seit 1794 in Madrid lebte, Toscana und ber Stato de' Presidi (mit Xusnahme Piombinos) als. Konigreich Etrurien übergeben murbe !). Er ließ am-2ten August bavon Besit nehmen, und am 12ten bielt er selbst einen prachtvollen Einzug in Florenz. In Livorno und Difa blieben aber frangofische Besatungen. Den Herzog Ferdinando III. von Parma, Konig Lodovicos Bater, ließ man einstweilen im Besit von Parma. Er farb bann 1802 ploglich an Kolik in ber Nacht vor bem 9ten October 1802. Um 23sten besselben Monates nahmen die Franzosen Besit pon dem Herzogehum, und bieses wurde unter Moreau de St. Merns Leitung abulich wie Piemont eine Zeit lang als franzofische Proving verwaltet.

Die Bestrebungen Napoleons zum lebenstänglichen Consul der französischen Republik ernannt zu werden hatten auch, sowie die Ernennung selbst im August 1802, auf die italienischen Staaten durch die entschiedener monarchische Stellung, in welche Napoleon allmälig kam, wesentlichen Einsluß. Piemont wurde am 21sten September ganz mit Frankreich vereinigt \*). Hinsichtlich Cisalpiniens hatte Napoleon schon im

<sup>1)</sup> Elba, sowohl ber toscanische als ber zum Stato be' Presidi und zu der appianischen Herrschaft gehörige Theil ber Insel, blieb aber von Toscana getrennt und diplomatisch Frankreich versichert, ohngeachtet es sactisch in den Händen der Engländer war und blieb bis zum Frieden von Amiens. Am 26sten August 1802 ward die Insel mit Frankreich verzeinigt. — Pinsichtlich des Fürstenthums Piombino benutzen die Franzzosen die undestimmte Weise, wie sich der florentiner Friede ausbrückte, und sahen nicht bloß die Poheitsrechte, die der König von Neapel allein abtreten konnte, sondern das ganze Fürstenthum als an die Republik Frankreich abgetreten an, ohne sich auf die Ansprüche und Rechte des Fürsten von Viombino aus dem Pause Buoncompagns weiter zu kümmern.

<sup>2)</sup> Das sarbinische Fürstenhaus erfuhr in bieser Zeit manchen Wechsel. Der kränkliche König Karl Emanuel verlor im März 1802 seine Gemahlin Maria Clotilbe, eine Tochter bes Dauphin Louis, bes Sohnes Louis's XV. Riebergebrückt burch biesen Berluft resignirte Karl

Movember des verflossenen Jahres eine Commission zu Berbesserung der Verfassung nach Lyon berufen; es waren gusams men 450 Manner beshalb beputirt; Talleyrand hatte bei ibs ren Discussionen und Arbeiten, die sich sehr in die Lange zos gen, ben Vorsis. Napoleon selbst kam dann im Januar 1802 nach Lyon, und Talleprand gab ben Borfit an einen Cisalpis nier, Marescalchi, ab, worauf diese Commission am 24sten Januar erklarte: "ihr Vaterland, als eine junge Republik, in welcher fich noch viele feinbliche Interessen freuzien, beburfe franzosischen Schutes; Napoleon moge, Cisalpinien die Ehre erzeigen die oberste Leitung fortan ganz zu übernehmen." Napoleon nahm diesen Antrag am 26sten an und ernannte als Prafibent der Republik Melzi zu seinem Viceprasidenten. Die Republik follte hinfuro bie italienische beiffen; die Rirche, freilich ganz abhängig vom Staate, wie in Frankreich, wurde burch ein organisches Gesetz in die Verfassung aufgenommen, und eine neue Verfassung wurde am 15ten Februar in Mais land publicirt 1).

1

-

Sowie die italienische Republik sich durch die Ernennung Rapoleons zum Präsidenten monarchischer gestaltet hatte, gesstaltete sich auch die ligurische wieder mehr monarchisch, indem im Jahre 1802 eine neue Versassung von Napoleon Billigung erhielt, welche einen Dogen an die Spitze stellte. Napoleon aber ernannte zu dieser Stelle zuerst Francesco Cattaneo, dann als dieser resignirte Girolamo Durazzo, die natürlich im Bessentlichen auch nur seine Amtleute waren. Auch die Republik Lucca wurde neu geordnet, aber in Formen die an das ältere toscanische Gemeinwesen erinnerten. Die erecutive Gewalt war einem Collegio von 12 Anzianen übertragen, welches eines

Emanuel am 4ten Junius in Rom, wo er sich eben aushielt, auf die Krone zu Gunsten seines Bruders, Bictor Emanuel, bisherigen Perzogs von Aosta. Zwei andere Brüder, der Perzog von Montserrat und der Graf von Maurienne, starben beide in diesem Jahre. Der fünste Bruder, der Perzog von Genevais, heirathete später am 6ten April 1807 die Prinzessin Marie Spristine pon Sicilien.

<sup>1)</sup> Wer sich über Berfassung, Gesetzebung und Abministration dies ser ephemeren italienischen geepublik unterrichten will, sindet Weitläusisges bei Coppi p. 65–83 geepublik unterrichten will, sindet Weitläusisges bei Coppi p. 65–83

seiner Mitglieber alle 2 Monate zum Präsidenten, unter bema Titel Gonfaloniere wählte. Man ließ die kleine Republik etwas freier gewähren, sie musste sich ja ohnehin jeden Ausgenblick fügen.

Nach dem Frieden von Amiens hatten die französischen Truppen, die an den Kusten des abriatischen Meeres zwischem bem Tronto und Brandano fanden, das Königreich geräumt. Bei bem Wieberausbruche bes Krieges mit England verlangte Napoleon die Gestattung abermaliger Besetzung bieser Rusten (und zwar wie bas vorige Mal auf Kosten Reapels) als ein Recht, und ber Hof von Neapel fügte sich burch eine Con-1803 vention von 25sten Junius 1803. Im Übrigen erklarte fich Ferdinando IV. für neutral und benutte die dadurch fort= dauernde Friedlichkeit seiner Territorien frühere Wunden zus beilen, namentlich an die Minberung ber Staatsschuld zu denken. Die italienische Republik und ihr Heer und ihre Gelder bingegen hingen ganz von Napoleons Verwendung ab, ber sie bei seinem neuen Kriege durchaus nicht aus bem Spiele ließ. Am 16ten September wurde auch das frühere organi= sche Geset über die Kirche in der italienischen Republik durch ein Concordat mit dem Papft ausser Gultigkeit gesetht 1); und bie Preffreiheit erhielt allmälig einige Beengungen 2).

Hinsichtlich des übrigen Italiens ist zu bemerken, daß König Lodovico von Etrurien schon am 27sten Mai 1803 starb. Ihm folgte sein Sohn Carlo Lodovico, dem er auf dem Todtenbette die Mutter als Bormunderin = Regentin sette. Am 14ten October starb auch Ercole Rinaldo III., der ebemalige Herzog von Modena, zu Treviso in hohem Alter:

<sup>1)</sup> Man sindet das Einzelne dieses Concordates dei Coppi L. c. p. 119 sq. Das Concordat wurde erst am 26sten Ianuar 1804 in Mailand promulgirt, und auch in diesem Zeitpunct also eigentlich erst das frühere Geses ausser Gültigkeit gesetzt.

<sup>2)</sup> Im Benetianischen wurde 1803 auch die Berwaltung burch die Österreicher besinitst geordnet. Sie theilten das Land in 7 Provinzen (Benedig, Udine, Treviso, Padua, Vicenza, Berona und Bassano), und jede von diesen erhielt einen mit der Administration und der Pandhabung der Polizeigewalt beaustragten Generalcapitan. Das Gerichtswessen wurde nur provisorisch angeordnet. Coppi p. 125.

seine Besitzungen, Rechte und Ansprüche gingen auf seinen Schwiegersohn ben Erzherzog Ferdinand über.

Das nachste Jahr brachte wichtige, Italien zunachst mur 1804 mittelbar berührende Ereignisse. Napoleonis Bestrebungen nach monarchischer Gewalt erreichten burch ein organisches Senatus= consult, welches ihn zum Kaiser ber Franzosen ernannte, am 18ten Mai 1804 ihr Ziel, und ber romische Wahl = Kaifer Franz II., der wohl das herannahende Ende des romischen Reiches vorfühlen mochte, legte sich bie Eigenschaft eines exts lichen öfterreichischen Kaisers bei burch eine Erklärung vom 11ten August. Wir übergeben die Aufnahme und Folgen ber Erhebung Napoleons zum Raiser an ben Sofen Europas, inbem wir Alles was nicht streng zur Geschichte Italiens gehört ausschliessen mussen, trot bem baß ber größte Theil bieses Lanbes in dieser Zeit seine politische Direction ganz burch napoleons Berhaltnisse und Entschliessungen erhielt. Durch ben Arieg mit England unmittelbar berührt wurde von den an Frankreichs Schickfal geknüpften italienischen Landen nur bie ligurische Republik, welche in Folge einer Convention vom 20sten October 1804 an Franfreich 6000 Mann zum Matrofenbienst ftellen muffte, sowie zur Disposition bes Raifers alle Werfte und Schiffsmagazine. Dagegen erhielt sie einige Hanbelsvortheile und ben Schut ber französischen Flagge 1).

In der römischen Kirche bildete sich allmälig mehr und mehr jene schleichende, die Kirche ebensowohl in ihrem Inneren verderbende als überall verhasst machende Substanz aus, welche die sonst immer so würdige, seste Hierarchie durch scheinbares Nachgeben in die Umstände der Zeit und Benutzen dieser Umstände gegen die Umstände selbst heben zu können meinte, und dadurch am Ende jene unsinnige Erscheinung unserer neuesten Zeit, die Verdindung des Liberalismus und Iesuitismus, hervorgebracht hat, welche nur dazu dienen kann die sonst in dem europäischen Staatsleben so herrlich und ersprießlich wirkende Stellung und Hastung des römischen Hoses als etwas wenn nicht Bedrockliches, doch Verdächtiges, gleichsam als einen desen Traum erscheinen

. .

1) Coppi p. 156.

zu lässen. Nachdem man ben Muth nicht gehabt hatte die Jesuiten bei ihrem Recht gegen die Bofe zu vertheidigen, hatte man ben Muth allerhand neue, schleichende, jesuitische Berbinbungen zu begünstigen. So die Gesellschaft bes Glaubens Besu, die schon 1797 in Rom ihre Grundlagen erhielt, bie Regel bes heiligen Ignatius annahm und ber Anordnung Pius VI. zufolge mit der von französischen Emigranten in Subbeutschland gestifteten Gesellschaft bes Bergens Jefu durch den Tyroler Niccolo Paccanari vereinigt wurde. ruffisch Polen hatte fich burch Zufälle begünstigt ein Zweig bes Jesuiterordens erhalten und wurde von Pius VII. befichtigt 1801; in Neapel wurde der Orden trot Actons Biber Areben von ber Konigin Karoline burch ein Breve des Papftes vom 30sten Julius 1804 wiederhergestellt. Babrend aber Pius VII. durch solche Acte der Kirche neue Grundvefien zu geben vermeinte, fügte er fich soweit Rapoleons Bunschen, daß er nach Paris reiste und ben neuen Kaiser am Aten December in ber hoffnung kronte, von ihm ebenfalls neue Wortheile für die romische Kirche erhalten zu konnen. In Rebensachen erreichte er auch Einiges; in Hauptsachen gar 1805 Richts. Am 4ten April 1806 verließ er Paris und kam am 16ten Mai wieber in Rom an.

Inzwischen hatte Rapoleon bem Bicepräsidenten ber italienischen Republik, Melzi, ben Auftrag gegeben, mit ben ihn nach Paris zur Ardmengefeierlichkeit begleitenben Beamteten und Deputirten einen Plan hinsichtlich bes kinftigen Schicksis ber Republik zu entwerfen. Man begriff diese Sprache mobil, und nach einigen vorläufigen Erklärungen foling man am 15ten Marz vor, die Republik in ein Konigerich Italien zu verwandeln, Napoleon zum erblichen König, jedoch so zu er mennen, daß unter seinen Rochkommen Frankreich und Italien unter verschiedenen Regenten getrennte, Weiche zu bilben batten: Am 17ten Mary nahm Napoleon diese ihm geboteste Krone an, und am 18ten leifteten ihm Melzi und bie ambe zen ihn begleitenden Italiener den Eid der Trene. Die Berfassung wurde gang nach dem Ruster Frankreichs umgebisdet; auch Großwurdentrager bes neuen Reiches wurden ernannt, unter ihnen Melzi zum Kanzler und Siegeibewahrer ber Krone.

Um fich in seinem neuen Reiche kronen zu laffen, reifte Napoleon, am 2ten April von Paris ab, kam am 8ten Mai in Mailand an und fronte sich selbst im Dom am 26sten. Um Iten Junius ernannte er seinen Stiefsohn Eugene Beauhar= nais zu seinem Vicekonig und traf in diefer Zeit nicht nur in der Verfassung noch manche neue Anordnung, sondern so= gar mit Berletung des kurzlich erft geschlossenen Concordates auch in Kirchensachen. Bom 10ten Junius an reiste er noch durch verschiedene Theile des Konigreiches, ordnete offentliche Bauwerke, Canale, Straßen und bergleichen an und forgte für bessere Einrichtung der Administration. Dem Dogen der liguristhen Republik, der zur Ardnungsseier nach Mailand gekommen war, wurde leicht begreiflich gemacht, daß ber liguris schen Republik Richts übrig bleibe als um die Bereinigung mit Frankreich zu bitten. Die Bitte fand flatt, ward angenommen, und Ligurien wurde in die Departements Genua, Montenotte und Appenninen getheilt. Der Doge wurde penvisorischer Prafect 1).

Durch ein einsaches Decret Rapoleons war im März 1805 bereits das Fürstenthum Piombino seiner Schwesser Ravianne, welche neuerdings den Namen Elise sührte und mit Pasquale (neuerdings Frlice) Bacciocchi vermählt war, übergeben worden. Der Gonsaloniere (Belluomini) und die Anzianen von Lutta, die ebensalls zur Kronungsseierlichkeit nach Mailand kamen, mussten der Beisung solgen auch ihre Republik auszuheben am 4ten Junius. Napoleon vereinigte ihr Gebiet noch in demselden Monat mit Bacciocchis Kürstenthum. Um 14ten Julius erschien das sürstliche Ehepant in Lucca, um welche Zeit Rappleon wieder auf der Rückreise nach Frankreich begriffen war.

Das Benehmen Rapobeons in Beziehung auf Italien trug wesenklich dazu dei ihn in einen neuen Krieg mit den bedoutendsten Mächten des Continents zu verwickeln, durch welchen natürlich auch Italien wieder zum Theil berührt wurde, da hier Rapoleons Gediet mit dem österreichischen Siebiet grenzte. Die kriegerischen Borbereitungen im Benetianis

<sup>1)</sup> Coppi p. 190.

schen gaben dem Kaiser der Franzosen hauptsächlich eine Weranlassung wegen der Haltung Österreichs um Auskunft zu fragen, worauf Maniseste, dann seindselige Demonstrationen in Deutschland, endlich die rasche Wendung Napoleons gegen Süd-

deutschland und der Beginn der Feindseligkeiten folgte.

Bertrag mit Neapel (am 21sten September zu Paris geschlofsen), daß ihm der Rucken frei blieb. Das Königreich Neapel ward neutral sur die Dauer des Krieges erklart, und der Kosnig machte sich anheischig von dieser Seite jede Diversion einer kriegsührenden Macht abzuwehren. Dagegen ließ Naposleon seine Besatzungen das Königreich verlassen, sobald dieser Bertrag am Iten October von Ferdinando IV. ratissiciet war. Auf dem Zuge nach dem oberen Italien überrumpelten diese Truppen plöhlich die Beste von Ancona. Im Übrigen stellte Napoleon seine Streitkeiste in Italien, bestehend aus 55,000 Franzosen und 16,000 Italienern, unter Massens Oberbesess.

. Als nach der Mitte Octobers die Feindseligkeiten auch auf ber italienischen Seite ber Alpen begannen, hatte Maffena in ber Gegend von Zevio 52,000 Mann beifammen, mit benen er in der Nahe Veronas über den Po zu gehen beabsichs tigte. Erft gegen Ende des Monates gelang bieses, und ber Erzherzog Karl zog sich auf die seste Postion von Caldiero 'zurück, wo ihn Massena am Bosten angriff, aber zurückgeworfent wurde. Der Gang der Kriegsbegebenheiten in Deutschland nothigte dann freilich auch die italienisch schlerreichische Armee, die beim Beginn ber Feindfeligkeiten gegen 80,000 Mann ftark war, fich zurückzuziehen, von ber Nacht vor bem '20en November an. Am Iten November kam Massena nach Montebello; am folgenden Tage nahm er Vicenza; am 5ten ging er über die Brenta und ließ Baffano und Pabua be-Mit Hintetlaffung einer Befahung in Benedig jog sich der Erzherzog hierauf bis hinter den Tagliamento zuruck, gab feit dem 12ten auch diese Stellung auf, verließ Italien und war am 27sten in Cilli. Massena war bis Gort nachgezos gen, von wo aus er Trieft besetzen lief. Benedig wurde von St. Cpr bloquirt. Ein ofterreichisches Corps, bas von Aprol gegen Benedig vorbringen wollte, nothigte Massena von Gort

zurückzukommen; es gelang ihm das seindliche Karps eine zuschließen und am 24sten zu Risberlegung der Massen zu nöthigen.

Inzwischen sührten die Wegebenheiten in Deutschland zu einem Wassenstillstand; dann zu einem Frieden, der em 26sten December in Presdung unterzeichnet wurde. In diesem Frieden dem erkannte Franz II. alle Dispositionen die Napoleon in Ivalien getrossen hatte an und verzichtete auf alles ehemals verzeianische Land, das er durch die Friedensschlusse von Samposormio und Luneville erhalten hatte. Dies wenetignische Land wurde dem Känigreiche Italien einverleift.

Während der Vorgänge die diesen Frieden herheiführten, waren 13,000 Engläuber, Auffen und Montenegeiner am 19ten Movember bei Reapel erschienen und trag bes parifer Bertrages freudig empfangen worden; ja ber Sof von Reovel traf sofort selbst die augenscheinlichsten Dagregeln zur Kriegführung amb flellte seine Armee unter ben Befehl eines niffischen Generals. Sobald der Waffenstillstand die Zeindseligkeiten in Doutschland beendigt hatte, ließ Rapoleon Truppen, die fich in Bologna sammelten, gegen Reapel aufbrechen '). Es war ren fünf Divisionen Infanterie (Dubesme, Reynier, Peppier, Partonneaux, Lecchi) und brei Divisionen Conalerie (Mermet, Dombrowsty, d'Espagne), alle unter Rapoleons Bruder Git seppe 2), welchem Anfangs Januar 1806 Massena beigegeben 1806 wurde. Anfangs Februar vereinigte Massena von diesen inzwischen-norgebrungenen Truppen 19,000 in der Gegend von Rom; 6000 unter Lecchi blieben in Mieti. Reapel war inzwischen von den Ruffen, welche erklärten nur in der Qualis tat derreichischer Berbundeter nach Italien gekommen zu sein, verlaffen; auch die Englander schifften sich nach Sieiken sin.

Leo Geschichte Staliens V.

<sup>1)</sup> Er schrieb, und mit Recht, alle ihm feindseligen Bestrebungen Reapels der Känigin zu und erklärte nun, der Bruch der Reutralität solle das letzte ihrer Berbrechen sein, die Opnastie von Reapel habe aufgehört zu regieren.

<sup>2)</sup> Um biese Zeit brach in ben von Besatzungen fast ganz entblößten mittleren Gegenden, zwerst in Castell S. Giovanni im Piacentinischen, ein Ausstand aus, der sich weit verbreitete und erst im Januar 1806 durch Tauppen von Genua aus unterdrückt wurde. Cappi p. 240.

Unter biesen Umständen verzweiselte ber Hof sich wait den Baffen gegen Napoleon halten zu können; der Carbincal Fo brizio Ruffo musste bei den französischen Befehlshabern einen Baffenkillstand suchen, aber seine Bemuhung war umfonk, sowie alle Versuche Unterhandlungen anzuknüpfen. Der Hof hatte Reapel am 23sten Januar wieder verlassen, uzzz mach Palermo zu gehen, wohin man auch Kostbarkeiten und Die be beutenbsten Werke ber Kunst und des Alterthums schaffte; nur der Kronprinz blieb als Vicekonig zurück und aufferben sein Bruder Leopoldo. Civitella del Aronto, Pescara Gaeta wurden besett; was man ausserbem an Trupperr med hatte, wurde unter Damas nach Calabrien gefandt. begaben sich auch bald der Kronprinz und sein Bruder; in Reapel blieb nur eine Regentschaft zurud, und bie nords chen Provinzen des Reiches wurden ermahnt sich ruhig beim Einmarsch ber Franzosen zu unterwerfen.

Massena hatte sich inzwischen noch bedeutend verstärkt und bann sein Heer in drei Abtheilungen in das Reapolitanische eindringen lassen. Die eine zog über Terracina gegen Gaeta; die zweite links von dieser durch das Geding; die dritte führte er selbst über Ferentino, nach S. Germano und Capua, vor welcher Stadt er am 12ten Februar anlangte. Die Regentschaft süchte gegen friedliche Abtretung der nördlichen Provinzen mit den Festungen einen zweimonatlichen Wassessenstillsstand, aber auch das wurde nicht gewährt, und es konnsten bloß militärische Capitulationen sur Gapua, Reapel und Pescara erlangt werden. Am 14ten zogen die Franzosen rusbig in Reapel ein; am 15ten kam Giuseppe Buonaparte des selbst an. Lecchi war indes in die Abbruzzen eingebrungen und beseize am 19ten Februar Pescara. Civitella del Tronto vertheidigte sich bis zum 20sten Rai.

Von Neapel aus wendete sich St. Cyr gegen Tarent und Diranto; Reynier gegen Salerno und Calabrien. Auch in die letztere Provinz einzudringen ward leicht, da die Nachricht von Annäherung der Franzosen Schrecken unter den regulären Truppen verbreitete, sodaß kaum einige Tausend von Damas zusammengehalten werden konnten, mit denen er sich vor Repinier auf Campotenese zurücksiehen musste. Hier kam es zu

einem Tressen am Iten Marz, welches mit der Flucht der Beapolitaner endete; sast die Hälfte berselben wurde getödtet oder gesangen, die übrigen zerstreuten sich sast alle. Der Rest schisste sich theils in Cotrone theils mit Damas und dem Aromprinzen zwischen Bagnara und Reggio nach Sicilien ein. St. Cyr kam sast ohne Hindernis in den Besitz Tarents und Dtrantos. Nur Gaeta setze, unter dem Prinzen von Hossens Philippsthal, noch den Franzosen Widerstand entgegen mit einer Besatzung von 4000 Mann. Massena selbst dirigirte die Belagerung; am 10ten Julius wurde der Prinz von Hessen schwer verwundet, und am 18ten, als schon Alles zum Sturm pordereitet war, capituliete die Beste.

So war der Widerstand regelmäßiger Truppen in Neapel wie immer, so oft frembe Beere bies Reich heimsuchten, leicht beseitigt; allein bald begann num ber Bolkstrieg in Banben; ein Krieg der bem Charafter sublicher Boller, beren Indivis duen sich in persönlicher Kraft mehr fühlen als Nordländer und in ihrem innersten Wesen, in ihrem Muthe durch die Unterordnung unter ausserlich vorgeschriebene Exercitien und Orbnung geknickt werben, allein angemessen ist, weil in ihm ber Einzetne mit seiner blitsschnellen Entschloffenheit volle Bebeutung hat, im regelmäßigen Kriege aber nur bie Tüchtigkeit ber Masse. Alte Bandenführer wie Pansauera und Pane bi Grano, neue wie Mecco, Santoro, Falsetti traten auf. Diesen Keinen Arieg zu unterstützen, schiffte ber General Stuart am 1sten Julius 4800 Englander bei Santa Eufemia aus und dann einige Hundert sicilianischer Truppen. Reynier vereis nigte seine Truppen bei Catanzaro und wendete sich, um den Englandern zu begegnen, gegen ben Lamato, wurde aber nach Catanzaro zurückgeworfen. Ganz Calabrien stand gegen bie Franzosen auf, ein grausamer Bolkstrieg, ber alle vereinzelten französischen Posten aufrieb, begann; Stuart nahm Daiba, Reggio, Castello di Scilla. General Verdier zog sich nach Matera, Reynier nach Cassano zuruck.

Rach Gaetas Fall stihrte Massena 16,000 Mann gegen Calabrien. Er griff Ahfangs August die Insurgenten bei Lauria und auf dem Massenschaft Cocusso an, nahm Lauria und zerstörte es; Murano und proposition unterwarsen sich; Massenschaft unterwarsen sich; Massenschaft unterwarsen sich; senas Hauptquartier kam nach Cosenza, von hier aus virigirte er Repnier gegen Monteleone, Franceschi auf Catanzaro, Garbanne an die Kuste. Überall wurde von beiden Seiters mit Harte und Wuth versahren. Stuart musste Ansangs September nach Gicilien zurückgeben, nur in Reggio und Casselle di Seilla blieben Besahungen; aber viele andere Orte, wie Amantea, Fimme freddo, Cariati wurden von den Einewetnern vertheidigt, und Massen sich doch sast bei zedem Schritt gehindert; selbst wo er Massen von Leuten beisanzunes hatte, drohte ihm ein eigenthümlicher Feind in diesen Segen den, epidemische Seuchen.

Auch in den Abbruzzen hatte Rodio wieder einen Bolibtieg hervorzurufen gesucht; aber er wurde gefangen und him gerichtet; edenso de Donatis. Sciabolone und Ermeneziku Piccioli hielten sich eine Zeit lang mit kleinen Banden, dam unterwarfen sie sich, um sich zu retten. In Terra di Lavou hielt sich längere Zeit Fra Diavolo; er wurde aber im September in Sora überfallen, slüchtete, wurde endlich von allen seinen Leuten verlassen, in Baronissi gesangen und am 11ten Rovember in Reapel gehangen. Segen Ende des Jahres verließ Massena Reapel und Italien; Repaier exhielt hierauf den Oberbesehl.

Durch ein Decret vom 30sten Miez hatte unterdest Repoleon seinen Bruder Giuseppe (mit der Nachsolge männlicher Descendenz nach dem Rechte der Primogenitur) zum Könige von Reapel erhoben. Dies Decret erreichte den neuen Gewoenin in Bagnara am 13ten April; am 13ten Nai zog er in Nappel als König ein, machte aber sosort einen seinen Einkünsten nicht angemessenen Auswand und gab sich ganz einem Lustleben hin. Das Königreich wurde ganz französisch organisist, an die Spitze aller Zweige der Administration wurden Franzosen gestellt 1). Das Steuerwesen wurde neu geordnet, und da

<sup>1)</sup> Dumas wurde Kriegsminister; Miot des Inneren; Roberer der Finanzen; Saliceti der Polizei; nur der Marchese di Sallo erhielt bas Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und Ricciardi ward Staatsssertar. Coppi p. 261. Ein Staatsrath von 24 Gliedern ward eingerichtet, das Reich in 14 Provinzen gethellt und an die Splae einer jeden ein Indendant gestallt. Auch ein neapolitanisches heer bemähre man sich herzustellen

unter den spanischen Abetkänigen und früher ein Theil ber öfstentlichen Einklusste an Prinaten veräussext worden war, wurs den diese (die arrendamenti) abgeschasst, und an die Stelle der vielsachen directen Abgaben trat eine einzige vom Grundsstäden, Gedäuden, Staatspapieren und in der Handlung angeswendeten Capitalien. Auch die Lehengüter wurden dieser Abgabe unterworsen, und die Hoheitss und Privatrachte die mit den Lehensgütern verbunden waren, wurden sammt und sonders sast shwe Weiteres abgeschasst is, überdies erhielt dies Geseh durch die geswaltsame Ausschrung, etwas wahrhast Empstendes, indem eine Specialcommission, von der keine Appellation galt, in allen viesen die Entscheidung date. Ein großer Theil des Abels wurde aus die Ungerechteste Weise in drückende Armuth gestürzt.

Wahrend dies im Königreiche Reapel vorging, hatte Nappeleon noch gar manche Ambrdmung getroffen hinsichtlich des italienischen Königreiches, mit weichem nun das ehemals venen tianische Gebiet, mit Anstadme der ionischen Infeln, verbung den war; hatte Rassa, Carrara und die Garsagnama die zu dem Amellen des Gerchio mit dem Fürstenthum Lucca vereir nigt, den Code de Rapoleon und das Rungwesen Frankreiche im Königreiche und in Lucca eingesührt, letzeres auch dem italienischen Concordat unterworsen. Das Fürstenthum Guassalla hatte er seiner Schwester Paolina, die mit dem Fürsten Worzhese vermählt war, gegeben, als nach Primogeniturrecht perendbares Herzogehum. Über Parma und Viacenza in ahns

Der Cardinal Luigi Ruffo (Erzbischof von Reapel) muste, weil er ben Est ver Treue nicht leisten wollte, das Land vertassen. Auch die Zesulsten wutben Ansangs Julius vertrieben.

Weiberochte, die eine Wechsenirchschaft die und da begründeten, Wasserrechte. Mühlen:, Backsfen: und Wirthschaus-Basne, Geleitsrechte, habe und niedere Gerichte u. s. w. Schon Tanucci hatte den Abel in diesen Rochten bedrückt und sie hier und da zu mindern gewusst. Im Jahre 1791 waren die Geleitsrechte ausgehoben worden; alle dem Staat heimfallen: den Sehen wurden ihrer Fendaleigenschaften beraubt; im Jahre 1792 wurde vorgeschrieben, daß alle belasteten Güter zwischen dem Besier und dem Lehensherren getheilt und so die Fendalrechte ausgehoben wers den sollten. So war allerdings schon gut vorgearbeitet.

licher Weise zu versigen behiett er sich vor; auch in Bezies hung auf Neapel behielt er sich gewisse Einkunste und Neapete vor und gründete in diesem Reiche seche, im italienischen zwösst französische Lehen (freitich in ihrem Recht von dem was man seicher Lehen nannte sehr verschieden) 1). über Parma und Placenza ward später so versigt, daß jenes Cambacdres, dieses Lebrun erhielten, aber nur in der Weise, wie Andere andere soanzzösische Lehen in Italien bekamen, ohne alle Hoheits und Fürzsten-Rechte. Dem Papst nahm Napoleon Benevent und Ponzteword, gab sie aber als wirkliche fürstliche Lehen von Frankzrich mit Fürstenrechten an Talleyrand und Bernadotte.

Iwischen bem Papst und dem Kaiser ber Franzosen hatte fich seit der ploglichen Besetzung Anconas durch die aus dem Königreiche Reapet abziehenden Franzosen ein immer seindsels geres Berhaltniß entsponnen. Pius VII. hatte laut gegen jene Besehung protestirt (am 13ten Rovember 1805) umb unter Androhung bes Abbrechens aller diplomatifchen Berhältnisse, im Berweigerungsfalle bie Wieberraumung verlangt. Um 7ten Januar 1806 antwortete ihm Napoleon: "bie Besehung Anconas sei nur die Folge der schlechten militarischen Giarico tungen des Kirchenstaates, denn der Papst wirtbe die Beste weber gegen Englander noch gegen Ruffen und Aurten pu fchaten vermotht haben. Wenn es Pius VII. gefällig fei mit ihm nicht mehr in diplomatischer Berbindung zu stehen. moge er fich seinethalben an ben Chalifen anschliessen." Dem Cardinal Fesch schrieb er: "ber Papft muffe hinfure thun, was er. Napoleon — und ganz allein, was er wolle; er betrachte fich in einem Verhältniß zu bemfelben, wie bas Karls bes Großen gewesen sei." Pius VII. lenkte nach solchen Er-Klärungen ein. Napoleon erklärte aber am 13ten Kebruar: "Der Papft sei Souverain von Rom, aber er, Rapoleon, sei Raifer, und bem Papft liege ob mit bem Raifer in Uberein-

<sup>1)</sup> Die Staatsgewalt blieb sowie Abministration, Justiz und Gesetzgebung im Einzelnen ganz dem Souveran. Die Lehensträger erhielten also blos einen Titel, mit welchem eine Rente verknüpft war, die der Staat selbst auszahlte. Diese achtzehn Lehen wurden an französische Senerale und Staatsmanner vertheilt. Wie im Ginzelnen, zeigt jedes Zeitungslexikon; auf die Verhältnisse des Landes war es ohne Ginzing.

Kimmung zu handeln. Es solle hinfuro dein saebinkober, tein schwedischer, russischer, englischer Agent mehr in Rom sich aufhalten bürfen; tein Schiff das biefen Nationen angehöre bürfe mehr in einem papftlichen Hafen zugelassen werben." Die Beirath ber Carbinale antwortete Pins am 21sten Marz im Wesentlichen: "Sich auf diese Weise zu den genannten Natios nen zu ftellen, laufe seinen kirchlichen Pflichten entgegen. Der Papst . tenne Niemanden ber im Kirchenstaate Hoheitsrechte besitze ausser sich selbst: Rapoleon sei nicht Kaiser von Romz ein solcher existire nicht. Römischer Kaiser aber seit bent sche König, und also könne Napoleon nicht einmal dies sein." Inzwischen zogen französische Truppen ungescheut berch den Rirchenstaat; um den Ausgaben, die dies verursachte, gewache sen zu sein, erhob die papftliche Regierung Steuern im voraus unter bem Versprechen ber Abrechnung, wenn Rapoleon wieberzable. Dieser erklarte eine solche Handlungsweise für eine Beleidigung; man wolle ihn im Kirchenstaate verhafft machen. Im Junius nahm er dem Papft Benevent und Pontecorvog bald nachher ließ er alle Kuftenstädte des Kirchenstaates bes segen und brobte noch mehr wegzunehmen, wenn fich bet Papft ihm nicht ganz füge. Immer unverschämter wurden seine Foberungen; kirchliche Angelegenheiten in Lucca und bem oberen Italien brachten neue Berwickelungen; auch hatte Pius nicht unterlaffen an seine Lebensherrlichkeit über Reapel zu erinnern und nachdrucklich die Erinnerung zu wiederholen, als Rapoleon sie übermälig zu beseitigen suchte. Bis in das nachste Jahr hinein dauerte dieses bedrohliche Berhaltniß, das aus Rapoleons Ansprüchen auf die kaiserliche Hoheit in ganz Ifalien hervorging. Diese Ansprüche machten sich auch in Etrurien durch französische Besatzungen in Pisa und Livorno, doch nicht wie gegen ben Kirchenstaat burch Erklarungen geltenb 1). Dagegen enthielt ber Vertrag, welchen Rapoleon am 27sten October 1807 mit Spanien gegen Portugal schloß, 1807

<sup>1)</sup> Bon Tobesfällen aus sürstlichen Sausern Italiens ist nur ber Tob des Erzherzogs Ferdinand, des Erben des letzten estesanischen Herzags von Modena, zu bemerken. Ferdinands Erbe und nachmals bei der Restitution Perzog von Modena, ward sein altester Sohn, Francesco IV. Cappi p. 864.

bie Bestimmung, das die Provinz entre Duero p Winsho an ben König von Eteurien mit bem Titel eines Königes von Aufstanien gegeben werben follte, wogegen dieser das Königreich Etrurien an Napoleon abzutreten batte. Im Solge bis fes Bertrages ließ. Napoleon fofort Etrucien befehren, und est die Königin Bormunderin noch vom spanischen Sofe eine Noti, barüber erhalten hatte, verließ fie auf die Auffoderung des frambfischen Geschäftsträgers vom 23ken Rovember Sie reng am 10ten December 1807, um fich burch Frankreich nach Spanien zu bageben. Co war also auch das Harrese aus Italien verdrängt. Der Papst war noch der einzige der ehemals auch vorhandenen Fürsten Italiens, und num auch a in der ängsten Bedrängnis. Schon zu Anfange bes Jahre hatten die französischen Aruppen in den Kustenortschaften die burch das von Rapoleon angenommene Continentallystem moth wendig gewordenen Maßregeln in Ausschrung gebracht; Pins batte protestirt; wie immer, natürlich ohne Erfolg. Schot im September 1806 hatte bas Cultusministerium im Ronigreich Italien Bischose für mehrere Diocesen zur Beftetigung dem Papste vorgeschlagen; diefer hatte erklart, der Bor schlag sei dem Concordat gemäß; da aber Napoleon gleich bei ber Promulgation dasselbe verlett habe, erkenne man es in Rom und also auch die Berechtigung zum Vorschlag nicht an u. s. w. Auf Rapoleons Einladung wollte Pius über diese Berhaltwiffe unterhandeln, aber Nappleon lehnte nun bie zu Unterhandlern bestimmten Individuen eines nach bem am hern ab '), und Champagny eröffnete bem Carbinallegaten am 21ken August 1807, ber Papst solle wählen zwischen dem Berluft der Marken von Ancona und Camerino, oder einer Anderung seiner Politik gegen Frankreich. Dhue die Ankunft bes von Pius gesandten Cardinals de Bayanne abzumarten, ließ Rapoleon am 1sten Rovember ben General Lemarois in . die Marten einruden, und biefer erklarte fich jum Governstore generale ber Gebiete von Ancona, Macerata, Fermo und Urbino, indem er zugleich verlangte, alle papflichen Trup-

<sup>1)</sup> Rur ber Cartinal be Bayanne ("Francese e medicino") wurde nachher von Rapoleon acceptirt. Coppi p. 362.

pen in biefen Gegenben hatten fich ihm unterzustburn. Gofort nahm der Papst die Vollmachten seiner bei Rapoleon mit Unterhandlung beauftragten Legaten zurhk, und Rapoleen, verlangte dann am 9ten Januar 1808 unter Anderem, der Papft 1808 solle so viele ihm angenehme französische Cardinale ernennen, daß dieselben ein Drittheil des heiligen Collegii bildeten, und Folle Ginseppe Buonaparts als Conig von Reapel anertenmen, ausserdem den sicklianischen Consul von Rom entsernen. Arog ber biese Foderungen begleitenden Drohungen, verweis gerte Pius das Lettere entschieden, sowie das Erftere, das une export sei. Hierauf vereinigte Miollis 6000 Mann aus: Ass cana und Aucona in Terni und befeste am. Iten Februar Bosse militarisch sowie das Castello di S. Angelo. Auch: mun: god Pius nicht nach, und der französische Gesandte verließ Rom. Miollis vertrieb & Cardinale und alle meapolitanischen Prolas ten aus Rom; balb bernach noch 20 Cardinale, endlich fast alle Cardinale und Pralaten. Der Papft rief seine Bevollwächtigten aus Paris ab, wenn Napoleon Rom nicht raumen lasse; dieser aber erklarte, wenn sich der Papst ihm als ver-'himbeter Fürst anschliesse, wolle er es, sonft beginne er den Krieg. Schon: am Tage : vorher; em: Phen April, aber hatte Rapoleon, als Rachfolger Karls des Großen, beffen Schenkung surudgenommen, die nur zum Bortheil der Feinde der wahren driftichen Lirche, der Englander, misbraucht werbe. Er versinigte unwiderruflich die Gebiete von Ancona, Macenata, Urbino und Fermo mit bem Königreich Statien. Sobold Pius Radricht bavon erhielt, untersagte er ben Bischifen ber Marten alle Eidesleistung an den neuen Herrn; wer das neue Souvernement sordere, mache sich seihet seines verbrechenschen Berfahrens schulbig.

General Miollis versuhr gegen die mit Gtaatsgeschaften beauftragten Cardinale und Pralaten indes schonungsies, verstried oder bewachte se, wie ein Hentersgehülse, ohne alle Rudssicht auf Recht, ja auf gesellige Schonung. Pius musste: perssonlich den Cardinal Pacca schützen. Miollis nahm zaleht Pius alle Garden bis auf die Schweizer, und auch diese sollsten sich ihm unterordnen, was sie aber verweigerten. Dages gen bildete Miollis Bürgergarden, wozu zu toeten Pius Allen

verbot, sous in der Regel nur elende Gubjerte fich bagu fans ben. ilberall protestirte der Papst, und überall frechtlos. Give Golegenheit zur Flucht nach Palermo wollte Pius nicht benugen; das Jahr ging zu Ende, ohne daß sich in seiner Lage eine. Anderung ergeben hatte. Unch die ersten Monate des 1809 Jahres 1809 vergingen in gleicher Welfe. Im 10ten Junios wurde endlich ein Decut: Rapoleons vom 17ten Mai bekannst gemacht des Inhalts: Karl der Große und Pipin hatten den Papft nur als ihren Lebensmunn mit Land ausgestattet, und ber Riechenstaat sei ein Lehen, bas er als Karls Rachfolges reckanive, da ohnehin die Berbindung der weltlichen und geistichen: Gewalt nur Bewickelungen herbeisichre. Er mache Rem jar freien Reichsstadt, die romische Staatsschuld zur Gebuld des Kaiserveiches. Der Papst solle eine jahrliche Reuste von 2,000,000 Fr. paben. Der Lettere machte hierauf eine Bulle bekannt, bunch-welche er Alle die den kirchlichen Innmesnitaten und Besitzungen zu nahe träten ercommunicirte.

schen Schweizergarbisten und Franzosen entstehen könnte, zum Worwand, und Miollis erhielt Auftrag den Papft aus Rome stetztuschiren. Dies geschah in: der Nacht vor dem sten Julius. Dins wurde plöstlich im Austrinal übersallen im Austrage Miollis's vom Genetal Radet, der ihm die Wahl ließ, auf die weltliche Gewalt im Airchenstaat zu resigniren oder ihm zu Miollis zu seigen. Der Papft antwortete wurdig seines Amtes und der Edelften unter seinen Worsahren, das Unglud hatte ihn in ihm peldes gehoden und ihm Geldenkraft verliehen. Radet brachte ihn und Patca in einen Wagen, der mit einem Schlissel verschlossen wurde, setzte sich selbst in das Cabriolet am Wagen und brachte Pius aus der Stadt. über Radicosani, durch Toscana und Piemont kam der Papst endlich am 21sten Julius nach Grenoble.

Rapoleon war mit dem Versahren seiner Beschishaber in Italien in diesem Falle nicht ganz zusrieden; er ließ Pins nach Gavona zurückbringen, wo er am 17ten August ankam, aber nicht zu bewegen war das Haus zu verlassen. Alle amslichen Umgebungen des Papstes ließ Napoleon so viel es möglich war nach Paris bringen. Der nicht mit dem König-

veich Italien vereinigte Theil des Kirchenstaates wurde nun in zwei französische Departements, ber Tiber (Bom Sauptort) and des Trasimen (Spoleto Hauptert) getheilt und französisch administrict 1).

Wenden wir uns nun zu dem Jahre 1807 zuruck, aus 1807 welchem noch Einiges in Beziehung auf Reapet zu berichten Der Volkstrieg bauerte hier auch in diesem Jahre in Italien fort. Amantea ergab sich den Franzosen nach: tapserve Bertheidigung am 20sten Januar. Dann tam auch Flume freddo in Repniers Sewalt. Im Frühjahr führte der Pring von Hessen = Philippsthal wieder einiges regulare Militar von Gicklien nach Calabrien; ihn begleiteten die Bandenfichver Santoro, Pane di Grano und Francatrippa; er war aba Reynier nicht gewachsen. Das Detail dieses in kleine Unternehmungen sich auflösenden Krieges mussen wir übergeben.

Bahrend biefes Guerillastrieges hob Ronig Giuseppe am 13ten Februar alle geiftlichen Orben bie auf Die Regutte des heiligen Benedict und des heiligen Vernhard gegründet waren auf und zog beren Gitter zu ben Krongutern. Die Bettelorben ließ man bestehen. Um 15ten Darz schaffte er

die fibeicommissarischen Substitutionen ab.

Das obere Italien erhielt gegen Ende bes Sahres einen abermaligen Besuch von Kahfer. Am 21sten Rovember inn er nach Mailand, besuchte von da aus Benevig, Friaul, back Mantua und tam am 15ten December wieder nach Mailand. Er traf eine Reihe Anordnungen besonders in Beziehung auf kirchliche Angelegenheiten Benedigs u. f. w. Der Vicekonig erhielt ben Titel eines Fürsten von Benedig, und eine Tochter besselben den einer Fürstin von Bologna.' Melzi erhiett ben Titel eines Berzogs von Lobi. Rach feiner Rudtehr nach Frankreich ernannte er am 7ten Februar 1808 seinen Schwa- 1808 ger, ben Fursten Borghese, jum Generalgonverneur ber ebemals sarbinischen und genuesischen Theile seines Reiches; veteinigte dam am 24sten Mai Parma und Piacenza als De partement des Taro mit Frankreich; ebenso Toscana, das er in drei Departements theilte.

1) Coppi p. 508.

Da der gegen Granien begonnene Krieg Veransäffeng wurde, das Repoleon leinen Bruder Giuseppe zum König von Spanien emannte, übertrug er das haburch erledigte Rach von Neapel am 15ten Julius dem Gemahl feiner Schwester Carolina, Givachine (Muret), unter abplicher Bedingung ber Bererbung nach dem Necht der Primogenitur an die manuliche Dessendeng, wie fricher seinem Bruder. Gioachino kam an sten September in Reapel an und suchte sich kofort die Gunk bes Bolles zu gewinnen, was für ihn leichter war als früher får Binfeppe 1). Bom 4ten bis 17ten October fieß er ben Englandern, die Capri unter Subsan Lowe befet hatten, die Infel wieder nehmen und machte bann eine Amnestie bekannt. Da bis zu dieser Zeit Calabrien im Ganzen unterworfen wer und nur noch von einzelnen Briganten bewnruhigt wurde, fasste: Gioachino den Beschluß Sicilien selbst amangreisen. Der hof von Pakermo hatte unterheß am 30sten Dang mit England eine Convention gefchloffen, welche ein Schute und Arug-Bundnis und die Berpflichtung der Englander urr Bertheibigung Messinas und Augustas enthielt, somie zur Subst bienzahlung an ben Konig Ferhinand.

Im Jahre 1809 wurde das obere Italien auf kunge Zeit burch ben Krieg, der zwischen Rapoleon und Öffenreich von nauem ausgebrochen war, berührt; da dieser Feldzug für die italienischen Verhöltnisse ohne Bedeutung war, übergeben wir seine Details. Der Wiersdnig, dassen, heur aufangs zurückschringt wurde, zog sich die Caldiero zunäck, sammelte dien Streitkräfte und kounte dann, weil Rapoleon siegreich in Deutschland vordrang und der Erzherzog Ferdinand, der in Italien besehligte, sich deshalb zurückziehen musste, leicht das Werlorene wieder zewinnen. Er solgte den Österreichern, die Wenten wieder gewinnen. Er solgte den Österreichern, die ihrer die Piave und tried die Feinde auf Coneglians. Im 11sen kan er ohne Hindernis über den Tagliaments, am 14sen über den Isonza und drang dann weiter gegen Lapbach vor.

<sup>1)</sup> Unter den Mitteln die er anwandte, erwähnt Coppi I. c. p. 425 folgendes: "accrebbe pertanto le rendite e gli onori al capitolo della cappella del patrono S. Gennaro".

Bu gleicher Zeit sollte von Gieklien aus bunch eine enge Lisch-ficilianische Empebition Reapel bebrobt werben, aber die Worbereitungen verzögerten sich, sodaß die Franzosen bereits in Deutschland Siege auf Siege erfochten batten, als fich biefe Expedition wirklich in Bewegung sehte: 8000 Englander und 12,000 Sieilianer unter Stuarts Dberhefehl wurden am 11ten Junius eingeschifft; Pring Leppoldo von Sicilien begleitete fie. Bu gleicher Beit ging eine nach Sicilien geftichtete Bande nach Calabrien über und nahm Reggio. Ein Theil ber englischen Ausppen landete bei Castello di Scilla und betagerte ab; kicinere Corps wurden an verschiebenen Stellen ans Land geseth; das hauptheer kam am 24sten im Golf von Reapel an und landete auf Ischia und Procida ohne Widerstand zu finden. Gioachino hatte überall Vorkehrungen getroffen: Partountaux mit 5000 Franzosen commandirte in Calabrica; 10,000 Frant sofen und eben so viel Respolitaner fanben bei Salemo. Diefe lief ber König nun der Hauptstadt näher rücken und wollte hurch Kanonierboote und andere Keine Fahrzeuge die geless beten Feinde angreifen lassen, vertor sie aber fast alle..an bie Englander. Einige Banden bildeten fich im Inmeren des Lamdes; Partouneaux gog sich auf Caftrovillari zurück, vertrieb aber die Englander vor Scilla, und auf die Rachricht bes Baffenftillstandes, der den Krieg in Dentschland zumächst. beendigte, schiffte fich die ganze Expedition wieder ein und ging nach Gicilien zurück. In Folge bes Friedens mit Offerreich trennte Napoleon die ehemals dalmatinische venetianischen Bros vinzen wieder vom Königreich Italien und bildete aus ihnen und anderen von Operreich abgetretenen die sogenannten illy: rischen Provinzen Frankreichs. Schon vorher hatte er (am 2ten Marz). Die toscanischen Departements Frankreichs zu ein nem Reichslehn, beffen Inhaber ben großherzoglichen Titel . haben follte, gemacht und am 3ten Mary feiner Schwester, der Fürkin von Eucce und Piombino, ertheilt, mit einigen abs ministrativen Rechten. Die Fürstin nahm hierauf vom Isten April an in Florenz Residenz. Für das vom Königreich Itas lien getrennte Dahmatien vereinigte Napoleon im Februar 1810 mit diesem Reiche einen Abeil von Apral. 1810

Im Übrigen dauerken in dem zuletzt genannten Jahre die

Streitigkeiten mit bem Papfle, ber in kiecklichen Dingen num auf seinem Wecht beharrte, fort und sehten Napoleon in nicht geringe Verlegenheit; wir übergehen bas Detail berselben, ba sie nicht unmittelbar mit dem politischen Schickal Italiens zusammenhängen, so viel Eingriffe sich Napoleon auch in kiechliche Dinge sort und sort in Italien erlaubte. Schock am 17ten Februar dieses Jahres hatte Napoleon Rom und das noch damit und mit Spoleto verdundene Gediet mit Frankveich vereinigt und Rom zur zweiten Stadt des Reiches erklärt, was aber ebensowenig wie die verschiedenen Anordnungen in Betreff der Verwaltung den Versall Roms, der seit Entsernung des Papstes nothwendig war, aushalten konnte.

Sioachino führte zu Anfange des Jahres in Reapel die Confeription burch und bereitete im Frühjahr Alles zu einer Expédition gegen Sicilien vor; einige Seegefechte hatten bann im Faro flatt; erft in ber Racht auf ben 17ten September glaubte Gioacino ben übergang wagen zu burfen, ließ aber die schon eingeschifften Truppen, als ein Corps Englanber unter Campbell sich auf S. Pavlo zu bewegte, wieder anslanden, und die schon übergeschifften und in der Rabe von S. Paolo angekommenen, gingen nach ber calabrefischen Riste zurück ober wurden gefangen, worauf die ganze Expebition aufgegeben wurde. Die noch übrigen Briganten in Calabrien wurden durch eine wahrhaft tyrannische Graufamkeit, die man gegen alle Bewohner der Provinz bei den minbesten Anlassen entwickelte, unterbrückt. Die Bebrohung Siciliens hatte aber auf biefer Infel, beren Einwohner ber Hof in irgend einer Weise zu gewinnen suchte, die Folge, daß bie alten Stände der Insel und ihre Verfammlungen wieder ein größeres Ansehn gewannen.

1811

Das folgende Jahr 1811 hat für die Seschichte Italiens saft nur Wichtigkeit durch das allmälige sich Bilden des Carsbonarivereines und durch die beginnenden Streitigkeiten des Königes von Sicilien mit seinen Ständen. Was das Erstere andetrifft, so gab ein französischer Officier in Capua der Freimaurerei diese politische Nichtung, deren Ramen er erfand und die er auf einen König Heinrich von Frankreich, den er nicht näher bezeichnete, zurücksührte. Spätze wurde diese Richtung

auf einen fruhzöstschen Eremiten im 11ten Jahrhanbert zurückgeführt ') und mit Isis- und Mithras-Dienft in Berbinbung gefett. Die politischen Berhaltniffe seien burchaus corrumpirt; die Carbonaria aber führe die Menschen zu unterschiebetoser Rachstenliebe, zum Haß des Despotismus und zur Erkeunts niß bes Semeinwohles. Diese geheime Gesellschaft legte sich bas Recht über Leben und Tob ber Menschen zu urtheilen bei, entwidelte sich unter einer Hierarchie, mit mystischer Ausbrucksweise in einzelnen Logen.

Was die Streitigkeiten Ferdinandos mit seinen Standen anbetrifft', so lag ihre Quelle barin, baß die von ben Letteren im vorhergehenden Jahre bewilligten Gelber nicht zu ben Staatsbedurfnissen hinreichten, worauf der Konig theils Ges meindegüter theils Klostergüter (wo ihm ein Patropat zufand) veräuffern ließ, naturlich unter Fürsorge für eine Ents schäbigung an die bermaligen Besitzer. Bu gleicher Beit schrieb er eine neue Abgabe aus. Durch dies Verfahren, behauptes ten die Stande mit Recht, verletze der König ihre Rechte, und protestirten am 24sten April. Der König behandelte bie Protestation als nicht stattgehabt und ließ in der Nacht vor bem 19ten Julius 2) fünf Barone arretiren und exiliete fie nach benachbarten kleinen Inseln. Weitere Arrestationen bielt Bentink, der inzwischen englischer bevollmächtigter Minister auf Sicilien geworben war, auf. Um Instructionen einzuholen, reifte dieser Ende Augusts nach London und erhielt ben Auftrag die Insel militairisch zu besetzen. Nachdem er zurückgekehrt war, verlangte er zu Anfang des Jahres 1812 die Loss 1812 sprechung und Freilassung der fünf Barone und den Oberbes fehl über alle Truppen auf der Insel. Der König, als er dies sen Foberungen Nichts entgegenseten konnte, gab die Staatsgeschäfte an seinen Kronprinzen, Francesco, ab und zog sich nach seinen Landhausern in der Rabe Palermos zurud. Francefco gewährte bann, was Bentink verlangte, und nahm bie Abgabe, welche ben Streit mit ben Stanben veranlafft batte.

1) Coppi IV. p. 61.

<sup>2) 3</sup>wei Tage vorher war ber Minister Acton gestorben. Coppi' p. 69.

nm nicht bloß sie augenblickliche Bebürsuisse, sondern sie eine verdessernde Umgestaltung der Beckassung zu sorgen. Die Stindeversammlung ward am 18ten Junius eröffnet und hatte zum Aesukat die Ausstellung einer Bersassung, welcher in manchem Betracht die englische zum Boebild diente!). Im 6ten November wurde diese constituirende Ständeversammlung aufgelöst, und der Kromprinz Bierregent bestätigte die neue Bersassung durch Erklärungen vom 9ten Februar und 25sten 1813 Mai 1813.

Im Junius des Jahres 1812 hatte Napoleon den das mals franken Papft von Savena nach Hontainedieau bringen lassen, um, wie er vorgad, zu verhindern, daß er nicht von Frankreichs Feinden entsührt würde. Das Unglud das Napoleom dierauf in Kusland und Polen widersuhr, machte ihn geschmeidiger; er suchte auf anderen Grundlagen als disher mit Vius zu unterhandein und fand diesen so geneigt, daß schon am 25sten Januar 1813 eine werläusige Convention-abgeschlossen wurde. Die Cardinale erhielten, wenn sie gesangen waren, die Freiheit wieder, alle die Erlaudniß sich in Fantainebleau um Pius zu versammeln. Im weiteren Fortgang der Unterhandung zeigten sich aber bald mudbersteigliche hindernisse.

<sup>1)</sup> Die romifch : katholische Religion soute Staatsveligion bes Ronigreiches fein. Gefehr gu geben unb Steuern anguerbnen, follte bas Parlement allein Macht haben, boch hierzu die Ganction bes Koniges exfedert werden. Das Parlement sollte aus einer Kammer ber Pairs (Pari) und aus einer ber Gemeinen (Comuni) bestehen. Jene sollte burch 61 geiftliche und 124 weltliche Pairs befest fein, und ber Ronig bas Recht haben, neue Pairs zu ernennen. Diese sollte aus 154 Reprafentanten ber Stabte und ganbichaften ber Infel befteben, und biefe Représentanten follten von Beuten, die ein gewiffes Sahreeinkommen hatten, erwählt werben. Das Parlement berufen, auflosen und provogiven sollte nur ber Konig konnen, boch sollte er zugleich verpflichtet sein es alle Jahre zu berufen. Steuergesehe sollten zuerft an bie Ram: mer ber Semeinen tommen, und bes Ronigs Person beilig sein. Das Weitere bei Coppl IV. p. 108-112. Sicilianische Aruppen ftanben gu Enbe bes Jahres auch bei bem Rampfe in Spanien ben Englanbern bei; so verfügten biese über bie Krafte ber Insel.

König Gioachino, welcher seinen Schwager auf dem rufssischen Feldzuge begleitet hatte, kam gegen Ende Januars 1813 wieder in Neapel an; da er die Armee gegen Napoleons Willen verlassen hatte, entstand seitdem zwischen ihnen auf einige Zeit ein Nisverhältniß; überhaupt sühlte Sioachino brückend die Prätensionen seiner Gemahlin und des Kaisers, und die ersteren um so mehr, da er zur Eisersucht geneigt war.

Bald berührte der Fortgang des Krieges auch wieder Italien. Napoleon hatte im Mai den Vicekonig von feiner Armee nach Italien gesandt, um hier eine zweite Armee von 80,000 Mann zu bilben. Nach brei Monaten hatte Eugene nur 45,000 Mann herzustellen vermocht, die er in drei Armees corps theilte, unter den Generalen Grenier, Verdier und Pino. Am 10ten August war sein Hamptquartier in Ubine; die Armee stand zwischen Fiume und Tarvis, sobaß Verbier bas Centrum, Pino den linken, Grenier ben rechten Flügel befeh-Die Bsterreicher stellten biefer Armee 50,000 Mann unter hiller in Stepermark entgegen; Mitte August entwidelte dieser seine Streitkrafte auf einer Linie zwischen Billach und Agram. Die illprischen Provinzen waren balb in vollem Aufstand gegen die Franzosen; die Bsterreicher kamen am 27sten August nach Fiume. Dhne entscheibenbes Treffen ging auch der größte Theil des Septembers vorüber; Anfangs October endlich fing die Armee bes Bicekonigs an entschieden ruckgangige Bewegungen zu machen; bie ofterreichische Armee folgte ihr auf dem Fuße. Ende October stand der Vicekonig an der Piave, besetzte Benedig und andere Orte und zog sich nach Berona zurud, wo er nur noch 32,000 Mann beisammen hatte. Auch durch das Etschthal brangen die Bfterreicher vor, und nur die strategisch vortreffliche Lage Veronas machte moglich, daß sich die franzosisch=italienische Armee bier hielt. Am 10ten December occupirte ein ofterreichisches Corps Ravenna, drang gegen Ende des Jahres nach Cervia und Forli, nach Rimini und Kaenza vor. Schon um die Mitte Decembers war Bellegarde an Hillers Stelle auf bieser Seite mit dem Oberbesehl beauftragt worden. Andrerseits hatte der Vicekonig zu Ende des Jahres wieder 41,000 Mann zusammenge-Um 10ten December hatten die Englander im Rucken Eco Geschichte Italiens D 59

ves Bicekbuigs bei Biareggio etwa 1000 Mann ausgeschifft und Lucea überfallen, wurden aber von Liverno aus bald vertrieben.

Während man so zu Ende 1813 von beiben Seiten ents scheibenden Begebenheiten entgegensah, dabei aber bemerete, daß die Nationen, von denen in den letzten dreihundert Jahren Italien stets abhängig gewesen, daß Deutsche, Franzosen umb Spanier mit fich zu lebhaft beschäftigt seien, schien es Bielen, die Italiens Glud und Selbstständigkeit von bessen aufferer Macht, diese aber von einer Bereinigung ganz Italiens zu Einem Reiche abhängig glaubten, ber gunftigste Zeitpunct Etwas in diesem Sinne zu unternehmen. Der Geschickteste, um unter seiner Fahne alle Italiener zu Einem Bolte zu vereinigen, schien Allen König Gioacchino von Neapel, und die Carbo nari, welche sich inzwischen im Konigreiche Neapel machtig aus gebreitet hatten, machten bies Bestreben ber Bereinigung umb Befreiung Italiens zu einer ihrer Aufgaben. Manche Auffoderung war schon früher an Gioacchino gekommen; er aber, in vieler Hinsicht durch die Gemahlin dominirt, wusste keine Pars tei mit Entschloffenheit zu ergreifen. Er unterhandelte zwerft mit Osterreich, wies bann die englische Foberung bes Aufgebens Neapels gegen Entschädigung ab, und kam endlich wie der zu Rapoleons Armee nach Deutschland. Um nach ber Schlacht bei Leipzig ben Vicekonig nicht durch eine mapolita= nische Armee verstärken zu lassen, hatten bie Englander ibre Foberung aufgegeben; Sivacchino unterhandelte abermals mit Bfterreich. Napoleon suchte ihn tren zu erhalten und fandte Fouche an ihn; er aber ließ sich fortwährend nach allen Seiten zugleich führen. Im November gab er die Aufrechtbaltung des Continentalsoftems auf und schlug ben Bsterreichern vor, Italien zu theilen. Bier Divisionen ließ er inzwischen vorruden, um Italien bis zum Po zu besegen, und zu gleicher Beit ließ er bie Gebanken ber Einheit und Selbftfichbigkeit Italiens unter seiner Regierung burch alle Mittel popular machen.

In Sicilien hatte bereits am 9ten Marz 1813 König Ferbinando die Regierung wieder übernommen; Bentink wollte ihn hierauf mit Gewalt zwingen die Krone niederzulegen; bazu Neß sich ber König nicht bewegen, gab aber am 29sien besselben Monats die Reglerungsgeschäfte wieder an seinen Sohn ab. Da die Königin dem englischen Einsluß am meissen entgegen war, nöthigte sie Bentink Sicilien im Junius zu verlassen. Über Constantinopel und Obessa kam sie nach Wien. Über Constantinopel und Odessa kam sie nach Wien. Um den Kinanzverlegenheiten abzuhelsen, berief der Kronprinz im April das Parlament, dessen Discussionen (nach der Erdssnung am Sten Julius) höchst leidenschaftlich wurden. Iwei Parteien, eine des Königs und der alten, eine der neuen Bersassung, standen auf der Insel gegen einander. Man nannte die Letzteren nach einer Zeitung (la cronica) die Cronici; jene die Anticronici. Da durch diese Parteiung die Parlamentsverz handlungen zu Nichts sührten, ließ der Kronprinz am Iosteit October das Parlament aussissen.

ţ

Der Fortgang ber Kriegsbegebenheiten auffer Italien im 1814 Jahre 1814 bestimmte allmälig auch bas Schicksal ber verschiedenen Theile Italiens. Die Unterhandlungen der Altiirsen mit Napoleon über seine Entsagung hatten bie Ausstat= tung seiner Gemahlin mit den Berzogthumern Parma, Pia= cenza und Guaffalla jur Folge burch einen Bertrag, ber am 11ten April unterzeichnet wurde 2). Er selbst erhielt burch denselben Vertrag als Souverain die Insel Elba als setofis ständiges Fürstenthum. Durch einen Tractat vom 30sten Mai wurde Ludwig XVIII. in Besitz ber Souspräsecturen von Chambery und Annecy gelassen, und bie Beziehungen Frankreichs zu dem hergestellten Fürstenthum Monaco wurden auf ben früheren Fuß gesetzt. Auch Avignon und Benaiffin blieb Frankreich. Durch geheime Artikel wurde bestimmt, daß bet Ronig von Sardinien ausser seinen alten Staaten auf bem Festlande Italiens auch das Genuesische haben, dagegen Bfterreich die Landschaften norblich des Po, westlich des Tessin erhalten folle.

Italien selbst hatte unterbessen auch kriegerische und biptomatische Begebenheiten in hinreichender Mannichfaltigkeit er-

<sup>1)</sup> hier farb fie in ber Racht vor bem 8ten September 1814.

<sup>2)</sup> Und zwar sollte sie diese Herzogthümer mit allen Souveraines tätstechten haben. Coppi p. 213.

lebt. Seinen politischen Mittelpunet hatte das Land natürlich an dem Könige von Reapel, der bei den fremden Machten der größten Berücksichtigung genoß, an den die Hoffnungen der Ration geknüpft waren. Ofterreich ließ in Reapel zu Unfange des Jahres 1814 erklaren, wenn ber Berbindungsvertrag nicht binnen vier Tagen abgeschlossen sei, werbe die Gesandtschaft Um 11ten Januar kam bann eine Convention au Stande, wodurch fich Gioacchino von feinem Schwager Lossagte und mit Österreich verbundete. In einem geheimen Ar= tikel machte sich Osterreich verbindlich, wo möglich eine formliche Resignation des Königs von Sicilien auf Neapel zur verschaffen und für Reapel einen Frieden mit England zur umterbanbeln. Che Offerreich ratificiren konnte, verlangte Erre land die Garantie einer Entschädigung für den König von Sie cilien, zu beren Zuftanbebringung auch Gioacchino beitragen solle; auch darein willigte ber Konig von Neapel; Franz II. ratificirte am 24sten Februar, aber bie anderen Allierten nicht. Nur Bentink batte Namens Englands am 26sten Januar mit Reapel einen Baffenstillstand geschloffen.

Wahrend dieser ganzen Zeit suchte Givachino auch mit Napoleon nicht völlig zu brechen. Dabei war der ganze ehemalige Kirchenstaat einstweilen von seinen Truppen besetzt die auf die Romagna und die Legation Ferrara, denn auch Belogna (er tam daselbst am Isten Februar an und wurde als Besreier Italiens empfangen) war in seinen Händen. Im Patrimonio erhod eine Patriotenbande schon die italienische Fahne, aber nur auf einige Tage. In der ersten Hälste des Februar wurden auch Florenz und Lucca von Neapolitanern besetzt. Ancona und alle Besten in diesen Gegenden wurden von den Franzosen geräumt.

Bellegarde dagegen kundigte am 5ten Februar durch ein Manisest den Italienern an, es sei die Absicht der Allierten, in Italien soviel möglich wieder den Zustand vor dem Einsdringen Napoleons herzustellen. Einige Tage nachher drang Betzlegarde, weil sich der Vicekonig von Verona zurückzog, gegen Piacenza hin vor, wobei er jedoch von den Neapolitanern nicht unterstützt wurde; schon ging ein Theil seines Heeres dei Borghetto über den Mincio, als sich der Vicekonig plöglich wieder

gegen ihn wendete. Auf beiben Ufern kam es zu einem schweren Kampfe, ber unentschieben blieb und in ben nachftfolgenden Tagen die beiden Armeen gegenüber halten ließ. Endlich am 15ten Februar erklarte ber König von Reapel an Frankreich den Arieg und machte Borbereitungen bei Sacca über ben Po zu geben, betrieb aber Alles sehr saumselig, und bem Vicetonig gelang es indes, Bellegarde zum Ruckzug auf bie Etsch zu bewegen. Endlich am 4ten Marz, als die Ratification des Kaisers von Offerreich angekommen war, griff auch Sivacchino thatiger ein. Um diese Zeit kamen auch 7000 Sicilianer und Englander unter Bentink in Livorno an, was ber König von Reapel sehr übel nahm, ba er von biesem Plan keine Kenntniß gehabt und bessen Ausführung ihm Toscana zu entziehen drohte: Er weigerte fich Toscana zu raumen; Bentink behandelte ihn mit Stolz und Strenge, und Bellegarbe musste am Enbe vermitteln. Doch ward Sioacchino von dieser Zeit an wieder lassig im Kriege, ber am 16ten April durch einen Waffenstillstand im Castell di Schiarino Rizzino geschlossen warb. Die frangosischen Truppen bes Bicetonigs zogen in Folge bavon nach Frankreich; die italienischen behiel= ten noch die von den Alliirten nicht besetzten Orte, mit Ausnahme ber öftlich ber Etsch gelegenen, also auch Benedigs, welche ben Bsterreichern am 20sten übergeben wurden.

Bie überall wo ein Volk noch das Andenken an einen seinen mannichsaltigen Interessen gemäß particular gestalteten Zustand bewahrt und noch nicht atomistisch durchödet ist, reinsmechanische Administrationszustände Etel und Widerwillen erresgen, so hatte sich auch im oberen Italien das Volk dem Wessen seines Königreiches, ja auch der Person des den Franzossen ganz ergebenen Viceknigs entfremdet. Sodald als die Siege der Alliirten Napoleons Nacht gebrochen, wurde die Liebe zu den alten particularen Zuständen getrennter Stadtgebiete, wurde der Haß gegen Frankreich und dessenke der Einsheit und Selbstständigkeit des Landes dier und da Eingang; im Sanzen blieb er dem Volke fremd. Eine kleine Partei, vorzüglich unter den höheren Ofsicieren, wie Fontanelli und Zucchi, wünschte auch den Vicekdnig als selbstständigen König

zu behalten. Melzi fuchte für biesen Plan ben Senat bes Königreiches zu ftimmen; aber seine Absicht schlug fehl. Ginne Deputation, so beschloß bloß der Senat, sollte die Allierten um Frieden und um mahre Gelbstständigkeit des Reiches butten. Die Deputation ging am 19ten April von Mailand ab-· Allein an demselben Tage schon erklarten viele angesehne Das= lanber, ber Senat sei ber Zeit nicht mehr angemessen, waren könne seine Schritte nicht billigen. Als sich am 20sten der Senat versammelte, wurde sein Palast von unruhigen Bollehaufen umgeben, unter benen Feberigo Confalonieri besonders gewaltsam sich bemerkbar machte. Einzelne Senatoren wom= ben insultirt, und überall horte man: "keinen Vicekonig mehr! keine Franzosen!" "einen unabhängigen König! eine Constitus tion!" Endlich brang bas Wolf in ben Palast ein, in ben Situngs = Saal sogar, und verlangte die Zurückrufung ber abgesendeten Deputation. Der Prasident bewilligte die Fodes rung und hob bie Sigung auf. Napoleons Bild warb zerrissen und aus bem Fenster geworfen. hierauf zog ber haufe vor bas Haus des Finanzministers Prina und zerstorte es; alle Bemühungen ber Generale Pepri und Pino Ruhe berzustellen waren umsonft. Endlich wurde Prina in einem Ra= min verstedt gefunden, mishandelt, von einem Balcon auf die Straße gelaffen, von Mitleibigen in einem benachbarten Daufe verborgen, bann auch hier herausgeholt, gebunden, burch bie Straffen geschleift, getreten und geschlagen und, nachbem man ibm eine kurze Pause zu einer Beichte in einer Schenkstube zugestanden, mit einigen Sammerschlägen getobtet. Sein Leichnam noch biente langere Beit bem Pobel jum Gegenstand muthwilliger Gewaltthatigkeit. Einige Burufe begrüßten ben General Pino als König; andere tonten: Freiheit und Gleich= heit! Erft langsam stellte die Bürgergarde endlich die Rube her, und ber Communalrath ernannte eine provisorische Regentschaft. Roch mannichsach mühte man sich in den politisch interessirten Kreisen und in den Wählerversammlungen ab über bas kunftige Schicksal bes italienischen Reiches Beschlusse zu fassen. Die Borfalle in Mailand aber bestimmten ben Bicekönig zu einer neuen Convention mit Bellegarde am 23sten April, wodurch er bem ofterreichischen Feldherrn bas ganze

Reich zur Disposition ber Allürten übergab. Montug wurde hierauf besetzt; der ofterreichische General Sommariva nahm für die Alliirten am 26sten in Mailand vom ganzen noch nicht besetzen Theile bes Königreiches Besit, und am 28sten ruckten Die Osterreichischen Truppen friedlich in Mailand ein. Durch eine Depesche des Kaisers Franz vom 14ten Mai, wurde Bellegarbe einstweilen mit der Verwaltung der von kaiserlichen Truppen in Italien besetzten Landschaften beauftrage. Bellegarde ließ dann die provisorische Regentschaft in Mailand, indem er sich an deren Spige stellte. Durch ein Manifest endlich vom 12ten Junius machte er bekannt, daß ber Po und Tessin burch ben parifer Frieden zu Ofterreichs Grenzen bestimmt worben seien. Biele Officiere traten aus der italienischen Urmee, als diese nach ofterreichischem Fuße organisirt wurdes und die meisten von biesen schlossen sich seitbem ber allgemein italienische pas triotischen Partei an, beren Hoffnungen auf Bioachina ge= ftellt waren.

Inzwischen hatte sich Bentink von Toscana gegen das nur schwach besetzte Genuesische gewendet; am 17ten April kam er vor Genua an; das Volk war nicht geneigt sich bloskiren zu lassen; bald wurde Napoleons Resignation bekannt. So sah sich der General Fressa gezwungen zu capituliren; Bentink zog ein und vernahm den Bunsch der Genueser ihre alte Versassung wieder zu erhalten; surb erste gab Bentink nach und stellte am 26sten April die alte Republik unter Engslands Schuze her, aber unter provisorischer Verwaltung, bei welcher Girolamo Serra den Vorsitz sührte. Alle Anstrenguns gen die dann aber die Genueser machten sich von den Alliirz ten Anerkennung zu verschaffen, scheiterten.

Die Franzosen hatten unterdeß auch Piemont geräumt und die Besten dieser Landschaft den Allierten übergeben. Graf Bubna ward einstweisen Militairgouverneur, und der Marchese di S. Marzano Civilgouverneur des Landes und Präsident eines Regentschaftsrathes. König Victor Emanuel kam über Genua von Cagliari am 20sten Mai nach Aurin und stellte durch ein Edict vom 21sten soviel als möglich die alte Verssassung und Verwaltung her. Über Abgabe= und Rünzwessen behielt er sich besondere Bestimmungen vor. Eine königlichs

sardinische Armee wurde hergestellt, und dieser überantworteten die Österreicher allmälig alle Besten des Landes bis auf Revara und Alessandria.

Um die Mitte Mais hatte Gioachino feine Truppen alle nach ben Marten zurückgezogen, worauf bie Ofterreicher auch das Bolognesische, Mobenesische und Parmigianische völlig be set hatten. Am 6ten Junius wurde bem Einwohnern der Berzogthumer Parma, Piacenza und Suaftalla angefündigt daß die Erkaiserin ihre Fürstin sei, und eine provisorische Re gierung zuerst unter Borfit bes Grafen Cefare Bentura, bann des Grafen Ferdinando Marescalchi ward eingerichtet; die fran zösischen Einrichtungen wurden hier im Wesentlichen beibehab Die provisorische Regentschaft wurde im Julius durch einen Staatsrath unter bem Grafen Magawly = Cerati erfett. Francesco IV. 1) kam als Herzog von Modena und Reggie am 16ten Julius in Modena an und ftellte durch vier De crete vom 28sten August die früheren Berbaltniffe ber. An Fideicommisse und Tortur blieben abgeschafft. Das Herzog thum Massa und Carrara wurde seiner Mutter, der Bittme des Erzherzogs Ferbinand, zurückgegeben.

Schon Mitte Aprils hatte ber Fürst Giuseppe Rospigliosi Ramens seines Herrn, des ehemaligen Großherzogs Ferdinando von Toscana, die völlige Räumung dieser Landschaft von Sioacchino verlangt. Am Isten Mai wurde ihm Toscam überantwortet; Ansangs ließ man unter Rospigliosis Verwahtung ziemlich die bestehenden Verhältnisse; als aber der Großherzog am 17ten September selbst wieder nach Florenz zurückgesommen, war schon beinahe Alles wieder in srüherer Beise eingerichtet.

Die Luccheser hatten nach Räumung ihrer Stadt durch die neapolitanischen Truppen sich am 4ten Mai emport, in der Hossnung ihre Republik herstellen zu können; schon am solgenden Tage aber rückten aus Toscana osterreichische Truppen unter Stahremberg ein, der als einstweiliger Gouverneur auftrat. Für die Legationen hatten die Österreicher eine pro-

<sup>1)</sup> Er war mit Maria Beatrix, einer Tochter Bictor Emanuels von Sarbinien, vermählt. Coppi p. 276.

visorische Regierungscommission in Bologna unter dem Vorsit des Grafen Giulio di Strasoldo gebildet. Bas den Papst anlangt, so hatte ihm Napoleon in seiner Bebrangnis immer vortheilhaftere Bedingungen geboten und ihn, als Pius fets Ales zurückverlangte, zulett im Januar nach Savona abführen laffen, wo er am 16ten Februar ankam und am 19ten Marz schon ganz frei weiterreisen konnte. Am 25sten war er bei ben öfterreichisch = neapolitanischen Worposten am Tare ans gekommen und dann wie im Triumph in Parma eingezogen. Uber Modena und Bologna begab er sich nach Cesena. Gio= acchino, obwohl ihn der Papst nicht anerkannte, gab diesem ben französisch gewesenen Theil bes Kirchenstaates (Rom, bas Patrimonium und Umbrien) und einen Theil ber Marken beraus. Hierauf kindigte Pius seine baldige Ankunft als Fürst ben Romern burch ein Breve vom 4ten Mai an und fandte ben Pralaten Atvarola als seinen Delegaten. Dieser schaffte burch ein Edict vom 13ten die französischen Gesethücher und Einrichtungen ab (und am 30sten Julius wurden auch bie Lebensverhaltniffe in ihrer früheren Weise hergestellt). Eine Congregation, welche Rivarola ernannte, übernahm einstweis len die Regierung. Pius VII. hielt am 24sten Mai feinen feierlichen Einzug in die Hauptstadt des Kirchenstaates. falvi wurde wieder Staatssecretair. Leider wurde am 7ten August auch ber Orben ber Jesuiten wiederhergestellt und bas burch zu erkennen gegeben, daß trot der mannlichen Erbebung bes würdigen Kirchenfürsten unter tausend Leiden jene früher bezeichnete krankhafte Richtung der Kirche beibehalten werben sollte.

Nach Napoleons Fall übersah Sioacchino wohl, daß er alle großen Plane aufgeben musse, daß er in seiner Unentschiedenheit sich um die Aliirten sehr schlecht verdient gemacht habe, und daß er den Ansoderungen des bourdonischen Hausses gegenüber selbst dei großem Berdienst Mühe haben werde sich zu behaupten. Netternich erklärte dem neapolitanischen Bevollmächtigten Campochiaro unumwunden, daß ausser dem dsterreichischen alle Höse seinem Könige entgegen seien. Alle Bemühungen, vom Papsie Anerkennung, ja Belehnung (auch dazu wollte sich Gioacchino nun versiehen) zu erhalten, waren

umsonst. Im Inneren Reapels war durch die gewaltsame Abschaffung alles Lebenswesens und durch die Carbonari der jacobinische Seist genährt worden; die Foderung nach constitutioneller Theilnahme des Boltes an der Regierung bedrängte auch auf dieser Seite den König. Die abbruzzesischen Cardonari durch auf dieser Seite den König. Die abbruzzesischen wir Gewart hatten am 17ten März zum Theil beschlossen mit Gewalt eine Constitution zu erzwingen. Die Aussichrung des Beschlusses hatte aber nur in Civita S. Angelo und Città di Penna einen Ansang und wurde dald ganz gehemmt. Hinzeichtungen, Verdannungen, am 4ten April das Verdot der Carbonaria waren die Folgen.

hierauf wendeten sich die Generale zweier neapolitanisscher Divisionen in den Marken an Bentink, um wo möglich mit dessen Hälfe dem Könige eine Constitution abzuzwingenz aber Bentink erklärte, Gioachino vertreiben wolle er helsen. Sonst zu Nichts. Da Dioachino auch von diesen Umtrieden Kunde erhielt, äuserte er sich nach seiner Rückkunst nach Neaspel zu einer Constitution geneigt, that aber Nichts solche Aufstrungen zu verwirklichen, sondern nur Manches was das Bolk ausserdem gewinnen konnte: er hob z. B. die Conscription auf, minderte einige Steuern u. s. w.

In Sicilien übernehm nun am 5ten Julius König Fesbinando mit der Engländer Zustimmung wieder, die Regierung, und Bentink gab den Oberbesehl über die sicilianischen Aruppen in demselben Monate en den Aronprinzen ab. Ein Parlament, das der König im Julius erössnen ließ, war zu unvollzählig in der Kammer der Gemeinen, weshald es wieder aufgelöst wurde. Um 22sten October erössnete er ein neues, dem et die Berbesserung der Verfassung und die Bedürsnisse des Staates ans Herz legte.

So war benn bereits im Sommer 1814 fast überall in Italien burch provisorische Maßregeln ein dem früheren vorsfranzösischen Zustande ähnlicher wiedergekehrt; eine desinitive Regulirung erhielten aber alle diese Verhältnisse erst durch den im pariser Frieden angeordneten wiener Congress, dessen Geschichte als der allgemeinen europäischen Geschichte angehörig wir hier übergehen und nur die Resultate desselben sür die italienischen Verhältnisse mittheilen, inwieweit sie unmittel=

bar ober mittelbar burch die Schluffacte vom 9ten Junfus 1815 1815 bestätigt ober festgestellt wurden:

1) Der König von Sarbinien trat ein Stud von Sas vonen!) an die Schweiz ab; der größte Theil des übrigen Savoyens (namlich norblich von Ugine) folkte gleich ber Schweiz mentrales Land sein, und falls in der Rabe der Schweiz Krieg entstånde, sollte es von den sarbinischen Truppen geräumt, von schweizerischen besetzt werben. Ein dritter Abeil von Savoyen kam ben parifer Bestimmungen zu Folge an Frankreich. Gegen Parma und Piacenza trat bie Grenze von 1792 wieder Dagegen tam bas Genuesische mit ben enclavirten Reichsleben und der Insel Capraja an Sardinien. — Spater, durch ben Aractat vom 20sten November, erhielt ber König von Sardinien auch das an Frankreich verlorene Savoyen wieder, inbem die Grenzen von dem genfer Gebiet bis zum Mittelmeer hergestellt wurden, wie sie 1790 waren.

2) Der Kaiser von Osterreich erhielt Chiavenna, Bormio und die Valtellina, bazu das Mailandische, Mantuanische und Venetianische (auch einen Theil des Parmigianischen und Fers raresischen) nordlich vom Po, bstich vom Tessin. Schon am 7ten April hatte Kaiser Franz aus diesen Provinzen das lombarbisch venetianische Königreich errichtet, welches durch den Mincio in zwei Gouvernements getheilt und von einem Vicekönig regiert werden sollte. An der Spitze jedes Souvernes ments sollte ein Governatore, diesem zur Seite ein collegio governativo stehen. Um die Bedürfnisse und Ansichten der Einwohner nicht zu verkennen, sollten zwei Congregationen aus den verschiebenen Standen der Einwohner in Mailand und in Benedig angeordnet werden.

3) Der Erzherzog Francesco IV. erhielt Mobena, Reggio und Mirandola und das dazu gehörige Gebiet in der Abgrens zung zurück, die es beim Frieden von Campoformio hatte. Seine Mutter, Maria Beatrice von Este, bekam Massa und

Carrara und dazu die Reichslehen in ver Lunigiana. della porzione ceduta alla 1) "tra l'Arve, i di Ginevra e l'Hara del Sempione il Lago

- 4) Der Erzherzog Ferdinando erhielt Toscana wieder in Dex Abgrenzung wie vor dem luneviller Frieden. Dazu erhielt ex den Stato de' Presidi; die Reichslehen von Bernio, Moszt-auto, Sta. Maria und son inzwischen die weiterhin näher zu berührende überkunft Napoleons nach Frankreich stattgesunden) die Insel Elba, sowie die Hoheit über das dem Fürsten Lodowico de' Buoncompagni zurückgegebene Piombino.
- tigten (ber am Ende auch nicht unterschrieb) wurde hinsichties ber bourbonischen Linie von Parma bestimmt, daß die Infam=tin Marie Louise für sich und ihre männliche Nachkommen=schaft das Fürstenthum Lucca erhalten solle mit dem herzog=lichen Titel. Die Verfassung dieses Fürstenthumes solle dex lucchesischen von 1805 ähnlich werden. Ausserden sollte diese bourbonische Linie, dis besser für sie gesorgt werden könnte, jährlich 500,000 Fr. von Toscana und Österreich haben, und als Unterpfand sür diese Rente sollten die bairische pfälzischen Herrschaften in Böhmen dienen. Sollte die bourbonische Linie von Lucca aussterden oder anders genügend versorgt werden, so sollte Lucca an Toscana fallen mit Ansnahme von Siviz=zano, Pietra Santa, Borgo, Castiglione, Gallicano, Minuc=ciano und Monteignoso, die dann an Modena kommen sollten.
- 6) In Betreff Neapels fanden ebenfalls die weitläufigften und schwierigsten Debatten flatt, ba Documente bie man in Paris gefunden hatte, Gioacchinos treulose Gesinnungen gegen die Allitrten beutlich zeigten. Durch die Ungewißheit aber sein Schicksal wurde Sivacchinos Benehmen, als Rapoleon Elba verlassen wollte und wirklich verließ, wesentlich bestimmt. Wir werden diese Facta nachher betrachten. Die Folge berselben aber war, daß auch Osterreich, das ihn noch gehalten hatte, mit Gioacchino brach und ihm am 10ten April ben Krieg erklarte. Nach biesem Vorgang stand bem Congres Richts im Wege auch über Neapel zu verfügen. Es wurde König Ferdinando IV. wieber zugesprochen. Dieser war bereits im Besit dieses Reiches, als ihn ber Congres fur wieder eingesetzt erklarte, und am 12ten Junius schlossen ofterreichische und neapolitanische Bevollmächtigte ein Schutzbundniß in Beziehung auf die italienischen Staaten. Doch muste Ferdi-

nando 5,000,000 Fr. zu Abfindung des ehemaligen Bicelds nigs von Italien beitragen.

H

7). Der Papft war am 22sten Darz mit hinterlaffung einer Giunta di Stato in Rom (an deren Spige der Cardinal della Somaglia) von da abgereift nach Florenz, Savona, Parma, Modena, während neapolitanische Truppen in den Rirchenstaat eingerückt waren. Überall wurde ihm die feier= lichste Berehrung bewiesen. Als er am 7ten Junius nach Rom zurücktam, fand er ben Kirchenstaat geräumt, und am 9ten bestimmte die Schlußacte des wiener Congresses, daß der Kirchenstaat in seinen alten Grenzen hergestellt werben solle; bie Marken von Ancona und Camerino, bas Berzogthum Benes vent und Fürstenthum Pontecorvo wurden dem Papst gang zurückgegeben. Auch bie Legationen bis auf ein Stuck bes Ferraresischen auf dem linken Pouser, welches Österreich blieb, und das Befahungsrecht in ben Besten von Ferrara und Comacchio, welches ebenfalls Bsterreich zugesprochen wurde. Consalvi bankte bafur am 14ten Junius Namens bes Papftes ben verbundeten Monarchen, protestirte aber zugleich gegen die Vorenthaltung des erwähnten Theiles des Ferraresischen, sowie Avignons und Benaissins und gegen die Besatzungsrechte Hfterreichs. Auch in den Legationen führte die papstliche Regierung Alles soviel wie möglich auf den vorfranzösischen Zustand zuruck. Die aufgehobenen Fibeicommisse blieben aufgehoben, aber neue konnten gestiftet werden; die Tortur blieb abgeschafft.

Nachdem wir so die Resultate des wiener Congresses und die Weise angegeben haben, wie die Angelegenheiten Italiens desinitiv geordnet wurden, holen wir kürzlich die Begebenheisten nach, welche Sivacchino stürzten und dem Könige von Sardinien Ansprüche auf die Rückgabe ganz Savoyens versschaften.

Als in der Zeit wo König Sioachino noch ungewiß war der Entschliessungen die man in Wien sassen wurde, die Nachricht von Napoleons Entweichung von Elba nach Neapel kam,
ließ Sioachino sowohl Österreich als England seiner treuen Anhänglichkeit nochmals versichern und zwei Tage nachher
sein Heer nach dem oberen Italien ausbrechen, um gegen
das erstere Feindseligkeiten zu unternehmen. Um 17ten Närz kam Rapoleon von ihm ein Bersprechen zu (in Auxerre), vie Österreicher angreisen zu wollen. Von dem Papst verlangte er sreien Durchzug, denn Rapoleons Sache sei die seinige, und er werde deweisen, daß es nie anders gewesen. Zu gleicher Zeit gab er Besehl den Papst gesangen nach Sacta zu sthren. Der Papst aber verweigerte den Durchzug, erklätze seine Reutralität verletzt, als die Reapolitaner dennoch über die Grenze gingen, und reiste, wie dereits erwähnt ist, von Rom ab, ehe die Reapolitaner ankamen. Bald solgte die auch schon erwähnte Kriegserklärung Österreichs, und Ferdinando IV. von Sicilien dereitete ebensalls eine Expedition gegen Reapel vor?).

Sioachino hatte im Marz unter Carascosa, d'Ambrosio und Lecchi drei Divisionen, ungesähr 30,000 Mann in den Marten. Etwa 6000 Mann waren in Toscana unter Livron und Vignatelli-Strongoli. Sobald er selbst zur Atmee ging, erließ er ein Manisest: "nun sei der Augenblick der Selbststandigkeit Italiens gekommen!" — Wer wer traute einem Vervither, der in Noth war?

Am 29sten Marz besetzte er Rimini, dann Ravenna, am Issun Forli; am Zten April Bologna, von wo Carascosa gegen Modena vordrang. Am Panaro tras er auf den dsterreischischen Feldmarschall-Lieutenant Bianchi; Gwacchino selbst eilte herbei, und Bianchi muste sich nach einem Gesecht auf Borgosrte zurücksiehen. Auch Ferrara wurde dann besetz, die Beste eingeschlossen. In Toscana hatten sich die toscanischen und dsterreichischen Truppen dei Pistoza gesammest und liessen Kirron und Pignatelli ihren Marsch nicht auf Bosogna sortssehen. Italienische Freiwillige schlossen sich an die Reapolitaner kaum so viele an, daß sie ein Bataillon bildeten.

1) Ein Manisest bas Ferdinando am Isten Mai erließ, enthiest solgende Worte: er verspreche den Reapolitanern "la più piena e la più persetta amnistia a tutti, e la conservazione ai militari dei soldi, dei gradi e degli onori che godevano." — Um 20sten segte er me cinem neuen Manisest: "assicurare la libertà individuale e civile. Le proprietà essere inviolabili e sacre. Irrevocabile la vendita dei desi dello stato. Le imposizioni si sareddero decretate secondo le sorme che dalle leggi si sareddero prescritte. Guarantire il dedito pubblico. Conservare la nobiltà antica e muova. Ogni Napolitano essere amnissibile agl' impieghi civili e militari." Coppi p. 257. 258.

Inzwischen hatte ber General ber Cavallerie, Frimont, sein Heer zwischen Piabena, Casalmaggiore und Borgosorte gesammeit. Modenesische und parmigianische Truppen schlossen sich demselben an. Am 10ten April nahm er Carpi; bald musste Gioacchino daran denken seine Truppen in den Legationen mehr zu vereinigen, denn er wurde hart gedrängt. Aus Toscana rief er dieselben nach Pesaro. In wenigen Kagen war er in höchst bebenklicher Lage und suchte zu unterpandeln; aber alle Versuche waren umsonst. Frimont zog am 16ten April in Bologna ein und ließ Neipperg zu Versolsgung des neapolitanischen Heeres vorrücken. Ein anderes Corps unter Bianchi drang durch Toscana vor; ein drittes unter, Nugent gegen Rom.

Sioachino räumte die Legationen; endlich am 29sten April zog er sich auf Ancona. In dessen Nähe ließ er Carascosa, um Reipperg auszuhalten. Er selbst mit d'Ambrosio und Lecchi traf in Macerata mit den aus Toscana Abziehenden zusammen. Eine neugedildete Division von 5000 Mann unter den Genezalen Pignatelli Cerchiora und Manhes stand in Fondi und S. Germano. Allein die Österreicher drangen inzwischen von Rom dis Aquila vor; Bianchi kam nach Foligno, und am Aten Mai schus Sivacchino gegen ihn dei Tolentino glücklich; am solgenden Tage erneuerte er aber den Angriss trotz der überzahl der Österreicher und musste sich nun zurückziehen; in der solgenden Nacht zerstreute sich ein Theil seiner Truppen.

Die neapolitanische Arme ging hierauf auf den Aronto zusück; immer mehr Abtheilungen derfelden lösten sich auf. Bianchi und Neipperg vereinigten sich; die Neapolitaner gas ben auch die Stellungen am Aronto und an der Pescara auf; dei Noccarosa und Castel di Sangro versuchten sie noch einisgen Widerstand, aber endlich vereinigten sich alle Arsummer ihrer Armee dei Capua. Hier überließ Gioachino den Oders besehl an Carascosa, kam am 18ten Mai nach Neapel und machte einen letzten Versuch zu Unterhandlungen; auch diesen umsonst. Carascosa schloß hierauf zu Casa-Lanza am 20sten mit General Neipperg eine Convention, durch welche alle Vesten des Reiches den Allürten für Ferdinands IV. übergeben wurden mit Ausnahme von Saeta, Pescara und dem von Reaps

litanern besetzten Castell von Ancona.). Der Krieg hörke übrigens auf. In der Racht vor dem 23sten und an diesem Zage zogen die Österreicher in Reapel ein.

Schon am 20sten früh hatte sich Gioacchino zu Miniscole bei Baja auf einem kleinen Fahrzeug eingeschifft, wollte Assangs nach Gaeta, wendete sich aber aus Furcht vor englischen Schissen nach Ischia. Am solgenden Tage bestieg a ein kleines vorübersegelndes Fahrzeug, das den General Mabes und andere Flüchtlinge nach Frankreich bringen sollte. In 25sten bereits landete er bei Cannes in der Provence 2).

- 1) In Beziehung auf diese behauptete Reipperg Richts abschliesen zu können, weil sie nicht in seiner Operationslinie lägen. Coppi p. 572. Auf die Rachricht von der Convention von Casa-Lanza ergeben sich Ancona und Pescara sofort. In Gaeta hielt sich Begani bis zum 8ten August.
- 2) Er wendete fich nach einander an Rapoleon und Ludwig XVIII. und , bot seine Dienste an. Alles vergebens. Balb war er vor bem Bolk, bas ihn im Besit unermesticher Schate glaubte, nicht mehr sicher. Er verbarg sich; konigliche Beamtete suchten ihn zu verhaften. Bulest gelang es ihm sich in ber Racht vor bem 22sten August auf einem Meinen Fahrzeug einzuschiffen nach Bastia. Biele alte Militairs sammelten sich in Corfica um ihn. Während bie Allifrten ihm in Paris ein Afol in einer ber norblichen Provinzen Ofterreichs zugestanden, entwarf er ben Plan in Reapel wieber aufzutreten, brachte 250 Mann gusammen, lief Proclamationen brucken, miethete einige Fahrzeuge und brach in ber Racht vor bem 29ften September auf. Durch Sturm wurden feine Fahrzeuge zerftreut; mit zwei Fahrzeugen noch naberte er fich G. &w rido. Einige Leute, die er ans Land sandte, wurden sofort verhaftet. Er versuchte später bei Amantea zu landen, wurde aber hier von einem britten wieber zu ihm gestoßenen Fahrzeuge verlassen und so entmuthigt, bas er nun von ben Dispositionen ber Allierten Gebrauch machen und nach Ariest geben wollte. Der Capitain seiner Fahrzeuge wibersete sich; biese seien nicht auf so sturmische Sahreszeit im abriatischen Weer eingerichtet. Run wollte er bei Pizzo anlegen und ein größeres gabezeug suchen. hier stieg er am 8ten October, weil sich ber Capitain nicht ans Banb getraute, felbft mit 26 feiner Kriegeleute ans Banb, etblickte Solbaten, gab fich zu erkennen und foberte fie auf, ihm zu fol-Rur zwei folgten. Da ihm bie Einwohner entgegen waren, ging er, nun schon wieber mit bem Borfat ber Aufwiegelung, nach Monteleone zu, wurde aber von ben Pizzanen verfolgt; suchte fich wieber einzuschiffen und burch bie Flucht zu retten, wurde aber nach turzem Gefecht ber Geinigen gefangen, von König Ferbinando vor ein Kriegsge-

Inzwischen war Prinz Leopoldo mit den Öfferreichern in Deapel eingezogen; sicilianische Truppen langten am 24sten Das Parlament in Sicilien, das viel und leidenschaftlich beliberirt, aber keine Steuern bewilligt hatte, erhielt am 30sten April vom König Ferdinando die Weisung, in sechs Tagen zi feine Arbeiten zu beendigen, und that nun in der That, was der Konig wunschte. Doch erst am 15ten Mai ward es auf= aelôft. Um folgenden Tage reifte Ferdinande nach Meffina ab, nachdem er zuvor eine Commission zu Umarbeitung ber Werfassung nach von ihm angeordneten Grundlagen eingesett batte. In Messina ernannte er den Kronprinzen zum Vicekönig in Sicilien, schiffte sich Ende Mais ein und landete am 3ten Junius bei Baja. Am 17ten erft hielt er seinen feierlichen Einzug in Neapel. Er bestätigte für ben Augenblick alle bestehenden Verhaltnisse. Von seinen Ministern erhielten ben größten Einfluß der Finanzminister Luigi de' Mebici und der Justizminister Marchese Donato Tommasi. Den nach Sicilien emigrirten Reapolitanern gab er ihre confiscirten Guter 1) zurud und erklarte Giuseppes und Gioacchinos Schenkungen für ungultig. Die Ofterreicher raumten bald bas gand, nur 16,000 blieben unter bem General Mohr zu Ferbinandos Dis: position.

Š

Ė

K

Was die Angelegenheiten bes Koniges von Sarbinien anbetrifft, so hatte Napoleon nach seiner Rudkehr von Elba zwei Armeen gegen bie italienische Grenze bin aufgestellt. Eine von 15,000 Mann unter Suchet in Savoyen, und eine unter Brune am Bar. Gegen diese Armeen wendeten sich 75,000 Mann Ofterreicher unter Frimont und 18,000 Mann farbi= nischer Truppen unter bem General bella Torre. Als Suchet am 15ten Junius von Chambern aufbrach, standen die farbini= schen Regimenter noch fast alle bei Turin, die ofterreichischen auf bem linken Ufer bes Tessin. Suchet warf leicht bie geringen Besatzungen im sarbinischen Savoyen auf ben Bernbarb

richt gestellt, bem er bloß antwortete: er sei Gioacchino Rapoleone, Ronig beiber Sicilien, worauf ihn baffelbe wegen Friedensbruches als General Murat zum Tobe verurtheilte und am 18ten October Abends erschieffen ließ.

<sup>1)</sup> Baren sie verlauft, so entschäbigte er bie Käufer. Eco Seschichte Italiens V. **60** 

nnb Monternis zurück. Stasch brangen nun die Herreicher vor und kamen am 25sten schon über die Kwe. Bald nacht von ihr kamen am 25sten schon über die Kwe. Bald nacht von Waterkoo, met die Franzosen räumten Faurigm, das Chablais und Caronge. Auch dei Conslans war hart gekämpst worden und die Franzosen hatten sich nach Faverge zurückgezogen. Bubna und della Torre waren über den Monteenis gegangen und kamen am isten Julius nach Montmélian. Am Iten zogen die Ministen in Chambery ein. Della Torre rückte dann über Savoyens Grenzen hinaus und nahm Grenoble am Iten Julius besetzt wurde. Suchet zog sich in das Immere von Frankreich zurück.

In Folge dieser Begebenheiten kam ganz Savopen wieder an den König von Sardinien, der, um seine Grenzen ge1816 nau zu reguliren, am 16ten März 1816 eine Convention mit den Schweizern unterzeichnete. Die Engländer räumten im Februar des zuleht genannten Jahres das Genuesische, die Ofterreicher am Issen März die letzte von ihnen besetzte Weste im sardinischen Gebiet, Alessandria.

3. Aurze Angabe der Veränderungen in dem Zustand Italiens seit dem wiener Congress.

Der wiener Congreß hatte diese Bedeutung, einen Zustand sestspassischen, an welchen hattend es möglich wäre in Europa wieder eingelebte Lebensverhältnisse zu gewinnen. Wird diese Absicht wirklich erreicht, so hat jener Congreß eine welthister rische Bedeutung von reinwohtthätigem Character erlangt, wenn auch (was dei menschlichem Thun nicht anders möglich ist) sich im Einzelnen für und wider sein Wert streiten lässt. In Italien ist es die jeht nicht gelungen diese Wert gründlich zu stern; auf oberstächtiche Berkuche der Störung muste man aber wohl damals schon gefasst sein, da zu lange alles Heilige mit Füßen getreten, an allem Festen gerüttelt worden war. Indem wir die Darstellung der jetzigen inneren Verhältnisse als ganz der Statistit anheimfallend betrachten, beschrinken wir uns auf eine summarische Angade äusserer Berkommen-

beiten bis zum Jahre 1830. Nur vom Jahre 1816 erwähnen 1816 wir noch, daß der öfterreichische Raiser im seinen italienischen Staaten die österreichische Gesetzgebung einsührte, und Pius VII. den Kirchenstaat ausser Kom in 19 Delegationen zum Behuf der Abministration trennte. Der Papst ersuhr die Widerwärstigkeit, daß ihm der Konig von Reapel den Zelter nach wie vor verweigerte. Dieser, der in Reapel im Ganzen den franszösischen Zuschmitt ließ, suchte denselden, weil er der königslichen Macht vortheilhaft war, auch auf Sicisien auszudehmen, schasste das Lehenswesen ab und fixirte das Steuerquanztum, welches das Parlament 1813 bewilligt hatte, als bleis bendes, unter und dis zu welchem der König auch ohne das Parlament Steuern ausschreiben könne 1).

Durch eine Convention vom 10ten Junius 1817, zu Pas 1817 ris geschlossen, wurde endlich auch Spanien wegen Parmas von den allürten sünf großen Mächten zufriedengestellt. Der Besitztand von Parma, Piacenza und Guastalla sowie der von Lucca sollte sürs Erste bleiden; nach dem Tode aber von Napoleons Gemahlin, Marie Louise, sollte die Insantin Marie Louise oder ihr Sohn Carlo Lodovico deren Herzogthimer mit allen Souverainetätsrechten erhalten, das Lucchesische aber an Toscana und Nodena kommen. Der Kaiser von Österreich sollte das Besatungsrecht in der Citadelle von Piacenza des halten; im Fall des Aussterdens der Descendenz Carlo Lodoz vicos solle über das Herzogthum Parma nach den Bestims mungen von 1748 versahren werden, nämlich Parma an Österzreich, Piacenza an Sardimen kommen.

Am 22sten Rovember ward Lucca von einem österreichisschen Commissar einem Bevollmächtigten der Infantin übersgeben, welche am 7ten December von Rom nach ihrem Herzgogthume kam.

In der Nacht nach dem 24sten Junius des genannten Jahres versuchten die Carbonari der Marken (sie hatten sich hier durch die Reapolitaner sowie in den Legationen sehr auszgebreitet) in Macerata einen Ausstand, erschraken aber, als sie

<sup>1)</sup> Das hieß also eigentlich, er hob bas Parlament auf. Im Jahre 1818 leitete er auch bie Abschaffung ber bestehenben Fibeicommisse und Wajorate ein und beschränkte sehr bie Errichtung neuer.

so Wenige sich einfinden saben, selbst vor ihrem Unternehmen, und die papftlichen Carabiniers thaten bas übrige. Dreizehn wurden zum Tobe verurtheilt, aber alle von Pius begnabigt. - Die ofterreichischen Truppen raumten im Julius und Au-

guft Neapel.

Das Jahr 1818 war, wenn man bloß die ausseren po-1818 litischen Erscheinungen betrochtet, für Italien ganz ohne bentwürdige Begebenheit. Der Erzherzog Rainer wurde zum Vicekönig bes lombarbisch-venetianischen Königreiches ernannt. Auch in diesen Landschaften verbreiteten sich allmälig die Carbonari 1819 und wurden seit 1819, wo man sie entbedte, von der Poli-

zei verfolgt.

Karl Emanuel (ber abgetretene König von Sardinien), welcher seit dem Frühjahr 1815 Jesuit geworden war und in Rom lebte, zuletzt auch erblindet war, starb am sten October König Ferdinando von Sicilien, der fich seit 1816 Berbinando I. nannte, gab feinen Staaten in diesem Sabre ein neues Gesetbuch, welches als wesentliche Grundlage die napoleonischen Gesetzbücher hatte; so wurden die französischen Anordnungen in jeder Hinsicht auch auf die Insel Sicilien übertragen.

Bei einer solchen Disposition ber Regierung und druckend hohen Abgaben war es ganz naturlich, daß die Carbonari im Königreich beiber Sicilien ein immer breiteres Terrain gewan-Die spanische Revolution im Jahre 1820 gab biesen 1820 nen. enblich einen neuen Unftoß ihre Plane zu verwirklichen, und ein Cavallerie-Lieutenant in Rola, Michele Morelli, mit einem Priester dieser Stadt, Lodovico Minichini, veranlafften am 2ten Julius einen Aufstand in Mola. Morelli gewann seine Reis ter, zog mit ihnen unter bem Rufe: für Gott, Konig und Constitution! burch die Stadt. Minichini, andere Carbonari schlossen sich an, und so zog man auf Avelline, wo der Dbrift= lieutenant Lorenzo de Conciliis befehligte; dieser verständigte sich mit ihnen in Mercogliano; bald war auch die Garnison in Avellino gewonnen; am 3ten zog Morelli ein. Auf die Nachricht bavon beschloß man in Neapel Truppen gegen die Aufrührer zu fenben; aber fast alle Generale maren erbittert, daß Konig Ferbinando dem öfterreichischen General Nugent

Univoen Oberbesehl über die sicilianisch = neapolitanischen Truppen F. Azegeben hatte, und so verbreitete sich der Ausstand trot aller 18 4Maßregeln am 5ten nach Salerno. 'In Neapel stellte sich wer General Guglielmo Pepe an die Spitze mehrerer Unzufriedener, führte seine Dragoner aus ber Stadt und übernahm im dann den Oberbesehl über das ganze Revolutionsheer. Alles 4 fiel ab, und das einzige bem Könige noch treue Regiment ke niebst der Burgergarbe baten durch Abgeordnete den Konig mu den Winschen des Volkes nachzugeben. Nach einer langen it & Berathung im Cabinet gab der König am 6ten durch eine mk Proclamation bas Versprechen einer Constitution. Ein neues Ministerium, an dessen Spite der Herzog von Campochiaro Set trat, ward gebildet. Aber das Corps der Aufrührer verlangte Entschiedeneres; es verlangte die Constitution der spanischen DE! Cortes von 1812, und zwar in 24 Stunden. Der König griff in diefer Lage wieder zu bem in Sicilien schon ofter ge-brauchten Mittel der Übertragung der Regierungsgeschäfte auf 1 feinen Kronprinzen, ben Berzog von Calabrien; allein Die Emporer nothigten ihm endlich selbst doch das Bersprechen ab anzuerkennen und auszuführen, was sein Sohn zusagen wurde. 16 Rugent war inzwischen nach Rom geeilt; Guglielmo Pepe trat an seine Stelle. Nicht bloß die Provinzen des König-reiches, auch Benevent und Pontecorvo schlossen sich ber Um= wälzung an; die papstlichen Behörden wurden vertrieben, doch • erreichten die Einwohner dieser Gebiete vom Regenten nicht

die Einverleibung in das Königreich Reapel. Um 13ten Julius beschworen der Konig, der Kronprinz und Prinz Leopoldo (Herzog von Salerno) die Verfaffung der Manche aussere Unordnungen, Beamteten = Ab = und Einsetzungen, neue heftige Zeitungen u. s. w. waren natürlich im Geleite biefer Begebenheiten. Das Parlament wurde auf ben Isten October berufen.

11

1

18

Į\$

!

Die bestimmte Nachricht von den Vorgängen in Neapel sette seit bem 14ten Julius auch Sicilien in Bewegung. Statt der drei italien ischen Farben erschienen hier bei den Abzeichen vier, und perlangte ein eigenthümliches sicilia-nisches Parlament beschaftung der seit Jahrhunderten bis vor kurzem besiehe, he Setrenntheit von Reapel in Versas-Setrenmeit

sungssachen. Der Commandant von Palermo, General Church, der den Unwillen des Bolles gegen sich reizte, muste stieben. Des Generallieutenants Raselli Bemühungen die Ruhe herzustellen waren umsonst. Das Boll bemächtigte sich der Forts Savika und Castellamare und bewassnete sich, erbrach die Gesängnisse und schlug in der Stadt unter Ansührung eines Franciscaners die Aruppen, plünderte und wüstete hierauf auf das entsetzlichste. Biele der Angesehnsten wurden ermordet; Naselli mit einem kleinen Hausen Soldaten sloh nach Reapel. Erst am 18ten gelang es den Stadtbehörden und Bünsten einer provisorischen Giunta unter dem Cardinal Erzbischof Gravina (und in dessen damaliger Abwesenheit unter desse Stellverzteter, dem Fürsten von Villassranca) Achtung zu verschassen, und diese stellte einigermaßen die Ordnung her.

Hierauf theilte die Giunta die Insel militarisch ein, traf Anordnungen zu Berftellung eines Beeres unter dem Befehl des Marchese di S. Cataldo und erhob ein Zwangsanlehen. Messina und Trapani widersetten sich diesem Beginnen, und nachbem fie in Palermo besiegt war, breitete sich die Unordnung über die ganze Insel aus. Auch in Neapel wurden die Abgeordneten der Giunta, da man Richts von einer particularen Gestaltung der Berhaltnisse Siciliens wissen wollte, nicht wohl aufgenommen; die jacobinische Abeorie der Carbonari war von der abstracten Durchführung der Staatseinheit nicht zu trennen; die Sicilianer beriefen fich auf hergebrachte Rechte ihrer Insel. Endlich nach längerer Unterhandlung ging eine Expedition von etwa 4000 Mann unter bem General Florestan Pepe zu Unterwerfung der Insel ab und landete bei Melazzo. Mehrere Stabte schloffen sich ihr an, und ber Biegerfrieg, ber seit ber Revolution Gicilien zerriß, wurde hefti-Pepe unterwarf Termini; die Schiffe der Palermitaner ergaben sich einem neapolitanischen Geschwader, und als die Siunta endlich mit Pepe unterhandeln wollte, erhob fich von neuem bas Bolt, beffen Führer ber Franciscaner Baglica geblieben war, und setzte an die Stelle der Giunta eine neue Regentschaft unter Vorsit des Fürsten von Paterno. Am 25ften September endlich erzwangen bie Reapolitaner ben Eingang in Palerma mit den Waffen, zogen fich aber wieder

. 👤

zurkekt. Am 28sten singen sie an die Stude zu bombardiren, umb endlich am Sten October beschloß eine Capitulation, welche eine neue Giunta, aber wieder unter dem Fürsten von Pasterns anordnete, die Feindseligkeiten. Da aber diese Capitus lation die politische Setrenntheit der Insel vom Fosiland der Entscheidung eines sicilianischen Parlaments anheimgab, wurde sie in Reapel von dem seit dem Isten October versammelsten Parlament nicht statissiert und General Coletta beaufz tragt die Pasermitaner zu demathigen und von der Stadt eine sehr hohe Kriegssteuer beizutreiben.

Der alte Konig hatte bei Eröffnung bes Parlamentes bie Constitution beschworen; Sugfielmo Pepe hatte hierauf seine Gewalten als Oberfeldherr in die Hande des Koniges zurückgegeben, Alles im Innern schien, ba auch Gicilien unterworfen warb, im besten Gange; aber von auffen brobte bie größte Gefahr, benn bie großen Dachte Europas waren entschloffen ihr Wert aufrecht zu halten und neuen Nevolutionsstoff nicht sich ungehindert entwickeln zu laffen. Das österreichische Cabinet befonders erklarte sich sehr entschieben, und der Fürft Ruffo, neapolitanischer Gefandter in Bien, versagte bem neuen neapolitanischen Couvernement Gehorfam. Der First von Cariati und Herzog von Gerra Capriola, welche mit ausser= oebentlichen Aufträgen nach Wien gingen, richteten Richts aus. Der Duca di Gallo, welcher Ruffo ablosen sollte, wurde schon in Klagenfurt zurückgewiesen. Auch der russische Kaifer nahm Beinen neuen Gefandten von Reapel auf.

Das Parlament suchte inzwischen Gelbverlegenheiten durch Domänenverkäuse, dann durch eine Anleihe abzuhelsen; aber der drohende Krieg steigerte die Bedürfnisse auf eine angstigende Johe, und dem gemeinen Bolke war die Begeisterung der Carbonari für leere Formen und abstracte Ansichten fremd. Die Einsührung einer Bolksbewassaung war dem ganzen Lesden und Sein der gemeinen Reapolitaner zuwider, und gegen solche natürliche Notive vermochten die Declamationen weber in den Zeitungen noch in den Schauspielhäusern Etwas. Auch wurden nun revolutionärere Vorschläge gemacht, alle Klosters güter sollten eingezogen, die Rajorate ohne alle Ausnahme ausgehoben werden.

Allmalig wurden die Besorgnisse vor Ausbruch des Arie ges bringender; durch ein Schreiben vom 20sten November luben die verbündeten Monarchen den Konig Ferdinando zu einem neuen Congress nach Laybach ein (nur England erklärte sich in abweichendem Sinne). Eine königliche Botschaft eröffnete hierauf bem Parlament am 7ten December, daß Konig Ferdinando trot seines hohen Alters den Congres in Lapbach besuchen werbe. Bei Gelegenheit biefer Erklarung ließ der Ro nig zugleich, zu Beruhigung bes Parlaments über seine Absichten, die entschiedensten Bersprechungen im constitutionellen Sinne thun und erbat sich bie Begleitung einer Commifion des Parlamentes; aber das Parlament verwarf den ganzen Antrag am Sten December und verweigerte seine Einwilligung in die Abreise. Der König ging hierauf noch weiter, bildete sein Ministerium gang neu im Sinne der Revolution und suchte burch Unterhandlungen die Zustimmung des Parlaments zu erhalten. Erft am 13ten December erfolgte biefe, aber fo, daß während bes Königs Abwesenheit bessen Gewalt gang dem Kronprinzen übertragen sein sollte. Nach nochmaliger Wieberbolung feiner Berficherungen reifte Ferbinando am 14ten auf einem englischen Schiffe ab und kam am 19ten nach Livorno.

Am 18ten hatte ber Kronpring im Parlament als Regent von neuem die Constitution beschworen, und dieses fuhr dans in seinen revolutionaren Arbeiten fort und schaffte noch vor Ende des Jahres alle Reste der Lehensverfassung auch in Sicilien ganz ab. über Florenz setzte Ferdinando seine Reise inamischen fort; der Duca di Gallo, der ihn begleitete, wurde aber in Lapbach nicht zugelassen, wo ber König am 8ten 3a-1821 nuar 1821 ankam. Un des Duca di Gallo Stelle trat in der Nahe des Königes der Fürst Ruffo, und nachdem der Congreß am 13ten eröffnet worben war, erhielt ber Duca bi Sallo am 30sten ben Auftrag, Erklarungen nach Neapel zu überbringen, welche an ein friedliches Weiterbestehen bes carbonarischen Werkes nicht benken liessen. Am 31sten Januar war das Parlament geschlossen worden. Kriegerische Anords nungen machten, seitdem ein Brief Ferdinands vom 28ften Januar am 7ten Februar in Neapel angelangt war, fast ausschliesslich ben Gegenstand der Sorge des bleibenden Aus1

t

schuffes des Parlamentes aus. Der öfterreichische Gesandte erklarte am 9ten Februar, bas ofterreichische Heer werbe Reas pel friedlich ober mit Gewalt besetzen; im Fall die öfterreichis sche Macht nicht hinreiche, sei die russische zu demselben 3weck mitthatig. Schreden bemachtigte fich aller Gemuther; die Hauptstadt war in Gahrung, und nur die Erklarung des Eronprinzen, er werbe selbst sein Leben zu Bertheibigung ber Rechte und Unabhängigkeit Reapels wagen, hinderte Ausbruche. Die Gesandten ber verbundeten Rächte Ofterreich; Rußland, Preussen verliessen Reapel. Das Parlament ward wieber zusammenberusen, am 13ten Februar eröffnet und von demselben die Antrage bes Congresses am 15ten verworfen. Eine Menge Sicherheitsmaßregeln wurden getroffen; Bertheis bigungsmittel wurden angeordnet. Allein Alles das war im Wefen so leer und finnlos wie bie neuen Namen ber Miliz= bataillone: Bruttier, Samniter u. f. w.

Schon am 4ten Februar kundigte Frimont von Padua aus den Übergang seines Heeres über den Po an, der am folgenden Tage statthatte. In Bologna theilte es sich in zwei Corps, von denen das eine durch Toscana und das Römische (über Tivoli, Frascati, Albano), das andere durch die Marken zog. Der Papst hatte den Durchmarsch genehmigt. Eine Carbonaribande die um die Mitte des Monates von den Absbruzzen in den Kirchenstaat eindrang, hatte nicht den mindessten Succes. Inzwischen reiste der König, um zu zeigen, das ihm in Laydach keine Gewalt geschehen sei, nach Florenz. Frimont war am 27sten Februar zu Foligno und soderte von da aus durch eine Proclamation die Neapolitaner auf, sich ihrem Könige Ferdinando wieder zu unterwersen.

Die neapolitanische Armee war in zwei Corps aufgestellt: bas eine bei S. Sermano (mit einer Ausbehnung des linken Flügels auf Gaeta) unter Carascosa; das andere in den Abbruzzen unter Guglielmo Pepe. Sodald Pepe am 20sten Februar nach Aquila kam, drang er den Österreichern entges gen nach Rieti vor, wurde aber von österreichischer Cavallerie wieder zurückgedrängt, und zugleich zog der österreichische linke Flügel unter Wallmoden von den Marken, der rechte unter Stutterheim aus dem Römischen gegen die Abbruzzen. Um

Iten Marz griff Pepe nochmals an, warbe aber Wertds gefchlagen, seine Aruppen geriethen in Unochnung, endsicht in
wilde Flucht, in welcher sie die Livita Ducale verfolgt wareden. Die Respositauer konnten sich nun nicht am Welkins
halten und zogen sich auf Antroduces, stohen dann auch von
da, und Riemand setzte mehr auf dieser Seite den Össerreichern
erheblichen Widerstand entgegen. Die Abbruzzen wurden ganz von ihnen besetzt; weder in Sulmona noch in Castel di Sauges
konnte Pepe wieder ein Heer sammeln; er ging nach Salerns
und Neapel zurück.

In dem anderen Peere wollte der Arumprinz-Aegent feldstömmen; aber Carascosa aus Furcht überstügelt zu werden hatte sich von S. Germans auf die Nachricht von Pepes Riederlage zurückgezogen. Schon auf dem Wege nach Capusa rieth dem Prinzen ein Adjutant Carascosas nach Neapel zurückzugehen; er that dies. In Reapel aber war man ohne Rath und wollte das Widersprechendste. Gugliehms Pepe werde endlich abgesetzt.

Das Parlament, nachdem es diese Wendung der Dinge gesehen, beschloß in einer geheimen Sizung am 11ten März sich schriftlich an den Kronprinzen zu wenden und ihn um eine Vermittelung bei seinem Vater zu bitten, der inzwischen schon in Florenz war. Der Kronprinz sandte seinen Phiutauten Fardella an den König, der ihn am 17ten gnädig empsing, aber sich über Nichts aussprach.

An diesem Tage suchte de Conciliis noch einigen Widerstand bei Ceperans zu leisten. Sarascosa zog sich auf Mugnand zurück, wo Alles in Unordnung war und alle Disciplin
schwand. Nur die königliche Garde solgte Carascosa noch
nach Capua. Am 20sten wurden alle Feindseligkeiten eingestellt. Eine Convention vom 23sten sagte dem österreichischen
heer die Übergabe der Hauptstadt und der Besten Gaeta und
Vescara zu. Suglielmo Pepe und viele andere der am meisten Compromittirten erhielten noch Passe, um sich gerechter
Strase entziehen zu können. Am 24sten wurde das Parlament ausgelöst, und bald nach diesem Act rückten die österreichischen Truppen in Reapel ein.

Durch ein Decret bes Königes ward sofort der Marchese

di Circello an die Spite einer provisorischen Regentschaft gestellt. Die Wilizen wurden entwaffnet, die neapolitanischen Aruppen in Befahungen neben bedeutenberen ofterreichischen Detachements vertheilt. Morelli, be Conciliis und Minichini fuchten noch mit Banben sich zu halten, auch bas hatte balb ein Ende, und ber Papst erhielt Benevent und Poutecorvo wieber. Dagegen brach ein neuer Aussand in Meffing aus, wo ber General Rossaroli die Republik ausrief und bei Einwohnern und Golbaten Anfangs Beifall fand. Gine Landung aber die er in Calabrien versuchte, ward vereitelt, und Meffina verschloß ihm nun die Thore. Er muffte gleich Guglielmo Pepe und anderen Compromittirten nach Spanien flüchtent. In Neapel errichtete die provisorische Regentschaft vier Cem fur-Giunten für die verschiedenen Theile des Reiches, welche Die Aufführung aller Geistlichen, Beamteten und Penfionirten während der Revolution ftreng zu untersuchen hatten. Schriftund Unterrichtswesen wurde unter frenge Aufsicht genommen, überhaupt wurde mit aller Strenge verfahren, bis der Konig bei seiner Ankunft Manches mitberte. Nur Waffenbesig und Berbergen obrigkeitlich Berfolgter blieb streng vervont. 15ten Mai kam Ferdinando wieder in Neapel an. werben auch nachher noch Kriegsgerichte zur Untersuchung und Bestrafung in die Revolution verwickelter Militairs errichtet, und mehrere Parlamentsglieder und andere während ber Revolution thatige Individuen theils verbannt, theils nach bobs mischen und ungarischen Festungen abgefahrt. Durch ein Des cret vom 16ten Dai wurde bann ein Staatsrath angeordnet, die Verwaltung Siciliens unter einem Statthalter von der Neapels getrennt und Anberes angeordnet zur Beruhigung und demnachst Verwaltung des Reiches. Ein zweites Deeret vom 1sten Julius lofte bas heer auf und verabschiedete alle Offedere vom Obriften abwarts ohne Penfion. In ben Provingen trat barüber sowie über erhöhte Steuern wieder eine unruhige Spannung ein; die Carbonari verbreiteten fich fort und fort trot aller Verfolgungen ber Polizei 1); doch hielt bas ofters

<sup>1)</sup> Gegen beren Ungerechtigkeit ober Unmäßigkeit oft bie Bfterreischer Schut gewährten.

reichische Militair, das im Reiche blieb, Alles in Schranken. Durch einen Bertrag vom 28sten October wurde der Ausenthalt dieses Heeres im Reapolitanischen auf drei Jahre sestigessetzt. Ein Theil des dsterreichischen Heeres unter Wallmoden war nach Sicilien hinübergegangen, wo im December die Nationalgarden ebenfalls entwassnet wurden.

Satte nun die Umkehr in Reapel vielfach ben Grund gehabt, daß König Ferdinando burch sein Anschliessen an französische Anfichten einerseits umwiffentlich und unbedacht ben Geift ber Reues rung nahrte, andererseits noch particularberechtigte Classen seiner Unterthanen erbitterte: so trat in den fardinischen Staaten des Festlandes gerade das Entgegengesetzte ein, baß die zu schrosse und schonungslose Buruckführung bes vorfranzösischen Bustandes große Unzufriedenheit erregte, was hier um so übler war, da man unmittelbar mit Frankreich grenzte. Borftellungen von der Einheit und Selbstständigkeit Italiens, die man et tampfen muffe, fanden naturlich bei den mit dem bestebenden Bustande Unzufriedenen leicht Eingang, und zugleich hoben diese angeblich hoben 3wede die Partei der Unzufriedenen über die gemeine Sphare und verschafften ihren Planen sogar wenn nicht Billigung, boch Eingang bei bem Prinzen von Savopen-Carignan, bei einem Sohne des Ministers S. Margano und bei anberen jungen Leuten aus ben ersten Familien. Die Aufstände Spaniens und Neapels hatten Alles aufgeregt; auf ben Wiberstand ber Neapolitaner, auf den Beifall ber Lombarben, Benetianer und ber Legationen und Marten rechnete man. So sollte der Aufstand losbrechen, wenn die ofterreichische Armee an Reapels Grenze ftunde, um fie jum Ruckung zu zwingen ober einzuschlieffen.

Studententumulte gaben die Einleitung; am 12ten Januar kam es, da kein Zureden des Miniskers des Innern, des
Grafen Baldo, half, zu einem Sefecht im Universitätspalast,
welches mit Zerstreuung der Studenten und Verhaftung einis
niger derselben endete. Zunächst war Ruhe, aber allgemein
tadelte man die Härte der Regierung, obwohl sie übermäßig
mild verfahren war. Ein Serücht, die Österreicher verlangten
während ihres Zuges nach Neapel piemontesische Vesten zu
besehen, vermehrte die Spannung auf beiden Seiten.

nun um das Ende Februars auf österreichischen Betrieb einige Werhaftungen (des Marchese di Prio, Grasen von Peron und Fürsten von Cisterno) statthatten, sahen wohl die zu einer Revolution einverstandenen vornehmeren Officiere, daß sie in mißlicher Lage seien, und dachten an Verschiedung des Aussbruches des veradredeten Ausstandes; allein die von Turin entsernteren' Verschworenen sahen sich dereits compromittirt, und Gras Santa Rosa, der junge Gras von S. Marzano, Graf Lisso und der Ritter Provanza di Collegno reisten von Turin theils nach Vercelli theils nach Pignerol ab.

Hierauf proclamirte Graf Palma am 10ten März frühzwei Uhr an der Spike eines Regimentes die spanische Conssitution in Alessandria; nur wenige Officiere, und diese fruchts los, widersetten sich; die Besatung mit geringen Ausnahmen siel der Unternehmung zu. An demselden Tage Nachmittags proclamirte Graf Lisso in Pignerol, wo er eben ankam, an der Spike eines leichten Cavallerieregimentes ebenfalls die spanissche Constitution. S. Marzano hatte hingegen in Vercelli sein Regiment nicht gewinnen können und traf in Asi wieder mit Lisso und Santa Rosa zusammen. In Alessandria errichteten sie hieraus eine provisorische Giunta unter dem Obristlieutes nant Ansaldi und suchten die Revolution nach Casale zu verbreiten.

Der König war inzwischen von Moncalieri nach Turin geeilt, gab aber den Entschluß an der Spise seiner Truppen aus der Hauptsladt gegen Alessandria zu ziehen wieder auf. Der Hauptmann Ferrero, welcher nach Carignano detachirt wurde, gewann auf dem Marsche seine Leute, wendete sich gezgen Turin zurück, wurde durch Einverstandene ansehnlich verzstärkt und zog mit diesen unter dem Ruse: es lebe der Köznig und die spanische Constitution! in die Stadt ein. Alle Segenmaßregeln die Sinzelne gegen Ferrero ergrissen, waren umsonst; die Studenten schlossen sich dem Tumult an; doch brachte Ferrero auch keine allgemeine Bewegung ders vor und hielt es so für das Gerathenste auch nach Alessandrien zu gehen.

Erst am 13ten Mittags um 1 Uhr gaben brei Kanonensschisse von der Citabelle bas Zeichen, daß diese in den Han-

ben ber Revolutionairs sei, welchen sie von sechs einverstandes ven Officieren verschafft worden war. Nun brach auch in Zurin die Revolution aus, und überall ließ das Bolf die spanische Constitution neben bem Könige leben. Der Prinz von Carignan sollte im Auftrage bes Königs bie Citabelle res cognosciren, horte aber überall von der Menge die Bitte ihre Sache bei dem Konige zu unterstützen. Eben war ber Minifer ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf von G. Margane, von Lapbach zurückgekommen und seine Borstellungen bewogen Victor Emanuel in dieser schwierigen Lage zu Gunften seines jungeren Brubers, Karl Felix, bes Herzogs von Gene vais, der in Modena, also aufferhalb der Gewalt der Emporer, war, auf die Krone zu verzichten. Dies geschah in der Racht und wurde ben fremben Gefandten eröffnet. Auch sein Ministerium entließ Bictor Emanuel und fuhr dann mit seiner Gemablin unter bem Schutz bes Regiments Savopen aus ber Stadt nach Rizza, wo feine Gegenwart ben Ausbruch ber Empsrimg verhinderte.

Der Prinz von Carignan, Karl Emannel Albert, war bis zu Ankunft bes neuen Königs zum Regenten ernannt worden, und obgleich die Nachricht von des Königs Abreise Ansangs Alle betrossen machte, ging die Revolution doch ihren Zug um so ungehinderter sort. Volkstumulte nothigten dem Prinzen Regenten, der (wenigstens scheindar) eine Zeit lang widers strebte, endlich die Zusage der spanischen Constitution ab. Freuderdezeigungen aller Art solgten. Eine Giunta zu Noch bereitung der Einsührung der Bersassung wurde angeordnet und eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht. Bereits am Ange der ersten Sitzung der Siunta beschwor der Prinz die spanische Constitution und Arene dem Könige Karl Felix.

Inzwischen erklärte ber Herzog von Genevais bald ben Bönigstitel nicht eber sühren zu wollen, bis ihm sein Bruder benselben an einem Orte wo man ihn als frei betrachten könne zugestehe, und auf keinen Fall werde er in die von den Revolutionairs verlangten Dinge einwilligen. Er rief alle sarbisnische Unterthanen gegen die Rebellion auf und übertrug dem Grasen Salier de la Korre, Commandanten in Novara, die Anslührung des antirevolutionairen Heeres.

Die Ginnta in Turin beschloß hierauf eine Deputation an den Herzog abzuordnen, um ihn, der sich offendar über die Vorgänge täusche, aufzuklären; auch der Prinz wikigte hiezu ein. Hingegen zu thätiger Organisirung des neuen Herres, zu einer Kriegserklärung gegen Österreich und dergleischen, was die Revolutionairs wünschten, war der Prinz nicht zu bringen. Rur durch Volkstumulte nothigte man den östers reichischen Gesandten in der Nacht vom 19ten zur Abreise. Santa Rosa, Lisio und Collegno kamen von Alessandria nach Turin, den Prinzen zum Kriege zu bestimmen; die Giunta ging darauf ein; Santa Rosa ward Kriegsminister; mm glaubten die Revolutionairs Alles eweicht, aber der Prinz Regent entstoh am 22sten März nach Rosans zu de la Torze und erklärte von da aus seine Niederlegung der Regentschaft.

Diese Flucht erschreckte viele der Häupter des Ausstandes, schüchterte einige ein, nahm der weiteren Bewegung alle Energie. Doch stellte Santa Rosa den König Karl Felix als Gestangenen Österreichs dar und rief dessen Unterthauen zu den

Baffen gegen Ofterreich.

In Genua sührten die Erklärungen des Königes Karl Felix tumultuarische Austritte herbei. Man hatte sich gern, aber ruhig der Revolution angeschlossen; erst die Misbilligung derselben durch den König erregte Unzusriedenheit. In Folge eines Kumultes hätte der Genevalgouverneur Desgenier bei nahe das Leben verloren. Er legte num seine Gewalt nieder und ordnete eine Rogierungscommission au, welche die Ordnung herstellte.

Dieser Ausstand in Senua belebte nun wieder den Muth der Ginnta in Aurin und sie ernannte Chefs sür die einzelznen Provinzen, denen sie alle Behörden mit Ausnahme der Instigdehörden untererdnete und sast alle politische Gewalt übertrug. Aber neue Niedergeschlagenheit verbreiteten die Nachwichten von den Riederlagen der Neapolitaner und von dem Ausammenziehen eines össerreichischen Gewes von 15—20,000 Wann am Tessin unter dem Grasen Bubna. Bemühungen de la Torre die Ordnung in Piemont ohne Eingreisen dieser Armee durch eine Contrerevolution herzustellen, wurden durch Santa Rosas Maßregeln vereiteltz so blied Richts übrig als

Sewalt. Karl Felix erklarte am 3ten April nochmals Alle sür Berräther, die an der Verfassung wie sie vor dem 13ten März war änderten, und soderte die piemontesischen Truppen auf, sich dem königlichen Heere de la Torre anzuschliessen. Dies kam am 4ten April über die Sesia nach Vercelli. Ein revolutionairer Heerhause von etwa 6000 Mann unter dem Obrist Regis stand dei Casale und zog nun auf Vercelli. Graf de la Torre zog sich zurück, während die Österreicher in der Nacht vom 7ten auf den 8ten April über den Tessino ginzgen, um, wie Budnas Manisest sagte, das Heer des rechtmässigen Königes zu unterstücken.

In der Richtung nach Novara kam inzwischen der revolutionaire Heerhause auf die Höhen von S. Martino und griff die königlichen Truppen an, die aber von einigen Regimentern Österreicher unterstützt wurden. Hierauf zog sich die Revolutionsarmee zurück nach der Brücke der Agogna, gerieth dann in Unordnung und in wilde Flucht. Alles löste sich auf. Die Niederlage war so allen Widerstand vernichtend, daß (weil die Österreicher inzwischen auch gegen Casale und Voghera vordrangen) die Giunta sich auslöste und der Kriegsminister in Turin die Citadelle der Nationalgarde übergab, die Besatung entließ. Die am meisten Compromittirten retteten sich sast alle theils über Genua nach Spanien, theils nach der Schweiz. Turin wurde friedlich von de la Torre besetz.

Durch eine neue Urkunde Victor Emanuels vom 19ten April behielt Karl Felix die königliche Würde; dieser blieb aber bis zum October in Modena und ernannte einstweilen Thaon de Revel, Grasen von Pratolongo, zum Statthalter.

Mehrere der Sestüchteten wurden in offigio hingerichtet; andere weniger glücklich Entkommene wirklich. Bestrasungen der mannichsachsten Art wurden sonst verhängt. Durch eine Convention vom 16ten Julius wurde bestimmt, daß 12,000 Mann Österreicher in Piemont und zwar in Stradella, Boschera, Tortona, Alessandia, Valenza, Casale und Vercelli dis zum September 1822¹) bleiben sollten. Im September

1) Die Raumung hatte bann nicht zu bieser Zeit statt, sonbern burch eine neue Convention vom 14ten December 1822 ward bestimmt, bas sie in brei Terminen erfolgen solle; ber lette war ber 31ste Oct. 1828.

wurde die Untersuchungscommission zu Bersolgung der Revolutionairs aufgehoben, und am 30sten besseiben Monats eine Amnestie bekannt gemacht. Die geheimen Gesellschaften wurden hart verpont. Erst am 17ten October zog Karl Felix in Turin ein.

In dem lombardisch = venetianischen Königreiche gingen die Berfolgungen gegen ben Carbonarismus fort: ber Papst schleus derte im September eine Bonn = Bulle gegen biese Gesellschaft. Auch der Herzog von Modena verfolgte sie.

Eine neue Verschwörung, in Folge bavon Verfolgungen, Hinrichtungen find die traurigen Borkommenheiten bes Jahres 1822 auf der Insel Sicilien; auf dem Festlande Ahnkiches, 1822 meninstens Verfolgung der Carbonari und früheren Revolutios nairs und endlich am 28sten September ein Amnestiedecret für diejenigen, welche vor dem 24sten Dai 1821 Mitglieder ber Carbonaria waren ober gegen die Regierung revoltirten; abet mit zahlreichen namentlichen Ausnahmen.

Am 22sten October ging König Ferbinando von Sicilien (in bessen Reiche sich die Processe gegen Revotutionairs noch in das Sabr 1823, ja in das 1824 hereinzogen) zum Con- 1823 greß nach Berona ab, bessen Geschichte wir gleich ber bes wiener Congresses fruher und aus gleichen Grunten übergehep. Bon Berona reifte er spater nach Wien und kam erft am 4ten August 1823 nach Reapel zurud.

Nach seiner Rückfunft wurde ein neues Ministerium, an Deffen Spige D. Luigi : be' Medici ftand, gebildet. Ein Theil der ofterreichischen Besatungen verließ das Königreich. Pius VII. brach am 6ten Julius Abends, als er vom Arbeitstisch aufste bend umfant, den Huftknochen und ftarb in Folge bavon am Morgen des 20sten August. Das Conclave war in eine eiseis kirchliche und in eine milbere ber Zeit mehr nachgebenbe Parkei getheilt. Um 28sten Geptember wurde der Cardinal beila Genga aus pem Spoletinischen (von der Partei der Strengen) gewählt und nahm den Ramen Leo XII. an. Strenger als sein Parfahr, doch nirgends unverständig, griff er in die inwern Verhaltnisse des Kirchenstaates ein; namentlich wurde die Eriminalpssiz: ftrenger gehandhabt.

Den Jahre 1824. zogen wieder 5000 Mann Herreicher 1824 Leo Seschichte Italiens V. 61

aus dem Neapolitanischen, die übrigen sollten bis in den Mai 1826 bleiben einer Convention vom 31sten August zufolge. Die Verfolgung der Carbonari dauerte fast in ganz Italien fort. Toscana verlor seinen Großberzog Ferdinando am 18ten Junius. Sein Sohn, Leopoldo II., folgte ohne Anderung. Auch Victor Emanuel, ber frubere König von Sardinien, starb in diesem Jahre am 10ten Januar. Im folgenden Jahre 1825 (1825) am 3ten Januar starb König Ferdinando von Sicilien plotlichen Tobes; sein Sohn Francesco I. folgte, hielt am 5ten Marz seinen feierlichen Einzug und schloß bei Gelegenbeit eines Besuchs bes Kaisers in Mailand am 28sten Mai mit diesem eine Convention über ben Aufenthalt ber öfterreis chischen Truppen. Am Tage nach seiner Rücktunft, am 18ten Julius, erließ er brei Decrete, welche Milberung ber Strafen bestimmter politisch verfolgter Individuen enthielten. Im Dctober wurden noch milbere Anordnungen getroffen.

1826 Am 9ken April 1826 wurde die Insel Sicilien ganz von öfterreichischen Truppen geräumt. Im Mai erließ Leo XII. eine neue Bulle gegen die Carbonari, die auch in Neapel noch in aller Weise aufgespürt und verfolgt wurden. Zwischen Ia-

1827 nuar und März 1827 zogen die österreichischen Truppen auch aus den Provinzen des neapolitanischen Festlandes ab. Ruhe und Ordnung waren auf das tüchtigste durch dieselben besessigt worden; nur in der Form von Räuberbanden hielsten sich noch einige Trümmer; ein Ausstand in Bosco, der 1828 ausbrach in carbonarischem Sinne, hatte die gänzliche Bernichtung der bedeutendsten dieser Banden, die sich anschloß, zur Folge.

Die Räuberbanden, welche unter Pius VII. Regierung den Kirchenstaat so beunruhigt hatten, verschwanden unter Leos strengerer Verwaltung fast alle, und die Ordnung des Staates verbesserte sich auch in sinanzieller Hinsicht merklich. Auch die Finanzen des Königreichs Sardinien hatten sich wieder so gehoben, daß das sardinische Heer auf denselben Fuß hergesstellt werden konnte, wie es vor der letzten Revolution gewesen war.

Eine Entzündung des Harmwegs, welche heftige Convul-1829 fionen zur Folge hatte, suhrte am 10ten Februar 1829 den Tod Leos XII. herbei. Am 31sten Marz solgte ihm der Carbinal Castiglioni aus Cingoli in der Mark Ancona. Er nahm den Ramen Pius VIII. an, was man in Rom sosort als Borbebeutung sur eine mildere Regierungsweise nahm, die auch in der That eintrat.

So scheiben wir von Italien mit dem Jahre 1830, welsches von neuem so mächtigen Stoff der Aufregung über Eustopa verdreitet hat, daß es zu den schwierigsten Ausgaben der Politik zu gehören scheint das Werk des wiener Congresses wenigstens in der Hauptsache aufrecht zu erhalten. In Italien, wo nach den früheren Ausbrüchen und ihren Folgen sowohl der Süden als der Norden gründlicher von revolutionairen Neigungen geheilt worden zu sein scheint, ist es die jeht gelungen auch die aufgeregteren mittleren Landschaften zur Ordnung zurückzusühren oder sie dabei zu erhalten. Möge es auch serner gelingen, denn daß das was Italien sehlt, eigensthümlicher Ausschwung des Geistes, nicht durch die politischen Theorien und durch die Art der Kriegführung in neuerer Zeit erreicht werden kann, hat die Zeit von 1792 dis 1815 mehr als zur Genüge gelehrt.